

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

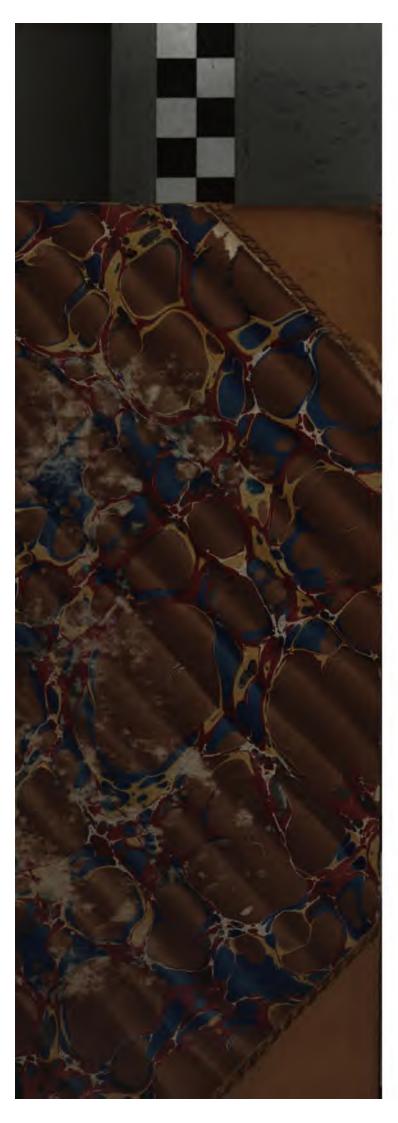

Ter 19382 day

SCHOOL OF RURAL ECONOMY UNIVERSITY OF OXFORD

WHIHDBAWN



# SCHOOL OF RURAL, EDDNOMY.



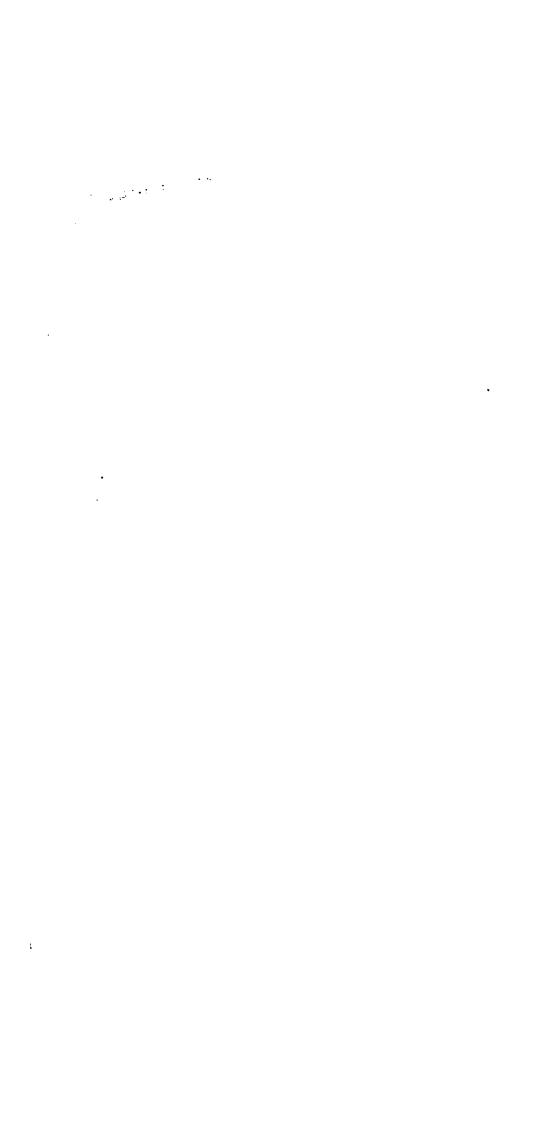



über die

Fortschritte auf dem Gesammtgebiete

# Agrikultur-Chemie.

Begründet

Fortgesetzt

VOD

Dr. Robert Hoffmann.

von

Dr. Eduard Peters.

Weiter fortgeführt

Dr. Th. Dietrich, Prof. Dr. H. Hellriegel, Dr. J. Fittbogen, Prof. Dr. R. Ulbricht,

Dahme.

Lehrer

Dirigenten Cheder agrikultur-chemischen Versuchs-Stationen zu

Altmorschen.

Chemiker Regenwalde.

der Agrikultur-Chemie su Ungarisch-Altenburg.

## Elfter und Zwölfter Jahrgang: Die Jahre 1868 und 1869.

Mit einem vollständigen Sach- und Namen-Register.

BERLIN.

Verlag von Julius Springer.

1871.

**5**3. /



#### Vorwort.

War es schon bei dem zuletzt erschienenen Jahrgange dieses Jahresberichts dem bisherigen Herausgeber desselben, Herrn Dr. Ed. Peters, wegen seiner geschwächten Gesundheit nicht möglich, die Bearbeitung desselben allein zu besorgen und war derselbe schon damals genöthigt, zu diesem Zwecke die Hülfe von zwei befreundeten Collegen in Anspruch zu nehmen, so haben andauernde Kränklichkeit und überhäufte Arbeit den genannten Herrn schliesslich genöthigt, von der Fortführung der von ihm seit dem Jahrgange 1864 mit so anerkanntem Geschick besorgten Bearbeitung des Jahresberichts ganz abzusehen, gewiss zum lebhaften Bedauern aller Freunde des Jahresberichts.

Wir, die auf dem Titelblatte Genannten — zum Theil Mitarbeiter am Jahrgange 1867 — haben die Fortsetzung des begonnenen Werkes übernommen, nicht ohne die Schwierigkeit, der keineswegs leichten Aufgabe gerecht zu werden und das Publikum in gleichem Grade wie bisher zu befriedigen, zu verkennen.

Der Zweck und die anerkannt zweckgemässe Anordnung des Jahresberichts, dessen elften und zwölften Jahrgang wir hiermit der Oeffentlichkeit übergeben, sind dieselben geblieben und werden auch in der Folge dieselben bleiben. Der Zweck wird und muss der bleiben, dem wissenschaftlich gebildeten Landwirthe und Jedem, der sich für die Zweige der Agrikultur-Chemie interessirt, alljährlich in gedrängter Kürze eine möglichst vollständige Uebersicht der auf dem Gesammtgebiete der Agrikultur-Chemie geleisteten Forschungen und Untersuchungen zu geben. Der Jahresbericht soll ein Sammelpunkt aller in der in- und ausländischen Literatur zerstreut veröffentlichten agrikultur-chemischen Untersuchungen sein und den Inhalt und das Wissenswerthe davon, entkleidet von allem Unwesentlichen, von den meist voluminösen Umhüllungen und Zuthaten, darbieten.

Die Uebertragung der Bearbeitung des Jahresberichts für 1868 an die jetzigen Herausgeber liess sich leider nicht ohne Zeitverlust bewerkstelligen. Die Fertigstellung desselben wurde durch unvermeidliche Hindernisse, die ein Wechsel der Herausgeber mit sich bringt, so weit verzögert, dass wir in Uebereinstimmung mit dem Herrn Verleger uns entschlossen, den Jahrgang 1868 mit dem von 1869 verschmolzen mit thunlichster Beschleunigung erscheinen zu lassen. Die eben vergangenen kriegerischen Tage und der Umstand, dass zwei von uns den Ort ihrer Thätigkeit wechselten, waren nicht dazu geeignet, diese letztere Absicht zu unterstützen und trugen Schuld, dass sowohl Bearbeitung als Druck des nun vorliegenden Doppeljahrganges auch diesmal verzögert wurden. Das Bestreben der Herausgeber sowohl, als das des Herrn Verlegers wird es sein, in der Folge ein möglichst frühzeitiges und regelmässiges Erscheinen des Jahresberichts herbeizuführen.

Wir geben uns der Hoffnung hin, dass wir mit diesem Streben dem Wunsche aller Freunde des Jahresberichts entgegen kommen und mit der Erfüllung dieses Wunsches dem Jahresberichte noch viele Freunde erwerben werden.

Es mag hier noch erwähnt sein, dass wir einer Pflicht genügen, indem wir dem vorliegenden Doppeljahrgange eine Lebensskizze des nunmehr verstorbenen Begründers des im Jahre 1860 das erste Mal erschienenen Jahresberichts, Robert Hoffmann's, beifügen. Herr Professor Dr. Th. v. Gohren zu Tetschen-Liebwerd, der dem Verstorbenen als Freund nahe stand, hatte die Gefälligkeit, dieselbe für diesen Zweck niederzuschreiben. Wir sagen Demselben an dieser Stelle unseren Dank.

Im März 1871.

Die Herausgeber.

#### Professor Dr. Robert Hoffmann

wurde im Jahre 1835 zu Tallenberg in Böhmen geboren und erhielt den ersten Unterricht von einem der freisinnigsten und aufgeklärtesten Geistichen, Professor Bernard Bolzano, welcher viele Jahre in dem Hause der Eltern Hoffmann's lebte. Bolzano beschäftigte sich sehr gern mit dem munteren und lernbegierigen Knaben.

Im Jahre 1848 absolvirte Hoffmannn die IV. Grammatikal-Klasse und wurde sodann im Institute des Schulrathes Hermann in Wien untergebracht.

Im Jahre 1850 nach Prag zurückgekehrt, trat er in die Oberrealschule und absolvirte diese im Jahre 1853, um sich nach beendetem Studium an der Technik der Professur zu widmen.

1856 wurde Hoffmann Assistent bei dem damaligen Professor der Chemie am Polytechnikum, Carl Balling, und am 1. Januar 1857 erhielt er zugleich die Stelle eines Analytikers bei der agrikultur-chemischen Untersuchungsstation der k. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft in Prag.

Im Jahre 1859 zum Doktor der Philosophie an der Universität zu Giessen promovirt, wurde er von der böhmischen Statthalterei am 22. September 1862 als Privatdocent für Agrikulturchemie am Prager polytechnischen Landesinstitut bestätigt und am 25. Juli 1864 zum ausserordentlichen Professor der analytischen Chemie in deutscher Unterrichtssprache am obigen Institute ernannt und von Sr. Maj. dem Kaiser von Oesterreich bestätigt. Im Jahre 1865 vom Präsidium der k. k. Finanz-Landesdirektion zum Mitgliede der Prüfungs-Commission aus dem Verzehrungssteuerfache ernannt, wurde er im Jahre 1868 laut Erlass des hohen k. k. Unterrichtsministeriums zum Mitgliede der k. k. Realschullehramts-Prüfungscommission und zum Examinator aus dem Fache der Chemie berufen.

In demselben Jahre wurde ihm nach dem Tode Balling's vom hohen Landesausschuss die Supplirung der Vorträge der allgemeinen Chemie in deutscher Unterrichtssprache übertragen.

Endlich erfolgte im Jahre 1869 vom Präsidium der k. k. Finanzlandes-Direktion die Ernennung Hoffmann's zum Mitglied der bei dem Präsidium der k. k. Finanzlandes-Direktion bestellten Commission für die Voraahme der Prüfungen aus dem Zollverfahren und der Waarenkunde zur Erlangung der höheren Dienstposten.

Hoffmann war in Folge eines Sturzes mehrere Jahre bereits leidend und konnte nur mit Anstrengung den Forderungen seines Amtes nachkommen. Wiederholt suchte er Linderung im Seebad. Im Frühling 1869 warf sich die Krankheit auf das linke Knie und fesselte den Armen an das Lager, das er nicht mehr verlassen sollte. Am 7. November 1869 erlag Hoffmann der Knietuberkulose.

Das ist etwa der äussere Lebensgang Hoffmann's. Er war eine stille, bescheidene, zurückgezogen nur für die Wissenschaft lebende Natur. Wo immer er beitragen konnte, naturwissenschaftliche Kenntnisse zu fördern, half er redlich mit. So war er ein eifriges Mitglied, zugleich Vorstand der chemischen Abtheilung des Comité für die naturwissenschaftliche Durchforschung Böhmens. Seine diesbezüglichen Arbeiten finden sich veröffentlicht im I. Bande des Archiv's für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen c. Prag. Commissions-Verlag von Fr. Kivnáč. Wiederholt hielt er öffentliche Vorträge, so z. B. im Gewerbeverein, im landwirthschaftlichen Club u. s. w.; auch ertheilte er gern und bereitwillig Rath und Auskunft, wenn er darum angegangen wurde. Seine Schüler hingen an ihm mit grosser Liebe, und Alle, die ihn näher kennen zu lernen Gelegenheit hatten, betrauerten seinen frühen Tod auf das Herzlichste.

Was Hoffmann's wissenschaftliche Thätigkeit betrifft, so giebt eine grosse Reihe veröffentlichter Arbeiten Zeugniss von seinem Fleiss im Laboratorium und in literarischer Richtung. Allerdings zogen in den letzten Jahren die vielfachen anderweitigen Berufsgeschäfte Hoffmann etwas von den Untersuchungen und Forschungen auf dem speciell agrikultur-chemischen Gebiete ab und er erklärte dem Schreiber dieser Zeilen selbst, dass er sich in Zukunft mehr den rein chemischen Arbeiten zuzuwenden gedenke. Nicht verkannt werden darf aber, dass Hoffmann einer der ersten Mitarbeiter und einer der rührigsten Vorkämpfer im agrikultur-chemischen Versuchswesen gewesen ist, wie ja seine »Jahresberichte « zuerst einen Centralpunkt lieferten für die zahlreichen, aber überaus versplitterten und desshalb vielfach unbeachtet gelassenen agrikultur-chemischen Untersuchungen.

Den ersten Schritt zur Begründung des »Jahresberichts über die Fortschritte der Agrikultur-Chemie« that Hoffmann bereits im Januar 1858, indem er bei dem Verleger der L. Elsner'schen »Chemisch-technischen Mittheilungen der neuesten Zeit«, Herrn Jul. Springer in Berlin, anfragte, ob er geneigt sei, ähnliche Mittheilungen aus dem Gebiete der Agrikultur-Chemie in Verlag zu nehmen. Springer gab sofort seine Geneigtheit zu erkennen und nach kurzen brieflichen Verhandlungen und einem Besuch Hoffmann's beim Verleger in Berlin im August desselben Jahres, war die Herausgabe der Jahres-

berichte eine beschlossene Sache. Es scheint, als ob Hoffmann zuerst die Absicht hatte, diese Publikationen unter dem Titel: Mittheilungen etc. herauszugeben, wenigstens spricht er in seiner darauf bezüglichen Correspondenz mit dem Verleger nur von Mittheilungen, nirgends von Jahresbericht. Der erste Jahresbericht erschien Anfangs 1860, umfasste die Jahrgänge 1858 und 1859 und enthielt 248 Seiten. Derselbe beschränkte sich, wie alle 6 von ihm herausgegebenen Berichte, auf die auf die Pflanzen-Production bezüglichen Arbeiten. Ueber die überaus günstige Aufnahme des Jahresberichts beim Publikum, legen Besprechungen in fast allen der damaligen landwirthschaftlichen und anderen Zeitschriften Zeugniss ab. Gebildete Landwirthe und Fachmänner hiessen dieses neue, herbeigewünschte und ein wahres Bedürfniss befriedigende Sammelwerk willkommen.

Es mögen aus den damaligen Besprechungen nur einige hier wiedergegeben werden:

»Die Agronomische Zeitunga äusserte sich in diesen Worten: Das Unternehmen des Verfassers ist ein sehr dankenswerthes, und so weit wir nach dem 1. Hefte beurtbeilen können, Gelungenes. Eine noch grössere Vollständigkeit würde zur Zersplitterung geführt haben. Der Verfasser, ein gelehrter Chemiker, hat mit grosser Umsicht die Spreu vom Weizen zu sondern gewusst, um das wirklich Werthvolle, nachhaltig Wichtige, aus der Fülle bekannt gewordener Untersuchungen hervorzuheben. Die sillustrirte landwirthschaftliche Zeitunge empfahl das Werk mit der Bemerkung: »Es war jedenfalls ein glücklicher Gedanke Hoffmanns, die in Zeitschriften zerstreut veröffentlichten wichtigsten Ersahrungen und Entdeckungen der Agricultur-Chemie und der verwandten Zweige zu sammeln, übersichtlich darzustellen und so auch dem practischen Landwirth zuglinglich zu machen. Wir begrüssen das Unternehmen mit Freuden und wünschen ihm einen Erfolg, welchen die Fortsetzung deselben sichert.« Und das »Centralblatt für gesammte Landescultur« asgte: In dem vorliegenden Jahrgange begrüssen wir ein Unternehmen, welches jedenfalls als ein zeitgemässes anzusehen ist u. s. w. Wir betrachten die Aufgabe die sich der Herr Verfasser gestellt hat, als zweckentsprechend gelöst und wünschen dem Buche die Anerkennung von Seiten der Landwirthe, die es unserer Ueberzeugung nach verdient.

Zum dritten Jahrgang: Die allgemeine landwirthschaftliche Zeitung von R. Glass sagt:

Wieder liegt ein reicher Schatz der Wissenschaft gefördert vor uns und beurkundet das Bingen des Geistes, dem Gebiete des Lebens die Kräfte der Natur dienstbar zu machen. Mag auch die Agrikultur-Chemie von Vielen noch nicht verstanden, ja sogar von Manchem oft missverstanden werden, ihr reformatorisches Auftreten in der Gegenwart wird doch eine der wichtigsten Epochen in der Geschichte der Landwirthschaft bezeichnen und durch den Eifer ihrer Jünger ein Gebiet nach dem andern erobern, ein Dunkel nach dem andern erleuchten und ein Geheimniss der Natur nach dem andern enthüllen. Der Verfasser ist einer dieser Jünger. Er führt uns wieder die Resultate vieler Forschungen vor, welche in theoretischer Beziehung auf die chemischen und physikalischen Bestandtheile des Bodens, auf die Bestandtheile der Luft, der Pflanzen, auf den Bau, das Leben, die Ernährung und die Saftbewegung

der letzteren und auf die Bedingung der Vegetation gerichtet sind; in praktischer dagegen die Bodenbesrbeitung und Düngung sum Gegenstande haben. Möge auch dieser dritte Jahrgang die verdiente Beachtung finden und durch möglichste Verbreitung den Mühen der Wissenschaft Ehre und den Landwirthen Seegen bringen.

Hoffmann hat Folgendes publicirt:

- begann die Herausgabe der Jahresberichte über die Fortschritte der Agrikulturchemie mit besonderer Berücksichtigung der Pflanzenchemie und Pflanzenphysiologie mit dem Jahrgang 1858-1859. Berlin, Verlag von Julius Springer. Von diesen Jahresberichten redigirte Hoffmann 6 Jahrgange, mit dem 7. Jahrgang ging die Redaction an Dr. Ed. Peters über.
- 1861 erschien: Sammlung aller wichtigen Tabellen, Zahlen und Formeln für Chemiker. Berlin. Julius Springer.
- 1865. Bericht an das Comité sur Berathung über Sammlung und Ausnutzung der menschlichen Entleerungen in Prag. Verlag von Carl Reichenecker.
- 1866. Erste Auflage der »Theoretisch- praktischen Ackerbauchemie. 

  « Verlag von Carl Reichenecker.
- 1868. Zweite Auflage der »Theoretisch praktischen Ackerbauchemie« in demselben Verlage.
- 1868. Der gegenwärtige Standpunkt der Cloakenfrage.

Ferner hat Hoffmann veröffentlicht in dem Centralblatt für die gesammte Landeskulture, dem Organe der k. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft und der agrikultur-chemischen Untersuchungsstation:

1858. Einige analytische Daten.

Die Mukower Schweselkohle.

Stickstoffgehalt und Nahrungswerth der Rosskastanie.

1859. Einiges über Schlamm.

Ueber die in Böhmen vorkommenden, als mineralische Düngemittel verwendbaren Mineralstoffe.

Die Jauche und ihr Werth in Böhmen.

1860. Analysen einiger zum Zwecke der Dünger-Erzeugung verwendbaren Rückstände und Nebenprodukte.

Ueber Verwendung der Melasse als Düngemittel.

Reiseskizzen aus Belgien.

Agrikultur - chemische Briefe.

Ueber Erzeugung von künstlichem Gyps.

1861. Ueber den Nahrungswerth der nach einer neuen Methode der Kartoffel-Stärkemehl - Erzeugung gewonnenen Rückstände.

Nahrungswerth einiger Pflanzen und Pflanzentheile.

Zusammensetzung der in den Thurmen der Hasenburg gefundenen Dung-Erde. Ueber als Düngemittel verwendbare Nebenprodukte und Abfälle aus industriellen Etablissements.

Ueber die Fortschritte der Agrikultur-Chemie des letzten Jahres.

Ueber die Wirksamkeit der agrikultur-chemischen Untersuchungsstation der k. k. patriotisch-ökenomischen Gesellschaft im Jahre 1860.

1862. Ueber den sogenannten Indifferentismus des Stickstoffes der Luft.

Ein Besuch in Tiptree-Hall.

Mittheilungen aus dem Laboratorium der Untersuchungsstation der k. k. patriotisch - ökonomischen Gesellschaft.

1863. Ueber Verwendung des Torfes als Düngemittel.

Untersuchung von amerikanischen Kartoffelsorten auf den Stärkemehlgehalt. Untersuchung von Oelsamen.

Die Düngemittel auf der Ausstellung zu London.

Ueber den Nahrungswerth der Pressrückstände verglichen mit den Schleuder-Rückständen aus Zuckerfabriken.

Schwefelkohle von Oberbautsen.

Untersuchung von Melassen.

Resumé der wichtigsten Ergebnisse agrikultur-chemischer Forschungen im Jahre 1862.

1864. Das Stassfurter Abraumsalz und die österreichische Landwirthschaft.

Mittheilungen aus dem Laboratorium der Untersuchungsstation der k. k. patrio ischen-ökonomischen Gesellschaft.

1865. Mittheilungen von der Untersuchungsstation der k. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft: Untersuchung von amerikanischen, durch die Fregatte Navarra aus Amerika mitgebrachten Kartoffelsorten im dritten Anbaujahre.

Mittheilungen u. s. w.: Resultate der Untersuchung über den Einfluss des Entblätterns der Kartoffel-Pflanze in verschiedenen Vegetations-Perioden

auf die Entwickelung der Kartoffelknolle und die Kartoffelkrankheit.
Ueber die Bestandtheile, den Werth und die Benutzung der menschlichen Ent-

leerungen. (Fortgesetzt im Jahrgang 1866, 1867 und 1868.)

1866. Mittheilungen u. s. w.: Zum Zwecke der Düngung verwendbare Abfälle und Nebenprodukte.

1867. Ueber die Beziehung zwischen dem Stärkemehlgehalt der Kartoffeln und ihrem absoluten Gewichte.

Mittheilungen u. s. w.: Ursachen der Knochenbrüchigkeit.

In den »Landwirthschaftlichen Versuchsstationen«:

Bd. I. Aschen - und Stickstoffgehalt der wichtigsten als Streumaterial verwendeten Moose.

Einige analytische Daten zur Kenntniss der Ackererde.

Bd. II. Rübenuntersuchungen in 7 verschiedenen Vegetationsperioden.

Untersuchung einer Schlempe, gewonnen bei der Spirituserzeugung aus Rüben und Melasse.

Einige analytische Daten zur Bestimmung des Nahrungswerthes von Kornund Weizenkleien von Dampfmühlen und von Mühlen nach altem System.

Bd. III. Untersuchungen von Samen-Zuckerrüben.

Untersuchungen von Zuckerrüben in 8 verschiedenen Vegetationsperioden.

Analysen von Koprolithen und Brandschiefern aus Böhmen.

Analysen des Viehaalzes aus Wieliczka und Gmunden und des Dungsalzes aus Wieliczka.

- Bd. IV. Untersuchungen von Rüben in 3 verschiedenen Vegetationsperioden.
- Bd. V. Untersuchung der wichtigsten Oelsamen.

Ueber Qualität und Quantität der aus der Ackererde durch reines Wasser aufnehmbaren Bodenbestandtheile.

Ueber die Kieselguhr in Franzensbad in Böhmen.

Untersuchung von sogenannten Haarkugeln, die in den Gedärmen von Schafen gefunden werden.

Bd. VII. Beiträge zum Keimungsprocess.

# Inhalts-Verzeichniss.

#### Erste Abtheilung.

| Die Chemie des Ackerbaues.                                                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| m m t m t + m m m + + + + + + + + + + +                                                                               | Selte      |
| Der Boden. Referent: Th. Dietrich                                                                                     |            |
| Bodenbildung                                                                                                          |            |
| Entstehung der Moore und Brüche, von L. Vincent                                                                       | 3          |
| Die Rheinwarden, nach Mittheilungen von von Wittgenstein. Der bunte Sandstein nebst dem Verwitterungsboden der oberen | 7          |
| plattenförmigen Absonderungen; chemisch untersucht von E.                                                             |            |
| Wolff                                                                                                                 | 9          |
| Ueber den Löss, von F. Sandberger                                                                                     | 17         |
| Salpeterbildung in den nordwestlichen Provinzen Ostindiens, von                                                       | 7.         |
| W. J. Palmer                                                                                                          | 21         |
| Ursprung und Bildung des Natronsalpeters in Peru, von Thiercelin                                                      | 21         |
| Entstehung der Salpeterlager in Peru, von C. Nöllner                                                                  | 26         |
|                                                                                                                       | 20         |
| Zusammensetzung von Erden in Unter-Egypten und Salpeterbildung,                                                       | 00         |
| von A. Houzeau                                                                                                        | 28         |
| Zusammensetzung des Nilschlammes und des Nilwassers, von A.<br>Houzeau                                                | 29         |
| Schlammmengen französischer Flüsse, von H. Mangon                                                                     | 30         |
| Analysen von Flussschlamm, von W. Wicke                                                                               | 31         |
| Zusammensetzung der natron- und kalkhaltigen Feldspathe, von                                                          |            |
| G. Tschermak                                                                                                          | 32         |
| Zusammensetzung des Laacher Sanidins, von G. vom Rath                                                                 | <b>3</b> 3 |
| Analyse von Labradoriten, von A. C. Oudemans jun                                                                      | 34         |
| Apatit als Gemengtheil der krystallinischen Felsarten, von Th.                                                        |            |
| Petersen                                                                                                              | 84         |
| Glaukonit von Havre, von K. Haushofer                                                                                 | 34         |
| Lager von Infusorienerde im Lüneburgischen, von W. Wicke.                                                             | 35         |
| Dolomitischer Kalkstein von Cheynow bei Tábor in Böhmen, von                                                          |            |
| R. Hoffmann                                                                                                           | 35         |
| Analysen von Mergel aus dem Lüneburgischen, von W. Wicke.                                                             | 36         |
| Dolomitreicher Mergel, von Ritthausen                                                                                 | 37         |
| Lithionhaltige Mergel und Boden in Ostpreussen, von Ritthausen                                                        | 37         |
| Osteolith von Eichen in der Wetterau, von Church                                                                      | 38         |
| Zusammensetzung versteinerter Schwämme, von P. Kostytschef                                                            |            |
| und O. Marggraf                                                                                                       | 38         |
| Eigenthümlichkeiten der süd-russischen Schwarzerde, von von                                                           |            |
| Falken-Plachecki                                                                                                      | 39         |

| emische und physische Eigenschaften des Bodens                                                                                       | y- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ueber die von Erdbestandtheilen und Erden absorbirten Gase, von                                                                      |    |
| G. Döbrich                                                                                                                           |    |
| Physikalische Bodenuntersuchungen, von Jac. Breitenlohner.<br>Ueber das Verhalten des atmosphärischen Wassers zum Boden, von         |    |
| Fr. Pfaff                                                                                                                            |    |
| Ueber die Verdunstung durch den Boden, von Eug. Risler                                                                               |    |
| Ueber die Art der Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit, von J.                                                                          |    |
| Nessler                                                                                                                              |    |
| Physikalische u. chemische Bodenuntersuchungen, von J. Hanaman n<br>Analysen der Böden der Versuchsfelder Seifenmoos und Rothenfels, |    |
| von von Gise, W. Fleischmann und G. Hirzel                                                                                           |    |
| Analysen russischer Schwarzerden, von Paul Latschinow                                                                                |    |
| Die Schrindflecke des Oderbruches, von Th. Becker                                                                                    |    |
| Ueber die Umsetzungen, welche der Gyps im Boden bewirkt, von                                                                         |    |
| E. Heiden                                                                                                                            |    |
| Ueber die Umsetzungen, welche das Bittersalz im Boden bewirkt,                                                                       |    |
| von E. Heiden                                                                                                                        |    |
| Ueber die Umsetzungen, welche das Kochsalz im Boden bewirkt,                                                                         |    |
| von E. Heiden                                                                                                                        |    |
| Bodenstudien, von A. Beyer                                                                                                           |    |
| Absorptionsversuche mit Tschernosem, von von Pochwissnew                                                                             |    |
| (mitgetheilt von W. Knop)                                                                                                            |    |
| Verhalten verschiedener Erden und Erdgemengtheile gegen eine                                                                         |    |
| Lösung einer Mischung der mineralischen Pflanzennährstoffe,                                                                          |    |
| von Hussakowsky und W. Knop                                                                                                          |    |
| Absorptionsversuche, von R. Biedermann                                                                                               |    |
| Absorptionsfähigkeit des Eisenoxyds und der Thonerde, von R.                                                                         |    |
| Warrington                                                                                                                           |    |
| Löslichmachen des im Boden absorbirten Kali's, von Cl. Treutler                                                                      |    |
| Beziehung zwischen chemischer Zusammensetzung und Ertrags-                                                                           |    |
| fähigkeit des Bodens, von W. Schütze                                                                                                 |    |
| Verarmung des Bodens durch Streuentnahme, von H. Krutzsch                                                                            |    |
| Ueber die Zersetzung des Granits durch Wasser, von C. Haushofer                                                                      |    |
| Einfluss des Wassers auf einige Silikatgesteine, von Alf. Cossa                                                                      |    |
| Ueber die alkalische Reaction den Mineralien, von A. Kenngott                                                                        |    |
| Quarzgehalt verschiedener Silikatgemenge, Thone und Sande                                                                            |    |
| Schwedens, von A. Müller                                                                                                             |    |
| Alkalireichthum schwedischer Sande, von O. Nylander                                                                                  |    |
| Ueber die Löslichkeit des kohlensauren Kalks in kohlensaurem                                                                         |    |
| Wasser, von Alf. Cossa                                                                                                               |    |
| Ein- und Ausfuhr von mineralischen Nährstoffen und Stickstoff auf                                                                    |    |
| dem Gute Wingendorf, von Stecher                                                                                                     |    |
| Ein- und Ausfuhr von mineralischen Nährstoffen und Stickstoff auf                                                                    |    |
| dem Gute Hohenziatz, von Teichmüller                                                                                                 |    |
| Dasselbe auf den Gütern Eldena, Poppelsdorf u.Waldau, v. Eich horn                                                                   |    |
| Rückblick                                                                                                                            |    |
| Literatur                                                                                                                            |    |

#### Inhalts - Verzeichniss.

|       | Ueber den Gerbstoff der Tormentillwurzel, von Rembold             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
|       | Ueber die Metapektinsäure aus Zuckerrüben, von C. Scheibler       |
|       | Ueber die Pectinkörper, von Rochleder                             |
|       | Ueber die Zusammensetzung vegetabilischer Gewebe, von Fremy       |
|       | and Tornail                                                       |
|       | und Terreil                                                       |
|       | Ueber die Constitution des Tannenholzes, von Jul. Erdmann.        |
|       | Ueber die Abscheidung der Cellulose aus vegetabilischen Geweben,  |
|       | von Payen                                                         |
|       | Ueber Dambonit und Dambose in dem Kautschuck von Gabon, von       |
|       | Aimé Girard                                                       |
|       | Ueber Xylindein, von Rommier                                      |
|       | Ueber den Gerbstoff der Nadeln von Abies pectinata, von F.        |
|       | Rochleder                                                         |
|       | Ueber Bestandtheile der Rosskastanienblätter, von F. Rochleder    |
|       |                                                                   |
|       | Ueber Bestandtheile der Blätter und der Rinde von Fraxinus ex-    |
|       | celsior von W. Gintl                                              |
|       | Ueber die Farbstoffe der Rhamnus-Beeren, von W. Stein             |
|       | Ueber das Mercurialin, von E. Reichardt                           |
|       | Ueber Bestandtheile der Wurzel von Cicuta virosa, von van Ankum   |
|       | Ueber die Catechu- und Catechugerbsäure, von J. Loewe             |
|       | Ueber die Filixsäure, von Luck                                    |
|       | Ueber das Conchinin, von O. Hesse                                 |
|       | Ueber die näheren Bestandtheile der Manna, von H. Buignet .       |
|       | Ueber einige chemische Eigenschaften der Pflanzensamen, von       |
|       |                                                                   |
|       | Schönbein                                                         |
| 1869. |                                                                   |
|       | Analyse von Samen der blauen Lupine, von M. Siewert               |
|       | Analyse von Samen der weissen Platterbse, von Demselben           |
|       | Trauben-Analysen von A. Classen                                   |
|       | Ucber Catechin und Catechugerbstoff, von F. Rochleder             |
|       | Ueber Benzoë und Benzoësäure, von J. Loewe                        |
|       | Ueber die Farbstoffe der Rhamnus-Beeren (Fortsetzung), von W.     |
|       | Stein                                                             |
|       | Ueber das Vorkommen des Natrons in den Pflanzen, von Peligot      |
|       | Ueber das Alkaloïd des Goldregens (Cytisin) von A. Husemann       |
|       | Ueber Bestandtheile der Nadeln von Abies pectinata, von F.        |
|       |                                                                   |
|       | Rochleder                                                         |
|       | Ueber Bestandtheile der Parmelia scruposa, von C. Weigelt.        |
|       | Ueber das Sanguinarin, von H. Naschold                            |
|       | Ueber das Luteïn, von Thudichum                                   |
|       | Ueber eine Modification der Aepfelsäure in den Blättern von       |
|       | Fraxinus excelsior, von F. W. Gintl                               |
|       | Ueber Ratanhin im Harze von Ferreira spectabilis, von F. W. Gintl |
|       | Ueber den Milchsaft der Sapota Mülleri (Balata), von A Sperlich   |
|       | Rohrzucker in der Krappwurzel, von W. Stein                       |
|       | Ueber einen neuen Krappfarbstoff, von F. Rochleder                |
|       | Tichen den Dembeleen von T. Kachlen                               |
|       | Ueber den Perubalsam, von J. Kachler                              |
|       | Henor die Chrysonhangante und das Emodin. Von F. Kochleder        |

Ueber Bestandtheile der Blätter und Rinde von Cerasus acida, von

Ueber die Vegetationsbedingungen der Cerealien, von H. Hell-

Ammoniaksalze als stickstofflieferndes Material zur Ernährung der

Maispflanze, Kulturversuch in wässriger Lösung, von W Hampe

Tyrosin als stickstofflieferndes Material zur Ernährung der Roggenpflanze, Kulturversuch in wässriger Lösung, von W. Wolff .

Wasserdampf allein, ohne Zufuhr von flüssigem Wasser erhalten 

Seite

| Demselben                                                             | 203           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ueber das Wachs des Getreidestrohs, von R. Radziszewski               | 205           |
| Ueber das Betain, von C. Scheibler                                    | 205           |
| Ueber die Proteïnstoffe des Maissamens, von H. Ritthausen             | 206           |
| Ueber die Proteïnstoffe des Hafers, von W. Kreusler                   | 207           |
|                                                                       | -218          |
| 1868. Ueber die Ursachen des Geotropismus der Wurzeln, von W. Hof-    | 210           |
| meister und B. Frank                                                  | 208           |
| Ueber die Organe der Harz- und Schleimabsonderung in den Laub-        | 200           |
| knospen, von Hanstein                                                 | 212           |
| Ueber das Durchwachsen der Kartoffeln, von Jul. Kühn                  | 213           |
| Ueber das Durchwachsen der Kartoffeln, von von Rantzau                | 216           |
| Ueber die Bestockung des Getreides, von W. Schuhmacher.               | 217           |
| 1869. Wurzelmessungen an Roggen- und Weizenpflanzen, von F. Nobbe     | 217           |
|                                                                       | - <b>2</b> 39 |
| 1868. Zeitdauer der Keimfähigkeit der Getreidesamen und Mittel zur    |               |
| Verlängerung derselben, von Fr. Haberlandt                            | 219           |
| Beitrage zur Keimungsgeschichte der Kartoffelknolle, von P. Sora u er | 221           |
| Ueber Veränderung des Rapssamens beim Keimen, von Siewert             | 223           |
| Ueber die Vertheilung des Stickstoffs und der Mineralstoffe bei       |               |
| Keimung der Schminkbohne, von Jul. Schröder                           | 224           |
| Ueber die Veränderungen, welche der Roggensamen beim Keimen           |               |
| erfahrt, von G. Röstell                                               | 229           |
| Einfluss der Santtiefe auf das Keimen des Roggens, von Demselben      | 231           |
| Ceber Saftbewegung in den Holzpflanzen, von Th. Hartig                | 231           |
| Ueber die Entwicklungsfähigkeit und Tragweite der Wasserkultur-       |               |
| Methode, von Fr. Nobbe                                                | 233           |
| Ueber in Hohenheim ausgeführte Vegetationsversuche in wässrigen       |               |
| Nährstofflösungen, von E. Wolff                                       | 236           |
| Ueber die nothwendige Anwesenheit von Doppelsilicaten bei Wasser-     |               |
| kulturen, von P. Bretschneider                                        | 238           |
| Assimilation und Ernährung                                            | -305          |
| 1868. Ueber die Wirkung einer Lokalisirung der Nährstoffe im Boden,   |               |
| von Fr. Nobbe                                                         | 239           |
| Ueber die Wirkung einer Lokalisirung der Nährstoffe im Boden,         |               |
| von W. Henneberg                                                      | 241           |
| Ueber die Wirkung einer Lokalisirung der Nährstoffe im Boden,         |               |

|       | Harnsäure als stickstofflieferndes Material zur Ernährung der Maispflanze, Kulturversuch in wässriger Lösung, von W. Hampe Hippursäure als stickstofflieferndes Material zur Ernährung der Maispflanze, Kulturversuch in wässriger Lösung, von W. Hampe Glycocoll als stickstofflieferndes Material zur Ernährung der Maispflanze, Kulturversuch in wässriger Lösung, von W. Hampe Ueber die Folgen der Waldstreu-Entnahme für die Waldungen, von H. Krutzsch |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Ueber den Einfluss verlängerter Vegetationszeit auf den Ertrag der Runkelrübe, von O. Lehmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1869. | Ueber das Anwelken der Saatkartoffeln, von F. Nobbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Ueber die Zeitpunkte der Assimilation der Grundelemente bei den Pflanzen, von J. Pierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Ueber die Funktionen der Blätter (Fortsetzung), von Boussingault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Ueber die Wässerung der Gewächse aus dem Untergrund, von A. Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Ueber das Minimum von Wasser, bei welchem die Pflanzen noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | bestehen können, von E. Risler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Ueber Wasserverdunstung durch die Pflanzen, von A. Hosaeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Ueber Wasserverdunstung durch die Pflanzen, von P. Dehérain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Die Vegetation des Tabaks bei gehemmter Transpiration, von Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Schlösing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Die Rolle des Milchsaftes bei Morus alba L, von E. Faivre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Studie über die Zuckerrübe, von Mehay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Ueber die wahrscheinliche Umwandlung der Weintraubensäuren in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Zucker, von A. Petit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Chemische Untersuchungen über das Reisen der Weintrauben, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | C. Neubauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Die Veränderungen der Trauben während des Reifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Zusammensetzung der Beeren von normalen und von ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | knickten Trauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Veränderungen der Trauben bei der Edelfäule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Ueber die Bedeutung des Eisens, Chlors, Jods, Broms und Natrons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | als Pflanzennährstoffe, von W. Knop, Dircks und Weigelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Vegetationsversuche (in wässrigen Lösungen) über die Stickstoff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Ernährung der Pflanzen, von P. Wagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 1. Versuche mit Ammonsalzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 2. Versuche mit Hippursäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 3. Versuche mit Glycin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 4. Versuche mit Kreatin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Vegetationsversuche (in wässrigen Lösungen) von A. Beyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 1. Versuche über die Bedeutung des Chlors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 2. Versuche über die Bedeutung des Ammoniaks, des Harn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | stoffs und der Hippursäure als Stickstoffquellen für die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 3. Untersuchungen über die beziehungen zwischen den in einem bestimmten Volumen Lösung gebotenen und von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | SINGIN DESIGNATION ACCOUNTS ASSUME BARACTER RIGHT AOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Die Maulwurfsgrille, ein Feind der Zuckerrüben, von Jul. Kühn

321

322

| XVIII | Inhalts - Verzeichniss |
|-------|------------------------|
|       |                        |

|                                                                     | Selte       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ueber den Rost der Runkelrübenblätten, von Jul. Kühn                | 323         |
| Das einweibige Filzkraut, ein Feind der Lupine, von Jul. Kühn       | <b>3</b> 23 |
| Literatur                                                           | 324         |
| Rückblick                                                           | 324         |
| Bodenbearbeitung. Referent: Th. Dietrich                            | 344         |
| Ueber Bruch- und Moorwirthschaft in Hinterpommern, von von S.       | 337         |
| Grundsätze bei der Moorkultur in Finnland, von von Falken-          |             |
| Plachecki                                                           | 340         |
| Ergebnisse von Drillversuchen, von W. Knauer                        | 342         |
| Rückblick                                                           | 343         |
| Literatur                                                           | 344         |
| Der Dünger. Referent: Th. Dietrich                                  |             |
| Düngererzeugung und Analysen hierzu verwendbarer Stoffe 345 -       |             |
| Ueber Jauche-Imbibition von Streumitteln, von Jac. Breiten-         |             |
| lohner                                                              | 345         |
| Verhalten der Jauche beim Frieren, von J. Nessler                   | 347         |
| Zusammensetzung von Kloakendünger, von J. Nessler und A.            | UII         |
|                                                                     | 349         |
| Mayer                                                               | 343         |
|                                                                     | 350         |
| Nessler                                                             | <b>55</b> 0 |
| Desinfection von Kloakenwasser nach dem Verfahren zu Asnières       |             |
| und nach Süvern's Methode, von H. Grouven                           | 351         |
| Versuche über die Süvern'sche Methode der Desinfection von Abtritt- |             |
| dünger, von J. Nessler                                              | 354         |
| Versuche zur Prüfung des Süvern'schen Desinfectionsverfahrens in    |             |
| Berlin                                                              | 355         |
| Lenk's Verfahren zum Reinigen von Ausgusswasser                     | 356         |
| Versuche zur Prüfung des Lenk'schen Desinfectionsverfahrens in      |             |
| Berlin                                                              | 357         |
| Desinfection von Kloakenwasser nach Sillar und Wigner               | 357         |
| Ueber die Wirkung der Süvern'schen Desinfectionsmasse, von R.       |             |
| Virchow                                                             | 358         |
| Liernur's Methode der Kloakenreinigung                              | 359         |
| Stickstoffverlust bei der Rübenzuckerfabrikation, von Ad. Renard    | 360         |
| Analysen von Waldlaub und Untersuchungen über dessen Zunahme        |             |
| an Stickstoff bei seinem Verfaulen, von J. Nessler                  | 360         |
| Ueber die Zersetzbarkeit stickstoffhaltiger Düngematerialien, von   |             |
| J. Nessler                                                          | 362         |
| Ueber die Zersetzbarkeit des Torfes, von J. Nessler und G. Brigel   | 363         |
| Verfahren zur Bereitung eines animalisch-mineralischen Düngers,     |             |
| von Boucherie                                                       | 367         |
| Analysen von Torfsorten und Moorböden Badens, von J. Nessler        | 368         |
| Die Wasserpest als Düngemittel, von J. Fittbogen                    | 369         |
| Zusammensetzung der Wasserpest-Asche, von E. Siermann               | 371         |
| Varech als Düngemittel, von J. Laverrière                           | 371         |
| Düngerlager in der Mark, von W. Christiani-Kerstenbruch             | 371         |
| Guanovorrath auf den Chinchas                                       | 373         |
| Ueber den Guano von Mexillones, von A. Bobierre                     | 373         |
|                                                                     |             |

| Inhalts - Verzeichniss.                                           | XIX                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                   | Seite               |
| Phosphorite in Cromgynen, von A. Voelcker                         | 374                 |
| Phosphate in Südcarolina                                          | 375                 |
| Ueber die Entstehung des Phosphorits in Nassau, von W. Wicke      | 375                 |
| Analyse des Staffelits, von C. Karmrodt                           | 378                 |
| Ueber die Löslichkeit phosphorsäurehaltiger Materialien, von A.   |                     |
| Voelcker                                                          | 378                 |
| Ueber das Löslich- und Unlöslichwerden der Phosphorsäure in       |                     |
| phosphorsaurem Kalk, von J. Nessler                               | 382                 |
| Ceber die Löslichkeit verschiedener Kalkphosphate, von Krocker    | <b>3</b> 8 <b>3</b> |
| Ueber die Löslichkeit verschiedener Kalkphosphate, von H. und     |                     |
| E. Albert                                                         | 384                 |
| Ueber die Löslichkeit verschiedener Kalkphosphate, von Th.        |                     |
| Dietrich und J. König                                             | 385                 |
| Ueber das Vorkommen von Kalisalz in Kalucsz, von B. Marguliks     | 387                 |
| Ueber das Vorkommen von Kalisalz in Wieliczka, von J. Breiten-    |                     |
| lohner                                                            | 387                 |
| Ueber die Umwandlung des Kochsalzes in salpetersaures Natron,     |                     |
| von Velter                                                        | 3 <b>8</b> 8        |
| Ueber die Wirkung des Kochsalzes als Düngemittel, von F. Jean     | 388                 |
| Ueber die angebliche Umwandlung des Kochsalzes in salpetersaures  |                     |
| Natron, von E. Péligot                                            | 389                 |
| Düngeranalysen                                                    | -412                |
| Düngerabsatz aus Kloakenwasser, nach Lenk'schen Verfahren er-     |                     |
| halten, von A. Voelcker                                           | 390                 |
| Düngerabsatz aus Schmutzwässern der Zuckerfabriken, nach          |                     |
| Süvern'schen Verfahren erhalten, von F. Stohmann                  | 391                 |
| Mosselmann'sche animalische Kalke, von C. Karmrodt                | 391                 |
| Thon'sche Poudrette, von E. Wolff, F. Stohmann, W. Wicke          |                     |
| und Th. Dietrich                                                  | 392                 |
| Seeproducte als Düngemittel                                       | 393                 |
| Hofdunger, von Jac. Breitenlohner                                 | 394                 |
| Compost aus Abfallen einer Zuckerfabrik, von Demselben            | 395                 |
| Absatz aus den Schlammfängen einer Zuckerfabrik, von Demselben    | <b>39</b> 6         |
| Schmutzwässer einer Zuckerfabrik, von Demselben                   | 396                 |
| Absatz aus Sedimentärgruben der Zuckerfabriken, von Th. Becker    | 397                 |
| Stickstoffverlust der Schlammpresslinge bei der Aufbewahrung, von |                     |
| Demselben                                                         | 397                 |
| Knochenmehle und Elfenbeinmehl, von A. Völcker                    | 398                 |
| Photomikrographische Studien am Guano, von J. Girard              | 399                 |
| Guano, von C. Karmrodt                                            | 400                 |
| Kalk von Leimsiedereien, von J. Nessler                           | 400                 |
| Rückstände von der Blutlaugensalzfabrikation, von Demselben       | 400                 |
| Gaswasser, von Demselben                                          | 400                 |
| Weinhefe als Düngemittel, von Demselben                           | 401                 |
| Wachholderbeeren-Rückstände als Düngemittel, von Demselben .      | 401                 |

Schlamm einer Traubenzuckerfabrik, von E. Muth . . . . . . . . . . Aualysen von Elbeschlamm, Strassenabraum etc. von Jac. Breiten-

lohner.................

401

402

| Desired on Change of the Total                                      |
|---------------------------------------------------------------------|
| Basaltischer Chausseestaub, von K. Vogt (Kassel)                    |
| Braunkohlenasche, von F. Stohmann                                   |
| Kalksorten Sachsens, von G. Wunder                                  |
| Dürrenberger Düngesalz und Düngegyps, von A. Stöckhardt.            |
| Kalidunger als Ueberstreu des Stallmistes, von A. Frank             |
| Rückblick                                                           |
| Literatur                                                           |
| Düngungs - und Kultur-Versuche 414                                  |
| Kartoffeldungungsversuche im Jahre 1867, von H. Grouven             |
| Versuche über die Rentabilität und zweckmässige Form der Kali-      |
| düngung bei Kartoffeln, von N. B. Winters                           |
| Ueber den Einfluss der Kalisalze auf die Vegetation der Zuckerrübe, |
| von F. Stohmann                                                     |
| Comparative Düngungsversuche auf Zuckerrüben mit verschiedenen      |
| käuflichen Düngern, insbesondere den Kalisalzen des Handels,        |
| von H. Heidepriem                                                   |
| Düngungsversuche auf Zuckerrüben in künstlichem Bodengemisch,       |
| von Gundermann                                                      |
| Düngungsversuche in Küsten bei verschiedenen Bodenarten, von        |
| J. Hanamann ,                                                       |
| Düngungsversuche mit rohem Kainit, mitgetheilt von Fr. Nobbe        |
| Wirkung verschiedener Kalisalze auf das Wachsthum der Kartoffeln,   |
| von A. Stöckhardt                                                   |
| Wirkung verschiedener Kalisalze auf das Wachsthum des Leins,        |
| von O. Lehmann                                                      |
| Wirkung verschiedener Kalisalze auf das Wachsthum der Runkeln       |
| und Nachwirkung der Kalisalze bei Kartoffeln, von O. Lehmann        |
| Düngungsversuche mit schwefelsaurem Kali und Chlorkalium, von       |
| O. Lehmann                                                          |
| Düngungsversuche mit Kalisalzen, insbesondere Kalimagnesia, mit-    |
| getheilt von O. Cordel                                              |
| Düngungsversuche mit Phosphaten, Kalisalzen und Kalkpoudrette,      |
| von L. Busse                                                        |
| Felddüngungsversuche, mitgetheilt von A. Voelcker                   |
| Düngungsversuche auf Alpweiden von von Gise und W. Fleisch-         |
| mann                                                                |
| Einfluss verschiedener Dünger auf Quantität und Qualität der        |
| Mohnpflanze, von A. Hosacus                                         |
| Anbauversuche mit Kartoffelsorten, von Werner                       |
| Einfluss der Grösse und der specifischen Schwere der Kartoffel auf  |
| die Ernte, von H. Hellriegel                                        |
| Einfluss der Samenqualität auf den Ertrag bei der Kartoffelkultur,  |
| von O. Lehmann und R. Ulbricht                                      |
| Ueber Gülich's Kartoffelbaumethode, von Meyn                        |
| Ueber Gülich's Kartoffelbaumethode, von C. Gronemeyer               |
| Rückblick                                                           |
| Literatur                                                           |
|                                                                     |

#### Zweite Abtheilung.

### Die Chemie der Thierernährung.

#### Referent: R. Ulbricht.

|                |                                                           | Seite |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| selysen von Fu | tterstoffen 485                                           | -504  |
|                | en von Bohnenschrot, von E. Wolff, G. Kühn und            |       |
| F. I           | Krocker                                                   | 485   |
| Analyse        | e von Gerstenschrot, von E. Wolff                         | 485   |
| Analyse        | e von Hafer, von F. Krocker                               | 485   |
|                | der Königsberger grauen Erbse (Pisum elatius, pachylobum  |       |
| M. 1           | Biberst.), von M. Siewert                                 | 486   |
| Analyse        | e der gemeinen Erbse, von R. Brandes                      | 486   |
|                | n von Diffusionsrückständen, von Hugo Schulz und          |       |
| W.             | Wicke                                                     | 487   |
| Analyse        | en von frischen und gegohrenen Diffusionsrückständen, von |       |
| D. 0           | Cunze                                                     | 487   |
| Analyse        | n von Eichelm, von Th. Dietrich und E. Peters             | 488   |
|                | n von Heusorten, von Th. Dietrich, V. Hofmeister,         |       |
| C. K           | Karmrodt, F. Stohmann, E. Wolff, R. Brandes,              |       |
|                | Krocker und G. Kühn                                       | 488   |
|                | von Kartoffelkraut, von K. Weinhold                       | 491   |
| Analyse        | n von Rothklee in verschiedenen Altersstufen, von G. Kühn | 492   |
|                | n von Grünfutter-Mais, von Th. Dietrich                   | 492   |
| Analyse        | n von Grünfutter-Mohar und Moharheu, von J Moser und      |       |
|                | tzdorf                                                    | 493   |
| Analyse        | n von Pastinakkraut, von Th. Dietrich                     | 494   |
|                | n von Topinamburkraut, von Th. Dietrich und               |       |
|                | Prouven                                                   | 494   |
|                | n der Schrader'schen Trespe (Bromus Schraderi), von       |       |
| Th.            | Dietrich                                                  | 495   |
| Analyse        | n der Schrader'schen Trespe, von C. G. Zetterlund         | 496   |
| Analyse        | n von Haferstroh, von V. Hofmeister, E. Wolff und         |       |
| FE             | Krocker                                                   | 496   |
| Analyse        | von Futterrüben, von V. Hofmeister                        | 497   |
| Analyse        | n von Kartoffeln, von R. Brandes                          | 497   |
| Analyse        | n von Leinsamen, von Fr. Krocker                          | 497   |
| Analyse        | n von Serradellasamen, von F. Schulze                     | 498   |
|                | n von Buchweizenkleie, von F. Krocker und Jannasch.       | 498   |
|                | n von Roggen- und Weizenkleie, von E. Peters und          |       |
|                | Iofmeister                                                | 499   |
|                | n von Erdnussölkuchen, von F. Stohmann und W. Wicke       | 499   |
|                | n von Leinkuchenmehl, von C. Karmrodt und F. Stoh-        |       |
| man            | ·                                                         | 500   |
| Analyse        | von entöltem Palmnussmehl, von F. Stohmann, W. Wicke      |       |
|                | H. Hellriegel                                             | 501   |
|                |                                                           |       |

| Analysen von Rapskuchen, von V. Hofmeister, R. Brandes,<br>C. Karmrodt, G. Kühn, F. Stohmann und J. Volhard |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysen von Sonnenrosensamen-Oelkuchen, von F. Krocker.                                                    |
| Analysen von Lupinen-Sauerfutter, von E. Peters                                                             |
| Analysen von bairischem Viehsalz, von J. Volhard                                                            |
| Analysen von Pfannensteinsalz, von E. Peters und Fr. Krocker                                                |
| Denaturirung des Viehsalzes                                                                                 |
| Geheimmittel                                                                                                |
| Konservirung und Zubereitung von Futterstoffen 504                                                          |
| Ueber Getreidetrocknung, von Al. Müller und C. G. Zetterlund                                                |
| Ueber das Einsumpien von Kartoffeln, von Ed. Heiden                                                         |
| Ueber Aufbewahrung von Kartoffeln                                                                           |
| Ueber Entbitterung der Lupinen, von M. Siewert                                                              |
|                                                                                                             |
| Thierphysiologische Untersuchungen und Fütterungs-Versuche                                                  |
| Anilinfarbstoffe im Thierreiche, von M. Ziegler                                                             |
| Ueber Arsenikbeigabe zum Futter, von W. Körte                                                               |
| Ueber die das Geschlecht der Bienen bedingenden Ursachen, von                                               |
| A. Sommson                                                                                                  |
| Ueber die Faulbrut der Bienen, von von Molitor und A. Preuss                                                |
| und Andere                                                                                                  |
| Warme wahrend eines Winters, von Gorizutti                                                                  |
| Die Honigtracht eines deutschen und italienischen Bienenvolks, von                                          |
| R. von Recklinghausen                                                                                       |
| Blasenstein eines Ochsen, von Ritthausen                                                                    |
| Ueber den Gehalt des Blutes und anderer thierischen Flüssigkeiten                                           |
| an Ammoniak, von E. Brücke                                                                                  |
| Die eiweissartigen Stoffe der Blutflüssigkeit und des Herzbeutel-                                           |
| wassers, von E. Eichwald                                                                                    |
| Ueber Ozon im Blute, von Al. Schmidt und D. Huizinga.                                                       |
| Ueber die respiratorischen Vorgänge im Blute                                                                |
| Versuche über die Ernährung des Hundes mit Brod, von E. Bi-                                                 |
| schoff                                                                                                      |
| Ueber den Eiweissumsatz bei Zufuhr von Eiweiss und Fett, von                                                |
| C. Voit                                                                                                     |
| Ueber den Einfluss der Kohlehydrate auf den Eiweissverbrauch.                                               |
| von C. Voit                                                                                                 |
| Respirationsversuche am Hunde bei Hunger und ausschliesslicher                                              |
| Fettzufuhr, von M. von Pettenkofer und C. Voit                                                              |
| Experimentale Beiträge zur Fettresorption, von S Radziejewski                                               |
| Ueber die Fettbildung im Thierkörper, von C. Voit                                                           |
| Ueber die Fettbildung im Thierkörper, von G. Kühn                                                           |
| Untersuchung der Gänsegalle, von R. Otto                                                                    |
| Fluor im menschlichen Gehirne, von J. N. Horsford                                                           |
| Beziehung der Hippursäure zur Harnsäure, von A. Strecker                                                    |
| Huntconcremente eines Ochsen, von R. L. Maly                                                                |

| Inhalts - Verzeichniss.                                                   | xxiii           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Die Phosphorsäure im Futter und die Knochenkrankheiten, von               | Seite           |
| H. Grouven                                                                | 544             |
| C. Karmrodt                                                               | 546             |
| Bemerkungen dazu, von Mayer                                               | 546             |
| Ueber Knochenbrüchigkeit erzeugendes Heu, von F. Stohmann                 | 546             |
| Ueber Knochenbrüchigkeit, von F. Roloff und Müller                        | 547             |
| Phosphorsaurer Kalk als Futtermittel                                      | 547             |
| Ueber das Lecithin, von C. Diaconow                                       | 547             |
| Milchanalysen von Tolmatscheff                                            | 548             |
| Untersuchungen über die Ursachen des Milzbrandes, von F. Roloff           | <b>54</b> 9     |
| Analyse eines schädlichen Brunnenwassers, von F. Reichardt .              | 549             |
| Analyse des Pansengases einer Kuh, von M. J. Reiset                       | 550             |
| Untersuchungen über die Respirationsproducte der Hausthiere, von          |                 |
| M. J. Reiset                                                              | 550             |
| Einfluss des Salzes auf den Wohlgeschmack des Fleisches                   | 551             |
| Die Doppelschur langwolliger Schafe, von Zöppritz                         | <b>5</b> 51     |
| Einfluss der frühzeitigen Schur auf das Körpergewicht der Schafe,         |                 |
| von F. Kloss und Pöppig                                                   | 553             |
| Einfluss des Futters auf die Qualität des Schweinefleisches.              | <b>554</b>      |
| Untersuchung der Secrete des Seidenspinners und der Seidenraupe,          |                 |
| von C. Karmrodt                                                           | 55 <del>4</del> |
| Analysen von mit Morus Lhou gefütterten Seidenraupen, von                 |                 |
| Heidepriem                                                                | 555             |
| Untersuchung des pflanzlichen Organismus, welcher die unter dem           |                 |
| Namen Gattine bekannte Krankheit der Seidenraupen erzeugt, von F. Hallier | ESC             |
| Ueber die Dauer der Ansteckungsfähigkeit der Cornalia'schen               | 556             |
| Körperchen, von G. Cantoni                                                | 557             |
| Die chemischen Vorgänge im Leben des Seiden-Insectes von Eug.             | 991             |
| Péligot                                                                   | 558             |
| Versuche über die Ausscheidung des Stickstoffs der im Körper              | 330             |
| zersetzten Albuminate, von Jos. Seegen                                    | 559             |
| Kritik der Seegen'schen Versuche, von C. Voit                             | 561             |
| Die sensiblen Stickstoff-Einnahmen und -Ausgaben des volljährigen         | 002             |
| Schafes, von E. Schulze, M. Märker und W. Henneberg                       | 561             |
| Untersuchungen über die Verdauung durch den Dünndarmsaft, von             |                 |
| M. Schiff, W. Laube und H. Quinke                                         | 562             |
| Ueber die Leimverdauung durch den Magensaft, von F. Fe de und             |                 |
| C. G. Schweder                                                            | 562             |
| Pankreasverdauung des Eiweisses, von H. Senator                           | 563             |
| Eiweissverdauung durch Pepsin, von Ad Meyer                               | 563             |
| Die Aufsaugung im Dick- u. Dünndarme von C. Voit u. Jos Bauer             | 563             |
| Ueber die Zuckerbildung in der Leber von A. Eulenburg                     | 565             |
| Fütterungsversuche mit Grünklee und Versuche über die Aus-                |                 |
| nutzung des blühenden Rothklees als Grünfutter und als Heu,               |                 |
| von G. Kühn, M. Fleischer und A Striedter                                 | <b>5</b> 66     |
|                                                                           |                 |

#### Inhalts - Verzeichniss.

| TI A | THEMES - A GLEGICHTISS.                                                                                          |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                  | Beite       |
|      | Fütterungsversuche mit Moharheu von J. Moser und Lenz                                                            | 573         |
|      | Die Futterverwerthung durch Holländer- und Shorthornrace, von                                                    |             |
|      | E. Peters                                                                                                        | 574         |
|      | Die Qualität der Milch von Holländer- und Shorthornrace, von                                                     |             |
|      | Jul. Lehmann                                                                                                     | 576         |
|      | Versuche über den Einfluss der Ernährung auf die Milchproduction,<br>von G. Kühn, R. Biedermann und A. Striedter | 577         |
|      | Fütterungsversuch mit Sägespänen, von O. Lehmann                                                                 | 584         |
|      | Fütterungsversuche bei Schafen bezüglich deren Erhaltungsfutter                                                  | 001         |
|      | und Wollzuwachs, von E. Wolff                                                                                    | 585         |
|      | Fütterungsversuch bei Negretti- und Negretti-Rambouillet-Hammeln                                                 |             |
|      | von R. Mahn, referirt von W. Henneberg                                                                           | 590         |
|      | Fütterungsversuch mit Merino- und Southdown-Franken-Hammeln,                                                     |             |
|      | von V. Hofmeister                                                                                                | 601         |
|      | Fütterungsversuch mit verschiedenen Schafracen, deren Typen und                                                  |             |
|      | Kreuzungsproducten, von Blomeyer, F. Krocker und                                                                 |             |
|      | Weiske, referirt von F. Krocker                                                                                  | 610         |
|      | Fütterungsversuche mit Schafen, die Verdaulichkeit und Nähr-                                                     |             |
|      | fähigkeit verschiedener Futtermittel betreffend, von V. Hof-                                                     | cai         |
|      | meister                                                                                                          | 621         |
|      | von Rapskuchen                                                                                                   | 621         |
|      | 2. Fütterung mit Heu und Haferstroh, unter Beigabe von Kar-                                                      | 021         |
|      | toffeln                                                                                                          | 625         |
|      | 3. Fütterung mit Heu und Haferstroh, unter Beigabe von Rüben                                                     | 632         |
|      | 4. Fütterung mit Heu und Haferstroh, unter Beigabe von                                                           |             |
|      | Roggenkleie mit Oel                                                                                              | 6 <b>34</b> |
|      | Ueber die Ernährungsvorgänge des Milch producirenden Thieres                                                     |             |
|      | bei stickstoffreichem Futter, Fütterungsversuch mit Ziegen, von                                                  |             |
|      | F. Stohmann, O. Baeber und R. Lehde                                                                              | 638         |
|      | Ruckblick                                                                                                        | 660         |
|      | Literatur                                                                                                        | 667         |
|      |                                                                                                                  |             |
|      | Dritte Abtheilung.                                                                                               |             |
|      | Chemische Technologie der landwirthschaftlichen                                                                  |             |
|      | Nebengewerbe.                                                                                                    |             |
|      | venengemeine.                                                                                                    |             |
|      | Referent: R. Ulbricht.                                                                                           |             |
|      |                                                                                                                  |             |

| Nebengewerbe.                       |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Referent: R. Ulbricht.              |             |
| Gährungs - Chemie und Brodbereitung | 1<br>1<br>2 |

| Miloh - , | Butter- und Käsebereitung 708                                                                                 | <b>-716</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ·         | Tomlinson's Butterpulver, von P. Bretschneider u. C. Karmrodt                                                 | 703         |
|           | Ueber blaue Milch, von F. Mosler                                                                              | 704         |
|           | Ausschwefeln der Milchstuben zur Verhütung des Blauwerdens der Milch                                          | 704         |
|           | Mikrococcus im Colostrum des Schweines, von E. Hallier                                                        | 705         |
|           | Pilze in rother Butter, von E. Hallier                                                                        | 705         |
|           | Analysen der Kuhmilch und Ziegenmilch, von C. Karmrodt,                                                       | 100         |
|           | F. Stohmann, Tolmatscheff und Nast                                                                            | 706         |
|           | Untersuchungen über den Fettgehalt der Milch, von E. Wollny                                                   | 707         |
|           | Analysen von concentrirter Milch, von C Karmrodt, Werner,                                                     |             |
|           | Eichhorn, von Gohren                                                                                          | 708         |
|           | lieber den Einfluss der Melkzeit auf die Butterausbeute, von Klotz                                            |             |
|           | und Trenkmann                                                                                                 | 709         |
|           | Vergleichende Versuche auf Butterertrag beim Milch- und Sahne-                                                |             |
| ۵         | buttern von C. Petersen, Gr. von Schlieffen und F. Zander                                                     | 709         |
| •         | Vergleichende Versuche mit der Clifton'schen atmosphärischen und                                              |             |
|           | der Lefeldt'schen Buttermaschine                                                                              | 710         |
|           | Ueber die Vorbruchbutter, von G Wilhelm                                                                       | 711         |
|           | Analysen von Vorbruchbutter und Rahmbutter, von O. Lindt .                                                    | 711         |
|           | Ueber die Fettbildung in der Milch und im Käse, von Kemmerich                                                 | 712         |
|           | Die Verwerthung der Milch durch Holländereien, von F. Aderholdt                                               | 712         |
|           | Die Fabrikation des Croyer-Käses, von G. Heuzé                                                                | 714         |
| Zuckerf   | abrikation                                                                                                    |             |
|           | Ueber das Betam im Rübensafte, von C. Scheibler                                                               | 716         |
|           | Ueber Kalidungung zu Zuckerrüben, von Th. Becker und Koppe-<br>Wollup                                         | 716         |
|           | Ueber die Qualitätsverschiedenheit von mit Peruguano und Chili-                                               |             |
|           | salpeter gedüngten Zuckerrüben, von F. Heine                                                                  | 718         |
|           | Untersuchungen über die Löslichkeit schwerlöslicher Verbindungen                                              |             |
|           | in wässrigen Zuckerlösungen von M. Jacobsthal                                                                 | 719         |
|           | l'eber das Verhalten der Oxalsäure bei der Verarbeitung des                                                   |             |
|           | Rübensaftes, von F. Dehn                                                                                      | 720         |
|           | Ueber die Quelle der Oxalsäure, von E. F. Anthon                                                              | 720         |
|           | Ueber die Einwirkung des Wassers und verschiedener neutraler<br>Salzlösungen auf Rohrzucker, von W. L. Clasen | 720         |
|           | Analysen von Betriebswasser und Scheidekalk, von Hugo Schulz                                                  | 722         |
|           | Saftausbeute beim einfachen und Nachreibe-Pressverfahren, von                                                 |             |
|           | Heidepriem                                                                                                    | 723         |
|           | leber die Entfaserung des Rübenrohsaftes, von G. Ebert                                                        | 725         |
|           | Combinirtes Schützenbach'sches Macerations-Verfahren, von A. Schring                                          | 725         |
|           | Beurtheilung des Zuckergewinnungs-Verfahrens von Champonnois,                                                 |             |
|           | von H. Bodenbender                                                                                            | 726         |
|           | Ueber die Vortheile des Diffussionsverfahrens und die Grösse der dabei                                        | •           |
|           | stattfiudenden Verluste, von H. W. Bartz und H. Reichardt                                                     | 726         |
|           | Ueber die Scheidung der Rübensäfte                                                                            | 727         |

| Inhalts-Verneichnies.                                             | XXVII |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                   | Seite |
| Ueber die Anwendung der schwefelsauren Magnesia als Scheide-      |       |
| mittel des Rübensastes, von H. Bodenbender                        |       |
| Ansichten über denselben Gegenstand, von C. Scheibler             | 729   |
| Nachpressen des Scheideschlammes und darauf bezügliche Unter-     |       |
| suchungen, von H. Schulz                                          | 729   |
| Zuckergewinnung aus Scheideschlamm, von H. Bodenbender.           | 730   |
| Ueber Melasse bildende Stoffe und die Zuckermenge, welche durch   |       |
| dieselben ungewinnbar gemacht wird, von E. F. Anthon              |       |
| Dubrunfaut'sches Verfahren der Zuckergewinnung durch Osmose,      |       |
| von L. Taussig                                                    | 731   |
| Verfahren Rohzucker u. Melasse ohne Anwendung von Blut u. Kno-    |       |
| chenkohle zu entfärben, zu reinigen u. zu klären, von C. Wöst yn  | 734   |
| Verfahren Le Play's; Darstellung von unlöslichem Zuckerkalke .    | 734   |
| Verfahren von Boivin und Loiseau                                  | 735   |
| Pierre's und Massy's Verfahren; Darstellung von Zuckerbaryt.      |       |
| Zuckergewinnung aus Melasse mittelst Alkohol und Schwefelsäure,   |       |
| von Fr. Margueritte                                               |       |
| Zuckerraffination ohne Wärme und Chemikalien, von E. F. Anthon    |       |
| Ueber den Stickstoffgehalt der verschiedenen Producte der Zucker- |       |
| rübe, von Ad. Renard                                              |       |
|                                                                   |       |
| nach ihrer Dichte, von E. F. Anthon . ,                           | 199   |
| D. Cunze und H. Reichardt                                         | 740   |
| Stärkefabrikation                                                 |       |
| Untersuchungen über das Durchwachsen der Kartoffeln, von J. Kühn  |       |
| Ueber die Wirkung verschiedener Düngemittel auf den Stärkegehalt  |       |
| der Kartoffeln, von A. Stöckhardt                                 |       |
| Ueber fremde Bestandtheile im käuflichen Stärkemehl, von G. Lin-  |       |
| denmeyer                                                          |       |
| Technologische Notizen                                            | 5-769 |
| Ueber die Bestandtheile, das Rösten und Bleichen der Flachsfaser. |       |
| von J. Kolb                                                       |       |
| Das Redwood'sche Verfahren der Fleischconservation                |       |
| Unschädlichkeit der weissen Glasur eiserner Kochgeschirre, von    |       |
| Fr. Goppelsröder                                                  | 746   |
| Getrocknete Kartoffeln als Proviant für Schiffe                   | 746   |
| Zur Kenntniss des Kesselsteins, von J. C. Lermer                  | 746   |
| Untersuchung eines Kesselsteins, von E. Reichardt                 | 747   |
| Thon gegen Kesselstein, von Ed. Wiederhold                        | 748   |
| Untersuchung des ungarischen Weizens und Weizenmehls              | 748   |
| Ueber Veränderung der Rapssaat beim Keimen, von Siewert           | 751   |
| Analyse eines Presstorfes, von Fr. Goppelsröder                   | 751   |
| Schutz des Sandsteins durch Wasserglaslösung                      |       |
| Weichmachen harter Wässer, von Fr. Schultze                       | 752   |
| Untersuchungen über die Festigkeit und Dehnbarkeit der Wolle      |       |
| von G Wilhelm                                                     | 759   |

#### Inhalts - Verseichniss.

| Ueber den Fettschweiss der Wolle, von Sam. Hartmann               |
|-------------------------------------------------------------------|
| Verhältniss des Fettschweisses zur Menge des Haares bei verschie- |
| dener Haarlänge                                                   |
| Ueber Wollwäsche und die Zusammensetzung des Fettschweisses       |
| von Fr. Hartmann                                                  |
| Waschverlust neuseeländischer Kammwolle, von A. von Lyncken       |
| Hétsei's Wollwaschverfahren                                       |
| Richter's Wollwaschverfahren                                      |
| Ueber die Einwirkung des kohlensauren Ammons auf den Fett-        |
| schweiss der Wolle, von A. L. Trenn                               |
| Ueber die Ursachen der Färbung verschiedener Ziegelsorten, von    |
| A. Remelé                                                         |
| Kleine Mittheilungen                                              |
| Rückblick                                                         |
| Literatur                                                         |

Erste Abtheilung.

Die Chemie des Ackerbaues.

|  | , |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | - |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# Der Boden.

Referent: Th. Dietrich.

#### Bodenbildung.

Entstehung der Moore und Brüche, von L. Vincent\*). — Die zu Entstehung den jüngsten Gliedern des Alluviums zählenden, an vielen Orten noch fortwährend im Entstehen begriffenen Gebilde, welche je nach Lokalität: Bruch, Torfbruch, Torfmoor, Moor, Moos, Mösse u. s. w. benannt werden, fasst der Verfasser unter dem gemeinschaftlichen Namen »Humusboden« zusammen und versteht darunter alle die Böden, welche überwiegend aus unvollständig zersetzen Pflanzenresten bestehen. — Das Wasser ist einerseits die Ursache der Erhaltung der organischen Reste des Humusbodens, indem es den zersetzenden Einfluss der Luft abschliesst, andererseits ist es die Veranlassung des Gedeihens derjenigen Pflanzen, deren Reste den Humusboden erzeugen. — Die Form (Tage- oder Grundwasser) sowohl, als auch die Qualität (Gehalt an Pflanzen ernährenden Stoffen) des Wassers sind von wesentlichem Einfluss auf die Beschaffenheit des entstehenden Humusbodens. Der Verfasser unterscheidet folgende Hauptformen des Humusbodens:

Haidehumus. Entsteht meist ohne Mitwirkung von Wasser (und unterscheidet sich dadurch von den übrigen Humusbodenarten) durch langsame Zersetzung der organischen Reste, welche in überwiegender Menge von Haidekraut (Calluna vulg.) abstammen. Meist in einer Mächtigkeit von wenigen Zollen kommt der Haidehumus in grosser Ausdehnung, am häufigsten auf warmem Sande, vor.

Nach vorausgehender Mergelung oder Kälkung wird er landwirthschaftlich untzbar und erweisen sich bei seiner Kultur Knochenmehl und Superphosphat von anserordentlich günstiger Wirkung.

<sup>\*)</sup> Annal. der Landwirthschaft in Preussen. 1868. Bd. 52, S. 34.

Humus bildungen bei überlaufendem Tagewasser. — In muldenförmigen Niederungen mit durchlassendem, warmen Boden und fruchtbarer Umgebung erzeugt mit feinzertheilten Sinkstoffen in reichlicher Menge versehenes Wasser bei vorübergehender Ueberschwemmung keinen eigentlichen Humus, sondern nur einen humosen erdigen Boden: Aue- und Marschboden in vielen Flussthälern. Die natürliche Durchlässigkeit des Bodens schützt vor Nässe und erhält den Zutritt der Luft offen, die Verwesung der organischen Reste geht deshalb so rasch vor sich, dass eine stärkere Humusschicht sich nicht ansammeln kann, es entsteht ein milder Humus.

- Mit der Dauer der Ueberschwemmungen und mit der Verringerung der Durchlässigkeit des Bodens nimmt die Bildung der Humusschicht zu, weil die Bedingungen einer raschen Zersetzung der organischen Reste in vermindertem Maasse erfüllt sind. Diese Humusbildung findet in grosser Ausdehnung in den von kleinen Flüssen und Bächen durchströmten Niederungen statt. Die reiche Vegetation innerhalb des Flussbettes sammelt das von den Ufern abgespülte Bodenmaterial, in den Fluss hineingefallene Baumstämme u. a. m. an, das Bett erhöht sich, die Ueberschwemmungen werden immer häufiger und erhöhen die Ufer über das dahinter liegende Terrain. Das an niedrigeren Stellen der Ufern austretende Wasser ergiesst sich über die Niederungen und hält sie meist lange, bisweilen beständig unter Wasser. Der Einfluss der Modersäuren auf die Vegetation macht sich hier nicht Diese sind bis zur Unschädlichkeit verdünnt und werden von dem in Menge und schnell übersliessenden Wasser fortgeführt, es treten deshalb Moose nicht auf. In diesem Falle siedeln sich die verschiedenen Arten des Schilfs (Typha), Rohr (Arundo), Igelkopf, (Sparganium), Wasserdost (Eupatorium), Weidenröschen (Epilobium), Bitterklee (Menyanthes), Mielitz (Glyceria spectabilis), Schwadengras (Glyc. fluitans), die grossen Riedgräser (Carices) u. dergl. m. an, auch Weiden und Erlen.
- Die Reste dieser Pflanzen erhöhen allmählig den Boden, die Ueberschwemmungen werden seltener, der Boden wird trockener und die genannten Pflanzen machen wenn das Flusswasser reich an gelösten Mineralstoffen besseren Wiesenpflanzen und Gräsern (Festuca, Poa) Platz. Das Aufwachsen des Bodens dauert fort, selbst wenn nur die Stoppeln des abgemähten Grases das Material liefern, und mit der zunehmenden Höhe des Terrains werden die Ueberschwemmungen noch seltener, der Feuchtigkeitsgrad ein geringerer; es treten geringere Wiesenpflanzen auf (Scabiosa, Prunella, Lychnis, Parnassia, Polygonum u. s. w.). Der so gebildete Humusboden, das eigentliche sogen. Grünlandsmoor, stellt eine ziemlich homogene, dunkle Masse dar und ist zur Torfbereitung benutzbar. Eine Eigenthümlichkeit dieser Humusbodenarten sind die Bildungen von Blaueisenerde, Raseneisenstein und, in tieferen Schichten, Kalkablagerungen. Bestehen der Boden und Umgebung solcher muldenförmiger Niederungen aus magerem eisenschüssigem Sande (Haide- und Kieferboden), so erzeugt sich unter sonst ähnlichen Verhältnissen, wie die

eben beschriebenen, ein pechiger, schwarzer Humusboden, dessen Flora vorngsweise aus Binsen, Riedgräsern, weissen Flechten, Sonnenthau (Drosera), Wollgras (Eriophorum) Läusekraut (Pedicularis) und später Wassermoos (Sphagnum) besteht. —

Humusbildungen in stehendem Wasser (bei Teichen, Seeen, Pfuhlen). Die erste Vegetation beginnt vom Lande her an den weniger tiefen Stellen. Bei fruchtbaren, thonhaltigen Böden geben die grossen Binsen, lgelkopf, Wasserliesch (Butomus), Wassermünze (Mentha) Merk (Sium), ferner Laichkraut (Potamogeton), Ranunkeln (Ranunculus aquatilis), Wassernuss (Trapa) Algen u. s. w. mit den dazwischen lebenden thierischen Organismen das erste Material zur Humusbildung; bei kalkreichen Böden tritt zu dieser Vegetation noch der Armleuchter (Chara) gewöhnlich in grosser Masse auf. Mit jedem Jahre bildet sich durch Verwesen der abgestorbenen pflanzlichen and thierischen Organismen eine neue Humusschicht, auf welcher abermals tine neue Vegetation erwacht. Mit dem Aufwachsen des Humus wird die Tiefe des darauf stehenden Wassers eine geringere und es finden sich allmälig dieselben Pflanzen ein, welche als erste Ansiedler der überschwemmten Niederangen bezeichnet wurden und es geht dann die Humusbildung in ähnlicher Weise vor sich, wie in ähnlichen Verhältnissen der überschwemmten Niederungen. — Bei mageren Bodenverhältnissen findet eine weniger üppige Vegetation statt, es fehlen manche der genannten Pflanzen, die Modersäuren entwickeln sich in grösserer Menge, färben bei geringerer Ausdehnung des stehenden Wassers dasselbe braun; es kommen Algen in grosser Menge, dan Torfmoos, welches zuweilen die schwimmenden Moder dicht überzieht und das darunter befindliche Wasser ganz verbirgt. Erst nach und nach siedeln sich Riedgräser (Carex acuta), Wollgras, Moosbeeren (Vaccinium oxycoccos) u. s. w. an, bisweilen auch Kiefern, welche durch ihre in der Oberfläche kriechenden Wurzeln und durch die abfallenden Nadeln wesentlich zur Befestigung und Erhöhung des Bodens beitragen. — Auch von oben her beginnt nicht selten eine dem Vorigen analoge Entwickelung des Humusbodens. Die von Luftblasen getragenen, auf dem Wasser schwimmenden Reste von Algen und Conferven sind die Träger einer jährlichen Vegetation und das Anfangsglied einer jährlich an Stärke und Ausdehnung gevinnenden Humusschicht, die sich zum Torfmoor ausbildet.

Alle beschriebenen, je nach der Einwirkung des Wassers, des Bodens, der Zuffüsse, der Witterung, Umgebung u. s. w. mannigfachen Formen des Humusbodens haben das gemein, dass ihre Oberfläche horizontal ist.

Einwirkung des Grundwassers auf die Bildung des Humusbodens. — Wirkt dasselbe als Stauwasser aus einem niedriger liegenden Becipienten, so kommt es auf die Bodenverhältnisse und auf die Tiefe des Grundwassers unter der Oberfläche des Bodens an, wie die Humusbodenbildung verläuft. — Bei guten Bodenverhältnissen und bei einer Tiefe des Grundwassers, die den Obergrund des Bodens mässig feucht erhält, bilden sich gewöhnlich mässige Schichten von mildem Humus (gute Wiesen und Aecker).

Je ärmer der Boden und je höher darin das Grundwasser steht, desto ärmer ist die Vegetation und desto mehr Moos findet sich darunter. Es entsteht gewöhnlich die Form des Humusbodens, die sich vielfach an den Rändern von Landseeen und Brüchen verbreitet finden. - Läuft das Grundwasser auf einer undurchlassenden Schicht ab, so ist nicht nur die Beschaffenheit des Bodens, sondern auch die Qualität des Wassers von Einfluss auf die Bildung von Humusboden. - Bei gutem Boden und gutem Wasser finden sich Wiesengräser und Erlen ein, die rasch wachsen und durch abfallendes Laub und verfaulende Zweige ein reichliches Material für die Humusbildung geben; es entstehen Humusböden, die dem Grünlandsmoor ähnlich sind. Boden und Wasser ärmer, so wird auch der Pflanzenwuchs geringer. Statt der guten Gräser wachsen Riedgräser, neben Erlen kommen Weiden und Birken von weniger kräftigem Wachsthum, die Wiesen sind mittelmässig. Man findet solche Verhältnisse in grosser Ausdehnung in den bald engeren bald weiteren von Sandhöhen begrenzten Bach- und Flussthälern Pommerne. In der unmittelbaren Nähe des Flusses bilden sich durch allmälige Außschwemmung feiner suspendirter Sinkstoffe geringe Ufererhöhungen, die sich wie gute Wiesen verhalten. Aber abwärts von diesen bleiben die Flächen nass und kalt weil das vom Thalrande her zufliessende Grundwasser den Boden ununterbrochen durchdringt. Es finden sich Moose in reichlicher Menge ein, die den Grund zur Moorbildung legen, die unausgesetzt bis zu beträchtlicher Mächtigkeit fortschreitet.

Bildungen durch Quellen. Quellen sind im Grunde nichts Anderes als an bestimmten Stellen zu Tage tretendes und in Rinnsalen abfliessendes Grundwasser. Wenn die Abflüsse von Quellen verkrauten und die Ueberfluthung des umliegenden Terrains veranlassen, beginnt ebenfalls die Bildung von Humusboden, bei welchem sich die bei dem Grundwasser erzeugenden Formationen mit geringen Abweichungen wiederholen. Je nach der Formation des Bodens, aus welchem die Quelle entspringt, und deren hydrostatischen Verhältnissen nimmt die Entwickelung des Humusbodens einen verschiedenen Gang. Der Verfasser unterscheidet folgende Fälle:

- 1. Die Oberfläche der undurchlassenden Schicht des Untergrundes, auf welcher das Grundwasser in einer mächtigen Schicht durchlassenden Bodens abläuft, ist nicht eben, sondern mulden- oder wellenförmig. Das Grundwasser konzentrirt sich in den Niederungen und rieselt in diesen als Quelle hervor, wenn dieselben am Thalrande an die Oberfläche kommen. Hier bleiben die Ursachen der Humusbildung auf die Stellen beschränkt, an denen die Quellen zu Tage kommen. Da, wo die Quellen liegen, bilden sich Höhen, welche sich an einer Seite an den Thalrand anlehnen, nach den übrigen Seiten hin aber Gefälle haben. Die Bildungen sind denen des Grundwassers analog, nur erstrecken sich die letzteren auf grössere Ausdehnungen.
- 2. Es mündet eine wasserführende Ader, welche rings von undurchlassendem Boden eingeschlossen ist, an dem Abhange von Höhen und rieselt hier

s Quelle hervor. - Hier findet die Humusbildung wie im vorigen Falle statt, bis die Erhöhung des Humusbodens das Niveau des Ausflusses der Wasserader erreicht hat und das Wasser in die Ader hineinstaut. Den Widerstand, den der gebildete Humus der ausströmenden Quelle leistet, ist in der senkrechten Richtung nach oben am geringsten. Die weitere Entwickelung geht deshalb auch von diesem Punkte und nicht, wie vorher, steigend von immer höheren Punkten des Thalrandes aus. Es entsteht daher über dem eigentlichen Quellenpunkte eine nach allen Seiten hin abfallende Höhe.

3. Die Quelle entsteht dadurch, dass in der horizontalen oder wenig greigten undurchlassenden Decke über einer durchlassenden, Wasser führenden Schicht eine Oeffnung ist. - Die eingeklemmte hervortretende Wassersäule bildet einen nach allen Seiten hin abfallenden Hügel von Humusboden, dessen Grösse von dem Alter desselben und von der Stärke der hervorspringenden Quelle abhängig ist. Mit der fortschreitenden Erhöhung wächst der Hügel gleichzeitig an Umfang. Der Gehalt des Wassers nimmt mit der Ausdehnung des Humusbodens an Modersäuren zu und damit das Vermögen, dem Torfmoos die Bedingungen seines Gedeihens zu schaffen. Mit der Zeit und bei ausreichendem Wasser überwuchert das Torfmoos ausgedehnte Flächen und erst wenn es eine gewisse Höhe erreicht hat, finden sich spärliche Riedgräser, Wollgras und schliesslich Haidekraut als dominirende Pflanze. Das Charakteristische des solcherweise entstandenen Hochmoores besteht nicht dain, dass es mit einer Decke von langem Haidekraut überzogen ist, sondern darin, dass es in der Mitte immer höher ist, als an den Rändern.

Die Rheinwarden, nach Mittheilungen von von Wittgenstein\*). Die Rhein-- Die jüngsten und die noch in Bildung begriffenen Rhein-Alluvionen unterhalb Bonn bis zur holländischen Grenze werden dort Rheinwarden genannt, über deren Entstehung, Bewirthschaftung und Erträge der Verfasser interessante Mittheilungen macht. Die feinen suspendirten Theile des Thons, Lehms oder Mergels, gemengt mit organischen Verwesungsstoffen, lagert der Fluss bei Hochwasser überall da ab, wo sich die Bedingungen eines ruhigen Absetzens finden, ausserhalb der eigentlichen Strömung, sowie in den durch Verkrippungen und Pflanzungen gehemmten Stromläufen. Es entstehen mit der Zeit Inseln, Halbinseln, Zungen im Strom, die bei gehöriger Erhebung den Standort für die Rheinwarden bilden. Dazu kommen noch alle natürlich oder kunstlich versandete, frühere Rheinläufe, sogen. Altrheine, ausserdem Sand- und Kiesbänke. Der Boden der Rheinwarden, die gegenwärtig ein mter forstlicher Bewirthschaftung stehendes Areal von 8772 Morgen umíassen \*\*), zerfällt in Lehm- oder Schlick-, in Triebsand- und Kiesboden.

Der Lehm- (oder Schlick-)boden besteht aus den verwitterten Ge-

<sup>\*)</sup> Forstliche Blätter. Hannover. 1868. Hft. 15, S. 92.

<sup>\*\*) 2005</sup> Morgen befinden sich in Händen der Strombau-Verwaltung.

mengtheilen der verschiedensten Gebirgsarten, die in dem vom Rhein und seinen (über 12000 zählenden) Nebenflüssen und Bächen durchströmten Gebieten vorkommen. An seiner Bildung nehmen besonders Antheil verwitterte Theile des Thonschiefer-Grauwacken-Gebirges der Rheinlande und Westphalens.

Der Sand des Rheines mag besonders aus dem Schwarzwalde, dem Spessart und der Schweiz kommen. Unter normalen Verhältnissen wird der Sand auf dem Grunde des Flussbettes fortbewegt; verlässt die Strömung ihren normalen Lauf und bricht seitwärts aus (bei Eisstopfungen), so wird zugleich der Sand über das Vorland getrieben. Es entstehen bald bedeutende, bald minder mächtige Ueberlagerungen von Sand, der zum Theil wieder abgeschwemmt, zum Theil mit feineren Sinkstoffen überschwemmt, und zum Theil allmälig in den unterliegenden feineren Boden einsinkt. Man findet deshalb in den Rheinwarden den Sand in allen Mischungsverhältnissen mit Lehm und Humustheilen: reinen, humusarmen und humosen Sand, lehmigen Sand und sandigen Lehm.

Der Kies, von der Stärke einer Erbse bis zu der eines Hühnereies variirend, besteht theils aus scharfkantigen Quarzstücken, theils aus abgerundeten flachen Thongesteintrümmern; er wird von den der Stromseite gegenüberliegenden Ufern als Kiesbänke abgelagert, auf denen später, bei allmäliger Erhöhung der Bänke, sich immer fein körnigere Bestandtheile absetzen. Erreichen die Bänke eine solche Höhe, dass sie acht bis neun Monate des Jahrs über Wasser bleiben, so siedeln sich bald Weidensämlinge an, die die Wogen der Hochwasser sanft brechen und das weitere Ablagern der Senkstoffe bis zur Herstellung eines mehr oder minder mächtigen Alluviums ermöglichen. —

Für die Kultur der Rheinwarden, die sich vorzugsweise auf Weidenbau erstreckt, ist die Mächtigkeit des über dem Kies lagernden Bodens und namentlich dessen höhere oder tiefere Lage über der Wasserfläche des Rheinstromes von grösster Wichtigkeit, da von letzterer der Feuchtigkeitsgrad des Bodens, die Häufigkeit der Ueberschwemmungen und die Art der Ablagerungsstoffe abhängig ist. In praktischer Hinsicht wird der Boden der Rheinwarden in drei Bodenklassen eingetheilt, die der Verfasser folgendermassen charakterisirt:

Die erste Bodenklasse begreift: sehr humosen Sand und milden oder strengen Lehm, auf Lehm- oder Sand- und Kiesgrund stehend, mindestens 3' mächtig, auch nicht höher als 12' über dem Nullpunkt des Pegels. (Produktion von Faschinen und Reifstöcken.)

Die zweite Bodenklasse: Boden wie vorhin, aber nur 2' mächtig, oder der Lehm mit Kies und Sand gemengt oder wechselnd geschichtet, 13 — 15' über dem Nullpunkt des Pegels; daher trockener als voriger. (Produktion der besten Korbweiden.)

Die dritte Bodenklasse: a) Reiner oder fast reiner Sand, auf dem die Bedingungen ruhiger Schlickablagerungen noch fehlen. b) Lehm- und Thonboden von sehr geringer Mächtigkeit oder durch zu hohe Auflandung dem Wasserspiegel zu weit entrückt. c) Boden, durch häufige Sandübergiessungen bald so hoch aufgelandet, dass er, wie der unter b, der baldigen Einrodung mr Viehweide unterliegen muss. a, b und c liefern noch brauchbare Korbweiden, aber schlechte Reifstöcke; das Holz ist kurz, abholzig und sperrig gewachsen. d) Sumpfboden, dessen Säure dem Wuchse der Weide zuwider 🛤 — Ueber die Erträge an Holz liegen folgende Erfahrungssätze in den Wardholz - Niederwaldungen vor:

| Abtriebs-<br>Alter.<br>Jahre. | i. Bedenklasse. Abtriebs- Ertrag pr. Morgen. Kubikfuss. | 2. Bodenklasse. Abtriebs- Ertrag pr. Morgen. Kubikfuss. | 3. Bodenklasse. Abtriebs- Ertrag pr. Morgen. Kubikfuss. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                             | 40                                                      | 20                                                      | 10                                                      |
| 2                             | 140                                                     | 100                                                     | 40                                                      |
| 3                             | 240                                                     | 180                                                     | 80                                                      |
| 4                             | 300                                                     | 220                                                     | 100                                                     |

Der bunte Sandstein nebst dem Verwitterungsboden der Buntsand oberen plattenförmigen Absonderungen; chemisch untersucht stein und von E. Wolff.\*) — Die untersuchten drei Gesteins- und Erdproben waren witterungs. in der Nähe von Neuenbürg auf einem ringsum isolirten kleinen Plateau produkte. unter Verhältnissen aufgenommen, die eine Vermischung mit Verwitterungsprodukten anderer Gesteinsformationen ausschliessen. Dem Aussehen nach war

- Nr. 1. ein feinkörniger, hellröthlich gefärbter, unverwitterter Sandstein mit ziemlich zahlreichen, aber sehr kleinen Blättchen von weissem Glimmer, überall mit braunrothen Punkten und Flecken durchsetzt, die von einer mehr thonigen Masse herrühren;
- Nr. 2. eine braunroth gefärbte erdige, fast humusfreie Masse Untergrund des Ackerlandes - von ziemlich gleichförmiger Beschaffenheit, jedoch untermischt mit kleinen Steinen und Steinchen, welche auf einem Blechsieb mit Löchern von einem Millimeter Durchmesser zurückblieben und deren Masse 8,6 Procent von dem Gewichte der lufttrocknen Erde betrug;
- Nr. 3. eine von Humus dunkelbraun gefärbte Ackerkrume, anscheinend von gleicher mechanischer Beschaffenheit wie Nr. 2; an Steinchen etc. waren 7,4 Procent von dem Gewichte der lufttrocknen Erde zugegen.

<sup>\*)</sup> Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte. 23. Jahrg. 1. Heft Seite 78.

Die Erden enthielten in der abgesiebten Masse nach einer mit dem Nöbel'schen Apparat ausgeführten Schlämm-Analyse:

|            |          |        |          | Luft     | trocken.             | Ger                   | glüht.         |  |
|------------|----------|--------|----------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|--|
|            |          |        |          | Procent. | Ackerkrume. Procent. | Untergrun<br>Procent. | d. Ackerkrume. |  |
| u)         | Sandige  | Masse, | gröbere  | 61,77    | 59,20                | 63,28                 | 63,77          |  |
| <b>b</b> ) | *        | »      | feinere  | 9,73     | 9,47                 | 9,79                  | 9,26           |  |
| c)         | >        | *      | feinste  | 9,23     | 7,27                 | 8,99                  | 7,18           |  |
| d)         | Thonige  | Substa | nz       | 19,27    | 24,06                | 17,94                 | 19,79          |  |
| 'n         | ie Ergel | nicea  | der Schl | āmm - Ar | alvee for II         | ntarorund             | und Ackerken   |  |

Die Ergebnisse der Schlämm-Analyse für Untergrund und Ackerkrume sind, wie man sieht, sehr übereinstimmend.

Im Laufe der Untersuchung stellte sich heraus, dass nur die beiden erdigen Massen einer und derselben Schichte angehören und Verwitterungsprodukte der oberen plattenförmigen und mehr thonigen Ablagerungen der bunten Sandsteinformation sind, während das feste Gestein aus den oberen glimmerhaltigen Schichten des eigentlichen bunten Sandsteins herrührt. Es wurden deshalb noch die beim Absieben des Untergrundes erhaltenen Steinchen zur Untersuchung herangezogen.

Die chemische Untersuchung der Materialien ergab folgende Resultate:

|                                  | C 1             | Steine des U           | Intergrund 2       | Ackerkrume         |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|                                  | Sanustem.       | Steine des Untergrunds | Fein               | erde               |
| Wasser bei 125 °C. verflüchtigt  | Procent. 0,3118 | Procent.<br>1,1150     | Procent.<br>2,2793 | Procent.<br>4,5880 |
| Festgebundenes Wasser*)          |                 |                        | , 1,7878           | 2,1406             |
| Humussubstanz **)(stickstofffr.) | . 0.3118        | 1,5040                 | { 0,5567           | 3,9917             |
| Stickstoff                       |                 |                        | 0,0394             | 0,2439             |
| Gesammt-Glühverlust              | . 0.6236        | 2.6190                 | 4.6637             | 10,9642            |
| Kohlenstoff                      |                 |                        | . 0.3229           | 2,3734             |
| Verhältniss zwischen N und C :   | <b>= .</b>      |                        | . 1:8.20           | 1:9.73             |

# A. Auszug mit kalter concentrirter Salzsäure.

| Kieselsäure in der Lösur | Sandstein,<br>Procent,<br>ng 0,0033 | Untergrund.<br>Procent.<br>0,0827 | Ackerkrume,<br>Procent.<br>0,1393 |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Eisenoxyd                | 1,0600                              | 1,6867                            | 1,4267                            |
| Thonerde                 | . 0,0763                            | 0.8814                            | 0,9012                            |
| Manganoxyduloxyd         | . ?                                 | 0.0646                            | 0.0683                            |
| Kohlensaurer Kalk        | . 0,0500                            | 0.0583                            | 0,1183                            |
| Magnesia                 | . Spur                              | 0.0462                            | 0.0610                            |
| Schwefelsäure            | . 0.0084                            | 0.0062                            | 0.0272                            |
| Phosphorsaure            | . 0.0093                            | 0.0515                            | 0.0654                            |
| Kali                     | . 0.0148                            | 0.0360                            | 0.0701                            |
| Natron                   | . 0.0031                            | 0,0038                            | 0.0031                            |
| •                        | 1.2251                              | 2.5578                            | 2.9006                            |

<sup>\*)</sup> Differenz zwischen Gesammt-Glühverlust und den direct bestimmten flüchtigen und verbrennlichen Bestandtheilen.

<sup>\*\*)</sup> Berechnet aus dem C-Gehalte unter der Annahme eines procentischen C-Gehalts von 58 % für stickstoff- und wasserfreien Humus.

| В. | Auszug | mit | kochender | concentrirter | Salzsäure. |
|----|--------|-----|-----------|---------------|------------|
|----|--------|-----|-----------|---------------|------------|

|                            |           | Steine des     | Fein                    | erde            |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------|
|                            | Sandstein | Untergrunds.   | des Untergrunds.        | der Ackerkrume  |
|                            | Procent.  | Procent.       | Procent.                | Procent.        |
| Kieselsaure in der Lösung  | 0,0333    | 0,0566         | 0,1300                  | 0,1280          |
| Eisenoxyd                  | 1,0383    | 3,1732         | 2,0177                  | 1,9470          |
| Thonerde                   | . 0,2772  | <b>0,987</b> 8 | 2, <b>33</b> 9 <b>2</b> | 2,2790          |
| Manganoxyduloxyd           | 0,0167    | 0,5078         | 0,1450                  | 0,2083          |
| Kohlensaurer Kalk .        | 0,0854    | 0,0988         | 0,1050                  | 0,2300          |
| Magnesia                   | . Spur    | 0,0519         | 0,0446                  | 0,0957          |
| Schwefelsäure              | . 0,0095  | 0,0093         | 0,0080                  | 0,0304          |
| Phosphorsaure              | 0,0249    | 0,0457         | 0,0498                  | 0,0940          |
| Kali                       | . 0,0490  | 0,0783         | 0,1505                  | 0,2007          |
| Natron                     | . 0,0064  | 0,0101         | 0,0063                  | 0,0135          |
|                            | 1,5407    | 5,0195         | 4,9961                  | 5,2266          |
| Kieselsaure in Soda löslic | h 0,5917  | 1,0043         | 3,0005                  | 3, <b>4</b> 665 |
| Rackstand, geglüht .       | . 97,1475 | 91,3633        | 87,0480                 | 80,0893         |
| Wasser und Glühverlust     |           | 2,6190         | 4,6637                  | 10,9642         |
|                            | 99,9035   | 100,0061       | 99,7088                 | 99,7466         |

### C. Der Rückstand von B. mit concentrirter Schwefelsäure behandelt.

|                     |     |    |     |     |     |     | Sandstein. | Steine des<br>Untergrunds. | Untergrund. | Ackerkrume     |
|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------------|----------------------------|-------------|----------------|
| •                   |     |    |     |     |     |     | Procent.   | Procent.                   | Procent.    | Procent.       |
| Ci <b>esekāu</b> re | in  | de | T   | L   | jeu | ng  | 0,0983     |                            | 0,0776      | 0,1445         |
| isenoxyd            |     |    |     |     |     |     | 0,4508     | 0,5718                     | 1,0076      | 0,5993         |
| Thomerde            |     |    |     |     |     |     | 1,2892     | 3,5025                     | 5,1333      | 4,2873         |
| lak                 |     |    |     |     |     |     | 0,0109     | 0,0093                     | 0,0274      | 0,0296         |
| lagnesia.           |     |    |     |     |     |     | 0.0574     | 0.1865                     | 0,0639      | 0,0709         |
| (ali                |     |    |     |     |     |     | 0,2852     | 0,6519                     | 0,7703      | 0,6484         |
| Natron .            |     | •  |     |     |     |     | 0,0205     | 0,1149                     | 0,0679      | 0,0142         |
|                     |     |    |     |     |     | •   | 2,2123     | 4,9869                     | 7,1480      | 5,8192         |
| Ki <b>esekä</b> ure | in  | Sc | d   | a l | ösl | ich | 1.8717     | 5,0935                     | 7,6761      | 5,81 <b>53</b> |
| Geglühter 1         | Rüc | ks | ta. | nd  |     |     | 93,0878    | 81,3837                    | 72,3467     | 69,0557        |
|                     |     |    |     |     |     | •   | 97,1718    | 91.4141                    | 87,1708     | 80,1902        |

## D. Der Rückstand von C. mit Flusssäure behandelt.

|              |     |     |     |     |     |    | Sandstein. | Steine des<br>Untergrundes. | Untergrund. | Ackerkrume. |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|              |     |     |     |     |     |    | Procent.   | Procent.                    | Procent.    | Procent.    |
| Thonerde .   |     |     |     | •   |     |    | 2,1961     | 3,1249                      | 2,2264      | 2,6977      |
| Kalk         |     |     |     |     |     |    | 0,0340     | 0,0783                      | 0,0471      | 0,0862      |
| Magnesia uno | 1 3 | May | ngu | 100 | kyd | ١. | 0,0540     | 0,0671                      | 0,0631      | 0,0501      |
| Kali         |     |     | •   |     | •   |    | 1,5583     | 2,0545                      | 1,7291      | 1,8773      |
| Natron       |     |     |     |     |     |    | 0,0556     | 0,8170                      | 0,2986      | 0,3282      |
| Kieselsture  |     |     |     |     |     |    | 89,1398    | 75,6916                     | 67,9924     | 64,0162     |
|              |     |     |     |     |     | _  | 93,0878    | 81,3837                     | 72,8467     | 69,0557     |

Die Gesammtmenge der einzelnen Bestandtheile beträgt hiernach:

|                               | Sandstein.              | Steine des<br>Untergrundes. | Untergrund. | Ackerkrume.      |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
|                               | Procent.                | Procent.                    | Procent.    | Procent.         |
| Wasser u. organische Substanz | 0,6236                  | 2,6190                      | 4,6637      | 10 <b>,9642</b>  |
| Kieselsäure                   | 91,7348                 | 81,8463                     | 78,8766     | 73,0505          |
| Thonerde                      | 3,7425                  | 7,6152                      | 9,6989      | 9,1640           |
| Eisenoxyd                     | 1,4891                  | 3,7450                      | 3,0253      | 2,5463           |
| Manganoxyduloxyd              | 0,0167                  | 0,5078                      | 0,1450      | 0,2083           |
| Kohlensaurer Kalk             | 0,0854                  | 0,0988                      | 0,1050      | 0,2300           |
| Kalk                          | 0,0949                  | 0,0876                      | 0,0745      | 0,1158           |
| Magnesia                      | 0,1114                  | 0,2555                      | 0,1616      | 0,2167           |
| Schwefelsäure                 | 0,0095                  | 0,0093                      | 0,0080      | 0,0304           |
| Phosphorsäure                 | 0,0249                  | 0,0457                      | 0,0498      | 0,0940           |
| Kali                          | 1,8925                  | 2,7847                      | 2,6499      | 2,7214           |
| Natron                        | 0,0825                  | 0,4420                      | 0,3728      | 0,3859           |
|                               | 99,9078                 | 100,0569                    | 99,8311     | 99,7275          |
| Gesammt-Kalkmenge             | 0,1427                  | 0,1430                      | 0,1333      | 0,2446           |
| _                             |                         | •                           |             | •                |
| Auf wasser- und humu          |                         |                             |             |                  |
| Kieselsäure                   | 92,3962                 | 83,9985                     | 82,8937     | 82,2983          |
| Thonerde                      | 3,7695                  | 7,8154                      | 10,1927     | 10,3241          |
| Eisenoxyd                     | 1,4998                  | 3,8435                      | 3,1794      | 2,8686           |
| Manganoxyduloxyd              | <b>0,</b> 01 <b>6</b> 8 | 0,5212                      | 0,1524      | 0,2347           |
| Kohlensaurer Kalk             | 0,0860                  | 0,1014                      | 0,1103      | 0,2591           |
| Kalk                          | 0,0956                  | 0,0899                      | 0,0783      | 0,1305           |
| Magnesia                      | 0,1122                  | 0,2622                      | 0,1698      | 0,2441           |
| Schwefelsäure                 | 0,0006                  | 0,0095                      | 0,0084      | 0,0343           |
| Phosphorsäure                 | 0,0251                  | 0,0469                      | 0,0523      | 0,1059           |
| Kali                          | 1,9061                  | 2,8579                      | 2,7849      | 3,0659           |
| Natron                        | 0,0831                  | 0,4536                      | 0,3917      | 0,4348           |
|                               | 100,0000                | 100,0000                    | 100,0143    | 100,0003         |
| Davon wounn aufizalial        |                         |                             |             |                  |
| Davon waren auflöslich        |                         |                             | 0.0044      | 0.0000           |
| kalter Salzsäure              | 1,2337                  | 5,1568                      | 3,0344      | 3,2623           |
| heisser »                     | 0,3178                  | ,                           | 2,2154      | 2,6169           |
| kohlensaurem Natron           | 0,5958                  | 1,0317                      | 3,1528      | 3,9001           |
| Schwefelsäure                 | 2,2278                  | 5,12 <b>33</b>              | 7,5109      | 6,5471           |
| kohlensaurem Natron           | 1,8848                  | 5,2328                      | 8,0648      | 5,9800           |
| Im Ganzen löslich             | 6 <b>,2599</b>          | 16,5 <b>44</b> 6            | 23,9783     | 22,3064          |
| Sandiger Rückstand            | 93,7401                 | 83,4554                     | 76,0217     | 7 <b>7,693</b> 6 |

Wir entnehmen den Schlussfolgerungen und Betrachtungen des Verfassers Folgendes:

1. Die procentische Zusammensetzung der ganzen Gesteins- und Erdmass und namentlich die Gesammtmenge der Thonerde gewährt einen Anhal für die Frage, ob die einzelnen Gesteins- und Erdarten in einer direkten Zusammenhange mit einander stehen, ob die eine Substan aus der andern durch fortschreitende Verwitterung ohne wesentlich Mitwirkung irgend eines fremdartigen Materials entstanden ist. Wie schon hervorgehoben, lässt sich diese Frage nur bezüglich der beiden Erden bejahen, der gleich hohe Thonerdegehalt spricht dafür, dass die Ackerkrume aus dem Untergrunde entstanden ist. Der an Thonerde, Risenoxyd und Kali weit ärmere unverwitterte Sandstein gehört dagegen einem tiefer liegenden Gliede des Buntsandsteins (glimmerreichen Schichten) an.

Die Steine des Untergrundes enthalten zwar an Gesammt-Thonerde um reichlich i weniger als die Feinerde der Ackerkrume und des Untergrundes, dennoch lässt aber die ganze procentische Zusammensetzung dieser Steinreste keinen Zweifel darüber obwalten, dass dieselben im unmittelbaren Zusammenhange mit den Erden stehen; deren grösserer Thongehalt erklärt sich daraus, dass die thonreicheren Parthien des ursprünglichen Gesteins zunächst zerbröckelt sind und zur Bildung der Feinerde das Material geliefert haben. Wenn man die Zusammensetzung der drei zusammengehörigen Glieder: Steine des Untergrundes, Feinerde desselben und Feinerde der Ackerkrume vergleicht, so ergiebt sich Folgendes:

- 2. Die Steine des Untergrundes enthalten absolut und relativ (im Verhältniss zur Menge des Thons) mehr Eisenoxyd als die Feinerde des Untergrundes, diese wiederum mehr als die Ackerkrume. Es findet also im Verlaufe des Verwitterungsprocesses eine Abnahme des Eisenoxydes statt, wofür auch die weissere Farbe der Steinchen der Ackerkrume spricht, deren Eisen grösstentheils bereits aufgelöst und ausgewaschen worden war.
- 3. Das Eisen ist bei sämmtlichen untersuchten Materialien grösstentheils als freies Eisenoxyd zugegen; es ist im Wesentlichen weder mit Wasser noch auch mit Kieselsäure verbunden. Darauf weist die intensiv rothe Farbe der Steine und der Feinerde des Untergrundes bei dem procentisch niedrigen Gehalt an Eisenoxyd hin und der Umstand, dass mittelst der Knop'schen Mischung (weinsaures oxalsaures Ammoniak) zur Extraktion von Eisenoxyd- und Thonerdehydrat nur wenig Eisenoxydhydrat (Untergrund 0,122 Proc., Ackerkrume 0,178 Proc.) gelöst warden.\*) Eine Verbindung des Eisenoxydes mit Kieselsäure ist aber auch nicht anzunehmen; denn für den theils durch Salzsäure, theils darch Schwefelsäure aufschliessbaren reinen Thon ergiebt sich eine solche Zusammensetzung, dass von der in Soda löslichen Kieselsäure für das Eisenoxyd nichts disponibel sein kann.

<sup>&</sup>quot;) Wir wollen hier darauf aufmerksam machen, dass Biedermann bei seiner irbeit über Absorption des Bodens (dies. Ber. s. weiter hinten) nachgewiesen hat, we die Extraktion des Eisenoxyd- und Thonerdehydrats mittelst genannter Lösung urchans unvollständig von statten geht.

4. Für die Beurtheilung der Verwitterungsstuse und der natürlic Fruchtbarkeit eines Bodens ist die absolute Menge des von versc denen, mehr oder weniger krästig einwirkenden Lösungsmitteln genommenen Kali's von grosser Wichtigkeit; ausserdem aber 1 auch das Verhältniss der betressenden Kalimengen unter einander namentlich zu der in Salzsäure und Schweselsäure auslöslichen Terde, d. h. zu dem im Boden vorhandenen Thon, sorgsältige Beach sinden. Die Zahlenverhältnisse gestalten sich für diesen Fall wie se um die Grundlage zu einer vergleichenden Beurtheilung des Bozu gewinnen, sind die Zahlen beigefügt, welche Versasser bei Ursuchung von Hohenheimer Böden, — drei von sandig-lehmiger Beschaheit (mit 15—17 Proc. Thon), drei thonige Böden (mit 25—30 I Thon) — erhielt.

|                                       | ,         |                  |           |               |     |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----|
| heit (mit 15—17 Proc. Thon)           | ), drei t | honige           | Böden (1  | mit 25 — 3    | 0 I |
| Thon) — erhielt.                      | •         | •                | •         |               |     |
|                                       | ärger Böd | len.             | Hobe      | enhelmer Böd  | en. |
| Steine des<br>Untergrundes.           |           | Acker-<br>krume. | 3 sandige | ; 3 thonige ; | Mi  |
| Menge des Kali, löslich in: Procent.  | Procent.  | Procent.         | Procent.  | Procent.      | Pr  |
| a) kalter Salzsäure —                 | 0,0360    | 0,0701           | 0,0396    | 0,0733        | 0,  |
| b) heisser u. kalter Salzsäure 0,0783 | 0,1505    | 0,2007           | 0,2463    | 0,6763        | 0,  |
| c) Schwefelsäure 0,6519               | 0,7703    | 0,6434           | 0,3753    | 0,7363        | 0,  |
| d) Flusssäure 2,0545                  | 1,7291    | 1,8773           | 0,9925    | 0,6800        | 0,  |
| im Ganzen 2,7847                      | 2,6499    | 2,7214           | 1,6139    | 2,0926        | 1,  |
| a) in Procenten von b —               | 23,8      | 34,9             | 16,1      | 10,8          | 1   |
| b) > > b+c 10,7                       | 16,3      | 23,8             | 39,6      | 47,8          | 4   |
| c) > > b+c+d 23,4                     | 29,1      | 23,6             | 23,3      | 35,2          | ;   |
| Man sieht zunächst, dass              |           |                  |           |               |     |
| lösliche Kalimenge im Unterg          | rund u    | nd meh           | r noch ii | a den Stei    | nen |

Man sieht zunächst, dass die in kalter und in heisser Salzs lösliche Kalimenge im Untergrund und mehr noch in den Steinen letzteren beträchtlich geringer ist als in der Ackerkrume, während Gesammtmenge des Kali's und die in Schwefelsäure auflösliche Q tität verhältnissmässig nicht sehr differirt. Mit der fortschreit den Verwitterung ist daher das Kali theilweise in ei leichter löslichen Zustand übergegangen.

Die sandigen Hohenheimer Bodenarten (aus der Formation des Sandsteins) stimmen hinsichtlich der absoluten Menge des in k Salzsäure löslichen Kali's ziemlich mit dem Untergrunde des Nobürger Bodens überein; dagegen ist die absolute und relative M des in heisser Salzsäure löslichen Kali bei den Hohenheimer E grösser und die Menge des in Schwefelsäure löslichen Kali wei ringer; der Thon befindet sich daher in den Bodena des Lias-Sandsteins in einem mehr aufgeschlossenen, Kali vermuthlich in einem den Pflanzen leichter zuglichen Zustande als in dem Boden des bunten Sandst. Diese Erscheinung tritt deutlicher hervor, wenn man das Verhädes Kali's zur Thonerde und der Mengen von jedem der beiden unter einander in Betracht zieht.

#### Bodenbildung,

Steine des Hohenheim: Untergrundes. Untergrund. Ackerkrume. Lias-Sandbod, Kali. Thonerde. Kali. Thonerde. Kali. Thonerde. Kali. Thonerde. Salzsaure . 0,0783 0,9878 0,1505 2,3392 0,2007 2,2790 0,2463 3,1823 1:12,6 1:15,5 1:11,4 1:12.9 . 0,6519 8,5025 0,7703 5,1833 0,6434 4,2878 0,3753 3,5230 1:5.4 1:6,7 1:6,7 Sak- und Schwefelsäure 0,7302 4,4903 0,9208 7,4725 0,8441 6,5663 0,6216 6,7053 1:6,1 1:8,1 1:10,8 1:7,8

Bei dem Neuenbürger Boden steht das in Salzsäure lösliche Kali m der Gesammtmenge desselben im Thon und im ganzen Boden in einem weit ungünstigeren Verhältniss als bei dem Hohenheimer Boden. Die Löslichkeit des Thones und zugleich des Kali's nimmt mit dem Fortschreiten der Verwitterung fortwährend zu und ist eine weit grössere in den Bodenarten des Lias-Sandsteins als in denen des bunten Sandsteins. Hiermit steht, wie es scheint, auch die Thatsache im Zusammenhange, dass das Verhältniss der in Schwefelsäure löslichen Thonerde und des Kali's für die Gebilde des bunten Sandsteins ein günstigeres ist als für die Ackererden des Lias-Sandsteins, während das Verhältniss der in Salzsäure löslichen Thonerde zum Kali in beiden Formationen ziemlich gleich und eher im Boden des bunten Sandsteins, entschieden namentlich für den Untergrund, hinsichtlich des Kali's ein weniger günstiges ist. Wenn daher in dem bunten Sandstein eine weitere Verwitterung der mit Schwefelsäure aufschliessbaren thonigen Masse eintritt und damit mehr Kali in den löslichen Zustand übergeht, so wird das letztere offenbar verhältnissmässig rasch wiederum aus dem Boden ansgewaschen, das leichtlösliche Kali von dem gleichsam noch roheren, nicht vollständig verwitterten und fein zertheilten Thon nur schwach absorbirt und zurückgehalten. Vermuthlich enthalten deswegen die aus dem Terrain des bunten Sandsteins abfliessenden Quellen, die mit günstigem Erfolge zur Wiesenbewässerung benutzt werden, reichlich Kali.

- Die im Buntsandsteinboden enthaltene absolute Menge Phosphorsäure ist nicht beträchtlich und deren Leichtlöslichkeit verhältnissmässig gering.
- 6. Die auf die Phosphorsäure bezüglichen obigen Zahlen zeigen, dass die absolute Menge und ausserdem die Löslichkeit der Phosphorsäure in der Ackerkrume eine beträchtlich grössere ist als in dem Untergrund. Dasselbe zeigte sich hinsichtlich des Kali's und zeigt sich für Kalk, Magnesia und Schwefelsäure. Es hat hiernach die Kultur keine Erschöpfung des Bodens, sondern eine Bereicherung der Ackerkrume an Nährstoffen herbeigeführt.
- 7. Die Zusammensetzung der rein sandigen (Rückstand von C) Substanz ist in den Steinen des Untergrundes, sowie in der Feinerde des letzteren und der Ackerkrume eine sehr nahe übereinstimmende.

|             |   | Steine des<br>ntergrundes. | Untergrund. | Ackerkrume |
|-------------|---|----------------------------|-------------|------------|
| Thonerde .  |   | 3,84                       | 3,08        | 3,97       |
| Kalk        |   | 0,09                       | 0,07        | 0,12       |
| Magnesia .  |   | 0,08                       | 0,08        | 0,07       |
| Kali        |   | 2,53                       | 2,39        | 2,72       |
| Natron      |   | 0,39                       | 0,41        | 0,47       |
| Kieselsäure |   | 93,07                      | 93,97       | 92,65      |
|             | - | <br>101,00                 | 100,00      | 100,00     |

Das Verhältniss der Thonerde zu den Alkalien ist von der Artdass die letzteren zum weitaus grösseren Theile in feldspathartigen
Verbindungen vorhanden sein müssen; Kali-Glimmer scheint demnach
entweder in für Säure löslichem Zustande oder in sehr geringer Menge
vorhanden zu sein. Magnesia-Glimmer, der in Säuren unlöslich ist,
scheint, dem vorstehenden Magnesiagehalte nach, ganz zu fehlen. Die
Berechnung giebt als Gemengtheile des Sandes (Rückstand von C):

|                   | Steine des<br>itergrundes, | Untergrund. | Ackerkrum |
|-------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| Kalifeldspath     | 15,06                      | 14,20       | 16,16     |
| Natronfeldspath   | 3,30                       | 3,62        | 4,15      |
| Thon              | 0,97                       | _           | 0,28      |
| Quarzsand         | 80,50                      | 82,03       | 79,22     |
| Kalk und Magnesia | 0,17                       | 0,15        | 0,19      |
|                   | 100,00                     | 100.00      | 100.00    |

- 8. Die absoluten Mengen der verschiedenen Pflanzennährstoffe sind in den Steinen und in der Feinerde des Untergrundes ziemlich übereinstimmend. Durch allmählige Verwitterung der Steine muss also die Feinerde des Untergrundes vermehrt werden, ohne dass die letztere dadurch eine wesentliche Veränderung in ihrer Zusammensetzung, namentlich hinsichtlich der eigentlichen Pflanzennährstoffe, erleidet.
- 9. Auf Grund der analytischen Ergebnisse würde ein Urtheil über Güte und natürliche Fruchtbarkeit des durch Verwitterung des bunten Sandsteins entstandenen Bodens etwa dahin lauten, dass der Verwitterungsboden der oberen plattenförmigen Ablagerungen des bunten Sandsteins zwar in physikalischer und mechanischer Hinsicht für die Erzielung hoher Ernte-Erträge kein Hinderniss darbietet, dass aber der Boden verhältnissmässig arm ist an sofort oder in nächster Zeit verwendbaren Pflanzennährstoffen und daher, um hohe Erträge zu liefern, viel Dünger beansprucht, auch die Anwendung von concentrirten Düngemitteln, namentlich von Kalk und Phosphaten, reichlich lohnen möchte.
- 10. Der feste bunte Sandstein würde einen noch ärmeren Boden liefern, da er sowohl hinsichtlich der Phosphorsäure als des Kali's weit hinter dem Gestein, welches den untersuchten Boden lieferte,

zurücksteht. Der Thongehalt desselben beträgt noch nicht die Hälfte von dem Thongehalte der Steine des Untergrundes. Die Gemengtheile der rein sandigen Masse, deren procentische Zusammensetzung die folgende ist:

Thonerde . 2,36 Kalk Magnesia . 0,06 Kali . . . 1,67 Natron . 0,06 Kieselsäure 95,76

berechnen sich zu folgendem Bestand:

Kalifeldspath . . . 9,91 Natronfeldspath 0,51 Thon . . . . 1,13 Quarzsand. 88,30 Kalk und Magnesia 0,15

Der Gehalt des Sandsteins an feldspathartigen Verbindungen ist hiernach niedriger als der des Untergrundes und der darin enthaltenen Steine. Aus der ganzen Zusammensetzung, aus dem niedrigen absoluten Gehalt an Kalk, Magnesia, Schwefelsäure und besonders Kali, muss geschlossen werden, dass aus dem hier untersuchten bunten Sandstein ein sehr leichter Ackerboden sich bilden muss, welcher eine nur geringe natürliche Fruchtbarkeit zu entwickeln vermag.

Ueber den Löss, von F. Sandberger.\*) - Nach dem Verfasser Ueber den stellt der Löss eine an verschiedenen Orten mehr oder weniger intensiv braungelb oder gelbgrau gefärbte lockere Masse dar, welche aus feinem Kalkstanb, feinen eckigen Quarzsplittern, denen oft auch solche von Augit, Hornblende, Granat und stets weissen Glimmerblättchen beigemengt sind, ud durch Eisenoxydhydrat gefärbtem Thone besteht. Sehr gemein und charakteristisch für ihn sind wunderlich gestaltete Knollen von härterer Substanz, die sogenannten Lössmännchen, Lösspuppen oder Kupeteine.\*\*) Saltener sind dem Löss statt dieser Knollen zusammenhängende Bänke eines schmutzig bräunlich-grauen, mergeligen Kalksteins eingelagert, wie z. B. bei Suls und am Schutterlindenberge bei Lahr im Oberrheinthale, oder ein solcher Kalkstein bildet die Grenzbank des Lösses gegen das unterlagernde Dilavialgeroll, wie zwischen Oos und Baden-Baden. Ein weiteres wichtiges Kennzeichen des Lösses sind die zahlreich in ihm eingeschlossenen Schneckenschalen, die namentlich an der Basis der Lössablagerungen verkommen. Der Verfasser giebt eine Zusammenstellung über die chemischen Bestandtheile

<sup>\*)</sup> Journ. L. Landwirthschaft. 1869. S. 213.

<sup>\*\*)</sup> Anderwärts auch "Lösskindel" genannt. D. Ref.

verschiedener Lösse, von denen die unter 3-7 von Wicke analysirt wurden. Die Analysen beziehen sich auf folgende Vorkommen:

- I.öss auf dem Wege von Oberdollendorf nach Heisterbach (Siebengebirge).\*\*\*)
- 2) Löss auf der Strasse von Bonn nach Ippendorf. †)
- 3) Löss von der Kapelle am Spiess bei Ems. 8' hohe Ablagerung über grobem Diluvialkies, welcher meist aus Quarz- und Quarzitgeröllen besteht, in der Nähe des Bahnhofs der Station Ems der nassauischen Lahnbahn. Hell gelbgrau, enthält Succinea oblonga, Helix hispida, Pupa muscorum und Clausilia dubia.
- 4) Löss aus dem Erbenheimer Thälchen bei Wiesbaden. 12' hohe Lösswand über hellgrauem Dulivialsand mit Geröllen von Quarz, Quarzit, Buntsandstein, Taunusschiefer, Kieselschiefer, Gneiss; im Hintergrunde des Thälchens, nahe an der Chaussée nach Wiesbaden. Hellgelbgrau von sehr lockerem Gefüge, enthält ziemlich viele Conchylien, besonders häufig Succinea oblonga, Helix sericea, H. costulata, Pupa muscorum und Clausilia parvula.
- 5) Löss vom Heidingsfeld bei Würzburg. 30' hohe Wand im unteren Theile des Hohlwegs am Blosenberge bei Heidingsfeld über braunrothem groben Diluvialsand mit Geröllen von Quarz, Kieselschiefer, Muschelkalk und verkieseltem Keupersandstein. Schmutzig ockergelb, weniger locker als 3 und 4, enthält viele Conchylien, worunter Succoblonga, Helix sericea, Pupa muscorum und Clausilia parvula die häufigsten.
- 6) Löss von Mauer im Elsenz-Thale (Baden). 20' hohe Wand in einer Sandgrube, 

  ‡ Stunde westlich von der Station Mauer der Heidelberg-Würzburger Eisenbahn, über blassrothem Diluvialsand mit Geröllen von Buntsandstein, Muschelkalk, Wellenkalk und Keupersandstein. Schmutzig gelbgrau mit vielen Conchylien, wovon H. hispida, S. oblonga und P. muscorum häufig.
- Löss von Pitten in Oesterreich, das Vorkommen nicht genauer bebezeichnet.

(Siehe Tabelle auf Seite 19)

In 3—7 wurden die in Salzsäure löslichen Bestandtheile getrennt bestimmt. Der sich dabei ergebende unlösliche Rückstand hatte bei Beobachtung unter dem Mikroskope je nach dem Vorkommen des Lösses einen verschiedenen Bestand. Der Löss von Ems (3) zeigte neben zahllosen wasserhellen Quarzsplittern und weissen Glimmerblättchen auch lauchgrüne und braune Splitter, sowie sehr vereinzelte schwarze opake Körner. Die grünen gleichen durchaus Hornblende-Partikeln, wie sie in den Schliffen dioritischer

<sup>\*\*\*) †)</sup> Aeltere Analysen, wovon die unter \*\*\*) von Kjerulf, die unter †) von Albr. Bischof herrühren. (Lehrbuch der chemischen und physik. Geologie von G. Bischof. II. S. 1583.

|                            | L      | 2.     | 8.    | 4.     | 5.    | 6.    | 7.     |
|----------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| ensaurer Kalk              | 20,16  | 17,63  | 13,04 | 10,34  | 24,96 | 29,23 | 27,48  |
| ensaure Magnesia           | 4,21   | 3,02   | _     | _      | 3,78  | 1,98  | 8,96   |
| ensaures Eisenoxydul       | _      | _      | _     | -      | _     | _     | 5,41   |
| lsäure                     | 58,97  | 62,43  | 60,28 | 66,68  | 55,51 | 52,38 | 31,43  |
| юхуд                       | 4,25   | 5,14   | 6,38  | 8,70   | 4,57  | 2,75  | 1,61   |
| erde                       | 9,97   | 7,51   | 8,57  | 8,68   | 7,77  | 6,60  | 12,98  |
| erde                       | 0,02   |        | 1,10  | 2,76   |       | 0,41  |        |
| resta                      | 0,04   | 0,21   | 2,15  | 1,69   | 0,42  | 1,91  | _      |
|                            | 1,11   | { 1,75 | 2,00  | 0,56   |       | 3,22  | 3,72   |
| on                         | 0,84   |        | _     | 1,13   | 0,91  | 1,27  | 1,46   |
| phorsaure                  |        | l  —   | 0,15  | 0,48   |       | 0,41  | Spur.  |
| refelsaure                 | _      | _      | _     |        | _     |       | 1,22   |
| ser und organischeSubstanz | 1,37   | 2,31   | 0,80  | 0,72   | 0,72  | 0,81  | 2,46   |
|                            | 100,94 | 100,00 | 98,52 | 100,56 | 99,79 | 99,02 | 101,55 |

syenitischer Gesteine unter dem Mikroskope erscheinen. Solche Gesteine ma aber im Mittellaufe der Lahn (z. B. im Rupbach-Thale bei Diez) an. helbraunen Splitter gleichen dem augitischen Bestandtheile der Diabase der oberen Lahngegend. Das Eisen und die Magnesia im Lösse leitet der fasser von diesen Hornblende und Augit haltenden Gesteinen ab.

Der Erbenheim-Löss (4) enthält in seinem Rückstand rosenrothe und ie Splitter, erstere erwiesen sich als Granat, letztere als Hornblende. unter dem Lösse auftretende Diluvialkies enthält häufig Bruchstücke von haffenburger Gneissen und Hornblendegesteinen. In beiden ist Granat verbreitet. Auch Apatit enthalten diese, woher der relativ hohe sphorsäuregehalt des salzsauren Auszugs dieses Mergels. Der Heidingsser (5) und der Mauer'sche Löss enthalten in ihrem Rückstand nur grosse rzsplitter und weisse Glimmerblättchen.

Der Verfasser leitet die Abweichungen in der Zusammensetzung des ses von der Verschiedenheit der Gesteine ab, welche im Oberlaufe desgen Flusses anstehen, der ihn abgesetzt hat. So auch den verschiedenen rgehalt der Lösse. Der Löss von Heidingsfeld mit circa 25 Proc. kohlensem Kalk rührt aus dem mittleren Gebirge des Mains her und ist ein str des Mains, der von Hassfurt bis Heidingsfeld durch Muschelkalk st; der von Erbenheim mit nur 10 Proc. kohlensaurem Kalk rührt von untersten Gebirge des Mains her, der von Heidingsfeld abwärts erst Frankfurt wieder Tertiärkalke berührt, die jedoch vor Ablagerung des i hoch mit Diluvialkies bedeckt worden und deshalb während seiner ung vor Erosion geschützt waren. Der Kalkgehalt des Erbenheimer es rührt daher aus dem Muschelkalkgebiete zwischen Hassfurt und theim her. Auf dem langen Wege ist ein grosser Theil des Kalkes h Ausfällung entfernt worden, die nach dem Verfasser am wahrschein-

lichsten durch Verdrängung eines Theiles der halbgebundenen (?) Kohlensäure, welche ihn in Lösung hielt, durch atmosphärische Luft erfolgt sei.

Der kalkreiche Löss von Mauer rührt ebenfalls aus dem Mittellaufe eines sich bis dahin fast ganz im Muschelkalke bewegenden Flüsschens, der Elsenz, her.

Der Verfasser sieht hiernach den Löss als einen Absatz aus (Fluss-) Hochwassern an. Seine Lagerung theils auf Plateau's längs dem alten, oft 2—400' über dem jetzigen Stromlaufe, wie z. B. im Maingebiete zwischen Steigerwald und Spessart und im Rheinthale von Basel bis Bonn, als in den Buchten der vorletzten, etwa 50' über der jetzigen liegenden Thalsohle führt den Verfasser zu dieser Annahme. Der Verfasser glaubt diese Ansicht unterstützt durch die im Löss eingeschlossenen Conchylien, welche sich bis auf drei selten vorkommende in der Jetztzeit mit Vorliebe in der Nähe fliessenden Wassers aufhalten; ferner durch die Aehnlichkeit, welche sich durch Vergleich der Zusammensetzung der schwebenden Theile grösserer Flüsse mit der des Lösses, in beiden Fällen nach Abzug des kohlensauren Kalkes, ergiebt. Es enthalten:

|             | in  | 100 Theilen    |          |              |                          |
|-------------|-----|----------------|----------|--------------|--------------------------|
|             |     | Lõss           | Löss     | Rheinschlamm | Schwebende <b>Theile</b> |
|             | von | Heisterbach    | von Bonn | von Bonn     | der Donau b. Wien.       |
| Kieselsäure |     | 79,53          | 81,04    | 77,34        | 80,28                    |
| Eisenoxyd   |     | <b>4</b> ,81   | 6,67     | 9,80         | 2,81                     |
| Thonerde    |     | 13 <b>,4</b> 5 | 9,75     | 9,88         | 10,87                    |
| Kalk        |     | 0,02           | _        | _            | 0,68                     |
| Magnesia    |     | 0,06           | 0,27     | 0,11         | 0.84                     |
| Kali        |     | 1,50 }         | 2,27     | 2,87         | nicht best.              |
| Natron .    |     | 1,14           | -,       | 2,01         |                          |

Im vorigen Bande dieses Jahresberichtes theilten wir die Ansicht Fallon's über die Entstehungsweise des Lösses mit, worin er auch die hier vom Verfasser entwickelte verwirft. Während Fallou den Löss aus kalkhaltigem Schlammgewässer einer Meeresbucht sich abscheiden lässt, hält der Verfasser den Löss für Schlammabsatz aus den Hochfluthen der Ströme. Wenn die vom Verfasser für die Bildung des Lösses im Rhein- und Mainthal entwickelte Ansicht hinreichend sein mag zur Erklärung dieser Bildungen, so scheint sie uns doch nicht die grossen Ablagerungen des Lösses in den Flussthälern der östlichen norddeutschen Niederungen zu erklären, deren Flüsse nur theilweise Kalkgebirge durchströmen, sie erklärt ferner nicht warum nicht unter unsern Augen noch heute dieselben Ablagerungen stattfinden: Möglich, dass Löss der norddeutschen Niederung und Löss des Rheinthals, welches letzteren Verfasser im Auge hatte, gar nicht identische Gebilde sind, Gebilde sind, die auf verschiedene Weise und aus verschiedenem Material entstanden sind. Vielleicht kann hierüber die mikroskopische Prüfung Licht bringen. Bennigsen-Förder hat be kanntlich in dem Lösse des norddeutschen Flachlandes aller Orte ndas Vorkommen von Polythalamien nachgewiesen; für die vom Verfasser beschriebenen Lösse ist die Gegenwart oder die Abwesenheit dieser Organismen unseres Wissens nachzuweisen noch nicht versucht worden.

W. J. Palmer\*) theilt über die Salpeterbildung in den nord- salpeterwestlichen Provinzen Ostindiens Folgendes mit: Der Salpeter findet bildang in sich in den von den Gebirgsketten am weitesten entfernten Ebenen am reichlichsten. Hier besteht der Boden aus einem sehr gleichförmigen Alluvium oder Flusssand, welcher bis auf 200' Tiefe nur hier und da mit dünnen Thonlagern (chemaligen Flussbetten) und noch seltener mit sogenannten Kunkurs durchsetzt ist. Diese sind zerreibliche steinige Knoten, aus Sand, mit einer Hülle von kohlensaurem Kalk umgeben, bestehend; sie enthalten 15-70 Proc. kohlensauren Kalk. Die Kunkur-Lager sind die einzige steinige Formatien auf 100 Meilen längs des linken Gangesufers und die einzige Quelle für Kalk in den Ebenen Indiens. Es scheint, als ob ihre Entstehung auf der Anwesenheit eines mit kohlensaurem Kalk geschwängerten Wassers beraht, welches in der heissen Jahreszeit nach oben gesaugt wird, hier seine Kohlensäure verliert und den Kalk mit Sand verkittet absetzt. Die Betten des Kunkur liegen in horizontaler Fläche 1-20' tief, sind 6" bis 4' dick, 1-4 Yard breit und erstrecken sich von einer bis mehrere Meilen Linge. Nur wo diese Lager sich finden und wo das Niveau der natürlichen Gewässer 20 -- 40' unter der Bodenoberfläche steht, ist reichlich Salpeter verhanden. In dem Salpeter erzeugenden Indien fällt acht Monate des Jahres kein Regen, in den anderen vier Monaten wechseln tropische Gewitterstürme mit sengendem Sonnenschein. Der herabstürzende Regen schwemmt die Oberflächenschicht der Erde meist in benachbarte Ströme, aber etwas zieht sich in verschiedene Erdtiefen hinab, um nachher durch die Sonne wieder mit dem von ihm Gelösten an die Oberfläche zu kommen. Die grössere Lenge Salpeter sammelt man in der Regenzeit, obwohl in dieser sehr viel brigewaschen werden muss. Diese Theile Indiens sind dichter bevölkert als England. Die Dörfer sind gross und bestehen fast nur aus Erdhütten, ungeben von einem Erdwall, der in der Regel die Wohnungen einer ganzen Familie (incl. der Verwandtschaft) einschliesst. Der Urin dieser Bewohnerschaft, und ausschliesslich nur dieser, da andere Verrichtungen, auch das Waschen, ausserhalb der Wohnungen geschehen, fliesst in kleinen offenen Abengskanälen ab, die auf einen kleinen offenen Platz münden, wo die Manigkeit sich verbreitet und schnell von der Sonne aufgetrocknet wird. Ther wird auch die tägliche Asche von der Heizung mit Kuhmist hingeversen. Hier ist die Stätte der Salpeterbildung und es ist nur der Harnstoff des Urins, welcher unter Mitwirkung des Kalkes und des Klima's die reichiche Salpeterausbeute liefert. Das zuerst entstandene Kalknitrat wird wahrbeialich durch die Pottasche der Kuhmistasche umgesetzt und das gebildete lelisalz durch Verdunstung an die Oberfläche gesogen. Eine Kaste der wehner, Sorawallahs genannt, sammelt die salpeterhaltige Erde, indem er 🖮 ganz dünne Oberflächenschicht derselben abträgt. Die Erde wird mit ig Wasser oder auch mit Mutterlauge früherer Operationen ausgelaugt

<sup>)</sup> Journ. f. prakt. Chemie. B. 105. S. 297.

und die Lösung in flachen Gefässen im heissen Wind und Sonnenstrahlen verdunstet. Der gewonnene Salpeter wird ein- oder zweimal umkrystallisirt, die Mutterlauge weiter verdunstet und daraus Kochsalz gewonnen. Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr sammelt der Sorawallah an derselben Stelle und die Erzeugung von Salpeter findet stets statt, so lange der Ort bewohnt ist. Der Zwischenraum zwischen jeder neuen Sammlung wechselt je nach verschiedenen Lokalitäten und Jahreszeiten zwischen 1, 7, 10 und mehr Tagen. Der Verfasser behauptet: Es giebt keine bekannte andere Quelle des Salpeters (in den Ebenen Indiens). Derselbe wird nur in und um bevölkerten Dörfern gefunden und an demselben Ort, so lange dieselben bewohnt bleiben. Der Bildungsprocess des Salpeters wird mit Erfolg in einige indischen Gefängnissen nachgeahmt, wo man den Urin auf einen Erdplats wirft und Kalk und Holzasche hinzufügt.

Vorkommen. Ursprung und Rei-Natronsalpeters.

Vorkommen, Ursprung und Reinigung des Natronsalpeters (Chilisalpeter) in Peru, von Thiercelin.\*) - In sehr ausführlicher und interessanter Weise schildert der Verfasser diese Verhältnisse und bietet nigung des über diesen Gegenstand, über den im Allgemeinen noch unklare Anschauungen bestehen, treffliche Belehrung und zahlreiche Beobachtungen. Wir müssen uns leider darauf beschränken, nur das Wichtigste aus seiner Schilderung hervorzuheben.

> Wenn man die peruanische Provinz Tarapaca bei 20 Grad s. Br. von Westen nach Osten, vom Meere aus nach den Cordilleren zu durchreist, so überschreitet man der Reihe nach folgende sieben verschiedene Zonen:

- 1) Den von jungen Alluvionen gebildeten Strand, welcher sich nur wenige Meter über den Ocean erhebt;
- 2) die "Serrania" oder Küstengebirgskette;
- 3) die Pampa von Tamarugal;
- 4) die westlichen oder kleinen Cordilleren;
- 5) die "Serrania alta" oder innere Kette (Hoch-Peru oder Bolivia);
- 6) die grossen Cordilleren;
- 7) das innere Peru.

In der ersten, tiefsten Zone, die 2, 3 oder 4 Kilometer breit ist, sich oft aber auch bis zu einem Fusssteig verengt, findet sich Kochsalz sowohl in Form kleiner krystallinischer Aggregate, als auch in compakten, steinsalzähnlichen Massen. Salpeter dagegen ist nur so wenig vorhanden, dass seine Gewinnung nicht lohnt. Die "Serrania" der Küste, die sich vom Meert her wie eine steile Wand erhebende Gebirgskette, wechselt mit Berg und Thal, Hügeln und Ebenen, einzelnen Spitzen und Schluchten ab. Zone, in der Granit, Porphyr und eisenschüssiger Quarz vorherrschend sind findet sich Kochsalz überall, nicht nur in den Tiefen der von Bergen einge schlossenen Pampas, sondern auch auf den Bergen, in den Kläften der Fel

<sup>\*)</sup> Annal. d. Chim. et d. Phys. 1868. T. XIII. S. 160.

sen, auf allen Abhängen gewisser Hügel in Form von Steinsalz und in Form von weissen Klumpen. In dem grössten Theile der Salzebenen (Salares) werbreitet sich das Salz wie eine mit Staub überdeckte Eiskruste, die beim Betreten wie eine Metallplatte ertönt. Von wesentlicher Wichtigkeit für die Salpeterbildung ist das Vorkommen von Kalkstücken auf Stellen von mehreren Meilen Durchmesser, Kalkstücke von gleichbleibender Form, aber von verschiedener Grösse. Manchmal sind diese Kalkknollen hart und glatt anzufählen, manchmal dagegen sind sie rauh und in voller Zerstörung begriffen, so dass sie beim Berühren zu Staub zerfallen. Man nennt sie dort "Tiza" und ihre Gegenwart ist eine ziemlich sichere Anzeige von der Anwesenheit alpetersauren Natrons oder borsauren Kalks. Seit 3 oder 4 Jahren wird hier Salpeter gegraben und gewonnen.

Die Pampa von Tamarugal, in einer Länge von 100 Meilen von Nord sach Süd und in einer Breite von 8-12 Meilen von Ost nach West, stellt eine ungeheure, in ihrer Mitte leicht gewölbte Ebene dar, die von zwei Thälern begrenzt wird, von denen das eine am Fusse der kleinen Cordilleren, des andere im Westen liegt. Sie trägt ebenso spärlich eine Vegetation, wie de Küstengegend, von der sie aber verschieden ist. Die ganze Pampa war, via man aus dem Vorkommen fossiler Reste von grossen Sauriern schliessen man, früher ein grosser, ungeheurer Sumpf und mit einer Vegetation bedeckt, welche später die Salzalluvionen vernichteten. Auch hier ist das Salz allverbreitet. Es ist das westliche Thal der Pampa, wo sich Salz in grösster Kenge findet, und hernach das ausgetrocknete Bett eines von Nord nach 86d laufenden Flusses, wo man auch in Benutzung befindliche Ablagerungen von borsaurem Kalk antrifft.\*) Auf der Grenze von der Pampa und der Serrania finden sich einige Salpeterwerke, sie sind aber wegen ihrer grösseren Entfernung vom Meere weniger einträglich, als die der Serrania. Auch auf dem westlichen Abhange der kleinen Cordilleren findet sich noch Salz, aber in geringerer Menge als in der Pampa. Von hier ab muss man aber östlich bis nach Hoch-Peru gehen, um es, und zwar in grossen Salzseeen, wiederzfinden.

Ursprung des Salzes. — Die Serrania der Küste scheint in einer fettauernden Erhebung begriffen zu sein, welche so augenscheinlich ist, dass alte Leute sich jetzt erinnern, Punkte vom Meere bespült gesehen zu inden, die gegenwärtig eine beträchtliche Höhe erreicht haben. Darauf gründet sich die Meinung, dass diese Gegend ursprünglich submarin war und bei ihrer Erhebung Meerwasser in den Tiefen zurückbehielt, das bei einer Verdunstung die Salzkrusten bildete. Wäre das aber die Entstehungswache gewesen, so würde man das Salz am Fusse von abschüssigen Stellen in Form von Bänken geschichtet finden müssen. Man würde wohl auch, lätte das Meer diesen Boden bedeckt gehabt, zuweilen fossile Meermuscheln

<sup>\*)</sup> Ueber die Art und Weise des Abbaues dieses Salzes müssen wir auf das Original verweisen.

finden; dem ist aber nicht so, in der Serrania sowohl wie in der Pampa sind nur Landmuscheln anzutreffen. Ferner beweist der unter der Salzschicht verbreitete Guano, dass bereits vor einer salzigen Ueberschwemmung der Boden der Luft ausgesetzt und von Vögeln und Insekten, deren Reste noch vorhanden sind, bewohnt gewesen ist. Andere schreiben die Gegenwart des Salzes im ganzen Nieder-Peru seiner Herbeiführung durch Nebel aus dem Ocean zu, welche sich während der Nacht bilden, eine Ansicht, die die Entstehung der Salzseeen und der Steinsalzbänke Hoch-Peru's unerklärt lässt. Auch die Thätigkeit von Vulkanen wird zur Erklärung der Salzbildung zu Hilfe genommen. Indem der in den grossen Cordilleren stehende Vulkan Isluga feste Stoffe, Borsaure und Schwefel etc. in die Pampa warf, kamen gleichzeitig durch vulkanische Thätigkeit durch unterirdische Kanäle aus dem Meere grosse Mengen Salzwasser. Dieses überhitzte Wasser wird sehr rasch verdunstet sein und das Salz zurückgelassen haben. Der Verfasser erklärt sich die Entstehung der Salzablagerungen, indem er die frühere Existens eines inneren, zwischen den beiden Cordilleren gelegenen Meeres, von dem die Salzseeen übrig geblieben sind, annimmt. Die vulkanischen Eruptionen, die Erdbeben des ganzen amerikanischen Continents haben ein Aufstossen des Meeresbodens in solcher Weise herbeigeführt, dass die Gewässer, der allgemeinen Neigung des Terrains von den Anden nach dem Ocean folgend. sich nach Westen ergossen und alles Das hervorgebracht haben werden, was wir jetzt vor uns haben.

Salpeterbildung. - Der Boden der Salpetergruben ist ein Quarasand, Sandsteinbrocken von glänzendem Bruch und Kalksteinknollen, die bald hart und eben, bald rauh und zerbröcklich sind. Weiter unten, in einer Tiefe von 20, 30 oder 40 Centimeter, erscheinen reguläre Prismen, worin eine unzählige Menge kleiner, fast mikroskopischer Salzkrystalle glänzen. Darauf folgt eine Kruste (costra) in einer durchschnittlichen Dicke von 50 his 60 Centimeter, hart wie ein Stein, welche sich aber mit einer gut ge-härteten Spitzhacke durchbohren lässt. Sie besteht aus Kochsalz in vorwiegender Menge, aus ein wenig Chlorcalcium und salpetersaurem Natron; sie ist gefärbt und verunreinigt mit Erde und schliesst eisenschüssige Quarzstücke ein. Die nächste Schicht enthält mehr oder weniger reinen und mehr oder weniger gut krystallisirten Natronsalpeter, immer in einzelnen Stücken von 50-100 Centimeter Höhe und 1-2 Meter Durchmesser. Zwischen diesen Stücken befindet sich compakte, zerreibliche Erde, welche wie die obere Erde zu einem Staub zerfällt, wenn man hackt und gräbt. Unter der Salpeter führenden Schicht kommt wieder Sand und Kies. Selten findet man auch Guano unter der erwähnten Salzkruste. Wegen seines seltenen Vorkommens hat man seiner bisher keine Erwähnung gethan. Die in den Salpetergruben beschäftigten Arbeiter sagen aber aus, dass sie ihn oft genug anträfen, jedoch immer in sehr geringer Menge. Er findet sich gewöhnlich auf den Höhen kleiner Hügel, wie sich die Vögel auch vorzugsweise auf erhöhte Punkte zu setzen pflegen. Dem Guano von den Chinchas-Inseln ist er nicht

gleich, vielmehr ist er fest, braun, ziemlich zäh und schliesst Vögelknochen md Insektenreste ein. Man hat angenommen, dass der Salpeter gleichzeitig mit dem Kochsalz durch vulkanische Eruptionen und Erdbeben zum Vorschein gekommen ist und dass die Scheidung der beiden Salze, wie sie in den Salpetergruben vollzogen ist, durch den Einfluss der Nachtnebel stattgefunden habe. Der Verfasser ist aber der Ansicht, dass das Vorkommen des Salpeters nicht eine Folge vulkanischer Thätigkeit sein könne, sondern schliesst aus dem Befund der Salpetergruben, dass er dort entstanden ist, wo er sich jetzt findet. Der Verfasser hat nur da Salpeter angetroffen, wo sich Kochsalz, Kalkstein und Guano findet oder wo sich solcher wahrscheinlicher Weise gefunden hat. Er glaubt, dass er aus diesen Materialien entstanden ist. Unter dem Einflusse der Luft und des porösen Sandbodens bildete sich aus dem Ammoniak des Guano's Salpetersäure und salpetermures Ammon. Letzteres setzte sich weiter mit dem kohlensauren Kalke m salpetersauren Kalk und kohlensaures Ammon um, welches sich in die Luft verflüchtigte. Der salpetersaure Kalk ging wiederum mit dem Kochsalz cine Umsetzung ein, in Folge welcher Natronsalpeter und Chlorcalcium entstand. Die Nachtnebel lösten den Natronsalpeter auf und filtrirten ihn in die Tiefe. Der Verfasser ist damit beschäftigt, durch Versuche diese Bildungsweise des Salpeters nachzuahmen. Ein Gemisch von Kochsalz und Salpeter verhält sich allerdings gegen Nachtnebel auf die angegebene Weise, das beweisen umfangreiche Stalaktiten von Natronsalpeter, welche man in Höhlen antrifft. Wenn man ein Stück rohen Salpeters (bestehend aus 60 Theilen Salpeter und 40 Theilen Kochsalz) aus den Gruben nimmt und bei reiner Luft ein oder zwei Monate auf dem Boden liegen lässt, so wird es allmählig porös und leicht, behält seine Form, wird aber von einer Staubschicht überzogen. Die Analyse zeigt, dass aller Salpeter verschwunden und reines Kochsalz übrig geblieben ist.

Die Gewinnung des Salpeters ist eine bergmännische. Durch Sprengen und Handarbeit werden die Lager freigelegt und die unreinen Stücke desselben in die Siedereien gebracht. Dieselben werden jetzt meist mit Dampf betrieben, zu dessen Erzeugung englische Steinkohlen dienen. Durch Erfahrung hat man herausgefunden, dass bei einer bestimmten Wassermenge und bei bestimmten Temperaturgraden aus dem unreinen Salpeter nur salpetersaures Natron gelöst wird. Durch Krystallisirenlassen der gewonnenen Lösungen wird reinerer Salpeter erzielt. Der rohe Salpeter ist von verschiedener Qualität, Consistenz und Farbe und wird darnach mit verschiedenen Namen belegt. Der Azufrado (geschwefelte) ist der reinste; er verdankt seinen Namen seiner gelben Farbe. Der "poröse", "erdige", "geronnene" (congelé) repräsentiren Sorten verschiedener Güte. Im Allgemeinen sieht man diejenigen Stücke, welche unter 50 Procent Salpeter enthalten, als zur Fabrikation untauglich an. Ein Gehalt von 70 bis 80 Procent ist ein ausnahmsweiser Reichthum. In den Siedereien, wo noch ein roherer Betrieb herrscht, gewinnt man ein gefärbtes unreines und noch 2 Procent und

ŀ

mehr Kochsalz enthaltendes Präparat. In den besser geleiteten Fabriken, namentlich in denen der Salpeter-Compagnie von Tarapaca, gewinnt man einen Salpeter, der weiss und fast trocken ist und weniger als 1 Procent Kochsalz enthält.

Die vom Verfasser entwickelte Theorie der Salpeterbildung ist mit den allgemeinen Ansichten darüber übereinstimmend; man kann aber den Vorgang, wie er vom Verfasser beschrieben, deshalb nicht klar übersehen, weil sich in der Erläuterung des Verfassers ein Widerspruch findet. Anfänglich sagt derselbe, der Guano befinde sich unter der Salzkruste, später lässt er aber das salpetersaure Natron durch die Kruste filtriren. In der That sind aber in dortiger regenlosen und regenarmen Gegend die Bedingungen der Salpeterbildung in günstigster Weise erfüllt: verwesende stickstoffreiche Stoffe, warme, bald trockene, bald feuchte Luft, poröse Körper und alkalische Stoffe. Das Vorhandensein von Guano zur Bildung des Salpeters braucht man nicht einmal anzunehmen, wenn man die auch vom Verfasser angenommene Ansicht, dass das Kochsalz aus einem früheren Binnenmeere, aus einer Meerlagune entstanden sei, als wahrscheinlich anerkennt. Die verwesenden Reste der Thiere aus jener Lagune boten sicher hinreichendes Material zur Bildung der Salpetersäure, welche wir jetzt in den Salpeterlagern finden. Die Annahme der frühern Existenz eines inneren Meeres und dessen Erhebung durch vulkanische Eruptionen ist übrigens schon von Anderen ausgesprochen worden. Wir verweisen ferner auf nachfolgenden Artikel, der die Ansicht des Verfassers über die Entstehung des Salpeters widerlegt.

Entstehung salpeters.

Entstehung der Salpeterlager in Peru, von C. Noellner\*). des Chili- Nach Ansicht von C. G. Hillinger verdankt die Entstehung des Salpeters in Peru grossen Ablagerungen von Guano ihren Ursprung, die zur Zeit des Antediluviums die Ufer eines grossen Natron- oder Sodasees bedeckt hatten; dieser hat später den Guano überschwemmt, wobei dessen Stickstoff mit dem Natron in Verbindung trat, so dass nach Jahrtausenden, wo die Erde und das Gerölle sie bedeckt gehalten haben, der Natronsalpeter sich bildete. - Das Handwörterbuch der reinen und angew. Chemie von Liebig, Poggendorff und Wöhler sagt darüber Folgendes: Die zahlreichen Forschungen. welche sich bestrebt haben, die Bildung der salpetersauren Salze, namentlich deren so mächtiges Auftreten in Peru zu erklären, sind im Ganzen von einem nur geringen Erfolge gekrönt worden, so dass es den Anschein hat. als hätten bei ihrer Bildung uns jetzt unbekannte Verhältnisse obgewaltet. «

A. Fröhde stellt das salpetrigsaure Ammoniak als Hauptquelle der grossen Salpeterlager in Chili hin, indem Schönbein's ozonisirter Sauerstoff der Luft die Vereinigung des Stickstoffs mit dem Sauerstoff zu Salpetersäure bedinge. Diesen Ansichten Fröhde's und Hillingers widerspricht der Verfasser, indem er gegen Fröhde's Ansicht geltend macht;

»dass nur in der regenlosen peruanischen Bucht die Bildung solch' grosser Lager von Natronsalpeter stattfand, dass anderswo sich ebenfalls regenlose Gebiete, wie im Innern von Afrika und Asien finden, aber nur in Peru die Salpeterbildung stattfand, dass dort in Peru eine

<sup>\*)</sup> Journ. f. prakt. Chemie. Bd. 102. S. 459.

äusserst sparsame Vegetation sich vorfindet, aus der man so grosse Anhäufungen von Stickstoff nicht herleiten könnte; wollte man aber annehmen, der ozonisirte Sauerstoff der Luft habe die Vereinigung des Stickstoffs der Luft zu Salpetersäure bedingt, so ist schwer einzusehen, warum nicht unter ganz ähnlichen Verhältnissen auch noch anderswo so grosse Salpeterlager sich gebildet haben sollten:

ferner gegen Hillinger's Ansicht:

wollte man die Salpeterbildung von einer Oxydation des Stickstoffs grosser Guanolager ableiten, so wäre nicht zu erklären, wo der im Guano enthaltene schwerlösliche phosphorsaure Kalk in jenen regenlosen und vegetationslosen Gebieten geblieben sei und dass gerade die leicht löslichen in feuchter Luft sogar zerflieslichen Verbindungen als Natronsalpeter zurückgeblieben seien.

Zuletzt muss es aber nicht wenig auffallen, dass der natürliche Chilisalpeter jederzeit grosse Mengen von Jod enthält. Wenn die verschiedenen grösseren Steinsalzlager eingedampftem Meerwasser ihren Ursprung verdanken, daher die darin abgeschiedenen verschiedenen Salze sich nach ihrer Löslichkeit geschichtet haben und in den zuletzt abgeschiedenen löslichen Salzen nur Spuren von Jod enthalten sind, so zeigt dies doch deutlich, dass auch dem Meerwasser allein jene Salpeterlager ihren Ursprung nicht verdanken können, obgleich die unteren Schichten derselben regelmässig aus reinem Kochsalz bestehen.

Alle diese Thatsachen beweisen daher, dass die peruanischen Salpeterlager nicht aus salpetrigsaurem Ammon, nicht durch ozonisirten Sauerstoff der Luft und ebensowenig aus Guano und dergleichen entstanden sein können, sondern — dass dieselben den stickstoffhaltigen Jodsammlern, den Seetangen, ihren Ursprung verdanken.

Fragt man, wie so grosse Mengen von Seetangen gerade dorthin gekommen, so wird man auch dies sehr natürlich finden, wenn man die längst bekannte Erfahrung erwägt, dass, wenn die Luft über grosse Flächen Festlandes sich erwärmt und aufsteigt, dadurch zu vorherrschenden Westwinden in Peru etc. Veranlassung giebt, deren Wirkung sogar noch durch die etwa von 40 ° südl. Br. herkommende Meeresströmung unterstützt wird. Traten obige Westwinde auch nur einige Male in Jahrtausenden als heftige Orkane auf und trieben von der ungeheuren Fläche des Oceans kolossale Massen solcher Meeresgebilde, die alle stickstoffhaltig sind, in jene Bucht von Südamerika, deren Gebiet wie bemerkt regenlos ist und eine sterile Ebene oder hüglich anfgeschwemmtes Land bildet, bis endlich einige Tagereisen landeinwärts nach den Cordilleren hin der Boden mehr und mehr gleichförmig sich erhebt, so musste sich genau eine solche Zone von angeschwemmten Seetangen bilden, wie sie die Salpeterlager in Peru heute darstellen. Würden die Seetange vorherrschend Kaliumverbindungen enthalten, so würde sich Kalisalpeter, statt Natronsalpeter gebildet haben, da aber diese im Kochsalz haltigen Meere lebenden Pflanzen mehr Natronpflanzen sind, so konnte auch nur Natronsalpeter daraus hervorgehen, der jedoch noch immer soviel Kali enthält, als dem Kaligehalte des Meeres und der darin lebenden Tangen entspricht. Es ist deshalb wenig Aussicht vorhanden, noch ein ähnliches Salpeterlager wie in Peru auch anderwärts auf der Erde wiederzufinden, da nirgends die Bedingungen so günstig zusammentreffen wie gerade dort.

Zusammensetzung von Erden in Tantah (Unter-Aegypten)
und Beitrag zur Geschichte der Salpeterbildung; von A. Houzeau\*) — Diese im Nildelta gelegene Ortschaft beherbergt in ihren aus
Nilschlamm und Stroh aufgeführten Hütten gemeinschaftlich Menschen und
Vieh, welche innerhalb derselben alle ihre leiblichen Bedürfnisse befriedigen.
Die Hütten zerfallen nach kurzer Zeit und auf den Trümmern deralten erheben
sich neue. Die Trümmerhügel sind der Sammelplatz und der Behälter der
füssigen und festen Excremente einer zahlreichen Generation. Der Verfasser
hat nun den Uebergang des Stickstoffs der aufgespeicherten organischen Reste
in Salpetersäure nachgewiesen, indem er den Boden solcher Trümmerhügel
jüngeren Datums und solcher von anscheinend hohem Alter einer vergleichenden Untersuchung uuterwarf. Die Ergebnisse waren folgende:
Jüngerer Boden.
Alter Boden.

Allgemeine Charactere.

Farbe: dunkelguanogelb.
Schliesst viel Stroh ein.
Geruch - und geschmacklos.
Neutral.
Giebt an Alkohol eine beträchtliche Menge einer grünen organischen Materie ab.
Enthält Ammoniaksalze und Nitrate.

Allgemeine Charactere.
desgl.
nur wenig.
desgl.

nur eine geringe Menge einer gelblich - grünen Materie.
desgl.

Bei 100 ° C. flüchtiges Wasser: 14,276 Procent. 10,719 Procent.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Zusammensetzung der bei 110° getrockneten Erde         |                  |
| Organische Substanzen                                  | Procent<br>4,308 |
| Thon, Sand, Eisenoxyd etc 84,093                       | •                |
| Lösliche Chlorverbindungen (auf Na Cl berechnet) 5,147 | 4,520            |
| Schwefelsauren Kalk 0,015                              | 0,129            |
| Salpetersäure                                          | 0,949            |
| Fertig gebildetes Ammoniak 0,039                       | 0,365            |
| Stickstoff der organischen Substanz 0,620              | 0,124            |
| 100,0                                                  | 100,0            |
| Gesammtstickstoff 0,696                                | 0,670            |
| Davon in Form von Salpetersäure 0,044                  | 0,246            |
| » » » Ammoniaksalzen 0,032                             | 0,300            |
| » » » organischen Substanzen 0,620                     | 0,124            |
| er Verfasser berechnet daraus einen Gehalt der Böden a | n:               |
| salpetersaurem Ammoniak 0,184                          | 1,476            |
| Salpetersäure an Natron gebunden 0,047                 | _                |
| Ammoniak in anderer Form als Nitrat —                  | . —              |

<sup>\*)</sup> Compt. rend. 1869. t. 68. S. 821.

De

0,0504 Procent.

Die Erde von Tantah verliert mit der Zeit die Hälfte ihrer ursprünglichen Menge an organischen Substanzen; gleichzeitig bereichert sie sich mit salpetersanerem Ammoniak.

Der Verfasser bemerkt noch, dass die Einwohner von Tantah die Düngkraft ihres Bodens kennen, aber dem älteren Boden den Vorzug als Düngemittel geben und eifrig nach demselben suchen, dass sie sich in dieser Hinsicht nicht täuschen liessen, was um so auffälliger sei, als beiden Erden ein fast gleicher Stickstoffgehalt zukäme.

Zusammensetzung des Nilschlammes und des Nilwassers, Analysen von A. Houzeau. — Der Verfasser hatte im Korn von Aegypten einen von Milschlamm niedrigen Stickstoffgehalt gefunden und vermuthete den Grund dafür in dem u.Nilwasser. Mangel daran im Boden, worauf das Korn gewachsen war, zu finden. Er fand diese Vermuthung durch eine Analyse des Nilschlamms bestätigt, deren

Der Verfasser bemerkt dazu: »Diese Analysen scheinen festzustellen, das da, wo assimilirbarer Stickstoff im Boden fehlt, der im freien Zustande bendliche Stickstoff der Luft diesen nicht ersetzen kann.«

Die Wasser-Untersuchungen gaben folgende Resultate, berechnet auf 1 Litre. Die Proben wurden in der Nähedes Dorfes Samanoud auf der Mitte des Flusses werschiedenen Zeiten seines Anschwellens genommen, indem die Sammelsefisse 0,15 Meter unter die Oberfläche des Wassers getaucht wurden.

| • |     | •••         | •         |           | -    |                         |                      | 6.        |                 |
|---|-----|-------------|-----------|-----------|------|-------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
|   | Pr  | Tag<br>ober | de<br>tar | er<br>ime |      | Schlamm ,<br>ufttrocken | Lösliche<br>Salze.*) | Ammoniak. | saure.          |
|   |     |             |           |           |      | Gramm.                  | Gramm.               | Gramm.    | Gramm.          |
|   | 4.  | Jul         | i.        |           |      | 0,025                   | 0,200                | 0,0012    | Nicht bestimmt. |
|   | 21. | >           |           |           |      | 0,200                   | Nicht best.          | 0,0012    | •               |
|   | 28. | ,           |           |           |      | 0,450                   | 0,260                | Nicht bes | t. »            |
|   | 4.  | Au          | gus       | st?'      | ***) | 0,651                   | 0,250                | 0,0034    | >               |
|   | 11. |             | >         | ?         |      | 0,908                   | 0,283                | 0,0024    | 0,00243         |
|   | 18. |             | *         | ?         |      | 0,912                   | 0,200                | 0,0007    | 0,00279         |
|   | 25. | :           | <b>»</b>  | 3         |      | 0,915                   | 0,223                | 0,0010    | 0,00280         |
|   | 1.  | Ser         | te        | mb        | er?  | 0,918                   | 0,217                | 0,0010    | 0,00240         |
|   | 8   |             |           |           | 9    | 1.083                   | 0.217                | 0.0058    |                 |

<sup>\*)</sup> Bestanden aus schwefelsaurem und kohlensaurem (?) Kalk, Chlormagnesium, Alkalisalzen, Eisensalzen und organischen Materien.

Ammoniak und Salpetersäure wurden nach Boussingault's Methode bestimmt,

Die mit ? versehenen Datas sind willkürlich angenommen; die Etiquetten

varen auf dem Transport der Gef. verloren gegangen; sie sind aber geordnet

nach dem Schlammgehalte des Wassers.

Unter der Annahme, dass im Nil binnen 24 Stunden 150,566,391 Kubik-Meter Wasser abfliessen, berechnet sich die Ammoniakmenge, welche wöchentlich das Wasser dem mittelländischen Meere zuführt, nach dem Gehalte, den das Wasser am 4. Juli beim Anfange seines Steigens hatte, auf 6,000,000 Kilogramm.

H. Mangon ermittelte die Schlammengen, die von Plüssen fortgeführt werden.) - Die Mengen Schlammes, welche von Flüssen 3 franc. mitgeführt werden, wechseln von Tag zu Tag; um daher wirklich zutreffende - Zahlen zu erhalten, ist es nothig - wie Verfasser gethan hat - eine lange Reihe von täglichen Ermittelungen anzustellen, die in ihrer Gesammtheit den richtigen Ausdruck der fortgeführten Schlammmengen gewähren. In der folgenden Tabelle sind die Resultate - Monatsmittel und Totalsumme - der ein Jahr hindurch geführten täglichen Beebachtungen mitgetheilt; sie beziehen sich auf die Flüsse, Var, Marne und Seine.

|             | Per Va                                                                         | r 1864—66.                   | Die Marne                                                                       | 1863-64                                                                | Die Seine                                                                       | 1863-64.                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|             | Mittl. Gew<br>des mitgel.<br>Schlammes<br>in 1 Kubil-<br>Mtr. Wasser<br>Gramm. | gwicht<br>des<br>toregariss. | Mittl Gew.<br>des mitgel.<br>Schlammes<br>in 1 Enbik-<br>Mtr. Wasser.<br>Gramm. | b.<br>Gesamut-<br>gewicht<br>dos<br>tortgeries.<br>Schlammes.<br>Kilo. | Mittl Gov.<br>des nitgel.<br>Schlammes<br>in 1 Kabik-<br>Mir. Wasser.<br>Gramm. | Gerammi-<br>gawicht<br>den<br>fortgeries,<br>Schlaumes,<br>Kilo. |
| September . | . 1 740.295                                                                    | 57365350                     | _                                                                               | _                                                                      | _                                                                               |                                                                  |
| Uktober     | . 8499.763                                                                     | 13066643564                  | <b>!</b> —                                                                      | i                                                                      | _                                                                               | i                                                                |
| November .  | . 545.351                                                                      | 764016602                    | 69.54%                                                                          | 23%0133                                                                | 46.409                                                                          | 28753675                                                         |
| December    | 270.534                                                                        | 188154706                    | 152.357                                                                         | 46174655                                                               |                                                                                 | 25273776                                                         |
| Januar      | . ; 52.301                                                                     | 4457612                      | 61.067                                                                          | 15096569                                                               | 1                                                                               | \$308095                                                         |
| Februar     | 33.23%                                                                         | 34727 <b>26</b>              | 100.345                                                                         | \$3530183                                                              |                                                                                 | 4060819                                                          |
| Mira        | . 373.215                                                                      |                              | 106.717                                                                         | 39195654                                                               |                                                                                 | 16838777                                                         |
| April       | . 32.87                                                                        | 71929559                     | 27.7%                                                                           | 5596506                                                                | )                                                                               | 3091722                                                          |
| Mai         | . 521.412                                                                      | 134337996                    | 20.197                                                                          | 1677044                                                                |                                                                                 | 2425596                                                          |
| Jumi        | . 11:57.037                                                                    | <i>390538</i> 97             | 12.512                                                                          | 14:32%                                                                 | 5.133                                                                           | 3119746                                                          |
| Jeh         | 1672.308                                                                       | 273173136                    | 5.457                                                                           | 48413                                                                  |                                                                                 | 1259553                                                          |
| Tokas       | ו פעניני                                                                       | 195554564                    | - tee                                                                           | 165.30                                                                 |                                                                                 | 602901                                                           |
| September . | . –                                                                            | · _                          | 4.43                                                                            | 461206                                                                 |                                                                                 | 1157578                                                          |
| Oktober     | . –                                                                            | <u> </u>                     | 4.530                                                                           | 27146                                                                  |                                                                                 | 720694                                                           |
| Suma        | <u> </u>                                                                       | 1779767335                   | <u> </u>                                                                        | 166664376                                                              |                                                                                 | 55627432                                                         |

Bei dem Var betrug die beebachtet kleinste Menge Schlamm, den 9. Jaunur 1865, 9.15 Grunn : die grieste Menge, den 30, Juni 1865, 36617,24

<sup>&</sup>quot; Compa remail 1869- a 68 8 1215.

Vertinger führer bereits gieiche Untersteinungen bei den Fitzgen Durance und Leire und einigen Zufüssen derseiben aus, die im Compa rend. 1962. a. 57. p. 324 veröffentande wurden. Die aber einder in diesem Ladrenberucher nicht aufdeminiment antique

frmm. pr. Kubikmeter. Die mittlere Schlammmenge — das Totalgewicht der Schlammmenge dividirt durch das Gesammtvolum Wasser beträgt 3577 6rm. pro Kubikmeter. Das Gesammtgewicht des Schlammes, welches in einem Jahr durch das Wasser des Var's mit fortgerissen wird, beträgt ungefähr 18 Millionen Tonnen oder 360 Millionen Centner, die einen Raum von mehr als 11 Millionen Kubikmeter einnehmen, die hinreichen würden um eine Fliche von 5500 Hektaren 20 Centimeter hoch zu bedecken.

Der Schlamm des Var's besteht nahezu zu einem Drittel seines Gewichts ses kohlensaurem Kalk und enthält eine sehr veränderliche Menge Stickstoff. Ansser dem Schlamme führt der Var während eines Jahres, nach Beobachtingen des Verfassers, dem Meere noch 792,000 Tonnen lösliche Stoffe zu.

Gleiche Ermittelungen bei den beiden anderen Flüssen führten zu folgenden Resultaten:

pr. Kbmtr. bei der Marne. pr. Kbmtr. bei der Seine. Kleinste Schlammmenge den 6. Okt. 1864 = 2,0 Grm. — d. 28. Juli 1864 = 1,35 Grn Grosste → 4.Dec. 1863 = 514,75 → - → 24. Sept. 1866 = 2738,20 → Mittlere 39,663 » 74,0 » -Jihrliche =168684Tonnen=105427Kbmtr. =207463Tonn.=129600Kbmtr.

Das Wasser der Marne führt 3 Mal mehr gelöste als suspendirte Stoffe mit sich, nämlich 552,480 Tonnen, das der Seine etwa 1,110,687 Tonnen.

Des Wasser der Marne wurde gegenüber von Saint-Manr, das der Seine etwas oberhalb der Einmündung der Marne geschöpft.

W. Wicke untersuchte den Schlamm mehrerer Flüsse.\*) — Analysen Der Schlamm von der Leine ist in Beesenhausen und Greene gesammelt worden, an welchen Orten Ueberfluthungsanlagen eingerichtet sind. Der Schlamm von Beesenhausen gehört dem oberen Leinethale an. Der Einfluss des Muschelkalkes auf die Zusammensetzung dieses Schlammes ist an dem grossen Kalkgehalte deutlich zu erkennen. Wesentlich verschieden davon ist der Greene'r Leineschlamm. Namentlich ist der Kalkgehalt vermindert, dagegen der Kieselerdegehalt erheblich vermehrt. Von den bis Greene in die Leine sich ergiessenden Nebenflüssen muss unzweifelhaft der Rhume der grosste Einfluss auf die Zusammensetzung des Schlammes zugeschrieben werden. Sie gehört zum Gebiete des bunten Sandsteins. Der Schlamm der Innerste ist auf der Domäne Steuerwald gesammelt worden, der der Weser auf dem Gute Estorf bei Nienburg. Für den Aller- und Rhumeschlamm kann Verfasser keine Oertlichkeit als Ort der Aufnahme bezeichnen. (Siehe Tabelle auf Seite 32.)

Der Schlamm ist zum Theil neues, durch die Verwitterung zu fruchtbarer Erde hergerichtetes Material, zum Theil auch von den Feldern abgeschlämmter Boden. Die Schlamme sind reich an Pflanzennährstoffen und die damit überflutheten Wiesen erhalten im hohen Grade die Fähigkeit ein üppiges Pflanzenwachsthum hervorzubringen.

ľ

<sup>&</sup>quot;) Journ. f. Landw. 1868. S. 499.

| Von B                      | Leine - 8ch  | Von Greene. |           |               |               |               |
|----------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|                            | I.           | 11.         | III.      | 1V.           | V.            | VI.           |
| Organische Substanz u. ge- |              | in Saizs    | äure lösl | ich.          |               |               |
| •                          | 4.15         | 1.00        | 1 10      | 0.40          |               | E 00          |
| bundenes Wasser            | 4,15         | 1,93        | 1,13      | 2,49          | 5,50          | <b>5,9</b> 8  |
| Eisenoxyd                  | 2,00         | 2,22        | 3,96      | 2,68          | 3,85          | 2,90          |
| Thonerde                   | 1,86         | 1,07        | , 0,00    | 1,21          | 4,16          | 2,71          |
| Kalk                       | <b>6,4</b> 0 | 1,35        | 0,45      | 1,61          | 2,68          | 1,15          |
| Magnesia                   | 1,21         | 0,81        | 0,49      | 0, <b>3</b> 6 | 1 <b>,3</b> 8 | 0,45          |
| Kali als Chloralkalien     |              | 0,30        | 0,24      | 0,19          | 0,35          | 0,40          |
| Natron bestimmt.           | 0,55         | 0,08        | 0,16      | 0,23          | 0,11          | 0,06          |
| Schwefelsäure              | 0,25         | Spur.       | Spur.     | 0,25          |               | -             |
| Phosphorsaure              | 0,25         | 0,22        | 0,08      | 0,12          | . 0,03        | 7,07          |
| Kohlensäure                | 3,60         | 1,10        | 1,11      | 1,01          | 2,59          | 0,71          |
| Lösliche Kieselsäure       | nicht be     | estimmt.    | 0,98      | 2,72          | 1,49 1        | nicht best.   |
|                            | 20,27        | 9,08        | 8,60      | 12,82         | 21,64         | 15,43         |
| Rückstand. Mit kol         | hlensauren   | n Natron u  | nd Flusss | äure auf      | geschloss     | en.           |
| Kieselsäure                | 68,00        | 79,42       | 77,11     | 74,49         | 64,66         | 75,1 <b>5</b> |
| Eisenoxyd                  | 1,55         | 1,19        | 1,53      | 1,92          | 2,87          | 2,08          |
| Thonerde                   | 6,06         | 6,39        | 7,96      | 5,55          | 6,21          | 4,52          |
| Kalk                       | 0,75         | 1,33        | 0,32      | 0,60          | 0,51          | 0,46          |
| Magnesia                   | 0,05         | Spur.       | 0,30      | 0,56          | 0,41          | 0,37          |
| Kali                       | 2,81         | 1,90        | 2,63      | 2,04          | 2,09          | 2,15          |
| Natron                     | 1,04         | 0,57        | 1,69      | 1,31          | 1,60          |               |
|                            | 80,26        | 90,80       | 91,54     | 86,47         | 78,35         | 84,68         |
| Wasserhaltende Kraft       | 33,30        | 38,04       | 40,91     | 37,5          | 50,3          | 45,24         |

Reaktion bei sämmtlichen Schlammen alkalisch.

Wir stimmen dem Verfasser vollkommen bei, wenn er der Nutzbarmachung der mit den Flüssen ins Meer zufliessenden Schlammmassen eifrig das Wort redet. Das, was dadurch verloren geht, könnte bei seiner Verwerthung die zahlreichen armen leichten anliegenden Ländereien der Flüsse alljährlich befruchten. Nicht nur in chemischer Beziehung, gewiss auch in physikalischer findet eine wesentliche Besserung der überschlammten Wiesen statt. Wir verweisen noch auf einen im vorigen Jahrgange dieses Berichtes im Auszug gegebenen Aufsatz von Fraas: Ueber kunstliche Alluvion als Mittel zur Hebung der Bodenkraft\*).

Zusammensetzung

Zusammensetzung der natron- und kalkhaltigen Feldspathe, von G. Tschermak.\*\*) - Der Verfasser hat vor einigen Jahren die Theorie natron. u. entwickelt, dass die chemische Zusammensetzung von Feldspathen, welche Feldspathe. Natron und Kalkerde enthalten, einem einfachen Gesetze folge, welches dahin lautet, dass alle diese Feldspathe sich als isomorphe Mischungen zweier

<sup>\*)</sup> S. 164.

<sup>&</sup>quot;) Journ. prakt. Chemie. 1869. Bd. 108. S. 3!! und Poggendorff's Annalen der Physik u. Chemie. Bd. 138. S. 162 u. 171.

chemischer Verbindungen darstellen, welche durch die Formeln des Albits und Anorthits gegeben sind. Deren Zusammensetzung ist folgende:

|             | Na | , I | Albit,<br>11 <sub>2</sub> Si <sub>6</sub> O 16. | Anorthit.<br>Ca. Al. Si. O. |
|-------------|----|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kieselsäure |    |     | 68,6                                            | <b>43,</b> 0                |
| Thonerde    |    |     | 19,6                                            | 36,9                        |
| Kalkerde    |    |     | 0,0                                             | 20,1                        |
| Natron .    |    |     | 11,8                                            | 0,0                         |

Rammelsberg bestätigte das Mischungsgesetz und Bunsen entwickelte, wie die Theorie mit der Beobachtung in exacter Weise verglichen werden kann. Auf Grund einer Analyse von E. Ludwig eines Feldspaths aus dem Närödal in Norwegen berechnet der Verfasser nach Bunsen's Methode für denselben eine Mischung von 75 Procent Anorthit und 25 Procent Albit. G. vom Rath fand übrigens eine andere Zusammensetzung für denselben Feldspath (obgleich beide Analysen mit Theilen eines und desselben Handstücks ausgeführt wurden), spricht denselben als Labrador an und glaubt, dass die Theorie Tschermaks auf diesen keine Anwendung fände. Die hier folgenden Zahlen unter 1. sind die von Ludwig gefundenen Mengen der Bestandtheile; die unter 2. entsprechen der für jenes Gewicht berechneten Zasammensetzung. Die Analysen von G. vom Rath finden sich unter I. und II.

|             |   | 1.      | 2.                | I.     | 11.             |
|-------------|---|---------|-------------------|--------|-----------------|
|             | E | Ludwig. | 75% An. + 25% All | o. G.  | vom Rath.       |
| Kieselsäure |   | 48,94   | 49,40             | 51,24  | 51,78           |
| Thonerde    |   | 33,26   | <b>32,6</b> 0     | 31,31  | 30,77           |
| Kalkerde.   |   | 15,10   | 15,05             | 15,63  | 16,23           |
| Natron .    |   | 3,30    | 2,95              | 1,86   | nicht bestimmt. |
| Glühverlust |   |         | <del>_</del>      | 0,15   |                 |
|             |   | 100,60  | 100,00            | 100,19 | _               |
| Spec. Gew.  | • | 2,729   | 2,723             |        | _               |

Der Feldspath aus dem Närödal ist auch in mineralogischer Hinsicht interessant, da er zu der sonst wenig vertretenen Reihe gehört, die zwischen dem sogenannten Labradorit (Ab<sub>2</sub> An<sub>3</sub> oder 61 Proc. Anorthit und 39 Proc. Albit) und dem reinen Anorthit liegt und die der Verfasser Bytownit-Reihe genannt hat.

Chemische Zusammensetzung des Laacher Sanidin's, von Analysen G. vom Rath.\*) — Die untersuchten Sanidinkrystalle besitzen ein spec. von Sanidin. Gew. — 2,556 (bei 18° C.). Dieselben, eine Viertelstunde der höchsten Hitze einer Gaslampe ausgesetzt, verloren nur 0,11 Proc. an Gewicht; das spec. Gew. hatte sich aber auf = 2,568 erhöht. Das spec. Gew. einer andern Probe betrug in ungeglühtem Zustande derselben = 2,509, nach dem Glühen bei 0,05 Proc. Glühverlust = 2,552. Die Zunahme der Eigenschwere des

<sup>\*)</sup> Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie. 1868. B. 185. S. 561. Jahresbericht, XI. u. XII.

Feldspaths durch Glühen ist eine allgemeine Thatsache; worin dieselbe ihren Grund hat, ist noch unermittelt geblieben. Die Analyse ergab folgende Zusammensetzung:

Kieselsäure . . 64,59 Procent. Thonerde . . 18,78 Baryt . . 0,41 Kalkerde . 0,50 Kali . . 11,70 Natron 4,29 Glühverlust . 0,11

A. C. Oudemans jun. analysirte 2 Labradorite\*), von denen der Zusammen eine von Labrador stammend, ein violettes Farbenspiel zeigte, der andere dagegen weiss, nicht durchsichtig und sehr wenig spaltbar war. Die Resul-Labradorite. tate waren folgende: Violetter Labradorit. Weisser Labradorit.

Kieselsäure . . . 56,21 Procent. 58,1 Procent. Thonerde . . 29,19 . > 27,9 Eisenoxyd . 1,31 . , Kalk . . . 11,14 Magnesia 0,51 Spur. 1,37 Natron . 5,1 Kali, Glühverlust Spuren. 100,5 Procent. 99,73 Procent.

Apatit als Gemengtheil der krystallinischen Felsarten, Gemens- von Th. Petersen \*\*). - Der Verfasser fand in dem Diabas vom Odentheil kry. bacher Weg bei Weilburg 0,64 Procent Phosphorsaure, entsprechend Felserten. 1,57 Proc. Apatit:

in dem Hyperit aus dem Lahn-

tunnel bei Weilburg . . 0,36 Proc. Phosphorsaure = 0,88 Proc. Apatit, Basalt von Rossdorf . . 1,32 »
Anamesit von Steinheim 0,44 » > Þ = 3,28 » > = 1.06D

Dolerit vom Meissner . 1,21 = 2,96

Glaukonit von Havre, von K. Haushofer. \*\*\*) - Der Verfasser Glaukonit. Analyse. untersuchte einen in einem Mergel bei Havre vorkommenden Glaukonit. Der glaukonithaltige Mergel enthielt

48-49 Procent kohlensauren Kalk (Spur von Magnesia),

3-4 Quarz und Thon, und

Glaukonit, dessen procentische Zusammensetzung die folgende ist: 47 D Kali . . . . . . . Kieselsäure . . . 50,62 7,14

Eisenoxyd . . . . 21,03 Wasser . . . 9,14 3,80 Kohlensaurer Kalk. Thonerde . 0,54 Eisenoxydul . . . . 6,02 Kohlensaure Magnesia 0,57

\*) Journ. f. prakt. Chemie. 1869. Bd. 106. S. 56.
\*\*) Journ. f. prakt. Chemie. 1869. Bd. 106. S. 145.
\*\*\*) Journ. f. prakt. Chemie. 1867. Bd. 102. S. 38.

Ein selcher Mergel würde hiernach über 3 Procent Kali mit sich führen. Der Verfasser hat wiederholt Mergel mit Glaukonit analysirt, welche sämmtlich den in landwirthschaftlicher Beziehung so wichtigen Gehalt an Kali nachwiesen.

Lager von Infusorienerde im Lüneburgischen, v. W. Wicke\*). Infusorien. Dasselbe findet sich in der Gemarkung von Wüstenhösen unweit Tostedt in erde-Lagar. einer Ausdehnung von etwa 3 Morgen und in einer Mächtigkeit von 3—4 Fuss. Die Erde sieht im feuchten Zustande dunkelbraun aus und wird beim Austrocknen an der Luft weisslich grau. Die Erde ist voll schöner wohlerhaltener Formen kleiner mikroskopischer Organismen. Der Verfasser fand darin Pinnularia viridis, Pinn. inaequalis, Synedra acuta, Syn. Ulna, Gallionella varians. Die chemische Analyse, welche v. Weddig ausführte, ergab bigende Zusammensetzung:

| w asser   | •            |      | •    | •   | •  |   | 9,51   | Procent. |  |
|-----------|--------------|------|------|-----|----|---|--------|----------|--|
| Organisch | e S          | dubs | tan  | zen |    |   | 28,79  | *        |  |
| Kieselerd | e.           |      |      |     |    |   | 52,44  | >        |  |
| Kalk .    |              |      |      |     |    |   | 0,69   | >        |  |
| Eisenoxy  | d            |      |      |     |    |   | 2,09   | >        |  |
| Thonerde  |              |      |      |     |    |   | 0,22   | >        |  |
| Thon .    |              |      |      |     |    |   | 3,30   | >        |  |
| Sand .    |              |      |      |     |    |   | 2,96   | •        |  |
| Magnesia  | , S          | chw  | efel | sāu | re | 1 |        |          |  |
| Phosphor  | s <b>ā</b> u | re,  | Ko   | hle | n- | \ |        |          |  |
| saure und | C            | hlor |      |     |    | ١ | Sp     | uren.    |  |
|           |              |      |      |     |    |   | 100.00 | Procent. |  |

Dolomitischer Kalkstein von Cheynow bei Tabor in Böhmen, Budung von R. Hoffmann (\*\*). Daselbst findet sich im Gneiss eine Ablagerung eines Dolomit. grossblättrig krystallinischen Calcit's, der mit zunehmender Tiefe kaum merklich in ein dichtes, ganz feinkörniges Gestein übergeht. Der Verfasser untersuchte 2 Proben des oberen Gesteins I. und II. eine Probe (III.) aus der oberen Schicht des unteren Gesteins und eine Probe IV. von den tiefsten Schichten entnommen. Es enthielten 100 Gewichtstheile:

| I.                           | 11.    | III.   | IV.    |  |
|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Kohlensaure Kalkerde 98,001  | 98,418 | 60,861 | 57,809 |  |
| Kohlensaure Magnesia . 0,101 | 0,006  | 30,511 | 39,186 |  |
| Eisenoxydul —                | 0,346  | 1,591  | 0,628  |  |
| Eisenoxyd 0,132              | _      | 1      | _      |  |
| Thonerde 0,263               | _      | 1,192  |        |  |
| Rückstand ***) 1,503         | 1,167  | 5,845  | 2,377  |  |
| Specifisches Gewicht 2.711   | 2.720  | 2.853  | 9.861  |  |

Beachtenswerth ist der in diesem Falle erwiesene Uebergang von fasst reinem Calcit in Dolomit, und zwar derart, dass der erstere in den obersten,

<sup>&#</sup>x27;) Journ. f. Landwirthschaft. 1868. S. 496.

<sup>&</sup>quot;) Journ. f. prakt. Chemie. 1869. Bd. 106. S. 361.

<sup>•</sup> Aus dem Verslust bestimmt.

der letztere in den untersten Schichten sich befindet; man hat es hier einem aus einer Umwandlung von Kalkstein hervorgegangenen Dolomit, nicht etwa mit einem direkt gebildeten Dolomit zu thun.

Die Art des Umwandlungsprocesses des Calcit's in Dolomit erklärt Verfasser folgendermassen:

»Sieht man von der Zuhülfenahme von Magnesiadämpfen (v. Buhohem Druck und siedendem Meerwasser, als Hypothesen, die so ziem als unhaltbar nachgewiesen, ab, so bleibt nur übrig, eine Zersetzung mitt durchsickerndem Wasser, das Magnesia-Bicarbonat in Lösung enthielt, Ursache der Dolomitisation anzunehmen und zwar musste das Wasser der Seite oder von unten eingedrungen sein; die obwaltenden Terrain hältnisse würden dies gestatten.«

W. Wicke untersuchte zwei Mergel aus dem Lünebur Lüneburgsche Mergel. schen\*). — 1. Mergel von Evendorf in beträchtlicher Mächtigkeit. D unter der Ackerkrume beginnend, zeigt er oben lockere Schichten; mit der T von 5 Fuss beginnt die Hauptmasse, welche aus einer 10-15 Fuss mi tigen, vollkommen schieferigen Schicht besteht, deren Farbe oben gelbl grau, unten grauschwarz ist: eine Beschaffenheit, welche den Verfa schliessen lässt, dass der Mergel bei seiner Bildung als feinschlammige Mi aus dem Wasser sich absetzte. Die analysirte Probe wurde in einer T von 6 Fuss genommen. 2. Mergel von der Stadenser Feldflur. Von mehre Morgen Ausdehnung sind seine Lagerungsverhältnisse folgende: Eine 3 5 Fuss mächtige Kiesschicht bildet den Abraum, dann folgt eine du Schicht sandigen Lehms und dann in einer Mächtigkeit von 4-5 Fuss gelber Mergel, dem Knollen von fast reinem kohlensauren Kalk eingescha sind. Die letzte Schicht des Lagers besteht aus blaugrauem Thonmerge. einer Mächtigkeit von 5-10 Fuss. Die Analyse dieses Stadenser Mergel's führte L. Busse aus.

|                       |                                | 1.    | 2.    |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|
| Organische Substanz u | nd chemisch gebundenes Wasser: | 4,23  | 6,42  |
| - 1                   | Kohlensaurer Kalk              | 25,90 | 14,66 |
|                       | Kohlensaure Magnesia           | 2,92  | 3,13  |
| ٠.                    | Schwefelsaurer Kalk            | 1,70  | 0,15  |
| ,                     | Eisenoxyd                      | 7,02  | 2,77  |
| Löslich in Salzsäure. | Thonerde                       | 4,25  | 0,75  |
|                       | Kali                           | 1,06  | -     |
| 1                     | Natron                         | 0,06  | _     |
|                       | Phosphorsäure                  | 0,55  | -     |
|                       | Lösliche Kieselsäure           |       | 3,22  |
| Unlöslicher Rückstand | i                              | 51,55 | 69,29 |
| in letzterem Kali .   |                                | 1,82  | _     |

<sup>\*)</sup> Journ. f. Landw. 1868. S. 106.

<sup>\*\*)</sup> Es ist nicht mitgetheilt, ob der gelbe Mergel oder der blaugraue Timergel untersucht wurde.

Dolomitreicher Mergel, von Ritthausen\*). - Bei Untersuchung verschiedener Mergel der Gegend von Waldau ergab sich ein so hoher Gehalt von kohlensaurer Magnesia, dass auf eine beträchtliche Beimischung von Dolomit geschlossen werden musste. Aus den von den gepulverten Erden abgesiebten und gewaschenen Steinen liessen sich wirklich auch Dolomittrimmer, leicht kenntlich an ihrer krystallinischen Beschaffenheit, ihrer Farbe und Härte, auslesen. Die Zusammensetzung einiger von dem Verfasser analysirter Stücken von verschiedenen Fundorten: 1. Dolomit aus thonigem Mergel von Liska-Schaaken; 2. gelblich grauer Dolomit und 3. röthlicher, thonreicher Dolomit von Poduren war folgende:

56.2 Kohlensaurer Kalk . 49,8 Kohlensaure Magnesia . . 42,7 44.8 35,8 Thon und Quarz . . . 4,9 17,4 Eisenoxyd und Thonerde . . Spur. geringe Menge. 2,6

Die abgesiebten feinen Erden 1. von Liska-Schaaken, 2. und 3. von Poduren, 4. von Waldau, 5. von Wargienen enthielten:

12,8 Kohlensauren Kalk . 11,15 18,04 28,8 Procent. Kohlensaure Magnesia 3,99 3,00 3,3 2,8 3,99

Die Ausdehnung dieses Mergellagers, das in wechselnder Tiefe, an einigen Orten jedoch schon wenige Fuss unter der Oberfläche angetroffen wird, scheint zicht unbedeutend zu sein, da nach der Lage der genannten Orte angenommen werden kann, dass es sich ohne Unterbrechung von den Ufern des Pregel nördlich bis zu den Ufern des kurischen Haffs (Liska-Schaaken) und der Ostsee erstreckt.

Lithionhaltiger Mergel und Boden in Ostpreussen, von Lithion in Ritthausen \*\*). - Der Verfasser beobachtete in einem Mergel aus Weitz- Mergel und dorf in Ostpreussen, ebenso in dem darüber lagernden Kulturboden mittelst des Spektralapparats einen Lithiongehalt, der sich in dem Mergel quantitativ nachweisen liess. Die Analyse desselben ergab folgende procentische Zu-

| Ammensetzung: | Quarzsand 18,80  |
|---------------|------------------|
|               | Thon 38,02       |
|               | Kieselsäure 8,16 |
|               | Eisenoxyd 5,60   |
|               | Thonerde 3,20    |
|               | Magnesia 2,48    |
|               | Kalk 10,41       |
|               | Kali 2,10        |
|               | Natron 0,17      |
|               | Lithion 0,092    |
|               | Kohlensäure 8,30 |
|               | 97.889           |

<sup>&</sup>quot;) Journ, f. prakt. Chemie. Bd. 102. S. 869.

<sup>\*\*)</sup> Journ. f. prakt. Chemie. Bd. 102. S. 871.

Eine Untersuchung der noch erkennbaren und nicht völlig verwitterten mineralogischen Bestandtheile führte den Verfasser zu der Vermuthung, dass der Gehalt an Lithion von Glimmer herzuleiten sei.

Jedenfalls ein interessantes Vorkommen, das nebenher auch den Kalireichthum gewisser Mergel darthut.

Zusammensetzung des Eichen in der Wetterau, ein weisses, hartes und zähes Mineral mit AndeuOsteolith's.

Church\*) analysirte ein sehr reines Stück des Osteolith's von
setzung des Eichen in der Wetterau, ein weisses, hartes und zähes Mineral mit Andeutung von Schichtung und von einem spec. Gew. = 2,86. Er fand folgende
Zusammensetzung:

Die Zusammensetzung unterstützt die von Rammelsberg ausgesprochene Ansicht, dass der Osteolith ein mehr oder weniger zersetzter Apatit sei.

Ueber die chemische Zusammensetzung der in dem ApatitZusammen- sandstein der russischen Kreideformation vorkommenden versteinerter steinerten Schwämme, von P. Kostytschef und O. Marggraf.\*\*)—
sehwämme. Die Verfasser untersuchten aus drei verschiedenen Lokalitäten einige der im
genannten Sandsteine häufig vorkommenden versteinerten Schwämme, deren
procentische Zusammensetzung sich nach Abzug des unwesentlichen Bestandtheiles, des Sandes, wie folgt herausstellte: 1. Verst. Schwamm aus Poliwanowo (Kromy, Gouv. Orel). 2. Desgleichen aus Puttschino (Fateg, Gouv.

|                                | 1       | •        |       | 2.       |       | 3.       |
|--------------------------------|---------|----------|-------|----------|-------|----------|
| Hygroskopisches Wasser         | 0,23 Pr | ocent.   | 0,57  | Procent. | 0,34  | Procent. |
| Unlösliche organische Substanz | 0,83    | >        | 0,48  | *        | 0,74  | *        |
| Kalk                           | 51,23   | *        | 50,44 | •        | 51,67 | •        |
| Magnesia                       | 0,50    | *        | 0,48  | •        | 0,51  | >        |
| Eisenoxyd                      | 0,96    | <b>»</b> | 1,99  | *        | 0,56  | •        |
| Phosphorsäure                  | 31,75   | <b>»</b> | 31,97 | <b>»</b> | 31,78 | >        |
| Schwefelsäure                  | 1,48    | *        | 1,46  | <b>)</b> | 1,44  | >        |
| Kohlensäure                    | 6.47    | <b>)</b> | 6.57  | 30       | 6.38  | *        |

Die Schwämme sind gleich zusammengesetzt wie alle anderen Versteinerungen und wie das Cement dieses Sandsteines.

Aus diesen Thatsachen folgert Engelhardt, der früher zahlreiche Versteinerungen desselben Gesteins untersuchte, dass die Gegenstände der Versteinerungen (Holz, Knochen, Schwämme) sich bereits zu der Zeit in dem Sande befanden, als durch letzteren eine Auflösung der betreffenden Stoffe hindurchsickerte, — eine Auflösung, aus welcher der Cement des Sandsteins und die die Hölzer etc. petreficirende Masse sich absetzte.

Kursk). 3. Desgleichen aus Semenowka bei Kursk.

<sup>&</sup>quot;) Journ. f. prakt. Chemie. Bd. 104. S. 58.

<sup>••)</sup> Journ. f. prakt. Chemie. Bd. 105. S. 63.

Eigenthümlichkeiten der Schwarzerde im südrussischen Russische Steppenlande, von v. Falken-Plachecki\*). — Die Steppe ist eine mehr oder weniger wellenförmige Hochebene, deren Wellenerhöhungen in der Regel mehrere Werst von einander abstehen und von Nord nach Süd gehen. Die ganze Steppenerde ist sehr compakt und schwer durchlassend, so dass der grösste Theil des aus der Atmosphäre gefallenen Wassers von derselben in die Niederungen und Flüsse abfliesst. Auf dem Wege dahin reisst dieses nach und nach tiefe und breite Schluchten. Wegen der Schwer- oder Undurchlässigkeit des Bodens kommen Quellen sehr selten vor. Die ganze Oberfläche der Steppe besteht aus der bekannten fruchtbaren Schwarzerde. Die humose Schicht ist fast durchweg, selbst auf den höchsten Anhöhen, 20 bis 35 Fuss tief, der darunter befindliche Grund ist ein fester rother Lehm. Der Boden des Gutes Perewessenki enthielt nach einer Bestimmung des Verhasers circa 20 Proc. Humus (Glühverlust). Die fasst einzige Kalamität für die Kultur dieser Steppengegend ist der häufige Mangel an Regen.

# Chemische und physische Eigenschaften

des Bodens.

Ueber die von den Erdbestandtheilen absorbirten Gase, Ueber die on G. Dobrich \*\*). Im Anschluss an die Untersuchung von E. Blumtritt von Erdund E. Reichardt \*\*\*) sind von dem Verfasser die in den Bodenarten haupttheilen absichlich vorkommenden festen Bestandtheile, sowie verschiedene Ackererden sorbirten melbst auf die von ihnen aus der atmosphärischen Luft absorbirten und verdichteten Gase untersucht worden, um den möglicherweise statthabenden Zusammenhang der in dieser Richtung vorhandenen Absorptionsfähigkeit der Erden mit ihrer Fruchtbarkeit zu erkennen. — Die Substanzen wurden in einem besonders hierzu hergestellten Apparate unter Quecksilber im Paraffinbade bis zu 140° C. erhitzt, die beim Erhitzen ausgetriebenen Gase nach bekannten Methoden †) analysirt. — Von den verwendeten Materialien kamen Eisenoxydhydrat und Thonerdehydrat chemisch rein dargestellt im lufttrocknen Zustande zur Untersuchung; ein anderer Theil derselben

<sup>\*)</sup> Annal. d. Landw. in Preussen. 1868. Bd. 51. S. 43.

<sup>\*)</sup> Annal. d. Landw. in Preussen. 1868. Bd. 52. S. 181.

Siehe den Jahresbericht 1866. S. 24.

<sup>†)</sup> Die Bestimmung der Kohlensäure geschah durch starke Kalilauge; die des Sancrateile durch Pyrogallustänre bei Gegenwart von Kali, der Rest der Luft, in welcher ein beennender Spahn erlosch, wurde als Stickstoff angesehen.

wurde jedoch vorher gelinde geglüht und dann bei gewöhnlicher Temperatur der atmosphärischen Luft wieder ausgesetzt. Der kohlensaure Kalk wurde sowohl in chemisch reiner, praecipitirter Form, als auch in Form von Schlämmkreide und pulverisirtem Marmor angewendet. Kohlensaure Magnesia kam in Form der im Handel gangbaren kohlensauren Magnesia (Magnesia alba,  $5\,\mathrm{MgO}\,4\mathrm{CO}_2+5\,\mathrm{HO})$  und in Form eines fein zerriebenen Bitterspathes von folgender Zusammensetzung zur Anwendung:

Kohlensaures Eisenoxydul 10,85 Procent.
Thonerde . . . . . 0,20 >
Kohlensaurer Kalk . . 54,50 >
Kohlensaure Magnesia . 18,48 >
In Salzsaure unlöslich . 15,10 >

Thon, Kaolin, Sand und Humus (Holztorf mit 5½% % Asche) wurden vor ihrer Verwendung durch Behandlung mit Salzsäure und Auswaschen mit Wasser von ihren löslichen Bestandtheilen gereinigt.

Wir geben in Nachstehendem eine tabellarische Zusammenstellung der erzielten Resultate; die Gasvolumina sind darin unter Berücksichtigung der Tension des Wasserdampfs auf Normaldruck von 760 Mm. und Normaltemperatur von 0 Grad C. zurückgeführt:

(Siehe Tabelle auf Seite 41.)

Eisenoxyd- und Thonerdehydrat hatten im lufttrocknen Zustande, in welchem sie bereits reichlich Kohlensäure absorbirt und verdichtet enthielten, die Eigenschaft, in einer Atmosphäre von Kohlensäure noch mehr davon in bestimmter Menge aufzunehmen, welche aber unter gewöhnlichen Verhältnissen sehr leicht wieder abgegeben wird. Dieses Verhalten führte den Verfasser zu der Vermuthung, dass die im Eisenoxydhydrat, Thonerdehydrat, und Humus absorbirt enthaltene Kohlensäure in Verbindung mit Wasser lösend auf schwer lösliche Salze z. B. auf kohlensauren Kalk einwirke. Bei darauf gerichteten Versuchen wurde diese Vermuthung zum Theil bestätigt. Bei denselben wurden 5 Grmm. der betreffenden Substanzen mit 100 CC. destill. kohlensäurefreien Wassers, in welchem 0,2 Grmm. kohlensaurer Kalk (frisch gefällt und lufttrocken) suspendirt waren, 2 Tage lang im geschlossenen Gefässe unter wiederholtem Schütteln in Berührung gelassen.

```
+5Grm. Eisenoxydhydrat lösten 0,010 »
100 » »
             >
                  +5 » Thonerdehydrat »
100 »
                                             0,001
                  +5 » Humus..... »
1 Grm. dieses kohlens. Kalks löste sich demnach in 50000 CC. Wasser,
                                                  » dem Eisenoxydhydrat.
                                      » 10000 »
                   •
                       ,
                           Ð
                                 ))
                                      » 4166 »
                                                   » » Humus
beigemischt war. — Das Thonerdehydrat hat nicht die Eigenschaft, lösend
auf den kohlensauren Kalk einzuwirken, im Gegentheil scheint die Thon-
erde den Kalk zu absorbiren. Uebereinstimmend mit den Versuchen von
Blumtritt und Reichardt hat sich durch die Versuche erwiesen, dass Eisen-
```

100 CC. dest. Wasser lösten . . . . . . . . . . . . . . . . 0,002 Grm. kohlensauren Kalk.

|                                              | ·                                          |                                                |                                                                                      |            |       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Substanz.                                    | 100 Gramm<br>Substans<br>gaben<br>CC. Gas. | 100 Volum.<br>Substans<br>gaben<br>Volum. Gas. | 100 Volumina der Gas<br>bestanden aus:<br>Kohlen- Sauer- Stici<br>säure. stoff stoff |            |       |
| Eisenoxydhydrat, lufttrockenes bei           |                                            |                                                |                                                                                      |            |       |
| 140° C.1)                                    | 827,4                                      | 1220,1                                         | 95,62                                                                                | 0,82       | 3,56  |
| Eisenoxydhydrat beim Erhitzen bis zu         | 52.,2                                      | ,.                                             | ,                                                                                    | -,         | -,-   |
| 100 ° C.*)                                   | 287,1                                      | 432,2                                          | 87,10                                                                                | 2,88       | 10,09 |
| Eisenoxydhydrat beim Erhitzen von            | 1                                          |                                                | ,                                                                                    | ,,         |       |
| 100° bis zu 140° C.2)                        | 563,6                                      | 848,2                                          | 100,00                                                                               | 0,00       | 0,0   |
| Eisenoxydhydrat, vorher schwach ge-          | 1                                          | _ ,                                            |                                                                                      | ,          | ,     |
| glüht und der Luft ausgesetzt <sup>5</sup> ) | 64,7                                       | 92,7                                           | 22,21                                                                                | 15,10      | 62,6  |
| Thonerdehydrat, lufttrockenes, bei           |                                            |                                                | ,                                                                                    | ,          |       |
| 140° C.¹)                                    | 511,9                                      | 471,4                                          | 88,49                                                                                | 2,21       | 9,3   |
| Thonerdehydrat beim Erhitzen bis zu          | ]                                          |                                                |                                                                                      | ,          | '     |
| 100 ° C.2)                                   | 81,6                                       | 74,8                                           | 27,10                                                                                | 14,44      | 58,4  |
| Thonerdehydrat beim Erhitzen von 100°        | /-                                         |                                                | ,                                                                                    | ·          |       |
| bis zu 140° C.2)                             | 431,9                                      | 394,6                                          | 100,00                                                                               | 0,00       | 0,0   |
| Theserdehydrat, vorher schwach ge-           |                                            |                                                | 1                                                                                    | , i        | 1     |
| gläht <sup>5</sup> )                         | 98,1                                       | 82,4                                           | 50,00                                                                                | 10,19      | 39,8  |
| Kohlensaurer Kalk, präcipitirter             | 50,5                                       | 47,8                                           | 0,00                                                                                 | 19,44      | 80,5  |
| » Schlaemmkreide .                           | 30,8                                       | 36,1                                           | 0,00                                                                                 | 20,22      | 79,7  |
| pulv. Marmor                                 | 0,0                                        | 0,0                                            |                                                                                      | l <u> </u> | _     |
| Kohlensaure Magnesia, die des Handels        | 389,3                                      | 116,8                                          | 45,27                                                                                | 10,44      | 44,1  |
| Bitterspath                                  | 7,8                                        | 14,2                                           | 38,03                                                                                | 12,67      | 49,3  |
| Thon                                         | 46,1                                       | 48,5                                           | 0,00                                                                                 | 16,88      |       |
| Kaolin von Morl bei Halle                    | 98,4                                       | 84,7                                           | 0,00                                                                                 | 13,86      |       |
| Sand, gewöhnlicher (?)                       | 14,3                                       | 23,4                                           | 0,00                                                                                 |            |       |
| Humus (Holztorf) bei 140° C                  | 205,1                                      | 94,6                                           | 47,89                                                                                |            |       |
| beim Erhitzen bis zu 100° C                  | 101,3                                      | 46,6                                           | 17,16                                                                                |            |       |
| > > von 100° bis zu 140° C.                  | 113,0                                      | 52,0                                           | 75,96                                                                                |            | 1 .   |
|                                              | ,-                                         | ],                                             | ,                                                                                    | ',,,,,     | ,-    |

oxydhydrat ein besonders grosses Absorptionsvermögen für die Kohlensäure hat, dann folgen Thonerdehydrat und Humus. Abweichend von den Ergebnissen, welche die genannten Verfasser erhielten, ist das, dass Döbrich die neben der Kohlensäure absorbirten Gase beim Eisenoxyd- und Thonerdehydrat und bei der Magnesia annährend wie die atmosphärische Luft zusammengesetzt fand.

Die in gleicher Weise ausgeführten Versuche mit natürlichen Bodenarten ergaben folgende Resultate:

(Siehe Tabelle auf Seite 42.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) im Durchschnitt mehrerer Versuche.

<sup>2) »</sup> sweier Versuche.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Drei Tage lang der atmosphärischen Luft ausgesetzt.

|          | Bezeichnung des Bodens.             | Bodenklasse.      | 100Grm.<br>Sub-<br>stanz | 100 Vo-<br>lumina<br>Sub- |                   | mina de<br>standen s       |                  | Verhält<br>niss des<br>Sauer-<br>stoffs |
|----------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|          |                                     | Boden             | gaben<br>CC.Gas          | stanz<br>gaben<br>CC.Gas. | Kohlen-<br>säure. | Sauer-<br>stoff.           | Stick-<br>stoff. | sum<br>Stick.<br>stoff<br>=1:           |
| 1)       | Sandboden vom Felsen be             | i                 |                          | A. Sa                     | ndbod             | enarte                     | n.               |                                         |
| •        |                                     | .   IV.           | 20,4                     | 27,4                      | 3,64              | 19,31                      |                  |                                         |
|          | Saalsand                            | .   ?             | 29,3                     | 45,0                      | 6,00              | 15,33                      | 78,67            |                                         |
|          | Sandbdn. v. Hügel b. Drakendf       | 11                | 27,1                     | 39,3                      | 7,88              | 16,05                      | 76,07            | н .                                     |
| 4)       |                                     | III.              | 36,1                     | 46,2                      | 8,00              | 15,59                      | 76,41            |                                         |
| 5)       |                                     | ·   III.          | 28,4                     | 33,1                      | 8,46              | 16,61                      | 74,93            | и .                                     |
| 6)       | Market and the Market Market Market | 11                | 26,2                     | 36,6                      | 14,75             | 16,99                      | 68,26            | 11 '                                    |
| 7)       |                                     | П.<br>П.          | 33,1                     | 45,1                      | 16,18             | 15,52                      | 68,30<br>67,17   | ļļ -                                    |
| 8)<br>9) | March 4 Control                     |                   | 28,3<br>35,2             | 39,9<br>47,0              | 16,04<br>16,39    | 16,79<br>17, <del>44</del> | 66,17            | 3,8                                     |
|          | Sandboden vor Drakendorf            | п.                | 19,8                     | 26,3                      | 17,49             | 16,34                      | 66,17            | 16 '                                    |
| 11)      | bei Lobeda                          | п.                | 30,2                     | 40,2                      | 18,15             |                            | 70,41            | 11 -                                    |
| 12)      | • Thal Drakendorf                   |                   | 22,6                     | 31,0                      | 18,39             | 10,97                      | 70,64            | 11 .                                    |
| 13)      | » bei »                             | II.               | 25,3                     | 39,4                      | 22,81             | 13,99                      | 63,20            | 4,5                                     |
| 14)      | » » »                               | . П.              | 29,7                     | 34,6                      | 23,70             | 12,71                      | 63,59            | 5,0                                     |
| 15)      | » » »                               | . П.              | 28,4                     | 39,3                      | 25,95             | 13,74                      | 60,31            | 4,4                                     |
| 16)      | » Gartenland, Jens                  | I.                | 49,8                     |                           | 39,47             | 11,90                      | 48,63            | 4,2                                     |
| 1\       | Unterer Wellenkalkboden be          | .                 |                          | В. К                      | alkbode           | enarten.                   |                  |                                         |
| 1)       | ~ ·                                 | . Пп.             | n 40,3                   | 54,4                      |                   |                            | 67,10            | 4,1                                     |
| 9)       |                                     | m.                | 42,8                     | 57,0                      | 21,93             | 14,03                      | 64,04            |                                         |
| ,        | 73 1 T n (n 1)                      | I.                | 30,1                     | 41,0                      | 23,00             | 9,51                       | 66,59            | n '                                     |
| -,       |                                     | IV.               | 41,1                     | 55,9                      | 25,40             | 14,13                      | 60,47            |                                         |
| -,       | ~                                   | .   _             | 54,4                     | 67,0                      | 25,67             | 15,82                      | 58,51            | "                                       |
|          | 77 . 11                             | .    пп.          | 26,0                     | 40,5                      | 28,51             | 13,33                      | 58,16            |                                         |
| 7)       |                                     | П.                | 34,4                     | 52,9                      | 29,98             | 11,53                      | 58,49            | 5,0                                     |
| 8)       |                                     | .   m.            | 40,9                     | 56,0                      | 31,78             | 10,35                      | 57,87            | 5,5                                     |
| 9)       | Schaumkalkboden                     | . IV.             | 50,4                     | 68,6                      | 35,70             | 10,65                      | 53,65            | 5,0                                     |
| 10)      | Kalkmergel                          | .   I.            | 34,2                     | 46,0                      | 36,99             | 8,98                       | 54,03            | 6,0                                     |
| ,        |                                     | .   III.          | 44,1                     | 70,8                      | 37,65             | 12,42                      | 49,93            | 4,0                                     |
| 12)      | Kalkmergel                          | .    II.          | 32,7                     | 44,7                      | 38,03             | 10,51                      | 51,46            |                                         |
| 18)      | »                                   | .   IV.           | 50,7                     | 69,3                      | 39,53             | 10,10                      | 50,37            |                                         |
| 14)      | <b></b>                             | ·   I.            | 35,6                     | 50,9                      | 39,68             | 9,82                       | 50,50            |                                         |
| 15)      |                                     | ·   I.            | 37,8                     | 55,1                      | 44,28             | 7,98                       | 47,74            | 9 '                                     |
|          | Kalkboden                           | ·   II.           | 37,9                     | 54,7                      | 45,33             | 7,67                       | 47,00            | R '                                     |
| 17)      |                                     | ·   II.           | 37,4                     | 55,5                      | 46,12             | 10,09                      | 43,79            | 4,3                                     |
| 18)      |                                     | · II.             | 37,5                     | 55,3                      | 48,50             | 9,76                       | 41,74            |                                         |
| 19)      |                                     | · I.              | 48,1                     | 69,7                      | 50,21             | 8,03                       | 41,76            | 8 -                                     |
| 20)      |                                     | .   IV.<br>.   П. | 50,3                     | 76,0                      | 52,89             | 5,52                       | 41,59            | 7,2                                     |
| 21)      |                                     | 177               | 44,8<br>46,7             | 64,9<br>68,2              | 54,85<br>56,59    | 8,78<br>6,89               | 36,37<br>36,52   | 4,1<br>5,8                              |
| 22)      |                                     | 777               |                          |                           | π                 |                            |                  | 11                                      |
| 23)      | <b>»</b>                            | . уш.             | ll #040                  | 68,0                      | ii ATIOO          | יטפינט                     | UPJUL            | ii J <sub>7</sub> U                     |

| lezeichnung des Bodens.                 | Bodenklasse. | 100Grm.<br>Sub-<br>stanz<br>gaben<br>CC,Gas. | 100 Vo-<br>lumina<br>Sub-<br>stans<br>gaben<br>CC.Gas. |       | amen des<br>tanden a<br>Sauer-<br>stoff. |       | Verhält- niss des Sauer- stoffs zum Stick- stoff = 1: |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
|                                         |              |                                              | C. Th                                                  | onbod | enarte                                   | n.    |                                                       |
| honboden (aus Altenburg) .              | IL.          | 27,1                                         | 38,6                                                   | 2,33  | 17,14                                    | 80,53 | 4,7                                                   |
| <b>&gt;</b>                             | ш.           | 31,5                                         | 43,0                                                   | 4,41  | 18,60                                    | 76,99 | 4,1                                                   |
| »                                       | П.           | 30,7                                         | 39,4                                                   | 6,60  | 15,49                                    | 77,91 | 5,0                                                   |
| »                                       | II.          | 25,2                                         | 36,8                                                   | 9,51  | 14,39                                    | 76,10 | 5,2                                                   |
|                                         | II.          | 32,0                                         | 41,3                                                   | 8,71  | 16,94                                    | 75,35 | 4,3                                                   |
| <b>.</b>                                | II.          | 24,7                                         | 35,1                                                   | 10,25 | 17,66                                    | 72,09 | 4,1                                                   |
|                                         | m.           | 27,7                                         | 38,6                                                   | 16,06 | 15,80                                    | 68,14 | 4,3                                                   |
| » (bei Loboda)                          | ш            | 30,9                                         | 43,1                                                   | 19,38 | 12,89                                    | 67,72 | 5,2                                                   |
| » (ans Altenburg)                       | I.           | 35,5                                         | 44,9                                                   | 20,44 | 11,58                                    | 67,98 |                                                       |
| <ul> <li>Galgenberg bei Jena</li> </ul> | Ш.           | 28,1                                         | 44,4                                                   | 32,36 | 10,18                                    | 57,46 | 14                                                    |
| Hausberg » »                            | Ш.           | 29,2                                         | 46,0                                                   | 33,47 | 13,04                                    | 53,49 | 4,1                                                   |
| Galgenberg » »                          | п.           | 33,9                                         | 48,0                                                   | 34,16 | 12,50                                    | 53,34 |                                                       |
| , , , ,                                 | п.           | 32,9                                         | 45,3                                                   | 34,21 | 11,70                                    | 54,09 | 11                                                    |
| <ul><li>unfruchtbar (Jena)</li></ul>    |              | 30,7                                         | 49,9                                                   | 39,27 | 14,42                                    | 46,31 | 3,2                                                   |
| » Hausberg »                            | Ш.           | 40,4                                         | 58,6                                                   | 89,76 | 9,72                                     | 50,52 |                                                       |
| » Galgenberg »                          | III.         | 34,7                                         | 47,2                                                   | 42,37 | 9,53                                     | 48,10 |                                                       |
| ) ) )                                   | Ш.           | 39,9                                         | 56,2                                                   | 45,21 | 9,78                                     | 45,01 |                                                       |
| » unfruchtbar »                         |              | 29,8                                         | 50,9                                                   | 49,30 | 10,61                                    | 40,09 | н -                                                   |
| » Fichtenwald, Hausberg                 | H            | 46,3                                         | 69,6                                                   | 53,88 | 10,49                                    | 35,63 | M '                                                   |

Der Verfasser suchte zu ermitteln, ob die Menge der von vorstehenden marten absorbirt enthaltenen Gase im Zusammenhange stehe mit ihrem It an organischer Substanz, an Eisenoxyd, Thonerde und kohlenm Kalk; er untersuchte zu diesem Zwecke einige der Bodenarten auf diese andtheile.

Bei den untersuchten Sandböden trat der vermuthete Zusammenhang ich hervor hinsichtlich des Eisenoxyd's und der organischen Substanz; bei Kalk- und Thonböden war ein solcher nicht deutlich zu erkennen. Die Sandboden erhaltenen auf Eisenoxyd- und Thonerdehydrat bezüglichen in sind folgende:

| Nr. | Gehalt an Eisen-<br>oxydu. Thonerde. | Menge des<br>Gases. | Kohlensäuregehalt<br>des Gases. |
|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|     | Procent.                             | Procent.            | Procent.                        |
| i   | 0,30                                 | 20,4                | 3,64                            |
| 2   | 0,64                                 | 29,3                | 6,00                            |
| 3   | 0,64                                 | 27,1                | 7,88                            |
| 5   | 0,80                                 | 28,4                | 8,46                            |
| 10  | 1,12                                 | 19,8                | 17,49                           |
| 11  | 1,80                                 | 30,2                | 18,15                           |
| 14  | 2,20                                 | 29,7                | 23,70                           |
| 16  | 4,12                                 | 49,8                | 89,47                           |
|     |                                      |                     |                                 |

Der Verfasser fasst die Hauptresultate der mit den Erdarten angestellten Versuche in Folgendem zusammen:

Die Sandböden, welche im Vergleich mit den Kalk- und Thonböden eine einfachere Zusammensetzung haben, liefern im Durchschnitt genommen, dem Volumen nach, am wenigsten Gas. Bei ihnen nimmt mit dem Gehalt an Eisenoxydhydrat und organischer Substanz die Kohlensäure in den Gasen zu; es ist hier also ein Einfluss dieser Bestandtheile auf den Kohlensäuregehalt der Gase und, da mit demselben auch die Güte der Bodenart zunimmt, auf die Fruchtbarkeit ersichtlich. Dieser Zusammenhang lässt sich jedoch bei den Kalk- und Thonböden nicht nachweisen.

Das Verhältniss des Sauerstoffs zum Stickstoff ist in den von den einzelnen Bodenarten erzielten Gasen verschieden. Bei manchen stimmt es annähernd mit dem, in welchen beide Gase in der atmosphärischen Luft auttreten, überein; bei den meisten jedoch ist es zu Gunsten des Stickstoffs geändert, bei einigen zu Gunsten des Sauerstoffs.

Sämmtliche Versuche stimmen schliesslich darin überein, dass alle Bodenarten Gase enthalten, in denen die Kohlensäure ein wesentlicher Bestandtheil ist. Die Resultate, welche von dem Eisenoxyd- und Thonerdehydrat erzielt wurden und die den grossen Gehalt an Kohlensäure bestätigen, so wie die leichte Aufnahme und Abgabe derselben nachweisen, ferner der Zasammenhang dieser Oxydhydrate mit dem Gasgehalt der Sandbodenarten berechtigen zu der Annahme, dass Eisenoxyd wie Thonerde nicht mehr als unwesentlich für die Ernährung der Pflanzen anzusehen sind; wenn dieselben auch nicht direkt der Pflanze als Nahrung dienen, so können sie doch als eine vermittelnde Quelle für den Kohlensäurebedarf der Pflanzen angesehen werden; ferne bekommt das Eisenoxydhydrat durch seine lösende Wirkung auf den kohlensauren Kalk grosse Bedeutung.

Es mag hier noch der Durchschnitt der sämmtlichen Bodengas-Unter suchungen des Verfassers gezogen werden, wobei sich folgende Zahlen ergeben:

| 100 Gramm de                 |     | _    | •      | • | - | 8 | Sand-, | Kalk -,     | Thonboden.          |
|------------------------------|-----|------|--------|---|---|---|--------|-------------|---------------------|
| 100 Volumina                 | der | Böde | n gabe |   |   |   | •      |             | <b>46,1</b>         |
| Das Gas<br>Kohlensäure.      |     |      |        |   |   |   | 16.5   | 38.8        | 26,4                |
| Sauerstoff .                 |     |      |        |   |   |   | 15,0   | 10,2        | 13,3                |
| Stickstoff<br>Verhältniss de |     |      |        |   |   |   |        | 51,0<br>5,0 | 60,3<br><b>4,</b> 5 |

Physikalische Bodenuntersuchungen, von Jac. Breitenlohmentigkeit. ner.\*) — Dieselben wurden zu dem Zwecke ausgeführt, 1. um den Einflukennen zu lernen, welche neben anderen Faktoren vornehmlich Elevation Neigung, Bodenart und Grundlage auf den Feuchtigkeitsgehalt des Boderausüben. Der Thalebene vor Lobositz wurde dabei das bedeutend höh

<sup>\*)</sup> Wiener landw. Ztg. 1868. S. 406.

gelegene Terrain von Kotomirsch entgegengehalten. Letzteres stellt eine vielfach coupirte Terrasse dar, rings von meist bewaldeten Bergen (Basalt und Klingstein) umgeben. Anfangs Mai wurden Bodenproben verschiedenen Feldern entnommen; Obergrund und Untergrund begreifen je 1 Fuss Mächtigkeit. Die Probenahme geschah innerhalb zwei aufeinander folgender Tage. Die Resultate sind in Folgendem enthalten:

| שוע | Tree mierre pin  | a m rongen                                  | авш епг              | Haiten:                                                                  |
|-----|------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     | 0                | Feuchtigkei<br>bei 140° get<br>bergrund. Un | rocknet.<br>tergrund |                                                                          |
|     | $\mathbf{L}_{0}$ | obositz. V                                  | on Janus             | ur bis Ende April: Wärme mittel = 3,27°.                                 |
|     |                  |                                             |                      | es Niederschlags: 76,47" Par.                                            |
| 1)  | Planer           | 19,69                                       | 16,35                | Im Untergrund tritt Pläner sehr charakteristisch auf.                    |
| 2)  | Lões             | 20,08                                       | 18,54                | Typisch reiner Löss von ansehnlicher Mächtigkeit.                        |
| 3)  | Basalt           | <b>20,</b> 98                               | 18,86                | Basaltische Enklave im Löss.                                             |
|     | K                | otomirsch.                                  |                      | nuar bis Ende April: Wärmemittel = 2,37° des Niederschlags: 111,37" Par. |
| 4)  | Quadermergel     | 15,58                                       | 12,54                | Berglehne mit lichtem Gehölz. Schafweide.                                |
| 5)  | •                | 13,95                                       | 10,07                | Neuland am Plateau voriger Berglehne.                                    |
| 6)  | Löss             | 17,89                                       | 17,45                | Schmale Lösseinlagerung in der Thalschlucht.                             |
| 7)  | Thonboden .      | 22,51                                       | 20,22                | Verwitterungsprodukt von Phonolith u. Basalt.                            |
| 8)  |                  | 26,08                                       | 26,43                | Zäher strenger Thonboden.                                                |
| 9)  | <b>)</b> .       | 25,89                                       | 23,68                | Baumgrund.                                                               |
| 10) | Basalt           | 23,35                                       | 24,95                | Unter Letten.                                                            |

Der Verfasser leitet aus diesen Zahlen folgendes Ergebniss ab: Deine grössere Niederschlagsmenge an einem Orte gestattet keinen allgemein giltigen Rückschluss auf die Feuchtigkeitszustände der Böden gegenüber einer benachbarten Localität; vielmehr steht eine Reihe von Faktoren damit in Wechselbeziehung, unter welchen eine mehr oder weniger geneigte Lage eine bemerkenswerthe Rolle spielt. Vergleicht man die Felder von Lobositz mit den Thonböden von Kotomirsch, so müssten diese, wenn eben situirt, mit ihrer vorherrschend undurchlässigen Unterlage ein grösseres Maass von Feuchtigkeit aufzuweisen haben. Die geneigte Lage wirkt bei Quadermergel noch vereint mit der Eigenschaft dieser Bodenart, das Wasser rasch abzudunsten. Nach diesem Vermögen ordnen sich der Reihenfolge nach: Quadermergel, Pläner Löss, Basalt und Phonolith. Die Verwitterungsprodukte der letzteren Felsart zeichnen sich besonders durch wasserhaltende Kraft aus.

2. um den Einfluss der Vegetation auf die Bodenfeuchtigkeit zu studiren. Die bezüglichen Proben stammen von den Lobositzer Feldern und wurden zur Erntezeit, die vergleichsweisen der Rübenfelder jedesmal aus dem dichtesten Rübenstande genommen. Die Felder stossen entweder paarweise aneinander oder liegen, wenn mehrere in Vergleich kommen, in einer Flur; Obergrund und Untergrund beziehen sich auf je ein Fuss Mächtigkeit. Die Proben wurden bei 140° C. getrocknet.

Die Resultate sind folgende:

| Bodenart. | Bestand-<br>frucht,                                                                                                                                | Zeit der<br>Probenahme.                                                                                          | Feuchtigkeit in %. Obergrund. Untergrund.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.   Löss | Rübe Roggen Gerste, Klee Weizen Gerste Rübe Rübe Rübe Rübe Luzerne Rübe Erbsen Rübe Erbsen Gerste Hopfen Weizen Rübe Rübe Rübe Gerste, Klee Erbsen | 24. Juli  3. August  3. August  9. August  9. August  10. August  10. August  10. August  10. August  10. August | 14,83<br>15,40<br>18.08<br>18,18<br>10,73<br>14,82<br>14,98<br>17,17<br>10,92<br>11,37<br>13,73<br>14,15<br>17,53<br>15,56<br>19,78<br>12,33<br>14,03<br>14,03<br>11,05<br>11,12 | 15,36<br>16,02<br>13,75<br>13,49<br>11,92<br>15,80<br>15,43<br>17,21<br>12,86<br>18,13<br>14,80<br>16,00<br>18,01<br>16,86<br>19,95<br>14,04<br>16,88<br>12,90<br>11,67<br>11,57 |  |

Die meteorologischen Verhältnisse während der Vegetationsdauer der vorstehenden Früchte sind in Nachfolgendem wiedergegeben:

| Monate                                                   | Luft-tempera-<br>tur. Bodentemperatur<br>in einer Tiefe von<br>\frac{1}{2} Fuss. 1 Fuss. 2 Fuss. 3 Fuss |  | on                                              | Tage<br>mit<br>Nieder-<br>schlag.                | Nieder-<br>schlag in<br>Par, Lin,               | Vorherr-<br>schende<br>Windrich-<br>tung in %   |                                                 |                            |                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| März .<br>April .<br>Mai .<br>Juni .<br>Juli .<br>August |                                                                                                         |  | 1,26<br>7,21<br>9,92<br>13,83<br>13,60<br>15,01 | 2,03<br>6,01<br>10,17<br>14,88<br>14,95<br>15,49 | 2,31<br>5,75<br>9,82<br>14,59<br>15,04<br>15,62 | 2,29<br>5,20<br>9,13<br>13,48<br>14,47<br>15,11 | 3,15<br>4,72<br>8,01<br>11,73<br>13,27<br>14,02 | 13<br>14<br>11<br>16<br>19 | 14,96<br>20,56<br>28,26<br>21,95<br>25,21<br>13,25 | SO. 43<br>NW. 27<br>W. 33<br>W. 35<br>W. 35<br>W. 19 |
| Su                                                       | mma<br>litte                                                                                            |  | 10,14                                           | 10,59                                            | 10,52                                           | 9,95                                            | 9,15                                            | 79                         | 124,19                                             |                                                      |

Die Zahlenresultate deutet der Verfasser wie folgt:

Der Untergrund war durchgehends reicher an Feuchtigkeit, als der Obergrund, nur beim Pläner-Boden findet eine Ausnahme statt, welcher, wenn ausgetrocknet das Wasser schwer annimmt. Bei den vorjährigen Versuchen war das Ergebniss ein anderes, weil die vorausgegangenen Jahre wenig Niederschlag gebracht hatten.

Der Lössboden enthielt im Allgemeinen die geringste Menge Feuchtigkeit. Diesem reiht sich der Basaltboden an, der hin und wieder bei äusserlich altischem Ansehen phonolithische Beimengungen erkennen lässt; die Batboden sind zum Theil Alluvionen, welche je nach ihrer Mengung mit Löss er Pläner mannigfaltige Abänderungen zeigen. Den Vergleichsobjekten st daher nicht immer streng gleiche Bodenbeschaffenheit zu Grunde, woch scheinbar widersprechende Unterschiede im Feuchtigkeitsgehalte hertreten. — Bei gleicher Bodenbeschaffenheit consumirten Halmfrüchte offen-· weniger Feuchtigkeit als Rübe, obgleich diese noch nicht im Höhepunkte Entwickelung standen. Entgegen dem festgesessenen Boden mit alter zerne ist die grössere Feuchtigkeit des anstehenden Rübenfeldes eine nothidige natürliche Folge. Auf einem Parzellenpaar mit identischem Boden s sich zwischen Erbse und Gerste keine Feuchtigkeitsdifferenz nachweisen. . Hopfen zeigte sich ein ausnehmend hoher Feuchtigkeitsgehalt des Bodens-

Im Wesentlichen bestätigten sich die vom Verfasser bei früheren Arbeiten altenen Verhältnisse zwischen Vegetation und Bodenfeuchtigkeit.

Ueber das Verhalten des atmosphärischen Wassers zum Bo- verhalten n, von Fr. Pfaff.\*) — Der Verfasser stellte Versuche zu dem Behufe an, des atmosrugsweise die physikalischen Verhältnisse des Wassers im Boden zu ertal und namentlich die Mengenverhältnisse des in verschiedenen Tiefen zum Boden. adingenden atmosphärischen Wassers, verglichen mit der Regenmenge, zu stimmen. Zu diesem Zwecke wurden in einem Garten an ebener Stelle Gefässe von Blech so eingegraben, dass ihr Rand etwa 1 Linie über den umgebenden Erdboden hervorragte. Der Durchmesser einer jeden Büchse rug 1/2 Fuss. Von der offenen Oberfläche bis zu dem seiherförmigen den mass das Gefäss I. 1/2, Gef. II. 1, Gef. III. 2 und Gef. IV. 4 Fuss. Der ter dem Seiher befindliche zweite Boden verengte sich nach unten stumpf thterformig und stand mit einem seitlich abliegenden und neben dem Ges senkrecht nach oben bis über die Oberfläche des Bodens führenden Rohr Verbindung. Die Blechbüchsen waren mit dem ausgegrabenen Boden, einem dechten Sandboden angefüllt und wurden stets bis an den Rand gefüllt erhalten; hrend des Versuchs wurde keine Vegetation auf dem Boden geduldet. Dasige Regenwasser nun, welches durch den Boden hindurchsickerte, sammelte h unterhalb der Seihe in dem Rohre an und wurde von da in der Regel zlich oder längstens alle 8 Tage mittelst einer Saugvorrichtung herausgemmen und gemessen. Die Versuche dauerten bei den Gefässen I. bis III. m 3. Dezember 1866 an, bei dem Gefäss IV. vom 11. März 1867 an bis m 2. Dezember 1867. Regenmenge und Verdunstung wurden in demselben uten bestimmt.

Die folgenden Zahlen - wir beschränken uns auf Mittheilung der Mittelblen — geben die gewonnenen Resultate und zwar bedeuten sämmtliche blen Millimeter:

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. Biologie. 1868. S. 249.

```
Regen- Ver- Abgetropft in Büchse menge. dunstung. 1. 1 ft. II. 1 tf. III. 2 tf. IV. 4 tf.
Sommerhalbjahr
21. April—21.0kt. 260,04
                                                                     85,5
                                  433,01
                                               19,88
                                                        23,66
                                                                                  48,3
                                             =7,6 % =9% =32,8% =18,6% des geh
Recen
Winterhalbjahr
21.Okt.—21. April 431,65
                                   115,39 326,35 331,1 335,4
                                                                                [202,8]*)
                                          =75,72°/° =76,82°/° =77,81°/° [=47,6°/°]
            Summe 691,69
                                   548,40 346,53 354,76 420,9
                                                                                 [251,1]
                                           =50,07°/<sub>0</sub>=51,26°/<sub>0</sub>=60,81°/<sub>0</sub>[=36,2°/<sub>0</sub>]
```

Hiernach beträgt die Gesammtmenge des in den Boden eindringendes Wassers in den 3 ersten Gefässen mehr als die Hälfte der gesammten Regen menge des Jahres und zwar nimmt befremdlicher Weise die Wassermeng mit der Tiefe zu, nämlich bis zu der Tiefe von 2 Fuss; bei 4 Fuss Tiefe is die durchsickernde Regenmenge wieder eine geringere. — Im Winterhalbjah dringt 3/4 der Regenmenge, wenigstens bis zu 2' Tiefe in den Boden ein; de Unterschied, der sich dabei in der Menge des abgetropften Wassers in de verschiedenen Gefässen bis zu 2' Tiefe zeigt, ist ziemlich verschwindend. De Verfasser findet darin eine Bestätigung des alten landwirthschaftlichen Satze dass es die Winterfeuchtigkeit sei, die den Boden besonders durchdringe.

Der Unterschied, der in dieser Beziehung zwischen Sommer und Winte besteht, ist allerdings wie die Zahlen erweisen ganz enorm: auch in dem Verhalten der einzelnen Tiefen findet während des Sommers die grösste Differen statt. In 2 Fuss Tiefe tropfte 4½ mal mehr ab, als in ½ Fuss Tiefe in der Gefässe I. Wie aus den Einzelbeobachtungen hervorgeht, sammelte sich zwie Monate hindurch keine Spur Wasser in diesem an, obwohl die Regenmeng 92 Millimeter betrug. In der Tiefe von 2 Fuss hörte nur zweimal das Attropfen ganz auf, in einer Tiefe von 4 Fuss hörte es keinmal auf. — De Verfasser erklärt diese manches Befremdende darbietenden Verhältnisse al von den 3 Faktoren bedingt:

- 1. von der wasserhaltenden Kraft des Bodens. Der Keupersandboden, de der Verfasser verwendete, enthielt 98 Procent Quarzsand und hatte eine wasse haltende Kraft von 20 Procent. Der Verfasser hält diese für beträchtlich g nug, um begreiflich zu finden, warum nach längerer Trockenheit im Somme auch die stärkeren Regengüsse im Juni und Juli vollständig in dem erste Gefässe zurückgehalten wurden und gar keine Tropfen aus demselben unt abfliessen liessen;
- 2. von der Verdunstung aus dem Boden. Aus einem Gefäss, das n bis zur halben Höhe mit Wasser gefüllt ist, verdunstet weniger und lan samer von Letzterem, als aus einem, das bis zum Rande gefüllt ist. Eben verhält es sich mit der Feuchtigkeit des Bodens. Sind die obersten Schicht des Bodens ausgetrocknet, so verdunstet zwar das Wasser aus den tiefer Schichten, aber viel langsamer. Ferner wird ein Theil des aus der Tiefe au

<sup>\*)</sup> Die eingeklammerten Zahlen sind nach dem Verhalten in den Mona-Oktober, November und December berechnet.

teigenden Wasserdampfs in den oberen Schichten wieder verdichtet, im ommer namentlich bei der Nacht, und daher kommt es, dass auch die oberen :hichten viel langsamer ganz trocken werden, wenn der Boden in grösserer iefe hinab locker ist. Diese Verhältnisse sind es ganz besonders, welche die zust befremdende Erscheinung erklären, dass, besonders im Sommer, in den eferen Lagen des Bodens mehr abtropfte, als in den höheren. Durch den oden der Gefässe war die Sandschichte, die sie enthielten, gegen die aus r Tiefe aufsteigenden Wasserdämpfe und gegen das capillarisch aus der efe aufsteigende Wasser vollkommen abgesperrt; sie konnte daher auch um leichter austrocknen, je dünner sie war. Fällt daher Regen nach einer ngeren regenlosen Zeit, so werden die flacheren Gefässe I. und II., welche Ilkommen ausgetrocknet sein werden, nicht viel oder keinen Regen abtropfen ssen und nicht eher Wasser abtropfen lassen, als bis sich ihr Boden mit asser gesättigt hat. Im Winter, wo die Verdunstung verschwindend klein gen die Menge der Niederschläge ist, kommt deshalb ein Austrocknen der ersten Schichten nicht vor und das Abtropfen hörte deshalb nicht auf;

3. von der Vertheilung des Regens. Bei schwachem Regen dringt veritnissmässig mehr in den Boden als bei starkem Regen, denn in letzterem
ale läuft mehr Regen von der Oberfläche ab, den Flüssen und Bächen zu.
ber Verfasser giebt einige Belege hierzu aus seinen täglichen Aufzeichnungen,
mach ein nach längerer Dürre gefallener starker Gewitterregen (innerhalb
Standen 30 Millimeter) fasst spurlos an den Gefässen vorüberging, während
a schwächerer sich auf 11 Tage vertheilender Regen aus allen Gefässen
Jamer abtropfen liess.

Die Ergebnisse dieser interessanten Versuche berühren ein noch wenig beuntes Gebiet der Bodenphysik. Sie zeigen von welchem wesentlichen Einflusse
ie Vertheilung des Regens der Zeit nach und die Verdunstung des Wassers aus
en Boden auf die Feuchterhaltung des Bodens in seinen verschiedenen Schichten
f. Für die landwirthschaftliche Praxis ergiebt sich noch ferner der Zusammenung zwischen Bodenlockerung (Tiefpflügen) und Bodenfeuchtigkeit; der Boden
ird in seinen oberen Schichten um so weniger und langsamer austrocknen, je
fer hinab er gelockert ist.

Ueber die Verdunstung durch den Boden, von Eug. Risler\*). —
Der Verf. stellte auf einem Stück Land von 12300 
Metern Beobachtungen an iber die darauf gefallene Regenmenge und die durch die Drains ablaufende Vansermenge; die Differenz dieser beiden bekannten Grössen betrachtet der Verfasser als durch den Boden verdunstet; das Land war so beschaffen, dass bein anderes Regenwasser darauf kommen, und keins davon anders ablaufen beunte als durch die Drains, da der Boden vollständig undurchlässig ist. In lächstehendem sind die Resultate seiner Beobachtungen, reducirt auf Millibeter, zusammengestellt:

Verdunstang durch den Boden.

<sup>\*)</sup> Journ. d'agric. prat. 1869. t. II. S. 365.
Sabresbericht, XI. u. XII.

|           |   |                                     | 1867.                                   |                  | 1868,                    |                                         |         |  |  |  |
|-----------|---|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------|--|--|--|
|           | R | Gefallene<br>legenmenge.<br>Milmtr. | Abgelaufenes<br>Drainwasser.<br>Milmtr. | Ver-<br>dunstet. | Gefallene<br>Regenmenge. | Abgelaufenes<br>Drainwasser.<br>Milmtr. | du<br>M |  |  |  |
| Januar .  |   | 137,50                              | 102,82                                  | 34,98            | 60,75                    | <b>22,7</b> 8                           | :       |  |  |  |
| Februar . |   | 63,15                               | 42,65                                   | 20,60            | 9,50                     | 8,56                                    |         |  |  |  |
| Mārz      |   | 206,75                              | 94,39                                   | 112,36           | 93,90                    | 48,78                                   | 4       |  |  |  |
| April     |   | 156,77                              | 71,24                                   | 85,53            | 66,00                    | 4,04                                    | •       |  |  |  |
| Mai       | • | 100,91                              | 18,01                                   | 82,90            | 41,90                    | 1,15                                    | 4       |  |  |  |
| Juni      |   | 80,75                               | 0,72                                    | 80,03            | 47,30                    | 0                                       | 4       |  |  |  |
| Juli      |   | 31,45                               | 0                                       | 31,45            | 119,50                   | 0                                       | 11      |  |  |  |
| August .  |   | 49,75                               | 0                                       | 49,75            | 73,81                    | 0                                       | 7       |  |  |  |
| September |   | 99,15                               | 0                                       | 99,15            | 157,90                   | 2,07                                    | 15      |  |  |  |
| October . |   | 93,80                               | 3,31                                    | 90,49            | 106,55                   | 24,34                                   | 8       |  |  |  |
| November  |   | 7,45                                | 0                                       | 7,45             | 50,25                    | 19,98                                   | £       |  |  |  |
| December  |   | 39,25                               | 0                                       | 39,25            | 204,50                   | 145,47                                  | ŧ       |  |  |  |
| im Jahre. | • | 1066,68                             | 333,14                                  | 733,54           | 1032,86                  | 277,12                                  | 75      |  |  |  |

verdunstung
von der Oberfläche — von der obersten Schicht des Bodens aus —
feuchtigteit. Innern des Bodens, aus tieferen Schichten des Bodens verdunstet, s

J. Nessler\*) experimentell zu lösen.

Findet die Verdunstung von der Oberfläche aus statt, so dass das W kapillarisch in tropfbar flüssigem Zustande aus tieferen Schichten in obersten Schichten gelangt, so werden sich auch mit dem Wasser gl zeitig darin gelöste Bodenbestandtheile in derselben Richtung bewegen. nun im Sommer ganz im Allgemeinen mehr Wasser verdunstet, als d Regen auf die Oberfläche des Bodens gelangt, so werden sich — bei ( flächenverdunstung — im Sommer mehr lösliche Bodenbestandtheile von 1 nach oben, als von oben nach unten bewegen. Der Verfasser fand das sagte durch folgenden Versuch bestätigt: Mit einer 14 pCt. Wasser haltenden Erde wurden 2 Cylinder von gleicher Grösse angefüllt; der nur ganz locker, so dass die Zwischenräume darin möglichst zahlreich gross wurden und die Verdunstung im Innern möglichst befördert wi der andere unter Eindrücken der Erde. Beide Cylinder wurden im Fi in die Erde eingegraben, so dass nur der oberste Theil frei war. Bei B wurden sie bedeckt. Nach 6 Wochen hatte, auf den Quadratfüss Oberfl berechnet, die lockere Erde 510, die zusammengedrückte 1680 Gramm W: verdunstet. Die ursprüngliche Erde, sowie die oberste Schicht Erde der be Cylinder von etwa einer Linie Dicke wurde untersucht und in 1000 darin gefunden \*\*) Ursprüngliche Lockere Dichte

| davon | he Stoffe überhaupt<br>organische<br>unorganische | . 0,06<br>. 0,08 | 0,19<br>0,08<br>0,11 | 1,00<br>0,32<br>0,68 |
|-------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Kali  |                                                   | . –              | 0,03                 | 0,19                 |
|       |                                                   |                  |                      |                      |

<sup>\*)</sup> Agronom. Ztg. 1868. S. 117.

<sup>••)</sup> Jedenfalls in Wasser löslich? D. Ref.

Aus dem Versuche ergiebt sich, dass:

- die Verdunstung vorzugsweise an der Oberfläche stattfindet,
   das Lockern der Erde den Wasserverlust vermindert,
- 3. die löslichen Stoffe, selbst auch jene (Kali), für welche die Erde Absorptionsfähigkeit besitzt, durch die Verdunstung des Wassers an die Oberfläche des Bodens gelangen können.

Physikalische und chemische Bodenuntersuchungen, von Physika-J. Hanamann.\*) Der Verfasser hat die nachgenannten, für eine längere mische und mehrjährige Reihe von Kultur- und Düngungsversuchen bestimmten Böden einer eingehenden Untersuchung unterworfen, die im Allgemeinen nach den analysen. bekannten vereinbarten Methoden ausgeführt wurde.

## L Alluvialböden.

- 1. Krendorfer B. Abschwemmung von Basalt- uud Plänerkalk-Hügeln. Bindiger schwer bearbeitbarer Thonboden.
- 2. Malnitzer Teichboden, vor 300 Jahren Seegrund dann theils Teich, der 1830 trocken gelegt wurde; aus dem nahen Rothliegenden abgeschwemmt, voll hellrother Farbe, im Untergrunde Plänermergel, strenger All. B.
- & Schelchowitzer B., grauer mit Muschelresten übersäeter, lockerer, kalkmicher B. im Planergebiet; ausgezeichneter Rübenboden, der beinahe anunterbrochen mit Zuckerrüben bebaut wird.

IL Dilluvialböden.

- 4 and 5. Lobositzer B. »Grossstück« und »Galgenfeld«; auf Lössunterlage ruhender und mit dieser gemischter Boden, der von den umliegenden Basalthöhen angeschwemmt wurde; beide B. von licht braungelber Farbe, mächtiger Ackerkrume; fruchtbar.
- 6 Ploscha'er B. 7. Ferbenz'er B. Löss, ersterer tiefgründig und humusreich, letzerer flachgründig; gute Roggen- und Gersteböden. 6. Lehm-7. sandiger Lehmboden.

III. Kreideformation.

- & Rotschow'er B., gehört dem sandigen Plänermergel an, flache Ackerkrume; Roggen, Gerste und Hafer gedeihen am besten, Klee und Hackfrüchte schlecht; lehmiger Sandboden.
- 9. Kottomirz'er B., dem Quadermergel angehörig; lichtgelber, sehr steiniger michter B., dessen Muttergestein, während der Tertiärperiode merkwürdige Umwandlungen, besonders an seinen Angrenzungsflächen, mit Basalt erfuhr; wirft sehr günstige Erträge an Körnern ab und liefert war nur kleine, aber zuckerreiche Rüben.

## IV. Rothliegendes.

10. Diwitz'er B.; zur Verkrustung sehr geneigt, erwärmungsfähig, die Farbe roth, sehr eisenschüssig, Untergrund ein sandiger Letten des Rothliegenden. Gerste und Roggen gedeihen weniger, besser Rothklee.

<sup>°)</sup> Centralblatt f. die gesammte Landeskultur. 1868. S. 407.

Weizen und Bohnen; gehört in die Klasse der bindigen Weizenböden mit guter Kleefähigkeit. Gebrannter Kalk wirkt ausgezeichnet. Als Unkraut gedeihen besonders Ackerwinde, Hederich und Ackerdistel.

#### V. Basaltformation.

11) B. von Aujezd, ein dunkler, grauschwarzer, humusarmer Boden von bindiger Beschaffenheit (Thonboden), tiefer Ackerkrume auf verwittertem Basalt abgelagert; sagt besonders dem Rüben- und Kleebau zu, weniger reich fallen die Körnerernten aus.

Darstellung der sauren Auszüge dieser Böden: 250 Gramm lufttrockner Boden wurden mit Essigsäure von 1,06 spec. Gew. in der Kälte durch mehrere Tage behandelt, — das Filtrat enthielt stets einen Ueberschuss von freier Essigsäure, — ausgewaschen, der Rückstand mit überschüssiger Salzsäure vom 1,15 spec. Gew. durch 10 Stunden ausgekocht, filtrirt etc.

Die Schlämmanalyse geschah mit dem Nöbels'schen Apparat.

Die Bestimmung des Absorptions-Coëfficienten der Böden für Kali geschah in der Weise, dass 125 Gramm Erde mit 500 CC. einer 1/10 atomigen Lösung von Chlorkalium 24 Stunden lang unter Umschütteln in Berührung blieb und das Filtrat untersucht wurde.

Die Resultate der Analysen sind in nachfolgenden Zusammenstellungen enthalten.

## 1. Mechanische Analyse.

|                                                          | In 100 Gwthl.<br>Erde.         |          | In 100         | In 100 Gewichtstheilen Feinerde. |               |                |               | de              |                                              | 300000000000000000000000000000000000000                                                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenart.                                                | Grosse<br>Steine.              | d Grober | Proc.          | Peinsand.                        | Staubsand.    | od Thoniger    | Schlamm.      | D 1 Litter Erde | Farbe<br>dcs<br>Bodens,                      | Mineralogische B<br>schaffenheit<br>der Steine, des Sans                                            |
| I. Alluv.<br>Krendorf<br>Malnitz<br>Schelchowitz         | 0,23<br>wenige                 |          | 9,52           | 11,03                            | 12,05         | 20,92          |               | 1073            | grau<br>braunroth<br>hellgrau                | grobk. Quarz und Kalks<br>eisenschüss. Quarz u. Gin<br>zahlreiche Muschelreste.                     |
| II. Dikıv. Lobositz, Grossst.  Galgenf. Ploscha. Ferbenz | 2,65<br>0,37<br>0,98<br>wenige | 1,83     | 12,83<br>16,86 | $20,45 \\ 32,04$                 | 22,83 $10,53$ | 18,24<br>19,21 | 25,65 $21,36$ | 1085            | gelbbraun<br>hellbraun<br>braun<br>braungelb | feink, Quarz und Basalt<br>feinkörniger Quarz,<br>abgerund, Kies u. Basaltf<br>eisenschüssig, Sand, |
| III. Kreide. Rotschow Kottomirz Diwitz                   | 3,75<br>6,67<br>1,25           | 4,35     | 36,52          | 23,96                            | 13,35         | 10,62          | 15,50         | 1210            | weissgrau<br>gelbbraun<br>hellroth           | sehr feinkörn. Sand.<br>Thonsilikate verschied.Ge<br>sehr eisensch. Sand u.Gilt                     |
| IV. Basalt.<br>Aujezd                                    | wenige                         | 1,02     | 14,71          | 28,52                            | 11,31         | 11,89          | 33,57         | 978             | schwarz                                      | Basaltfragmente.                                                                                    |

<sup>\*)</sup> Im Maximum der Lockerheit.

### 2. Physikalische Analyse.\*)

| Bodenart,         | Bodenart. Wasser-ver- danstung bei 18° C in Tagen |      | tung<br>8° C.<br>agen | Differenz zwischen auf-<br>genommenem und ver-<br>dunstetem Wasser. | Volumenverminderung<br>lurch Austrocknen in % | Gew<br>den. |      | 200 Gramm getrock- nete Erde nahmen Wasserdampf bei 18° C. auf in Grammen. **) Gewichtszunahme in Tagen 5   10   15   20 |      |       |      | hnell<br>Aufs<br>inute<br>in bi | mögen<br>ig keit<br>augun<br>nzahl<br>s zur<br>entime | 4 0  |      |
|-------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|
| trendorf          | 48.7                                              | 15.9 | 37.1                  | 11.6                                                                | 11                                            | 2.436       | 2.91 | 5.92                                                                                                                     | 7.42 | 8,92  | 10   | 65                              | 150                                                   | 430  | 0.42 |
| Islnitz           | 61,5                                              |      | 41,5                  |                                                                     |                                               | 2,450       |      |                                                                                                                          |      | 10,28 | 50   | 280                             | 645                                                   | 1430 | 0,40 |
| chelchowitz       | 56.0                                              |      |                       | 16,1                                                                | 19                                            | 2,427       | 2,99 | 5,05                                                                                                                     | 7,19 | 9,33  | 85   | 556                             | 1420                                                  | 2860 | 0,39 |
| obositz, Grossst. | 46.5                                              | 18,4 | 40,5                  | 6,0                                                                 | 8                                             | 2,387       | 3,42 | 5,25                                                                                                                     | 7,11 | 8,97  | 25   | 70                              | 200                                                   | 420  | 0,15 |
| Golgenf.          | 46,0                                              | 18,5 | 42,9                  | 3,0                                                                 | 5                                             | 2,362       | 2,80 | 5,57                                                                                                                     | 6,79 | 8,02  | 30   | 120                             | 230                                                   |      | 0,13 |
| loscha            | 48,0                                              | 18,8 | 40,6                  | 7,4                                                                 | 10                                            | 2,447       | 3,65 | 6,32                                                                                                                     | 7,72 | 9,12  |      | 80                              | 240                                                   |      | 0,20 |
| erbenz            | 46,4                                              | 18,0 | 42,6                  | 3,8                                                                 | 6                                             | 2,373       | 3,79 | 6,03                                                                                                                     | 7,22 | 8,41  | 20   | 60                              | 165                                                   |      | 0,17 |
| otschow           | 52,5                                              | 17,3 | 47,6                  | 4,9                                                                 | 2                                             | 2,444       |      |                                                                                                                          |      | 5,14  |      | 60                              | 160                                                   |      | 0,09 |
| ottomirz          | 37,1                                              | 22,5 | 34,6                  | 2,5                                                                 | 2                                             | 2,485       | 3,16 | 5,33                                                                                                                     | 6,36 | 7,39  | 0.00 | 10000                           | 555                                                   |      | 0,10 |
| liwitz            | 47,9                                              | 17,9 | 41,6                  | 6,3                                                                 | 10                                            | 2,502       | 3,36 | 5,48                                                                                                                     | 7,93 | 8,85  |      | 455                             | 700                                                   |      |      |
| Anjezd            | 51,6                                              | 19,8 | 41,7                  | 9,9                                                                 | 15                                            | 2,469       | 3,48 | 6,75                                                                                                                     | 8,22 | 9,68  | 50   | 270                             | 600                                                   | 1320 | 0,28 |

(Tabelle 3. siehe Seite 54)

Eine Diskussion der Zahlenresultate fehlt.

Von Gise und W. Fleischmann veröffentlichten die von Analysen G. Hirzel ausgeführten Analysen der Böden der zu den West-Allgäuer Alpen-Versuchsstationen gehörenden Versuchsfelder von Seifenmoos und Rothenfels. — Ihrer geognostischen Lage zu Folge gehören beide Alpenstationen, wie die westlichen Allgäuer Vorberge überhaupt, der Tertiärformation und zwar der älteren Süsswassermolasse an. Die Höhe des Versuchsfeldes Seifenmoos ist 4000 Fuss, die von Rothenfels 2500 Fuss über dem Meer. Die analytischen Methoden waren die nach E. Wolffs Entwurf von den Stationen vereinbarten. Die Resultate beziehen sich auf lufttrockne Erde. Die Bodenproben wurden genommen:

- 1. unmittelbar unter dem Rasen: Rasenerde (mit a. bezeichnet)
- 2. aus 1 Fuss Tiefe (mit b. bezeichnet)
- 3. aus 2 » » c. »

<sup>&</sup>quot;) Ausgeführt von Jos. Zeman.

<sup>\*\*) 200</sup> Gramm der bei 100° C. getrockneten Erden wurden in gleich grossen Blechwürfeln von 216 CC. bei einer konstant gehaltenen Temperatur von 18° C. in einer mit Wasserdampf gesättigten Atmosphäre durch 20 Tage belassen und die von 5 zu 5 Tagen erfolgenden Gewichtszunahmen ermittelt.

<sup>\*\*\*)</sup> Versuchsstationen. Band IX. S. 236 u. Bd. X. S. 235.

•

| တ္ကု        | <b>5</b> 8                            | e Z         | Ω             | K           | Z.                                    | 1                  |                   | G.                 | 99                                    | 9,                        |                     | ಀ                      | вΠ                                     |          |                   |           |
|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| hwefelsaure | Kieselsäure .                         | Kohlensäure | Chloralkalien | Magnesia .  | Kalk                                  |                    |                   | Gesammt-Stickstoff | nlöslicher Rü                         | Organische Stoffe (Humns) | heisser Salzsaure   | kalter Ess             | kaltem                                 |          |                   |           |
| • •         | • •                                   | •           | •             |             | rnonerue .                            | 1                  |                   | stoff              | Unlöslicher Rückstand (Gestein, Sand, | To (Humns)                | clicherealit        | æ                      | Wasser lösliche                        |          |                   |           |
| •           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •           | •             | ·<br>·<br>· | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Dea                | Bag               |                    | in, Sand, Thon                        | HIOCHO HICO               | heisser baizsaure » | lösliche Mineralstoffe | e Mineralstoffe .<br>organische Stoffe |          |                   |           |
|             | • •                                   | •           | •             | •           |                                       | " an nerener       | tand dar i        |                    | )n)                                   | _                         | _                   |                        | Stoffe .                               |          |                   |           |
| 1149        | 0,164                                 | 7,314       | 0,095         | 1,807       | 9,310                                 |                    |                   | 0,193              |                                       | -                         |                     | 20,092                 | 0,362                                  | dorf.    | Kren-             | Α.        |
| 0.026       | 0,026                                 | 1,750       | 0,043         | 0,544       | 2.235                                 | Transfer of page T | säm <b>e</b> o lä | 0,251              |                                       | _                         | 04,002              | 4,987                  | 0,147                                  | -11-     | Malnitz.          | Alluvium. |
| 0.136       | 0,136                                 | 0,947       | 0,041         | 0,725       | 1,824                                 | устения под        | elichen           | 0,387              | 35,749                                | 5.996                     | 10,140              | 14,106                 | 0,109                                  | chowitz. | Schel-            |           |
| 0.005       | 0,000                                 | 0,229       | 0,028         | 0,098       | 0,293                                 | Dascii             | Racon             | 0,173              | 4                                     | 3.796                     | 9,261               | 0,697                  | 0,071                                  | Grssst.  | Lobositz Lobositz |           |
| 0.023       | 0,023                                 | 0,769       | Spur          | 0,075       | 0,994                                 | Man Sa             | und Säuren        | 0,044              | -                                     | 3889                      | 17 279              | 1,945                  | 0,067                                  | Glgf.    |                   | Diluvium. |
| 0.015       | 0,015                                 | 0,527       | 0,009         | 0,085       | 0,603                                 | men.               | i ron             | 0,146              |                                       |                           | 10,111              | 1,573                  | 0,054                                  |          | Ploscha.          | ium.      |
| Spur        | 0,042                                 | 0,675       | Spur          | 0,086       | 0,834                                 | 000                |                   | 0,092              | 63,872                                | 3515                      | 11,100              | 1,683                  | 0,056                                  | benz.    | Fer-              |           |
| 0.013       | 0,092                                 | 0,170       | Spur          | 0,018       | 0,212                                 | 0000               |                   | 0,089              | 63,920                                | 9.085                     | 20,506              | 0,592                  | 0,988                                  | schow.   | sand.             | Kreide.   |
| 0.093       | 0,035                                 | 0,215       | 0,014         | 0,042       | 0,258                                 | 0.000              |                   | 0,243              | 84,658                                | 2.804                     | 5,101               | 0,640                  | 0,069                                  | mirz.    | mergel.           | ide.      |
| 0.048       | 0,048                                 | 0,482       | 0,027         | 0,239       | 0,568                                 | 000                |                   | 0,162              |                                       | 2.913                     | 15,515              | 1,584                  | 0,075                                  | Diwitz.  | _                 | Roth-     |
|             | 0,023                                 |             |               |             |                                       |                    |                   | 0,194              | -                                     | _                         | _                   |                        | 0,071                                  | Anjezd   |                   | Basalt    |

Resultate der mechanischen Analyse.

In 100 Theilen der lufttrockenen Erde sind enthalten:

|                             | Seifer | mooser | Erde. | Rothe     | enfelser : | Erde. |  |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-----------|------------|-------|--|
|                             | a.     | Ъ.     | c.    | <b>a.</b> | Ъ.         | c.    |  |
| Grössere Steine*)           | 11,92  | 10,74  | 7,09  | 0,00      | 2,63       | 1,67  |  |
| Steine von Erbsengrösse **) | 25,90  | 4,69   | 6,15  | 1,91      | 1,81       | 1,32  |  |
| Abgesiebte Wurzeln          | 0,14   | 0,00   | 0,00  | 0,19      | 0,03       | 0,00  |  |
| Feinerde                    | 62,04  | 84,57  | 86,76 | 97,90     | 95,53      | 97,01 |  |
| In 100 Theilen Feinerde     | :      |        |       |           |            |       |  |
| Grober Sand ***)            | 68,33  | 36,60  | 44,50 | 69,16     | 62,33      | 59,33 |  |
| Feiner Sand +)              | 10,67  | 10,40  | 10,50 | 11,00     | 9,67       | 6,67  |  |
| Thoniger Sand ††)           | 7,17   | 14,00  | 25,67 | 6,87      | 9,60       | 6,27  |  |
| Feinste thonige Massen .    | 13,83  | 39,00  | 19,33 | 12,97     | 18,40      | 27,73 |  |

Bezüglich der Erden ist noch zu bemerken, zur Seifenmooser Erde:

a) ist weiss, steinig; b) ist roth, steinig, bûndig; c) wie vorige aber etwas wair roth und etwas weniger bûndig. Die Reaktion ist sauer, am stärksten bit h, weniger stark bei c, am schwächsten bei a. Die bei a abgesiebten stime sind gröstentheils grauweisse Sandsteine von verschiedener Festigkeit and verschieden feinem Korn. Einzelne derselben gleichen dem Ansehen meh der Kreide und bestehen aus fast völlig reiner Kieselsäure. †††) Den sandsteinen sind Splitter von Feldspathen, Hornblendegestein und Thonschiefer beigemengt, sowie auch Rollstücke von derbem Quarz. Die von bund cabgesiebten Steine sind zum grössten Theile Conglomerate von glimmigem, sehr wenig bündigem Sand, von feinem Korn und gelber bis ziegelretter Farbe. Einzelne Stücken enthalten zahlreiche eingesprengte, stecknadelkopfgrosse Kugeln von Brauneisenstein.

zur Rothenfelser Erde a) ist ein rothgelber, sandiger Lehmboden, etwas bindig. Die Reaktion des Bodens ist wie bei vorigem Boden. Die abgesiehten Steine enthalten bei a, b und c kleine Trümmer von Feldspathen, lagit und Hornblende und bestehen bei b und c grösstentheils aus lockerem, ingesprengte Glimmerblättchen enthaltendem Sandsteine.

Die chemische Analyse ergab folgende auf 100 Theile lufttrockene Erde brechnete Resultate:

<sup>\*)</sup> Sieb mit 12 Mm. weiten Löchern.

<sup>&</sup>quot;) > > 3 > >

Trichter Nr. 2.

<sup>†) &</sup>gt; 3.

**<sup>††)</sup>** > 5.

<sup>†††)</sup> Krystallinisch oder amorph.? D. R.

|                               | Seife  | nmooser  | Erde.  | Rothe     | nfelser | Erde.  |
|-------------------------------|--------|----------|--------|-----------|---------|--------|
|                               | a.     | b.       | c.     | <b>a.</b> | b.      | C,     |
| In kalter concentrirter Sal   | zsäure | löslich: |        |           |         |        |
| Kali                          | 0,030  | 0,070    | 0,028  | 0,034     | 0,038   | 0,021  |
| Natron                        | 0,011  | 0,017    | 0.009  | 0,016     | 0,051   | 0,013  |
| Magnesia                      | 0,018  | 0,035    | 0,207  | 0,405     | 0,034   | 0,081  |
| Kalk                          | 0,036  | 0,122    | 0,079  | 0,968     | 0,113   | 0,040  |
| Thonerde                      | 0,107  | 1,885    | 1,646  | 1,948     | 0,837   | 0,789  |
| Eisenoxyd                     | 0,092  | 3,383    | 2,010  | 1,017     | 0,864   | 0,939  |
| Phosphorsäure                 | 0,033  | 0,003    | 0,055  | 0,003     | 0,041   | 0,912  |
| Schwefelsäure                 | 0,019  | 0,023    | 0,015  | 0,005     | 0,000   | 0,000  |
| Chlor                         | 0,019  | 0,123    | 0,030  | 0,008     | 0,047   | 0,038  |
| Kieselsäure                   | 0,022  | 0,130    | 0,145  | 1,846     | 0,329   | 0,083  |
| Kohlensäure                   | 0,704  | 0,100    | 0,061  | 0,169     | 0,610   | 0,098  |
| Organische Stoffe             | 3,554  | 4,485    | 4,125  | 9,361     | 2,930   | 2,258  |
| Wasser                        | 2,004  | 4,611    | 4,389  | 3,385     | 2,620   | 2,943  |
| in Summa                      | 6,649  | 14,987   | 12,799 | 19,365    | 8,514   | 7,315  |
| Kieselsäure in Soda lösslich: | 2,376  | 2,749    | 1,593  | 10,676    | 4,935   | 3,679  |
|                               | _,     | _,       | - /    | ,         | -,      | 0,010  |
| In Schwefelsäure löslich:     | 0.170  | A 900    | 0.450  | 0.050     | 0.940   | 0.501  |
| Kali                          | 0,172  | 0,322    | 0,450  | 0,252     | 0,349   | 0,501  |
| Natron                        | 0,075  | 0,086    | 0,340  | 0,275     | 0,183   | 0,348  |
| Magnesia                      | 0,069  | 0,603    | 0,608  | 0,348     | 0,583   | 0,422  |
| Kalk                          | 0,180  | 0,325    | 0,403  | 0,853     | 0,427   | 0,239  |
| Thonerde                      | 1,543  | 5,129    | 3,602  | 3,639     | 4,192   | 4,110  |
| Eisenoxyd                     | 0,347  | 1,537    | 1,970  | 2,628     | 2,843   | 0,801  |
| Phosphorsaure                 | 0,151  | 0,146    | 0,246  | 0,038     | 0,132   | 0,139  |
| Kieselsäure                   | 1,358  |          | 8,079  | 3,010     | €,594   |        |
| in Summa                      | 3,898  | 19,406   | 15,698 | 11,043    | 14,803  | 8,837  |
| In Flusssäure löslich:        |        |          |        |           |         |        |
| Kali                          | 0,649  | 0,643    | 0,508  | 0,635     | 0,390   | 0,607  |
| Natron                        | 0,416  | 0,551    | 0,273  | 0,666     | 0,160   | 0,297  |
| Magnesia                      | 0,059  | 0,075    | 0,210  | 2,056     | 0,086   | 0,096  |
| Kalk                          | 0,544  | 0,524    | 0,466  | 3,151     | 0,718   | 0,267  |
| Thonerde                      | 0,980  | 1,048    | 1,049  | 16,799    | 0,443   | 1,202  |
| Kieselerde                    | 84,4?9 | 60.017   | 67,404 | 28,624    | 69.951  | 77,699 |
| in Summa                      | 87,077 | 62,858   | 69,910 | 57,916    | 71,748  | 80,168 |
| Im Ganzen:                    |        |          |        |           |         |        |
| Kali                          | 0,851  | 1,035    | 0,986  | 0,921     | 0,777   | 1,128  |
| Natron                        | 0,502  | 0,654    | 2,622  | 0,957     | 0,894   | 0,658  |
| Magnesia                      | 0,146  | 0,713    | 1,025  | 2,809     | 0,703   | 0,599  |
| Kalk                          | 0,760  | 0,971    | 0,948  | 4,972     | 1,258   | 0,546  |
| Phosphorsäure                 |        | 0,149    | 0,301  | 0,041     | 0,173   | 0,152  |
| Stickstoff                    | 0,21   | 0,14     | 0,11   | 0,245     | 0,105   | 0,070  |
|                               |        | **       |        | • •       |         | -,     |

In der folgenden Zusammenstellung der muthmasslichen Bestandtheile der in Salz- und Schwefelsäure unzersetzbaren Theile wurde für den Kalifeldspath die Formel KO. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.6SiO<sub>2</sub>, für den Natronfeldspath die Formel NaO. Ala O2. 6Si O2, für den Glimmer die Formel MgO. SiO2 angenommen. Die noch übrigen alkalischen Erden in Summe gebunden an SiO: wurden als Augit aufgeführt. Hornblende = 5 MO, 6 SiO, wobei MO entweder FeO oder CaO oder MgO bedeutet. Der nach Behandlung mit Salzsäure und Schwefelsäure verbleibende Rückstand besteht danach muthmasslich

|                   | bei dem  | Seifenmooser | Boden.        | bei dem      | Rothenfelser | Boden. |
|-------------------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| aus               | 8.       | Ъ.           | c.            | <b>a.</b>    | b.           | c.     |
| Kalifeldspath     | 3,838    | 3,803        | <b>3,0</b> 05 | 3,755        | 2,307        | 3,590  |
| Natronfeldspath . | 3,523    | 4,666        | 2,313         | 5,640        | 1,355        | 2,514  |
| Augit             | 0,405    |              | 1,489         | _            | 1,704        | 0,813  |
| Glimmer           | . –      | 0,074        |               | <del>-</del> |              |        |
| Thoniger Substanz |          |              | 0,063         | 23,736       | _            | 0,075  |
| Quarzsand         | . 79,311 | 54,315       | 63,040        | 0,457        | 66,382       | 73,176 |
| Hornblenden .     | . –      | _            |               | 23,730       | _            | _      |

Die Verfasser bemerken noch, dass der Seifenmooser Boden in allen 3 Schichten von ziemlich gleichmässiger Beschaffenheit sei, und dass dermebe in praktischer Beziehung als einer der magernsten und rauhesten Bodenwien der dortigen Alpenwelt bezeichnet werden müsse; dass ferner der Rothen-Mer Boden zu den besseren zähle, in seinen Schichten aber verschieden sei, is in Untergrund (b und c) ein ausgesprochener Sand sei, die obere Schicht degen an der Grenze zwischen einem lehmigen und einem entschieden honigen Boden stehe.

Analysen russischer Schwarzerden; von Paul Latschinow.\*) Chemische Die drei untersuchten Erden waren aus dem Tula'schen Gouvernement und Analysen gehören zu den nicht reichen Schwarzerden. Die chemische Analyse wurde schwarznch einem besonderen Verfahren, das ausserdem durch das Deville-Weeren'sche omtolirt wurde, ausgeführt. Das erstere Verfahren besteht in Folgendem: Zu der von der Kieselerde und organischen Substanz befreiten Lösung setzt man in genigem Ueberschuss Ammoniak hinzu, erwärmt behufs Entfernung des letzteren, redunt mit Wasser auf nahezu 1 Liter und lässt die Flüssigkeit absetzen. Die klare Lösung wird abgegossen und in ihr Kalk, Magnesia, Kali, und Natron bestimmt. Ist hierbei das Gewicht der abgegossenen Lösung = A, as Gewicht der Gesammtlösung = B und das der Thonerde- und Eisenniederschläge zusammen = C, so verhält sich die Quantität der abgegossenen Lösung mr ursprünglichen Gesammtlösung wie  $\frac{A}{B-C}$ . Nach Ermittelung dieses Verhitnisses lässt sich, nach den in der abgegossenen Lösung aufgefundenen Lengen von Kali, Magnesia, Natron und Kalk, ihr Gehalt in der anfänglichen Gesammtlösung leicht berechnen. Das Deville'sche Verfahren besteht bebuntlich darin, dass man die Chlorverbindungen sämmtlicher gelöster Stoffe in salpetersaure Salze verwandelt, diese glüht, wodurch nach erfolgter Zerstrang das Eisenoxyd und die Thonerde nebst aller Phosphorsäure (auch

<sup>7)</sup> Zeitschr. f. analyt. Chemie. 1868. 7. Jahrg. S. 211.

Ferner liess der Verfasser von 100 Gramm derselben Erde Kali abs indem er dieselbe mit 100 Cubik-Centimeter einer Chlorkaliumlösung 0,1308 Gramm Kali enthielt, 24 Stunden lang digerirte und darauf c stehende Lösung durch Filtration trennte; das Filtrat = 97 Cubik-Cei in der Erde blieben zurück 3 Cubik-Centimeter. Auf 100 Cubik-Ceberechnet enthielt das Filtrat

in der Erde blieben aber mit jenen 3 CC. löslich zurück

Kali . . . 0,0903 Gramm.

Kalkerde . 0,0290 » Kalkerde . 0,0008 »

Magnesia . 0,0123 » Magnesia . 0,0004 »

von der Erde waren aber absorbirt worden 0,0405 Gramm Kali.

Diese so zubereitete Erde wurde zunächst mit 200 Cubik-Cen reinem Wasser 14 Tage lang in Berührung gelassen, darauf Erde und durch Filtration getrennt (wobei 10 Cubik-Centimeter der Lösung ir zurückgehalten wurden) und die rückständige Erde sodann mit 100 Centimetern der Gipslösung 7 Tage lang in Berührung gelassen. A der in 3 Cubik-Centimetern, bezw. in 10 Cubik-Centimetern zurückge kleinen Mengen der löslichen Bestandtheile wurden aus dem absorbir enthaltenden Boden gelösst:

```
      durch 200 CC. dest. Wasser:
      sodann durch 100 CC. Gipslö:

      Kali . . . . 0,0241 Gramm.
      0,0126 Gramm.

      Kalkerde . 0,0095 >
      0,0521 >

      Magnesia . 0,0029 >
      0,0061 >

      Natron . . nicht bestimmt.
      0,0079 >
```

Einen weiteren Versuch stellte der Verfasser mit derselben I nachdem er dieselbe auf 100 Gramm mit 1 Gramm eines Thonerdesia-Silikats\*) versetzt und das Gemisch mit 100 Cubik-Centimetern Chlolösung (= 0,1308 Kali) 24 Stunden lang digerirt hatte. Hierbei gingel ins Filtrat, 3 Cubik-Centimeter blieben in der Erde zurück.

| Auf 100 CC. berechnet<br>enthielt das Filtrat: | in der Erde blieben aber mit<br>jenen 3 CC. löslich zurück: |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kali 0,0872 Gramm.                             | 0,0026 Gramm.                                               |
| Kalkerde . 0,0350 »                            | 0,0008                                                      |
| Magnesia . 0,0160 »                            | 0,0005                                                      |

demnach waren von der Erde absorbirt worden: 0,0436 Gramm Kali

| ') Das Thonerde - M | agne | esia | S   | ilik | st ( | ent | hie. | lt: |     |     |    |       |
|---------------------|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|----|-------|
| Wasser              | bei  | 10   | 00° | C.   | fl   | ich | tig  |     |     |     |    | 16,79 |
| . **                | >    | 8C   | hw  | ach  | em   | Gl  | üh   | en  | flü | cht | ig | 8,99  |
| Kiesels             | aure |      |     |      |      |     |      |     |     |     | •  | 45,65 |
| Thoner              | de . |      |     |      |      |     |      |     |     |     |    | 7,88  |
| Magnet              | ia.  |      |     |      |      |     |      |     |     |     |    | 14,03 |
| Kali                |      |      |     |      |      |     |      |     |     |     |    | 6,02  |
| Natron              |      |      |     |      |      |     |      |     |     |     | •  | 0,64  |

|                 | s | Boden der<br>chrindflecke. | Guter Boden.   |
|-----------------|---|----------------------------|----------------|
| Thonerde        |   | 0,199                      | 1 <b>,50</b> 8 |
| Eisenoxyd       |   | 1,254                      | 2,960          |
| Kohlensäure     |   | 0,163                      | 0,035          |
| Chlor           |   | 0,004                      | 0,004          |
| Kieselerde      |   | 0,009                      | 0,017          |
| Schwefelsäure . |   | 0,011                      | 0,286          |
| Phosphorsaure . |   | 0,158                      | 0,349          |
| Humus           |   | 1,338                      | 5,591          |
| Sand und Thon   |   | 96,279                     | 87,656         |
| Stickstoff      | _ | 0.045                      | 0.219          |

Der Verfasser giebt keine Erläuterung dieser Zahlen. Obwohl hiernach der Boden der Schrindflecken bedeutend ärmer an den wichtigsten Pflanzennährstoffen ist, als der überaus reiche »gute« Boden, so erscheint er doch nicht so arm, dass sich damit ein nachtheiliger Einfluss auf die Vegetation begründen liesse; es giebt absolut ärmere, ertragreiche Böden. Die Ursache der Unfruchtbarkeit oder vielnehr des nachtheiligen Einflusses auf die Vegetation scheint in anderen Verhältnissen zu liegen, die die chemische Analyse nicht aufdeckt. Wir haben ein Beispiel www., dass die chemische Analyse eines Bodens allein, namentlich wenn sie wie absoluten Mengen der Bestandtheile angiebt, keineswegs geeiguet ist, eine Einblick auf sein Verhalten gegen die Vegetation zu gestatten.

Ueber die Umsetzungen, welche der Gips im Boden bewirkt,
hat E. Heiden eine Untersuchung ausgeführt\*), deren Resultate einen Beitag zur Erklärung der Wirkung des Gipses als Düngemittel auf dem Acker
im Boden.
liefern. — Je 100 Gramm mit Wasser (30 Cubik-Centimeter) gesättigter Erde
wurden in einem Kolben

a) mit 200 CC. reinem Wasser,

b) mit 200 CC. Gipslösung (darin 0,1714 Gramm Kalkerde) bergoesen und nach tüchtigem Umschütteln damit 6 Tage lang stehen ge-

hesen, dann die Lösung durch Filtration von der Erde getrennt und untersucht.

In 200 Cubik-Centimetern dieser Lösungen wurden gefunden

 Kali
 . . . 0,0112
 > 0,0300
 > 0,0188
 >

 Natron
 . 0,0056
 > 0,0077
 > 0,0021
 >

\*Momit waren absorbirt: 0,0502 Gramm Kalk (nach dem Verfasser: 0,0386).\*\*

\*) Annal. der Landwirthschaft in Preussen. Bd. 50. 8. 29.

\*\*) Der Verfasser berechnete nur 0,0386 Gramm Kalk absorbirt, indem er die und für sich in Wasser lösliche Kalkmenge nicht berücksichtigte. Wir glauben aber richtiger zu verfahren, wenn wir diese nicht ausser Acht lassen und rechnen im Boden für 200 CC. Wasser löslicher Kalk vorhanden 0,0116 Gramm durch Gipslösung Kalk zugeführt. . . . . . . . . . . . 0,1714

Ferner liess der Verfasser von 100 Gramm derselben Erde Kali abso indem er dieselbe mit 100 Cubik-Centimeter einer Chlorkaliumlösung, 0,1308 Gramm Kali enthielt, 24 Stunden lang digerirte und darauf di stehende Lösung durch Filtration trennte; das Filtrat = 97 Cubik-Cent in der Erde blieben zurück 3 Cubik-Centimeter. Auf 100 Cubik-Cen berechnet enthielt das Filtrat

in der Erde blieben aber mit jenen 3 CC. löslich zurück Kali . . . 0,0903 Gramm. Kali . . . 0,0027 Gramm. Kalkerde . 0,0290 Kalkerde . 0,0008 2 Magnesia. 0,0123 Magnesia. 0,0004 von der Erde waren aber absorbirt worden 0,0405 Gramm Kali.

Diese so zubereitete Erde wurde zunächst mit 200 Cubik-Centi reinem Wasser 14 Tage lang in Berührung gelassen, darauf Erde und durch Filtration getrennt (wobei 10 Cubik-Centimeter der Lösung im zurückgehalten wurden) und die rückständige Erde sodann mit 100 Centimetern der Gipslösung 7 Tage lang in Berührung gelassen. Ab der in 3 Cubik-Centimetern, bezw. in 10 Cubik-Centimetern zurückgeh kleinen Mengen der löslichen Bestandtheile wurden aus dem absorbirt enthaltenden Boden gelösst:

> durch 200 CC. dest. Wasser: sodann durch 100 CC. Gipslöst Kali . . . 0,0241 Gramm. 0,0126 Gramm. Kalkerde . 0,0095 Magnesia . 0,0029 0,0521 > 0,0061 )) Natron . . nicht bestimmt. 0,0079

Einen weiteren Versuch stellte der Verfasser mit derselben Ei nachdem er dieselbe auf 100 Gramm mit 1 Gramm eines Thonerde-] sia-Silikats\*) versetzt und das Gemisch mit 100 Cubik-Centimetern Chlorl lösung (=0,1308 Kali) 24 Stunden lang digerirt hatte. Hierbei gingen ins Filtrat, 3 Cubik-Centimeter blieben in der Erde zurück.

> in der Erde blieben aber mit jenen 3 CC. löslich zurück: Auf 100 CC. berechnet enthielt das Filtrat: Kali . . . . 0,0872 Gramm. 0,0026 Gramm. 0,0008 Kalkerde . 0,0350 Magnesia . 0,0160 0,0005 'n

demnach waren von der Erde absorbirt worden: 0,0436 Gramm Kali.

| , Dun 111040140 141 |      |     |    |     | •          |     |     |    |     |     |    |       |
|---------------------|------|-----|----|-----|------------|-----|-----|----|-----|-----|----|-------|
| Wasser              | bei  | 100 | )° | C.  | £Ι         | ich | tig |    |     |     |    | 16,79 |
| >                   | Þ    | sch | wa | che | e <b>m</b> | Gl  | üh  | en | flü | cht | ig | 8,99  |
| Kiesels             | iure |     |    |     |            |     |     |    |     |     | •  | 45,65 |
| Thoner              | de . |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    | 7,88  |
| Magnes              | ia.  |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    | 14,03 |
| Kali                |      |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    | 6,02  |
| Natron              |      |     |    |     |            |     |     |    |     |     |    | 0,64  |

\*) Das Thonerde - Magnesia - Silikat enthielt:

#### Chemische und physische Tarenesses an and

Diese so zubereitete, ein wassernande in it wie oben zunächst mit 200 Cubik-lettungen in it Tage)\*), sodann mit 100 Cubik-lettungen letter. Nach einer Correctur wie oben wurder und it.

durch 200 CC, reinen Wassers, Kali . . . 0,0346 Gramm

Kalkerde . 0,0088

Magnesia . 0,0046 / Natron . . nicht bestimmt.

vorige Erde entnommen worden ver vorige Erde entnommen worden ver vorige terde entnommen ver vorige terde

Eine andere Portion von 106 Garage mit Gipslösung behandelt (welche of the same enthielt).

In 200 Cubik-Centimetern der Ludirere

(a) destill W 1 (250,2007)

Kalkerde . 0,0074 (251,2007)

Magnesia . 0,0042 (251,2007)

Kali . . . 0,0060
Natron . . 0,0030

Kieselsäure. 0,0010 Lis

Schwefelsäure schwache Sper somit waren absorbirt 0,0599 Kairen a

Je 200 Gramm der Erde water. 4
die andere mit 2 Gramm fein geCentimetern Wasser, entspresser.

Lett. 14 Tage lang stehen

thergossen, tuchtig umgeschatte

') Es blieben 20 CC.
'') Der Verfass

es vom Herrn

Original nicht an

In 200 Cubik-Centimetern der abfiltrirten Lösungen waren enthalte

| bei           | a) ohne Gips. | b) mit Gips.  | b) mehr als a). |  |  |  |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| Kalkerde      | 0,0031 Gramm. | 0,1080 Gramm. | - Gramm.        |  |  |  |
| Magnesia      | 0,0020        | 0,0082 »      | 0,0062          |  |  |  |
| Kali          | 0,0092        | 0,0133        | 0,0041          |  |  |  |
| Natron        | 0,0046 »      | 0,0063        | 0,0017          |  |  |  |
| Kieselsäure . | - >           | 0,0015        | <b>—</b>        |  |  |  |
| Schwefelsäure | »             | 0,1903        | >               |  |  |  |

Wie zu erwarten war hier also eine gleiche Wirkung des Gipses handen, wie bei der Einwirkung seiner Lösung auf den Boden

Aus diesen Resultaten lässt sich die Wirkung des Gipses auf die m ralischen Bestandtheile der Ackererde mit Sicherheit dahin erklären, das selbe im Boden Umsetzungen hervorruft, in Folge deren die Basen, I Magnesia und Natron, und jedenfalls auch Ammoniak, in Lösung treten, ferner die Wirkung des Gipses auf den Boden eine chemische ist, und c besteht, dass ein Theil der Kalkerde des Gipses vom Boden absorbirt an deren Stelle eine demselben äquivalente Menge der anderen Base Lösung tritt.

Wir wollen hier bemerken, dass diese letztere Auslegung der Resultate eine fehlerhafte Rechnung gestützt ist; wir constatiren mit Zustimmung des E Verfassers hiermit, dass die im Original befindlichen Rechnungen, welche bewsollen, dass die Basen Kali, Magnesia und Natron in eine dem absorbirten äquivalenten Menge in Lösung kommen, aus Versehen falsch ausgeführt wo sind, und dass bei richtiger Rechnung diese Aequivalenz sich nicht ergiebt. Wesentlichen ändert das nichts an der Anschauung der Wirkungsweise des Gi

Es kann kein Zweisel bestehen, dass die Wirkung des Gipses zum grö Theile auf chemischen Umsetzungen im Boden beruht, dass deshalb der Austa der genannten Basen gegen Kalkerde nach Aequivalenten stattsinden muss, aber auch andere Kräste auf eine Absorption der Kalkerde wirken können, wikeine Entbindung anderer Basen zur Folge hat und deshalb die Menge der lögewordenen Basen nicht immer in einem äquivalenten Verhältniss zur Menge absorbirten Kalks zu stehen braucht.

Ferner haben wir zu bemerken, dass die Versuche des Verfassers mit Bowelcher absorbirtes Kali enthielt, für die Wirkung des Gipses keine Beweis haben; es fehlt dabei der Nachweis, dass reines Wasser kein Kali etc. oder wei Kali löslich macht, als Gipslösung. Bekanntlich haben E. Peters\*) und P. Bschneider\*\*) nachgewiesen, dass von dem von Erde absorbirten Kali bei handlung dieser Erde mit Wasser nicht nur beim ersten Auszuge, sondern beim zweiten und noch beim zehnten nicht unbeträchtliche Mengen Kali wilöslich werden können. Es werden bei den Versuchen des Verfassers nach dem ei Auszuge noch weitere Kalimengen in Wasser löslich geblieben sein, und es deshalb nöthig eine und dieselbe Erde vergleichend zu prüfen, wieviel sir reines Wasser und wieviel sie an Gipslösung Kali abtrat.

<sup>\*)</sup> Siehe dies. Bericht III. S. 13.

<sup>\*\*) &</sup>gt; > IX. S. 43.

Für die praktische Landwirthschaft ergiebt sich aus dem hier nachgeviesenen Verhalten des Gipses gegen Boden die Lehre, dass, da der Gips vorherrschend nur indirekt durch Löslichmachung der anderen für das Pflanzenleben nothwendigen Basen wirkt, der Boden, auf dem er eine günstige Wirkung iussern soll, diese Körper enthalten und zwar in solchen Verbindungen und in solchen Mengen besitzen muss, dass durch den Gips die genannten Stoffe zu richtiger Zeit und in der erforderlichen Menge gelösst werden können; dass ferner der Gips nur auf einem wirklich fruchtbaren Boden günstige Resultate hervorbringen kann und dass der Landwirth durch die Gipsdüngung vornehmlich eine Beschleunigung des Umsatzes des im Boden befindlichen Kapitals hervorbringt.

Nicht unerwähnt mag bleiben, dass bereits andere Forscher, Th. Dietrich\*) Dehérain \*\*), dieses Thema behandelten und zu gleichem Resultate gelangten.

E. Heiden untersuchte ferner die Wirkung der schwefelsauren Magnesia auf den Boden. \*\*\*) - Die Versuche wurden mit der setsungen Acterbrume und dem Untergrunde eines lehmigen Sandbodens, welcher die folgende Zusammensetzung hatte, vorgenommen: Untergrund.

durch schwefel. saure Magnesia im Boden.

| •                     |       | Ack   | erkrum |        |       | Untergrund.   |          |        |        |     |  |  |  |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|-------|---------------|----------|--------|--------|-----|--|--|--|
|                       |       |       |        | a) me  | chani | sche Analyse. |          |        |        |     |  |  |  |
| Grober Sand           | 76,4  | dabei | organ. | Subst. | 0,6   | 72,49         | dabei    | organ. | Subst. | 0,5 |  |  |  |
| Primer                | 6,2   | >     | *      | >      | 0,2   | 10,53         | *        | *      | >      | 0,3 |  |  |  |
| <b>Abschlemmbares</b> | 16,0  | >     | •      | >      | 1,9   | 13,63         | >        | >      | >      | 1,2 |  |  |  |
| Wasser                | 1,4   | >     | *      | >      |       | 1,35          | <b>»</b> | »      | >      |     |  |  |  |
|                       | 100,0 | dabei | organ. | Subst. | 2,7   | 100,00        | dabei    | organ. | Subst. | 2,0 |  |  |  |

| Wasser .   |  |  |  | 1,42 | 1,35 |
|------------|--|--|--|------|------|
| Organische |  |  |  |      | 2,00 |
| Eisenoxyd  |  |  |  | 1,46 | 1,63 |
| Thonerde   |  |  |  |      | 1,29 |

b) chemische Analyse. +)

1.35

0,06

| ruonerde .    | •  | • | • | • | • | • | 1,00 | 1,23 |
|---------------|----|---|---|---|---|---|------|------|
| Phosphorsäure | e. |   |   |   |   |   | 0,06 | 0,04 |
| Kalkerde .    |    |   |   |   |   |   | 0,15 | 0,12 |
| Magnesia .    |    |   |   |   |   |   | 0,23 | 0,24 |
| Kali          |    |   |   |   |   |   | 0,20 | 0,21 |
| Natron        |    |   |   |   |   |   |      | 0,14 |
| Schwefelsänre |    |   |   |   |   |   |      | 0.09 |

Kieselsäure . . . . . . . . 3,32 4,12 Sand . . . . . . . . . 81,82 83,02 Thon . 7,37 5,76 Kohlensäure, Chlor, Verlust. 0,14

<sup>&#</sup>x27;) 8. d. Ber. I. S. 29 u. V. S. 14.

<sup>&</sup>quot;) Compt. rend. 1863. t. 56. S. 965.

<sup>\*\*\*)</sup> Landw. Versuchsst. XI. 1869. S. 69 und auf Grund eines vom Herrn Verfamer mit Correkturen versehenen Separat-Abruckes.

<sup>†)</sup> In welcher Weise dieselbe ausgeführt wurde, giebt das Original nicht an.

| •                             | Seife           | nmooser        | Erde           | Rothe                 | nfelser                | Erde           |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                               | <b>a.</b>       | b.             | C.             | 8.                    | b.                     | C,             |
| In kalter concentrirter Sal   |                 |                | ٠.             |                       | ٥.                     | O.             |
| Kali                          | 0,030           | 0,070          | 0,028          | 0,034                 | 0,038                  | 0,021          |
| Natron                        | 0,011           | 0,017          | 0,009          | 0,016                 | 0,051                  | 0,013          |
| Magnesia                      | 0,018           | 0,035          | 0,207          | 0,405                 | 0,034                  | 0,081          |
| Kalk                          | 0,036           | 0,122          | 0,079          | 0,968                 | 0,113                  | 0,040          |
| Thonerde                      | 0,107           | 1,885          | 1,646          | 1,948                 | 0,837                  | 0,789          |
| Eisenoxyd                     | 0,092           | 3,383          | 2,010          | 1,017                 | 0,864                  | 0,939          |
| Phosphorsäure                 | 0,033           | 0,003          | 0,055          | 0,003                 | 0,041                  | 0,012          |
| Schwefelsäure                 | 0,019           | 0,023          | 0,015          | 0,005                 | 0,000                  | 0,000          |
| Chlor                         | 0,019           | 0,123          | 0,030          | 0,008                 | 0,047                  | 0,038          |
| Kieselsäure                   | 0,022           | 0,130          | 0,145          | 1,846                 | 0,329                  | 0,083          |
| Kohlensäure                   | 0,704           | 0,100          | 0,061          | 0,169                 | 0,610                  | 0,098          |
| Organische Stoffe             | 3,554           | 4,485          | 4,125          | 9,361                 | 2,930                  | 2,258          |
| Wasser                        | 2,004           | 4,611          | 4,389          | 3,385                 | 2,620                  | 2,943          |
| in Summa                      | 6,649           | 14,987         | 12,799         | 19,365                | 8,514                  | 7,315          |
| Kieselsäure in Soda lösslich: | 2,376           | 2,749          | 1,593          | 10,676                | 4,935                  | 3,679          |
| In Schwefelsäure löslich:     | •               | •              | •              | •                     | ·                      | •              |
| ·                             | 0,172           | 0,322          | 0,450          | 0,252                 | 0,349                  | 0,501          |
| Kali                          | 0,075           | 0,086          | 0,340          | 0,275                 | 0,343                  |                |
| Magnesia                      | 0,069           | 0,603          | 0,608          | 0,213                 | 0,183                  | -              |
| Kalk                          | 0,180           | 0,325          | 0,403          | 0,853                 | 0,303                  |                |
| Thonerde                      | 1,543           | 5,129          | 3,602          | 3,639                 | 4,192                  | 4,110          |
| Eisenoxyd                     | 0,347           | 1,537          | 1,970          | 2,628                 | 2,343                  | 0,801          |
| Phosphorsäure                 | 0,151           | 0,146          | 0,246          | 0,038                 | 0,132                  | 0,139          |
| Kieselsäure                   | 1,358           |                | 8,079          | 3,010                 | 6,594                  | 2,277          |
| in Summa                      | 3,898           |                | 15,698         | 11,043                | 14,803                 | 8,837          |
|                               | 9,030           | 13,400         | 10,030         | 11,020                | 14,000                 | 0,091          |
| In Flusssäure löslich:        | 0.646           | 0.049          | 0.500          | 0.695                 | 0.900                  | 0.007          |
|                               | 0,649           | 0,643          | 0,508          | 0,635                 | 0,390                  | 0,607          |
| Natron                        | 0,416           | 0,551          | 0,273          | 0,666                 | 0,160                  | 0,297          |
| Magnesia                      | 0,059           | 0,075          | 0,210          | 2,056                 | 0,086                  | 0,096          |
| Kalk                          | 0,544<br>0,980  | 0,524          | 0,466          | 3,151                 | 0,718                  | •              |
|                               | 0,560<br>84,429 | 1,048          | 1,049          | 16,799                | 0,443                  | 1,202          |
| <del></del>                   |                 |                | 67,404         | 28,624                |                        | 77,699         |
| in Summa                      | 87,077          | 62,858         | 69,910         | 57,916                | 71,748                 | 80,168         |
| Im Ganzen:                    |                 |                |                |                       |                        |                |
| Kali                          | 0,851           | 1,035          | 0,986          | 0,921                 | 0,777                  | 1,128          |
|                               | •               |                |                |                       |                        |                |
| Natron                        | 0,502           | 0,654          | 2,622          | 0,957                 | 0,394                  | 0,658          |
| Magnesia                      | 0,146           | 0,713          | 1,025          | <b>0,957</b><br>2,809 | 0,39 <b>4</b><br>0,703 | 0,658<br>0,599 |
| Magnesia                      | 0,146<br>0,760  | 0,713<br>0,971 | 1,025<br>0,948 |                       | 0,703<br>1,258         |                |
| Magnesia                      | 0,146<br>0,760  | 0,713          | 1,025          | 2,809                 | 0,703                  | 0,599          |

In der folgenden Zusammenstellung der muthmasslichen Bestandtheile der in Salz- und Schwefelsäure unzersetzbaren Theile wurde für den Kalifeldspath die Formel KO. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.6SiO<sub>2</sub>, für den Natronfeldspath die Formel

Na O . Ala O2 . 6Si O2, für den Glimmer die Formel MgO . SiO2 angenommen. Die noch übrigen alkalischen Erden in Summe gebunden an SiO2 wurden als Angit anfgeführt. Hornblende = 5MO, 6SiO<sub>2</sub> wobei MO entweder FeO oder CaO oder MgO bedeutet. Der nach Behandlung mit Salzsäure und Schwefelsäure verbleibende Rückstand besteht danach muthmasslich

|                   | bei | dem   | Seifenmooser | Boden. | bei dem | Rothenfelser | Boden. |
|-------------------|-----|-------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| aus               |     | a.    | Ъ.           | c.     | a.      | b.           | c.     |
| Kalifeldspath     | . 8 | 3,838 | 3,803        | 3,005  | 3,755   | 2,307        | 3,590  |
| Natronfeldspath   | . : | 3,523 | 4,666        | 2,313  | 5,640   | 1,355        | 2,514  |
| Augit             | . ( | 0,405 |              | 1,489  | -       | 1,701        | 0,813  |
| Glimmer           |     | _     | 0,074        |        | -       |              |        |
| Thoniger Substanz | :   | _     | _            | 0,063  | 23,736  | _            | 0,075  |
| Quarzsand         | . 7 | 9,311 | 54,315       | 63,040 | 0,457   | 66,382       | 73,176 |
| Hornblenden .     |     | _     | -            |        | 23,730  |              | ·      |
|                   |     |       |              |        |         |              |        |

Die Verfasser bemerken noch, dass der Seifenmooser Boden in allen 3 Schichten von ziemlich gleichmässiger Beschaffenheit sei, und dass derselbe in praktischer Beziehung als einer der magernsten und rauhesten Bodenarten der dortigen Alpenwelt bezeichnet werden müsse; dass ferner der Rothenseiger Boden zu den besseren zähle, in seinen Schichten aber verschieden sei, da der Untergrund (b und c) ein ausgesprochener Sand sei, die obere Schicht degegen an der Grenze zwischen einem lehmigen und einem entschieden thonigen Boden stehe.

Analysen russischer Schwarzerden; von Paul Latschinow.\*) Chemische - Die drei untersuchten Erden waren aus dem Tula'schen Gouvernement und Analysen gehören zu den nicht reichen Schwarzerden. Die chemische Analyse wurde schwarzerden. nach einem besonderen Verfahren, das ausserdem durch das Deville-Weeren'sche controlirt wurde, ausgeführt. Das erstere Verfahren besteht in Folgendem: Zu der von der Kieselerde und organischen Substanz befreiten Lösung setzt man in geringem Ueberschuss Ammoniak hinzu, erwärmt behufs Entfernung des letzteren, verdünnt mit Wasser auf nahezu 1 Liter und lässt die Flüssigkeit absetzen. Die klare Lösung wird abgegossen und in ihr Kalk, Magnesia, Kali, und Natron bestimmt. Ist hierbei das Gewicht der abgegossenen Lösung = A, das Gewicht der Gesammtlösung = B und das der Thonerde- und Eisenniederschläge zusammen = C, so verhält sich die Quantität der abgegossenen Lösung zur ursprünglichen Gesammtlösung wie  $\frac{A}{B-C}$ . Nach Ermittelung dieses Verhältnisses lässt sich, nach den in der abgegossenen Lösung aufgefundenen Mengen von Kali, Magnesia, Natron und Kalk, ihr Gehalt in der anfänglichen Gesammtlösung leicht berechnen. Das Deville'sche Verfahren besteht bekanntlich darin, dass man die Chlorverbindungen sämmtlicher gelöster Stoffe in salpetersaure Salze verwandelt, diese glüht, wodurch nach erfolgter Zersetzung das Eisenoxyd und die Thonerde nebst aller Phosphorsäure (auch

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. analyt. Chemie. 1868. 7. Jahrg. S. 211.

Ferner liess der Verfasser von 100 Gramm derselben Erde Kali absorbiren, indem er dieselbe mit 100 Cubik-Centimeter einer Chlorkaliumlösung, welche 0,1308 Gramm Kali enthielt, 24 Stunden lang digerirte und darauf die überstehende Lösung durch Filtration trennte; das Filtrat = 97 Cubik-Centimeter, in der Erde blieben zurück 3 Cubik-Centimeter. Auf 100 Cubik-Centimeter berechnet enthielt das Filtrat

|                   | i        |       |                |        | aber mit<br>zurück |
|-------------------|----------|-------|----------------|--------|--------------------|
| Kali 0,0903 G1    | amm.     | Kali. |                | 0,0027 | Gramm.             |
| Kalkerde . 0,0290 | D        | Kalke | e <b>rde</b> . | 0,0008 | <b>»</b>           |
| Magnesia. 0.0123  | <b>»</b> | Magn  | nesia.         | 0.0004 | »                  |

von der Erde waren aber absorbirt worden 0,0405 Gramm Kali.

Diese so zubereitete Erde wurde zunächst mit 200 Cubik-Centimetern reinem Wasser 14 Tage lang in Berührung gelassen, darauf Erde und Lösung durch Filtration getrennt (wobei 10 Cubik-Centimeter der Lösung im Boden zurückgehalten wurden) und die rückständige Erde sodann mit 100 Cubik-Centimetern der Gipslösung 7 Tage lang in Berührung gelassen. Abzüglich der in 3 Cubik-Centimetern, bezw. in 10 Cubik-Centimetern zurückgehaltenen kleinen Mengen der löslichen Bestandtheile wurden aus dem absorbirten Kalienthaltenden Boden gelösst:

```
      durch 200 CC. dest. Wasser:
      sodann durch 100 CC. Gipslösung:

      Kali . . . . 0,0241 Gramm.
      0,0126 Gramm.

      Kalkerde . 0,0095 »
      0,0521 »

      Magnesia . 0,0029 »
      0,0061 »

      Natron . . nicht bestimmt.
      0,0079 »
```

Einen weiteren Versuch stellte der Verfasser mit derselben Erde an, nachdem er dieselbe auf 100 Gramm mit 1 Gramm eines Thonerde-Magnesia-Silikats\*) versetzt und das Gemisch mit 100 Cubik-Centimetern Chlorkalium-lösung (= 0,1308 Kali) 24 Stunden lang digerirt hatte. Hierbei gingen 97 CC. ins Filtrat, 3 Cubik-Centimeter blieben in der Erde zurück.

Auf 100 CC. berechnet enthielt das Filtrat: in der Erde blieben aber mit jenen 3 CC. löslich zurück:

Kali . . . . 0,0872 Gramm.

Kalkerde . 0,0350 » 0,0008 »

Magnesia . 0,0160 » 0,0005 »

demnach waren von der Erde absorbirt worden: 0,0436 Gramm Kali.

| ۲) | Das | Thoncrde - Ma | agne | es1a - | 21 | 11K8 | st e | ent | me  | lt: |     |     |    |       |
|----|-----|---------------|------|--------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|
|    |     | Wasser        | bei  | 100    | )° | C.   | £ί   | ìch | tig |     |     |     |    | 16,79 |
|    |     | >             | >    | sch    | w8 | ıch  | em   | Gl  | üh  | en  | flü | cht | ig | 8,99  |
|    |     | Kiesels       | iure |        |    |      |      |     |     |     |     |     | •  | 45,65 |
|    |     | Thoner        | le . |        |    |      |      |     |     |     |     |     |    | 7,88  |
|    |     | Magnes        | ia . |        |    |      |      |     |     |     |     |     |    | 14,03 |
|    |     | Kali          |      |        |    |      |      |     |     |     |     |     |    | 6,02  |

Natron .

0,64

Diese so zubereitete, ein wasserhaltiges Silikat enthaltende Erde wurde wie oben zunächst mit 200 Cubik-Centimetern Wasser (Dauer der Einwirkung 7 Tage)\*), sodann mit 100 Cubik-Centimetern derselben Gipslösung behandelt. Nach einer Correctur wie oben wurden gelöst:

| durch 200 CC. reinen Wassers, | sodann durch 100 CC. der Gipslösung. |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kali 0,0346 Gramm.            | 0,0168 Gramm.                        |
| Kalkerde . 0,0088 »           | 0,0423                               |
| Magnesia . 0,0046 »           | 0,0153 >                             |
| Natron nicht bestimmt.        | 0,0027                               |

Sowohl hier wie bei dem vorigen Versuche wurde ein Theil der in der Gipslösung enthaltenden Kalkerde vom Boden absorbirt, im ersten Falle 0,0336 Gramm, im zweiten Falle 0,0425 Gramm.

100 Gramm Untergrundsboden von demselben Felde, von dem die verige Erde entnommen worden war, wurde mit soviel Wasser, als seiner vasserhaltenden Kraft entspricht, versetzt und dann mit 200 Cubik-Centimetern destillirten Wassers unter tüchtigem Umschütteln 8 Tage lang digerirt.

Eine andere Portion von 100 Gramm dieses Bodens wurde gleicherweise mit Gipalösung behandelt (welche 0,1915 Gramm Kalkerde und 0,2704 Schwefelstere enthielt).

In 200 Cubik-Centimetern der abfiltrirten Lösungen waren enthalten:

a) destill. W. b) Gipslösung. bei b) mehr gelöst als bei a).

|               | a) desum. w.   | o) Gibsiosmig. | ner n) ment. Refore wir |
|---------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Kalkerde      | 0,0074         | 0,1390         |                         |
| Magnesia      | 0,0042         | 0,0117         | 0,0075                  |
| Kali          | 0,0060         | 0,0116         | 0,0056                  |
| Natron        | 0,0030         | 0,0039         | 0,0009                  |
| Kieselsāure.  | 0,0010         | 0,0156         |                         |
| Chlor         | Spur.          | _              | _                       |
| Schwefelsäure | schwache Spur. | 0.2447         |                         |

somit waren absorbirt 0,0599 Kalkerde \*\*) und 0,0257 Schwefelsäure.

Der Verfasser stellte noch zu dem Zwecke, zu entscheiden, ob das Verbalten des Gipses, wenn er in fester Form mit der Erde gemengt auf dieselbe einwirke, ein eben solches sei, wie wenn er mit derselben in gelöster
Form in Berührung ist, folgende 2 Versuche an:

Je 200 Gramm der Erde wurden, die eine Portion ohne weiteren Zusatz, die andere mit 2 Gramm fein gemahlenem Gips innig gemischt, mit 60 Cubik-Centimetern Wasser, entsprechend der wasserhaltenden Kraft des Bodens, versetzt, 14 Tage lang stehen gelassen, darauf mit 200 Cubik-Centimeter Wasser übergossen, tüchtig umgeschüttelt und nach 24 Stunden die Lösungen abfiltrirt.

<sup>\*)</sup> Es blieben 20 CC. der Lösung im Boden zurück.

<sup>\*\*)</sup> Der Verfasser berechnet 0,0526 Gramm Kalk absorbirt.

|                                                      | chlämm                  | analyse                 | der Fe                  | inerde:                 |                         |                         |      |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| Kleine Gebirgstrümmer                                | 1.                      | 2.                      | 3.                      | 4.                      | 5.                      | 6.                      |      |
|                                                      |                         | 73 <b>,2</b> 8          | 62,72                   | 56,6 <b>4</b>           | 54,71                   | 45,60                   | 50   |
|                                                      | 1,83                    | 6,46                    | 11,77                   | 6,01                    | 2,83                    | 2,23                    | 4    |
|                                                      | 7,93                    | 2,83                    | 8,59                    | 12,88                   | 10,53                   | 17,16                   | 17   |
| _                                                    | •                       | 17,43                   | 16,92                   | 27,47                   | 31,93                   | 30,01                   | 28   |
|                                                      | -                       | •                       | -                       | cinerde :               | •                       | /                       |      |
|                                                      |                         | 7,140                   | 0,214                   | 0,354                   | 0,204                   | 0,300                   | 0,   |
|                                                      | -                       | 0,021                   | 0,039                   | 0,032                   | 0,091                   | 0,040                   | 0,(  |
|                                                      | -                       | ),146                   | 0,317                   | 0,358                   | 0,183                   | 2,520                   | •    |
|                                                      | •                       | 0,195                   | 0,078                   | 0,584                   | 0,236                   | 0,545                   | 0,1  |
|                                                      | •                       | ,107                    | 1,407                   | 2,589                   | 1,767                   | 2,299                   | 2,0  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |                         | ,919                    | 1,969                   | 3,190                   | 2,124                   | 2,946                   | 3,:  |
|                                                      |                         | 0,023                   | 0,044                   | 0,040                   | 0,027                   | 0,045                   | 0,1  |
|                                                      | •                       | ,064                    | 0,089                   | 0,061                   | 0,049                   | 0,036                   | 0,0  |
| ± "                                                  |                         | ,190                    | 0,975                   | 0,955                   | 0,745                   | 0,735                   | 0,1  |
|                                                      |                         | 0,080                   | 0,270                   | 0,050                   | 0,060                   | 1,920                   | •    |
|                                                      | •                       | 0,002                   | 0,006                   | 0,001                   | 0,002                   | 0,002                   | 0,(  |
|                                                      | •                       | 0,960                   | 1,645                   | 4,450                   | 1,515                   | 3,760                   | 5,   |
| • •                                                  |                         | ),440                   | 1,080                   | 2,020                   | 1,351                   | 1,367                   | 2,   |
| <u> </u>                                             | •                       | 1,816                   | 2,355                   | 3,790                   | 1,394                   | 4,033                   | 7,   |
|                                                      | •                       | •                       |                         | 81,526                  | 90,252                  | 79,452                  |      |
|                                                      |                         | 0,106                   | 0,110                   | 0,146                   | 0,072                   | 0,137                   | 0,:  |
|                                                      | •                       | 0,00 <b>6</b> 8         | •                       | 0,0068                  | 0,0034                  | 0,0059                  | •    |
|                                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |
| Bei den Absorptionsver                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |
| Centimeter 1/10 atomiger Lös                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |
| wöhnlicher Temperatur 24 quoter Theil der Flüssigkei |                         |                         | erührun                 | g gelass                | sen und                 | dann e                  | n    |
| Die Ergebnisse davon                                 | •                       |                         | stahand                 | en Zahl                 | on anths                | ltan ·                  |      |
|                                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |
| Es waren von 500 CC.                                 | 1.                      | niger C<br>2.           | люгкан<br>3.            | umiosun;<br><b>4.</b>   | g (= 2,3<br>5.          | 6.                      | ):   |
| Absorbirt: Kali                                      | 0,261                   | 0,179                   | 0,289                   | 0,451                   | 0,280                   | 0,449                   | (    |
|                                                      | 0,132                   | •                       | 0,161                   | 0,267                   | 0,179                   | 0,285                   | Ċ    |
|                                                      | 0,0115                  | 3                       | 0,0169                  | •                       | 0,0169                  | •                       | ;    |
| Es waren von 500 CC.                                 | 1/10 ator               | n. Chlor                | rammoni                 | umlösun                 | g (= 0,8                | 50 Amn                  |      |
| Absorbirt: Ammoniak                                  | 1.                      | 2.                      | 3.<br>0.109             | 4.                      | 5.                      | 6.<br>0.189             | (    |
|                                                      | 0,074                   | 0,050                   | 0,102                   | 0,176<br>0,258          | 0,09 <b>4</b><br>0,157  | 0,182<br>0,275          | (    |
|                                                      | 0,113                   | 0,084<br>?              | •                       | 0,0304                  | •                       | 0,0205                  | -    |
| J                                                    | 0,0124                  |                         | 0,016                   |                         |                         |                         |      |
| Es waren von 500 CC.                                 |                         |                         |                         |                         | phorsau                 | rem Na                  | troi |
|                                                      | . 3,769 .<br>1.         |                         | orsaure :<br>3.         | 4.                      | 5.                      | 6.                      |      |
| enthaltend: 1,58 Natron und                          | 1.                      | <b>2</b> .              | J.                      | 4.                      | J.                      | v.                      |      |
| -                                                    | 0.143                   | 0.084                   | 0.233                   | 0.233                   | 0.145                   | 0.355                   | (    |
| Absorbirt: Natron                                    | 0,143<br>0,070          | 0,084                   |                         | 0,233<br>0,229          | 0,145<br>0,080          | 0,355<br>0,289          | (    |
| Absorbirt: Natron                                    | 0,070                   | 0,050                   | 0,177                   | 0,229                   | 0,080                   | 0,289                   | (    |
| Absorbirt: Natron                                    | 0,070<br>0,089          | 0,050<br>0,085          | 0,177<br>0,127          | 0,229<br>0,1 <b>5</b> 5 | 0,080<br>0,124          | 0,289<br>0,140          | (    |
| Absorbirt: Natron                                    | 0,070<br>0,089<br>0,025 | 0,050<br>0,085<br>0,019 | 0,177<br>0,127<br>0,027 | 0,229<br>0,155<br>0,033 | 0,080<br>0,124<br>0,025 | 0,289<br>0,140<br>0,021 | (    |

m dem Eisenoxyd und der Thonerde in einer gewissen Beziehung stehen. Je reicher nämlich die Böden an diesen beiden Stoffen sind, desto reicher sind sie auch an Kali und Kalk und ausserdem auch an chemisch gebundenem Wasser, desto ärmer sind sie aber umgekehrt an Kieselerde. Wegen dieses Umstandes ist der Verfasser geneigt, in diesen Bodenarten ein wasserhaltiges Silikat ein und desselben Ursprunges, aber in verschiedenen Stadien der Verwitterung befindlich, anzunehmen.

Die Menge des absorbirten Kali's und des absorbirten Ammoniaks steigt ebenfalls mit der Zunahme der Böden an einem jeden der Bestandtheile des Silkats (mit Ausnahme der Kieselerde), namentlich mit der Zunahme an Eisenoxyd und Thonerde. Der Verfasser schreibt also die Absorption von Kali und Ammoniak dem Vorhandensein eines wasserhaltigen Silikats zu und betont, dass es nicht ein Bestandtheil sei, der die Absorptionsfähigkeit für Kali und Ammoniak bedingt, sondern mehrere in den wasserhaltigen Silikaten vorkommende zu gleicher Zeit wirkende Körper. Der Zusammenhang zwischen den vorhandenen Bestandtheilen und der Menge des absorbirten Kali's und Ammoniaks erhellt aus folgender Zusammenstellung:

| G                             | e h a                                     | 1 t a                         | n                                                                                                                                                | Ab-                           | Ab-                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eisenoxyd<br>u. Thon-<br>erde | Kalk                                      | Kali                          | chem.geb.<br>Wasser                                                                                                                              | sorbirtes<br>Kali             | sorbirtes<br>Ammo-<br>niak    |
| 2,026                         | 0,146                                     | 0,140                         | 1,400                                                                                                                                            | 0,179                         | 0,050                         |
| 2,791                         | 0,179                                     | 0,152                         | 2,340                                                                                                                                            | 0,261                         | 0,074                         |
| 3,891                         | 0,183                                     | 0,240                         |                                                                                                                                                  | 0,280                         | 0,094                         |
| 3,376                         | 0,317                                     | 0,214                         | 2,725                                                                                                                                            | 0,287                         | 0,102                         |
| 5,245                         | 2,520                                     | 0,300                         | 5,127                                                                                                                                            | 0,449                         | 0,182                         |
| 5,779                         | 0,358                                     | 0,354                         | 6,470                                                                                                                                            | 0,451                         | 0,176                         |
|                               | 2,026<br>2,791<br>3,891<br>3,376<br>5,245 | Eisenoxyd<br>u. Thon-<br>erde | Eisenoxyd<br>u. Thon-<br>erde Kalk Kali<br>2,026 0,146 0,140<br>2,791 0,179 0,152<br>3,891 0,183 0,240<br>3,376 0,317 0,214<br>5,245 2,520 0,300 | Eisenoxyd<br>u. Thon-<br>erde | Eisenoxyd<br>u. Thon-<br>erde |

Die Quantitäten der gelösten Magnesia und des Kalkes sind dem absorbirten Kali, beziehungsweise dem absorbirten Ammoniak ziemlich äquivalent. Ueber das Verhalten der Böden gegen die Lösung von saurem phosphorsanrem Natron hebt der Verfasser Folgendes hervor: die Absorption der Phosphorsaure ist abhängig vom Kalkgehalt des Bodens, progressiv mit dem Kalkgehalt nimmt die absorbirende Kraft für Phosphorsäure zu. Esenoxyd und Thonerde einerseits und Phosphorsäure anderseits findet keine bestimmte Beziehung statt. Die Phosphorsäure wird zunächst vom Kalk gebunden, die Umsetzung des Kalksalzes mit Eisenoxyd kann jedoch sehr bald durch im Boden stattfindende Prozesse erfolgen. — In ähnlicher Weise verbilt sich das Natron, die absorbirte Menge desselben steht in Beziehung zum Kalkgehalt des Bodens, ohne dass jedoch äquivalente Mengen desselben in Lösung treten. - Die Menge des absorbirten Natrons und die der absorbirten Phosphorsaure stehen in keinem bestimmten Verhältniss; in weniger talkhaltigem Boden findet die Absorption beider in einem anderen Verhältniss statt, als in kalkreichem. Es wurden z. B.

im Boden 1. mit 0,179 % Kalk auf 1 Thl. Phosphorsaure 2,04 Thl. Natron,

7. > 16,33 % > 1 > 0,55 > absorbirt.

Der Magnesiagehalt der Böden scheint ohne Einfluss auf die Absorption zu sein und im Verhältniss zum Kalk von untergeordnetem Einfluss; so muss man wenigstens aus dem Gehalt der Lösungen schliessen, die selbst dann wenig Magnesia enthielten, wenn der Boden eben so viel Magnesia als Kalk enthielt

Der Verfasser stellte ferner Versuche an über die Einwirkung von verdünnten Salzlösungen auf die Bodenbestandtheile, gegenüber dem destillirten Wasser. 1000 Gramm der Erden wurden mit3 Liter der unten bezeichneten Lösungen 6 Tage lang unter öfterem Umschütteln stehen gelassen und ein Theil des klaren Filtrats nach gewöhnlichen Methoden analysirt.

## I. Versuchsreihe.

Es enthielten 3 Liter der erhaltenen Lösungen (in Grammen):

| Destillirtes Gips- Kochsalz- Destill. Gips- Kochsalz- Chilisal<br>Wasser. lösung. <sup>1</sup> ) lösung. <sup>2</sup> ) Wasser. lösung. lösung. lösung. |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Wasser lösung 1) lösung 2) Wasser lösung lösung lösung                                                                                                  | ğ. <b>s</b> ) |
| wasser, rosung, j wasser, rosung, rosung, rosung,                                                                                                       |               |
| Kali 0,0662 0,0690 0,1032 0,0158 0,0270 0,0387 0,053                                                                                                    | 19            |
| Natron 0,0066 0,0172 — 0,0740 0,0420 — —                                                                                                                |               |
| Kalk 0,1064 — 0,5040   0,1585 2,2848 0,6450 0,356                                                                                                       | 0             |
| Magnesia 0,0127 0,0767 0,0519 0,0230 0,1087 0,0738 0,121                                                                                                | .0            |
| Phosphorsaure nicht bestimmt. 0,0261 — 0,0065 —                                                                                                         |               |
| Kieselsäure . 0,0572 0,0480 0,0400 0,0223 — 0,0529 0,056                                                                                                | 5             |

II. Versuchsreihe (Diluvialsandboden).

Es enthielten 3 Liter der erhaltenen Lösungen:

|                     | Destil-<br>lirtes<br>Wasser. | Aequ.<br>Chlor-<br>kalium,<br>4,711<br>KO. | Aequ. salpeter- saures Natron. 3,1 NaO. | Aequ.<br>Chlor-<br>natrium.<br>3,1 NaO. | Aequ.<br>schwe-<br>felsaur.<br>Kali.<br>4,711<br>KO. | Aequ.<br>schwe-<br>felsaur.<br>Ammo-<br>niak.<br>1,7 NH3. | 1/mAequ.<br>Chlor-<br>kalium.<br>1/mAequ.<br>salpeter-<br>saures<br>Natron. 9 | Super-<br>phos-<br>phat-<br>15-<br>sung.") |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kali                | 0.0075                       | 3,6254                                     |                                         | 0.0416                                  | 3,3942                                               | 0.0250                                                    | 1 9470                                                                        | 0.0000                                     |
| Natron              | 0,0076                       |                                            | 2,3987                                  | 2,6744                                  |                                                      |                                                           | 1,3190                                                                        | 0,0230                                     |
| Kalk                |                              |                                            | 0,4186                                  |                                         | 0,7800                                               | 0.7476                                                    | 0.6017                                                                        | 1,7236                                     |
| Magnesia            |                              |                                            | 0,0432                                  | 0.0446                                  | 0,0597                                               | 0.0635                                                    | 0.0570                                                                        | 0,1371                                     |
| Eisenoxyd, Thonerde |                              | 0,0294%                                    | 0,03246)                                |                                         |                                                      |                                                           | 0,0270*)                                                                      |                                            |
| Phosphorsaure       | 0,0196                       | 0,0111                                     | 0,0111                                  | 0,0153                                  | 0,0133                                               |                                                           |                                                                               | 1,8190                                     |
| Schwefelsäure       | 0,0329                       | 0,0282                                     | 0,0292                                  | 0,0329                                  | 4,0805                                               | 4,0759                                                    | 0,0267                                                                        | 0,7815                                     |
| Kieselsäure         | 0,0346                       | 0,0328                                     | 0,0238                                  | 0,0229                                  | 0,0343                                               | 0,0355                                                    | 0,0309                                                                        | 0,2632                                     |
| Es waren dem        | nach al                      | ,<br>sorbirt:                              | '                                       |                                         |                                                      | ļ                                                         |                                                                               |                                            |
| Kali                |                              | 1,086                                      | I —                                     | I —                                     | 1,358                                                |                                                           | 1,1085                                                                        | I —                                        |
| Natron              | .   —                        |                                            | 0,7013                                  | 0,4256                                  |                                                      |                                                           | 0,2310                                                                        |                                            |
| Kalk                | -                            |                                            | l —                                     | -                                       | -                                                    | _                                                         |                                                                               | 0,4324                                     |
| Phosphorsäure       | _                            | -                                          | -                                       | _                                       | l —                                                  | -                                                         |                                                                               | 2,2927                                     |

<sup>1)</sup> Die Gipslösung enthielt 2,3184 Gramm Kalk und 3,4574 Schwefelsäure.

<sup>2)</sup> Die Kochsalzlösung enthielt 2/10 Aequ. = 6,2 Gramm Natron.

<sup>3)</sup> Die Salpeterlösung  $\Rightarrow 1/10 \Rightarrow = 3,1 \Rightarrow \Rightarrow$ 

<sup>4) 2,3555</sup> Gramm KO + 1,55 NaO.

<sup>5)</sup>  $0.316 \text{ SO}_8 + 2.156 \text{ CaO} + 4.1117 \text{ PO}_5$ .

<sup>6)</sup> incl. etwas POs.

- 1. Kali wird nach den Resultaten beider Versuchsreihen namentlich durch Kochsalz in vermehrter Menge gelöst; ebenso werden durch Chilisalpeter-, Gips- und schwefelsaure Ammoniak-Lösung mehr gelöst, als durch destillirtes Wasser allein; auch Superphosphat wirkte in dieser Weise.
- 2. Kalk wird am meisten durch die Salze gelöst, deren Basen am meisten absorbirt werden. Chlornatrium und Chilisalpeter lösten davon gleich viel.
- 3. Magnesia verhält sich gegen die angewendeten Lösungsmittel wie Kalk. Auch Gips wirkte lösend auf Magnesia, und in stärkerem Grade noch Superphosphat.
- 4. Phosphorsäure wird durch Salzlösungen um so weniger gelöst, je mehr sie alkalische Erden gelöst haben. Durch reines Wasser wurde am reichlichsten Phosphorsäure in Lösung gebracht.

In Bezug auf die Absorption ergab sich das interessante Verhalten, dass die Absorption bei der kombinirten Lösung, in welcher 1/20 Aequ. Chlortalium durch 1/20 Aequ. salpetersaures Natron ersetzt war, |fast ganz dieselbe war, wie in der Lösung mit 1/10 Aequ. Chlorkalium (und dass — wie Referent binzufügt — die Absorption des Natrons dabei bedeutend zurücktritt.)

Verfasser wiederholte letzteren Versuch genau ebenso mit einem anderen Muvialboden und erhielt folgendes Resultat: es wurden absorbirt bei Anmadang von

h Aeq. Chlorkalium

Kali 0,8960.

+ 1/20 Aequ. salpeters. Natron » 0,8772 Natron 0,4600. Diese hier bestätigte Erscheinung deutet darauf hin, dass die Absorption für Kali dieselbe bleibt, wenn auch nicht die gleichen absoluten Mengen in der Lösung vorhanden sind, wenn nur die gleichwerthige Concentration durch äquivalente Mengen von Natronsalz in der Lösung hergestellt ist.

Im Wesentlichen werden durch die Versuche des Verfassers über die Einvirkungen von Salzlösungen auf die Bodenbestandtheile die von anderen Forschern chaltenen Resultate bestätigt [Dietrich \*), Peters \*\*), Frank \*\*\*), Heiden †)].

W. Knop theilte die Resultate von Absorptionsversuchen mit ++), Absorption de v. Pochwissnew mit russischer Schwarzerde anstellte +++).

Hauptergebnisse dieser Versuche waren nach Knop folgende: » Von den Kaliverbindungen wurden Kalihydrat und kohlensaures Kali am stärksten absorbirt, beide aus concentrirten Lösungen mehr als aus

Ammoniak etc. durch

Tacher-

verdünnten.

<sup>\*)</sup> Dies. Jahresb. V. Jahrg. S. 14.

X. > » 12.

IX. » 33.

XI. u. XII. Jahrg. S. 59, 63 u. 65.

<sup>++)</sup> Kreislauf des Steffs. Leipzig. 1868. S. 502.

<sup>+++)</sup> Die einzelnen Resultate mitzutheilen ist Knop nicht im Stande, da der Versuchsansteller starb und seine Notizen in russischer Sprache gemacht hatte.

Aus den Lösungen derjenigen Kalisalze, welche starke Mineralsäuren enthalten, aus der von Chlorkalium, salpetersaurem, phosphorsaurem und schwefelsaurem Kali nimmt die russische Schwarzerde in dem Maasse mehr Kali auf, als die Lösung procentisch mehr Kali enthält. Dabei stellt sich bei der Vergleichung der Absorptionen verschiedener Kalisalze keine den chemischen Aequivalenten der ganzen Salze entsprechende Grösse heraus, sondern eine solche, welche dem Gehalt der Lösung an Kali nahe genug proportional ist, um behaupten zu können, dass bei schwefelsaurem, salpetersaurem und salzsaurem Kali allein der Procentgehalt an Base über die Absorptionsgrösse entscheidet. Dabei werden die Säuren jener Salze alle von Kalk- und Talkerde gebunden und diese Salze gehen in die Lösungen über, während das Kali aus den letzteren austritt und sich auf die Erde wirft.

Ganz dasselbe Gesetz stellt sich heraus, wenn man Erden mit den verschieden konzentrirten Lösungen eines und desselben Salzes behandelt. Aus den Lösungen eines Kalisalzes von 1, 2, 3, 4, 5 pro Mille Kaligehalt absorbirten 100 Gramm Erde ziemlich genau in demselben Verhältniss grössere Mengen Kali, die stärksten Abweichungen von dieser der Konzentration proportionalen Zunahme zeigt die Lösung von 1 pro Mille, die von 2 bis 5 pro Mille Gehalt folgen fast genau dieser Regel.

Aus Lösungen von phosphorsaurem Kali von verschiedener Konzentration absorbirt die russische Schwarzerde auch in demselben Verhältniss mehr Kali, als die Lösungen konzentrirter sind, aber auch zugleich am meisten Kali, d. h. im Vergleich zu einem der vorigen Salze mehr, als sich nach dem Kaligehalt von beiderlei Lösungen pro Mille laut der angegebenen Regel erwarten lässt. Es liegt das darin, dass von allen den genannten Säuren nur die Phosphorsäure vom Boden chemisch wesentlich gebunden wird und dass die bei diesem Binden entstehenden in Wasser unlöslichen phosphorsauren Salze selbst noch Kali in den unlöslichen Zustand überführen.

Ammoniaksalze verhalten sich den Kalisalzen durchaus ähnlich.
Natronsalze gleichfalls, nur wird stets viel weniger Natronabsorbirt, als Kali.
Kalksalze für sich allein angewandt, verhielten sich ziemlich indifferent.
Magnesiasalze gaben einen Theil der Magnesia an die Erde ab und nahmen dafür Kalk auf.

Von den Säuren zeigte nur die Phosphorsäure eine starke Absorption; aus salpetersauren, schwefelsauren und salzsauren Salzen dagegen wurden so geringe Mengen vermisst, dass der Versuch bei den unvermeidlichen Fehlern der Analyse die Frage, ob in der That auch von diesen Säuren etwas absorbirt wird, nicht mehr entscheiden konnte. Von der Schwefelsäure wurde bisweilen etwas mehr wiedergefunden, als der Erde gegeben, wie wenn die Salzlösung Gips aus der Erde ausgezogen hätte.

Mit Kalk neutralisirte Humussubstanzen zeigten keine wesentliche Absorption, auch wurde dieselbe durch Zusatz von kohlensaurem Kalk, kohlensaurer Magnesia und durch Vertheilung desselben Quantums Erde in einem gleichen Gewicht Sand nicht wesentlich geändert. Endlich lehrten die

mit den einzelnen Gemengtheilen der Ackererden angestellten Versuche, dass die Absorption allein an der thonigen Feinerde haftet.

Die Arbeit, welche von Porchwissnew ausführte, schloss mit der Nachweisung der Thatsache ab, dass die einzelnen in einer Salzmischung enthaltenen Basen und Säuren sich zur Ackererde ebenso verhalten, wie sie für sich allein auf die Erden einwirkten, wenigstens im Wesentlichen. Die Quantitäten der absorbirten Salze änderten sich dabei allerdings etwas.«

Hussakowsky und Knop untersuchten das Verhalten ver-Absorption schiedener Erden und einzelner Gemengtheile der Erden gegen von Sauren und Basen eine Lösung einer Mischung der mineralischen Pflanzennähr- einer Salzstoffe\*). Die Versuche sollten zur Prüfung der Frage dienen, ob ein Zu- mischnug. sammenhang zwischen den Absorptionsvermögen und der Fruchtbarkeit der Erde besteht.

Die verwendete Lösung enthielt im Liter

- 5 Gramm schwefelsaure Magnesia,
- 5 salpetersauren Kalk,
- salpetersaures Kali, 5
  - phosphorsaures Kali.

100 Gramm Erde von bekanntem Wassergehalt wurden mit so viel der titrirten Lieungen und so viel Wasser zusammengebracht, dass die Gesammtwassermenge 200 Cubik - Centimeter betrug und darin nahezu von jedem Salz ein Gamm vorhanden war. Die gegebenen Salzmengen sind durch Analysen der krigen Lösungen bestimmt worden. Die Resultate sind in den folgenden Tabellen mitgetheilt. Die Rubrik »gefunden« zeigt an, wieviel in 100 Cubik-Centimetern der angewandten Lösung nach 48 stündiger Berührung mit der Ede noch vorhanden war; die Rubrik »absorbirt«, wieviel von den Bestandteilen von 100 Cubik-Centimetern Lösung absorbirt worden war. Die Differan, welche in der letzten Spalte aufgeführt ist, ist also zu verdoppeln, wenn 🗪 wissen will, wieviel 100 Gramm Erde aus 200 Cubik - Centimetern Lösung absorbirten. Wo umgekehrt aus der Erde ein Körper in die Lösung übergrireten, ist es durch die Bezeichnung sausgeschieden angemerkt.

In der ersten Reihe der Versuche würden mit 100 Cubik-Centimetern der angewandten Lösung gegeben:

> Salpetersäure. 0,5964 Gramm. Schwefelsäure. 0.3250 Phosphorsäure 0,3080

Kalk . . . 0,1706 ,

Magnesia . . 0,1600

Kali . . . 0,4380

<sup>&</sup>quot;) Knop's Kreislauf des Stoffs. Leipzig. 1868. I. S. 504. II. S. 173.

| In 1                    |                | Einwirkung = 48 Stunden;<br>Aus 100 CC. Lösung<br>absorbirt: |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure           | _              |                                                              |
| Schwefelsäure           |                | 0,1000                                                       |
| Phosphorsaure           |                | 0,1485                                                       |
|                         | 0,2340         | ausgeschieden                                                |
|                         | 0,1210         | 0,0390                                                       |
|                         | 0,1171         | 0,3209                                                       |
| Natron                  | 0,0322         | ausgeschieden                                                |
| 2. 100 Gramm Schwarzerd | e mit 100 Gran | nm Sand; Dauer der Einwi                                     |
| 1 Tag lang; H.          |                |                                                              |
| In 1                    | 00 CC. Lösung  |                                                              |
|                         | edergefunden:  | absorbirt:                                                   |
| Salpetersäure           |                | _                                                            |
| Schwefelsäure           |                | 0,150                                                        |
| Phosphorsäure           | •              | 0,148                                                        |
| Kalk                    |                | ausgeschieden                                                |
| Magnesia                |                | 0,028                                                        |
| Kali                    | 0,220          | 0,218                                                        |
| Natron                  |                | <del></del>                                                  |
| 3. 100 Gramm Schwarzer  | de mit 100 Sa  | nd; 3 Tage; H.                                               |
|                         | gefunden:      | absorbirt:                                                   |
| Schwefelsäure           | 0,1880         | <b>0,137</b> 0 .                                             |
| Phosphorsäure           |                |                                                              |
| Kalk                    | 0,2360         | ausgeschieden                                                |
| Magnesia                | 0,1320         | 0,0280                                                       |
| Kali                    | 0,0957         | 0,3413                                                       |
| Natron                  | 0,0491         | ausgeschieden                                                |
| 4. 100 Gramm Ackererde  | von Möckern;   | 48 Stunden; H.                                               |
|                         | gefunden:      | absorbirt:                                                   |
| Schwefelsäure           | 0,2750         | 0,0500                                                       |
| Phosphorsäure           | 0,2700         | 0,0380                                                       |
|                         | 0,1520         | 0,0186                                                       |
| Magnesia                | 0,1638         | 0,0000                                                       |
|                         | 0,2037         | 0,2343                                                       |
| Natron                  | 0,0808         | ausgeschieden                                                |
| F 400 G FF 11           | ~ 1 - 1 1      |                                                              |

5. 100 Gramm Kaolin von Salzmünde bei Halle; 48 Stunden; H.

gefunden: absorbirt:
Schwefelsäure 0.2320 0.0080 ausgeschiede

<sup>\*)</sup> Die Buchstaben H. und K. bedeuten, dass der betreffende Versuc Hussakowsky (H.) bezw. von Knop (K) ausgeführt wurde.

| 6. | 100 Gramm | Schwarzerde | mit | 25 | Gramm | Eisenoxydhydrat; | 48 | St.; | H. |
|----|-----------|-------------|-----|----|-------|------------------|----|------|----|
|----|-----------|-------------|-----|----|-------|------------------|----|------|----|

| gefunden :           | absorbirt:    |
|----------------------|---------------|
| Schwefelsäure 0,1800 | 0,1450        |
| Phosphorsaure 0,0000 | 0,3080        |
| Kalk 0,2040          | ausgeschieden |
| Magnesia . 0,1004    | 0,0596        |
| Kali 0,0504          | 0,3876        |
| Natron 0,0884        | ausgeschieden |

In der nächsten Reihe wurden mit 100 Cubik-Centimetern der angerandten Lösung gegeben;

Schwefelsäure 0,3239 Gramm. Kalk . . 0,1707 Gramm. Phosphorsaure 0,3080 Magnesia 0,1619 Salpetersäure 0,5964 Kali . . 0,4380

7. 100 Gramm Schwarzerde wurden mit 200 Cubik-Centimetern Lösung on 1 pro Mille Gehalt an iedem einzelnen Salze behandelt: 48 Stunden; K.

| 110 | WITTO COURSE OF | T logom and | CTITETI DOTTE DET | TOTT GILL              | , - |
|-----|-----------------|-------------|-------------------|------------------------|-----|
|     | In 100 CC.      | gegeben:    | gefunden:         | Aus 100 CC. absorbirt: |     |
|     | Kieselsäure .   | . 0,0000    | 0,0030            | ausgeschieden          |     |
|     | Schwefelsäure   | . 0,0648    | 0,0532            | 0,0016                 |     |
|     | Phosphorsaure   | . 0,0616    | 0,0200            | 0,0416                 |     |
|     | Kalk            | . 0,0341    | 0,0598            | ausgeschieden          |     |
|     | Magnesia .      | . 0,0324    | 0,0266            | 0,0058                 |     |
|     | Kali            | . 0,0876    | 0,0152            | 0,0724                 |     |
|     |                 |             |                   |                        |     |

8. 100 Gramm russische Schwarzerde mit 25 Gramm Thonerde aus Kryo-曲\*); 48 Stunden; K.

|               | gegeben: | gefunden: | absorbirt:    |
|---------------|----------|-----------|---------------|
| Kieselsäure . | . 0,0000 | 0,0025    | ausgeschieden |
| Schwefelsäure | . 0,3239 | 0,3210    | 0,0029        |
| Phosphorsäure | . 0,3080 | 0,0300    | . 0,2780      |
| Kalk          | . 0,1707 | 0,1306    | 0,0401        |
| Magnesia      | . 0,1619 | 0,1186    | 0,0433        |
| Kali          | . 0,4380 | 0,0000    | 0,4380        |
| Natron        | . 0,0000 | 0,3094    | ausgeschieden |

9. 100 Gramm Schwarzerde mit 25 Gramm kieselsaurer Thonerde und 5 Gramm Thonerde aus Kryolith; 48 Stunden; K.

| ,               | gegeben: | gefunden: | absorbirt:    |
|-----------------|----------|-----------|---------------|
| Kieselsäure     | 0,0000   | 0,0010    | ausgeschieden |
| Schwefelsänre . | 0,3239   | 0,3500    | ausgeschieden |
| Phosphorsaure . | 0,3080   | 0,0000    | 0,3080        |
| Kalk            | 0,1707   | 0,1620    | 0,0087        |
| Magnesia        | 0,1619   | 0,0220    | . 0,1400      |
| Kali            | 0,4380   | 0,0180    | 0,4200        |
| Natron          | 0,0000   | 0,2920    | ausgeschieden |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Diese Thonerde war mit kohlensaurem Natron gesättigt und enthielt merdem noch Schwefelsäure und Kieselsäure und Spuren von Fluor.

10. 100 Gramm Schwarzerde mit 25 Gramm reiner kieselsaurer Thonerde\*); 24 Stunden; K.

| , <u> </u>    | gegeben: | gefunden: | absorbirt:    |
|---------------|----------|-----------|---------------|
| Kieselsäure - | 0,0000   | 0,0025    | ausgeschieden |
| Schwefelsäure | . 0,3239 | 0,3250    | 0,0000        |
| Phosphorsäure | 0,3080   | 0,1280    | 0,1800        |
| Kalk          | 0,1707   | 0,3756    | ausgeschieden |
| Magnesia      | . 0,1619 | 0,1344    | 0,0275        |
| Kali          | 0,4380   | 0,1460    | 0,2920        |
| Natron        | 0,0000   | Spur      | ausgeschieden |

## 11. Desgleichen; - 48 Stunden; K.

| . geg               | geben: gefund | en: absorbirt:  |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Schwefelsäure . 0,  | 3239 0,320    | 0 0,0039        |
| Phosphorsäure . 0,3 | 3080 0,100    | 0 0,2080        |
| Kalk 0,             | 1707 0,270    | 0 ausgeschieden |
| Magnesia 0,         | 1619 0,139    | 5 0,0224        |
| Kali 0,4            | 4380 0,108    | 0 0,3300        |
| Natron 0,0          | 0000 Spur     | ausgeschieden.  |

Aus vorstehenden Zahlenresultaten zieht Knop folgende Schlüsse:

Aus einer Lösung, welche bis auf Eisen alle mineralischen Nährstoffe der Pflanzen enthält, absorbiren Erden am Wesentlichsten das Kali und die Phosphorsäure. Die Absorption für Kali steigt annäherungsweise proportional mit dem Kaligehalt einer solchen Lösung; (vergl. 1 u. 7); von der Phosphorsäure wird aus einer concentrirteren Lösung auch mehr aufgenommen, als aus einer verdünnteren.

Der Kalkgehalt der Lösungen betrug nach der Einwirkung derselben auf Erde meist mehr, als sie ursprünglich enthielten. Diese Erscheinung hatte den doppelten Grund, dass das Bittersalz Magnesia gegen im Boden vertheilten kohlensauren Kalk austauschte und dass die Humussubstanzen in der Mischung, je nach der Temperatur bei der sie stehen bleiben, mehr oder weniger Kohlensäure entwickeln, und dadurch grössere oder geringere Mengen kohlensauren Kalk aus den Erden löslich machen. Daher zeigt die Vermehrung des Kalks in der Lösung auch keine Aequivalenz gegen das absorbirte Kali und die in dem Boden niedergeschlagene Magnesia.

Die Magnesia, glaubt der Verf., wird nicht vom Boden absorbirt, sondern durch den kohlensauren Kalk des Bodens einfacherweise »chemisch« ausgefällt.

<sup>\*)</sup> Dargestellt durch Mischen einer Lösung von Kaliwasserglas und schwefelsaurer Thonerde in dem Verhältniss, dass auf 3Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> das Quantum 4SiO<sub>2</sub> kam, und Ausfällen der Mischung mit kohlensaurem Ammoniak.

Die Absorptionserscheinungen ändern sich nicht, wenn ein und derselbe Boden durch ein indifferentes Material verdünnt wird; denn 100 Gramm Schwarzerde absorbirten ebensoviel Kali und Phosphorsäure, als 100 Gramm derselben Erde + 100 Gramm Sand, vergl. 1., 2. und 3.

Ein Zusatz von Eisenoxydhydrat und Thonerde zur Erde steigerte die Absorption des Kali's und der Phosphorsäure. Bei der Anwendung von kohlensaurer Natron-Thonerde war statt des fast vollständig absorbirten Kalis Natron in die Lösung übergetreten. Wenn es Regel ist, dass die Natronsalze den Eintritt des Kali's in die thonige Feinerde erleichtern, so spielten die Natronverbindungen eine nicht unwesentliche Rolle im Boden.

Die Phosphorsäure wird von dem Thonerdehydrat und Eisenoxydhydrat und vom Kalk des Bodens nur chemisch gebunden.

Die Resultate, namentlich hinsichtlich der Phosphorsäure, stimmen im Wesentichen mit denen überein, welche vom Verfasser früher, ebenso von anderen Forzhern bei ähnlichen Versuchen erhalten wurden. Auch neuere Versuche von R Warrington bestätigen dieselben.

Ueber Bodenabsorption hat R. Biedermann eine ausgedehnte Arbeit\*) geliefert, indem er eine grössere Anzahl in Bezug auf geologische absorption. Abstammung und Eigenschaften verschiedener Bodenarten auf ihr Verhalten gegen Salzlösungen (Salze des Kali's und der Phosphorsäure vorzugsweise) muste.

Zu diesen Versuchen wurde stets »Feinerde« verwendet und diese dabei mit den betreffenden Salzlösungen in der Regel 48 Stunden in Kolben unter binfigem Umschütteln digerirt. Im Uebrigen wurde wie gewöhnlich verfahren.

Bezüglich der analytischen Methoden ist zu erwähnen, dass die Phosphorsure mittelst Uranlösung, theils gewichts-, theils maassanalytisch bestimmt worde. Für die Bestimmung des Kali's kam kieselflusssaures Anilin in alkohoisch-salzsaurer Lösung zur Anwendung; der hierdurch entstandene Niederschlag ward durch Eindampfen mit Schwefelsäure in schwefelsaures Alkali verwandelt und aus diesem das Kali berechnet. Den Absorptionsversuchen ging eine mechanische Analyse der Böden voraus, wobei nach Knop durch Anwendung verschiedener Siebe die Böden zergliedert wurden in Feinerde, kinen Sand, groben Sand, Feinkies, Mittelkies und Grobkies \*\*). Die Resultate der mechanischen Analyse, die mineralogische und anderweitige Charakteristik der angewandten Bodenarten ist aus nachfolgender Zusammenstellung erechtlich:

<sup>\*)</sup> Die landw. Versuchs-Stationen. XI. 1869. S. 1.

<sup>\*\*)</sup> Die 5 verwendeten Siebe hatten bei 1. Oeffnungen von der Grösse einer Erbse; bei 2. von der Grösse eines Coriandersamens; bei 3. von der Grösse eines Rabsensamens; bei 4. gingen 81, bei 5. 400 Oeffnungen auf 1 Quadrat-Centimeter.

| Ort des Vorkommens,<br>und mineralogische<br>Bestimmung des Bodens<br>oder der<br>Bodengesteine.                                                                 | Mechanische<br>Analyse<br>in 100 Theilen.                                                                  | Verhältniss der ein-<br>zelnen Bodenglieder<br>zu einander.<br>Grobkies = 1. | Landwirthschaft<br>Charakteristil                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Böhrigen bei     Rosswein. 1.     Brocken von Thon- schiefer und Kalk- gesteinen, Coaksstücke von Dünger herrührend.                                             |                                                                                                            | 31<br>2<br>2<br>1<br>1                                                       | Guter Weizen- un<br>boden, am beste<br>Hackfruchtbau ge<br>Erhielt innerhalb<br>9 jähr. Fruchtfolge<br>chenmehl- und 1<br>Düngung. |
| 2 Ebendaher. 3. Kalkgestein mit etwas Quarzgeröllen und Grün- stein, Coaksstücke von Dünger herrührend.                                                          | Grober > 4,20                                                                                              | 57<br>7<br>3<br>1                                                            | Düngungsverhältni<br>bei vorigem Bode:<br>war mit grossem<br>zu Kartoffeln mit<br>gedüngt word                                     |
| 3. Ebendaher. 4a. **) Reiner Serpentin- verwitterungsboden, reich an Chlorit.                                                                                    | Feinerde 20,49 Feiner Sand 22,37 Grober > 21,50 Fein-Kies 14,54 Mittel- > 14,65=110 St. Grob- > 6,45= 14 > | 4<br>4<br>2<br>2<br>1                                                        | Der Boden wird<br>steilen Lage weg<br>mit Kiefern bebau<br>diese gedeihen nic                                                      |
| 4. Ebendaher. 4b. Wie voriger, steht aber in landwirthschaftlicher Cultur und hat deshalb durch Beimischung humoser Substanzen eine dunkle, fast schwarze Farbe. | Grober » 16,00<br>Fein-Kies 10,65<br>Mittel- » 12,50=100 St.<br>Grob- » 11,50= 27 »                        | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                        |                                                                                                                                    |
| 5. Grünlichtenberg<br>nahe Böhrigen. 7.***)<br>Mineral. Abst. nicht zu<br>erkennen.                                                                              | Feinerde 97,52 Feiner Sand 0,70 Grober > 0,90 Fein-Kies 0,10 Mittel- > 0,45 Grob- > 0,83                   | 293<br>2<br>3<br>1<br>1                                                      | ·                                                                                                                                  |

<sup>\*)</sup> Hier wie in allen Böden ist durch das Zahlenverhältniss das Ver des Bodenskellettes (d. h. der sämmtlichen gröberen Bodenglieder) zur F ausgedrückt.

<sup>\*\*)</sup> Der Boden besteht fast nur aus groben, halbverwitterten Gesteinsl welche ausgelesen wurden und unter denen sich Stücke bis zu 150 Grmm. vorfanden. Der Boden war durch den Einfluss der Atmosphäre zersetz Ansehen nach völlig humusfrei.

<sup>•••)</sup> Enthält keine groben Gesteinsbrocken.

| les Vorkommens<br>mineralogische<br>mung des Bodens<br>oder der<br>dengesteine.                                             | Mechanische<br>Analyse<br>in 100 Theilen.                                                                                 | Verhältniss der ein-<br>zelnen Bodenglieder<br>zu einander.<br>Grobkies = 1. | Landwirthschaftliche<br>Charakteristik.                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7om Behrberg<br>Böhrigen. 8.<br>19,77 Proc. gelbe<br>Isbrocken. Zer-<br>ierungsproduckt<br>mmerschiefer und<br>narzbrocken. | Fein-Kies 11,10<br>Mittel- » 16,80                                                                                        | olici-se site -lec-les                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
| Erbisdorf Freiberg. 1. tterungsprodukt Gneisses; sehr h an Glimmer. Gesteinsbrocken.                                        | Mittel- » 2,97 = 27 St.                                                                                                   | 25<br>2<br>3<br>2<br>1<br>0                                                  | Kleefähiger Raps- und Weizenboden wird in seiner 13 jähr. Fruchtfolge 2 mal mit Knochenmehl, 2 » » Peruguano, 1 » » Kalk, 2 » » Superphosphat gedüngt.                                               |
| Ebendaher. 2.<br>grobe Gesteinsbr.<br>tterungsprodukt<br>glimmerreichem<br>Gneiss.                                          | Feinerde 59,90<br>Feiner Sand 12,35<br>Grober » 15,05<br>Fein-Kies 5,35<br>Mittel- » 3,20 = 24 St.<br>Grob- » 4,15 = 6 St | 14<br>3<br>3<br>1<br>1                                                       | Wie bei vorigem Boden.<br>Steht der Bonitirung nach<br>in einer geringeren Klasse.                                                                                                                   |
| kern bei Leipzig,<br>um. Ganz vor-<br>nd Quarzgerölle<br>engt mit einigen<br>deeisensilikaten.                              | Grober » 2,60<br>Fein-Kies 0,50 = 15 St.                                                                                  | 698<br>108<br>22<br>4<br>1<br>0                                              |                                                                                                                                                                                                      |
| um bei Chemnitz.<br>grb. Gesteinsbr.<br>terungsboden des<br>nmerschiefers.                                                  | Feiner Sand 5,76                                                                                                          | 9<br>1<br>2<br>1<br>1                                                        | Ist allmählig durch Dün-<br>gung mit Kalk, Kali u.Phos-<br>phorsäure zu einem üppi-<br>gen Kleeboden geworden;<br>empfängt in 6 jähr. Frucht-<br>folge 2 mal Knochenmehl-<br>und 1 mal Kalk-Düngung. |
| bendaher. Wald-<br>2Proc. grob. Gest,<br>1 - Beschaffenheit<br>her; allen Boden-<br>ern organische<br>te beigemischt.       | Feiner Sand 13,50<br>Grober » 15,50                                                                                       | 112<br>25<br>28<br>11<br>6                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| kwa bei Zwickau.<br>roc. grob. Gest.<br>ohlenformation.<br>erölle und Stein-<br>hlenbrocken.                                | Feiner Sand 8,70<br>Grober » 5,70                                                                                         | 18<br>2<br>1                                                                 | Guter Klee- und Weizen-<br>boden. Düngung ausser<br>Stallmist, Knochenmehl<br>und Guano.                                                                                                             |

| Ort des Vorkommens<br>und mineralogische<br>Bestimmung des Bodens<br>oder der<br>Bodengesteine.                                                                                      | An                                                                                | anische<br>alyse<br>Theilen.                                         | Verbältniss der ein-<br>zelnen Bodenglieder<br>zu einander.<br>Grobkies == 1. | Landwirthschaf<br>Charakterist                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 13. Ebendaher. Nr. 3.<br>0,87 Proc. grob. Gest.<br>Steinkohlenformation.<br>Quarzgerölle mit we-<br>nigen Trümmern von<br>Thonerdeeisensilikaten.                                    | Grober »<br>Fein-Kies<br>Mittel- »                                                | 81,70<br>7,40<br>6,60<br>2,00 = 70 St.<br>1,00 = 8 »<br>1,80 = 1 »   | 63<br>6<br>5                                                                  | Guter Weizen- w<br>boden. Düngung<br>vorigem.                              |
| <ol> <li>Stenn bei Zwickau.</li> <li>Nr. 11. 2,18 Proc. grobe<br/>Gesteinsbrocken.</li> <li>Ist ein Verwitterungs-<br/>produkt der Grau-<br/>wackenformation.</li> </ol>             | Feiner Sand                                                                       | 72,55<br>6,20<br>10,20<br>4,70<br>3,90 = 30 St.<br>2,45 = 5          | 30<br>3<br>4<br>2<br>2<br>1                                                   | Guter Weizen- un<br>boden. Düngung<br>vorigen. Kalidüng<br>wies sich erfo  |
| <ol> <li>Minkwitz bei Leisnig.</li> <li>Nr. 2. Ohne grob. Gest.</li> <li>Kalksteinbrocken.</li> </ol>                                                                                | Feinerde<br>Feiner Sand<br>Grober »<br>Fein-Kies<br>Mittel- »<br>Grob- »<br>1:142 | 0,70                                                                 | _<br>_<br>_<br>_                                                              | Lehmboden, ziem<br>ter Weizen- u. Kle<br>Wird alle 6 Jahr<br>mit Kalk gedt |
| 16. Gautzsch b. Leipzig.<br>Nr. 1. 2 Proc. grob. Gest.<br>Quarzgerölle.                                                                                                              | Feinerde<br>Feiner Sand<br>Grober »<br>Fein-Kies<br>Mittel-»<br>Grob- »<br>1:3    | 71,80<br>15,13<br>4,73<br>1,33 = 45 St.<br>1,38 = 10 »<br>5,63 = 5 » | 13<br>3<br>1                                                                  | Mittlere Qualität<br>Kartoffelbod                                          |
| 17. Plagwitz b. Leipzig.<br>Nr. 1. 4,63 Proc. grob.<br>Gest. Rothliegendes oder<br>Schwenmland? Quarz,<br>Flint und Kieselschiefer.                                                  | Feiner Sand<br>Grober                                                             | 86,90<br>8,25<br>2,75<br>0,85 = 35 St.<br>0,70 = 7 »<br>0,55 = 1 »   | 158<br>15<br>5<br>2<br>1                                                      | Roggenbode                                                                 |
| <ol> <li>Garten in Plagwitz.</li> <li>Nr. 4. 4,24 Proc. grob.</li> <li>Gest. Verwitterungs-<br/>produkt der Grauwacke.</li> <li>Quarzgerölle und Grau-<br/>wackentrümmer.</li> </ol> | Feiner Sand<br>Grober »<br>Fein-Kies                                              | 82,90<br>11,00<br>2,80<br>1,20=34 St.<br>1,20= 9 »<br>0,90= 2 »      | 92<br>12<br>3<br>1<br>1<br>1                                                  | Unfruchtbai                                                                |
| <ol> <li>Sorgau bei Zöblitz</li> <li>Nr. 1. 0,75 Proc. grob.</li> <li>Gest. Glimmerschiefer<br/>auf Serpentin ruhend.</li> </ol>                                                     | Feiner Sand<br>Grober »                                                           | 75,44<br>8,10<br>6,97<br>3,90<br>3,50 = 36 St.<br>2,09 = 4           | 36<br>4<br>3<br>2<br>2<br>1                                                   |                                                                            |

| Ort des Vorkommens<br>und mineralogische<br>Bestimmung des Bodens<br>oder der<br>Bodengesteine.                                                   | Mechanische<br>Analyse<br>in 100 Theilen.                                                                                 | Verhältniss der ein-<br>zelnen Bodenglieder<br>zu einander.<br>Grobkies = 1. | Landwirthschaftliche<br>Charakteristik.                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. Ebendaher. Nr. 3.<br>1925 Proc. grobe Gest.<br>Wie bei vorigem Boden.                                                                         | Feiner Sand 7,70                                                                                                          | 18<br>2<br>3<br>1                                                            |                                                                                                                                          |
| 21. Schandau in der<br>sichs, Schweiz. Nr. 1.<br>1,51 Proc. grobe Gest.<br>Quadersandstein.<br>Quarzgerölle, Sandstein-<br>und Kalkstein-Brocken. | Feiner Sand 7,55<br>Grober 3,42<br>Fein-Kies 0,52 = 30 St.<br>Mittel- 9 0,65 = 5 9                                        | 92 8 3 46 889 1                                                              | Ruht auf Sandstein: am<br>besten gedeihen Raps,<br>Gerste, Roggen, Kartoffeln<br>und Klee.<br>In den letzten Jahren<br>mit Kalk gedüngt. |
| Ohne grob. Gest.<br>Wie vorher. Einzelne<br>kuglige Aggregate von                                                                                 | Feinerde 93,00<br>Feiner Sand 4,00<br>Grober * 2,10<br>Fein-Kies 0,90 = 16 St<br>Mittel- * 0,90 = 3 * 3<br>Grob- * - 1:13 | 103<br>4<br>2<br>1<br>0                                                      | Ruht auf Sandstein; am<br>besten gedeihen:<br>Weizen, Kraut, Rüben,<br>Hafer und Klee.                                                   |
| 23. Reudnitz bei Greiz.<br>15,01 Proc. grobe Gest.<br>Thonschiefer, Grau-<br>wackenschiefer, Thon-<br>schiefer und Quarz-<br>gerölle.             | Feiner Sand 4,60<br>Grober » 9,90                                                                                         | 10<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1                                                  | Guter Weizen- und Klee-<br>boden.<br>Wurde zuweilen mit Kalk,<br>auch mit Knochenmehl<br>gedüngt.                                        |
| 24. Hermannsgrün<br>bei Greiz. Nr. 3.<br>Wie oben, Thonschiefer<br>und Grauwackenschiefer<br>mit Quarzbrocken.                                    | Feinerde 78,16<br>Feiner Sand 5,75<br>Grober 9 6,10<br>Fein-Kies 3,15<br>Mittel-9 3,14 = 28 St<br>Grob-9 3,70 = 8 9       |                                                                              | Guter Weizen- und Klee-<br>boden. Wurde zuweilen<br>mit Knochenmehl gedüngt.                                                             |
| 25. Mattstedt b. Apolda<br>Nr. 1. Ohne grob. Gest.<br>Unbestimmbar.                                                                               | Feinerde 98,35<br>Feiner Sand 0,70<br>Grober 9 0,50<br>Fein-Kies 0,05 = 2 St<br>Mittel-9 0,00<br>Grob-9 0,40 = 1 9        | Ŏ                                                                            | Guter Weizen- und Klee-<br>boden, Lehmiger Unter-<br>grund, Viele organische<br>Ueberreste.                                              |
| 26. Ebendaher. Nr. 2<br>Ohne grob. Gest.<br>Buntsandstein mit etwas<br>Hornstein.                                                                 | Feiner Sand 0,72                                                                                                          | 55                                                                           | Schwerer Boden. Weder<br>guter Klee- noch Weizen-<br>boden. Eignet sich am<br>wenigsten zum Roggenbau                                    |

| Ort des Vorkommens<br>und mineralogische<br>Bestimmung des Bodens<br>oder der<br>Bodengesteine.              | Mechanische<br>Analyse<br>in 100 Theilen.                                                    | Verhältniss der ein-<br>zelnen Bodenglieder<br>zn einander.<br>Grobkies == 1. | Landwirthschaftli<br>Charakteristik.                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. Apoldaische Feld-<br>flur. Nr 1.<br>3,22 Proc. grobe Gest.<br>Keuper. Kalkgestein<br>und Kieselschiefer. | Feiner Sand 2,55<br>Grober » 3,20                                                            | 24                                                                            | Mittelmässiger Bo<br>Eignet sich am wen<br>zum Klee-, eher noch<br>Weizenbau.<br>Gedüngt wird mit mi<br>lichen Excrement |
| brocken ziemlich viel                                                                                        |                                                                                              | 43 \$5 10 10 10 1                                                             | Guter Weizen- und<br>boden.                                                                                              |
| 29. Russische Schwarz-<br>erde, Tschernosem.<br>Ohne grob Gest.<br>Quarzsand.                                | Feinerde 90,00 Feiner Sand 9,90 Grober 9 0,10 Fein-Kies 0,00 Mittel- 9 0,00 Grob- 9 0,00 1:9 | 900<br>99<br>1<br>0<br>0                                                      | Von allbekannter von licher Fruchtbark Schwarzer, humos-the Boden mit Quarzs                                             |

Die Absorptionsversuche zerfallen in 3 Abtheilungen:

Die erste derselben umfasst 9 Böden und galt die Beantwortun Frage: » Wie verhalten sich Ackererden unter dem Einflusse « vollständigen Pflanzennährstofflösung und welche Verärungen erleidet letztere in Berührung mit den Erden? — Gzeitig wurden noch Versuche angestellt, in welchem Grade das Verhalten « Erden gegen Kali- und Phosphorsäurelösungen durch die Temperatur 1 flusst wird.

Die hierbei verwendete Nährstofflösung enthielt von jedem der 4 1 genannten Salze 5 pro Mille, von sämmtlichen 4 Salzen also in Summa 2 Pro und nach einer Control-Analyse bei Schluss der Arbeit waren in 100 der Lösung enthalten:

| Kalkerde        | 0,1700 | Gramm      | 1 04000  | G     | C.O. NOE   |
|-----------------|--------|------------|----------|-------|------------|
| Salpetersäure . | 0,3280 | >          | 3 0,4980 | Gramm | CaO, NO5.  |
| Magnesia        | 0,1662 | <b>3</b>   | 1 0 4005 |       | Mg O, SO3. |
| Schwefelsäure.  | 0,3323 | >>         | 0,4985   | ,     | Mg U, 5U3. |
| Kali            | 0,2272 | D          | ) 0 4000 |       | TO NOT     |
| Salpetersäure . | 0,2605 | <b>»</b> · | } 0,4877 | •     | KO, NO5.   |
| Kali            | 0,2011 | •          | 1 0 5040 |       | WO DO!     |
| Phosphorsäure   | 0,3032 | >          | 0,5043   | •     | KO, PO5.   |
| Kali in Summe   | 0.4283 | Gramm.     |          |       |            |

Die Resultate der Versuche sind in nachfolgenden Tabellen übersichtlich gemacht:

Tabelle 1. Verhalten von 9 Böden gegen Kalk. Angewendet je 50 6mm, Krde.

Gegeben in 100 CC. der Lösung: 0,1700 Gramm Kalkerde.

|                           | a) bei gewöhnli         | cher Temperatur.                           | b) nach ‡ stü           | ndigem Kochen.                             |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Bodenarten.               | Gefunden<br>in 100 CC.: | Absorbirt, bezw.<br>in Lösung<br>gekommen: | Gefunden<br>in 100 CC.: | Absorbirt, bezw.<br>in Lösung<br>gekommen: |
|                           | Ca O Gramm.             | Ca O Gramm.                                | Ca O Gramm.             | Ca O Gramm.                                |
| 1. Böhrigen               | . 0,1997                | 0,0297*                                    | 0,1493                  | 0,0207                                     |
| 3 Böhrigen (Verwitterun   | gs-                     |                                            |                         | ·                                          |
| boden d. Serpentin)       | . 0,0875                | 0,0825                                     | 0,0906                  | 0,0794                                     |
| 5. Grünlichtenberg        |                         | 0,0014*                                    | 0,1812                  | 0,0112*                                    |
| 7. Erbisdorf (Verwitterun |                         |                                            | •                       | •                                          |
| boden d. Gneiss) .        | . 0,1768                | 0,0068*                                    | 0,1369                  | 0,0331                                     |
| 9 Möckern                 |                         | 0,0369*                                    | 0,1348                  | 0,0352                                     |
| M Thum (Verwitterungsb    |                         |                                            | ·                       | •                                          |
| d. Glimmerschiefers       | . 0,1742                | 0,0042*                                    | 0,1145                  | 0,0555                                     |
| M. Sargau (Abst. v. Glim  | m-                      | •                                          | ·                       | •                                          |
| tchiefer)                 |                         | 0,0156                                     | 0,1297                  | 0,0403                                     |
| Il Schandau (Quadersa:    |                         | •                                          | •                       | •                                          |
| stein)                    |                         | 0,0302*                                    | 0,1379                  | 0,0321                                     |
| 1. Tschernosem            |                         | 0,0698*                                    | 0,1976                  | 0,0276                                     |
| (Die mit einem Ster       |                         | Zahlen geben d                             | lie Menge des           | in Lösung                                  |

Die Tabelle zeigt die Thatsache, dass bei gewöhnlicher Temperatur der Kalk nur von zwei Böden absorbirt wurde, dass aber von den übrigen Böden der Kalk nicht nur nicht absorbirt wurde, sondern dass noch ausserdem Kalk des Bodens durch die Absorptionsflüssigkeit gelöst wurde. Der Verf. glaubt den Grund hierfür in den lösenden Einflus der sich aus humosen Bestandtheilen wirkelnden Kohlensäure suchen zu müssen. Er weist ferner darauf hin, das die Gegenwart anderer Salze, nach Hunt und Bischoff namentlich die des schwefelsauren Natron und der schwefelsauren Magnesia, die Löslichkeit des kohlensauren Kalkes steigert.

gekommenen Kalkes an, in der folgenden Tabelle Magnesia, bezw. Schwefelsaure.)

Unter Annahme des ersteren Grundes erklärt sich denn auch ferner der Verf. die Absorption geringer Kalkmengen beim Kochen des Bodens; die Kohlensäure wiweicht, und etwas Kalk wird im Boden als einfachkohlensaurer Kalk niedergeschlagen.

Die Verwitterungsböden von Böhrigen (3) — Serpentin — und von Sorgau (19) — Glimmerschiefer — waren die Kalk absorbirenden Böden. Es hat bei desen magnesiareichen Böden offenbar ein Austausch stattgefunden. Die Böden absorbirten Kalk und schieden Magnesia aus, welche in Lösung überging; wie aus machfolgender Tabelle ersichtlich ist.

Tabelle 2. Verhalten derselben Böden gegen Magnesia.

Gegeben in 100 CC. der Lösung: 0,1662 Gramm Magnesia.

|               |             |                      |     | a)                                         | bei gewöhn           | licher Temperatur.                      | b) nach istündigem Koche |           |  |
|---------------|-------------|----------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| · Bodenarten. |             | Gefunden in 100 CC.: |     | Absorbirt, bezw.<br>in Lösung<br>gekommen: | Gefunden in 100 CC.: | Absorbirt, bei<br>in Lösung<br>gekommen |                          |           |  |
|               |             |                      |     | M                                          | gO Gramm.            | MgO Gramm.                              | MgO Gramm.               | MgO Gramm |  |
| 1.            | Böhrigen    |                      |     |                                            | 0,1324               | <b>0,033</b> 8                          | 0,1261                   | 0,0401    |  |
| 3.            | <b>D</b> .  |                      |     |                                            | 0,2577               | <b>0,0</b> 915*                         | 0,3604                   | 0,1942*   |  |
| 5.            | Grünlichten | ıbe                  | erg |                                            | 0,1757               | 0,0095*                                 | 0,1874                   | 0,0212*   |  |
| 7.            | Erbisdorf   |                      |     |                                            | 0,1373               | 0,0289                                  | 0,1405                   | 0,0257    |  |
| 9.            | Möckern .   |                      |     |                                            | 0,1522               | 0,0140                                  | 0,1459                   | 0,0203    |  |
| 10.           | Thum .      |                      |     |                                            | 0,1503               | 0,0159                                  | 0,0951                   | 0,0711    |  |
| 19.           | Sorgau      |                      |     |                                            | 0,1766               | 0,0104*                                 | 0,1874                   | 0,0212*   |  |
| 21.           | Schandau    |                      |     |                                            | 0,1495               | 0,0167                                  | 0,1189                   | 0,0473    |  |
| 29.           | Tschernoser | m                    |     |                                            | 0,1378               | 0,0284                                  | 0,0883                   | 0,0779    |  |

Die untersuchten Böden zeigen eine geringe Absorptionsfähigkeit für Manesia; dieselbe, meint der Verf., wird wahrscheinlich mit dem austretenden Kain chemischen Austausch treten. Eine Ausscheidung von Magnesia findet nbei den Böden statt, welche Kalk absorbiren. Beim Kochen der Böden nder Lösung wächst die Magnesiaaufnahme, bezw. Magnesiaausscheidung, e Beweis für die chemische Natur des Vorganges.

Tabelle 3. Verhalten derselben Böden gegen Schwefelsäure. Gegeben in 100 CC. der Lösung: 0,3323 Gramm Schwefelsäure.

|             |             |     |                         | a | ) bei gewöhr                               | licher Temperatur.   | b) nach ‡stündigem Kochen.               |            |  |
|-------------|-------------|-----|-------------------------|---|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|--|
| Bodenarten. |             |     | Gefunden<br>in 100 CC.: |   | Absorbirt, bezw.<br>in Lösung<br>gekommen: | Gefunden in 100 CC.: | Absorbirt, bez<br>in Lösung<br>gekommen: |            |  |
|             |             |     |                         | 8 | O3 Gramm.                                  | SO3 Gramm.           | 803 Gramm.                               | SOS Gramm. |  |
| 1.          | Böhrigen    |     | •                       |   | 0,3334                                     | 0,0011*              | 0,2867                                   | 0,0456     |  |
| 3.          | *           |     |                         |   | 0,3379                                     | 0,0056*              | 0,3313                                   | 0,0010     |  |
| 5.          | Grünlichter | ıbe | erg                     |   | 0,3444                                     | 0,0121*              | 0,3141                                   | 0,0182     |  |
| 7.          | Erbisdorf   |     |                         |   | 0,3433                                     | 0,0110*              | 0,3159                                   | 0,0164     |  |
| 9.          | Möckern     |     |                         |   | 0,3454                                     | 0,0131*              | 0,3691                                   | 0,0368*    |  |
| 10.         | Thum .      |     |                         |   | 0,3416                                     | 0,0093*              | 0,2651                                   | 0,0672     |  |
| 19.         | Sorgau .    |     |                         |   | 0,3440                                     | 0,0117*              | 0,3691                                   | 0,0368 **) |  |
| 21.         | Schandau    |     |                         |   | 0,3427                                     | 0,0104*              | 0,3056                                   | 0,0267     |  |
| 29.         | Tschernose  | m   |                         |   | 0.3300                                     | 0.0023               | 0.2884                                   | 0.0439     |  |

Bei gewöhnlicher Temperatur fand bei allen Böden, bis auf den Tschern sem eine geringe Schwefelsäureausscheidung statt, die durch Löslichwerd von Spuren von Gips erklärbar ist. Bei der Siedehitze fand in 2 Fällen ei

<sup>\*\*)</sup> Im Original steht fälschlicherweise 0,3068.

vermehrte Ausscheidung, in den anderen Fällen eine Absorption von Schwefelsiure statt.

Im Allgemeinen verhalten sich die Böden gegen Kalk, Magnesia und Schwefelsäure verhältnissmässig indifferent.

Tabelle 4. Verhalten derselben Erden gegen Kali.

Gegeben in 100 CC. der Lösung: 0,4283 Gramm Kali.

|                   | a) bei gewöhnlicher Temperatur. |                        |            |                      | digem Kochen. |  |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------|--|
| Bodenarten.       |                                 | Gefunden<br>n 100 CC.: | Absorbirt: | Gefunden in 100 CC.: | Absorbirt:    |  |
|                   | 1                               | KO Gramm.              | KO Gramm.  | KO Gramm.            | KO Gramm.     |  |
| 1 Böhrigen        |                                 | 0,3109                 | 0,1174     | 0,3190               | 0,1093        |  |
| 3                 |                                 | 0,2231                 | 0,2059     | 0,2377               | 0,1906        |  |
| 5. Grünlichtenber | g.                              | 0,3447                 | 0,0836     | 0,2920               | 0,1363        |  |
| 7. Erbisdorf      | •                               | 0,3016                 | 0,1267     | 0,2866               | 0,1417        |  |
| 9. Möckern        |                                 | 0,3562                 | 0,0721     | 0,3596               | 0,0687        |  |
| 10. Thum          |                                 | 0,3190                 | 0,1093     | 0,3158               | 0,1125        |  |
| 19. Sorgau        |                                 | 0,3082                 | 0,1201     | 0,3190               | 0,1093        |  |
| 21. Schandau      |                                 | 0,3447                 | 0,0836     | 0,3434               | 0,0849        |  |
| M. Tschernosem .  |                                 | 0,2260                 | 0,2023     | 0,2298               | 0,1985        |  |

Hiernach erweist sich die Absorptionsfähigkeit für Kali bei diesen Böden sehr verschieden. Der Verf. nimmt an, dass die Grösse der Absorption in einem mmittelbaren Zusammenhange mit der Güte eines Bodens stehe, obwohl ausmittelbaren zusammenhange mit der Güte eines Bodens stehe, obwohl ausmittelbaren zusammenhange mit der Güte eines Bodens stehe, obwohl ausmittelbaren zusammenhange bedeutende Menge von Kali absorbiren kinnen, wie hier z. B. der als unfruchtbar bekannte Serpentinboden (3) die grösste Menge Kali absorbirte.

Ein Zusammenhang der Absorptionsgrösse mit der Menge der durch weinsures-oxalsaures Ammoniak extrahirbaren Basen, Eisenoxyd- und Thonerdellydrat, oder auch mit dem Humusgehalte konnte nicht nachgewiesen werden.

Die Frage, ob die Absorption chemischer oder physikalischer Natur, oder ob sie der Ausdruck einer gemischten, theils chemischer, theils physikalischer Wirtung ist, konnte durch vorstehende Versuche nicht entschieden werden.

Bei der auffallend grossen Absorption von Kali bei dem Serpentinboden remuthet der Verf. vermöge eines rein chemischen Vorgangs die Bildung eines glimmerähnlichen Minerals.

Auf dieselbe Weise ist die reichliche Absorption der Glimmerschieferböden (10 n. 19) nicht erklärbar.

Die Siedhitze beförderte die Kaliabsorption nicht, nur in einem Falle trat in einem Fa

Zu bemerken ist, dass dieses Ergebniss von dem von Peters erhaltenen abweichend ist, welcher bei seinen Absorptionsversuchen mit verschiedenen Kalisalzen eine Vergrösserung der Absorption durch Kochen eintreten sah bis zu 9 Centigramm bei Anwendung von 100 Gramm Erde.

Tabelle 5. Verhalten derselben Erden gegen Phosphorsäure.

Gegeben in 100 CC. der Lösung: 0,3032 Gramm Phosphorsäure.

|     |             |    |    | a)                   | bei gewöhnl | icher Temperatur.       | b) nach įstündigem Koch |           |  |
|-----|-------------|----|----|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--|
|     | Bodenarten. |    |    | Gefunden<br>100 CC.: | Absorbirt:  | Gefunden<br>in 100 CC.: | Absorbirt               |           |  |
|     | •           |    |    | P                    | O5 Gramm.   | PO5 Gramm.              | PO5 Gramm.              | PO5 Gramm |  |
| 1.  | Böhrigen .  |    |    |                      | 0,2489      | 0,0543                  | 0,0583                  | 0,2494    |  |
| 3.  | ,           |    |    |                      | 0,2967      | 0,0065                  | 0,1264                  | 0,1768    |  |
| 5.  | Grünlichten | be | rg |                      | 0,1991      | 0,1041                  | 0,1254                  | 0,1778    |  |
| 7.  | Erbisdorf . |    | •  |                      | 0,1961      | 0,1071                  | 0,0338                  | 0,2694    |  |
| 9.  | Möckern .   |    |    |                      | 0,3036      | 0,0000                  | 0,2061                  | 0,0971    |  |
| 10. | Thum        |    |    |                      | 0,1310      | 0,1722                  | 0,0201                  | 0,2831    |  |
| 19. | Sorgau      |    |    |                      | 0,2947      | 0,0085                  | 0,1294                  | 0,1738    |  |
| 21. | Schandau .  |    |    |                      | 0,2678      | 0,0354                  | 0,1125                  | 0,1907    |  |
| 29. | Tschernoser | m  |    |                      | 0.2718      | 0.0314                  | 0.1055                  | 0,1977    |  |

Die Phosphorsäure wurde hiernach in beträchtlichem, bei den verschieder Böden sehr verschiedenem Grade absorbirt. Die Phosphorsäureabsorption nicht proportional der Kaliabsorption. Das phosphorsaure Kali tritt also nie als solches in den Boden ein, sondern wird in seine Bestandtheile gespalt

Der Verf. stellte eine weitere Versuchsreihe über die Absorption of Phosphorsäure an, um den Einfluss der Temperatur darauf zu ermitteln, da il das Verhalten der Phosphorsäure bei gesteigerten Temperaturen für die Beitheilung der Frage wichtig schien, ob die Phosphorsäure durch eine chemist oder physikalische Wirkung vom Boden absorbirt wird. Die Ergebnisse die Versuche folgen in nachstehenden Tabellen.

Tabelle 6. Verhalten der Erden gegen Phosphorsäure bei verschieder Temperaturen.

Gegeben in 100 CC. d. L. 0,3032 PO5. 50 Gramm Erde — 100 CC.
Absorptionsflüssigkeit.

Phosphorsaure absorbirt:

| Bodenarten.          | bei gewöhn-<br>licher niede-<br>rer Temp. | bei gewöhn-<br>licher etwas<br>höherer<br>Temperatur. | bei 35° C. | bei ¹/₄ stün-<br>digem<br>Kochen. |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. Böhrigen          | 0,0543                                    | 0,1479                                                | 0,2116     | 0,2494                            |
| 3. >                 | 0,0065                                    | 0,0941                                                | 0,1389     | 0,1768                            |
| 5. Grünlichtenberg . | 0,1041                                    | 0,0892                                                | 0.1379     | 0,1778                            |
| 7. Erbisdorf         | 0,1071                                    | 0,1131                                                | 0,2405     | 0,2694                            |
| 9. Möckern           | 0,000                                     | 0,0175                                                | 0,0951     | 0,0966                            |
| 10. Thum             | 0,1722                                    | 0,1678                                                | 0.2793     | 0,2831                            |
| 19. Sorgau           | 0,0085                                    | 0,1738                                                | 0,2166     | 0,1738                            |
| 21. Schandau         | 0,0354                                    | 0,0981                                                | 0,1499     | 0,1907                            |
| 29. Tschernosem      | 0,0314                                    | 0,1121                                                | 0,1598     | 0,1977                            |

Tabelle 7. Verhalten der Erde (9) von Möckern gegen PO5 bei verschiedenen Temperaturen.

| Gegeben auf 50 Gramm Erde 100 CC. Absorpt. = Flüssigkeit mit 0,3032 Grmm. PO5. |                                 |            |            |                          |                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| bei <b>gewöhnlich</b><br>niederer Temp.                                        | bei gewöhnlich<br>höherer Temp. | bei 25° C. | bei 35° C. | nach   stünd.<br>Kochen. | nach & stünd.<br>Kochen. |  |  |  |
| Absorbirt: 0,0000                                                              | 0,0175                          | 0,0732     | 0,0951     | 0,0971                   | 0,1310                   |  |  |  |

Schliesslich führte der Verf. einen Versuch über die Absorption der in der Salzgemisch-Lösung gegebenen Bestandtheile durch Dachschiefer, der durch Stossen und Sieben in den Feinheitsgrad der Feinerde gebracht worden war, aus; bei welchem sich das in nachstehendem ersichtliche Verhalten zeigte.

Tabelle 8. Verhalten der Lösung gegen Dachschiefer.

|                                      | CaO.    | mago.    | AU.    | aus.   | PUJ.   |  |  |  |
|--------------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Gegeben in 100 CC                    | 0,1700  | 0,1662   | 0,4283 | 0,3323 | 0,3032 |  |  |  |
| Gefunden in 100 CC                   | 0,1441  | 0,1923   | 0,3988 | 0,3073 | 0,2160 |  |  |  |
| Absorbirt von 50 Grmm. Dachschiefer- |         |          |        |        |        |  |  |  |
| Feinerde nach ‡stünd. Kochen.        | 0,0259? | 0,0261*) | 0,0295 | 0,0250 | 0,0372 |  |  |  |

Der Dachschiefer sollte als Vergleichseinheit für die Absorptionsgrösse der angewandten Erden dienen. Da dieses Material meist überall in ziemlich gleicher Qualität zu haben ist, so eignet es sich, seine Absorptionsfähigkeit dem Vergleiche mit der Absorptionsfähigkeit anderer Böden zu Grunde zu legen.

Tabelle 9. Verhältniss der Absorption der Böden für Kali und Phosphorsäure, zu der des Dachschiefers, setztere = 1 gesetzt:

| Pno       | spnorsaure.                                                | K & ! 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Feinerde. | auf Ackererde<br>berechnet.                                | Feinerde.                                                                                                      | auf Ackererde<br>berechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1.        | 1.                                                         | 1.                                                                                                             | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2,8601    | 2,3544                                                     | 3,7051                                                                                                         | 3,0500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2,0275    | 0,4154                                                     | 6,4610                                                                                                         | 1,3239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2,0390    | 1,9905                                                     | 4,6203                                                                                                         | 4,4903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3,0895    | 2,3421                                                     | 4,8034                                                                                                         | 3,6715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1,1135    | 0,9329                                                     | 2,3290                                                                                                         | 1,9512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3,2465    | 1,9856                                                     | 3,8137                                                                                                         | 2,3328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1,9931    | 1,5036                                                     | 3,7051                                                                                                         | 2,7951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2,1869    | 1,9006                                                     | 2,8779                                                                                                         | 2,5012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2,2672    | 2,0404                                                     | 6,7288                                                                                                         | 6,0559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|           | 1. 2,8601 2,0275 2,0390 3,0895 1,1135 3,2465 1,9931 2,1869 | 1. 1. 2,8601 2,3544 2,0275 0,4154 2,0390 1,9905 3,0895 2,3421 1,1135 0,9329 3,2465 1,9931 1,5036 2,1869 1,9006 | Feinerde.         auf Ackererde berechnet.         Feinerde.           1.         1.         1.           2,8601         2,3544         3,7051           2,0275         0,4154         6,4610           2,0390         1,9905         4,6203           3,0895         2,3421         4,8034           1,1135         0,9329         2,3290           3,2465         1,9856         3,8137           1,9931         1,5036         3,7051           2,1869         1,9006         2,8779 |  |

Der Verf. hat die die Absorptionsgrösse ausdrückenden Zahlen, welche bei den Versuchen für Feinerde gefunden wurden, auf die betreffenden Ackereden berechnet unter Zugrundelegung des procentischen Gehalts dieser Erden an Feinerde. Der Verf. ist der Ansicht, dass es nur die feinerdigen Theile sind, welche absorbiren und glaubt desshalb die richtige Absorptionsgrösse des Bodens (Feinerde + Bodenskelett) aus dem Verhalten der Feinerde berechnen zu können. Die Rechnungsresultate sind folgende:

<sup>\*)</sup> Ausgeschieden.

| Von je 50 Gramm | Tabelle 10 u. 11.<br>Substanz wurden aus je 16 | 00 CC. der Lösung absc   |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| in Grammen:     | Phosphorsäure.                                 |                          |
|                 | a) Bei gewöhnl. Temperatur.                    | b) Nach   stund. Kochen. |
|                 | Feinerde. Ackerde.                             | Feinerde. Ackererde.     |
| 1. Böhrigen     | 0,0543 0,0447                                  | 0,2494 0,2053            |
|                 |                                                |                          |

| 1.    | Böhrigen                     | . 0,0543               | 0,0147                      | 0,2494        | 0,2053              |
|-------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| 3.    | <b>)</b>                     | . 0,0065               | 0,0013                      | 0,1768        | 0,0362              |
| 5.    | Grünlichtenberg              | . 0,1341               | 0,1016                      | 0,1778        | 0,1736              |
| 7.    | Erbisdorf                    | . 0,1071               | 0,0812                      | 0,2694        | 0.2042              |
| 9.    | Möckern                      | 0,0000                 | _                           | 0,0971        | 0,0813              |
| 10.   | Thum                         | . 0,1722               | 0,1063                      | 0,2831        | 0,1731              |
| 19.   | Sorgau                       | . 0,0085               | 0,0064                      | 0,1738        | 0,1311              |
| 21.   | Schandau                     | . 0,0354               | 0,0303                      | 0,1907        | 0,1657              |
| 29.   | Tschernosem .                | . 0,0314               | 0,0283                      | 0,1977        | 0,1779              |
|       |                              |                        | Kali.                       |               |                     |
|       | Böhrigen                     | . 0,1174               | 0,0966                      | 0,1093        | 0,0900              |
| 3.    | <b>*</b>                     | . 0,2052               | 0,0420                      | 0,1906        | 0,0391              |
|       | Grünlichtenberg              | . 0,0836               | 0,0815                      | 0,1363        | 0,1329              |
|       | Erbisdorf                    | . 0,1267               | 0,0961                      | 0,1417        | 0,1074              |
|       | Möckern                      | . 0,0721               | 0,0604                      | 0,0687        | 0,0576              |
|       | Thum                         | 0,1093                 | 0,0668                      | 0,1125        | 0,0688              |
|       | Sorgau                       | . 0,1201               | 0,0906                      | 0,1093        | 0,0325              |
|       | Schaedau                     | . 0,0836               | 0,0728                      | 0,0849        | 0,0738              |
|       | Tschernosem .                | . 0,2023               | 0,1821                      | 0,1985        | 0,1787              |
| In Pr | ocenten des gegeb            | enen Körpe             | rs ausgedrückt              | war die Abs   | orption folg        |
|       |                              |                        | lle 12.                     |               |                     |
|       | <ul><li>a) von der</li></ul> |                        |                             | ı Feinerden:  |                     |
|       | absorbirt bei: T             | niedere<br>'emperatur. | bei etwas höhe<br>Temperatu |               | ∦ stünd.<br>Kochen. |
| 1     | . Böhrigen                   | 17,91°)                | 48,78                       | 69,79         | 82,25               |
| 3     | -                            | 2,14**)                | 31,03                       | 45,81         | 58,31               |
| 5     | . Grünlichtenberg            | 34,33                  | 29,42                       | 45,48         | 58,64               |
| 7     | Erbisdorf                    | 35,32                  | 37,32                       | 79,32         | 88,85               |
| 9     | . Möckern                    | 0,00                   | 5,77                        | 31,36         | 31,86               |
| 10    | . Thum                       | 56,79                  | 55,34                       | 92,12         | 93,87               |
| 19    | . Zöblitz                    | 2,80                   | <b>57,3</b> 2               | 71,44         | 57,32               |
|       | . Schandau                   | 11,67                  | 32,35                       | 49,44         | 66,19               |
| 29    | . Tschernosem .              | 10,36                  | 36,97                       | 52,74         | 65,24               |
|       |                              |                        | Ackererden:                 |               |                     |
|       | . Böhrigen                   | 14,47                  | 40,15                       | 57,45         | 67,71               |
| 3     |                              | 0,44                   | 6,36                        | 9,39          | 11,95               |
|       | . Grünlichtenberg            | <b>33,4</b> 8          | 28,69                       | 44,35         | 55,51               |
|       | Erbisdorf                    | 26,78                  | 28,39                       | 61,13         | 67,36               |
| -     | . Möckern                    | 0,00                   | 4,83                        | 26,27         | <b>26,6</b> 9       |
|       | ). Thum                      | 34,73                  | 33,85                       | 56,34         | 57,11               |
|       | . Zöblitz                    | 2,11                   | 43,24                       | <b>53,</b> 89 | 43,24               |
|       | . Schandau                   | 10,14                  | 28,12                       | 42,97         | 57,53               |
| 29    | . Tschernosem .              | 9,32                   | 33,27                       | 47,47         | 58,72               |
|       |                              |                        |                             |               |                     |

<sup>\*)</sup> Im Original steht fälschlich 17,58. — \*\*) Im Original steht fälschlich

## b) von dem Kali. — Bei den Feinerden:

| Gew. niedere Temp.       | ∦stünd. Kochen. |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Böhrigen 27,41        | 25 <b>,52</b>   |
| 3. <b>.</b> 47,91        | 44,50           |
| 5. Grünlichtenberg 19,52 | 31,82           |
| 7. Erbisdorf 29,58       | 33,09           |
| 9. Möckern 16,83         | 16,04           |
| 10. Thum 25,52           | 26,27           |
| 19. Zöblitz 28,04        | 25,52           |
| 21. Schandau 19,52       | 19,82           |
| 29. Tschernosem . 47,23  | 46,35           |
| Bei den Ackererden:      |                 |
| 1. Böhrigen 22,56        | 21,01           |
| 3 9,82                   | 9,12            |
| 5. Grünlichtenberg 19,08 | 31,03           |
| 7. Erbisdorf 22,42       | 25,09           |
| 9. Möckern 14,10         | 13,44           |
| 10. Thum 15,61           | 16,07           |
| 19. Zöblitz 21,15        | 19,25           |
| 21. Schandau 16,96       | 17,28           |

Die zweite Abtheilung der Versuche umfasst Versuche über das rhalten einer Reihe von Böden gegen Kali und Phosphorsäure unter Andung wechselnder Bodenmengen gegen die gleiche Menge Lösung (obige irstofflösung).

41,72

Die Resultate dieser Versuche erhellen ohne Weiteres aus den nachfolien Tabellen.

Es wurden absorbirt von den Erden:

29. Tschernosem . 42,51

| ,0155 | 0,0000                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | KO                                                                                                    | P05                                                                                                                  | KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P05                                                                                                                                         | ко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P05    | ко      | P05    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| ,0106 | 0,0000                                                              | 0,0254                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 0946                                                                                                |                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |
| ,0106 | 0,0000                                                              | 0,0254                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | いんりょうり                                                                                                | 10,0000                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0056                                                                                                                                      | 0.0106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0185 | ?       | 0,038  |
|       | 0,0000                                                              | 0.0550                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0241                                                                                                | 0,0049                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0081                                                                                                                                      | 0,0079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0762 | 0,0000  |        |
|       |                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | 0,0202                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0056                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |
| ,0453 | 0,0173                                                              | 0,1098                                                                                 | 0,0930                                                                                                                                                                                                     | 0,0800                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0552                                                                                                | 0,0525                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |
|       |                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |
|       |                                                                     |                                                                                        | 0,1687                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,2166 | 0,1522  | 0,290  |
| ,1000 |                                                                     | No. No. of Contract of                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110000                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |
| .0255 |                                                                     | •                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | •                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,0000  | 0,038  |
|       | 0,0000                                                              | 0,0051                                                                                 | 0,0002                                                                                                                                                                                                     | 0,0031                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0048                                                                                                | 0,0010                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0016                                                                                                                                      | 0,0016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0152 | 0,0000  | 0,021  |
| ,0016 | 0,0000                                                              | 0,0055                                                                                 | 0,0020                                                                                                                                                                                                     | 0,0030                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0017                                                                                                | 0,0020                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |
|       |                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |
|       |                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |
|       |                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 0,0028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0022 |         | 8, —   |
| ),    | 0563<br>,1151<br>,1559<br>,0255<br>,0021<br>,0016<br>,0018<br>,0011 | 0255 ?<br>0025 ?<br>0025 ?<br>0021 0,0000<br>0018 0,0007<br>0011 0,0006<br>0012 0,0011 | 0563 0,0295 0,1767<br>1151 0,1836 0,2437<br>1559 0,1377 0,2834<br>Auf je ei<br>0255 ? 0,0056<br>0021 0,0000 0,0051<br>0016 0,0000 0,0055<br>0018 0,0007 0,0044<br>0011 0,0006 0,0055<br>0012 0,0018 0,0024 | 0563 0,0295 0,1767 0,1174<br>1151 0,1836 0,2437 0,1687<br>1559 0,1377 0,2834 ?<br>Auf je ein Grar<br>0255 ? 0,0056 0,0000<br>0021 0,0000 0,0051 0,0002<br>0016 0,0000 0,0055 0,0020<br>0018 0,0007 0,0044 0,0037<br>0011 0,0006 0,0055 0,0023<br>0012 0,0018 0,0024 0,0017 | 0563 0,0295 0,1767 0,1174 0,1395<br>,1151 0,1836 0,2437 0,1687 0,2238<br>,1559 0,1377 0,2834 ? 0,2855 | 0563 0,0295 0,1767 0,1174 0,1395 0,1255 ,1151 0,1836 0,2437 0,1687 0,2238 0,2025 1,559 0,1377 0,2834 ? 0,2855 0,2188 | 0563 0,0295 0,1767 0,1174 0,1395 0,1255 0,0960 ,1151 0,1836 0,2437 0,1687 0,2238 0,2025 0,1318 ,1559 0,1377 0,2834 ? 0,2855 0,2188 —  Auf je ein Gramm Erde berechnet, 0255 ? 0,0066 0,0000 0,0056 0,0246 0,0000 0021 0,0000 0,0055 0,0020 0,0031 0,0048 0,0010 0016 0,0000 0,0055 0,0020 0,0030 0,0017 0,0020 0018 0,0007 0,0044 0,0037 0,0032 0,0022 0,0021 0,0011 0,0006 0,0055 0,0023 0,0028 0,0025 0,0020 0011 0,0006 0,0055 0,0023 0,0028 0,0025 0,0020 0012 0,0018 0,0014 0,0017 0,0022 0,0020 0,0017 | .0563 0,0295 0,1767 0,1174 0,1395 0,1255 0,0960 — .1151 0,1836 0,2437 0,1687 0,2288 0,2025 0,1318 — .1559 0,1377 0,2834 ? 0,2855 0,2188 — — | 0.0563 0.0295 0.1767 0.1174 0.1395 0.1255 0.0960 — 0.0552 0.1151 0.1836 0.2437 0.1687 0.2238 0.2025 0.1318 — 0.1147 0.1559 0.1377 0.2834 ? 0.2855 0.2188 — 0.01584    Auf je ein Gramm Erde berechnet, wurden ab 0.255 ? 0.0056 0.0000 0.0056 0.0024 0.0000 ? 0.0036 0.0021 0.0048 0.0010 0.0055 0.0020 0.0031 0.0048 0.0010 0.0056 0.0020 0.0031 0.0048 0.0010 0.0056 0.0020 0.0032 0.0022 0.0021 0.0006 0.0055 0.0020 0.0032 0.0022 0.0021 0.0006 0.0055 0.0023 0.0028 0.0022 0.0021 0.0006 0.0011 0.0006 0.0055 0.0023 0.0028 0.0025 0.0020 0.0017 0.0006 0.0012 0.0018 0.0007 0.0024 0.0017 0.0022 0.0021 0.0021 0.0011 0.0006 0.0055 0.0023 0.0028 0.0025 0.0020 0.0017 0.0011 0.0012 0.0018 0.0024 0.0017 0.0022 0.0025 0.0020 0.0017 0.0011 0.0012 0.0018 0.0024 0.0017 0.0022 0.0020 0.0017 0.0011 0.0011 0.0012 0.0018 0.0024 0.0017 0.0022 0.0020 0.0017 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 | 0,0553 | 0.00563 | 0.0056 |

Die Kaliabsorption ist hiernach anscheinend eine ganz regellose; ba zeigt sich eine Proportionalität mit den angewandten Bodenmengen, bald e scheint die Menge der Erde bedeutungslos für die Absorptionsgrösse; auffalle der- und befremdlicherweise absorbirten grössere Quantitäten Erde eine geringer absolute Menge Kali, oder auch nicht mehr, als eine kleinere Quantität Erde.

Die Phosphorsäureabsorption wächst für die meisten der Erden fast gena proportional der angewandten Bodenmenge. Durch vorheriges Glühen der Böde von Möckern und des Tschernosems wird deren Absorptionsfähigkeit für Phosphorsäure bedeutend gesteigert, eine Erscheinung, die ihre Erklärung in der Kalkgehalt der Böden findet. Der als kohlensaurer und humussaurer Kal vorhandene Kalk wird durch das Glühen in Aetzkalk übergeführt, der ein viel stärkere Affinität zu der in der Lösung enthaltenen Phosphorsäure äusser

Das Kali hingegen wird von den geglühten Böden weniger absorbirt al von den ungeglühten. Dasselbe beobachtete Peters, der dieses Verhalten au der Verringerung der absorbirenden Oberfläche, herbeigeführt durch das Weg glühen der feinvertheilten Humussubstanzen, erklärte.

Bei der dritten Abtheilung der Versuche wurde das Absorptions vermögen der übrigen Böden für Phosphorsäure und Kali bei einem Verhältnis des Bodens gegen die Lösung von 100:100 ermittelt. Die Resultate hiervo sind aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlich.

| Their and a day             |        | Absorbir            | wurden:        |                     |
|-----------------------------|--------|---------------------|----------------|---------------------|
| Feinerde des<br>Bodens von: | Kali.  | Phosphor-<br>säure. | Kali.          | Phosphor-<br>säure. |
|                             | Gramm. | Gramm.              | Proc.          | Proc.               |
| 1. Böhrigen                 | 0,1931 | 0,2338              | 45,09          | 77,11               |
| 4. »                        | ?      | 0,2536              | Ý              | 83,64               |
| 6. dem Behrberge*)          | 0,2039 | 0,0750              | 47,61          | 24,73               |
| 8. Erbisdorf                | 0,2162 | 0,2784              | 50,48          | 91,82               |
| 9. Möckern                  | 0,1417 | 0,1151              | 33,09          | 37,96               |
| 11. Thum**)                 | 0,1728 | 0,2734              | 59,65 .        | 90,17               |
| 12. Bockwa                  | 0,1687 | 0,2238              | 39,39          | 73,81               |
| 13.                         | 0,1579 | 0,2238              | 36,94          | 37,81               |
| 14. Stenn                   | 0,2095 | 0,2536              | 48,91          | 83,64               |
| 15. Minkwitz                | 0,2025 | 0,1718              | 47,28          | 56,66               |
| 16. Gautzsch                | 0,1322 | 0,1147              | 30,87          | 37,8 <b>3</b>       |
| 17. Plagwitz                | 0,0673 | 0,1594              | 15,71          | 52,57               |
| 18.                         | 0,1268 | 0,1370              | 29,60          | 45,18               |
| 20. Sorgau                  | 0,1917 | 0,2586              | 44,76          | 85,29               |
| 22. Schandau.               | 0,1539 | 0,2114              | 35,84          | 69,72               |
| 23. Reudnitz                | 0,1377 | 0,2338              | 32,15          | 76,78               |
| 24. Hermannsgrün            | 0,1620 | 0,2338              | 37,82          | 77,11               |
| 25. Mattstedt               | 0.2162 | 0,2536              | 50,48          | 83,64               |
| 26.                         | 0.2363 | 0,2437              | 55,17          | 80,38               |
| 27. Apolda                  | 0.2417 | 0,2747              | 56,48          | 90,60               |
| 28.                         | 0.1820 | 0,2536              | 42,50          | 83,64               |
| 29. Tschernosem             | 0,2796 | 0,2166              | 68,70          | 71.44               |
| av. roadinoch               | 0,2100 | 1 0,-100            | - <del> </del> | 71,44               |

<sup>\*)</sup> Das Verhältniss von Boden zu Lösung musste hier ausnahmsweise \*\* 1:2 genommen werden. — \*\*) Desgleichen.

| Ursprünglicher<br>Boden von | Abs<br>Kali.<br>Gramm. | saure. |   | Phos-<br>phor-<br>säure.<br>Proc. | Gehalt der S Böden an Feinerde. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------|--------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . Böhrigen                  | 0,1618                 |        |   |                                   | 82,32                           | Guter Weizenboden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 Palakani                  | 0.0050                 | 0,0989 | ? | 32,62                             | 39,00                           | Qualität unbek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dem Behrberge               | 0,0257                 |        |   | 3,13                              | 12,60                           | n n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erbisdorf                   | 0,1295                 |        |   | 55,01                             | 59,90                           | Laboratory of the Control of the Con |
| T1                          | 0,1187                 |        |   | 31,79                             | 83,78                           | Waldboden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . Bockwa                    | 0,1062                 |        |   | 55,41<br>56,36                    | 61,45<br>76,36                  | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | 0,1290                 |        |   |                                   | 81,70                           | Guter Klee- u. Weizenboden.<br>Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stenn                       | 0,1520                 |        |   |                                   | 72,55                           | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Minkwitz                    | 0,2011                 |        |   | 56,27                             | 99,30                           | Lehmboden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gautzsch                    | 0,0949                 |        |   |                                   | 71,80                           | Lenmboden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , Plagwitz                  | 0,0585                 |        |   |                                   | 86,90                           | Roggenboden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                           | 0,1051                 |        |   | 37,47                             | 82,90                           | Sehr unfruchtbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sorgau                      | 0,1282                 |        |   | 57,03                             | 66,85                           | Glimmerschiefer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schandan                    | 0,1431                 |        |   | 64,84                             | 93,00                           | Gilmmersenierer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reudnitz                    | 0,0912                 |        |   | 51,05                             | 66,20                           | Guter Klee- und Weizenboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hermannsgrün                | 0,1266                 |        |   | 60,26                             | 78,16                           | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mattstedt                   | 0,2126                 |        |   | 82,25                             | 98,35                           | Desgleichen Weizenboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | 0,2257                 |        |   | 76,75                             | 95,55                           | Schwerer, weder guter Klee- noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Apolda                      | 0,2083                 |        |   | 78,10                             | 86,20                           | Mittelmässiger Boden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | 0,1707                 |        |   | 78,48                             | 93,80                           | [rühmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tschernosem .               | 0,2516                 |        |   | 64,28                             | 90,00                           | Wegen seiner Fruchtbarkeit be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Der Verfasser suchte schliesslich zu ermitteln, ob die Absorptionsgrösse von dem Gehalte der Böden an leichtlöslichem Eisenoxyd- und Thonerde-Hydrat abhängig sei und zwischen diesen Basen und der absorbirenden Fähigkeit der Böden ein Zusammenhang bestehe, ob ferner die Absorptionsfähigkeit im Zusammenhang stehe mit dem Gehalte an organischen Substanzen. Die Extraktion des Eisenoxyds und der Thonerde geschah mittelst einer kochenden von Knop empfohlenen Lösung von weinsaurem-oxalsaurem Ammoniak\*).

Nachdem sich der Verf. überzeugt hatte, dass auf diese Weise eine Erschöpfung des Bodens an Eisenoxyd- und Thonerde-Hydrat unmöglich ist, iess derselbe, um zum mindesten vergleichbare Mengen dieser in solcher Weise extrahirten Basen zu bekommen, auf je 5 Gramm der Böden 50 CC. der Josung 24 Stunden, unter öfterem Umschütteln, bei gewöhnlicher Temperatur inwirken, darauf wurde abfiltrirt, ausgewaschen, in der Platinschale eingelampft und geglüht. Die geglühten Extracte enhielten keinen Kalk aber stets lagnesia.\*\*).

<sup>\*)</sup> Im Litre 100 Gramm Weinsäure, 10 Gramm Oxalsäure und Ammoniak is zur schwachen Uebersättigung.

Das Gesammtgewicht von Eisenoxyd- und Thonerdehydrat wurde ersittelt und durch Differenz aus jenem mit dem Gewicht des ursprünglichen Glübstekstandes die weiter extrahirten Substanzen (Magnesia + Spuren von Alkalien) ersehnet.

In der folgenden Tabelle sind die hierbei erhaltenen Resultate zusamm gestellt mit dem bei den Böden erhaltenen Glühverlust (organische Subst + Wasser + Kohlensäure) und den Absorptionszahlen der Böden für Kal Procenten der gegebenen Mengen.

|             |                   | Eisenoxyd<br>und<br>Thonerde. | Magnesia.     | Glüh-<br>vorlust. | Dabei<br>Wasser;<br>hygroskop. | Kali ab-<br>sorbirt. |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
|             |                   | Proc.                         | Proc.         | Proc.             | Proc.                          | Proc.                |
| 1.          | Böhrigen. l       | . 0,41                        | 0,20          | 14,11             | 3,35                           | 27,41*               |
| 2.          | » 3               |                               |               | 8,25              | n. best.                       | 45,09                |
| 3.          | » 4a              | . 0,13                        | 0,44          | 10,32             | 4,84                           | 47,91*               |
| 4.          | » 4b              | . 0,43                        | 0,83          | 23,33             | _                              | ?                    |
|             | Grünlichtenberg.  |                               | 0,14          | 8,33              | 2,76                           | 19,52*               |
|             | Beseberg. 8       |                               | _             | 8,81              |                                | 47,61*               |
| 7.          | Erbisdorf. 2      | . 0,55                        | 0,15          | 12,06             | 3,44                           | 29,58*               |
|             |                   | –                             |               | 10,51             | _                              | 50,48                |
| 9.          | Möckern           | . 0,21                        | 0,12          | 4,69              | 1,52                           | 16,83* 3             |
| 10.         | Thum. 1           | . 0,70                        | 0,02          | 13,15             | 4,18                           | 25,52"               |
| 11.         | Thum, Waldbode    | en . 1,49                     | 0,40          | 20,72             | _                              | 59,65*               |
| 12.         | Bockwa. 1         | . 0,46                        | 0,13          | 11,36             | _                              | 39,39                |
| 13.         | <b>»</b> 3        | . —                           |               | 8,47              |                                | - 3                  |
| 14.         | Stenn. 11         | . 0,48                        | 0,16          | 10,72             | _                              | 48,91                |
| 15.         | Minkwitz. 2.      | 0,22                          | 0,27          | 6,55              |                                | 47,28                |
| 16.         | Gautzsch. 1       | . 0,42                        | 0,17          | 5,90              | _                              | 30,87                |
| 17.         | Plagwitz. 1       | . 0,26                        | 0,34          | 6,60              |                                | 15,71                |
| 18.         | » <b>4</b> .      |                               | 0,28          | 3,88              |                                | 29,60                |
| 19.         | Sorgau. 1         | . 0,66                        | 0,39          | 17,53             | 4,91                           | 28,04*               |
| 20.         | » 3. °            | . —                           |               | 12,69             | · <u>-</u>                     | 44,76                |
| 21.         | Schandau. 1       | . 0,29                        | 0,02          | 7,57              | 2,15                           | 19,52*               |
| 22.         | » 2               | . –                           | _             | 7,15              | _                              | 35,84                |
| 23.         | Reudnitz. 2       | . —                           |               | 9,10              | _                              | 32,15                |
| 24.         | Hermannsgrün. 3   | 3 0,41                        | 0,24          | 11,65             |                                | 37,82                |
| <b>25</b> . | Mattstedt. 1      | . 0,25                        | 0,20          | 10,57             | _                              | <b>50,4</b> 8        |
| 26.         | <b>&gt;</b> 2     | . —                           | _             | 74,28             | _                              | 55,17                |
| 27.         | Apolda. 1         |                               |               | 10,65             | _                              | 56,43                |
| 28.         | <b>2</b>          | . 0,25                        | 0,33          | 10,61             | _                              | 42,50                |
| <b>2</b> 9. | Tschernosem .     | . 0,66                        | 0,18          | 16,03             | 6,01                           | 47,23' (             |
| (Di         | e Zahlen mit eine | em Stern ge                   | elten für das | Verhältni         | ss von Boden                   | zu Lösun             |
| ٠.          | 1:                | 2. die übrig                  | en für das J  | Verhältniss       | von 1:1).                      |                      |

1:2, die übrigen für das Verhältniss von 1:1).

Hiernach ist eine Abhängigkeit der Kaliabsorption von dem leichtlöslig

Eisenoxyd - und Thonerde - Hydrat der Böden durchaus nicht erkenntlich, e sowenig eine von dem Glühverlust.

Die Resultate dieser Untersuchung sind nach dem Verf. im Wesentlic folgende:

Das Verhalten der Böden gegen Kalk giebt kein Argument der Fru barkeit ab, alle Böden gleichen sich hierin so ziemlich. Fast durchgäwerden unwesentliche Mengen Kalk ausgeschieden, so dass die Lösung, n

e mit dem Boden in Berührung gewesen, reicher an Kalk ist, als vorher. Edhitze wird eine geringe Menge Kalk aufgenommen.

ie oben bemerkt, erklärt sich der Verf. die fast constant auftretende Kalkidung aus dem lösenden Einfluss der sich aus dem Humus des Bodens entlen Kohlensäure auf den Kalk des Bodens; und die Absorption geringer agen beim Kochen des Bodens durch Beseitigung der freien Kohlensäure, einfachkohlensaurer Kalk ausfällt. Obwohl die Erklärung dieser Erig nicht von grosser Bedeutung ist, so möchten wir uns doch den Einwand 1: wenn Kohlensäure der Grund dafür ist, dass nicht nur kein Kalk aus ebenen Lösung absorbirt wird, sondern noch Kalk des Bodens in Lösung so kann deren Beseitigung durch Kochen doch nur bewirken, dass der mit ülfe gelöste Kalk wieder ausfällt, aber nicht, dass Kalk aus der gegebenen fflösung absorbirt wird. Das Vorhandensein von einer grösseren Menge der über dem Boden stehenden Flüssigkeit erklärt sich unschwer in diesem bwohl wir eine Wirkung freier Kohlensäure nicht ausschliessen wollen) aus der Absorption des Kali's freiwerdenden und auf Kalk und andere Basen wirkenden Salpetersäure. Wenn beim Kochen der Lösung mit Boden geengen Kalk absorbirt werden, so muss unserer Ansicht nach eine Zersetzung etersauren Kalks vorausgehen, in Folge deren Kalk mit anderen Körpern , Silikaten) eine Verbindung eingeht.

teressant ist die verhältnissmässig reichliche Kalkabsorption bei den Verigsböden des Serpentins und des Glimmerschiefers.

ich gegen Magnesia zeigt der Boden ein ähnliches indifferentes Verwie gegen Kalk. Eine Ausscheidung von Magnesia findet nur bei den statt, welche Kalk absorbiren. Beim Kochen der Böden mit der Lösung die Magnesiaausscheidung, ein Beweis für die chemische Natur des ges.

ieser Beweis scheint uns nicht sehr stichhaltig. Bei einem chemischen Vornüsste der Austausch von Magnesia gegen Kalk und Kali nahezu nach Aequin stattfinden oder es müsste wenigstens der doppelt starken Magnesiaausag beim Kochen eine nahezu doppelt so hohe Absorption von Kalk und tsprechen. Diese ist aber durchaus nicht ersichtlich. Bei den Böden:

rigen wurden absorbirt 0,2825 CaO und 0,2052 KO — ausgeschieden 0,0915 MgO
beim Kochen aber 0,0794 » » 0,1906 » » 0,1942 »
gan wurden absorbirt 0,0156 » » 0,1201 » » 0,0104 »

» 0,1093 »

0.0212

beim Kochen aber 0,0403 »

Bezug auf das Verhalten gegen Kali zeigen die Böden grosse Vernheiten. Das Kochen der Lösung mit dem Boden ändert die Absorptionsfast nie (in 3 Fällen), und zwar wird schon durch ein viertelstündiges der gleiche Effect erzielt, wie bei einer Berührung des Bodens mit der in einem Zeitraum von 48 Stunden. Die Absorption steigt mit der des Bodens, doch bei Weitem nicht proportional dieser. Die Frage, Absorption des Kali's chemischer oder physikalischer Natur oder bei-Katur sei, bleibt unentschieden.

Wichtig und neu ist der nachgewiesene Einfluss der Temperatur auf die Absorption der Phosphorsäure. Mit steigender Temperatur wächst die Absorption der Phosphorsäure; ein Umstand, der bei Anstellung von Absorptionsversuchen mit Phosphorsäure wohl zu berücksichtigen ist.

Der Verf. ist der Ansicht, dass die bei der Absorption auftretenden Gesetzmässigkeiten bei Anwendung von Feinerde, einem bei Weitem homogeneren Material als die Ackererde, in grösserer Schärfe auftreten würden. Wenn auch daran nicht zu zweifeln ist, so scheint uns die Umrechnung der bei Feinerde gewonnenen Zahlenergebnisse auf Ackererde doch etwas gewagt, denn die Voraussetzung des Verf., dass die gröberen Bodenglieder keine Absorptionsfähigkeit besitzen, ist durchaus nicht erwiesen. Sie mag zutreffend sein für Quarzsand, aber sicher verhalten sich die in Verwitterung begriffenen Gesteinstrümmer in Verwitterungsböden in dieser Beziehung ganz anders. Wenn das Absorptionsvermögen der Boden für Kali z. B. ganz oder zum Theil auf der Gegenwart wasserhaltiger Silikate im Boden beruht, so ist von vornherein den kleinen, sandförmigen Bruchstücken von Silikatgesteinen, wie sie fast in keinem Boden fehlen, eine Absorptionsfähigkeit zuzuschreiben. Verf. hätte zum Mindesten durch einen mit dem Sande der Böden angestellten Versuch sich versichern müssen, ob irgendwelche Absorption statifindet; wenige der verwendeten Böden enthielten neben Feinerde Quarzsand.

Die zweite Versuchsreihe zeigte das Verhalten verschiedener Mengen einnd desselben Bodens gegen dieselbe Menge Lösung und zeigte, 1. dass die Kaliabsorption viel langsamer wächst, als die Proportionen zwischen Boden und Lösung es erwarten lassen; 2. dass die Phosphorsäure in den meisten Fällen in strenger Proportionalität mit den verschiedenen zur Anwendung gelangten Bodenmengen absorbirt wird.

Die von der Regel der mit der Bodenmenge steigenden Absorption sichtlichen Abweichungen möchten wir für Beobachtungsfehler ansehen; denn einzelne Zahlen sind unmöglich anders auszulegen; Referent vermag wenigstens keine Krklärung dafür zu finden, dass grössere Quantitäten ein und derselben Erde nicht mehr oder noch weniger als kleinere Quantitäten Kali oder Phosphorsäure absorbirten. So lange die Beweglichkeit der Salzlösung zwischen den Bodentheilchen nicht gehindert ist, möchten wir eine mit der Bodenmenge steigende absolute Absorption annehmen. Es ist uns unverständlich, wie

1 Grmm. Tschernosem 0,0106 Gr. Kali,

5 » » aber nur 0,0079 Gr. Kali und

oder wie 50 Grmm. des Bodens von Möckern nicht mehr, ja weniger Kali, als 25 Gramm Boden absorbirten, obgleich dagegen 100 Gramm davon fast genau doppelt soviel Kali absorbirten, als 50 Gramm Boden; es ist uns ferner unverständlich, wie 1 Gramm Boden von Möckern aus 100 CC. Lösung 2 ½ mal soviel Phosphorsäure absorbiren konnte als 5 Gramm absorbirten und über 1 ½ mal soviel als 10 Gramm davon absorbirten! Welche Kraft möchte hier der Absorption entgegen wirken? Uebrigens sind des Verf. Berechnungen aus seinen eigenen auslytischen Belegen für diese letztere Absorptionsreihe nicht richtig und die gewichtsanalytische Bestimmung mit der maassanalytischen nicht übereinstimmend.

r Verf. fand bei Anwendung von 5 Gramm Boden auf 100 CC. Lösung in 10 CC. r überstehenden Flüssigkeit

PO5 = 0,1390 Gramm 2 Ur2 O3 PO5 = 0,02767 = 0,0265 PO5 absorbirt sgleichen PO5 = 5,9 CC. Uranlösung (1 CC. = 0,00496 Gramm PO5) = 0,02926 = 0,0106 PO5 absorbirt,

wegen berechnet sich für das Verhältniss 1:100 eine PO5-Absorption von nur 0245 statt 0,0255.

Ueber die absorbirende Kraft des Eisenoxyd's und der Thonrde in Bodenarten stellte R. Warrington jun.\*) eine Anzahl von
Versuchen an. Der Verf. fand, dass Eisenoxydhydrat und Thonerdehydrat
Resenoxyd's
n kohlensäurehaltigem Wasser aufgelösten phosphorsauren Kalk zersetzen, inlem sie die Phosphorsäure absorbiren. Bodenarten zeigen in dem Maasse, in
velchem sie diese gen. Hydrate enthalten, dieses Verhalten; sie absorbiren aber
pleichzeitig Kalk in Form von kohlensaurem Kalk, wenn sie arm an Kalk
ind. Die Phosphorsäure des Bodens glaubt der Verf. ganz an Eisenoxyd
pebanden, wenigstens in letzter Instanz und diese Absorption setzt der Verf.
uf Bechnung chemischer Affinität, nicht physikalischer Attraktion.

Eisenoxydhydrat mit 15,66 Proc. Wasser und Thonerdehydrat mit 33,14 Proc. Wasser verhielten sich gegen die Lösungen verschiedener Kali- und Immonsalze wie folgt:

|                     |            | er Stärke  |                       |          | 100 Thl. wasserfr. |                |  |  |
|---------------------|------------|------------|-----------------------|----------|--------------------|----------------|--|--|
| YOD                 |            | Lösung     | Eisenoxyd ') Thonerde |          |                    |                |  |  |
|                     |            | on_        | absorbirten           |          |                    |                |  |  |
|                     | Proc. Salz | Proc. Base | an Salz               | an Base  | an Salz            | an Base        |  |  |
| mblensaurem Kali .  | . 0,995    | 0,678 KO   | <b>8,3</b> 9          | 5,72 KO  | 2,27               | 1,55 <b>KO</b> |  |  |
| dwefelsaurem Kali . | . 1,077    | 0,582 >    | 2,27                  | 1,23 >   | 0,84               | 0,45 >         |  |  |
| Morkalium           | . 1,053    | 0,664 »    | 0,42                  | 0,27 >   |                    | >              |  |  |
| dpetersaurem Kali . | . 1,049    | 0,488 »    | 0,45                  | 0,21 >   | 0,42               | 0,19 »         |  |  |
| ablensaurem Ammonie | ak 0,930   | 0,329 NH3  | 6,31                  | 2,23 NH3 | 3,12               | 1,10NH3        |  |  |
| hvefelsaurem >      | 1,382      | 0,356 >    | 2,54                  | 0,66 »   | 1,13               | 0,29 »         |  |  |
| hlorammonium        | . 0,958    | 0,304 >    | 0,24                  | 0,08 »   | _                  | >              |  |  |
| dpetersaurem >      | 1,552      | 0,330 >    | 0,41                  | 0,09 »   | -                  | >              |  |  |

Hiernach ist die Absorptionskraft des Eisenoxydes grösser, als die der bonerde. Der Verf. bemerkt aber, dass im Boden der Unterschied zwichen dem Betrag der verschiedenen absorbirten Salze viel geringer sei, als is den reinen Oxydhydraten und dass während von letzteren nur kleine Menmer der salpetersauren Salze absorbirt worden seien, der Boden beträchtliche engen davon oder von deren Basen aufgenommen habe. Die Flüssigtit, in welcher Eisenoxyd mit schwefelsaurem Ammon, salpetersaurem Ammon de Chlorammon in Berührung gewesen war, reagirte auffälligerweise stark alkanch und die Zersetzung des schwefelsauren Ammoniaks durch Thonerde war dertig, dass auf 10 Aequivalente Ammoniak 28,2 Aequiv. Schwefelsäure absortig, dass auf 10 Aequivalente Ammoniak 28,2 Aequiv. Schwefelsäure absortig.

<sup>&</sup>quot;) Journ. f. prakt. Chemie. Bd. 104. S. 316.

<sup>••)</sup> Jedoch im hydratischen Zustande.

birt waren. Es wurde demnach relativ mehr Säure, als Base absorbirt. Ein gleiches Verhalten zeigten Eisenoxyd und Thonerde gegen kohlensaures Kali. Der Verf. nimmt deshalb an, dass in derartigen Absorptionen eine schwache chemische Affinität im Spiele sei. Die entstandenen Verbindungen der Oxydhydrate mit den Alkalisalzen werden nach dem Verf. durch Wasser zwar zerlegt, aber schwierig. Das mit kohlensaurem Kali gesättigte Eisenoxyd verlor nach zweimaligem Waschen 3/3 seines Kali's.

. Dass die in Rede stehenden Hydrate eine starke absorbirende Kraft besitzen, ist vor dem Verf. von Peters, Rautenberg u. A. längst nachgewiesen worden. Dagegen ist von Rautenberg nachgewiesen, dass die absorbirende Kraft der Bodenarten nicht proportional in ihren Gehalt an Eisenoxyd- und Thonerdehydrat ist, wie Verf. behaupten will.\*)

Versuche über Löslichmachen des im Boden absorbirten Kali's, von C. Treutler\*\*) — Die Versuche des Verf. sollten die Frage lösen helfen: »Mit welchen Mitteln kann man der Absorption des Kali's durch die Feinerde des Bodens am zweckmässigsten entgegenarbeiten, um somit das Kali in der Tiefe der Ackerkrume zu verbreiten.«

Die Versuche wurden wie folgt ausgeführt: Cylinder von lackirtem Eisenblech von 9,7 CM. Weite und 90 CM. Länge wurden mit 4 Pfd. Erde gefüllt, nachdem das trichterförmige untere Ende mit Werg und Papierfilter bedeckt worden. Ein weiteres halbes Pfund Erde wurde mit einem der Kalisalse, schwefelsaurem Kali oder Chlorkalium, und mit einem der Lösungsmittel innig gemischt und dann ebenfalls in die Cylinder gefüllt. Die verwendete Erde stammte von Plagwitz, war lufttrocken und enthielt 85,5 Proc. Feinerde. Die Menge der verwendeten Kalisalze betrug für das schwefelsaure Kali 1,849 Gramm, für das Chlorkalium 1,583 Gramm, so dass in beiden Fällen je 1 Gramm Kali in den Boden gelangte. Die Erde in den Cylindern wurde zunächst zu soviel Wasser, als ihrer wasserhaltenden Kraft entsprach (672 CC. circa 30 Proc.) übergossen, sodann wurde 1 Liter Wasser nachgegossen, der in 13-14 Stunden abgelaufen war und dann immer von Neuem und zwar 12 mal hintereinander auf dieselbe Erde aufgegossen wurde. Nach dem zwölsten Durchfliessen de einen Liters Bodenflüssigkeit wurde darin das Kali nach Ausscheiden des Eisens und der Erden bestimmt, indem die Alkalien aus alkoholisch - salzagur Flüssigkeit durch kieselflusssaures Anilin in Form von Kieselfluorverbindunge gefällt, durch Abdampfen mit Schwefelsäure in schwefelsaure Salze, durch Um setzen mit essigsaurem Baryt und Glühen in kohlensaure Salze und durch Salzsäure in Chlorverbindungen übergeführt und aus diesen das Kali durch Chlor platin abgeschieden wurde.

Die nachstehenden Tabellen enthalten die Ergebnisse dieser Versuche. In dem ablaufenden Litre der Lösung war enthalten, bei Düngung des Bodens mit

<sup>\*)</sup> Dies. Bericht. V. Jahrg. S. 38.

<sup>\*\*)</sup> Landw. Versuchsst. 1869. Bd. XII. S. 184.

| Auf Zusatz von                                                                                         | im Gansen.                 | urem Kali<br>nach Absug<br>dar<br>in reinem<br>Wasser lös-<br>lichen Kali-<br>menge.<br>Gramm.KO. |                                 | nach Absug<br>der               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Gramm Knochenmehl                                                                                      | 0,8274<br>0,1102<br>0,0993 | 0,3147<br>0,0975<br>0,0866                                                                        | 0,2514<br>0,1212<br>0,1155      | 0,2197<br>0,0895<br>0,0838      |
| Kuhmist                                                                                                | 0,0618<br>0,0410<br>0,0420 | 0,0491<br>0,0283<br>0,0293                                                                        | 0,0949<br>0,0572<br>0,0524      | 0,0632<br>0,0255<br>0,0207      |
| Kuhjauche                                                                                              | 0,0223<br>0,0820<br>0,0681 | 0,0096<br>0,0693<br>0,0554                                                                        | 0,0511<br>Spuren<br>0,0899      | 0,0194                          |
| Superphosphat Schwefelsaurer Magnesia Gips                                                             | 0,0624<br>0,0587<br>0,0577 | 0,0497<br>0,0460<br>0,0450                                                                        | 0,0836<br>nicht best.<br>0,0682 | 0,0519<br>nicht best.<br>0,0365 |
| ) Humusboden + 20 Gramm<br>kohlensaurem Ammoniak .<br>Masturehaltigem Wasser<br>Masturehaltigem Wasser | 0,0491<br>0,0879<br>0,0365 | 0,0364<br>0,0252<br>0,0238                                                                        | 0,0678<br>0,0427                | 0,0361<br>0,0110<br>nicht best. |
| Kochsalz                                                                                               | 0,0363                     | 0,0098                                                                                            | 0,0280<br>0,0317                | —                               |

Der Verf. deutet die Zahlenergebnisse in folgender Weise: der Einfluss wagewandten Salze und Dünger auf die Löslichkeit des schwefelsauren ins und des Chlorkaliums in der Bodenflüssigkeit stellt sich wie folgt heraus:

1. fast ganz gleich für beide Salze: bei der Düngung mit humussaurem Ammoniak, Humusboden, Superphosphat, kohlensaurem Ammoniak, Schafmist:

2 grösser für schwefelsaures Kali: bei der Düngung mit Kochsalz, kohlensiurehaltigem Wasser, Gips, Chilisalpeter, Pferdemist, Knochenmehl; 2 grösser für Chlorkalium; bei der Düngung mit Kuhmist und Kuhjauche.

Die ganze Menge der Bodenfüssigkeit (abgelaufene und zurückgehaltene) in jedem Falle 1672 CC. Berechnet man aus der im Bodenfiltrat gefunkalimenge die ganze in der Bodenfüssigkeit enthalten gewesene (unter medenklichen Annahme, dass die 672 von der Erde zurückgehaltenen jeselbe Zusammensetzung angenommen hatten, wie das abgelaufene Liter 12maligem Zurückgiessen auf die Erde) so ergeben sich folgende Zahlen gleichzeitig die Menge des absorbirt gebliebenen Kali's.

(Siehe Tabelle auf Seite 98.)

Die weitere Untersuchung erstreckte sich auf die besonderen Wirkungen Knochenmehls, auf das Löslichwerden der Phosphorsäure und des Kalkes id die Umsetzung der Chloride des Kaliums und Natriums in der Ackererde den vorhandenen Magnesiasalzen. Die auffallende Wirkung, welche das ischenmehl auf das absorbirte Kali nach vorstehenden Versuchen ausübt, wervanlassung, noch einige Bestimmungen der dabei löslich gewordenen Jahresbericht, XI. E. XII.

Bei der Döngung mit

|      |          |                               | <b>schw</b> efels                                                   | urem Kali                                                       | Chlorkali                                                            |         |  |
|------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--|
|      |          | Bei Zusatz von                | war in<br>1672 CC.<br>Boden-<br>fitssigkeit<br>gelöst.<br>Gramm KO. | wurde Kali<br>absorbirt in<br>Proc. des<br>gegebenen<br>Kali's. | war in<br>1672 CC.<br>Boden-<br>fillssigkeit<br>gelöst,<br>Gramm KO. | wu abse |  |
| 500  | Gramm    | Knochenmehl                   | 0,547                                                               | 45.3                                                            | 0,420                                                                |         |  |
| 50   | •        | <b>&gt;</b>                   | 0,184                                                               | 81,6                                                            | 0,202                                                                | 1       |  |
| 250  | •        | Humusboden                    | 0,166                                                               | 83,4                                                            | 0,193                                                                |         |  |
| 80   | •        | Kuhmist                       | 0,103                                                               | 89,7                                                            | 0,158                                                                |         |  |
| 80   | <b>»</b> | Schafmist                     | 0,068                                                               | 93,2                                                            | 0,035                                                                | 1       |  |
| 80   | •        | Pferdemist                    | 0,070                                                               | 93,0                                                            | 0,087                                                                | î.      |  |
| 125  | >        | Kuhjauche                     | 0,037                                                               | 96,3                                                            | 0,085                                                                | 1       |  |
| 20   |          | Chilisalpeter                 | 0,137                                                               | 86,3                                                            |                                                                      | 1       |  |
| 20   | •        | kohlensaurem Ammoniak .       | 0,113                                                               | 88,7                                                            | 0,150                                                                | 1       |  |
| 20   | •        | Superphosphat                 | 0,104                                                               | 89,6                                                            | 0,139                                                                |         |  |
| 5    | >        | schwefelsaurer Magnesia .     | 0,098                                                               | 90,2                                                            | -                                                                    | į.      |  |
| 20   | •        | Gips                          | 0,096                                                               | 90,4                                                            | 0,114                                                                | 4       |  |
| 250  | <b>»</b> | Humusboden + 20 Gramm         | 0,082                                                               | 91,3                                                            | 0,113                                                                | 1       |  |
|      |          | kohlensaurem Ammoniak         | 0,063                                                               | ¦ 93,7                                                          | 0,071                                                                | 1       |  |
| 1 Li | ter koh  | lensäurehaltigem Wasser!      | İ                                                                   | !                                                               |                                                                      | 1       |  |
|      | 8 Grmn   | n schwefelsaur. Kali-Magnesia | 0,061                                                               | 93,9                                                            | _                                                                    | 0       |  |
| 10   | _ >      | Kochsalz                      | 0,036                                                               | 96,4                                                            | 0,046                                                                | 1       |  |
| ohne | Zusatz   | (dest. Wasser)                | 0,021                                                               | 97,9                                                            | 0,053                                                                | -       |  |

Mengen Phosphorsäure und Kalk auszuführen, um zu erfahren, wie w diese beiden der Pflanze so nothwendigen Körper bei einer Düngur Knochenmehl mit dem Kali zugleich der Vegetation zugänglicher gev Bezüglich der Löslichkeit der Phosphorsäure und des Kalkes erge

Folgendes:

Von dem mit 500 Gramm Knochenmehl gedüngten Boden waren in das Filtr gegangen:\*) 0,076 Gramm Phosphorsäure und 2,808 Gramm Kalk, von dem mit 50 Gramm Knochenmehl gedüngten: 0,018 Gramm Phosphors

Das Auftreten einer so grossen Kalkmenge in der Bodenflüssigh klärt der Verf. mit der Bildung eines ansehnlichen Quantums Salpet aus dem stickstoffhaltigen organischen Gewebe der Knochen.

Ob bei dem Durchgange der Lösung von Chlorkalium oder Chlorn durch Ackererde, indem ein Theil des Kali's absorbirt wird, ansei Mengen Chlormagnesiun erzeugt und in die Bodenflüssigkeit übergeführ den, ermittelte der Verf. durch folgende Versuche. Drei der oben bei benen Blechcylinder wurden mit Erde gefüllt, wovon die des einen mit 1,849 Gramm schwefelsaurem Kali noch mit 20 Gramm Chlorn die des zweiten ausser mit 1,583 Gramm Chlorkalium noch mit 20 Chlornatrium und die des dritten mit 1,583 Gramm Chlorkalium (ohne Kound 20 Gramm kohlensaurer Magnesia versetzt wurde. Im Uebrigen verfahren das obige.

e) Es ist im Original nicht mitgetheilt, welche der Cylinder zu dies suchen verwendet wurden, ob die mit KOSO3 oder die mit KCl versetzten

In je 1000 CC. des Filtrats waren nun enthalten:
i Zusatz von schwefelsaurem Kali und Kochsalz . . . 0,003 Grmm. Magnesia

Chlorkalium » . . . . 0,037 » »
kohlensaurer Magnesia 0,334 »

Mit der Vermehrung des Chlors und der der Magnesia geht demnach sehr Magnesia in die Bodenflüssigkeit über.

Der Verf. giebt nachstehende Schlussfolgerungen:

- 31. Die Absorption des Kali's aus zwei verschiedenen Kalisalzen ist verschieden, und die Grösse der Absorption von der Natur der Säure, an welche die Base gebunden ist, abhängig (wie längst bekannt, d. R.). Aus einer Lösung von Chlorkalium absorbirt dasselbe Quantum Erde weniger Kali, als aus einer Lösung der äquivalenten Menge schwefelsauren Kali's. Vielleicht liegt der Grund hieran zum Theil in der grösseren Affinität (grösseren Löslichkeit) des Chlorkaliums zum Wasser, im Vergleich zum schwefelsaurem Kali.
  - Daher kann man bei der Düngung mit Chlorkalium das Kali tiefer im Boden verbreiten, als durch Düngung mit schwefelsaurem Kali.
  - Dieses Verhältnise zwischen beiden Salzen wird durch Zusätze anderer Salze und einer Anzahl der gebräuchlichsten Dünger nicht verändert.
  - 4. Mit Ausnahme des Chilisalpeters und Kochsalzes bei der Düngung mit Chlorkalium haben alle die als Lösungsmittel bezeichneten Körper die Löslichkeit des Kali's in der Bodenflüssigkeit erhöht, demnach also die Absorption vermindert, und dieses gilt auch noch für Chilisalpeter und Kochsalz bei der Düngung mit schwefelsaurem Kali.
  - 5. Das Knochenmehl hat eine ganz vorzügliche Wirkung auf die von Feinerde absorbirten Körper. Ausser der bereits bekannten Thatsache, dass es Phosphorsaure in Lösung überzuführen vermag, erfahren wir, dass es auch beträchtliche Mengen Kali vor der Absorption schützt. Als wahrscheinliche Ursachen dieses Verhaltens erscheinen zwei Processe, welche bei der Verwesung des Knochenmehls auftreten. Einmal entsteht durch Verwesung und Oxydation des Knochengewebes Kohlensäure und Salpetersäure, ein andermal wird eine beträchtliche Menge Kalk von der Phosphorsaure der Knochenerde losgetrennt. Diese beiden Processe müssen in der Erde eine schwach kohlensaure Lösung von salpetersaurem Kalk liefern. Da nun der Kalk auch von der Feinerde absorbirt wird, so mag unter den gegebenen Umständen, nämlich bei der Einwirkung freier Kohlensäure auf absorbirten Kalk und absorbirtes Kali zugleich, wegen der grösseren Löslichkeit des kohlensauren Kali's im Vergleich mit kohlensaurem Kalk, auch mehr Kali in Lösung übergehen, als Kalk, und somit das absorbirte Kali gewissermassen aus der Feinerde wieder durch Kalk verdrängt werden.
  - Nächst dem Knochenmehle stellt sich die Wirkung des Humus am günstigsten; ohne Zweifel wirkt derselbe dadurch, dass er nachhaltig Kohlensture erzeugt.

Das kohlensaure Wasser hat, wie der Versuch ausweist, eine löse Kraft für absorbirtes Kali, diese ist aber gering aus dem Grunde, v die Kohlensäure aus dem Wasser bei der Berührung mit den zahllo staubfeinen Partikeln, welche die Feinerde ausmachen, schnell entweie Indem der Humus aber längere Zeit Kohlensäure aus sich selbst erzeu ist seine Wirkung derjenigen, welche das ein oder mehrere Male i Kohlensäure gesättigte Wasser ausübt, weit überlegen.

- Merkwürdig ist, dass die Wirkung des Humus in Verbindung mit kohle saurem Ammoniak so sehr gegen die des Humus für sich zurückste Immerhin zeigt derselbe auch in jener Verbindung eine Wirkung.
- 8. Der Chilisalpeter hat bei der Düngung mit schwefelsaurem Kali wesel lich Kali löslich gemacht, bei der Düngung mit Chlorkalium nicht.
- Das kohlensaure Ammoniak hat eine sehr deutliche Wirkung auf d absorbirte Kali gehabt.
- 10. Das Superphosphat zieht entschieden auch wesentliche Kalimengen a der Feinerde aus, seine Wirkung erscheint hier ein wenig stärk als die des Gipses und Bittersalzes, doch ist die Abweichung nic sehr beträchtlich, so dass wir seine Wirkung recht gut aus der Gege wart des Gipses und Bittersalzes im Superphosphat erklären könne
- 11. Der Gips und das ihm chemisch so verwandte Bittersalz zeigen fi ein und dieselbe Wirkung (obgleich in sehr ungleichen Mengen ve wendet, der Ref.).
- 12. Das Kochsalz hat nur eine geringe Wirkung, und da meine direkt Bestimmungen nun ausweisen, dass bei Kochsalzdüngung in der Th die Mengen des schädlichen Chlormagnesiums vermehrt werden, so kan man sich wohl ziemlich sicher über das Kochsalz dahin ausspreche dass es als Hülfsdünger keine Bedeutung hat und leicht schädlich we den kann.«

Wir bemerken zu vorstehenden Versuchen Folgendes: Auffällig ist dab dass der Verf. durchaus keine Angaben macht über die Modifikationen der wasse haltenden Kraft des Bodens (des absorbirenden Mediums), die durch Zusatz von 1 Pf Knochenmehl, von 1/2 Pfd. Humusboden auf 41/2 Pfd. Boden gewiss veranlasst wurde Wir erfahren zwar nicht wieviel Humus und welche andere Bestandtheile der Humu boden enthielt, er war aber eine reichliche Quelle für Kohlensäureentwickelu und musste demnach reichlich Humus enthalten. Gesetzt, die wasserhaltende Kr dieses zugesetzten Humusbodens hätte nur 50 Proc. betragen, so müsste der b treffende Boden doch sicherlich 250.0,5 = 125 CC. Wasser mehr zurückhalten, der Boden ohne Zusatz. Wie weit die 500 Gramm Knochenmehl in dieser Beziehw von Einfluss waren, lässt sich ohne direkte Versuche gar nicht ermessen. In g ringerem Grade beeinflussten sicher auch die Mistsorten, die wasserhaltende Kr des Bodens. Befremdend ist das Verhalten ferner des Humusbodens gegen K hinsichtlich der Absorption. Während man vermuthen sollte, dass die absorbire Kraft des Bodens durch Zusatz von 1/2 Pfd. Humusboden verstärkt wurde, sit man dieselbe sogar vermindert. Es lässt sich freilich vom Tische aus nicht messen, ob es möglich ist, dass der Humus des Bodens innerhalb zwölfmal 13Stunden oder vielleicht innerhalb 12 Tagen, soweit in Verwesung übergehen und soviel Kohlensäure liefern kann, dass nicht nur sein Absorptionsvermögen für Kali—dass wir doch wohl voraussetzen dürfen,— aufgehoben, sondern auch noch das des Bodens vermindert wird; auch kann man nicht wissen, ob dieser Humusboden überhaupt eine Absorptionsfähigkeit für Kali besass,— da der Verf. uns darüber im Ungewissen lässt— oder ob eine anfängliche durch die Verwesung des Humus wieder aufgehoben wurde.

Eigenthümlich ist das Verhalten einer Mischung von Humusboden und kohlensurem Ammoniak, die in viel geringerem Grade die Wiederauflösung absorbirten Kali's bewirkt, als jedes der Bestandtheile für sich allein; möglich', dass die Wirkung des kohlensauren Ammoniaks verloren ging, indem eine Bildung von humussaurem Ammoniak eintrat; diese Verbindung hätte aber die des Humusbodens verstärken müssen, da die Gegenwart des Alkali's die Verwesung des Humus und Bildung der Kohlensäure nur begünstigen und beschleunigen musste. In einem Falle verwendete Verf. als Lösungsmittel für absorbirtes Kali ein kalireiches Salz, minich schwefelsaure Kali-Magnesia; war letzteres das in Stassfurt käufliche Salz, m enthielt das vom Verf. verwendete Quantum circa 1 Gramm KO und 1,2 Gramm zhweselsaure Magnesia und enthielt der betressende Boden demnach doppelt soviel Lä als in den übrigen Fällen; dennoch sehen wir nicht mehr Kali in Lösung gevieben, als etwa bei Anwendung von kohlensäurehaltigem Wasser, der Boden in diesem Falle also die doppelte Menge Kali absorbirt, als die anderen Erdpetienen. Ebenso sehen wir bei Anwendung von 125 CC. Kuhjauche (mit etwa 46 Gramm Kali) keine wesentliche Vermehrung des Kali's im Bodenfiltrat. Schliessbi wollen wir noch erwähnen, dass nach diesen Versuchen der Chilisalpeter bei Arvendung von schwefelsaurem Kali der Absorption von Kali entgegenwirkte, bei Arvendung von Chlorkalium aber die Absorption derart verstärkte, dass nur Spuren m Kali im Bodenfiltrat nachweisbar waren.

Beziehungen zwischen chemischer Zusammensetzung und Chemische Ertragsfähigkeit des Bodens, von W. Schütze.\*) Der Vers. ist der Zusammenlasicht, dass sich von einem richtig durchgeführten Vergleich von Bodenwalzen ein Zusammenhang zwischen chemischer Zusammensetzung und Ertragsfähigkeit des Bodens ergeben müsse, wie bereits aus den Untersuchungen des Bodens v. Schorlemmer\*\*) hervorgehe. Der Zusammenhang könne nur bei den Kosen hervortreten, die im Boden nicht im Ueberfluss, sondern nur in so zwinger Menge vorkommen, dass die Pflanze nicht soviel von ihnen vorsindet, wie sie auszunehmen vermag, sondern mehr oder weniger Mangel an ihnen kidet. Die Phosphorsäure ist derjenige Pflanzennährstoff, der meist nur in war geringer Menge im Boden vorzukommen pflegt und an dem es oft schon sangelt, während alle übrigen Nährstoffe in verhältnissmässig grosser Menge wränden sind. Solche Verhältnisse vorausgesetzt, wird der Boden der fruchtlante sein, welcher die grösste Menge an Phosphaten enthält; der Gehalt dern wird dann als Maassstab seiner Ertragsfähigkeit dienen können.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Anal. d. Chemie u. Pharm. VI. Suppl. 1868. S. 332.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Jahresbericht VIII. S. 44. 1865.

Der Verf. untersuchte nun eine Reihe von nach ihrem erfahrungsgemässen (sehr verschiedenen) Ertragsvermögen klassificirten Waldböden auf ihren Gehalt an Phosphorsäure.

Nachdem sich der Verfasser überzeugt hatte, dass die vollständige Lösung der Bodenphosphate nur äusserst schwierig zu erzielen und dazu selbst ein mehrtägiges Kochen mit Salpetersäure nicht genügend ist, wendete derselbe hierzu längeres Erhitzen des Bodens mit concentrirter Salpetersäure unter starkem Drucke an. 200 Gramm Boden wurden mit ungefähr \ \frac{1}{4} Liter Salpetersäure\*) \(\text{übergossen}\) und im zugeschmolzenen Kolben 72 Stunden auf 160° erhitzt.

Die Resultate dieser Untersuchung sind folgende, berechnet auf 1000 wasserfreien Boden. Gehalt an Phosphor-säure. \*\*\*\*) Kiefernboden zweiter Klasse. \*\*) 1. Durch Humus nur wenig gefärbter Sandboden . . . 0,6054 Durch Humus nur wenig gefärbter Sandboden . . . . .
 Desgleichen; enthaltend nur Spuren von Kalkcarbonat . . . . 0,5779 3. Wenig Lehm enthaltender, durch Humus ziemlich dunkel gefärbter, an Kalkcarbonat sehr reicher Sandboden . . . . . . . 0,5178 4. Lehmiger Sand, durch Humus nur wenig gefärbt; Probe von einer Fläche, der die Streu entnommen wird · · · · · · · 0.3584 5. Durch Humus schwach gefärbter, an Kalkcarbonat sehr armer lehmiger Sandboden; Probe einer Streufläche 0,4685 Kiefernboden dritter Klasse. 6. Humusarmer Sand 0,6720 7. Durch humose Beimengungen graubraun gefärbter Sand 0,6521 0,5882 0,3251 0,2566 0,2784 Kiefernboden vierter Klasse. 12. Sehr lehmiger, feinkörniger, humusarmer Sand. 0.3027 13. Gelber, ziemlich feinkörniger, durch Humus etwas dunkel ge-0,4224 0,4524 15. Durch Humus etwas gefärbter gelber Sand . . . . .16. Gelber, grobkörniger, humusarmer Sand . . . . . 0,4710 0,4364 Kiefernboden fünfter Klasse. 17. Humusarmer Sand . 0.4211 . . . . . . . . . . 18. Durch Humus ziemlich dunkel gefärbter, grobkörniger Sand . 0,2566 19. Durch Humus wenig gefärbter Sand . . . . . . . . . . . . 0,4665 20. Durch Humus ziemlich dunkel gefärbter Sand . . . 0,3052 21. Gelber, humusarmer Sand 0,3110 Im Durchschnitt enthielten die Böden: Kiefernboden zweiter Klasse (Nr. 1-3) . . . . . . . 0,5670 dritter (Nr. 6-9) . . . . э 0.5593 vierter 0,4166 funfter > 0,8521

<sup>\*)</sup> Die Concentration der Salpetersäure ist im Original nicht bemerkt.

<sup>\*\*)</sup> Böden der ersten Klasse standen nicht zu Gebote.

<sup>\*\*\*)</sup> Vom Referenten aus den angegebenen Mengen 2 MgO. POs. berechnet.

Hiernach stellt sich der Durchnittsgehalt an Phosphorsäure parallel den Erragsklassen, so dass die bessere Bodenklasse auch den höheren Phosphorsäuregehalt zeigt. Eine grössere Regelmässigkeit, als die Gehalte der Böden innerhalb einer Bodenklasse zeigen, durfte man nicht erwarten, da einerseits die Klassifikation mehr oder weniger auf subjectiver Schätzung beruht und anderseits andere Faktoren der Fruchtbarkeit, die bei der Abschätzung in Bechnung kommen, bei vorliegender Untersuchung nicht in Betracht gezogen werden konnten. »Es kann«, sagt der Verf., »ja immerhin vorkommen, dass ein Boden genügende Mengen von Phosphorsäure enthält, aber durch Mangel in einem anderen Nährstoffe oder auch durch seine ungünstige Lage nur dirftige Erträge liefert. Immerhin wird man aber aus den obigen Zahlen schliessen können, dass im Allgemeinen ein Waldboden einen um so höheren Etrag liefern wird, je mehr Phosphate er enthält«.

Bemerkenswerth ist noch der auffallende Mindergehalt der der Streu bemetten Böden gegenüber den andern Böden derselben Klasse. Der Verf. zätzt die durch Entnahme der Waldstreu bei 90 jährigem Umtriebe einem Imgen Kiefernboden 3. Klasse entzogene Mengen Phosphorsäure auf annähernd

Verarmung des Bodens durch Streuentnahme; v. H. Kreutsch.\*) verarmung - in Anschluss an eine Untersuchung des Verf. ȟber die Folgen der Wald- des Bodens durch Streumtnahme für die Waldungen «\*\*) theilt der Verf. Bodenanalysen mit, entnahme. 🏜 die mit der Streuentnahme innig verbundene Erscheinung der Verarmung des Bodens darthun. Dieselbe tritt um so schneller ein, je weniger die mimalischen Bestandtheile desselben verwitterbar sind, und welche sich bis ur völligen Unfruchtbarkeit steigern kann. Der Eintritt derselben ist am esten bei dem wesentlich nur aus Quarzkörnern bestehendem Diluvialsande m erwarten, welcher die vorherrschende Bodenart des auf dem rechten Ufer der Elbe liegenden Theil des Königreichs Sachsen ist. Der Grad der Veramung dieses Bodens durch Streunutzung ist durch im akadem. Laboratorium n Tharand ausgeführte Bodenanalysen nachgewiesen; und zwar durch die Analysen eines Sandbodens von einem Theile des Coblenzer Revieres bei Butzen, auf welchem ein regelmässiger Streuturnus und vor dem Abtriebe des Bestandes noch eine gründliche Streunutzung stattgefunden hatte, ferner ines Sandbodens von einer Parcelle des Reudnitzer Reviers bei Dahlen, and welcher, ehe sie vor 6 Jahren Staatseigenthum wurde, periodisch die Streu weggenommen worden war, sowie durch diejenige eines Sandbodens va demselben Reviere, welcher geschont worden war.

<sup>&</sup>quot;) Chemisch. Ackersm. 1868. S. 47.

<sup>&</sup>quot;) Siehe diesen Bericht. Kapitel Pflanze, ebens. Chem. Ackersm. 1868 Seite 34.

## In 100 Theilen sind enthalten:

| OO IMUMUM D |     | •  | Teller of Tr. |                              |                                     |
|-------------|-----|----|---------------|------------------------------|-------------------------------------|
|             |     |    |               | ialsand vom<br>itzer Revier. | Diluvialsand von<br>Coblenzer Revie |
|             |     |    | geschont.     | nicht geschont.              |                                     |
| Kali        |     |    | 0,050         | 0,034                        | Spuren.                             |
| Kalkerde    |     |    | 0,028         | 0,032                        | 0,008                               |
| Talkerde    |     |    | 0,010         | 0,004                        | 0,005                               |
| Kieselerde  |     |    | 0,028         | 0,048                        | <del>-</del>                        |
| Phosphorsä  | nre |    | 0,042         | 0,035                        | 0,013                               |
| Schwefelsät | ıre |    | 0,027         | 0,016                        |                                     |
| Su          | mm  | 18 | 0,185         | 0,169                        | · _                                 |
|             |     |    |               |                              |                                     |

»Obwohl die Bodenarten«, sagt der Verf., »die hier verglichen w nicht von einem und demselben Orte sind, so ist doch der Diluvialsan er in der norddeutschen Ebene sich findet, vielfachen Untersuchungen von einer so grossen Gleichartigkeit in Bezug auf den Gehalt an anorgar Bestandtheilen, dass man die geringe Menge derselben, welche in den lenzer Boden enthalten ist, nur als eine Folge des übermässigen Streur ansehen kann«.

In ausführlicher Weise wurden gleiche Versuche von Stöckhardt früh getheilt\*), die dasselbe Ergebniss bekundeten.

Ueber die Zersetzung des Granit's durch Wasser, von Zersetzung des Granits Haushofer. \*\*) - Die früher schon von Forchhammer, Bischof und A durch beobachtete Erscheinung der Zersetzbarkeit der Silikate durch Wass Wasser. den Verf. veranlasst, durch eine Reihe von Versuchen mit Granite Feldspathen des Fichtelgebirges nachzuweisen, welche Mengen von Subs unter gegebenen Verhältnissen durch Wasser ausgelaugt werden 1 Die Gesteine wurden in feingepulvertem Zustande mit dem 25fachen G frisch destillirten Wassers in Gläsern übergossen, täglich einmal aufgeschüttelt, acht Tage lang bei einer Temperatur von 12-14 Berührung gelassen. Darauf wurde dekantirt, filtrirt und unter Zuse etwas Salzsaure in einer Platinschale, schliesslich auf einem Uhrgla getrocknet. Der Verf. sieht den hierbei verbleibenden Rückstand als verbindungen der Alkalien an. Eine Trennung derselben von einander nur in wenigen Fällen geschehen.

> Die Resultate dieser Versuche sind in Folgendem zusammengefas der ersten Zahlenrubrik sind die unmittelbaren Ergebnisse, auf 100 Substanz berechnet, enthalten; in der zweiten sind die Auslaugungsprauf 100,000 Theile Gesteinspulver und kaustische Alkalien berechnet.

<sup>\*)</sup> Siehe dies. Ber. 1864. S. 35.

<sup>&</sup>quot;) Journ. f. prakt. Chemie. Bd. 103. S. 121.

|                                                       |           |       |            | 00 Thl.<br>ngtes |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------------------|
| A. Mit reinem Wasser:                                 |           | Kali, | -          | _                |
| 1. Granit von Selb 0,085 Grm. Chlo                    | oralkalie | m *)  | <b>4</b> 2 | Thl.             |
| 2 Derselbe bei der zweiten Auslaugung . 0,062 »       | >         |       | 31         | >                |
| 3. Granit vom Ochsenkopf (porphyrähnlich) 0,080 »     | >         | ••)   | 40         | •                |
| 0,079 » Chlo                                          | rkalium   |       |            |                  |
| 4 Derselbe bei der zweiten Auslaugung . 0,070 » Chlo  | ralkalie  | n     | 35         | •                |
| 5. Granit von Unter-Röstau (porphyrartig) 0,062 »     |           | ·**)  | 31         | *                |
| 0,049 » Chle                                          | orkaliun  | 1     |            |                  |
| 6. Derselbe, zweite Auslaugung 0,054 » Chlo           | oralkalie | m     | 27         | >                |
| 7.                                                    | <b>»</b>  |       | 26         | >                |
| 8. Granit von Tröstau (bei 30 täg. Digestion) 0,068 » | •         |       | 34         | >                |
| 9. Orthoklas von Bodenmais 0,134 »                    | >         |       | 67         | >                |
| 10. Derselbe, zweite Auslaugung 0,052 >               | *         |       | 26         | *                |
| B. Bei fortwährend bewegtem Wasser:                   |           |       |            |                  |
| 11. Granit von Selb 0,107 »                           | >         |       | 53         | ,                |
| C. Mit bei 0° Temperatur mit Kohlensäure gesätti      | gtem V    | Vasse | r:         |                  |
| 12. Granit von Unter-Röstau 0,172 Grm. Chlo           |           |       |            | Thl.             |
| Schliesslich behandelte der Verf. das schon einma     | l ausge   | laugt | в Р        | ulver            |

Schliesslich behandelte der Verf. das schon einmal ausgelaugte Pulver im Granits von Tröstau mit Wasser, welches 10 Gramm frischgefällten, gut magewaschenen Gyps suspendirt enthielt. Dabei wurden erhalten (auf Chlorwchindungen berechnet):

13. Granit von Tröstau. . . . . . . 0,068 Grm. Chloralkalien 42 Thl.

Der Verfasser sieht sich aus der vergleichenden Betrachtung dieser Zahlen m folgenden Schlusssätzen berechtigt:

- 1. Der Granit, resp. sein Feldspath giebt schon bei gewöhnlichen Temperatur- und Druckverhältnissen Alkalien an reines und kohlensaures Wasser ab. Die 25fache Gewichtsmenge reines Wasser extrahirt aus feingepulvertem Granit in 8 Tagen 0,03—0,04 Procent Alkali, bei fortwährender Bewegung ca. 0,05 Procent. Eine grössere Zeitdauer scheint die Menge ausgelaugter Subtanz nicht erheblich zu ändern.
- 2. Wasser, welches bei 0° mit Kohlensäure gesättigt war, extrahirte unter wast gleichen Verhältnissen etwa die doppelte Menge Alkali, wie reines Wasser.
- 3. Für den Vergleich mit analogen natürlichen Vorgängen ist zu berücktichtigen, dass in den obigen Versuchen die Gesteine in feiner Pulverform, die mit grosser Oberflächenwirkung angewendet wurden. Viele mikroskopische Messungen gaben eine durchschnittliche Grösse der Stäubchen zu 0,01 Milli-

<sup>&</sup>quot;) Vorzugsweise Chlorkalium; die Spectraluntersuchung liess auch Natron und Lithion erkennen.

<sup>\*\*)</sup> Neben Kali waren nachzuweisen Natron, Lithion, Kalk, Rubidion.

<sup>\*\*\*)</sup> Vorwiegend Chlorkalium, daneben Natron, Lithion, Kalk und Rubidion.

meter im Durchmesser. Nimmt man sie als Würfel von dieser Seitenlänge an, so berechnet sich für jedes eine Oberfläche von 0,0006 Quadrat-Millimeter, ein Inhalt von 0,000001 Kubik-Millimetern, ein Gewicht von 0,0000025 Milligrm. (bei einem specifischen Gewicht = 2,5); ferner eine Anzahl von 4000 Millionen und eine Gesammtoberfläche von 2,4 Quadratmeilen für 10 Gramm des Pulvers.

Es ist hierbei zu bemerken, dass W. B. und R. E. Rogers\*) schon früher die Mengen der durch Einwirkung von reinem und kohlensaurem Wasser auf natürliche Silikate löslich werdenden Substanzen bestimmt haben. Sie wiesen qualitativ und quantitativ den zersetzenden und lösenden Einfluss des Wassers bei Hornblende, Aktinolith, Epidot, Chlorit, Serpentin, Feldspath und mehreren anderen Mineralien nach. In gleicher Weise ermittelte Th. Dietrich\*\*) das Verhalten von Wasser und kohlensäurehaltigem Wasser gegen Porphyr, Basalt und Glimmer; ebenso die Einwirkung von Gips auf alkalihaltige Gesteine. Derselbe empfahl auch die Anwendung des Gipses zur Bereitung alkalihaltiger Composte.

Binfluss des Wassers auf einige Silikatgesteine; von Alf.

Wassers

Cossa.\*\*\*) — Wie Haushofer, hat der Verf. einige Versuche über den zersetauf einige
Silikatgesteine.

Silikatgesteine.

dass die feingepulverten Gesteine mit dem 25 fachen Gewicht frisch destillirten
Wassers 10 Tage lang bei 17—18° C. in Berührung gelassen, das Filtrat
zur Trockne gedampft, der Rückstand wieder gelöst und nochmals filtrirt,

stand als Chlorure gewogen wurde. Die Resultate sind folgende:

Gewicht der Chlorüre. 1. Gneiss, von einer Morane zwischen Colle di Ragogna und S. Daniele in Friaul, mit weissgelbem Orthoklas und Kaliglimmer. Spectralprobe ergab vorwiegend Kali, deutliche Spuren von Natron, 0,125 Proc. 0,0866 > 3. Syenit (Hornblende, Orthoklas, Quarz) vom Plauenschen Grunde bei Dresden 0,1123 > 4. Feldspathporphyr (mit Quarzkrystallen) von Cattajo, Euganeen 0,0935 > 5. Resinit (Pechstein), porphyrartiger, von Monte Sieva, Euganeen. Enthält 4,133 Proc. Wasser in Verbindung und reagirt stark alkalisch 0.0562 > 6. Resinit, ebendaher, mit 6,355 Proc. Wassergehalt . . . . 0,1100 > vom Buschbad bei Meissen Proc. Wasser . . . 0,0592 > 8. Perlit, von Monte Sieva, mit 4,099 Proc. Wasser . 0,0624 > » Glashütte, Schemnitz in Ungarn, mit 1,355 Procent Wasser; Spectralprobe ergab Kali vorwaltend, Spuren von Kalk,

schliesslich dies Filtrat mit ein wenig Salzsäure eingedampft und der Rück-

0,0729 >

<sup>\*)</sup> Americ. Journ. of Sciences and Arts. Maiheft 1848.

Journal f. prakt. Chemie. Bd. 74. S. 12 und der Chemische Ackersmann. 1857. S. 200.

<sup>\*\*\*)</sup> Journ. f. prakt. Chemie. 1869. Bd. 106. S. 331. (Ricerche di Chim. minerol. Udine 1868.)

kat-

| 10. Phonolith, von Monte Crovi bei Battaglia, Enganeen, mit         | Gewicht der<br>Chlorüre. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6,296 Proc. Wassergehalt und 11,66 Proc. in Salzsäure löslichen     |                          |
| Bestandtheilen                                                      | 0,3260 »                 |
| 11. Trachyt, von Monte Chiojn, Vicenza, in Zersetzung begriffen;    |                          |
| (deutlich Lithion)                                                  | 0,0937                   |
| 12. Trachyt, frischer, von Monte Ortona, Euganeen                   |                          |
| 13. porphyrartig, in Zersetzung, von S. Pietro, Montagnon,          | •                        |
| Euganeen (Sanidin, Hornblende, Glimmer)                             | 0,0567 >                 |
| 14. Trachyt, S. Daniele, Euganeen                                   |                          |
| 15. Granit, von Montarfano, Lago maggiore (Albit, Quarz, Glimmer);  | -,-                      |
| (keine Spur Lithion)                                                | 0,0727                   |
| 16. Granit, von Baveno Lago maggiore (Orthoklas etc.); (Spuren      | •                        |
| von Lithion)                                                        | 0,0966 >                 |
| 17. Feldspath, dicht, weiss, in Gangen des Diorits bei Mosso,       | -7                       |
| Biella, Piem                                                        | 0.3500 »                 |
| 18. Basalt, dicht von Monte nuovo, Euganeen, fast ganz in Salzsäure | 0,0000                   |
| balich; Spectralverhalten: Kalk und Lithion                         | 0.1271 >                 |
| water, opening our and an area of the terms                         | 0,1212                   |
|                                                                     |                          |
| Veber die alkalische Reaktion der Mineralien von                    |                          |
| gett.") — Der Verf. untersuchte eine grosse Anzahl 'gewöhr          | alich für in Reaction    |
| Wasser unlöslich gehaltener Mineralien auf ihr Verhalten gege       | n Kurkuma- Mineralien.   |
| pper und beobachtete dabei, dass bei weitem die meisten vor         | ihne <b>n eine</b>       |
| alblische Reaktion, also einen geringen Grad von Löslichkeit        |                          |
| Verf. schliesst' aus seinen Beobachtungen: Bei! den Silikaten is    | _                        |
| tion abhangig zum Theil von der mehr oder weniger grossen           |                          |
|                                                                     |                          |
| von Silikaten mit sonst gleicher Qualität der Bestandtheile reag    |                          |
| veniger Kieselsäure stärker, als die mit höherem Kieselsäuregehalt  | ; die Kiesel-            |

Al. Müller untersuchte verschiedene Silikatgemenge, Thone and Sande Schwedens auf ihren Quarzgehalt nach einer von ihm augestellten Methode.\*\*) — Diese Methode, Quarz neben Silikaten quantitativ m bestimmen, besteht bekanntlich darin: die mit Quarz gemengten Silikate werden mit der 20-40 fachen Menge Phosphorsäurehydrat bei einer Tempe- semenge. ntur digerirt, wo die Saure nur eben schwach zu rauchen anfängt, wobei die

sure hemmt also die alkalische Reaktion. Bei gleichem Kieselsäuregehalt scheint die grössere oder geringe alkalische Reaktion der Basen die Reaktion des Silikats zu bedingen. — Von den Karbonaten reagiren die löslichen am särksten, die Kohlensäure scheint aber die Reaktion mehr zu hemmen als die Kieselerde. Bei den Sulfaten und Phosphaten hindert jedenfalls die Säure die alkalische Reaktion der Basen, weniger das Verhältniss der Löslichkeit.

<sup>\*)</sup> Journal f. prakt. Chemie. Bd. 101. S. 1 und 474; Bd. 103. S. 289.

Tandw. Versuchsstationen. 1868. Bd. X. S. 157.

Silikate zersetzt, der Quarz jedoch nicht angegriffen wird. Es wurden Quarz gefunden (auf geglühte Substanz berechnet, mit Ausnahme des Alaunschiefers):

- 76,8 Proc. in einer Sandprobe vom östlichen Meeresstrand der dänischen Insel Falster;
- 69,7 in sehr feinkörnigem Sand von Skultorp am Billingeberg, Westgothland;
- in silurischem Sandstein, unterstes Glied von Kinnekulle, West-62,6 gothland;
- 57,7 im Glimmerschiefer von Glafwa, Wermland;
- in der Feinerde\*) des Glacialschuttbodens von Kumpersmäla, 40,0 Smaaland;
- 40,0 im Diluvialsand von Gaarvida, Smaaland;
- 37,6 in der Hälleflinta von Dannemora, Upland;
- im mageren Alluvialthon von Ragunda, Jemsland; 35,0
- 26,0 in eisenschüssigem älteren Umschlämmungsthon von Träkenkorp, Södermanland;
- im Diluvialthon von Gaawetorp, Smaaland; 25,4
- 25,1 » Asa, ebendaselbst;
- im oberen Umschlämmungsthon von Almnäs, Westgothland; 22,9
- 18,5 » Hellöfors, Sädermanland; D
- » unteren 16,5
- im silurischen Alaunschiefer von Kinnekulle; 14,5
- in einem mageren Glacialthon von Hildringsberg, Wermland; 12,8 •
- im untersten Umschlämmungsthon von Skultuna, Westmanland; im älteren » Saatenäs, Westgothland. 11,0
  - 7,6

Der Meeressand, den man gewöhnlich für reinen Quarzsand zu halten pflegt, besteht hiernach zum vierten Theil aus Silikaten, vorwaltend Feldspath.

Im Sand von Skultorp überschreitet der Quarzgehalt nur wenig zwei Drittel des Ganzen, im silurischen Sandstein erreicht er nicht einmal diese Höhe.

Im smaaländischen Glacialschutt- und Diluvialsand sinkt er auf 40 Proc. herab. Diesen nahe steht der Quarzgehalt der Hälleslinta mit 37,6 %, während der Glimmerschiefer dem silurischen Sandstein nahe kommt.

Dagegen enthält auch der fette Thon noch immer Quarz, hier im Mindesten 7,6 Proc. 25 Proc. scheint die obere Grenze für zähen (schwedischen) Ziegelthon zu sein; in magerem steigt er bis zu 35 Proc. (Ragunda). Verf. hält das Alter des Thones nicht ohne Einfluss auf seinen Quarzgehalt und vermuthet, dass bei gleichem Korn der ältere Thon weniger Quarz führt, als der jüngere.

Der silurische Alaunschiefer (auf geglühte Substanz berechnet) stellt sich hinsichtlich seines Quarzgehaltes an die obere Grenze der guten Ziegelthone, was er vermuthlich einst gewesen ist.

<sup>\*)</sup> Mittelst Siebens durch † Mm. weite Maschen erhalten.

In der Regel scheinen die mechanischen Bestandtheile der Thone im hältniss der Feinheit ärmer an Quarz zu werden; einzelne Thone machen on eine Ausnahme. Was bei den Thonen als Ausnahme gilt, gestaltet h bei den (schwedischen) Sandarten zur Regel, wie aus folgenden zusamngestellten Resultaten der mechanischen Analyse und der Quarzbestimmung r Scheidungsprodukte einiger Sandarten hervorgeht:

Von den smaaländischen Sandproben von

|            | TOB GOD                   | PITTOGETOR   | disciton Sun | upr        | 70011 7011 |            |      |          |   |     |         |
|------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|----------|---|-----|---------|
|            | Gaarvida 1.<br>80,8 Proc. |              | Gaarvida 2.  |            | 2.         | Klöfdala.  |      |          |   |     |         |
|            |                           |              | 78,2         | 78,2 Proc. |            | 53,0 Proc. |      |          |   | Mm. | Durchm. |
|            | 5,0                       | ) >          | 4,4          | ))         |            | 5,0        | »    | \خٍ ا    | ŧ | •   | »       |
|            | 9,4                       | <b>.</b> » ' | 11,9         | »          |            | 22,6       | »    | 86       | 1 | v   | *       |
| 1          | 1,9                       | ) »          | 2,4          | 30         |            | 7,9        | »    | Sieblőch | 1 | •   | »       |
| 1          | 1,0                       | <b>)</b>     | 1,2          | *          |            | 3,0        | »    |          | 2 | »   | •       |
| •          | 1,9                       | ) »          | 1,9          | *          |            | 8,5        | >    | greb (   | 2 | •   | •       |
|            | Die Quar                  | zgehalte     | waren für    | die        | geglähten  | Pro        | ben: |          |   |     |         |
| .)         | 40,0                      | ) »          | 35,5         | »          |            | 34,2       | >    |          |   |     |         |
| 1)         | 31,0                      | ) >          | 32,2         | >          |            | 33,5       | >    |          |   |     |         |
| t)         | 28,9                      | <b>)</b>     | 31,4         | D          |            | 31,5       | >    |          |   |     |         |
| 4)         | 30,3                      | 3 >          | 28,2         | >          |            | 29,2       | >    |          |   |     |         |
| <b>e</b> } | 29,6                      | <b>,</b>     | 29,2         | ,          |            | 27,9       | >    |          |   |     |         |

Der Verf. giebt folgende vorläufige Erklärung über das hinsichtlich 🚾 Quarzes so gegensätzliche Verhalten der (schwedischen) Sande und Thone: In Schweden ist die lose Erdbedeckung nur an sehr wenigen Punkten duch Verwitterung des unterliegenden Felsens entstanden, sondern durch Andagerung von fremdem Gesteinesdetritus. Das Land ist einmal ein grosser Gletscher gewesen; die Kraft des wandernden Gletschereises hat die unter-Megenden Gesteine zermahlen, das Gletscher- und das Meereswasser, unter desen Niveau damals noch das jetzige Festland gelegen war, hat den Gletscheritins in gröbere und feinere Theile räumlich zerlegt; während der allmillichen Erhebung des Meeresbodens über das Wasserniveau sind die früher ud dem Meeresboden gebetteten Ablagerungen in das Bereich erst der Meeresbandung, dann der meteorischen Gewässer gekommen und mehr oder weniger mgeschlämmt worden. Rücksichtlich des Zermahlens quarzhaltiger Gesteine 보 m vermuthen, dass die Zerreibung der weicheren Silikate (Feldspath etc.) ine vollständigere gewesen ist, als die des härteren Quarzes. Daraus folgt, less die gröberen Gemengtheile des Gletscherschlammes und des daraus entdadenen schwedischen Glacialthones reicher an Quarz sind, als die feineren.

Das Gleiche sollte auch für die mechanischen Gemengtheile des Glacialandes gelten, der bei der Sedimentation des Gletscherschlammes im Gletscherad Meereswasser eher zu Boden fiel, als der feine Glacialthon. Das Verhältniss
meste sich aber ändern, wenn der ursprüngliche Glacialsand der Verwitterung
ad Auswaschung anheimfiel, dann gingen die feinkörnigen Silikatbeimengunan schneller ihrer Auflösung entgegen, als die grobkörnigen und hinterliessen
in quarareiches Gemenge.«

gleich ist.

» (durchsicht,

•

\*

| Alkalireich- |
|--------------|
| thum         |
| schwe-       |
| discher      |
| Sande.       |
|              |

A. Müller liess durch O. Nylander die chemische Analyse Sandportionen vom feinsten Korn (a) der Sande von Gaarvida und Kl dala ausführen\*), welche folgende Zusammensetzung ergab:

| 8 | ausführen =), w | elche folg | ende Z  | usamme      | ensetzung | g ergab    | :      |          |
|---|-----------------|------------|---------|-------------|-----------|------------|--------|----------|
|   |                 |            | Gaarvio | la 1 🛰      | Gaarvid   | a 2 a.     | Klöfda |          |
|   | Hygroskopische  | s Wasser   | 1,22    | Proc.       | 1,47      | Proc.      | 3,66 ] | Proc.    |
|   | Organische Sub  | stanz      | 2,38    | <b>x</b>    | 2,57      | <b>D</b>   | 10,25  |          |
|   | Eisenoxyd und   | Thonerde   | 14,96   | <b>W</b>    | 14,97     | ))         | 16,12  | >        |
|   | Kalk            |            | 1,11    | »           | 1,31      | <b>D</b>   | 1,57   | *        |
|   | Talkerde        |            | 0,51    | >           | 0,28      | »          | 0,24   | D        |
|   | Kali**)         |            | Jan     | _           | 3,95      | »          | 3,19   | »        |
|   | Natron **)      |            | 10,41   | <b>&gt;</b> | 2,33      | <b>3</b> 0 | 2,47   | *        |
|   | Kieselsäure im  | Silikat .  | 35,21   | ×           | 39,02     | y          | 33,00  | »        |
|   | Quarz           |            | 38,20   | v           | 34,10     | ď          | 29,50  | <b>»</b> |
|   |                 |            |         |             |           |            |        |          |

Diese Analysen thun den hohen Alkalireichthum des schwedisc Sand- und Schuttbodens dar, den Verf. mehrmals als Eigenthümlichkeit schwedischen Thone hervorgehoben hat.

Löelichkeit Ueber die Löslichkeit des kohlensauren Kalks in kohl
des kohlensaurem Wasser; von Alf. Cossa.\*\*\*) — Um richtige Schlüsse auf gr
geologische Phänomene zu machen, die von der Löslichkeit des kohlensa
Kalks abhängen, genügt es nicht, dessen Löslichkeitcoöfficient für reinen
saurem
Wasser.

Wasser.

Der Verf. hat mit verschiedenem Material Versuche in dieser Rich angestellt, welche folgende Resultate lieferten:

Von den Gesteinen lösten sich in 1000 Theilen mit Kohlensäure ge tigten Wassers bei Temperatur Druck 7,5° — 9,5° Marmor, zuckerkörniger, von Carrara 753 Mm. 1,181 20,5°-22° 741 - 746 » 0.948 —28 ° 737 - 742 » 26 0,855 Kalkspath (Balma di Puzuot-Turin) . 12° 754,2 1,228 (Skalenoëder von Traversella) 12° 754,2 1,215 Isländischer Doppelspath . . . . . 18° 735,1 0,970 Oolithischer Kalk (Pioverno, Friaul) . . 15° 747 1,25 Kreide von Lüneburg . . . . . . 18° 740 0,83! 18° Künstl. gefällter kohlensaurer Kalk 739,7 0,950 Dolomitischer Kalk (Monticello, Friaul) . 15,5° 0,571 739,9 Dolomit (krystallisirt, Traversella) . . . 11,5° 748,7 0.654 » (undurchsicht. kleinkrystall. ebendah.) 11,5° 754,6 0,725 11° » (undurchsicht. grosse Kryst. ebendah.) 745,7 1,224

» )

11°

749,1

1,078

<sup>\*)</sup> Landw. Versuchsst. 10. Bd. S. 161. 1868. (Siehe die vorige Abhandess. Verf. über den Quarzgehalt schwedischer Sande u. Thone.)

Für Gaarvida 1 sind die Alkalien aus dem Verlust berechnet, für beiden andern die Kieselsäure. In letzterem wurden die Alkalien als Chlorid wogen und aus deren Chlorgehalt die Mengen der einzelnen Alkalien berechnet) Journ. f. prakt. Chemie. 1869. Bd. 107. S. 125.

dorf

Alle Proben wurden sehr fein pulverisirt in dem kohlensauren Wasser schwebend erhalten', indem die Kohlensäure sorgfältig gereinigt das Wasser auf dem Sättigungsgrad erhielt.

Ein- und Ausfuhr von mineralischen Nährstoffen und Stick- Bodenstatik stoff auf dem nur mit käuslichen Düngemitteln bewirthschafteten Gute des Gutes Wingendorf, von Stecher.\*) — Verf. bewirthschaftet von einem benachbarten Gute aus ein kleines Gut, dessen Felder seit 1839, also circa 30 Jahre, ausschliesslich mit käuflichen Düngemitteln, anfänglich nur mit Peruguano, später mit Guano, Knochenmehl, Superphosphaten, Kalisalzen und Kalk gedüngt wurden. Der Lage \*\*) nach gehört die Gegend von Wingendorf zu dem mittleren Erzgebirge des Königreiches Sachsen und die Höhe der Felder beträgt etwas mehr als 1200 Fuss ü. d. N. Die Unterlage des Bodens besteht aus Gneiss, md der vorherrschende Boden kann im Allgemeinen theils als mittlerer Gerstanboden, theils als Haferboden bezeichnet werden, er ist meist sandiger Lehn, theils flach- und kaltgründig, theils tiefgründig. Die sämmtlichen Produkte der Felder an Körnern, Wurzel- und Handelsgewächsen, Stroh, Spreu, melbet das Kartoffelkraut werden verkauft. Beiläufig sei hier noch erwähnt, der Verf. den Reinertrag der so bewirthschafteten Fläche pro Acker säch-= 2,168 Morgen preuss. wie folgt angiebt:

Der Verf. stellte nun die sämmtliche Aus- und Zufuhr, wie solche in den

10 Jahren 1858-1867 wirklich stattgefunden, in folgenden Tabellen zusammen, und zwar je 5 Jahre auseinanderhaltend. Die Berechnungen beziehen sich auf eine Fläche, die in den ersten 6 Jahren 19 Acker, in den letzten 4 Jahren 22 Acker = circa 471/2 preussischen Morgen betrug, und nach folgender Fruchtfolge und mit folgender Düngung bewirthschaftet wurde.

|                 | pro .  | Acker:   | Stick | ston.      | rnospn | orsaure.    | 178 | w.       | vark.         |
|-----------------|--------|----------|-------|------------|--------|-------------|-----|----------|---------------|
| 1. Winterroggen |        |          | . 60  | Pfd.       | 120    | Pfd.        | ]   | Pfd.     |               |
| 2. Kartoffeln . |        |          | . 60  |            | 60     | >           | 60  | )        |               |
| 3. Hafer        |        |          | . 30  | <b>3</b> 0 | 30     | <b>&gt;</b> |     | *        | 18-20 Schffl. |
| 4. Schwed. Klee | z. Sai | men .    | . —   | <b>3</b> 0 |        | *           | _   | <b>»</b> |               |
| 5. Winterroggen | oder   | Weizer   | 60    | <b>30</b>  | 120    | <b>»</b>    |     | ď        | _             |
| 6. Kartoffeln . |        |          | . 60  |            | 60     | ))          | 60  | >        |               |
| 7. Hafer        |        |          | . 30  | ))         | 30     | D           |     | >        | -             |
| 8. Flachs       |        |          | . 30  | <b>»</b>   | 30     | »           | 60  | <b>»</b> | -             |
| Sw              | nma j  | jährlich | 330   | Pfd.       | 450    | Pfd.        | 180 | Pfd.     | _             |

Der Berechnung wurden folgende Zusammensetzungen der Ernteprodukte und Düngemittel zu Grunde gelegt. \*\*\*)

<sup>&</sup>quot;) Chem. Ackersm. 1868. S. 129.

<sup>\*)</sup> Wir entnehmen diese Notizen über Lage und Bodenbeschaffenheit des Gutes einer älteren Mittheilung des Verf., chemisch. Ackerm. 1861. S. 195.

Die Zahlen sind vom Verf. theils dem chem. Ackersmann 1862, S. 16 u. 182, theils dem Reuning'schen Amtsblatt 1860, S. 34 und 1864, S. 52 entnommen. Sie stimmen im Wesentlichen mit den Zahlen der Wolffschen Tabelle überein.

|                            | 1 .              |                          | In Pf      | unden.    |                |                  |
|----------------------------|------------------|--------------------------|------------|-----------|----------------|------------------|
|                            | Stick-<br>stoff. | Phos-<br>phor-<br>säure. | Kali.      | Kalk.     | Mag-<br>nesia. | Kiesel-<br>erde. |
|                            | (a)              | Für 10                   | 00 Pfund   | der Ern   | teproduk       | te.              |
| Weizenkörner               | 19               | 9                        | 6          | 0,6       | 2,1            | 0,6              |
| Roggen- »                  | 19.1             | 9                        | 6          | 0,37      | 1,69           | 0,84             |
| Gersten- >                 | 16               | 9                        | , <b>6</b> | 0,4       | 1,9            | 6,25             |
| Hafer- »                   | 15,3             | 9                        | 6          | 1,2       | 2,0            | 12,45            |
| Kleesamen                  | 46,66            | 11                       | 12         | 1,66      | 3,32           | 1,66             |
| Timotheesamen              | 20               | 9                        | 7,5        | 1         | 4              | 4                |
| Rapssamen                  | 30               | 16                       | 10         | 3,29      | 3              | 0,22             |
| Haidekorn                  | 16               | 9                        | 11         | 0,4       | 1.9            | 6,25             |
| Leinsamen                  | 30               | 16                       | 14         | 3,36      | 5,24           | 0,60             |
| Kartoffeln                 | 4,2              | 1,6                      | 6          | 0.15      | 0,39           | 0,12             |
| Kartoffelkraut             | 20               | 6                        | 2          | 6         | 0 ′            | _                |
| Kleeheu                    | 22,1             | 6                        | 18         | 2         | 4              | 10               |
| Flachsstengel              |                  | 1,2                      | . 4        | 2,4       | 0,9            | 0,7              |
| Weizenstroh                | 3,6              | 2                        | 10         | 2,5       | 0.6            | 28,2             |
| Roggen- »                  | 3,6              | 2                        | 10         | 4,3       | 1,3            | 28,1             |
| Gersten- »                 | 4                | 2                        | 10         | 3,03      | 0,82           | 20,4             |
| Hafer- »                   | 3,6              | 2 2                      | 10         | 4         | 2              | 24,7             |
| Klee- »                    | 15               | 4                        | 12         | 16        | 4              | 4                |
| Timotheestroh              | 20               | 4                        | 12         | 3         | 1,3            | 19,4             |
| Ucberkehr                  | 25               | 4                        | 12         | 3         | 2              | 25               |
| Rapsstroh                  | 2,6              | 3,6                      | 10         | 3         | 8              | 2,5              |
|                            |                  | h) für 1                 | 000 Pfd.   | dar Dāna  | ramittal       | •                |
| Peru - Guano               | 120              | 100                      | 30         | 110       | 10             |                  |
| Knochenmehl                | 43               | 240                      | 30         | 317       | 10             | _                |
| Köthen'sches Superphosphat | 5                | 180                      |            | 180       | 5              | -                |
| Galle'sches                | 5                | 140                      | _          | 150       | 5              | -                |
| Baker Guano                | 5                | 300                      |            | 180       | 5              |                  |
| Ammoniak-Phosphat.         | 80               | 100                      |            | 100       | J              | ı —              |
| Kalk, dolomitischer        | 00               | 100                      | 5          | 500       | 300            | _                |
| Kalisalz                   | _                |                          | 100        | 500       | 300            | -                |
| Schwefelsäure              | _                | _                        | 700        | _         | _              | _                |
|                            | !                |                          |            |           | _              | ı —              |
| A. I. Ausfuhr an           | Nährst           | offen voi                | 1858 t     | ois mit 1 | 1862 :         |                  |

|                                                                                                                              | Pfd.                                                                                                          | Phos-<br>phor-<br>säure.<br>Ptd.                                                           | Kali.                                                                                    | Kalk.                                                                                | Mag-<br>nesia.<br>Prd.                                                            | Kiesel-<br>erde.<br>PM.                                                            | Stick-<br>stoff,<br>PM.                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roggen Gerste Hafer Kleesamen Timotheesamen Rapssamen Kartoffeln  kraut Roggenstroh Gersten Hafer  Klee- Ueberkehr Rapsstroh | 71575<br>8550<br>7550<br>2413<br>7520<br>2250<br>130150<br>12500<br>19350<br>17060<br>18150<br>16550<br>15000 | 644<br>77<br>68<br>26,5<br>68<br>36<br>208<br>75<br>213<br>39<br>34<br>73<br>66<br>60<br>5 | 430<br>51<br>45<br>29<br>56<br>22,5<br>781<br>25<br>1066,5<br>170<br>217,5<br>198<br>180 | 27<br>3,5<br>9<br>4<br>7,5<br>7,4<br>19,5<br>750<br>455,8<br>60<br>68<br>290<br>49,5 | 120<br>16<br>15<br>8<br>30<br>7<br>50,7<br>—<br>138,5<br>15,8<br>34<br>73<br>21,3 | 60<br>53<br>83<br>4<br>30<br>0,5<br>15,6<br>2984<br>394<br>420<br>78<br>820<br>875 | 1360<br>136<br>115<br>112<br>52<br>67,5<br>546,5<br>250<br>383,6<br>77<br>61<br>271,5<br>380<br>375 |
| Summa                                                                                                                        |                                                                                                               | 1692,5                                                                                     | 3479                                                                                     | 1800,2                                                                               | 563                                                                               | 4815,1                                                                             | 4141,1                                                                                              |

|   |    |         |    |             |     |      |     | _   |         |  |
|---|----|---------|----|-------------|-----|------|-----|-----|---------|--|
| A | П. | Ausfuhr | an | Nährstoffen | von | 1863 | bis | mit | 1867:*) |  |

| A 11. A             | ustuhr a                             | n Nahrs              | toffen v          | on 186            | 3 D         | is mit        | 186             | <i>(</i> : •) |                |                      |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|
|                     | Pfd.                                 | Phos-<br>phor-       | Kali.             | Kal               | k.          | Mag           | , ,             | Kiese<br>erde |                | Stick-<br>stoff.     |
|                     |                                      | säure.<br>Pfd.       | Pfd.              | Pfd               |             | Pfd           |                 | Pfd.          |                | Pfd.                 |
|                     | 8710                                 | 78,4                 | 52,               | 3 3               | ,5          | 16.           | 5               | 7             |                | 165,5                |
|                     | 71490                                | 643,4                | 429               | 26                |             | 120           |                 | 60            | 1 1            | 365,5                |
|                     | 11490                                | 103,4                | 69                |                   | ,5          | 21,8          |                 | 71,8          |                | 183,8                |
|                     | 42900                                | 386,1                | 257               |                   |             | 85            |                 | 534,          |                | 656,4                |
| 1em                 | 4708  <br>1247                       | 57,7                 | 564               |                   | ,8          | 15.           | ,6              | 7,            | ,8             | 219,7                |
| esamen              | 11,2                                 |                      |                   | ,2                | 5           |               | 5               | اہ            | 24,9           |                      |
| ien                 | 1450<br>3125                         | 13<br>50             | 16                | 100               | ,6<br>,3    | 16            | ,8              | 1,            | ,6             | 23,2<br><b>94,</b> 5 |
| ln                  | 372410                               | 595,2                | 2234              | 4 55              | ,8          | -             | -               |               | "              | 15,6                 |
| lkraut              | 20000                                | 120                  | 40                | 1200              |             |               |                 |               |                | 400                  |
| e, trocken .        | 8300                                 | 49,8                 | 149               |                   |             |               | -               | 83            |                | 183,4                |
|                     | 10800                                | 13                   | 43                | ,2 $25$           | ,9          | Ĭ 9           | ,7              | 7.            | ,6             | _                    |
| xtroh               | 17171                                | 34,4                 | 171               | 7 42              | ,9          | 10            | ,3              | 484           | ,2             | 61,8                 |
|                     | 139186                               | 278,4                | 1391              |                   |             | 180           | ,9              | 3883          |                | 501                  |
| * • • •             | 43864                                | 87,7                 | 438               |                   |             | 87            |                 | 1083          |                | 157,9                |
| estroh              | 41710<br>9800                        | 166,8<br><b>39,2</b> | 117               |                   | ,4<br>,4    | 166<br>12     | <b>'</b> ?      | 166<br>190    |                | 625,6<br>196         |
| hr .                | 58850                                | 235,4                | 706               | 2 176             | ,5          | 117           | 7               | 1471          | .2             | 1471,2               |
| ·                   | Summa                                | 3482,4               |                   | 5   3282          |             |               |                 | 8111          |                | 7594,4               |
| B. Zufuhr           | an Pflan                             | zennähr              |                   | a) voi            |             |               |                 |               |                | -                    |
|                     |                                      | 1                    | Phos-             |                   |             | ŀ             | Man             | . 17:         | 1              | Quiala               |
| Düngestoffe.        |                                      | Pfd.                 | phor-             | Kali.             | E           | Calk.         | Mag             | , ,           | iesel-<br>rde. | Stick-<br>stoff.     |
| Dangestone.         |                                      |                      | säure.            | Pfd.              | ١.          | Pfd.          | Pfd.            |               | Pfd.           | Pfd.                 |
| uano                |                                      | 11250                | 1125              | 337               | T           | 237           | 112             | _             | _              | 1350                 |
| nmehl               |                                      | 29100                |                   | _                 |             | 224           | 291             |               | _              | 1251,3               |
|                     | in 5 J                               | ahren                | 8109              | 337               | 10          | 2461          | 403             |               | - 1            | 2601                 |
|                     | b)                                   | von 18               |                   |                   |             |               |                 |               |                |                      |
| uano                |                                      | 19100                | 1910              | 543               |             | 2101          | 191             |               | -              | 2291                 |
| nmehl at von Köther |                                      | 19900<br>9500        | 4776<br>1710      |                   |             | 3058<br>1710  | 199<br>47       |               | -              | 822                  |
| Galle.              |                                      | 3600                 | 500               |                   | '           | 540           |                 | `             | _              | 47<br>18             |
| Guano               |                                      | 11833                | 3450              |                   | 1 9         | 2130          |                 | - 1           | _              | 58                   |
| nak - Phospat .     |                                      | 2200                 | 200               | _                 | 1           | -             | 58              | 3             | -              | 176                  |
| itkalk              | · • • •                              | 18400                | 73                | 92                | 8           | 200           |                 |               | -              | _                    |
| lz                  | wfachles.                            | 4450<br>4400         | _                 | 445               | 1           | -             | 5520            | )             | -              | _                    |
| seisaure zum A      |                                      |                      | 12639             | 1080              | 101         | <br>1739      | 6018            |               |                | 3412                 |
| emnach: Zuful       |                                      |                      | 20748             | 1417              | <del></del> | 2200          | 6418            |               |                | 6013                 |
|                     | hr nach                              |                      |                   | 10700,5           |             | 5082,2        |                 |               | 2926           | 11867,5              |
| Mehr-2              |                                      |                      | 15633             | -                 | 2           | 7117,8        | 4840            |               | _              | _                    |
| Mehr-A              |                                      |                      | —<br>+ 76,5       | 9283,5            | 6           | _ `           | _               | 12            | 2926           | 5854,5               |
| per sáci            | per sächs. Acker<br>per prss. Morgen |                      |                   | <b>-45,48</b>     | 1+1         | 133,77        | + 23            | 3,7 →         |                |                      |
| per prae            | on is as                             | u. Janr<br>n. loteta | + 35,L            | - 20,98           | 1+          | 1007          | + 1(            | J,3 —         | - 29,5         | 13,17                |
| Zufuhr              | en in de                             | n icezel             | ı o Jan<br>₁12639 | ren 186<br>  1080 |             | -1867<br>1739 | nur s<br>  601! |               | _              | 3412                 |
| Ausfuhi             |                                      |                      | 3482,4            |                   |             | 3282          |                 |               | 111,1          |                      |
|                     | Zufuhr .                             |                      | 9156,6            | <u></u>           |             | 8457          | 499             |               |                |                      |
| Mehr-A              | Lusfuhr                              |                      | —                 | 6141,             |             |               |                 |               | 111,1          | 4182,4               |
| per sicl            | s. Acker                             | u. Jahr              | + 84,9            | -57               | 1+          | 171,29        | +41             | 761-          | - 75.8         | -83.91               |
| ) female black      | s. Morger                            | u Jahr               | + 39,1            |                   | L +         | 79,06         | +19             | ,27 -         | - 84,7         | 17,96                |
| /                   | - 133 6766                           | rallan Mor           | .vewereel         | abalee d          |             |               | -1              | - 1-          | . bain         |                      |

<sup>7</sup> Sevelt kier, wie im specialien Ernteverseichniss, das wir weglassen, ist kein Gersten-migsführt, abwehl Gerstenkörner geerntet wurden.

Der Ueberschuss an Phosphorsäure ist sehr bedeutend, das Deficit aber auch nicht minder bedeutend. Der Boden wird daher in dieser R stark angegriffen und es wird deshalb stark mit Aetzkalk gedüngt, natürlichen Kalireichthum des Bodens flüssig zu machen.

Der im Original gegebene Erntebericht zeigt übrigens, dass die Ertra im Steigen begriffen sind; es wurden nämlich geerntet:

1858—1862 an Körnern 99858 Pfd.; an Stroh 178010 Pfd.; an Kartoffeln 130 145120 » 329690 »

Bodenstatik

Aus- und Einfuhr an mineralischen Nährmitteln und des Gutes stoff, während 18jähriger Bewirthschaftung des Ritte: Hohenziatz bei Magdeburg; von Teichmüller.\*) - Das Gi im Regierungs-Bezirk Magdeburg und enthält ausser Forsten, Weideland stich etc. 2300 Morgen Ackerland und 400 Morgen Wiesen. Der Bo durchschnittlich als Roggenboden zu bezeichnen und wird seit 1841 du Betrieb einer Brennerei (48-57000 Ctr. Kartoffeln oder ein Aequiva Getreide jährlich), durch starke Mergelung und durch Verbesserung der meliorirt. Die 2300 Morgen Feld werden in 2 Abtheilungen bewirths die erste Abtheilung, das Binnenfeld, ist in 8 Schläge à 100 Morgen und wird nach folgender Fruchtfolge bestellt:

| <b>g</b>                            | Düngur                          | 10         |                              |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|
| In 100 Morgen.                      | Stalldunger.<br>Fuder à 25 Ctr. | Guano.     | Jauche.<br>nder à 1000 Qurt. |
| 1. Winterroggen                     | 200                             | 75         | -                            |
| 2. Kartoffeln                       | 600                             |            | -                            |
| 3. Mengekorn (g Hafer, l Gerste     | ) . –                           | 75         | -                            |
| 4. Wickgemenge                      | 200                             | _          | 500                          |
| 5. Winterroggen                     |                                 | 75         |                              |
| 6. Kartoffeln                       | 600                             | -          | <del></del> ·                |
| 7. Mengekorn                        | –                               | 75         |                              |
| 8. Rother Klee und Luzerne .        | —                               |            | 1000                         |
| Die zweite Abtheilung. — Aussenfeld | l, 14 Schläge i                 | 100 Morg   | en (leichterer               |
| 1. Winterroggen                     | 300                             | -          | 100                          |
| 2. Kartoffeln                       | –                               | 150        |                              |
| 3. Lupinen, Hafer, letzterer gedt   | ingt —                          | 40         |                              |
| 4. Winterroggen                     | 400                             |            | _                            |
| 5. Kartoffeln                       |                                 | _          |                              |
| 6. Lupinen, Hafer, gedüngt .        | –                               | <b>4</b> 0 | _                            |
| 7. Winterroggen                     | 400                             |            | _                            |
| 8. Kartoffeln                       | —                               | 150        |                              |
| 9. Wickgemenge                      | 400                             |            | 400                          |
| 10. Winterroggen                    | 200                             |            |                              |
|                                     | 400                             |            |                              |
| 12. Winterroggen                    | –                               | 100        |                              |
| 13. u. 14. Weide                    | —                               |            |                              |
| Sur                                 | nma 4000                        | 780        | 2000                         |

<sup>\*)</sup> Chem. Ackersm. Bd XV. 1869. S. 31.

ser diesen 2200 Morgen liegen noch in den Binnenfeldern vertheilt

Ausfuhr des Gutes betrug innerhalb der Jahre 1845-1862 (18 Jahre): darin waren enthalten:

| ıstand.    | Centner.  | Phosphor-<br>säure. | Kali.           | Kalk u.<br>Magnesia.<br>Ptd. | Kiesel-<br>erde. | Stickstoff. |
|------------|-----------|---------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-------------|
|            |           | Píd.                | Pfd.            | Pia.                         | FIQ.             | Fig.        |
| ıte        | 32347     | 29112               | 19408           | 9704                         | 16173            | 58224       |
|            | 6044      | 846                 | 2538            | 302                          | 242              | 1994        |
|            | 2767      | 553                 | 553             | 332                          |                  | 1937        |
|            | 6217      | 4973                | 497             | 4725                         |                  | 17407       |
|            | 5218      | 10436               | 2087            | 10228                        |                  | 15664       |
| d Felle .  | 295       | 295                 |                 | 10220                        |                  | 1           |
|            | 417       | 417                 |                 | _                            |                  |             |
|            | Summe     | 46632               | 25083           | 22291                        | 16415            | 95226       |
| n. Morgen  |           | 1,00                | 0,53            | 0,54                         | 0,35             | 2.03        |
| u, morgon  | , ,,,,,,, | 1 2,00              | 0,00            | ) 0,01                       | 0,00             | -,00        |
| nhr. Dar   | in waren  | enthalten:          |                 |                              |                  |             |
| d Malz .   | 63173     | n 56855             | 97004           | 1 10050                      | 31586            | 113710      |
| u maiz.    | 272587    | 43614               | 37904<br>163552 | 18952<br>16 <b>3</b> 55      | 8177             | 109035      |
| chte       | 966       | 966                 | 105552          | 386                          | 19               | 3220        |
| B          | 1551      | 2480                | 310             | 1395                         | 2325             | 4650        |
|            | 4624      | 9248                | 6936            | 6936                         | 370              | 20808       |
|            | 624       | 3240                | 0330            | 0550                         | <u> </u>         | 20000       |
|            | 315       | 347                 | 378             | 189                          | 22               | 1480        |
|            | 21953     | 4390                | 21953           | 10976                        | 57070            | 8780        |
|            | 1692      | 20304               | 5076            | 20304                        |                  | 21996       |
|            | 149       |                     | 180             | 195                          |                  |             |
| aehl       | 159       | 3816                | 5247            |                              |                  | 715         |
| ter        | 165       | _                   | _               |                              |                  | 2640        |
| e          | 1912      |                     | l –             | -                            | _                | 19120       |
|            | 408       | 1 -                 | -               | 13260                        |                  | -           |
| · · · ·    | 218       | § 54                | 54              |                              | l —              | 872         |
| Summe      | n —       | 142074              | 242653          | 88948                        | 99569            | 307026      |
| Ausf       |           | 46632               | 25083           | 22291                        | 16415            | 95226       |
| Meh        | - Einfuhr | 95442               | 217570          | 66657                        | 83154            | 1 211800    |
| nfuhr pr.  |           | 13772               |                 |                              | 33101            |             |
| gen (n. d. |           | 2,03                | 4,65            | 1,35                         | 1,78             | 4,74        |

zu kommen noch Mergel pr. Morgen und Jahr 76 Kubikfuss.

1- und Ausfuhr an mineralischen Pflanzennährstoffen und Bodenstatik toff in den akademischen Gutswirthschaften zu Eldena, Poppels-der akadem. nd Waldau; von Eichhorn.\*) — Auf Veranlassung der Centralion für das agricultur-chemische Versuchswesen im Königreich Preussen Poppelsdorf die hieranf bezüglichen Ermittelungen und Berechnungen angestellt, ma von Trommer und Rohde, für Poppelsdorf von Freytag, für von Heiden.

Der Verfasser hat <sup>1</sup>/<sub>48400</sub> angenommen; <sup>1</sup>/<sub>2800.18</sub> giebt aber <sup>1</sup>/<sub>41400</sub>.

Annal. d. Landw. in Preussen. 1868. Bd. 52. S. 1.

Eldena.

Eldena.

|                 |                       |        | Eldena.            |          |                 |
|-----------------|-----------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|
| Ei              | n- und Ausfuhr an     | Kali ı | ind Phosphorsäure  | im Jahre | 1865/66.        |
|                 |                       | Deren  | procent. Gehalt an | Einfuhr  | im Ganzen. Pfd. |
|                 | d Düngemittel         | Kali.  | Phosphorsaure.     | Kali.    | Phosphorsäare.  |
|                 | r. Roggen, Futtermehl | -,-    | 2,15               | 1260     | 1935            |
| •               | Leinkuchen            | 2,0    |                    | 10       | 10,5            |
| د 108           |                       | 1,5    | 2,5                | 162      | 270             |
| -               | Gerste                | -,-    | 0,8                | 425      | 680             |
| 195 »           |                       | 0,45   | 0,7                | 87       | 136,15          |
| 1695,15 »       |                       | 1      | 1,5                | 1695,15  | 2542,72         |
| 3728 »          |                       | _      | 0,45               | 3728     | 1677,6          |
| •               | Guano                 | 3      | 10                 | 450,42   | 1501,4          |
| 30 »            | Stallmist *)          | 1      | 0,25               | 30       | 7,50            |
|                 |                       |        | Summa der Einfuhr  | 7847,57  | 8759,52         |
|                 | Ausfuhr ***)          |        |                    |          |                 |
| 147,7 Ct        | r. Rübsen             | 0,9    | 1,6                | 132,93   | 236,82          |
| 713,15 »        | Weizen                | 0,5    | 0,9                | 356,56   | 641,82          |
| <b>4 2032,8</b> | Roggen                | 0,5    | 0,9                | 1016,4   | 1829,52         |
| 612,5 »         | Gerste (Mengkorn)     | 0,5    | 0,8                | 306,25   | 490,00          |
| 329,0 »         | Hafer                 | 0,45   | 0,7                | 148,65   | 230,30          |
| 10,35 »         | Erbsen                | l      | 0,9                | 10,35    | 9,31            |
| 57,33 »         | Tabak                 | 5      | 0,7                | 286,65   | 40,13           |
| 3772,0 »        |                       | 0,5    | 0,25               | 1886,00  | 943,00          |
| 18,0 »          |                       | 0,5    | 0,12               | 9,0      | 2,10            |
| 7,5 »           | Rübensamen            | 0,9    | 0,8                | 6,75     | 6,00            |
| 588,0 »         | Heu                   | 1      | 0,45               | 588,00   | 264,60          |
| <b>40,</b> 0 »  | Stroh                 | 0,7    | 0,2                | 28,00    | 8               |
| 448,0 »         | Stallmist             | 1      | 0,25               | 448      | 112             |
| 201 »           | Sommerstroh           | 0,9    | 0,25               | 180,90   | 50,95           |
| 135 »           | Winterstroh           | 0,8    | 0,2                | 108      | 27              |
| 126 »           | Kaff                  | 0,8    | 0,2                | 108      | 25,2            |
| 296,4 »         | Hafer und Gerste .    | 0,5    | 0,7                | 148,20   | 207,48          |
| 30 »            | Kühe (5 Stück)        | _      | 3                  |          | 90              |
| ى 19            | Kälber 19 Stück) .    | _      | 3                  |          | 57              |
| 1665,3 »        | Milch (71370 Quart)   | _      | 0,16               |          | 266,44          |
| 117,0 »         | Schafe (390 Stück).   | -      | 3                  | _        | 351             |
| 13 »            | Schaffelle (130 St.). |        | 0,3                | _        | 3,90            |
| <b>4</b> 5 »    | Wolle                 |        | 0,3                | _        | 13,50           |
| 64 »            | Schweine (32 Stück)   |        | 3                  | _        | 192,00          |
| 8,1 »           | Ferkel (27 Stück) .   |        | 3                  | _        | 24,3            |
| 0,75 »          | Puthähne              |        |                    |          | 1.5             |

<sup>\*)</sup> Angekauft.

Summe der Ausfuhr 5768,4

<sup>\*\*)</sup> Die Summe der Phosphorsäure ist vom Verf. nicht ganz richtig angegeben; sie beträgt 8760,87 Pfd.

<sup>•••)</sup> Die verschiedenen im Original unter »verkauft«, »Dreschkorn«, »Deputate etc. aufgeführten Posten sind hier summirt angegeben.

## Chemische und physische Eigenschaften des Bodens.

|               |        | nme  |       | Ein<br>Aus |             | Kali       | 7847,5<br>5768,4 |        | Phospho         |         | 8759,52<br><b>6121,3</b> 8     | Pfd.              |         |
|---------------|--------|------|-------|------------|-------------|------------|------------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Mi            | thin   | me   | hr    | Ein        | fuhr        | Kali       | 2079,1           | 7 Pfd. | Phospho         | rsäure  | 2638,14                        | Pfd.              |         |
|               |        |      |       |            |             | P          | oppel            | sdor   | f.              |         |                                |                   | Poppels |
| Ein-          | un     | d Aı | ısfu  | hr a       | ın mi       | nerali     | schen            | Stoffe | n im Durcl      | hschnit | t der 5                        | Jahre             | dorf.   |
|               |        |      |       |            |             | 1861/0     | 62 bis           | 1865   | /66 <b>.*</b> ) |         |                                |                   |         |
| Aus           | fuhr   | per  | Jal   | hr.        | K           |            | Kal              |        | Magnesia.       | ์ เลิเ  | phor-<br>ure.                  | Kiesel-<br>säure. |         |
| <b>4075</b> 1 | DEA    | Rap  |       |            | . 39        |            | Pid              |        | Pfd.<br>23,73   |         | м.<br>1,25                     | Pfd.<br>1,\$0     |         |
| 14051         |        | Wei  |       | •          |             | .24        | 29,9<br>8,0      |        | 25,75<br>31,78  | 115     |                                | 7,70              |         |
| 3965          |        | Rog  |       | •          |             | ,24<br>.35 | 2,1              |        | 8,72            |         | ,1 <i>5</i>                    | 2,18              |         |
| 786           |        | Hafe | _     |            | -           | ,46        | 0,8              |        | 1,70            |         | , <del>40</del><br>,9 <b>4</b> | 2,16<br>11,11     |         |
| 2900          | ,      | Kar  |       |            |             | ,40<br>,99 | 0,               |        | 1,70            |         | .26                            | 0,52              |         |
|               | ,<br>> | Hop  |       | •••        | . 12        | ,          | 6,4              |        | 1,58            |         | .63                            | 5,99              |         |
| 8700          | ,      | Kalb |       | •          | . 20        |            | 139,             |        | 4,35            | 121     | •                              | 0,52              |         |
| 75194         | ,      | Milc |       |            | . 135       |            | 130,8            |        | 22,56           | 150     | •                              | -                 |         |
| 800           | ıme    | der  | Aus   | fuhr       | 330,        | 78         | 317,9            |        | 95,57           | 514     | ,88                            | 29,82             |         |
| 1             | Ei     | nfuh | r     |            |             |            |                  |        |                 |         |                                |                   |         |
| 344 1         | Pfd.   | Win  | terg  | erste      | 1,          | 68         | 0,1              | 8      | 0,61            | 2       | ,51                            | 1,97              |         |
| 2151          | >      | Run  | keln  |            | . 76        |            | 5,               | 70     | 6,07            | 11      | ,66                            | 4,25              |         |
| <b>26</b> 19  | >      | Wie  | senh  | eu         | . 211       | 43         | 391,0            |        | 46,98           | 71      | ,86                            | 17,96             |         |
| 1884          |        | Hafe | erstr | оh         | . 268,      | 92         | 103,8            | 37     | 46,64           | 47      | ,55                            | 576,61            |         |
| <b>651</b> 0  | >      | Raps | kuc   | hen        | . 87        | 36         | 37,4             |        | 49,92           | 124     | ,80                            | 4,99              |         |
| <b>3600</b>   | •      | Klei | en .  |            | . 235       | 20         | 39,9             | 20     | 156,80          | 431     | ,20                            | 2,94              |         |
| 460           | >      | Peru | -Gu   | ano        | . 17,       | 02         | 50,6             | 30     | 8,74            | 55      | ,20                            |                   |         |
| <b>185</b> 0  | •      | Gips |       |            |             | _          | 55,              | 5      |                 | -       |                                | _                 |         |
| 600           | >      | Kno  | cher  | ımeh       | l –         | -          | 192              |        | 6               | 144     |                                | _                 |         |
| 7000          | Þ      | Rind | vieł  | ı.,        | . 11,       | 90         | 140              |        | 4,20            | 126     |                                | 9,10              |         |
| Sum           | me     | der  | Ein   | fuhr       | 909         | 94         | 1015,5           | 59     | 325,96          | 1014    | ,78                            | 617,82            |         |
| >             |        | •    | Aus   | fuhr       | <b>33</b> 0 | 78         | 317,8            | 35     | 95,67           | 514     | ,88                            | 29,82             |         |

<sup>\*)</sup> Die von Wolff aufgestellte Tabelle diente zur Berechnung.

Mithin mehr Einfuhr 579,16

697,74

230,29

499,90

**58**8

Waldan.

#### Waldau.

Ein- und Ausfuhr an Mineralstoffen und Stickstoff in den Jahren 1860 1861/62 und 1862/1863.

Der Berechnung sind die nachfolgenden Zahlen zu Grunde gelegt, denen der Verf. bemerkt, dass dieselben Durchschnittszahlen einer in meisten Fällen bedeutenden Anzahl von Analysen sind.

1. In einem Scheffel, bezw. einem Centner sind an Mineralstoffen Stickstoff enthalten:

| Name<br>des<br>Stoffes.     | Gew. d.<br>Schef-<br>fels oder<br>Otr.<br>Pfd. | Kali.                   | Na-<br>tron.                            | Kalk.                                     | Mag-<br>nesia.             | Eisen-<br>oxyd.                  | Phos-<br>phor-<br>săure.           | Schwe-<br>fel-<br>säure.                 | Kiesel-<br>säure.                       | Chl<br>Pf             |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                             |                                                |                         |                                         |                                           |                            |                                  |                                    |                                          |                                         |                       |
| Weizen                      | 85                                             | 0,487                   | 0,091                                   | 0,051                                     | 0,187                      | 0,009                            | 0,681                              | 0,007                                    | 0,043                                   | 04                    |
| Roggen                      | 80                                             | 0,875                   | 0,108                                   | 0,082                                     | 0,194                      | 0,010                            | 0,622                              | 0,014                                    | 0,059                                   | 04                    |
| Gerste                      | 67                                             | 0,285                   | 0,065                                   | 0,087                                     | 0,129                      | 0,015                            | 0,488                              | 0,017                                    | 0,874                                   | 04                    |
| Hafer                       | 48                                             | 0,209                   | 0,086                                   | 0,049                                     | 0,104                      | 0,011                            | 0,802                              | 0,018                                    | 0,678                                   | 0,1                   |
| Erbsen                      | 88                                             | 0,861                   | 0,012                                   | 0,187                                     | 0,170                      | 0,017                            | 0,751                              | 0,085                                    | 0,019                                   | 아                     |
| Bohnen                      | 100                                            | 1,086                   | 0,246                                   | 0,176                                     | 0,241                      | 0,007                            | 0,944                              | 0,076                                    | 0,012                                   | 0,1                   |
| Wicken                      | 85                                             | 0,507                   | 0,228                                   | 0,103                                     | 0,129                      | 0,014                            | 0,624                              | 0,105                                    | 0,018                                   | 04                    |
| Lupinen                     | 85                                             | 1,0                     |                                         | 0,270                                     | 0,576                      | 0,052                            | 1,441                              | 0,214                                    | 0,181                                   | 0,1                   |
| Raps (Rübsen?)              | 78                                             | 0,614                   | 0,015                                   | 0,468                                     | 0,868                      | 0,053                            | 1,285                              | 0,018                                    | 0,087                                   | 아                     |
| Leinsamen                   | 80                                             | 0,854                   | 0,050                                   | 0,329                                     | 0,829                      | 0,060                            | 1,329                              | 0,001                                    | 0,001                                   | O-J                   |
| Kartoffeln                  | 95                                             | 0,614                   | 0,007                                   | 0,019                                     | 0,048                      | 0,006                            | 0,154                              | 0,045                                    | 0,018                                   | 94                    |
| Runkelrüben .               | 100                                            | 0,408                   | 0,178                                   | 0,071                                     | 0,080                      | 0,010                            | 0,066                              | 0,041                                    | 0,032                                   | 0,                    |
| Turnips                     | 100                                            | 0,326                   | 0,074                                   | 0,081                                     | 0,022                      | 0,005                            | 0,097                              | 0,087                                    | 0,018                                   | 04                    |
| Möhren                      | 100                                            | 0,307                   | 0,216                                   | 0,100                                     | 0,050                      | 0,009                            | 0,111                              | 0,016                                    | 0,047                                   | 94                    |
| Wiesenheu                   | 100                                            | 1,484                   | 0,676                                   | 1,115                                     | 0,588                      | 0,114                            | 0,727                              | 0,381                                    | 2,431                                   | 9                     |
| Kleeheu                     | 100                                            | 1,840                   | 0,128                                   | 2,495                                     | 0,725                      | 0,052                            | 0,581                              | 0,277                                    | 0,867                                   | 6,1                   |
| Rothkleesamen.              | 100                                            | 1,162                   | 0,024                                   | 0,154                                     | 0,880                      | 0,055                            | 1,064                              | 0,211                                    | 0,058                                   | 94                    |
| Weissklee- » .              | 100                                            | 1,182                   | 0,017                                   | 0,228                                     | 0,854                      | 0,058                            | 1,062                              | 0,150                                    | 0,069                                   | o,                    |
| 2. Zus Kuh à Kalb à Schaf à | 700  <br>100                                   | 0,763<br>0,111<br>0,075 | der As 0,219 0,040 0,026                | che der<br>  12,476<br>  1,929<br>  1,287 | 7 Thiere 0,360 0,055 0,027 | und d<br>0,047<br>0,006<br>0,004 | er thic<br>9,978<br>1,579<br>1,026 | rischen<br>  0,051<br>  0,007<br>  0,005 | Erzeug<br>  0,025<br>  0,005<br>  0,003 | nissi<br>  0,<br>  0, |
| Schwein à                   | 250                                            | C,295                   | 0,020                                   | 1,794                                     | 0,027                      | 0,001                            | 1,811                              | 0,011                                    | 0,002                                   | 9,                    |
| Ferkel à                    | 45                                             | 0,071                   | 0,018                                   | 0,502                                     | 0,026                      | 0,004                            | 0,490                              | 0,002                                    | 0,001                                   | , a                   |
| Wolle                       | 100                                            | 0,016                   | 0,058                                   | 0,610                                     | 0,012                      | 0,289                            | 0,082                              | 0,085                                    | 0,147                                   | 94                    |
|                             | 100                                            | Gramm.                  | ,                                       | Gramm.                                    | Gramm.                     |                                  | Gramm.                             | Gramm.                                   | Gramm.                                  | Gra                   |
| Milch, in 1 Quart           |                                                | 2,869                   | 0,679                                   | 1,375                                     | 0,150                      | 0,026                            | 2,815                              | 0,091                                    | 0,007                                   | 1,                    |
|                             | 1                                              | 1 -/                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                           | l '                        | 1                                | ,                                  |                                          |                                         | [ ]                   |
|                             | 3. Zu                                          | sammei                  | iset <b>z</b> un                        | der A                                     | sche d                     | er Futt                          | er- und                            | Düngs                                    | offe.                                   |                       |
|                             | Pfd.                                           | Pfd.                    | Pfd.                                    | Pfd.                                      | Pfd.                       | Pfd.                             | Pfd.                               | Pfd.                                     | Pfd.                                    | P                     |
| Oelkuchen                   | 100                                            | 1,285                   | 0,028                                   | 0,486                                     | 0,831                      | 0,025                            | 1,848                              | 0,091                                    | 0,787                                   | O,                    |
| Futtermehl                  | 100                                            | 0,375                   | 0,108                                   | 0,082                                     | 0,194                      | 0,010                            | 0,622                              | 0,014                                    | 0,059                                   | 0,                    |
| Kleie                       | 100                                            | 1,329                   | 0,082                                   | 0,258                                     | 0,929                      | -                                | 2,867                              | 0,056")                                  |                                         | '                     |
| Peruguano                   | 100                                            | 2,049                   | 2,501                                   | 10,830                                    | 1,676                      | -                                | 12,768                             | 0,318                                    | 0,050                                   | 1,                    |
| Knochenmehl .               | 100                                            | <u>-</u>                | <u> </u>                                | 29,050                                    | 0,070                      |                                  | 20,870                             | -                                        | <u> </u>                                | 1                     |
| Gips                        | 100                                            | I —                     | -                                       | 32,560                                    | -                          | I —                              | -                                  | 46,510                                   |                                         |                       |
| -                           | Ĺ                                              | 1                       | •                                       |                                           | i                          |                                  |                                    |                                          | 1                                       | j                     |

<sup>\*)</sup> Incl. Eisenoxyd.?

Im Jahre 1860/61.

| jeführt<br>uch | Schoffel<br>oder<br>Centner<br>etc. | Kali.   | Na-<br>tron. | Kalk.           |        | Eisen-<br>oxyd. | Phos-<br>phor-<br>säure. | Schwe-<br>fel-<br>säure.<br>Pfd. | Kiesel-<br>säure. | Chlor.                                          | Stick-stoff. |
|----------------|-------------------------------------|---------|--------------|-----------------|--------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| =              | <u>.</u>                            | lı      | 1            | <del> </del>    |        |                 |                          | 1                                |                   | <del>-                                   </del> | 1            |
|                | . 765 Sch.                          | 361,8   | 69,6         | 89,0            | 148,0  | 6,9             | 521,0                    | 5,4                              | 32,9              | 6,1                                             | 1495,9       |
|                | 105 "                               | 39,4    | 11,3         | 8,6             | 20,4   | 1,1             | 63,8                     | 1,5                              | 6,2               | 0,6                                             | 173,3        |
|                | .   2 ,                             | 0,6     | 0,1          | 0,1             | 0,3    | _               | 0,9                      | _                                | 0,7               | ! —                                             | 2,1          |
|                | 121 ,                               | 84,2    | 1,5          | 16,6            | 20,6   | 2,1             | 90,9                     | 10,3                             | 2,8               | 6,1                                             | 383,4        |
| en.            | . 31 ,                              | 26,5    | 0,2          | 10,2            | 10,2   | 0,2             | 41,2                     |                                  |                   | 0,1                                             | 92,1         |
|                | . 549 ,                             | 337,1   | 8,2          | 254,2           | 199,8  | 29,1            | 678,0                    | 9,9                              | 20,8              | 1,1                                             | 1756,8       |
| n.             | . 231 ,                             | 135,7   | 1,5          | 4,2             | 9,5    | 1,3             | 34,0                     | 10,0                             | 4,0               | 2,9                                             | 87,1         |
|                | - 98tck.                            |         | 3,0          | 112,8           | 8,2    | 0,4             | 89,8                     | 0,5                              | 0,8               | 1,8                                             | 167,4        |
| • •            | - 17                                | 1,9     | 0,7          | 32,8            | 0,9    | 0,1             | 26,8                     | 0,1                              | 0,1               | 0,5                                             | 40,8         |
| • •            | . 131 ,                             | 9,8     | 3,4          | 162,0           | 3,5    | 0,5             | 134,4                    | 0,7                              | 0,4               | 2,9                                             | 275,1        |
| • •            | . 7                                 | 2,1     | 0,4          | 12,6            | 0,7    | 0,1             | 12,7                     | 0,1                              | _                 | 0,2                                             | 34,3         |
|                | . 60                                | 4,8     | 1,1          | 80,1            | 1,6    | 0,2             | 29,4                     | 0,1                              | 0,1               | 0,5                                             | 59,4         |
| • •            | . 19000 🖦                           | H - /   | 25,8         | 52,8            | 5,7    | 1,0             | 87,0                     | 3,5                              | 0,8               | 48,3                                            | 216,0        |
| ·              | . 22 Ctr.                           | 0,4     | 1,8          | 13,4            | 0,8    | 4,3             | 0,7                      | 1,9                              | 8,2               |                                                 | 258,7        |
| e der          | Ausfuhr                             | 1100,7  | 127,1        | 749,4           | 419,2  | 46,3            | 1811,1                   | 44,0                             | 70,8              | 66,1                                            | 5031,4       |
| et durc        | h                                   |         |              |                 |        |                 |                          |                                  |                   |                                                 |              |
|                |                                     |         |              |                 |        |                 |                          |                                  |                   | ١                                               | ·            |
|                | . 90 Sch.                           | 25,7    | 1,5          | 4,2             | 9,5    | 1,3             | 39,0                     | 1,8                              | 38,7              | 0,5                                             | 92,7         |
| • •            | . 528                               | 110,4   | 19,0         | 25,9            | 55,0   | 5,8             | 159,5                    | 9,5                              | 358,0             | 2,6                                             | 443,5        |
|                | . 8 .                               | 2,6     |              | 0,4             | 0,5    | 0,1             | 2,3                      | 0,8                              | 0,1               | 0,2                                             | 9,5          |
|                | . 8 .                               | 3,3     | 0,7          | 0,5             | 0,7    | _               | 2,8                      | 0,2                              | _                 | 0,1                                             | 12,6         |
| • •            | . 55                                | 27,9    | 12,5         | 5,7             | 7,1    | 0,8             | 34,8                     | 5,8                              | 1,0               | 2,8                                             | 204,1        |
| <b>sa</b> men  |                                     | 11,6    | 0,2          | 1,5             | 3,8    | 0,5             | 10,6                     | 2,1                              | 0,6               | 0,4                                             | 96,8         |
| e- >           | . 6 "                               | 6,8     | 0,1          | 1,3             | 2,1    | 0,8             | 6,4                      | 0,9                              | 0,4               | 0,8                                             | []           |
| n.<br>hl.      | . 367                               | 458,2   | 8,4          | 178,4           | 805,0  | 9,2             | 676,4                    | 83,4                             | 270,5             | 7,9                                             | 1655,2       |
| 'nı .          | 25                                  | 9,4     | 2,7          | 2,1             | 4,8    | 0,8             | 15,6                     | 0,4                              | 1,5               | 0,2                                             | 51,5         |
| i              | . 90 "                              | 119,6   | 2,9          | 28,2            | 83,6   |                 | 258,0                    | 5,0                              | 5,8               | _                                               | 189,6        |
| mehl           | . 20 .                              |         |              | 581,0           | 1,4    | _               | 407,4                    |                                  | _                 | _                                               | 77,0         |
|                | 70                                  | 148,4   | 175,1        | 728,1           | 117,8  | _               | 893,8                    | 22,3                             | 8,5               | 76,1                                            | 915,0        |
| • •            | 4 .                                 |         |              | 180,2           |        |                 |                          | 186,0                            |                   |                                                 |              |
| • •            | . 125tck.                           | 9,2     | 3,6          | 149,7           | 4,8    | 0,8             | 119,7                    | 0,6                              | 0,4               | 2,4                                             | 228,2        |
| • •            | . 20 ,                              | 1,5     | 0,8          | 24,8            | 0,5    | 0,1             | 20,5                     | 0,1                              | 0,1               | 0,4                                             | 42,0         |
| e der          | Einfuhr                             | 924,6   | 226,2        | 1852,0          | 595,6  | 19,0            | 2416,3                   | 265,9                            | 677,1             | 93,4                                            | 4011,9       |
| in- s          | ıls aus-                            | _       | 99,1         | 110 <b>3</b> ,6 | 176,4  | _               | 605,2                    | 221,9                            | 606,3             | 27,3                                            | _            |
| us- :<br>führt | als ein-                            | 176,1   | _            | _               | _      | 27,3            | -                        | _                                | -                 | _                                               | 1019,5       |
|                | Centner nheu thrt:                  | 11130,0 | 5070         | 8262,5          | 4035,0 | 855,0           | 5452,5                   | 2482,5                           | 18232,5           | 4642,5                                          | 11925,0      |
|                | st somit<br>rt um .                 | 10958,9 | 5169,1       | 9466,1          | 4211,4 | 827,7           | 6057,7                   | 18454,4                          | 8088,8            | 4669,8                                          | 10905,5      |

Im Jahre 1861/62.

| Ausgeführt<br>durch          | Scheffel<br>oder<br>Centner<br>etc. | Kali.         | Na-<br>tron. | Í       | Mag-<br>nesia. | oxyd.  | phor-<br>säure. | säure. | Kiesel-<br>säure. | Chlor.      |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|-------------|
|                              | 1 1                                 | Pfd.          | Pfd.         | Pfd.    | Pfd.           | Pfd.   | Pfd.            | Pfd.   | Pfd.              | Pfd.        |
|                              | i i                                 |               |              |         |                |        | 1               |        | `                 | <del></del> |
| Weizen                       | 777 Sch.                            | 867,5         | 70,7         | 39,6    | 145,8          | 7,0    | 529,2           | 5,4    | 33,4              | 6,2         |
| Roggen                       | 514                                 | 192,8         | 55,5         | 42,1    | 96,1           | 5,1    | 819,7           | 7,2    | 80,8              | 8,1         |
| Gerste                       | 318                                 | 90,6          | 20,7         | 11,8    | 41,0           | 4,8    | 137,7           | 5,4    | 118,9             | 2,9         |
| Hafer                        | 1                                   | 0,2           |              |         | 0,1            |        | 0,3             |        | 0,7               |             |
| Erbsen                       | 93                                  | 80,1          | 1,1          | 12,7    | 15,8           | 1,6    | 69,8            | 7,9    | 1,8               | 4,7         |
| Leinsamen                    | 5                                   | 4,3           | 0,8          | 1,6     | 1,6            | 0,8    | 6,6             |        | -,-               | -7.         |
| Rübsen                       | 593                                 | 364,1         | 8,9          | 274,6   | 215,5          | 81,4   | 782,4           | 10,7   | 21,9              | 1,9         |
| Kartoffeln                   | 309                                 | 189,7         | 2,2          | 5,9     | 18,8           | 1,9    | 47,7            | 18,9   | 5,6               | 4,0         |
| Kühe                         | 188tck                              | 18,7          | 8,9          | 224,6   | 6,5            | 0,8    | 179,5           | 0,9    | 0,6               | 3,6         |
| Kälber                       | 16 ,                                | 1,8           | 0,6          | 30,9    | 0,9            | 0,1    | 25,8            | 0,1    | 0,1               | 0,5         |
| Schafe                       | 62 ,                                | 7,7           | 1,6          | 76,7    | 1,7            | 0,2    | 63,6            | 0,8    | 0,2               | 1,4         |
| Schweine                     | II "                                | 9,4           | 2,0          | 57,4    | 8,1            | 0,4    | 58,0            | 0,8    | 0,1               | 0,7         |
| Ferkel                       | 72 -                                | 5,1           | 1,8          | 86,1    | 1,9            | 0,8    | 35,3            | 0,1    | 0,1               | 0,6         |
| Milch                        | 25000Qu.                            | 118,5         | 84,0         | 68,8    | 7,5            | 1,3    | 115,8           | 4,6    | 0,4               | 57,0        |
| Wolle                        | 25,67Ct.                            | 0,41          | 1,48         | 15,7    | 0,8            | 6,1    | 0,8             | 2,2    | 8,8               |             |
|                              | -0,0.0.                             | ",            | 2,10         | ,.      | ٠,٠            | "-     | 1 5,5           | ,-     | 5,0               | •           |
| Summe der A                  | usfuhr                              | 1442,9        | 204,8        | 398,4   | 550,2          | 61,8   | 2821,7          | 59,0   | 217,9             | 85,9        |
| Eingeführt durch             |                                     |               |              |         |                |        |                 |        |                   |             |
| Roggen                       | 4 8ch.                              |               | 0,4          | 0,3     | ۱              |        | 2,5             | 0,1    | 0,2               | I _ I       |
| Gerste                       | 11-00                               | 1,5<br>28,5   | 6,5          | 8,7     | 0,8<br>12,9    | 1,5    | 48,4            | 1,7    | 87,4              | 0,9         |
| YT - C                       | 1 ~                                 | 286,8         | 49,3         | 67,1    | 142,5          | 15,1   | 418,7           | 24,7   | 928,9             | 6,9         |
| Erbsen                       | 11 "                                |               | 0,1          | 1,4     |                | 0,2    | 7,5             | 0,9    | 0,2               | 0,5         |
| Wicken                       | l                                   | 8,6<br>88,2   | 39,7         | 17,9    | 1,7<br>22,4    | 2,4    | 108,6           | 18,8   | 8,1               | 7,1         |
| Kartoffeln                   | . ~                                 | 2,5           |              | 0,1     | 0,9            | 2,72   | 0,6             | 0,2    | 0,1               | 0,1         |
| Rothkleesamen.               | 4 Ctr.                              |               | 0,1          | 0,6     |                | 0.9    | 4,3             | 1      | 0,3               | 0,2         |
| Weisskleesamen               | 1                                   | 4,6<br>6,8    | 0,1          | 1,8     | 1,5            | 0,2    | 6,4             |        | 0,4               | 0,3         |
| Oelkuchen                    | -                                   | и ,           | 5,8          | 111,8   | 190,8          | 5,7    | 422,0           | 20,8   | 168,8             | 3,7         |
| Futtermehl                   | · ~ ~                               | 282,8<br>16,1 | 4,6          | 8,5     | , ,            | 0,4    | 26,7            | 0,6    | 2,5               | 0,3         |
| Guano                        | 7                                   | 11 '          | 225,1        | 929,7   | 8,8<br>150,8   | 0,2    | 1149,7          | 28,6   | 4,5               | 97,8        |
| Knochenmehl .                | in "                                | 184,4         | 220,1        | 1220,1  |                |        | 855,4           |        | 130               | 21,00       |
| Gips                         | JI                                  |               | _            | 3125,8  | 2,9            |        | 500,5           | 4465,0 |                   | 1 _         |
| Kühe                         | 96 ,                                | 1             | ٦.           |         | -              | 0,3    | 59.8            |        | 0,2               | 1,2         |
| Cabada                       | 6Stck                               | u ,           | 1,3<br>3,5   | 74,9    | 2,2            |        | 139,5           |        | 0,2               | 8,0         |
| Schweine                     | 136                                 | 10,2          | 0,2          | , ,     | 8,7            | 0,5    | 5,4             |        | U,±               | 0,1         |
| Ferkel                       | 8 .                                 |               | U,2          | 5,4     | 0,8            |        |                 |        |                   | I           |
| reizei                       | 2 2                                 | 0,1           | _            | 1,0     | 0,1            | _      | 1,0             |        | _                 | •           |
| Summe der I                  |                                     | 906,1         | 336,2        | 5785,8  | 542,7          | 26,6   | 8246,4          | 4543,6 | 1146,9            | 122,1       |
| Mehr ein- al<br>geführt      | s aus-                              |               | 191,9        | 4836,9  | Ī_             | Ī_     | 924,7           | 4484,6 | 929,0             |             |
|                              | ,                                   | 1             | ,            | 2000,0  |                | 1      | ""              | -202,0 |                   | J           |
| Mehr aus-<br>geführt         | als ein-                            | 536,8         | -            | -       | 7,7            | 84,7   | -               | -      | -                 | 33,8        |
| Durch 9157 Cts<br>eingefü    |                                     | 13590,8       | 6190,0       | 10210,0 | 4926,5         | 1048,9 | 6657,1          | 3081,0 | 22260,7           | 5668,2      |
| Das Ackerland<br>mit bereich |                                     | 13054,0       | 6821,9       | 15046,9 | 4918,8         | 1009,9 | 7581,8          | 7515,6 | 28189,7           | 5634,4      |

Im Jahre 1862/63.

| rt           | Scheffel<br>oder<br>Centner<br>etc. | Kali.                                   | Na-<br>tron. | Kalk.<br>Pfd. | Mag-<br>nesia.<br>Pfd. | Eisen-<br>oxyd. | Phosphorsaure. | Schwe-<br>fel-<br>säure.<br>Pfå. | Kiesel-<br>säure.     | Chlor.      | Stick-<br>stoff,<br>Pfd. |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
|              |                                     |                                         |              |               |                        |                 |                |                                  |                       |             |                          |
|              | 237 8ch.                            | 112,1                                   | 21,6         | 12,1          | 44,8                   | 2,1             | 161,6          | 1,7                              | 10,2                  | 1,9         | 447,9                    |
|              | 447 .                               | 167,6                                   | 48,3         | 86,7          | 86,8                   | 4,5             | 278,0          | 6,8                              | 26,4                  | 2,7         | 737,6                    |
|              | 225 ,                               | 64,1                                    | 14,6         | 8,8           | 29,0                   | 8,4             | 97,4           | 3,8                              | 84,1                  | 2,0         | 231,8                    |
|              | 8 .                                 | 1,7                                     | 0,8          | 0,4           | 0,8                    | 0,1             | 2,4            | 0,1                              | 5,4                   |             | 6,8                      |
|              | 5 -                                 | 4,3                                     | 0,2          | 0,7           | 0,9                    | 0,1             | 3,8            | 0,4                              | 0,1                   | 0,8         | 15,8                     |
| • •          | 1 .                                 | 1,1                                     | 0,2          | 0,2           | 0,2                    | _               | 0,9            | 0,1                              | _                     |             | 4,2                      |
|              | 541 ,                               | 882,2                                   | 8,1          | 250,5         | 196,4                  | 28,7            | 668,1          | 9,7                              | 20,0                  | 1,1         | 1781,2                   |
|              | 23 ,                                | 14,1                                    | 0,2          | 0,4           | 1,0                    | 0,1             | 8,5            | 1,0                              | 0,4                   | 0,8         | 4,1                      |
| • •          | 238tck.                             | 17,5                                    | <b>5</b> ,0  | 286,9         | 8,2                    | 1,1             | 229,4          | 1,2                              | 0,8                   | 4,6         | 427,8                    |
|              | 26 ,                                | 2,9                                     | 1,0          | 50,2          | 1,4                    | 0,2             | 41,1           | 0,2                              | 0,1                   | 0,8         | 62,4                     |
|              | 438 ,                               | 82,9                                    | 11,8         | 541,8         | 11,8                   | 1,8             | 449,4          | 2,2                              | 1,8                   | 9,6         | 919,8                    |
| • •          | 12 ,                                | 8,5                                     | 0,7          | 21,5          | 1,2                    | 0,1             | 21,7           | 0,1                              | _                     | 0,8         | 58,8                     |
| • •          | 58                                  | 4,1                                     | 1,0          | 29,1          | 1,5                    | 0,2             | 28,4           | 0,1                              | 0,1                   | 0,5         | 30,7                     |
| • •          | 20000 (11.                          | 142,1                                   | 40,7         | 82,5          | 9,0                    | 1,3             | 138,9          | 5,5                              | 0,4                   | 68,3        | 298,4                    |
| • •          | 25,87 Ct                            | 0,4                                     | 1,5          | 15,5          | 0,8                    | 6,1             | 0,8            | 2,2                              | 8,7                   |             | 420,0                    |
| er A         | usfuhr                              | 900,6                                   | 154,6        | 1336,8        | <b>392</b> ,9          | 49,7            | 2125,4         | 34,6                             | 158,0                 | 92,4        | 5402,3                   |
| durch        | 7 Sch.                              |                                         |              | 2.4           |                        | 0.1             | 4.0            |                                  | 0.2                   | 0.1         | 19.0                     |
|              | 1 1                                 | 3,8                                     | 0,6          | 0,4           | 1,8                    | 0,1             | 4,8            | 0,1                              | 0,3                   | 0,1         | 18,9                     |
| • •          | 1. 7. 7                             | 0,8                                     | 0,2          | 0,2           | 0,4                    | 12,6            | 1,2            |                                  | 0,1<br>77 <b>6</b> ,8 | 5,7         | 3,3<br>973,3             |
| • •          | h - 1                               | 239,8                                   | 41,2         | 56,1          | 119,1                  |                 | 345,8          | 20,6                             |                       |             | 111,2                    |
| • •          | 20 g                                | 15,2<br>85,7                            | 6,8          | 8,1           | 8,9<br>6,3             | 0,4<br>2,1      | 18,7<br>13,9   | 3,2<br>8,6                       | 0,5<br>6,7            | 1,2<br>28,1 | 42,0                     |
| nen          | h - 1                               | '                                       | 87,4         | 14,9          | 2,7                    |                 | , ,            |                                  | 1,5                   |             |                          |
| пеп          |                                     | 8,1                                     | 0,2          | 1,1           | 0,4                    | 0,4             | 7,4<br>1,1     | 0,4                              | 0,2                   | 0,8         | 48,4                     |
| •            |                                     | 1,1<br>6,6                              | 0,2          | 0,2<br>1,5    | 4,6                    |                 | 14,8           | 0,3                              | 0,2                   |             | 10,5                     |
| • •          | n                                   | 0,8                                     | 0,2          | 12,5          | 0,4                    | l _             | 10,0           |                                  |                       | 0,2         | 18,6                     |
| • •          |                                     | 0,1                                     | 0,2          | 1,9           |                        | _               | 1,6            |                                  | _                     | -           | 1,0                      |
|              | •                                   | \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ | <u> </u>     | 1,5           | l                      |                 | 2,0            |                                  |                       |             |                          |
| er E         | infuhr                              | 361,0                                   | 86,8         | 111,7         | 139,1                  | 15,6            | 418,8          | 33,2                             | 785,9                 | 85,6        | 1921,6                   |
| ırı          | s aus-                              | _                                       | _            | _             | _                      | _               | -              | _                                | 682,4                 | -           | _                        |
| 5- al<br>urt | s ein-                              | 539,6                                   | 67,8         | 1225,1        | 158,8                  | 84,1            | 1706,6         | 1,4                              | -                     | 56,8        | 4199,7                   |
| ) Ctr.       | Heu<br>t                            | <b>742</b> 0,0                          | 8880,0       | 5575,0        | 2690,0                 | \$70,0          | 8635,0         | 1655,0                           | 12155,0               | 3095,0      | 7950,0                   |
|              | ist so-<br>ert um                   | 6880,4                                  | 8312,2       | 4349,9        | 2586,2                 | 585,9           | 1928,2         | 1658,6                           | 12787,9               | 8088,2      | 3750,3                   |

Hiernach stellt sich heraus, dass in keiner der obigen Wirths mehr an Pflanzennährstoffen ausgeführt worden ist, als Ersatz dafür & wurde; es gilt dies für alle Pflanzennährstoffe. Bei dem Mehr der sind die verschiedenen Stoffe, welche man in Wirthschaften einzuführen sehr verschieden betheiligt. Das ist in nachstehender Tabelle übers gemacht, in welcher die Mengen von Kali und Phosphorsäure, welche Theil Kali und Phosphorsäure in der Ausfuhr, durch die Einfuhr ersetzt berechnet sind und zwar in der Weise, dass die verschiedenen Einfuh getrennt gehalten sind. Zum Vergleich sind einige Ein - und Ausfu rechnungen anderer Wirthschaften hinzugefügt.

Auf 1 Thl. ausgeführten Kali's und Phosphorsäure wurden eingef

|             | im V  | Wiesen <b>he</b> u  |       | uften Futter-<br>i, Saatfrüchten | im K  | aufdün <b>ge</b> r | im    | G |
|-------------|-------|---------------------|-------|----------------------------------|-------|--------------------|-------|---|
|             | Kali. | Phosphor-<br>säure. | Kali. | Phosphor-<br>säure.              | Kali. | Phosphor-          | Kali. | I |
| Eldena      | 0,65  | 0,27                | 0,63  | 0,91                             | 0,08  | 0,25               | 1,36  |   |
| Poppelsdorf | 0,64  | 0,14                | 2,02  | 1,20                             | 0,05  | 0,39               | 2,71  |   |
| Waldau .    | 9,33  | 2,52                | 0,54  | 0,42                             | 0,09  | 0,53               | 9,96  |   |
| Proskau .   | 1,26  | 0,55                | 0,51  | 0,33                             | 0,56  | 1,32               | 2,33  |   |
| Weende .    | 1,70  | 0,86                | 0,13  | 0,18                             | _     | 0,12               | 1,83  |   |
| Schlanstedt | 0,63  | 0,84                | 0,66  | 1,12                             | 0,12  | 1,15               | 1,41  |   |
| Nedlitz     | 0,47  | 0,14                | 6,75  | 1,88                             | 1,02  | 2,99               | 8,24  |   |

Diese Zahlen bedürfen keines langen Commentars. In den einzelnen schaften wird der Ersatz in sehr verschiedener Weise geleistet, bald teine, bald der andere der Faktoren mehr in den Vordergrund. Für und Waldau liegt der Schwerpunkt des Ersatzes in dem Wiesenheu; i pelsdorf sind es die zugekauften Futterstoffe, welche dem Boden die genen Stoffe wiedererstatten. In Eldena betheiligen sich Wiesenheu ugekaufte Füttermittel gleichmässig an dem Ersatze, am wenigsten für die Die Nedlitzer Wirthschaft enthält ihren hauptsächlichen Ersatz durch gFutter- und Düngemittel; die Schlanstedter für das Kali durch das Wieffür die Phosphorsäure durch alle drei Faktoren.

Jedenfalls gewähren derartige Berechnungen einen belehrenden Einl den Haushalt der betreffenden Wirthschaften, und in ihrer Gesammtheit Haushalt der heutigen Landwirthschaft. Sicher ist jedem Grundbesitzer zu em sich in dieser Weise Rechenschaft über Einnahme und Ausgabe seiner Fe verschaffen und nöthigenfalls darnach Modificationen in der Bewirthschaftun eintreten zu lassen. Zugleich ist da, wo sich ergiebt, dass die Ausgabe der in erster Linie durch die Ernte der Wiesen gedeckt wird, das Rechnungs eine dringende Mahnung, den Wiesen diejenige Pflege angedeihen zu welche ihnen selbst (und somit den Feldern) dauernde Fruchtbarkeit sicher

Bei Ausführung solcher Rechnungen erscheint es übrigens höchst noth 1. für Wiesenheu nicht die durchschnittliche Zusammensetzung desselbe Wolff's Tabelle, sondern eine eigens für diesen Zweck ausgeführte Aschen des auf dem betreffenden Gute in einem normalen Jahre gewachsenen H

Grunde zu legen; 2. nicht ein Wirthschaftsjahr, sondern möglichst viele, wenigstens zehn, in Betracht zu ziehen.

Wie wichtig es ist, die Analyse des eigenen Heu's der Berechnung zu Grunde

zu legen, ergiebt sich aus der Betrachtung der obigen Beispiele. Heiden berechnete die Einfuhr für Waldau aus Heuanalysen, die wahrscheinlich für das Waldauer Heu gelten; hätte derselbe Wolff's Tabelle zu Grunde gelegt, so würden ganz andere Zahlen erhalten worden sein, wie folgt:

Die Einfuhr durch Wiesenheu betrug fürs Jahr

Differenz circa | 5000 7000 7000 Pf.

Schliesslich mögen noch folgende Aufsätze und Arbeiten kurz erwähnt werden, deren Mittheilung uns der enge Raum des Berichts verbietet:

Ueber die Rolle der Veränderungen des unorganischen Festen im grossen Maassstabe in der Natur, von A. Boue. 1)

Ueber die Rolle, die das salpetrigsaure Ammoniak in der Natur spielt, von A. Fröhde. 2)

Die Schöpfungen des Regenwassers in und auf der Erdrinde, von F. Senft. 3) Die Bildung des Humus und seine Beziehung zur Fruchtbarkeit der Kulturböden. 4)

Ueber die Entstehung des Humus und dessen Bedeutung für den Ackerbau, von Z. von Lingethal. 5)

Ueber den Humus, von Hlasiwetz. 6)

Der Boden der Sologne und der Landes in Frankreich. 7)

Die Ursachen der Entstehung und Veränderung des Bodens. 1)

The Geological Origin of the Present Scenery of Scotland. 9)

Ueber die Mitwirkung des salpetersauren Ammoniaks bei der Verwitterung der Gesteine, von A. Fröhde. 10)

Ueber Mergelneubildung, von E. Schwarz. 11)

<sup>1)</sup> Sitzungsberichte der Wiener Akad. d. Wissensch. Math. Naturw. Abth. Bd. LVII. Abth. I. S. 8.

<sup>2)</sup> Agronomische Ztg. 1868. S. 145.

<sup>3)</sup> Ausland » 865. •

<sup>4)</sup> Der Landwirth. 1869. No. 48.

<sup>5)</sup> Ztschr. des Landw. Centralv. f. d. Prov. Sachsen. 1868. S. 288.

<sup>9</sup> Wien. Landw. Ztg. 1869. S. 45.

<sup>7)</sup> Chemisch. Ackersmann XV. 1869. S. 193.

<sup>8)</sup> Hannov. Land- u. forstw. Vereinsblatt, Hildesheim. 1868. S. 229.

<sup>9)</sup> Journ. of Agric. Edinburg. 1868. S. 208.

<sup>10)</sup> Meckl. Landw. Annalen. 1868. S. 175.

<sup>11)</sup> Land- und forstw. Ztg. der Prov. Preuss. 1869. No. 52.

Die Ackererden und ihr Untergrund, von O. Sucker. 12)

Ueber die Constitution der Silikate, von Rammelsberg. 13)

Ueber den Basalt und Hydrotachylit von Rossdorf bei Darmstadt, von Th. Petersen. 14)

Feuchtigkeitsgehalt von gelockertem und nicht gelockertem Boden. 15)

Des propriétés physiques des terres arables, par Hervé Mangon. 16)

Die Bodenverhältnisse des Amtsbezirks Homburg v. d. Höhe, von Fr. Rolle. 17)

Raubbon im Grossen, von K. Stammer. 18)

Beziehungen einiger physikalischen Bodeneigenschaften zur Pflanzenproduktion, von W. Cohn. 19)

Die Begrundung der landwirthschaftlichen Bodenkunde durch die heutige Geognosie, von O. Vossler.20)

Geologische Ergebnisse der Sperenberger Bohrarbeiten, von Lindig. 21)

Bestimmung der Mischungsverhältnisse an Sand, Humus und Thon in den verschiedenen Erden, von Schneider. 22)

Zusammensetzung des eisenhaltigen Sandes von Forges-les-Bains und der Ursprung des meisten Sandes, von E. Baudrimont. 23)

Gehalt verschiedener Bodenarten an Kalk, Schwefelsäure und Chlor, von J. Nessler. 24)

Untersuchung der Nullabergart, von Igelström. 25)

Zur Frage der Erschöpfung der Bodenkraft. 26)

fickblick. Wir eröffnen den ersten Abschnitt unseres Jahresberichts, »Bodenbildung«, mit einer Mittheilung von L. Vincent über die Entstehung der Moore und Brüche, die uns mitten hineinführt in das Werden und Wachsen des Bodens und uns das allmählige Entstehen dieser jüngsten Alluvialgebilde deutlich vor Augen führt. Der Verf. stützt seine Mittheilung auf eigene zahreiche Beobachtungen. Wir entnehmen derselben Folgendes: Der Haidehumus ist die einzige Form des Humusbodens, der ohne Mitwirkung von Wasser entsteht; er ist vorzugsweise das Produkt

<sup>12)</sup> Schles. Landw. Ztg. 1869. No. 52.

<sup>18)</sup> Berichte der Deutschen chem. Gesellsch. Bd. I. S. 216. 1868-

<sup>14)</sup> Journal f. prakt. Chem. 1869. Bd. 106. S. 73.

<sup>15)</sup> Land- u. forstw. Ztg. f. d. Prov. Preuss. 1868. S. 1.

<sup>16)</sup> Compt. rend. 1869. t. 69. S. 1078

<sup>17)</sup> Nass. Land- u forstw. Wochenbl. 1869. No. 32.

<sup>18)</sup> Annal d. Landw. Wochenbl. 1869. S. 274. 19) Landw. Centralbl. 1869. I. S. 143.

<sup>20)</sup> 1869. I. S. 109. . •

<sup>21)</sup> 1868. II. S. 453.

<sup>22)</sup> Annal. d. Landw. in Preuss. 1868. Bd. 52. S. 343.

<sup>25)</sup> Compt. rend. 1868. t. 66. p. 819.

<sup>24)</sup> Bad. Landw. Wochenbl. 1868. S. 189. 25) Journ. f. prakt. Chemie. 1868. Bd. 105. S. 300.

<sup>26)</sup> Landw. Ztsch. f. d. Pr. Sachsen. 1868. S. 202.

armer, aber trockener und warmer Böden. Durch Mitwirkung von Wasser und recht eigentlich durch das Wasser entstehen eine grosse Reihe von Bildungen, die sammtlich aus dem organischen Reiche der Natur und vorzugsweise aus der Pflanzenwelt durch Zersetzung und Verwesung hervorgehen. Der Verf. unterscheidet: 1. Bildungen bei überlaufendem Tagewasser (Flüsse und Bäche). Unter Betheiligung von angeschwemmtem Mineralboden, den die Flüsse und Bäche liefern und bei reichlichem Zutritt von Luft (bei durchlässigem Boden der Ufer) sehen wir namentich in den breiteren unteren Flussthälern und Flussniederungen die für den Ackerban hochwichtigen humusreichen Aue- und Marschböden (»milder Humus«) entstehen. Fehlen jedoch in solchen Lokalitäten wegen allzuhäufigem Uebertreten des Wassers und zu geringer Durchlässigkeit des Bodens die Bedingungen einer raschen Zersetzung der abgestorbenen organischen Reste, so bilden sich anfänglich feuchte Wiesen, die allmählig aufwachsen und den Grund zu späteren Torfbildungen legen. Mit dem Aufwachsen und Erhöhen des Bodens entstehen die Grünlandsmoore mit homogenem dunklem Humus, in dessen tieferen Schichten Processe auf anorganischem Gebiete und mit anorganischem Materiale vor sich gehen, deren Produkte sich im Raseneisenstein, in der Blaueisenerde, in dem Kalksinter zeigen. 2. Bildungen in stehendem Wasser, die bei guten Bodenverhältnissen den vorigen ziemlich gleichen, dagegen nimmt bei magerem Boden die Vegetation einen anderen Charakter an, das Wasser wird durch aufgelöste Humusstoffe dunkelbraun und in ihm und aufihm wächst Aljährlich eine reichliche Vegetation von Algen, Torfmoosen, die mit ihrem Absterben 🔄 Träger einer neuen gleichen Vegetation wird und sich allmählig zu Torfmooren ausbilet. Charakteristisch für die mannigfachen Formen des durch stehendes Wasser gebildeten Humusbodens ist seine horizontale Oberfläche. 3. Bildungen durch Grundwasser, eden erwähnten ähnlich und wie diese je nach der Bodenbeschaffenheit bald fruchtbaren Wiesengrund, bald moosige sauere Brüche geben und zwar nach der Regel: je irmer der Boden und je höher darin das Grundwasser steht desto ärmer ist die Vegetation und desto mehr Moos findet sich darunter. Endlich 4. Bildungen durch Quellen, welche zu hügelförmigen Humusanhäufungen führen, deren Grösse und Form von dem Alter derselben und von der Stärke und Oertlichkeit der hervorspringenden Quelle abhängig sind und die bei grosser Ausdehnung die Hochmoore entstehen lassen. Charakteristisch für diese Bildungen ist es, dass sie in der Mitte immer höher sind, als an den Rändern. — Verwandte Bildungen beschreibt v. Witt-genstein in dem folgenden Artikel: »Die Rheinwarden«, das sind die durch Rheintberschwemmungen abgesetzten Lehm-, Sand- und Kiesablagerungen, die mehr oder weniger mit einander gemischt oder über einander gelagert den Boden für Weidenkulturen abgeben. — Emil Wolff untersuchte festen compakten Buntsandstein und den aus darüber lagerndem plattenförmigem, thonigerem Sandstein durch Verwitterung hervorgegangenen Boden. Im Verlaufe des Verwitterungsprocesses findet eine Abnahme des Eisenoxydes, welches weder als Hydrat, noch als Silikat, sondern im freien Zustande vorhanden ist, statt. Das Kali geht in einen leichter löslichen Zustand über, so dass das Kali des aus dem Untergrunde hervorgegangenen Obergrunds in grösserer Menge löslich ist, als das des Untergrunds. Der Thon des Buntsandsteines befindet sich, mit Liassandstein verglichen, in einem weniger aufgeschlossenen, das Kali vermuthlich in einem den Pflanzen schwerer zugänglichen Zastande, mit fortschreitender Verwitterung wird jedoch das Verhältniss ein gunstigeres. Die absolute Menge und die Löslichkeit der Phosphorsäure ist in der Ackerkrume beträchtlich grösser, als im Untergrund; dasselbe zeigt sich für Kalk

und Magnesia: Die Kultur hat hiernach keine Erschöpfung, sondern eine Bere cherung der Ackerkrume herbeigeführt. Den Schlussfolgerungen des Verf. entne men wir ferner, dass der Verwitterungsboden der oberen plattenformigeu Ablag rungen des Buntsandsteines zwar in physikalischer und mechanischer Hinsicht f die Erzielung hoher Erträge kein Hinderniss darbietet, dass aber der Boden ve hältnissmässig arm ist an sofort oder in nächster Zeit verwendbaren Pflanzennäh stoffen und daher, um hohe Erträge' zu liefern, viel Dünger beansprucht, auch d Anwendung von concentrirten Düngemitteln, von Kalk und Phosphorsäure reichlie lohnen möchte. Der feste Buntsandstein, welchen Verf. untersuchte, wird eine sehr leichten Ackerboden bilden, der eine nur geringe natürliche Fruchtbarkeit : entwickeln vermag. — Ueber die Entstehung des Löss in dem Main- und Rheinth spricht sich F. Sandberger dahin aus, dass derselbe der Schlammabsatz aus de Hochfluthen dieser Ströme sei, bekanntlich sind Fallou und Bennigsen-Förder a derer Ansicht; siehe letz. Ber. Derselbe theilt einige Analysen von Löss mit, d von W. Wicke, Kjerulf und A. Bisch of herrühren. — W. J. Palmer beschrei die Bildung des Salpeters in dem Nordwesten Ostindiens. Das Material zur St petersäure liefert der Urin der zahlreichen Einwohner, die Base zunächst der Ka des Untergrundes, dann das Kali der Kuhmist-Asche. Nur in bewohnten Gegende nur wo der kalkhaltige »Kunkur« im Untergrunde lagert und nur da wo das Nives der natürlichen Gewässer 20 -- 40 Fuss unter der Bodenoberfläche steht, bildet u findet sich reichlich Salpeter. — Ueber die Entstehung der Salpeterlager in Per (des Chilisalpeters) haben Thiercelin und C. Noellner Untersuchungen angestel und Ansichten ausgesprochen. Ersterer glaubt den Natronsalpeter Peru's aus Guan ablagerungen, Kalkstein und Kochsalz entstanden, nur da wo er diese zusammentr oder wo sich diese wahrscheinlicherweise zusammengefunden hatten, hat Ver Salpeterlager angetroffen. Letzerer dagegen glaubt — und wir möchten dies f die wahrscheinlichste Bildungsweise halten — dass die Salpeter Peru's den sticksto haltigen Jodsammlern, den Seetangen, ihren Ursprung verdanken. Er fragt n Recht, wo der phosphorsaure Kalk des Guano's geblieben sei, der zur Salpeterbildu gedient haben soll; derselbe müsste wegen seiner Schwerlöslichkeit in der Nähe d Bildungsstätte lagern. - A. Houzeau untersuchte Erden von Tantah in Aegypt und wies durch vergleichende Analyse die Bildung von Salpetersäure darin nac zu welcher der Urin von Menschen und Vieh den Stoff lieferten. — Dersel untersuchte ferner Schlamm des Nils und Wasser dieses Flusses. In Ersterem fa er so wenig Stickstoff, dass er daraus die Armuth des auf solchem gewachsenen Korr an Kleber erklärte. — Die Schlammengen, welche der Var, die Marne und die Sei mit sich führen, ermittelte H. Mangon; den Schlamm der honnoverschen Flü Leine, Rhume, Innerste Weser und Aller untersuchte W. Wicke. Die Ermittelu des Ersteren führen uns vor Augen, wieviel und zwar was für unglaublich gro Massen Bodens durch die Flüsse dem Festlande entführt werden. Wickens Analys zeigen die Qualität solchen Schlammes und mahnen diese Schlammmassen für d Ackerbau und Wiesenbau nutzbar zu machen. — G. Tschermak theilte Analyse eines Labradorit's von E. Ludwig zur Unterstützung seiner Theorie n nach welcher die kalk- und natronhaltigen Feldspathe Gemische von Arnorthit t Albit sind. — G. von Rath analysirte den Laacher Sanidin, C. Oudemans ja - Th. Petersen wies in verschiedenen Gesteinen einen Gel 2 Labradorite. von Apatit (also Phosphorsäure) nach, der beim Dolorit vom Meissner und Ba von Rossdorf nahezu 3 Proc. = 114 Proc. Phosphorsäure betrug. - R. Hoffma

miersuchte das Lager eines Calcit's, der zum Theil und zwar von unten her dolomitisit worden war. — K. Haushofer theilte abermals die Analyse eines glokonithaltigen Mergels mit, die den Kalireichthum (3 Proc.) dieser Mergel darthut. — Femer theilten wir mehrere Mergelanalysen von Ritthausen und W. Wicke mit und Analysen von Phosphorsaure haltigen Materialien von Church, Kostytschef und Marggraf.

In dem zweiten Abschnitte dieses Kapitels theilten wir zunächst eine Unterschung von G. Doebrich über die von Erdbestandtheilen absorbirten Gase mit. la Anschluss an die Untersuchungen von E. Blumtritt und E. Reichardt, über die va trocknen Körpern absorbirten und verdichteten Gase, die im Jahrgange 1866 wolfentlicht wurden, sind von dem Verf. die in den Bodenarten hauptsächlich vorkommenden Bestandtheile, sowie verschiedene Erden selbst auf die von ihnen aus ier atmosphärischen Luft aufgenommenen Gase untersucht worden, um den mögkierweise statthabenden Zusammenhang der in dieser Richtung vorhandenen Abuptionsfähigkeit der Erden mit ihrer Fruchtbarkeit zu erkennen. Den Versuchen us sich Folgendes entnehmen: die Bodenbestandtheile besitzen ein grosses Absorpwavermögen für Kohlensaure, ein besonders grosses das Eisenoxydhydrat, dann bigen Thonerdehydrat und Humus. Die neben der Kohlensäure absorbirten Gase, Suerstoff und Stickstoff, werden in einem Verhältniss absorbirt, das nahezu dem Ⴉ atmosphärischen Lust entspricht. Die Körper geben die absorbirte Kohlensäure Litt wieder ab, in Folge dessen befähigen sie die Bodenfeuchtigkeit andere Bodentandtheile zu lösen. Die Bodenarten enthalten alle absorbirte Gase, in denen 🖶 Kohlensäure ein wesentlicher Bestandtheil ist. Das Absorptionsvermögen steht bei 🗪 Sandböden mit dem Gehalt an Eisenoxydhydrat im Zusammenhang. Die Ver-Eche berechtigen zu der Annahme, dass Eisenoxydhydrat nicht mehr als unwesentich für die Ernährung der Pflanzen anzusehen ist; es spielt eine vermittelnde Rolle, indem es Kohlensäure absorbirt und an die Bodenfeuchtigkeit wieder abgiebt. - Jac. Breitenlohner setzte seine Versuche über die Faktoren, welche auf en Feuchtigkeitsgehalt der Böden Einfluss haben, fort. Namentlich von Einfluss ind die Neigung des Bodens und dessen Vermögen Wasser verdunsten zu lassen. Von den untersuchten Böden reihen sich nach diesem Vermögen aneinander: Quadermergel, Pläner Löss, Basalt, Phonolith. Bezüglich des Einflusses verschiedener Laturpflanzen fand der Verf. im Wesentlichen die früheren Resultate bestätigt. -Veber die Mengenverhältnisse des in verschiedenen Tiefen des Bodens eindringenden Regenwassers stellte Fr. Pfaff interessante Beobachtungen an. Sie zeigen, von weken wesentlichen Einflusse die Vertheilung des Regens der Zeit nach und die Verdunstung des Wassers aus dem Boden auf die Feuchterhaltung des Bodens in minen oberen Schichten ist. Für die landwirthschaftliche Praxis enthalten die Beob-Ettungen die Lehre, dass die Oberfläche eines Bodens um so schwieriger völlig ustrocknet, je tiefer der Boden gelockert ist; denn durch die Tieflockerung ist das cipillarische und dampfförmige Aufsteigen des Wassers des Untergrundes ermöglicht, welches sich namentlich des Nachts in der Oberkrume absetzt und verdichtet. Die Versuche bringen daher einen Vortheil des Tiefpflügens ans Licht. — J. Nessler welte Versuche zur Beantwortung der Frage an, ob die Feuchtigkeit des Bodens voraugsweise von der Oberfläche aus, oder auch in erheblicher Menge direkt durch Dampfbildung aus tieferen Schichten verdunstet. Er fand den ersten Theil der Frage bestätigt, denn gut gelockerter Boden, in dessen Zwischenräumen die Dampfbildung bedeutend begunstigt wurde, verdunstete auf gleiche Oberfläche bezogen

nur ein Drittel soviel Wasser, als fest eingedrückter Boden. Diese Versuche lehren wie die vorigen, dass das Lockern der Erde den Wasserverlust derselben vermindert. -Ueber die Menge des durch einen Boden verdunstenden Wassers stellte Eug. Risslei Beobachtungen an, indem er die Menge des gefallenen Regens und die Menge des durch die Drains ablaufenden Wassers ermittelte; die Differenz bezeichnet er a durch den Boden verdunstet. - J. Hanamann veröffentlichte ausführliche Anlysen von 11 böhmischen Bodenarten. - v. Gise, W. Fleischmann und G. Hirzel analysirten die Böden der Versuchsfelder Seifenmoos und Rothenfels, welche zur West-Allgäuer-Alpen-Versuchsstation gehören. — P. Latschinow untersuchte Tschernosem geringerer Qualität. Die drei Erden zeigen aber trotzdem einen bedeutenden Gehalt an Kali, Kalk, Phosphorsäure und Humus. - Von E. Heiden liegen 3 Arbeiten vor, in welchen das chemische Verhalten des Gipses, des Bittersalzes und des Kochsalzes gegen den Boden und seine Bestandtheile studirt wurde. Nach diesen Untersuchungen ergiebt sich, wie schon mehrfach erklärt worden is, dass der Gips im Boden Umsetzungen hervorruft, in Folge deren wichtige Pflanzennährstoffe, wie Kali, Magnesia, Ammoniak löslich werden. Es muss aber betont werden, dass — wenn der Gips diese günstige das Pflanzenwachsthum unterstützende Wirkung hervorbringen soll — die genannten Stoffe in reichlicher Menge enthalten mus, dass der Gips daher vornehmlich nur auf wirklich fruchtbaren Böden wirkt, derm Bodenkapital er in Umsatz bringt. Die Wirkung des Bittersalzes ist eine der des Gipses ganz ähnliche, sie erstreckt sich aber auch auf die Phosphorsäure, die Kieselerde und den Humus des Bodens. Auch die Wirkung des Kochsalzes beruht 🚅 gleichen Vorgängen; die Umsetzung, welche es hervorbringt, richtet sich aber haupsächlich auf die akalischen Erden. — Hier reihen sich Versuche von A. Beyer 🛤 über Einwirkung von Salzlösungen auf die Bodenbestandtheile, sowohl hinsichtlich der Absorption, als des lösenden Einflusses. In ersterer Beziehung kam der Verl zu dem interessanten Resultate, dass die Absorption für Kali dieselbe bleibt bei Anwendung verschiedener absoluter Mengen des Kalisalzes, wenn nur die gleichwerthige Konzentration durch aequivalente Mengen von Natronsalz in der Lösung hergestellt ist. In letzterer Beziehung bestätigte der Verf. die von Anderen (Dietrick, Peters, Frank, Heiden) gefundenen Verhältnisse. — Ueber die Absorption der Erden liegen Versuche von Poch wissnew, von Hussakowsky u. Knop, von R. Biedermann und von R. Warringt on jun. vor. Ersterer operirte mit Lösungen einzelner Salze, so wie mit Lösungen von Salzgemischen. Bei den Versuchen mit einfachen Salzlösungen erhielt er frühere Resultate bestätigende Ergebnisse; was namentlich die Versuche mit Kaliverbindungen betrifft, so bestätigen sie im Wesentlichen di bekannten Ergebnisse, welche E. Peters vor längerem erhielt. Verf. fand ferner dass die Absorption der Erden allein von deren thonigen Feinerden abhängig is dass also die gröberen Gemengtheile ohne Einfluss sind. Wir möchten bezweifeh dass dieses Verhältniss bei allen Böden statt hat, möchten im Gegentheil von vor herein für Verwitterungsböden ein gegentheiliges Verhalten vermuthen. Bei A wendung von Lösungen mehrerer Salze kam der Verf. zu dem Nachweis, dass di einzelnen in dieser Mischung enthaltenen Basen und Säuren sich zur Ackererd ebenso verhalten, wie sie für sich allein angewendet sich gegen Erden verhalten Hussakowsky und Knop operirten mit einem Salzgemisch, welches die haup sächlichsten Pflanzennährstoffe enthielt; die Versuche bieten in der Hauptsach nichts Neues. Die oben erwähnte, von A. Beyer hervorgehobene Erscheinun bezüglich des Verhaltens eines Salzgemisches von Kali- und Natronsalzen dürft

i der alteren Beobachtung von Knop eine Bestätigung finden, nach welcher de Natronsalze den Eintritt des Kali's in die Erde zu erleichtern scheinen. Vielkicht spielen die Natronverbindungen in dieser Richtung eine nicht unwichtige Rolle. Finer stellten die Verf. fest, dass die Absorptionserscheinungen sich nicht ändern, wan ein und derselbe Boden durch ein indifferentes Material verdünnt wird. Biedermann verfuhr mit einer grossen Anzahl Böden wie die Vorigen mit derneben Nährstoffmischung. Seine weitläufigen Versuche bestätigen im Wesentlichen de Resultate der vorigen Versuche. Wir entnehmen denselben aber noch, dass de Absorption von Kalk, Magnesia und Kali durch Behandeln der Mischung von Erde und Salzlösung in der Kochhitze nicht wesentlich modificirt wurde, dass dagegen die Absorption der Phosphorsäure mit der Höhe der Temperatur zunimmt, n dass ein Boden, der bei niederer Temperatur gar kein Absorptionsvermögen der Phosphorsaure zeigt, diese bei mittlerer Temperatur zeigen und beim Kochen is bohem Maasse Phosphorsäure absorbiren kann. Bei Anwendung verschiedener Rodenmengen auf ein und dasselbe Quantum Salzlösung zeigte sich für Kali eine zienlich regellose Absorption (jedenfalls nur scheinbar) dagegen wächst die Phospartinreabsorption für die meisten der Erden fast genau proportional der angewindten Bodenmengen. Einen Zusammenhang der Absorption mit dem Gehalte be Böden an Eisenoxydhydrat und Thoncrdehydrat, oder mit dem an Humus men der Verf. nicht entdecken. Die Warrington'schen Absorptionsversuche beiden sich auf das Verhalten von Thonerde- und Eisenoxydhydrat und bieten Neues; sie bestätigen die bedeutende Absorptionsfähigkeit dieser Körper ■ bestätigen, dass die des Eisenoxyds grösser ist als die des Thonerdehydrats. - 1 Treutler stellte Versuche an, das von Boden absorbirte Kali durch Anwaing von verschiedenen Stoffen wieder in Auflösung zu bringen. Wir entnehmen welben Folgendes: Lässt man Boden aus Chlorkalium Kali absorbiren, so wird Absorption vermindert und die Auflöslichkeit des Kali's in der Bodenflüssigbet vermehrt durch eine Düngung mit Knochenmehl, Humusboden, Mist, Jauche, berphosphat, kohlensaurem Ammoniak, Bittersalz, Gips, dagegen nicht durch Ichalz und Chilisalpeter. Letztere Salze wirken aber wie die anderen angewenten Substanzen, wenn statt Chlorkalium schwefelsaures Kali das Kali lieferte. nders wirksam erwies sich eine sehr reichliche Düngung des Bodens mit Inchenmehl. — W. Schütze stellte den Zusammenhang zwischen der praktisch mittelten Ertragsfähigkeit von Waldböden mit deren Gehalt an Phosphorsäure 🛰 wonach der letztere parallel läuft mit den Ertragsklassen. — Welchen nach-Ligen Einfluss die Waldstreu-Entnahme für den Boden hat, wies H. Krutzsch indem er geschonten und derart nicht geschonten Waldboden einer verde Enfluss des Wassers auf Granit, Alf. Cossa den gleichen Einfluss auf die Silikate fest, indem sie beide nachwiesen, dass durch Behandlung dieser inte mit Wasser mineralische Stoffe löslich werden. O. Kenngott bestä-🗫 die zersetzende Wirkung des Wassers auf Silikate und andere Gesteine, er fast durchgängig eine alkalische Reaktion derselben bei Einwirkung Wasser feststellte. — Ueber den Quarzgehalt schwedischer Thone und Sande La Maller eine Untersuchung angestellt. — Derselbe Verf. hatte früher für thredischen Thone einen hohen Kaligehalt ermittelt, nicht minder an Kali twiesen sich Sande Schwedens, die Verf. durch O. Nylander analysiren - Alf Cossa lieferte noch eine Untersuchung über die Löslichkeit des

kohlensauren Kalks in seinen verschiedenen Aggregatzuständen in kohlens haltigem Wasser, wobei sich beträchtliche Verschiedenheiten in der Löslic des Kalkcarbonats ergaben. — Zum Schluss brachten wir wieder Berechnutber die Mineralstoff- und Stickstoff-Aus- und Einfuhr für die Ackerfelde verschiedenen Gütern, von welchen besonders die des seit circa 30 Jahren mit käuflichen Düngemitteln bewirthschafteten Gutes Wingendorf, sowie die rechnungen der akademischen Güter Eldena, Poppelsdorf und Waldau Interwecken. Von Wichtigkeit ist der Nachweis, auf welche Weise die Desicit Böden an Kali und Phosphorsäure gedeckt werden.

### Literatur.

- Die Statik des Landbaues von Dr. Gustav Drechsler. Göttingen 1869. D lich'sche Buchhandlung.
- Beiträge zur Bodenuntersuchung von Dr. Alb. Orth. Berlin 1868 bei Calvary: Karte, Darstellung eines idealen Erddurchschnitts von Wilh. Neidig; Heide bei Karl Winter.
- Die Gegend von Buckow und das Diluvium von Schlagentin. Jahresberich Stralauer höheren Bürgerschule zu Berlin für das Jahr 1867/68.
- Bodenkarte des Erd- oder Schwemm- und des Felslandes der Umgegend Halle in 4 Blättern, von Rudolf von Bennigsen-Förder.
- Theoretisch praktische Ackerbauchemie nach dem heutigen Standpunkte der Wischaft und Erfahrung, für die Praxis fasslich dargestellt von Dr. Ro Hoffmann. 2te Auflage, Prag 1869, bei Karl Reichenecker.
- Ueber das Vorkommen von phosphorsaurem Kalk in der Lahn- und Dillgegend C. A. Stein, (Beilage zu Band 16 der Zeitschrift für das Berg-, Hütten Salinenwesen in dem preussischen Staate, mit 5 Tafeln. Berlin 1868.)
- Der Boden und die landwirthschaftlichen Verhältnisse des preussischen Ste Nach amtlichen Quellen dargestellt von Aug. Meitzen. Berlin 186 Wiegandt und Hempel.
- Grundsätze für die Aufnahme und Darstellung von landwirthschaftlichen Bekarten. Von Dr. Jos. R. Lorenz. Mit 8 Karten in Farbendruck. Von Carl Gerold's Sohn. 1868.

# Die Luft.

(Meteor. - Wasser.) Referent: Th. Dietrich.

Ueber den Kohlensäure-Gehalt der Stallluft und den Luftechsel in Stallungen; von H. Schultze, referirt von M. Märcker.\*) \*\*\*uregehalt ster den Ausscheidungsstoffen der thierischen Haut und Lunge sind geringe ingen flüchtiger organischer Substanzen, welche in erster Linie die Luft m Athmen untauglich machen. Ihre Bestimmung würde den richtigsten assetab für die Beschaffenheit der Luft bewohnter Räume abgeben; bei dem angel einer Methode zu ihrer quantitativen Bestimmung ist man jedoch sothigt, auf die Bestimmung eines anderen Ausscheidungsstoffes, der Kohlenare, zurückzugehen.

Der Gehalt an Kohlensäure ist insofern ein richtiger Massstab für die sschaffenheit der Luft, als die organischen Stoffe der Kohlensäure annähernd portional vom Körper ausgeschieden werden und der normale Gehalt der inen, freien Luft daran nur ein zwischen sehr engen Grenzen schwankender ist. is vorliegende Untersuchung der Stallluft unter den verschiedensten Ver-Ataissen \*\*) erstreckte und beschränkte sich ebenfalls auf die Bestimmung \* Kohlensäure, die nach Pettenkofer's Methode geschah. Die Methode ist uz folgende:

Mittelst eines Handblasebalgs, dessen Ventilöffnung in einem Kautschukwire endigt, saugt man die Luft und bläst sie in eine Flasche von bekanntem minhalt. In die solcherweise mit der zu untersuchenden Luft gefüllte Flache lässt man zur Absorption der Kohlensäure 50 CC. eines Barytwassers bekanntem Gehalte einfliessen und ermittelt nach 1 — 2 Stunden den durch Schlensäure nicht gesättigten Baryt durch Titriren mit Oxalsäure. Bei sämmt-Bestimmungen wurde die Luft 3-4 Fuss über dem Fussboden zur Intersuctioning enthologies und Flaschen von 3-4 Litera Inhalt verwendet.

<sup>&</sup>quot;) Journ. f. Landw. 1869. S. 224.

<sup>)</sup> Wir geben diese überaus wichtige Untersuchung in möglichster Ausführichteit wieder.

Bei der nachfolgenden Mittheilung der Bestimmungen der Kohlensäure (nach Anwendungen der Reductionen auf 0° Temperatur und 760 Millimeter Baremeterstand) sind die Resultate aufgeführt in pro mille auf das Volumen bezogen.

Die Untersuchungen erstreckten sich auf folgende Räumlichkeiten:

- 1. Kuhstall des Klostergutes Weende. 2½ Fuss dicke massive Winde aus Kalkbruchsteinen. Von West, Süd und Ost durch umliegende hold Gebäude gegen den direkten Anprall des Windes geschützt. Kubikinhalt 84672 Kubikfuss, 55 Stück Grossvieh, pro Stück 1539 Kubikfuss. Die Ventilation wird lediglich durch Thür- und Fensteröffnungen geregen Die Proben zur Untersuchung wurden in den Seitengängen bei a und eim Mittelgange bei bentnommen. Die Vertheilung des Vieh's in dem Stalle ist keine gleichmässige; von den 6 zur Aufnahme der Kühs bestimmten Reihen sind auf der Seite von a nur 2, auf der Seite von aber 3 mit Vieh besetzt. Der Mittelgang b stösst an beiden Ender auf grosse Thore. Resultate Tabelle 1.
- 2. Grosser Pferdestall des Klostergutes Weende. Wände wie bei 1. Be stand: 20 Stück Arbeitspferde. Kubikraum des Stalles = 29232 Kubik fuss, pro Kopf = 1462. Der Stall stösst nördlich an einen Vorraum mi einer Thür ins Freie, südlich an eine Knechtekammer und ist mit bei den Räumen durch Thüren verbunden. Ausser Thüren und Fenster sin 2 nach dem Boden führende Löcher vorhanden. Die Luft zur Unter suchung wurde dem Mittelgange entnommen, zu dessen beiden Seite die Pferde mit den Köpfen der Wand zugekehrt standen. Resultel Tabelle 2.
- Kleiner Pferdestall auf dem Klostergute Weende. Stösst nach Ween Süd und Ost auf den Hof, ist gegen Nord mit Gebäuden verbunden Wände wie oben 1 u. 2. Ventilation durch Thüren und Fenster. Bestam 7 Kutsch- und Reitpferde. Kubikraum = 12184 Kubikfuss; pro Koj = 1741 Kubikfuss. Resultate Tabelle 3.
- 4. Schweinestall auf dem Klostergute Weende. Stösst südlich an ein G-bäude, sonst freiliegend. Wände wie oben. Kubikinhalt 29200 Kubil fuss; pro Kopf Grosvieh\*)=3893 Kubikfuss. Luft zur Untersuchu aus der Mitte der Futterdiele entnommen. Resultate Tabelle 4.
- Schafstall daselbst. Grenzt an keine Baulichkeiten, grenzt mit d Westseite an einen Garten, übrigens an den Hof. Ueber jedem Fenst

<sup>\*)</sup> Die Bestände der Schaf- und Schweineställe sind zum Vergleich auf Growieh von circa 1000 Pfd. Lebendgewicht berechnet und als gleichwerthig angesehe 6 Schweine = 1½ Stück Grossvieh; 2 halbjährige Schweine = 1 ausgewachsene 25 Ferkel = 2 ausgewachsene; 17 Schafe = 2 Stück Grossvieh; 3 Jährlinge 2 Schafe; 3 Lämmer = 1 Schafe.

133

- (22) ist eine Luftklappe von 1 Fuss Höhe und 4 Fuss Breite angebracht. Wände wie oben. Kubikinhalt = 180000 Kubikfuss; pro Stück Grossvieh = 3333; 54 Stück Grossvieh. Die Luft wurde 2 Stellen, a und b des Stalles entnommen. Resultate Tabelle 5.
- 6. Pferdestall des Brennereibesitzers Wunderlich zu Weende. Liegt gegen Osten frei gegen die Strasse, gegen West angrenzend an eine Miststätte, übrigens an Gebäude, die ihn überragen. Wände massiv. Decke aus Bretterlagen mit Gipsguss. Kubikraum 10608 Kubikfuss; pro Kopf Grossvieh 1061 Kubikfuss. Luft darin ammoniakalisch, jedoch konnten bei Anwendung von 6 Liter Luft noch keine bestimmbaren Mengen von Ammoniak nachgewiesen werden. Resultate Tabelle 6.
- 7. Stall des Güntge zu Weende. In Ost und West frei, gegen Nord und Säd an Gebäude grenzend. Die Ventilation wurde begünstigt durch einen nach dem Boden führenden Futterschlauch, durch 2 Klappen von 1 Fuss Höhe und 3 Fuss Breite, die jedoch während des Winters verstopft waren. Mauern 2½ Fuss stark aus Kalkbruchsteinen. Kubikinhalt 7781, pro Stück Grossvieh 707 Kubikfuss. Bestand: Rindvieh und Pferde. Resultate Tabelle 7.
- 8. Stall des Hasenbalg zu Weende. Kann nur direkt vom Südwest- und Südost-Wind getroffen werden. Dünne Lehmwände. Ventilation wird begünstigt durch eine stets offene und durch den Keller mit dem Hof communicirende Kellerluke und durch einen vom Futterboden herunterführenden Futterschlauch. Kubikinhalt = 7140 Kubikfuss, pro Stück Grossvieh 680 Kubikfuss. Bestand: Pferde, Kühe und Schweine. Resultate Tabelle 8.
- 9. Kuhstall des Wunderlich zu Weende. Nach 2 Seiten frei. Die Ventilation wird begünstigt durch 4 Dunstfänge, bestehend aus trichterförmigen Zinkröhren, die mit dem engeren Theil auf dem Dache ausmünden, unten 8-10 Quadratfuss grosse, oben 8½ Zoll weite Oeffnungen haben; ferner durch ein vom Futterboden herabführendes Rohr und durch 5 kleine Lücken durchs Mauerwerk unter der Decke. Wände: Kalksteinmauer, innen verputzt. Kubikinhalt 32832 Kubikfuss: pro Kopf 781 Kubikfuss. Die Luft wurde an 2 Stellen (a Gang zwischen 2 Reihen Vieh, b an der westlichen Wand, hinter der 3ten Reihe) 4 Fuss hoch vom Boden entnommen. Resultate Tabelle 9.

Die Luft.

## Luft aus dem Kuhstalle des Klostergutes Weende. Tabelle 1.

| Datum.<br>1866. | Tages-<br>zeit.                        | luf<br>säur  | t an l       | er St<br>Kohle<br>o mi | n-               |            |                  | eratu<br>allluf<br>els. |                      | Tem-<br>peratur<br>der<br>äusse-<br>ren<br>Luft. | Barometerstand<br>in Millimeter. | Wind.                            | Beschaffen-<br>heit der Stall-<br>luft, |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Febr. 22        | 4 U. Morg.<br>11-12U.Mitt              | 4,04         | 4,31<br>2,94 | 5,71                   | 4,68<br>3,52     | 17,0       | 15,5<br>14,5     |                         | 17,0<br>16,5         |                                                  | 758<br>756                       | _                                | sehr dunstig,<br>dunstig, 2)            |
| » 23            | 4U. Nchm.<br>4U. Morg.<br>11-12U.Mitt. | 2,32<br>2,66 | 2,57         | 3,61<br>4,40           | 2,83<br>3,27     | 16,5<br>18 |                  | 18<br>19<br>17          | 16,5<br>17,3<br>16,0 | - 0,5<br>± 0                                     | 753<br>750<br>751                | SW.1<br>SW.1                     | dunstig. sehr dunstig.                  |
| . 94            | 4U. Nchm.<br>8_9U.Abd.<br>41 U.Morg.   | 2,21<br>2,42 | 1,50<br>2,53 | 2,31<br>3,22<br>5,05   | $^{2,01}_{2,72}$ |            | 14<br>15<br>16,5 | 18<br>17,5<br>19,5      | 16,5<br>16,5<br>18,0 | $^{+\ 2,5}_{+\ 2,5}$                             | 748<br>745<br>746                | wiedstill                        | genügend gut — 7) machte keinen         |
| , 21            | 12 U. Mitt.<br>4U. Nchm.               | 2,04<br>2,76 | 1,58<br>2,85 | 2,17<br>4,22           | 1,93<br>3,28     | 16,5<br>18 | 13,5<br>15,5     | 16,5<br>18,5            | 15,5<br>17,5         | + 5,5                                            | 746<br>746                       | SW.1<br>windstill                | gute Luft.<br>etwas dunstig             |
| n 25            | 8_9U.Abd.<br>4U_Morg.                  | 1,68         | 1,62         | 2,22                   | 1,84             | 16<br>15   | 12,5 $12,5$      | 16,5                    | 15                   | +1                                               | 746                              | SW.2<br>SW.2                     | gut, 11) sehr gut, 1                    |
| Sept. 12        | 2 U Nchm.<br>St U Abds.                | 0,68         | 0,74         | 0,82                   | 0,75             | 18<br>18   | 16,5<br>15,5     |                         | 17,5                 | +15,5                                            | 749                              | SW. 2<br>SW.1-2                  | 13)                                     |
| » 13            | 1 U. Morg.                             | 0,72         | 0,65         | 1,26                   | 0,87<br>0,73     | 16,5<br>18 | 13,5<br>17,5     | 17,5<br>19              | 16,0<br>18           | $^{+11}_{+19}$                                   | 749<br>749                       | SW.1<br>SW.2                     | —14)<br>—15)                            |
| » 14            | 8U. Abds.<br>4U. Morg.                 | 0,95         | 0,68         | 2,17<br>1,12           | 1,27<br>0,86     | 19<br>18   | 15<br>14,5       | 19,5<br>18,5            |                      | $^{+12,5}_{+12,5}$                               | 749<br>749                       | S. 1<br>S. 1 vorh.<br>windstill. | —16)<br>—17)                            |

<sup>1)</sup> Alles geschlosssen, starker Beschlag an Thüren und Fenstern.

<sup>2) »</sup> vorher ausgemistet.

<sup>3)</sup> Mittelthür von 2 Uhr ab offen.

<sup>4)</sup> Alles geschlossen, ziemlich starker Beschlag.

<sup>5)</sup> Von 8 Uhr ab 4 Fensterklappen nach Westen geöffnet, ebenso Thür, vorher ausgemistet.

<sup>6)</sup> Ventilation wie Mittags. Nur Mittags das grosse Thor <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde offen. Nur 3 Fensterklappen offen.

<sup>7)</sup> Thür von  $4-7^{1}/2$  Uhr bald offen, bald zu. 3 Klappen offen auf der Westseite.

<sup>8)</sup> Drei Klappen auf der Westseite die Nacht über offen. Vor der Fütterung die Thür kurze Zeit offen. Kein Beschlag.
9) Thür von 5 Uhr an, Klappen der Westseite von 7 Uhr an, Vormittags das

<sup>9)</sup> Thür von 5 Uhr an, Klappen der Westseite von 7 Uhr an, Vormittags da Thor <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde offen.

<sup>10)</sup> Klappen der Westseite offen. Thür von 1 Uhr an zu.

<sup>11)</sup> Kurz vor der Bestimmung heftiger Wind. Klappen der Westseite offen.

<sup>12)</sup> Ausser auf der Westseite, mehrere gegenüberliegende Klappen geöffnet.

<sup>18)</sup> Grosses Thor nach Osten ganz offen, von dem nach Westen belegenen der obere Theil 2 Klappen der Ost-, 4 der West-, 2 der Nordseite geöffnet.

<sup>14)</sup> Ventilation wie vorher.

<sup>15) » » »</sup> 

<sup>16) »</sup> nur 1 Klappe weniger auf.

<sup>17)</sup> 

Luft aus dem grossen Pferdestalle des Klostergutes Weende. Tabelle 2.

| Datum<br>1866. | Tageszeit.   | Gehalt<br>der Stall-<br>luft an<br>Kohlen-<br>säure<br>pro mille. | Temperatur der<br>Stallluft. | Temperatur der äusseren Luft.  Cels. | Baro-<br>meter-<br>stand. | Wind-<br>richtung. | Beschaffen-<br>heit der Stall<br>luft. |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| März 23        | 6 U. Abends  | 0.60                                                              | +10°                         | +2°                                  | 753                       | 80.1               | sehr gut. 1)                           |
| n 24           | 4 U. Morg.   | 2,19                                                              | 18                           | 0                                    | 744                       | 80.3               | stark ammon. 2                         |
|                | 124 U. Mitt. | 1,93                                                              | 15                           | 6                                    | 744                       | 8.3                | — 3)                                   |
|                | 51 U. Abds.  | 0,54                                                              | 13                           | 5,5                                  | 735                       | 80.2               | - 4)                                   |
| > 25           | 5 U. Morg.   | 2,45                                                              | 14                           | 4,5                                  | 738                       | SO 1 vrb. wiedst.  | etwas ammon. 5                         |
|                | 1 U. Mitt.   | 1,99                                                              | 14                           | 8,5                                  | 741                       | N. 1               | n n 6                                  |
|                | 5 U. Abds.   | 2,74                                                              | 15                           | 6                                    | 746                       | W. 1 vrh Wind      |                                        |
| » 26           | 21 U. Morg.  | 2,85                                                              | 15                           | 2                                    | 758                       | N. 1-2             | n n 8                                  |
| Sept. 8        | 11 U. Mitt.  | 0,51                                                              | 20                           | 23                                   | 745                       | 8.1                | - a)                                   |
|                | St U. Abds.  | 2,33                                                              | 20                           | 17,5                                 | 747                       | 8.1                | 10)                                    |
| , 9            | 5 U. Morg.   | 2,06                                                              | 21,5                         | 15                                   | 748                       |                    | _ 11)                                  |
|                | 12 U. Mtit.  | 1,87                                                              | 22                           | 22,5                                 | 748                       | -                  | <b>— 12)</b>                           |
|                | 8 U. Abds.   | 1,87<br>1,81                                                      | 21                           | 14,5                                 | 749                       |                    | 13)                                    |
| > 10           | 34 U. Morg.  | 2,18                                                              | 20                           | 10                                   | 749                       | -                  | - 14)                                  |

- 1) Thüren geschlossen. 3 Fensterklappen offen. 1 Futterloch offen.
- <sup>2</sup>) Desgleichen.
- 3) Desgleichen, Pferde von 6-11 Uhr fort. Thur 8 Uhr & Stunde offen.
- 4) Desgleichen, Pferde seit 1 Uhr fort.
- 5) Fenster beschlagen.
- 5) Alle Pferde im Stalle. Ventilation wie sonst, dazu noch das 2. Futterloch offen.
- 7) Alle Pferde im Stall; Ventilation wie früher. Fenster im Knechtezimmer geöffnet.

  - 5) Alle Pferde im Stall; Ventilation wie früher.
    7) Pferde bis auf 1 seit 1 Uhr nicht im Stall. Ventilation: Auf Ostseite 1, zaf Westseite 2 Fensterklappen, ferner Eingangsthür, Fenster im Knechtezimmer mi die nach dem Boden führenden Schläuche offen.
    - 16) Ventilation wie vorher. Sämmtliche Pferde seit 7 Uhr im Stall.
    - 11) Eingangsthür su, sonst Ventilation wie vorher. Alle Pferde im Stall.
    - <sup>12</sup>) Desgleichen.
      <sup>13</sup>) Desgleichen.

    - 16) Desgleichen.

## Luft aus dem kleinen Pferdestalle des Klostergutes Weende. Tabelle 3.

| Datum<br>1866. | Tageszeit.                | Gehalt<br>der Luft<br>an Koh-<br>lensäure<br>pro mille. | Temperatur der Stallluft.  Cels. | Tempe-<br>ratur der<br>äusseren<br>Luit.<br>° Cels. | Ba-<br>rometer-<br>stand. | Wind-<br>richtung. | Beschaffen-<br>heit der Stall-<br>luft. |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| März 23        | 6 U. Abds.                |                                                         | 13                               | 2                                                   | 753                       | 80.1               | - 1)                                    |
| » 24           | 4 U. Morg.                | 1,18                                                    | 11,5                             | 0 6                                                 | 744                       | SO. 3<br>S. 3      | etwas ammon, 2                          |
|                | 6 U. Abds.                | 1,81                                                    | 12,5<br>11,5                     | 6                                                   | 744<br>735                | SO. 2              | - 4)                                    |
| в 25           | 51 U. Morg.               | 3,00                                                    | 14                               | 4,5                                                 | 738                       | SO. 1              | - 5)                                    |
|                | 11 U. Mitt.               | 1,75                                                    | 14,5                             | 8,5                                                 | 741                       | N. 1               | - 6                                     |
| » 26           | 5 U. Abds.                | 1,80<br>2,77                                            | 15<br>15                         | 6 2                                                 | 746<br>758                | W.1<br>N.1-2       | _ s)                                    |
| Sept. 8        | I U. Mitt.                | 1,11                                                    | 21,5                             | 23                                                  | 745                       | S. 1               | - 9)                                    |
|                | 8 U. Abds.                | 1,00                                                    | 20,5                             | 17,5                                                | 747                       | S. 1               | - 1ó)                                   |
| » 9            | 4 U. Morg.<br>12 U. Mitt. | 2,45<br>1,12                                            | 22<br>21                         | 15<br>22,5                                          | 748<br>748                | -                  | - 11)<br>- 12)                          |
|                | 91 U. Abds.               |                                                         | 21                               | 14,5                                                | 749                       | 115                | _ 13)                                   |
| » 10           | 4 U. Morg.                |                                                         | 20                               | 10                                                  | 749                       | -                  | - 14)                                   |

- 1) Fenster geschlossen. Pferde den Tag über fortgewesen.
- 2) Alles geschlossen. Pferde die Nacht über anwesend.
- 3) Fenster geschlossen. Thür abwechselnd offen und zu. 3 Pferde den Morgen fort.
  - 4) Ventilation wie vorher. Nachmittag 3 Pferde anwesend.
  - 5) Pferde anwesend. Fenster und Thür geschlossen.
  - 5) Seit 121/2 Uhr Pferde fort. Schwache Ventilation.
  - 7) 3 Pferde einige Zeit fort. Schwache Ventilation.
  - 8) Alles geschlossen. Alle Pferde anwesend.
- 9) 2 Pferde von 9-11 Uhr fort. Thür und darüber befindliche Fenster den ganzen Tag offen.
  - 10) Ventilation wie vorher. 2 Pferde seit 1 Stunde fort.
- 11) Seit 91/2 Uhr des gestrigen Abend Alles geschlossen mit Ausnahme 1 Fensters. Seit 8 Uhr Abends alle Pferde anwesend.

  - 12) Alle Pferde anwesend. Thür den ganzen Morgen offen.
    13) Thür zu. Fenster darüber seit 8 Uhr offen. Alle Pferde anwesend.
  - 14) Wie Abends vorher.

Luft aus dem Schweinestalle des Klostergutes Weende. Tabelle 4.

| Datum<br>1866. | Tageszeit.   | Gehalt<br>der Stall-<br>luft an<br>CO <sub>2</sub><br>pro mille. | Temperatur der Stallluft.  O Cels. | Temperatur der äusseren Luft.  O Cels. | Ba-<br>rometer-<br>stand. | Wind-<br>richtung. | Beschaffen-<br>heit der Stall<br>luft. |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| arz 23         | 61 Uhr Abds. | 1,37                                                             | 6,5                                | 2                                      | 753                       | SO. 1              | normal. 1)                             |
| p 24           | 44 U. Morg.  | 0,71                                                             | 7,5                                | 0                                      | 744                       | SO. 3              | n 2)                                   |
|                | 127 U. Mitt. | 0,96                                                             | 10,5                               | 6                                      | 744                       | S. 3               | n 3)                                   |
|                | 6 U. Abd.    | 0,94                                                             | 10,5                               | 5,5                                    | 735                       | SO. 2              | n 4)                                   |
| 25             | 6 U. Morg.   | 1,69                                                             | 11,5                               | 4,5                                    | 738                       | 80.1               | Beschlag an der<br>Fenstern. 5)        |
|                | 2 U. Mitt.   | 0,93                                                             | 12                                 | 8,5                                    | 741                       | N. 1               | normal, 6)                             |
|                | 54 U. Abd.   | 1,65                                                             | 12.5                               | 6                                      | 746                       | W. 1               | p 7)                                   |
| 26             | 4 U. Morg.   | 1,52                                                             | 12,5                               | 2                                      | 758                       | N. 1-2.            | n 8)                                   |
| ept. 8         | 2 U. Mitt.   | 0,69                                                             | 20,5                               | 23                                     | 745                       | S. 1               | p 9)                                   |
| 300            | 8 U. Abd.    | 0,90                                                             | 19,5                               | 17,5                                   | 747                       | S. Ivorh. O.       | n 10)                                  |
| 3 9            | 5 U. Morg.   | 0,60                                                             | 18,0                               | 15,0                                   | 748                       | 0.                 | n 11)                                  |
|                | 9 U. Abd.    | 0,71                                                             | 17,0                               | 14,5                                   | 749                       | 0.                 | p 12)                                  |
| » 10           | 4 U. Morg.   | 0,60                                                             | 15,0                               | 10,0                                   | 749                       | 0.                 | n 13)                                  |

- 1) Thure geoffnet gewesen; sonst Alles zu.

- Alles geschlossen. Wind auf den Stall. Schneesturm mit Regen.
   Alles geschlossen. Schneesturm mit Regen.
   Wie den 23. früh. Schneesturm hatte im Laufe des Nachmittags aufgehört.
- 5) Alles geschlossen.
- 9 Seit 9 Uhr die obere Hälfte einer Thur, sowie das ihr zunächst befindliche d gegenüberliegende Fenster geöffnet.
  - 7) Wieder Alles geschlossen.
  - 5) Alles geschlossen.
- 9) Von 61 Uhr Morgens bis 61 Uhr Abends vordere Mittelthüre, 2 Fenster dem Hofe, 2 nach dem Garten und 1 nach Morgen belegenes Fenster offen.
  - 10) Fenster wie Mittags. Thür nur obere Hälfte offen.
  - 11) Ventilation wie Abend vorher.
  - 17) Ventilation wie vorher.
  - 15) Desgleichen.

Luft aus dem Schafstall des Klostergutes Weende. Tabelle 5.º

| Datum<br>1866. | Tageszeit.  | Gehalt<br>der Stall-<br>luft an<br>CO <sub>2</sub><br>pro mille. | Temperatur der Stallluft.  ° Cels. | Temperatur der<br>äusseren<br>Luft.<br>* Cels. | Ba-<br>rometer-<br>stand. | Wind-<br>richtung. | Besc<br>heit d |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| April 5        | 6 U. Abd.   | 2,01                                                             | 12,7                               | 4,5                                            | 744                       | SW.1-2             | -              |
| » 6            | 4 U. Morg.  | 2,17                                                             | 15,2                               | 4                                              | 744                       | SW. 1 Regen        | -              |
|                | 12 U. Mitt. | 1,24                                                             | 13,8                               | 7,5<br>7,5                                     | 746                       | W. 2 Regen         | -              |
|                | 71 U. Abd.  | 1,71                                                             | 14,5                               | 7.5                                            | 746                       | W. 2               | -              |
| n 7            | 41 U. Morg. | 2,76                                                             | 17                                 | 6,5                                            | 746                       | W. 1               | -              |
| » 8            | 61 U. Abd.  | 1,01                                                             | 12,5                               | 8                                              | 746                       | W. 2 Regen         | -              |
| v 9            | 41 U. Morg. | 1,11                                                             | 12,8                               | 8 5                                            | 729                       | W. 3               | -              |
| » 10           | 12 U. Morg. | 0,83                                                             | 11,5                               | 5,5                                            | 735                       | W. 3               | -              |

- \*) Wir geben hier nur die Mittelzahlen.
- 1) Tag über Alles offen. Thore Abends 7 Uhr regelmässig gese
- 2) Fenster offen. Thore geschlossen.
- 5) Fenster und Thore offen.
- 4) Seit 6 Uhr alle Thore zu. Fenster offen.
- 5) Alle Thore zu. Fenster offen. Verhältnissmässig dunstig.
- 6) Tag über Alles offen.
- 7) Fenster offen, Thore geschlossen seit Abends 61 Uhr.
- 8) Seit dem Morgen nur das südliche Thor offen. Fenster offen.

Luft aus dem Pferdestall des Wunderlich zu Weende. Tabelle

| Datus<br>1866 |   | Tageszeit.   | Gehalt<br>der Stall-<br>luft an<br>CO <sub>2</sub><br>pro mille. | Temperatur der Stallluft.  O Cels. | Temperatur der äusseren Luft.  Cels. | Ba-<br>rometer-<br>stand. | Wind-<br>richtung. | Besc<br>heit d<br>l |
|---------------|---|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| März          | 2 | 8 U. Abd.    | 4,71                                                             | 13,5                               | 0,5                                  | 741                       | W. 1               | stark an            |
| >             | 3 | 4 U. Morg.   | 5,94                                                             | 15,0                               | 0,0                                  | 741                       | W. 1-2             | >                   |
|               |   | 124 U. Mitt. | 2,87                                                             | 12,5                               | 1,0                                  | 743                       | N. 2               | amm                 |
|               |   | 7 U. Abd.    | 3,23                                                             | 13,0                               | -0,5                                 | 742                       | 0.2                | _                   |
| •             | 4 | 4; U. Morg.  | 7,26                                                             | 14,5                               | -4,0                                 | 743                       | SO. 2              | sobr star           |
|               |   | 71 U. Abd.   | 5,44                                                             | 14,5                               | -                                    | 748                       | 80.1               | start on            |
| >             | 5 | 44 U. Morg.  | 5,15                                                             | 15,5                               | 0,0                                  | 748                       | N. 1               | Penetralite<br>Ger  |
|               |   | 24 U. Mitt.  | 0,96                                                             | 10,5                               | 1,0                                  | 743                       | N. 1               | viel b<br>gewöl     |

- 1) Alles zu, Pferde seit 51 Uhr anwesend.
- 2) Alles zu, starker Beschlag an Thür und Decke.
- 3) Alles zu, Pferde fort von 6-11 Uhr.
- 4) Alles zu, 4 Pferde von 1-6 Uhr fort, 4 den ganzen Nachmittag it
- 5) Alles zu. Starker Beschlag an Thür und Wänden.
- 6) Alles zu. Pferde den ganzen Tag im Stall.
- 7) Alles zu. Starker Beschlag.
- s) Alle Pferde seit 11 Uhr fort. Thure offen.

| Datum<br>1866. | Tageszeit.   | Gehalt<br>der Luft<br>an Koh-<br>lensäure<br>pro mille. | Tempe-<br>ratur der<br>Stallluft. | Tempe-<br>ratur der<br>Kusseren<br>Luft.<br>° Cels. | Ba-<br>rometer-<br>stand. | Wind-<br>richtung. | Beschaffen-<br>heit der Stall-<br>luft. |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Mirz 2         | 7-8 U. Abd.  | 3,60                                                    | 15.0                              | 0,5                                                 | 741                       | W. 1               | rein, 1)                                |
| 1 3            | 4 U. Morg.   |                                                         | 13,5                              | 0,0                                                 | 741                       | W.1-2              | unangen. Amm Geruch.2)                  |
|                | 124 U. Mitt. | 1,91                                                    | 11,0                              | 1,5                                                 | 743                       | N. 2               | ziemlich gut. 3)                        |
|                | 7 U. Abd.    | 2,02                                                    | 11,0                              | -0,5                                                | 742                       | 0. 2               | gut. 4)                                 |
| > 4            | 4 U. Morg.   | 2,53                                                    | 12,0                              | -4.0                                                | 743                       | 80. 2              | Ammoniak-Ger. 5)                        |
| 2.2            | 7 U. Abd.    | 3,53                                                    | 12,5                              | -                                                   | 743                       | SO. 1              | - 6)                                    |
| 1 5            | 41 U. Morg.  | 3,03                                                    | 13,0                              | 0,0                                                 | _                         | N. 1               | Ammoniak-Ger. 7)                        |
| - 1            | 21 U. Mitt.  | 1,19                                                    | 11,0                              | 1,0                                                 | -                         | N. 1               | ziemlich gut. 8)                        |

- 1) Alles zu seit 7 Uhr, bis dahin Thür ab und zu geöffnet. Pferde seit 7 Uhr im Stall.
- 2) Alles zu. Der Wind steht auf den Stall. Alle Thiere anwesend.
- 5) Beide Fensterklappen seit 7 Uhr offen. Thüre zuweilen kurze Zeit offen. Pferde von 6-10 Uhr abwesend.
  - 4) Wie vorher. Thure & Stunde offen. Pferde von 1—6 Uhr abwesend.
    5) Seit 8 Uhr Abends Alles geschlossen. Alle Thiere anwesend.

  - 6) Alles geschlossen. Fensterklappen 12 Std. geöffnet gewesen. Thiere anwesend.
  - 7) Alles geschlossen.
  - 8) Alles geschlossen, bis auf 2 Klappen, die seit 8 Uhr offen. Pferde seit 1 Uhr fort.

### Luft aus dem gemischten Stalle des pp. Hasenbalg zu Weende. Tabelle 8.

| Datu<br>1866 |   | Tageszeit.   | Gehalt<br>der Luft<br>an Koh-<br>lensäure<br>pro mille. | Tempe-<br>ratur der<br>Stallluft. | Tempe-<br>ratur der<br>äusseren<br>Luft.<br>° Cels. | Ba-<br>rometer-<br>stand. | Wind-<br>richtung. | Beschaffen-<br>heit der Stall-<br>luft, |
|--------------|---|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| lárz         | 2 | 81 U. Abd.   | 3,07                                                    | 13,5                              | 0,5                                                 | 741                       | W. 1               | gut. 1)                                 |
|              | 3 | 4; U. Morg.  | 2,41                                                    | 14,0                              | 0,0                                                 | 741                       | W. 1-2             |                                         |
|              |   | 12 U. Mitt.  | 1,46                                                    | 11,5                              | 1,0                                                 | 743                       | N. 2               | ziemlich gut. 3)                        |
|              |   | 7 U. Abd.    | 2,23                                                    | 12,0                              | -0,5                                                | 742                       | 0. 2               | -4)                                     |
| 2            | 4 | 5 U. Morg.   | 2,29                                                    | 13,0                              | -4,0                                                | 743                       | SO. 2              | - 5)                                    |
|              |   | 8 U. Abd.    | 2,24                                                    | 13,5                              |                                                     | 743                       | SO. 1              | - 6)                                    |
| 20           | ō | 5 U. Morg.   | 2,27                                                    | 14,5                              | 0,0                                                 | 743                       | N. 1               | -7)                                     |
|              |   | 11 U. Mitt.  | 1,27                                                    | 10,5                              | 1,0                                                 | 743                       | N 1                | sehr gut. 8)                            |
| 9            | 8 | 101 U. Morg. | 1,45                                                    | 12,5                              | 6,0                                                 | 739                       | SW.2               | ziemlich gut. 9)                        |
|              |   | 1 U. Mitt.   | 1,42                                                    | 14,0                              | -                                                   | 739                       | SW.2               | <b>— 10)</b>                            |
|              |   | 34 U. Nachm. | 2,32                                                    | 14,5                              | -                                                   | 739                       | SW.2               | zieml, dunstig.11)                      |
|              |   | 5 U. Nachm.  | 2,03                                                    | 13,0                              | 5,0                                                 | 739                       | SW.2               | — 12)°                                  |
|              |   | 9 U. Abd.    | 2,96                                                    | 15,5                              | 1,0                                                 | 739                       | 0.                 | _ 13)                                   |
| 2            | 9 | 6 U. Abd.    | 1,91                                                    | 11,5                              | 1,0                                                 | 748                       | -                  | - 14)                                   |

- 1) Seit 7 Uhr Alles zu. Pferde seit 5 Uhr anwesend.
- 2) Alles geschlossen.
- 3) Thur nach dem Haus offen, nach dem Hof bald auf bald zu. Pferde da seit 10 Uhr.
- 4) Alles geschlossen. Pferde seit 54 Uhr da.
- 5) Alles geschlossen seit dem vorigen Abend.
- Wie gewöhnlich.
- 7) Alles geschlossen.

- 5) Thüre nach dem Haus offen. Pferde bereits fort.
- 9) Pferde seit 6 Uhr fort. Thür nach dem Hof fast den ganzen Morgen off-
- 10) Pferde seit 12% Uhr da. Thür nach dem Hof seit 10 Uhr zu.
- 11) Letztere fast immer zu gewesen. Beschlag an den Fenstern. Pferde fo
- 13) Thür nach dem Hof offen. Pferde noch nicht da.
- 13) Seit 7 Uhr Thür nach dem Hofe zu. Pferde seit 61 Uhr da.
- 14) Thur nach dem Hofe einige Zeit vorher ca. 18t. offen gewesen. Pferde abwese

Luft aus dem Kuhstall des Wunderlich. Tabelle 9.\*)

|                   |              | tom armi                                                   |                                              | s wunde  | 111041.                   | Tabelle            | · ,                                    |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Datum<br>1868/69. | Tageszeit.   | Gehalt<br>der Luft<br>an<br>Kohlen-<br>säure<br>pro mille. | Tempe-<br>ratur der<br>Stallluft,<br>° Cels. | Ausseren | Baro-<br>meter-<br>stand. | Wind-<br>richtung. | Beschaffen-<br>heit der Stall<br>luft. |
| Decbr. 14         | 31 U. Morg.  | 3,03                                                       | 17,5                                         | 1,5      | 750                       | 0.                 | dunstig. 1)                            |
|                   | 11 U. Mitt.  | 2,04                                                       | 16,0                                         | 3,5      | 750                       | 0.                 | gut. 2)                                |
| 0.5               | 5 U. Abd.    | 2,54                                                       | 17,0                                         | 3,5      | 748                       | SW. 1              | » 3)                                   |
| » 15              | 3 U. Morg.   | 3,30                                                       | 18,5                                         | 3,0      | 747                       | SW. 1-2            | dunstig. 4)                            |
| » 16              | 2 U. »       | 3,37                                                       | 20,7                                         | 6,0      | 745                       | SW. 1-2            | » b)                                   |
|                   | 4 U. »       | 1,95                                                       | 18,5                                         | 5,5      | 743                       | SW. 2              | gut. 6)                                |
|                   | 6 U. »       | 1,91                                                       | 17,8                                         | 5,5      | 742                       | SW. 2              | » 7)                                   |
| » 22              | 2U.10M. Mrg. |                                                            | 22,0                                         | 3,5      | 734                       | 0.                 | dunstig. 8)                            |
|                   | 3 U. Morg.   | 4,51                                                       | 22,0                                         | 3,5      | 734                       | 0.                 | — 9)                                   |
|                   | 4 U. »       | 3,96                                                       | 20,0                                         | 4,5      | 734                       | 0.                 | — 1Ó)                                  |
|                   | 5 U. »       | 5,38                                                       | 22,0                                         | 5,0      | 734                       | 0.                 | - 11)                                  |
|                   | 6 U. »       | 4,75                                                       | 21,5                                         | 5,5      | 734                       | 0.                 | - 12)                                  |
| Jan. 11           | 1U.15M. Mrg. |                                                            | 20,5                                         | -2,5     | 745                       | 0.                 | dunstig. 13)                           |
| 0.000,000         | 1U.53M. »    | 4,78                                                       | 20,5                                         | -2,5     | -                         | 0.                 | -14)                                   |
|                   | 2U.23M. »    | 4,58                                                       | 19,5                                         | -2,5     | -                         | 0.                 | - 15)                                  |
|                   | 3U.23M. »    | 4,36                                                       | 20,0                                         | -3,0     | _                         | 0.                 | 16                                     |
|                   | 4U.23M. »    | 3,95                                                       | 19,5                                         | -3,0     | -                         | 0.                 | - 17)                                  |

<sup>\*)</sup> Wir geben nur die Mittelzahlen zweier Bestimmungen.

- 2) 2 Thüren offen. Fenster wie vorher.
- 3) 1 Thur offen, sonst Alles geschlossen.
- 4) Ventilation nur durch Dunstfänge und kleine Luftlöcher.
- 5) Alles geschlossen ausser den kleinen Luftlöchern.
- 6) Dunstfänge seit 2 Uhr geöffnet.
- 7) Ventilation durch Dunstfänge, dazu Futterschlauch geöffnet.
- 8) Alle Oeffnungen seit 6 Uhr Abends sorgfältigst geschlossen.
- 9) Dunstfänge seit 21 Uhr geöffnet. Heftiger Regen.
- 10) Ventilation wie 3 Uhr. Heftiger Regen.
- ) wie vorher. Regen weniger heftig.
- 12) > > > schwach.
- 13) Alle Oeffnungen seit 6 Uhr Abends sorgfältig geschlossen.
- 14) Die 4 Dunstfänge waren seit 1 Uhr 23 Minuten geöffnst.
- 18) , , , , , , , , ,
- <sup>17</sup>) ג כככ ככ (ככ

<sup>1)</sup> Thüren Nachts geschlossen. 3 Fenster nach Osten offen. Beschlag den Wänden.

Schlieselich giebt der Verf. noch einige Bestimmungen des Kohlensäuregehaltes der freien Luft, welche nach derselben Methode ausgeführt worden
wen. Die Resultate sind in der folgenden Tabelle (10) enthalten.

| Fraia | Linft. | Tabelle | 10.  |
|-------|--------|---------|------|
| TIGIO | LJULE. | TODOTTO | . v. |

|                   |                                                                                                                                | Liere Dare.                                                          | Tanene 10.                           |                                                                            |                                                         |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Datum,            | Tageszeit.                                                                                                                     | Kohlensäure-<br>Gehalt<br>der Luft<br>pro mille.                     | Mittel aus<br>Be-<br>stimmungen.     | Wind.                                                                      | Temperatur. ° Cels.                                     |  |
| 1. Márz 1866<br>2 | 8-9 U. Mrg.<br>12-1U. Mitg.<br>12-1U. ><br>12-1U. ><br>11 U. Morg.<br>5-6 U. Abd.<br>1-2 U. Mitt.<br>6-7 U. Abd.<br>1 U. Mitt. | 0,34<br>0,35<br>0,35<br>0,36<br>0,33<br>0,36<br>0,35<br>0,34<br>0,48 | 5<br>6<br>2<br>4<br>4<br>7<br>3<br>4 | SW. 2<br>S. 1<br>S. 1<br>W. 1<br>SW. 2<br>SW. 1<br>SW. 3<br>SW. 1<br>SW. 2 | 6,5<br>0,5<br>8<br>8<br>18<br>13,5<br>16<br>10,5<br>5,5 |  |

Bei der Diskussion der Resultate wurden die nachfolgenden Fragen in Betracht gezogen: 1. Bei welchem Kohlensäuregehalte kann eine Stallluft als gut bezeichnet und wann muss dieselbe als dunstig und werdorben angesehen werden?

Hierauf giebt nachstehende Tabelle 11 Auskunft.

| Gu               | te  | Sta   | Maft.                                 | Tat                               | elle | 11.      | 1. Schlechte Stallluft. |                                       |                                   |      |  |
|------------------|-----|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------|--|
| Art des Stalles. |     |       | Be-<br>schaffen-<br>heit<br>der Luft, | Kohlensäure-<br>gehalt pro mille. | Art  | des Sta  | illes.                  | Be-<br>schaffen-<br>heit<br>der Luft. | Koblensäure.<br>gehalt pro mille. |      |  |
| uhstall l        | Kle | ster  | Weende                                | gentigend<br>gut.                 | 2,72 | Kuhstall | Kloster                 | Weende                                | sehr dunstig.                     | 4,68 |  |
|                  |     |       |                                       | gut.                              | 2,00 | ,0       | 30                      | D                                     | D D                               | 3,27 |  |
|                  |     |       | 3                                     | D                                 | 1,93 | 30       | 30                      | 20                                    | dunstig.                          | 3,52 |  |
|                  |     | 30    |                                       | sehr gut.                         | 1,47 |          |                         | 3)                                    | 9                                 | 2,83 |  |
| ferdesta         | 11  | D     |                                       | gentigend<br>gnt.                 | 2,13 | 20       | von W                   | inderlich                             | etw. dunst<br>dunstig.            | 3,28 |  |
| 2                |     |       | 2                                     | 20                                | 3,00 | 70       | ))                      | 20                                    | 3)                                | 3,30 |  |
| D                |     | 30    | ъ                                     |                                   | 2,77 | 20       | >                       | 20                                    | sehr dunst.                       | 3,37 |  |
|                  | 1   |       | 38                                    | 10                                | 2,45 | »        | 20                      | 10                                    | sehrschlecht                      |      |  |
| emischte         | ers | stall | v. Güntge                             | gut.                              | 2,02 | Schafsta | Il Kloste               | r Weende                              | verbältniss-                      | 2,96 |  |
| » S              | tal | lv. H | lasenbalg                             |                                   | 3,07 |          |                         | inderlich                             | mass, dunst,                      | 2.5  |  |
|                  | B   |       | D                                     | 20                                | 2,39 | Fierdest | anv. w                  | indernen                              | starker u.                        | 4,71 |  |
|                  | 2   |       |                                       | .00                               | 2,27 |          | ъ                       | 39                                    | Gerneh n.                         | 5,94 |  |
| uhstall          | v.  | Wu    | nderlich                              | 20                                | 2,04 | , D      | 3                       | 30                                    | Ammoniak                          | 5,15 |  |
| 30               | 9   |       | 3                                     | y                                 | 2,54 | 30       | 3)                      | D                                     | sehr stark                        | 7,26 |  |
| ,                | P   |       | В                                     | >                                 | 1,95 | Gemisch  | ter Stall               | v. Güntge                             | and the property of               | 3,29 |  |

Die Zahlen der Tabelle enthalten einerseits sämmtliche Fälle, in welchen lie Luft nach dem Urtheil von Sachverständigen als verdorben und dunstig exsichnet wurde, und andrerseits eine Zusammenstellung der Fälle, in welchen ei einem Maximalgehalt an Kohlensäure die Stalluft noch als unverdorben

und gut bezeichnet werden konnte. Der Punkt, an welchem man eine Stalll für verdorben und dunstig zu erklären hat, ist ein schwer zu bestimment Bei der Luft menschlicher Wohnungen giebt sich die Verdorbenheit du den Geruch kund, Stallluft pflegt aber stets durch die übelriechenden Z setzungsprodukte der Entleerungen der Thiere einen Geruch zu haben, so d man nach dem allgemeinen Eindruck zu entscheiden hat, nicht, ob die L überhaupt riechend und dunstig ist, sondern nur, ob dieses mehr oder wenig der Fall ist. Der Grad der Dunstigkeit scheint nicht immer dem Kohlensäu gehalte proportional zu sein, sondern auch von Temperatur und Feuchtigkei gehalte der Luft beeinflusst zu werden, so dass eine warme und feuchte L schon bei niedrigerem Gehalt an Kohlensäure dunstig erscheint, dagegen e kalte, trockene Luft noch bei höherem Kohlensäuregehalt als gut erschei Im Durchschnitt kann man eine Stallluft für gut und normal halten, we dieselbe nicht mehr als 2,5 - 3,0 p. m. Kohlensäure enthält, und muss dages eine Luft, welche über 3 pr. m. Kohlensäure enthält, fasst in allen Fäl als verdorben und dunstig bezeichnen.

2. Verhältnisse der natürlichen Ventilation in ViehställDabei ist unter natürlicher Ventilation nur die durch poröse Wände
Stallungen stattfindende verstanden, im Gegensatz zur künstlichen Ventilati
der durch Thüren, Fenster und Dunstfänge stattfindenden. In nachfolgen
Tabelle sind die Angaben des Kubikinhaltes der Stallungen nur annähern
die der ventilirenden Wandfläche so erhalten, dass von der Oberfläche
Decken und Wände, die Oberfläche von Fenstern und Thüren als nicht vitilirend in Abzug gebracht ist.

Verhältniss der natürlichen Ventilation. Tabelle 12.

|                                                           | Kubikinhalt   |                             | Ventil. Fläche |                             | Kohlensäuregehalt p. |               |         |   |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---------|---|
| Art des Stalles.                                          | Ge-<br>sammt- | pr. Kopt<br>Gross-<br>vieh. | Ge-<br>sammt-  | pr. Kopf<br>Gross-<br>vieh. | Ma-<br>ximum,        | Mi-<br>nimum. | Mittel. |   |
| Kuhstall v. Kloster Weende<br>Grosser Pferdestall v. Klo- | 84670         | 1540                        | 8905           | 162                         | 4,68                 | 3,27          | 3,82    | T |
| ster Weende                                               | 29230         | 1460                        | 4480           | 224                         | 2,85                 | 2,06          | 2,39    | ļ |
| Kleiner Pferdestall v. Klo-                               |               | 2.00                        |                |                             | -,                   | -,00          | -10-0   | 1 |
| ster Weende                                               | 15717         | 1740                        | 3000           | 428                         | 3,00                 | 2,45          | 2,74    | ı |
| Schafstall v. Kloster Weende                              | 180000        | 3333                        | 21000          | 389                         | 2,96                 | 2,54          | 2,75    | ١ |
| Schweinestall v. » »                                      | 29200         | 3893                        | 5000           | 667                         | 1,69                 | 1,52          | 1,62    | ١ |
| Pferdestall von Wunderlich                                | 10608         | 1061                        | 2408           | 241                         | 7,26                 | 4,71          | 5,70    | ١ |
| Kuhstall » »                                              | 32832         | 781                         | 4960           | 118                         | 5,74                 | 4,95          | 5,35    | 1 |
| Gemischter Stall v. Güntge                                | 7780          | 707                         | 1820           | 165                         | 3,59                 | 3,03          | 3,36    | 1 |
| » Stall v. Hasenbalg                                      | 7140          | 680                         | 1800           | 171                         | 3,07                 | 2,23          | 2,49    | 1 |

Alle Oeffnungen geschlossen.
 Fenster etc. mit 32 □ ' Fläche geöffnet.
 Alles geschlossen.
 Fenster mit 88 □ ' Fläche geöffnet.
 , \*), \*), \*) und \*) A geschlossen.

Die Verhältnisse des Wunderlich'schen Kuhstells mit dem höchsten Kohieregehalt und der kleinsten Wandfläche als 100 gesetzt, ergiebt sich folgesetzt, ergiebt sich folgesetzt, ergiebt sich fol-

|                                                             | Kohlensäure-Gehalt pro mille. | <b>Ventilirende</b><br>Fläche □' | Kubikraum<br>Kubikfuss   |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| will von Wunderlich                                         | 100                           | 100                              | 100                      |  |
| <ul> <li>Kloster Weende</li> </ul>                          | 71                            | 137                              | 197                      |  |
| von Güntge                                                  | 68                            | 140                              | 91                       |  |
| er Pierdestall vom Kloster                                  | Weende 51                     | 363                              | 223                      |  |
| mestall vom Kloster We                                      | eende . 30                    | 565                              | 498                      |  |
| › Kloster Weende<br>von Güntge<br>erPferdestall vom Kloster | 71<br>68<br>Weende 51         | 137<br>140<br>363                | 197<br>91<br>22 <b>3</b> |  |

Der Kohlensäuregehalt der Stallluft ist hiernach, ebenso die Stärke der lation, nicht abhängig von dem Kubikraum pro Stück Gross; dagegen ist derselbe abhängig von der Grösse der ventilirenden dfläche.

l Bei welcher Grösse der ventilirenden Wandfläche war atürliche Ventilation allein stark genug, um die Luft im met der Ställe dauernd rein zu erhalten.

us der Tabelle über die Verhältnisse der natürlichen Ventilation ergiebt dass zur Herstellung eines ausreichenden Luftwechsels in Ställen — ie von Kloster Weende — eine ventilirende Wandfläche von ungefähr madratfuss pro Kopf Grossvich erforderlich ist.

ie aus Lehmsteinen gebildete Wandfläche des Hasenbalg'schen Stalles ur 171 Quadratfuss ventilirte stärker, als die massive Wandfläche des a Pferdestalls vom Klostergute mit 428 Quadratfuss Oberfläche.

ei dem Wunderlich'schen Pferdestall erwies sich die aus Brettern ipsguss gebildete Decke als der Ventilation sehr hinderlich, astimmend mit den Pettenkofer'schen Erfahrungen, die derselbe bei der Unhung der Ventilationsverhältnisse in Wohngebäuden gewann, wonach für te Ventilation die Herstellung einer porösen Decke äusserst wichtig ist, da zug der verdorbenen Luft zum grössten Theile durch die Decke vermittelt während der Eintritt der frischen Luft hauptsächlich durch die Seitenungen erfolgt.

Die nachstehende Zusammenstellung zeigt, von wie bedeutendem luss Thur- und Fensteröffnungen auf den Luftwechsel sind:

Kuhstall des Klostergutes Wende. Mittlerer CO<sub>3</sub>-Gehalt bei natürlicher Ventilation = 3,82 pro mille.

| kende Fenster- etc. | Kohlensäuregehalt | Temperatur der |                |  |  |
|---------------------|-------------------|----------------|----------------|--|--|
| ediche in D'.       | pro mille.        | Stallluft.     | äusseren Luft. |  |  |
| 80                  | 2,88              | 16,5           | 0,5            |  |  |
| 48                  | 2,00              | 16,0           | 4,5            |  |  |
| 48                  | 2,01              | 16,5           | 2,5            |  |  |
| 48                  | 1,98              | 15,5           | 5,5            |  |  |
| 18                  | 2,72              | 16,5           | 2,5            |  |  |
| 258                 | 1,27              | 18,0           | 12,5           |  |  |
| 258                 | 0,78              | 18,0           | 19,0           |  |  |

144

Kleiner Pferdestall des Klostergutes Weende.

Mittlerer CO<sub>2</sub>-Gehaft bei natürlicher Ventilation = 2,74 pro mille.

| Milmoret Cog-Gem           | min nor immediationer activities |                | pro manos  |  |  |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|------------|--|--|
| Ventilirende Fenster- etc. | Kohlensäuregehalt                | Temperatur der |            |  |  |
| Oberfläche in 🗆 '.         | pro mille.                       | Stalluft.      | ausseren L |  |  |
| · 8                        | 1,77                             | 21             | . 14,5     |  |  |
| 8                          | 1,65                             | 20             | 10,0       |  |  |
| 40                         | 1,12                             | 21             | 22,5       |  |  |

Schweinestall des Klostergutes Weende.

| Schweinestati des klostergutes Weende. |                             |             |                    |            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Mittlerer                              | CO <sub>8</sub> -Gehalt bei | natürlicher | Ventilation = 1,62 | pro mille. |  |  |  |  |  |
| 32                                     |                             | 0,93        | 12,0               | 8,5°       |  |  |  |  |  |
| 104                                    |                             | 0,69        | 20,5               | 22,0       |  |  |  |  |  |
| 56                                     |                             | 0,90 max    | . 19,5             | 17,5       |  |  |  |  |  |
| 56                                     | •                           | 0,60 min.   | 18,0               | 15,0       |  |  |  |  |  |

5. Der Einfluss des Windes auf die Ventilation ist aus folgene Zusammenstellung ersichtlich:

|         | •        |       | •        | Kohlensäure   |      |              | Wind.                              |                     | Stärke der Ventils |             |  |
|---------|----------|-------|----------|---------------|------|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|         |          |       |          | pro m         |      |              |                                    | pro Stunde in Cabib |                    | ilka<br>Tal |  |
|         |          |       |          | <b>a</b> .    | Ъ.   | 8.           | <b>b.</b>                          | a.                  | D.                 | L.          |  |
| Kuhst   | all d. I | KI. V | Veende . | 4,68          | 3,27 | 0            | SW. 1                              | 1635:               | 2439 =             | 1:          |  |
| *       | *        | v     | *        | 3,28          | 1,84 | SW. 1        | Kurz v. d. Best.<br>heftiger Wind. | 2430:               | 4856 =             | 1:          |  |
| Stall ' | 70m. Git | intge |          | 3,60          | 2,53 | <b>W</b> . 1 | <b>SO. 2</b>                       | 437:                | 657 =              | 1:          |  |
| Schafs  | tall d.  | Kl.   | Weende   | 2 <b>,4</b> 0 | 0,95 | SW. 1        | W. 3                               | 3436:               | 12495 ==           | 1:          |  |
| Kl. Pf  | erdest.  | »     | •        | 3,00          | 1,18 | 80.1         | SO. 3                              | 343:                | 1142 =             | 1:          |  |
| Schwe   | install  | >     | »        | 1,69          |      | SO. 1        | – l                                | 752                 | _                  | 1           |  |
|         | 0        | v     | *        | 1,64          | _    | SW. 1        | <b>-</b> S                         | .02                 |                    | •           |  |
|         | •        | ¥     | α        | 1,52          | _    | N. 1-2       |                                    | 852                 |                    | 1,          |  |
|         | •        | *     | >        | 0,96          | _    | S. 3         |                                    | 1704                |                    | 2,          |  |
|         | •        | *     | •        | 0.71          |      | SO. 3        |                                    | 3079                |                    | 4.          |  |

6. Bei anhaltendem Regenwetter findet eine beträchtlich durch die Zunahme des CO<sub>2</sub>-Gehalts per Luft gekennzeichnete Beeinträch gung der Ventilation statt, die sich durch den Umstand erklärt, i poröse Baumaterialien, wenn sie mit Wasser benetzt werden, einen Theil il Durchdringbarkeit für Luft verlieren.

Die Ergebnisse der Untersuchungen resümiren die Verf. in Folgende

- Während die Luft der menschlichen Wohnungen schon bei einem E lensäuregehalt von 1 p. m. als verdorben zu bezeichnen ist, können eine Stallluft noch als gut ansehen, so lange sie unter 2,5 bis 3,0 r Kohlensäure enthält.
- 2. Zur dauernden Erhaltung einer guten Luft in einem Stalle müssen je Stück Grossvieh pro Stunde 50-60 Kubikmeter (= 2000-2500 Kufuss) frischer und unverdorbener Luft zugeführt werden.
- Die Zufuhr von frischer Luft muss im Winter zur Erhaltung e gleichmässigen Temperatur möglichst auf dem Wege der natürlie Ventilation durch die porösen Wände geschehen.
- Als besonders für die Luft durchdringbares Baumaterial sind Lehmst zu bezeichnen, da eine aus solchen Steinen gebildete Wandfiäche 3

145

Die Luft.

so stark ventilirte als eine gleiche porose massive Wandfläche. Jedoch zeigen die vorliegenden Untersuchungen, dass auch andere Baumaterislien dieselbe Eigenschaft, wenn auch in geringerem Grade, besitzen.

- 5. Die Stärke der natürlichen Ventilation eines Stalles ist abhängig, nicht von seinem Knbikinhalt, sondern von der Grösse seiner ventilirenden Wandfläche.
- 6. Daraus folgt: dass in einem kleineren Stalle eine verhältnissmässig lebhaftere Ventilation stattfindet, als in einem grösseren, da auf jedes Stück Vieh in einem kleineren Stalle bei gleichem Kubikraum mehr ventilirende Fläche kommt, als in einem grösseren.
- 7. Eine aus massivem, 21/2 Fuss starkem Bruchstein-Mauerwerk gebildete Wandläche, von 400 Quadratfuss Oberfläche, war ausreichend zur dauernden Reinerhaltung der Luft für 1 Stück Grossvieh.
- & Die Zufuhr von frischer Luft scheint bei der natürlichen Ventilation hanptsächlich durch die Seitenwandungen, der Abzug der verdorbenen, hanptsächlich durch die Decke zu geschehen. Die Herstellung einer porosen Decke ist daher, als die Ventilation sehr begünstigend, zu empfehlen.
- 9. Einen besonderen Einfluss auf die Vegetation üben aus:
  - a) Der Wind. Durch denselben wurde die Ventilation unter Umständen auf das 4fache der ursprünglichen Grösse vermehrt.
  - b) Der Regen. Durch denselben wird die Ventilation vermindert, da mit Feuchtigkeit benetzte Wände an Durchdringbarkeit für Luft verlieren.
- 0. Gut angelegte Abzugskanale für verdorbene Luft, sogenannte Dunstfänge, zeigen unter Umständen eine nicht unbedeutende Wirksamkeit für die Ventilation und sind im Stande, die Luft eines Stalles erheblich zu verbessern.

Ueber den Kohlensäuregehalt der Seeluft, von T.E. Thorpe\*). Kohlen-\* Verf. führte zwei längere Beobachtungs- und Untersuchungsreihen über säuregehalt ■ Kohlensäuregehalt der Luft auf offener See aus; die erste derselben in tirischen See, in 54° 21 Fuss nördlicher Breite und 4° 11 Fuss westlicher age, die zweite auf einer Reise nach Brasilien unter verschieden Breiten-Längengraden. Die Bestimmungen geschahen nach der Pettenkofer'schen thode mittelst Barytwasser und Oxalsäure, zum Theil auch Salzsäure, indem Luft in Flaschen von fast 5 Liter in der ersten Versuchsreihe oder von m 71/2 Liter in der zweiten Reihe angesammelt und dann mit Barytwasser w hänfigem Schütteln 1, bisweilen auch bis 6 Stunden geschüttelt wurde. Versuche wurden Nachmittags um 4 Uhr und Morgens um 4 Uhr ausgert, in den Stunden, wo die Tagestemperatur ihr Maximum und Minimum icht und wo etwaige Veränderungen im Kohlensäuregehalt der Tag- und **htinft sich am meisten be**merkbar machen mussten.

<sup>7</sup> Annal d. Chemie u. Pharmac. Bd. 145. S. 94.

Wir müssen uns auf die Mittheilung der aus 77 Einzelbestimmur berechneten Mittelzahlen beschränken. Bei der ersten Bestimmungsreike er sich, dass die Luft über der irischen See in 10000 Raumtheilen

3,082 Raumthl. im Mittel von 26 Bestimmungen,

3,320 » als Maximum und

2,660 » als Minimum Kohlensäure enthielt.

Die Luft über dem atlantischen Ocean enthielt in 10000 Raumtheile 2,953 Raumthl. im Mittel von 51 Bestimmungen,

3,36 » als Maximum und

2,66 » als Minimum Kohlensäure.

Die Mittelzahl der 77 Versuche zusammen ist 3,00.

Der Verf. vergleicht das Ergebniss seiner Untersuchungen mit den gebnissen älterer Bestimmungen des Kohlensäuregehalts der Landluft in gender Zusammenstellung.

| _        | Beobachter.      | Oertlichkeit.                        |   | Anzahl der<br>Versuche. | Vol. CO2<br>in 10000 Vol.L |
|----------|------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 1        | Th. de. Saussure | Chambeisy                            |   | 104                     | 4,15                       |
| 별        | Boussingault .   | Paris Gröningen London u. Manchester |   | 142                     | 2,97                       |
| <b>1</b> | Verver           | Gröningen                            |   | 90                      | 4,20                       |
| ٦        | Roscoe           | London u. Manchester                 |   | 161                     | 3,95                       |
|          | Angus Smith .    | » » »                                | • | 200                     | 4,03                       |

Mittel aller Beobachtungen 4,04

| See-  | Mittelwerth | aus | Lewy's Versuchen |   |   |   | 11 | 4,63 |
|-------|-------------|-----|------------------|---|---|---|----|------|
| luft. | l »         | ď   | Thorpe's »       | • | • | • | 77 | 3,00 |

Der Wechsel in dem Gehalte der Landluft an Kohlensäure, den man nach Oertlichkeit, Temperatur, Nebel, Regen u. s. w. bemerkt hat — der Geh schwankt zwischen 2,5 und 8 Vol. — konnte der Verf. bei der Seeluft nic nachweisen. Ebensowenig war demselben bezüglich des Gehalts der Li am Tage und des Nachts ein wesentlicher Unterschied bemerklich, die Beo achtungen am Tage ergaben im Mittel einen Gehalt von 3,011 Vol., die 6 Nachts im Mittel einen Gehalt von 2,993 Vol.

Bei der Landluft hat nach Saussure's und Boussingault's Beobachtung des entgegengesetzte Verhältniss statt; und zwar enthält die Luft des Nach der Luft am Tage gegenüber Kohlensäure in einem Verhältniss von 100:

Der Verf. resumirt das Ergebniss seiner Untersuchungen dahin: D Meer trägt nicht dazu bei, den Kohlensäuregehalt der Luft zu vergrösser sondern im Gegentheil, die Seeluft ist ärmer an Kohlensäure als die Landluindem das Meerwasser Kohlensäure aus der Luft aufnimmt. Der Durchschnitt gehalt der Seeluft an Kohlensäure — 3 Vol. auf 10000 Vol. — ist nahe constant in verschiedenen Breitengraden, sowie auch zu verschiedenen Jahre zeiten und der Gehalt unterliegt keinen bemerklichen täglichen Schwankunge

Die Ansichten früherer Forscher über diesen Gegenstand gingen dahin, dass midie Seeluft für kohlensäureärmer hielt als die Luft über dem festen Lande, inde man annahm, dass das Meerwasser die Kohlensäure aus der überstehenden Lu

sturbire. Jedoch erst Lewy\*) stellte genauere Bestimmungen an, vermittelst des adiometrischen Apparates von Regnault und Reiset; sie ergaben nicht nur einen schalt von 4,63 Vol. Kohlensäure, einen Gehalt, welcher gewöhnlich für die Landluft agenommen wird, sondern auch beträchtliche tägliche Schankungen, 5,299 Vol. Tags und 3,459 Nachts. Die Lewy'schen Resultate verdienen aber deshalb wenig Vertrauen, weil sie durch Bestimmungen erhalten wurden, die erst 18 Monate nach ufsammlung der Luft vorgenommen wurden. Die vorliegenden Ergebnisse des erf., welche nach einer exacteren Methode erhalten wurden, widerlegen die Lewy'hen Resultate und bestätigen die älteren Ansichten von Saussure d. J. und A.

Ueber den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre im tropischen Kohlenrasilien, von T. E. Thorpe \*\*). Die Untersuchung, welche der Verf. skuregehalt ber diesen Gegenstand ausführte, wurde zu Para an einer der Mündungen unt in den es Amazonenstromes, 80 engl. Meilen von der See entfernt, in 1° 27' südl. Tropen. t. und 48° 24' westl. L., am Rande eines ausgedehnten Urwaldes, über relchen während des grössten Theiles des Jahres die Passatwinde wehen, ansstellt. Die Bestimmungsmethode war die Pettenkofersche. Aus den 31 im pril und Mai 1866 vorgenommenen Bestimmungen geht hervor, dass die at im Mittel 3,28 Vol. in 10000 Vol. Luft enthielt. Der Verf. schreibt Abweichung von dem für die Landluft Europa's (4 in 10000) giltigen Etklwerth der vereinten Wirkung der tropischen Regen und der üppigen Vegezu, welche das Gas schnell aus der Luft entfernen. Die in Para jährin fallende Regenmenge betrug nahezu 3 Meter (= nahezu 110 Par. Zoll), welcher 1/3 in den Monaten März, April, Mai fällt.

Diese Erklärung entspricht allerdings den von Saussure, Boussingault und påter von Lewy gewonnenen Ergebnissen, welche Letzterer zu Boyota in Neumada im Mittel in 10000 Vol. Luft fand:

während der Regenzeit 3,822 Vol. Kohlensäure,

» trockenen Jahreszeit 4,573 Vol. Kohlensäure.

Vorkommen des Wasserstoffsuperoxyds in der Atmosphäre, Wasserstoffvon C. F. Schönbein\*\*\*). — Nach des Verf. Beobachtungen wird bei vielen, in der At-in der At-der atmosphärischen Luft stattfindenden langsamen Oxydationen unorga-mosphäre. ther und organischer Materien Wasserstoffsuperoxyd erzeugt, welches verseiner Verdampfbarkeit zum Theil in die Atmosphäre gelangen muss. Benso ist es nach dem Verf. wahrscheinlich, dass in Folge der in der Luft ktwihrend stattfindenden elektrischen Entladungen wie einiger Sauerstoff consist, so auch Wasserstoffsuperoxyd gebildet wird.

Rachdem der Verf. die Guajaktinktur in Verbindung mit wässrigem Malzals ein Reagens erkannt hatte, welches die allergeringsten Mengen Vascistoffsuperoxyd auffinden lässt, entdeckte derselbe am 21. Juni 1868 in

<sup>&</sup>quot;) Annal. de chem. et de phys. (3) XXXIV, 5.

Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 145. S. 104.

Journ. f. prakt. Chemie. 1869. Bd. 106. S. 270.

frisch gefallenem Gewitterregen die Gegenwart von Wasserstoffsuperoxyd und wies dieses darnach in jedem fallenden Regen unzweifelhaft nach.

Dass kein anderer Bestandtheil des Regens, als atmosphärisches Wasserstoffsuperoxyd die Blänung des Guajaks verursache, schliesst der Verf. aus der Thatsache, dass destillirtes Wasser, mit winzigen Mengen von Wasserstoffsuperoxyd versetzt, in jeder Hinsicht das fragliche Regenwasser nachahmt und dieses wie jenes durch Beimengung kleiner Mengen unorganischer oder organischer, das Wasserstoffsuperoxyd katalysirender Materien (Platinmohr, Kohle, Hefe etc.) beinahe augenblicklich, und nach einiger Zeit ganz von selbst die Fähigkeit verliert, unter Mitwirkung des Malzauszugs das Guajak zu bläuen.

Schönbein hat hiernach bewiesen, dass Wasserstoffsuperoxyd, sogut wie Ozon, ein steter Bestandtheil der Atmosphäre ist. Er hält es für wahrscheinlich, dass dieser Gehalt zu verschiedenen Zeiten ein verschiedener sei, je nach der Stärke der elektrischen Entladungen in der Luft. Die Bildung des Wasserstoffsuperoxyd's in der Atmosphäre durch elektrische Entladungen findet nach dem Verf. gleichzeitig mit der des Oson's statt, indem dabei der neutrale Sauerstoff der Luft chemisch polarisirt und das dabei auftretende Antozon (+) mit dem in der Luft vorhandenen Wasser zu Wasserstoffsuperoxyd ( $HO + \oplus$ ) vereinigt wird.

Verf. zweifelt nicht daran, dass das im Regenwasser enthaltene Wasserstoffsuperoxyd trotz seiner geringen Menge doch gewisse Wirkungen hervorbringe und glaubt, dass dasselbe namentlich auf die Vegetation eines begünstigenden Einfluss ausübe.

Wasserstoff.

Wern. Schmidt\*) bestätigte das Vorkommen des Wassersuperoxyd stoffsuperoxyds in der Luft, indem er mittelst des Schönbein'schen in der Atmosphäre. Reagenses dasselbe in einem am 25. Mai 1869 zu Breslau gefallenen Regen nachwies.

> Gegenwart des Wasserstoffsuperoxyds in der Atmosphäre. von H. Struve \*\*). - Seit einiger Zeit mit der chemischen Analyse des Wassers vom Flusse Kusa beschäftigt, fand der Verf., dass dieses nach jedem Regen- oder Schneefall salpetrigsaures Ammoniak enthielt, wovon aber nach einiger Zeit keine Spur mehr zu entdecken war. Bemüht, diesen Körper in der Luft selbst aufzufinden, gelangte der Verf. zu der Entdeckung der Gegenwart des Wasserstoffsuperoxyds in der Luft.

> Der Verf. glaubt Letzteres durch folgende zweierlei Verfahren in atmosphärischen Niederschlägen nachgewiesen zu haben.

> 1. Zu 25 CC. des Wassers setzt man 5 Tropfen eines Jodkalium-haltigen Stärkekleisters und 1 Tropfen einer verdünnten Lösung von schwefelsaurem Eisenoxydulammoniak. Selbst sehr geringe Mengen werden sogleich durch schwache Blau-

<sup>\*)</sup> Journ. f. prakt. Chemie. 1869. Bd. 106. S. 270.

<sup>\*\*)</sup> Compt. rend. 1869. t. 68. S. 1551.

kbung der Flüssigkeit angezeigt. 2. 100 CC. des Wassers werden mit 3 Tropfen sier alkalischen Bleioxydlösung versetzt und, wenn keine Trübung erfolgt, einige Impfen einer verdünnten Lösung von basisch-essigsaurem Bleioxyd zugemischt. Mach kurzer Zeit entsteht ein geringer Niederschlag, der weiss oder gelblichweiss sssieht und Bleisuperoxyd enthält. Wird dann noch 1 Tropfen Jodkaliumkleister zu ien abfiltrirten Niederschlag zugesetzt, so färbt er sich nach und nach blau. Diese firbung tritt sofort bei Zusatz eines Tropfens Essigsäure ein.

Der Verf. wies hiermit die Gegenwart von Wasserstoffsuperoxyd in dem Wasser von dem am 25. Febr. 1869 gefallenen Schnee nach; darauf am 29. ad 30. März in Regenwasser und Hagel, und zuletzt am 5. April in einem levitterregen.

Wärme- und Feuchtigkeitsschwankungen in verschiede-wärme-und en Luftschichten, von Flammarion\*). Der Verf. veröffentlichte Feuchtigahlreiche meteorologische Beobachtungen, welche er auf zehn Luftschifffahrten, mgeführt unter den mannig fachen meteorologischen Verhältnissen, sammelte. Fir beschränken uns auf die Mittheilung der auf die Wärme und Feuchitatieverhältnisse der Luft bezughabenden Beobachtungen, die der Verf. in ligenden Sätzen zusammenfasst: Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit 🗪 vom Erdboden an bis zu einer gewissen Höhe über der Erde zu. Es teine Luftzone, wo sie ihr Maximum erreicht, von dieser Zone an vermert sie sich beständig in dem Maasse, als man sich in höhere Regionen mbt. Je nach Tages- und Jahreszeit und je nach dem Zustand des Himmels bindet sich das Feuchtigkeitsmaximum in höheren oder tieferen Schichten kr Luft. Nur unter seltenen Umständen (hauptsächlich bei Morgenroth) ist Esse Zone in der Nähe des Bodens. Der allgemeine Gang der Luftfeuchtigkeit Fie er sich im ersten Satze ausgesprochen findet) ist constant bei Tag und scht, bei klarem und bei bedecktem Himmel.

Luftwärme. Die Abnahme der Luftwärme mit der Erhebung über die Ette ist keine constante und gesetzmässige. Sie schwankt je nach der Tagesad Jahreszeit, je nach der Beschaffenheit des Himmels, je nach der Windithtung und je nach dem Zustand des Wasserdampfes. Bei heiterem Himmel tie rascher als bei bedecktem Himmel. Sie spricht sich in folgenden

| hien au                               | 18:      | Ahnahma                    | ler Temperatur           | Verminderung der Wärm |                              |  |  |
|---------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| Höhe<br>über der                      |          |                            | r Luft                   | bei Erhebun<br>um Gra | g um je 500 Mtr.<br>ad Wärme |  |  |
| Ere                                   |          | bei klarem<br>Himmel       | bei bedecktem<br>Himmel. | bei klarem<br>Himmel. | bei bedecktem<br>Himmel.     |  |  |
|                                       |          | ° C.                       | ° C.                     | ° C.                  | ° C.                         |  |  |
| 500                                   | Meter    | 4,0                        | 3,0                      | 4,0                   | 3,0                          |  |  |
| 1000                                  | •        | 7,0                        | 6,0                      | 3,0                   | 3,0                          |  |  |
| 1500                                  | <b>»</b> | 10,5                       | 9,0                      | 3,5                   | 3,0                          |  |  |
| 3000                                  | •        | 13,0                       | 11,5                     | 2,5                   | 2,5                          |  |  |
| 2500                                  | >        | 15,0                       | 14,0                     | 2,0                   | 2,5                          |  |  |
| 3000                                  | •        | 17,0                       | 16,0                     | 2,0                   | 2,0                          |  |  |
| _ \$500                               | >        | 19,0                       | 18,0                     | 2,0                   | 2,0                          |  |  |
| De Albadea<br>la Mital<br>Malagray vi | date had | indet<br>einer<br>189 Mtr. | 194 Mtr.                 |                       | ·                            |  |  |

<sup>&</sup>quot;) Compt. rend 1868. t. 66. p. 1051 ff. (Études météorologiques faites en ballon.)

kungen.

Die Temperatur der Wolken ist höher, als die der darüber u darunter befindlichen Luft. Die Abnahme ist stärker in den der Erde z liegenden Schichten und wird geringer, je mehr man sich erhebt. D nahme ist ferner grösser des Abends als des Morgens, grösser an w als an kalten Tagen.

Gehalt des Regen-

Ueber den Gehalt des Regenwassers an Ammoniak une wassers an petersäure sind die in unseren vor-\*) und vorvorjährigen \*\*) Be Ammoniak angeführten Untersuchungen einiger landwirthschaftlicher Versuchsst und Salvon den Stationen Regenwalde durch A. Beyer und Ida-Marienhütte Bretschneider fortgesetzt worden, über deren Resultate Eichhorn tete \*\*\*). — Die Resultate, welche in untenstehenden Tabellen zusam stellt sind, wurden nach den früheren Verfahren und Untersuchungsme der Verf. erhalten.

Resultate der Station Regenwalde.

# I. Vertheilung der Niederschläge auf die Monate des Versuchsjahres 1

| Monat. Zahl d<br>Tage<br>Niedd<br>schl<br>gen |    | Absolute Menge der Nieder- schläge pro Pariser ☐ Fuss in Grammen. | Durch-<br>schnitt<br>pro Tag. | Regen-<br>menge<br>in<br>Linien<br>preuss. | Bemerkungen.  |
|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1866. März                                    | 15 | 2467.1                                                            | 164,5                         | 10.66                                      | 9 Schneetage. |
| April                                         | 10 | 2796,1                                                            | 254.2                         | 12,08                                      | 1 Gewitter.   |
| Mai                                           | 16 | 4506,2                                                            | 321,8                         | 19,47                                      | 5 »           |
| Juni                                          | 8  | 3812,6                                                            | 381,2                         | 16,47                                      | 9 »           |
| Juli                                          | 21 | 6569,1                                                            | 298,6                         | 28,38                                      | 9 n 1 Tag mi  |
| August .                                      | 14 | 10211,1                                                           | 638,2                         | 44,12                                      | 2 »           |
| September                                     | 12 | 2988,5                                                            | 271,6                         | 12,92                                      | 4 2           |
| Oktober .                                     | 5  | 1644,8                                                            | 328,9                         | 7,11                                       |               |
| November                                      | 22 | 8357,0                                                            | 417,8                         | 36,12                                      | 6 Schneetage. |
| December                                      | 19 | 10289,0                                                           | 541,5                         | 44,46                                      | 8 1           |
| 1867. Januar .                                | 17 | 8273,0                                                            | 486,6                         | 35,75                                      | 12            |
| Februar .                                     | 16 | 6485,0                                                            | 405,3                         | 28,02                                      | 8 »           |
| Jahr –                                        |    | 68399,7                                                           | -                             | 295,56                                     | = 24,36 Zoll. |

<sup>\*)</sup> Jahresb. 1366. S. 67.

<sup>\*\*) » 1867.</sup> S. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Anal. der Landw. in Preussen. 1868. Bd. 51. S. 223.

|                   | der N                                 | Absoluter Gehalt<br>der Niederschläge an | halt<br>ge an                         | Gehalt                                 | Gehalt eines Kilogramms<br>Niederschlag an | gramms                               | Gewicht<br>d. Nieder-                           | Absoluter                           | Absoluter Gehalt des monati.<br>Niederschlags pro Morgen. | Morgen.                     |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Monate.           | Am-<br>moniak.<br>(NHs )<br>Millgram. | Salpeter-<br>säure.<br>Millgrmm.         | Stickstoff<br>in Summe.<br>Milligrmm. | Am-<br>moniak.<br>(NHs.)<br>Milligram. | Salpeter-<br>säure,<br>Millgræm.           | Stickstoff<br>in Summe.<br>Millgrum. | den Monat<br>u. preuss.<br>Morgen.<br>Kilogram. | Am-<br>moniak.<br>(NH3.)<br>Gramme. | Salpeter-<br>säure.<br>Gramme.                            | Stickstoff in Summe Gramme. |
|                   | 5.61                                  | 6,750                                    | 6,370                                 | 2,27                                   | 2,736                                      | 2,583                                | 59695,2                                         | 129,98                              | 163,33                                                    | 154,13                      |
|                   | 7,11                                  | 96969                                    | 7,588                                 | 2,54                                   | 2,395                                      | 2,714                                | 67652,0                                         | 171,34                              | 162,01                                                    | 183,59                      |
|                   | 13,57                                 | 11,988                                   | 14,285                                | 3,01                                   | 2,660                                      | 3,170                                | 95008,3                                         | 328,38                              | 290,06                                                    | 345,63                      |
|                   | 11,68                                 | 11,826                                   | 12,684                                | 3,06                                   | 3,102                                      | 3,327                                | 92235,1                                         | 282,58                              | 286,14                                                    | 806,89                      |
|                   | 13,11                                 | 10,534                                   | 12,354                                | 3,5                                    | 0,912                                      | 1,581                                | 155943,0                                        | 18,118                              | 145,03                                                    | 298,91                      |
| September         | 17.83                                 | 9,990                                    | 17.270                                | 5.96                                   | 3,948                                      | 5.798                                | 72297.3                                         | 481.30                              | 241.17                                                    | 419.85                      |
|                   | 17,68                                 | 12,151                                   | 17,700                                | 10,75                                  | 7,386                                      | 10,760                               | 39778,1                                         | 427,78                              | 294,00                                                    | 428,26                      |
| November          | 27,54                                 | 13,716                                   | 26,236                                | 3,29                                   | 1,637                                      | 3,138                                | 202205,6                                        | 666,35                              | 331,87                                                    | 634,80                      |
| December          | 20,65                                 | 28,620                                   | 24,424                                | 2,01                                   | 2,781                                      | 2,373                                | 248952,6                                        | 499,47                              | 692,48                                                    | 590,86                      |
|                   | 18,02                                 | 17,010                                   | 19,250                                | 2,18                                   | 2,056                                      | 2,326                                | 200173,5                                        | 436,00                              | 411,51                                                    | 465,70                      |
|                   | 8,84                                  | 12,960                                   | 10,640                                | 1,36                                   | 1,998                                      | 1,640                                | 156911,0                                        | 213,84                              | 313,58                                                    | 257,43                      |
| Marz bis Mai ult. | 26,29                                 | 25,434                                   | 28,243                                | 2,70                                   | 2,608                                      | 2,891                                | 225356                                          | 630,25                              | 615,4                                                     | 683,3                       |
| Senthr his Norhr  | 52,44                                 | 27,972                                   | 50,434                                | 2,55                                   | 1,358                                      | 2,449                                | 214981                                          | 1268,71                             | 8,679                                                     | 1489.8                      |
|                   | 47,50                                 | 58,590                                   | 54,310                                | 1,90                                   | 2,339                                      | 2,168                                | 606037                                          | 1149,31                             | 1417,6                                                    | 1314,0                      |
|                   | I                                     | 1                                        | 1                                     | 2,77                                   | 2,172                                      | 1                                    | 1643918                                         | 4573,70                             | 3576,8                                                    | 4700,3                      |

Die nachfolgende Tabelle III giebt die Hauptresultate der 3 Beobachtungsjahre, indem sie die bei dieser Station ermittelten Stickstoffmengen pro Morgen in Grammen und die Regenmengen in preussischen Linien wiedergiebt. III.

|                               | 1864                               | 1/65.                            | 186                               | 5/66.                             | 186                                 | 6/67.                             |                                   | ttel<br>Jahre.                   |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                               | Stick-<br>stoff,<br>Grmm           | Regen.                           | Stick-<br>stoff.<br>Grmm.         | Regen.                            | Stick-<br>stoff.<br>Grmm.           | Regen.                            | Stick-<br>stoff.<br>Grmm.         | Regen.                           |
| Frühling Sommer Herbst Winter | 1390,7<br>1412,4<br>864,2<br>645,3 | 68,55<br>89,19<br>83,87<br>32,04 | 462,6<br>1223,2<br>429,2<br>852,8 | 25,00<br>117,26<br>37,55<br>45,22 | 683,3<br>1220,3<br>1482,9<br>1314,0 | 40,44<br>89,52<br>56,64<br>108,96 | 845,5<br>1285,3<br>925,4<br>937,0 | 44,66<br>98,66<br>59,35<br>62,07 |
| Jahr                          | 4312,6                             | 273,65                           | 2967,6                            | 225,03                            | 4700,5                              | 295,56                            | 3993,5                            | 264,75                           |

Hiernach entspricht der grösseren Regenmenge die absolut grössere Stickstoffmenge, wie das namentlich aus den Mittelzahlen der Spalten 7 und 8 der Tabelle ersichtlich ist und was ein Vergleich der einzelnen Jahre ergiebt.

Resultate der Station Ida-Marienhütte.\*)

| 1866/67.                                                                                                                               | Anzahl<br>der<br>Regentage.                                       | Regenmenge<br>pro preuss.<br>Morgen.<br>Ptd.                                                                                                            | Wasserhöhe<br>1866/67.<br>preuss. Morgen                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1866. April 15—30 Mai Juni Juli August September . Oktober . November . December . December . 1867. Januar Februar . März April 1—15 . | 6<br>14<br>9<br>18<br>15<br>11<br>3<br>13<br>12<br>20<br>16<br>15 | 181372,6<br>G06639,5<br>182104,9<br>438780,2<br>453209,9<br>217842,0<br>17420,8<br>199078,6<br>184125,3<br>259811,7<br>213998,1<br>227707,2<br>169687,9 | 1,36<br>4,54<br>1,36<br>3,29<br>3,39<br>1,63<br>0,13<br>1,49<br>1,38<br>1,95<br>1,60<br>1,70 |
|                                                                                                                                        | 165                                                               | 3351778,7                                                                                                                                               | 25,09                                                                                        |

<sup>\*)</sup> Wurden nach dem im Jahresberichte 1866 mitgetheilten Untersuchungsverfahren erhalten.

Die Luft-

1000 Gramm oder 1 Liter Regenwasser enthalten:

|       |                       |                            | galanta.                        | D 040000000                | iu Form                         | Im                                | Or-                          | Mi-<br>neralische            |
|-------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       | 1866/67.              | Am-<br>moniak.<br>Milligr. | Salpeter-<br>säure.<br>Milligr. | Am-<br>moniak.<br>Milligr. | Salpeter-<br>säure.<br>Milligr. | Ganzen<br>Stickstoff.<br>Milligr. | Sub-<br>stanzen.<br>Milligr. | Sub-<br>stanzen.<br>Milligr. |
| 1866. | April 15-30           | 2,823                      | 0,115                           | 2,407                      | 0,030                           | 2,437                             | 14,4                         | 18,7                         |
|       | Mai                   | 2,370                      | 0,235                           | 1,952                      | 0,061                           | 2,013                             | 9,6                          | 9,4                          |
|       | Juni                  | 2,726                      | 0,532                           | 2,245                      | 0,138                           | 2,383                             | 8,0                          | 13,0                         |
|       | Juli                  | 2,424                      | 0,196                           | 1,996                      | 0,051                           | 2,047                             | 6,2                          | 8,5                          |
|       | August                | 2,022                      | 0,663                           | 1,665                      | 0,172                           | 1,837                             | 4,2                          | 10,0                         |
|       | September .           | 2,839                      | 0,709                           | 2,338                      | 0,184                           | 2,522                             | 6.8                          | 12,2                         |
|       | Oktober<br>November . | 2,493                      | 1,060                           | 2,053                      | 0,275                           | 2,328                             | 5,2                          | 21,8                         |
|       | December .            | 2,089                      | 0,350                           | 1,720                      | 0,091                           | 1,811                             | 6,2                          | 18,4                         |
| 1867. | Januar                | 1,685                      | 0,462                           | 1,387                      | 0,120                           | 1,507                             | 5,0                          | 11,0                         |
|       | Februar               | 2,327                      | 0,293                           | 1,916                      | 0,076                           | 1,992                             | 9,6                          | 10,0                         |
|       | Marz                  | 1,790                      | 0.516                           | 1,474                      | 0,134                           | 1,608                             | 14,4                         | 14,8                         |
|       | April 1-15            | 1,979                      | 0,354                           | 1,630                      | 0,092                           | 1,722                             | 9,4                          | 10,8                         |
|       | im Mittel             | 2,297                      | 0,457                           | 1,898                      | 0,119                           | 2,017                             | 8,2                          | 13,2                         |

Ш.

11

## Mit dem Regen fielen auf den preussischen Morgen:

|         |                       |                | f in Form<br>on     | Stickstoff    | Or-<br>ganische | Mi-<br>neralische |
|---------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 18      | 366/67.               | Am-<br>moniak. | Salpeter-<br>saure. | im<br>Ganzen. | Sub-<br>stanz.  | Sub-<br>stanz.    |
|         |                       | PM.            | Pfd.                | Pfd.          | Pfd.            | Pfd.              |
| 1866. A | pril 15—30            | 0.4365         | 0.0054              | 0,4419        | 2,6117          | 3,3916            |
|         | lai                   | 0,1841         | 0.0370              | 1,2211        | 5,8237          | 5,7024            |
| J       | uni                   | 0.4088         | 0.0251              | 0,4339        | 1,4569          | 2,3673            |
| J       | uli                   | 0,8758         | 0.0223              | 0,8981        | 2,7206          | 3,7296            |
| A       | ugust . •             | 0.7545         | 0,0799              | 0,8324        | 1,9034          | 4,5320            |
| S       | eptember .            | 0,5093         | 0,0400              | 0,5493        | 1,4813          | 2,6576            |
| _       | )ktobtr<br>Tovember . | 0,4087         | 0,0547              | 0,4634        | 1,1257          | 4,7196            |
| Γ       | December .            | 0,3166         | 0,0167              | 0,3333        | 1,1415          | 3,3879            |
| 1867. J | anuar                 | 0,3603         | 0,0311              | 0,3914        | 1,2990          | 2,1399            |
| F       | ebruar                | 0,4100         | 0,0162              | 0,4262        | 2,0543          | 3,3700            |
| N       | lärz                  | 0,3356         | 0,0305              | 0,3661        | 3,2789          | 1,7104            |
|         | April 1—15.           | 0,2765         | 0,0156              | 0,2921        | 1,5950          | 2,8579            |
|         | Zusammen              | 6,2767         | 0,3725              | 6,6492        | 26,4920         | 40,5662           |

Der Gehalt des Regenwassers an Ammoniak ist in Ida- Marienhütte durchschnittlich etwas geringer als zu Regenwalde; das Jahresmittel beträgt ma Ida- Marienhütte 2,297 Mllgr., in Regenwalde 2,77 Mllgr. Ammoniak im Liter Regenwasser. Eine grosse Differenz besteht in dem Gehalte des Regenwassers an Salpetersäure; während in Regenwalde der Gehalt pro Liter durchschnittlich 2,272 Mllgr. beträgt, beträgt derselbe in Ida- Marienhütte nur 0,459 Mllgr. In Folge dieses Ammoniak- und Salpetersäuregehalts ist denn auch die gesammte Stickstoffmenge, welche mit dem Regen auf die Fläche

eines Morgens niederfällt, in Ida-Marienhütte (6,65 Pfd.) geringer, als in 1 walde (9,4 Pfd.)

IV. Stickstoffmenge pro Morgen in Pfunden nebet Regenmenge in preuss.!

| Jahr.                                                                                            | 1863                                                                                         | 5/66.                                                                                                | 1866                                                                                                       | 1866/67.                                                                                             |                                                                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                  | Stickstoff.                                                                                  | Regen.                                                                                               | Stickstoff.                                                                                                | Regen.                                                                                               | Stickstoff.                                                                   | R |
| April 15 – 30 Mai Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar März April | 0,000<br>0,756<br>0,782<br>0,610<br>1,508<br>} 0,495<br>0,279<br>} 0,462<br>0,790<br>} 0,990 | 0,00<br>1,75<br>8,07<br>2,23<br>5,67<br>0,18<br>1,26<br>0,88<br>0,45<br>0,42<br>1,50<br>2,62<br>0,24 | 0,442<br>1,221<br>0,434<br>0,898<br>0,832<br>0,549<br>} 0,463<br>0,333<br>0,391<br>0,426<br>0,366<br>0,292 | 1,36<br>4,54<br>1,36<br>3,29<br>3,29<br>1,68<br>0,13<br>1,49<br>1,38<br>1,95<br>1,60<br>1,70<br>1,27 | 0,221<br>0,988<br>0,608<br>0,754<br>1,170<br>0,893<br>0,593<br>0,608<br>0,608 |   |
| Jahr                                                                                             | 6,672                                                                                        | 20,27                                                                                                | 6,647                                                                                                      | 25,09                                                                                                |                                                                               |   |

Eichhorn beschlieset diese Mittheilungen mit Folgendem:

Die in Regenwalde beobachtete Gleichmässigkeit zwischen Sticksto Regenmenge findet in Ida-Marienhütte nicht in dem Maasse statt. Das Jahr hatte 1/4 mehr Regen als das vorhergehende Jahr, dennoch aber mehr, sogar noch etwas weniger Stickstoff dem Acker geliefert. Be einzelnen Monaten ist ziemliche Uebereinstimmung, dergestalt, dass bei mender Regenmenge auch eine Vermehrung des Stickstoffs eintritt. Es tigen also auch diese Versuche die in den früheren Berichten hervorgel Thatsache, dass trotz des verschiedenen Gehalts des Regenwassers an säure und Ammoniak in den verschiedenen Monaten und Jahreszeiten grösseren Regenfall diese Ungleichheit nicht nur ausgeglichen wird, sauch dahin sich regelt, dass durch eine grössere Regenmenge auch eine großen den geschaft wird.

Wir können unsere bei den früheren Berichten gegebenen Aeusserung wiederholen und verweisen daher auf diese.

Gehalt

L. B. Boussingault untersuchte verschiedene Schneeatmosphäri-Regenwässer auf ihren Gehalt an stickstoffhaltigen Ve
seher Niederschläge
an Ammoniak und verschiedenen Punkten gesammelt worden. Die Resultate sind aus Folg
salpetriger
säure.

<sup>\*)</sup> Compt. rend. 1869. t. 68. S. 1553.

von Brunnenwässern.

| Ein Liter Wasser enthielt: Ammoniak. Milligramm.  | Salpetrige Säure.<br>Milligramm. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| See des St. Bernhard 0,10                         |                                  |
| Schnee vom St. Bernhard Spuren.                   | Spuren.                          |
| Regenwasser vom St. Bernhard 1,10                 | 0,30                             |
| Schnee vom Vélan (organische Materie enth.) 15,60 | <del></del>                      |
| Schnee vom Combin, 1 Flasche 11,00                | 22,00                            |
| > > 2 Flaschen nicht best.                        | 21.00                            |

Der für Schneewasser angegebene Gehalt an Ammoniak ist als sehr hoch zu excichnen, wenigstens ist bei der Untersuchung der preussischen Stationen in dieser ichtung nur ein einziges Mal ein ähnlich hoher Gehalt, wie er hier vorliegt, genden worden. Noch auffallender ist der hohe Gehalt an salpetriger Säure. Versicht man den Stickstoffgehalt, den hier Boussingault in Schneewasser gefunden in den Zahlen der Station Regenwalde, welche unter allen Stationen die chsten Zahlen für den Stickstoffgehalt der meteorologischen Niederschläge aufist, so ergiebt sich, dass nur einmal ein annähernd hoher Gehalt, nämlich 10 Milliamm pro Liter aufgefunden wurde, während sich hier ein solcher von 16 Milliamm berechnet (Schnee von Combin).

E. Reichardt untersuchte eine Anzahl Brunnenwässer Leip- Salpeter-

| s auf ihren Geha   | lt : | an Salpe                        | tersäure                    | .*)                                  |                                   |
|--------------------|------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Im Liter           |      | .bdampf-<br>ückstand.<br>Gramm. | Glüh-<br>verlust.<br>Gramm. | Organische<br>Substanz.**)<br>Gramm. | Salpeter-<br>säure.***)<br>Gramm. |
| Vom Rossplatz      |      | 0,980                           | 0,230                       | 0,092                                | 0,1468                            |
| Dorotheenstrasse . |      | 1,160                           | 0,250                       | 0,107                                | 0,1488                            |
| Gerberstrasse      |      | 0,470                           | 0,090                       | 0,037                                | 0,0236                            |
| Tauchaer Strasse . |      | _                               |                             | _                                    | 0,1839                            |
| Bettelbrunnen      |      |                                 |                             | _                                    | 0,2362                            |
| Burgstrasse        |      |                                 | _                           | _                                    | 0,0506                            |
| Magdeburger Bahn   | hof  |                                 |                             |                                      | 0,0132                            |
| Wasserleitung      |      | _                               | _                           | _                                    | 0,0115                            |

Nach Boussingault und Anderen soll Salpetersäure als normaler Bestandeil in den meisten Quellen, namentlich den aus der Kalkformation kommenden, ch vorfinden. Einigermaassen grössere Mengen dieses Körpers können aber unträglichstes Zeichen einer stattgefundenen Infiltration oxydirter Stoffe liten. Desahalb ist eine quantitative Bestimmung der Salpetersäure von Wichgkeit für die Beurtheilung eines Trinkwassers. Nach O. Reich ist ein chalt von 4 Thl. Salpetersäure in 1 Million Thl. Wasser die äusserste Grenze ir ein gutes Trinkwasser. Der oben gefundene geringste Gehalt beträgt ber 11.5 Thl. in 1 Million Thl. Wasser.

<sup>&</sup>quot;) Zeitschr. f. anal. Chemie. Bd. 8. S. 118.

<sup>&</sup>quot;) Wurde nach der Methode von Kubel mittelst übermangansaurem Kali

<sup>•••)</sup> Nach der Methode von Schlösing bestimmt.

| Ammoniak- u. Salpeter- säuregehalt von ver- | auf ihren                    | us untersuchte einige Brunnen-, I<br>n Ammoniak- und Salpetersäur<br>ben enthielten: | Feich-<br>regehal        | und Drain t*).                 |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| schiedenen<br>Wässern.                      | Zeit der<br>Be-<br>stimmung. | Gegenstand.                                                                          | Mill<br>Stick-<br>stoff, | igramm pro L<br>Am-<br>moniak. |
|                                             | 10. <b>Mai.</b>              | Stadtbrunnen am Markte (Insterburg)                                                  | ${2,10} \\ 18,93$        | 3,90                           |
|                                             | 12. »                        | Drainwasser von Althof                                                               | { 0,00<br>{ 5,29         | _                              |
|                                             | 29. »                        | Wasser aus d. Schlossteiche (Insterburg)                                             | { 0,52<br>{ 0,26         | 0,97                           |
|                                             | 8. Juni.                     | Wasser aus der Angerapp                                                              | { 0,25 2,52              | 0,47                           |
|                                             | 10. >                        | Drainwasser von Althof (anderen Orts)                                                | <b>0,00</b> 2,96         | _                              |

'Zusammensetzung des Wassers vom Todten Meer; vo Wasser des Todten Klinger. \*\*)

Meeres.

In 100 Thl. Meerwasser sind gefunden: Chlor

| · ·         | •   | •  | •   | • | 10,021 |
|-------------|-----|----|-----|---|--------|
| Brom        |     |    |     |   | 0,419  |
| Schwefelsät | ıre | (S | 04) |   | 0,066  |
| Natrium .   |     |    |     |   | 3,488  |
| Kalium .    |     |    |     |   | 0,751  |
| Calcium .   |     |    |     |   | 1,125  |
| Magnesium   |     |    |     |   | 2,740  |
|             |     |    | _   |   | 94 510 |

15.991

Hieraus berechnet sich für 100 Thl. Meerwasser:

Chlornatrium . . . 8,561 Chlorkalium . . . 1,433 Chlormagnesium . . 10,842 Chlorcalcium . . . 3,039 Bromnatrium . . . 0,549 Schwefelsaurer Kalk . 0,093

Die qualitative Analyse ergab ferner noch Spuren von Thonerde Mangan, Kieselsäure und organischen Stoffen.

Die Analyse stimmt mit älteren Analysen, namentlich auch C. Gmelin's dieses Wassers gut überein.

Analyse des Flusswassers der Cettinje, von Aug. Viertha Analyse des Wassers — Das Wasser wurde mitten im karstischen Kalkterrain von Podgar Cettinje. schöpft.

<sup>\*)</sup> Landw. Versuchsst. B. IX. S. 476.

\*\*) Württemb. naturw. Jahreshefte. 25. Jahrg. 1869. S. 200.

\*\*) Sitzungsberichte d. Wien. Akad. d. W. Math. Naturw. Kl. Ba 2. Abth. S. 475.

157

#### Die Luft.

#### Dasselbe enthält in 10000 Gewichtstheilen:

| Kalkbicarbonat   |       |     |     |     |    | 0,1017 |
|------------------|-------|-----|-----|-----|----|--------|
| Schwefelsauren   |       |     |     |     |    | 2,5538 |
| Chlorkalium .    |       |     |     |     |    | 1,0982 |
| Chlornatrium     |       |     |     |     |    | 1,0174 |
| Chlormagnesiun   |       |     |     |     |    | 0.9888 |
| Kieselsäure .    |       |     |     |     |    | 0,0350 |
| Summe der fixe   | n Bes | tar | ıdt | hei | le | 5,7944 |
| Specifisches Ger |       |     |     |     |    | 1,0008 |

Schliesslich verweisen wir noch auf nachstehende Mittheilungen und Abhandlangen, über die zu referiren uns der Raum dieses Berichts verbietet:

Die schnee- und frostfreien Tage in Sachsen in ihrer Bedeutung für die andwirthschaft. Von H. Krutsch. 1)

Die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse Sachsens. Von H. Krutsch.<sup>2</sup>)

Ein Beitrag zur Gewitterkunde; von Wilh. von Bezold. 3)

Ueber die Vertheilung der Wärme auf der Erdoberfläche; von L. Witte. 4)

Die Witterung des Jahres des Misswachses 1867; von H. W. Dove. 5)

Regenkarte für Frankreich. 6)

Der Moorrauch im Juli 1868; von W. Schieferdecker. 7)

Sur la température de l'air hors du bois et sous bois; par A. C. et E. Becerel. 8)

Des quantités d'eau tombées près et loin des bois; par Becquerel. 9) Influence des forêts sur le régime des eaux, par Marié Davy. 10)

De la température de l'air et du sol dans ses rapports avec la végétation; Gaetan Cantoni. 11)

Température du sol; par Marié Davy 12)

Température du sol pendant l'automne de 1868; p. E. Rissler. 18)

On the température of the sea, and its influence on the climate and iculture of the British Isles; Niclolas Whitley. 14)

<sup>1)</sup> Chem. Ackersmann 1869. S. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) . > . S. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Poggend. Annal. der Phys. u. Chem. 1869. Bd. 136. S. 513.

<sup>4)</sup> Ztschr. f. d. ges. Naturwissensch. Berlin. Bd. 31. S. 426.

b) b des Köngl. Preuss. Statist. Büreaus. 9 Jahrg. No. 4, 5 u. 6.

<sup>6)</sup> Landw. Centralbl. 1868. Bd. II. S. 387.

<sup>7)</sup> Ztschr. f. d. ges. Naturwissensch. Berlin. 1869. No. 9.

<sup>\*)</sup> Compt. rend. 1869. Bd. 68. S. 677 u. 737.

<sup>\*) &</sup>gt; > Bd. 68. S. 789.

<sup>16)</sup> Journ. d'Agric. prat. 1869. Bd. II. S. 234, 594.

<sup>11) » »</sup> Bd. I. S. 63, 138, 715.

<sup>19) » »</sup> Bd. I. S. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) » » Bd. I. S. 375.

<sup>16)</sup> Journ. of the Royal Agric. Soc. 1868. Bd. II. S. 38.

Rückblick.

Die erste Arbeit dieses Kapitels »Ueber den Kohlensäuregehalt der Stallluft und dem Luftwechsel in Stallungen« von II. Schultze ist von so grossem wissenschaftlichen wie praktischen Interesse, dass wir es für Pflicht hielten, darüber in grösserer Ausführlichkeit zu referiren, als man es in diesem Bericht erwarten darf. Wir entnehmen derselben, dass die Luft in Stallungen sich mit 2,5 bis 3 pro mille Kohlensäure beladen kann, ohne dass sie bei Menschen das Gefühl der Unbehaglichkeit hervorruft und ohne dass sie dem darin athmenden Vieh lästig oder nachtheilig zu sein scheint. Nach Pettenkofer's Ermittelungen ist eine Luft der menschlichen Wohnräumen schon bei 1 pro mille Kohlensäure als verdorben zu bezeichnen. Es scheint hiernach, dass die Menschen im Verhältniss zur Kohlensäure gleichzeitig mit dieser mehr als das Vieh von denjenigen flüchtigen organischen Stoffen auscheiden, welche in erster Linie die Luft zum Athmen untauglich machen. Möglich auch, dass die in der Stallluft befindliche Kohlensäure nicht allein Ausscheidungprodukt des Viehs ist, sondern auch von Zersetzung des Mistes herrührt. Zur dauernden Erhaltung einer guten Luft in einem Stalle müssen jedem Stück Grossvieh pro Stunde 50 — 60 Kubikmeter frischer Lust zugeführt werden. Auf die natürliche Ventilation ist das Baumaterial, aus dem Wandungen und Decke der Stallungen gebildet sind, von wesentlichem Einflusse. Die Decke der Stallungen ist vorzugsweise die die schlechte Luft ableitende Fläche; die Wandungen bieten die die frische Luft zuführende Fläche. Für beide Flächen ist eine hinlängliche Porosität von Wichtigkeit, namentlich ist die Herstellung einer porösen Decke sehr zu empfehlen. Als besonders für die Luft durchdringbares Baumaterial sind Lehmsteine zu bezeichnen. Die Erhaltung einer guten frischen Luft und die Erhaltung einer mässigwarmen Temperatur sind zwei Anforderungen, die man an einen guts Stall stellen muss. Ersteres kann man durch künstliche Ventilation (durch Fenster, Thüren, Dunstfänge) leicht erreichen, die im Winter aber mit beträchtlicher Ab kühlung der Stallluft verknüpft ist. Man ist daher für diese Jahreszeit angewiesen, die Zuführung der frischen Luft möglichst auf den Weg der natürlichen Ventilation (durch die porösen Wände und die Decke) zu beschränken und es ist deshalb ferner nöthig, beim Bau von Stallungen auf die Wahl eines porösen Baumaterials Bedacht zu nehmen. Je weniger dasselbe porös und für die Luft durchdringber ist, eine desto grössere ventilirende Wandfläche muss dem Vieh geboten werden. Eine aus massivem 21/2 Fuss starkem Bruchstein-Mauerwerk gebildete Wandfläche von 400 Quadratfuss Oberfläche erwies sich ausreichend zur dauernden Reinerhaltung der Luft für 1 Stück Grossvieh. — Ueber den Kohlensäuregehalt der Seelust stellte T. E. Thorpe Messungen an. Aus seinen zahlreichen Untersuchung geht hervor, dass der Kohlensäuregehalt der Seeluft — entgegen der Ansicant Lewy's und entsprechend den älteren Ansichten Saussure's — geringer ist, der der Landluft. Die Annahme einer Absorption der Kohlensäure der Land durch das Meer ist hiernach berechtigt. Die Untersuchung ergiebt ferner, de dieser Kohlensäuregehalt keinen erheblichen Schwankungen unterworfen ist, wed et die Tageszeit noch die Temperatur, die Oertlichkeit und meteorischen Verhältnis sind darauf von Einfluss. — Derselbe Verfasser fand den Kohlensäuregeh der Luft über dem tropischen Brasilien auf 3,28 Vol. in 10000 Vol. herabgedrück Der Verf. sieht den Grund dafür in den während der Untersuchungszeit herrsche 🖚 den heftigen Regen und in der dortigen üppigen Vegetation, welche beide 🗻 🚚 rasche Entfernung der Kohlensäure aus der Luft hinwirken müssen. — Durch

Untersuchungen C. F. Schönbein's haben wir in dem Wasserstoffsuperox

ien neuen Bestandtheil der Atmosphäre kennen gelernt, der nicht minder von steutung für die in der organischen und unorganischen Natur stattfindenden tydationsprocesse ist, als das Ozon. Der Verf. stellte in der mitgetheilten Unterdung die Gegenwart dieses Körpers in jedem Regenwasser fest und leitet daraus stete Gegenwart desselben in der atmosphärischen Luft ab. Derselbe wird in ge elektrischer Entladungen gleichzeitig mit Ozon gebildet, indem gewöhnlicher ntraler Sanerstoff chemisch polarisirt und das freiwerdende Antozon (\*\*) mit dampfnigem Wasser vereinigt wird. - W. Schmidt bestätigte das Vorkommen des sserstoffsuperoxyds in der Luft und H. Struve entdeckte später unabhängig Schönbein und mittelst anderer Reagentien, als dieser verwendete, ebenfalls en Körper in meteorischen Niederschlägen. - Ueber die Wärme- und Feucheitsschwankungen in verschiedenen Luftschichten hat Flammarion gelegentvon 10 Luftschifffahrten Beobachtuugen angestellt. Wir entnehmen denselben, s der Feuchtigkeitsgehalt der Luft mit der Erhebung über die Erde bis zu er bestimmten Höhe zu- und von da aufwärts abnimmt, dass aber das Feuchæitsmaxium je nach Tages- und Jahreszeit und nach dem Zustand des Himmels l böher, bald tiefer liegt. Mit der Erhebung über die Erde findet bekanntlich : Abnahme der Wärme statt. Diese Abnahme ist aber keine constante und rhbleibende, sondern je nach der Tages- und Jahreszeit, je nach Beschaffenheit Himmels, je nach der Windrichtung und je nach dem Zustande des Luftterdampfes eine bald raschere, bald langsamere. Im Mittel seiner zahlreichen memessungen findet bei klarem Himmel bei Erhebung um je 189 Meter eine meabnahme von 1° statt; bei bedecktem Himmel gehört zu 1° Wärmeabnahme Erhebung um 194 Meter. — Die Versuchsstationen Regenwalde (A. Beyer) I Ida-Marienhütte (P. Bretschneider) haben eine Fortsetzung ihrer Untertungen über den Gehalt des Regenwassers an Ammoniak und Salpetersäure lefert, die im Wesentlichen eine Bestätigung der früheren Ermittelungen hertahrte. — Boussingault lieferte ebenfalls Bestimmungen des Ammoniakd Salpetersäuregehalts meteorischer Niederschläge und that den hohen Gehalt na von in grosser Höhe gefallenem Schnee dar. — Schliesslich brachten wir Analysen einiger Brunnen - und fliessenden Wässer von E. Reichard, Pincus, Klinger und A. Vierthaler.

## Literatur.

- eber den Einfluss der Wälder auf die Temperatur der untersten Luftschichten, von J. Rivoli. Posen, bei Leitgeber.
- Wirme- und Regenverhältnisse Brombergs, von Robert Heffter. Bromberg bei F. Fischer. 1869.
- der Veränderungen der Verbreitung der Wärme auf der Erdoberfläche, dargestellt von H. W. Dove. Berlin, bei Dietrich Reimer. 1869.
- Mittel des Jahrgangs 1867 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel, von H. W. Dove. XIV. Heft der »Preussischen Statistik « 1868.

- Klimatologie von Norddeutschland nach den Beobachtungen des preussischen meter rologischen Instituts von 1848 bis incl. 1867. 1. Abth. Luftwarme. H. W. Dove. XV. Heft der »Preussischen Statistik.« 1868-
- Monatliche Mittel des Jahrgangs 1868 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel, von H. W. Dove. XIX. Hest der »Preussischen Statistik.« 1869.
- Die Verbreitung der Warme in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, von
- Gustav Karsten. Kiel, bei Ernst Homan. 1869. Die Witterung des Jahres des Misswachses 1867, dargestellt von H. W. Dove. Separatabdruck aus No. 4, 5 und 6 des IX. Jahrgangs der Zeitschrift des Königl. Preuss. Statistischen Büreaus.

# Die Pflanze.

Referenten H. Hellriegel (für 1868) und J. Fittbogen (für 1869).

# Nähere Pflanzenbestandtheile und Aschenanalysen. 1868.

Die Aschenbestandtheile des Frühlings-Kreuzkrautes, Se-

secio vernalis W. K., bestimmte R. Heinrich\*) und fand: In 100 Theilen frischer Substanz der Wurzeln. des Krautes. . . 77,390 82,120 Organische Trockensubstanz 18,497 15,575 2,305 4,113 100,000 100,000 In 100 Theilen Asche: Kali . . . . . 32,70 . . . 30,57 5,61 1,68 Kalk . . . . 9,49 20,40 Magnesia 3,42 4,43 Eisenoxyd . . . 5,98 2,77 Schwefelsäure. 2,60 4,05 Phosphorsaure 8,93 . 11,02 Kieselsäure . 3,18 3,94 Chlor . . 3,38 5,29 Kohlensäure . 25,51 17,00 100,76 101,19 -0.<u>..</u> 0,76 1,19

Beim Einsammeln des Untersuchungsmaterials von einem durch die Senecio verunkrauteten Felde in der Nähe von Regenwalde wurde gleichzeitig auf die Quantitäts-Ermittelung der dort befindlichen Unkrautmasse mit Rücksicht stammen. Man erhielt von einer Quadratruthe, die mittleren Bestand zeigte:

| Principe Masse. |       |        | TIOCKERSONS |        |  |  |  |
|-----------------|-------|--------|-------------|--------|--|--|--|
| an Wurzeln      | 803   | Gramm. | 183         | Gramm. |  |  |  |
| an Kraut .      | 10864 | •      | 2450        | •      |  |  |  |
| in Summa        | 11667 | Gramm. | 2633        | Gramm. |  |  |  |

100,00

100,00

Aschen-

analyse von

Senecio ver-

<sup>&</sup>quot;) Annal der Landwirthschaft. Wochenblatt 1868. S. 3. Jahresbericht, XI u. XII.

Dies giebt pro Morgen 41,4 Ctr. Grünmasse oder 9,6 Ctr. Trockensubsta - und daraus berechnet sich pro Morgen ein Bedarf der Senecio von 169 Pfd. Asche,

51,8 Pfd. Kali und

18,4 » Phosphorsäure.

Die Pflanzen gelangten am 20. Mai zur Untersuchung, zu welcher Z das Kreuzkraut begonnen hatte zu blühen.

Aschen-

Ueber die Aschenbestandtheile der Wasserpest, Anachar bestand-thelle der Anacharis welche gefunden wurde:

Al-In 100 Theilen der frischen Pflanze: sinestrum.

darin Stickstoff . . . 0,403 0,431 Kali . . . . . . 0,244 2,600 0,437 Eisenoxyd . . . . 0,082 Phosphorsaure . . . 0,142 Kieselsäure . . . . 0,805 Chlor . 0,124

Bestand-

Die chemische Zusammensetzung verschiedener Erdbee these versorten, welche aus der Ausstellung des Gartenbauvereins für Rostock:
schiedener Jahre 1867 entnommen wurden, bestimmte Franz Schulze mit folgende sorten. Resultate: \*\*)

|                          |                       | 100 Gewichtstheile der ganzen<br>Frucht enthielten: |                                                                   |                  |                                                    |  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--|
| Bezeichnung der Sorte.   | trockene<br>Substanz. | Zucker.                                             | Freie<br>Säure,<br>als Apfel-<br>säure-<br>hydrat be-<br>rechnet. | Stick-<br>stoff, | gepressten Saftes enthielten: trockene Sub- stanz. |  |
| Elton Pine               | 9,41                  | 4,61                                                | 1,185                                                             | -                | 6,4                                                |  |
| Wiz. of the North        | 9,90                  | - 5,26                                              | 1,040                                                             | -                | 6,1                                                |  |
| Victoria Trollop         | 9,77                  | 5,70                                                | 1,011                                                             | -                | 5,8                                                |  |
| Goliath                  | 9,62                  | 4,68                                                | 0,948                                                             | Ξ                | 5,4                                                |  |
| Triumph de Liège         | 9,85                  | 3,9                                                 | 0,719                                                             | -                | 5,4                                                |  |
| Atleth                   | 9,7                   | 3,7                                                 | 0,725                                                             | -                | 5,03                                               |  |
| Princesse Alice          | 9,03                  | 4,4                                                 | 0,909                                                             | -                | 4,9                                                |  |
| Magnum bonum             | 12,03                 | 3,03                                                | 1,251                                                             | -                | 4,23                                               |  |
| May Queen                | 8,9                   | 3,2                                                 | 1,058                                                             | 0,145            | 5,9                                                |  |
| Königin                  | 10,3                  | 3,6                                                 | 0,845                                                             | -                | 4,4                                                |  |
| Bienenkorb               | 11,3                  | 3,5                                                 | 1,030                                                             | 0,141            | 4,6                                                |  |
| Rothe Riesen-Erdbeere .  | 10,05                 | 3,05                                                | 1,210                                                             | -                | 5,4                                                |  |
| Vierlander               | 11,5                  | 3,0                                                 | 1,023                                                             | 1                | 5,9                                                |  |
| Weisse Riesen-Erdbeere . | 11,02                 | 3,2                                                 | 0,923                                                             | _                | 4,4                                                |  |

<sup>9)</sup> Annalen der Landwirthschaft. Wochenblatt 1868. S. 91.

<sup>••)</sup> Landw. Annal. d. mecklenburg. patriot. Ver. 1868. S. 206.

Analyse von Maulbeerblättern von Bechi.\*) - Die Maulbeer- Analyse Mame, von denen das Material zu der Untersuchung entnommen wurde, von Maniwachsen in der Umgegend von Florenz unter gleichen Boden - und klimaischen Verhältnissen. Die Analysen wurden im Jahre 1866 ausgeführt.

| I. Laub vom geme              | einen <b>Ma</b> ulb | eerbaum (1         | forus alba), |             |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|
| gesammelt am 17. April,       | 29. April,          | 6. Mai,            | 15. Mai,     | 10. August, |
| enthielt frisch:              |                     | ·                  | ·            |             |
| <sup>7</sup> asser 78,890     | 76,720              | 75,500             | 62,000       | 67,000      |
| rganische Substanz 18,957     | 21,604              | 22,500             | 34,880       | 28,780      |
| <b>sche 2,153</b>             | 1,676               | 2,000              | 3,120        | 4,220       |
| ickstoff 1,100                | 1,050               | 0,900              | 0,798        | 0,560       |
| d. i. in 100 Trockensubstanz: |                     |                    |              |             |
| che 10,20                     | 7,20                | 8,16               | 8,21         | 12,79       |
| ickstoff 5,21                 | 4,51                | 2,21               | 2,11         | 1,70        |
| II. Laub v                    | om wilden           | <b>M</b> aulbeerba | um ,         |             |
| gesammelt am 20. April,       |                     |                    | •            | 10. August, |
| enthielt frisch:              |                     |                    |              |             |
| lasser 74,720                 | 73,100              | 73,000             | 66,000       | 65,000      |
| ganische Substanz 23,131      | <b>25,125</b>       | 24,840             | 31,350       | 30,100      |
| Inche 2,149                   | 1,775               | 2,160              | 2,650        | 4,900       |
| lickstoff 1,100               | 0,950               | 0,700              | 0,930        | 0,420       |
| d.i. in 100 Trockensubstanz:  |                     |                    |              |             |
| <b>lacke</b> 8,50             | 6,60                | 8,00               | 7,79         | 14,00       |
| hickstoff 4,35                | 3,53                | 2,60               | 2,73         | 1,20        |
| III. Lau                      | b von Moru          | s cucullata        | ,            |             |
| gesammelt am 17. April        | 20. A               | pril, 2            | 4. April,    | 6. Mai,     |
| enthielt frisch:              | •                   | • ′                | - '          | ·           |
| Wasser 77,100                 | 75,9                | 40                 | 77,250       | 72,600      |
| Organische Substanz 20,140    | 21,4                | 03                 | 20,430       | 24,551      |
| 'Asche 2,760                  | 2,6                 | 52                 | 2,320        | 2,849       |
| Stickstoff 0,950              | 0,9                 | 60                 | 1,000        | 0,600       |
| Li in 100 Trockensubstanz:    |                     |                    |              |             |
| Asche 12,05                   | 11,0                | 2                  | 10,20        | 10,40       |
| Stickstoff 4,15               | 4,0                 | 0                  | 4,39         | 2,19        |

Auslyse von Maulbeerblättern von Karmrodt.\*\*) - Die Blätter Analyse waren im Jahre 1867 und zwar am 25. und 30. Juni, von Bäumen entnommen von Maulworden, welche an der Nette bei Andernach in festem Boden standen, circa blättern. 40 Jahre alt und nie geschnitten worden waren. Die Blätter gelangten noch an den Zweigen in das Laboratorium, welche früh Morgens geschnitten

<sup>&</sup>quot;) Chemisches Centralblatt. 1868. S. 896, nach Bull. de la Soc. Chim. nouv. ser. T. 10. pag. 224. 1868.

<sup>&</sup>quot;) Zeitschrift des landwirth. Ver. f. Rheinpreussen. 1368. S. 350.

waren und dann bestens verpackt einen Transport von einigen Stunde gehalten hatten. (Es ist diese Notiz bemerkenswerth, weil der Tr doch auf den Wassergehalt der Blätter eingewirkt haben könnte, o Verf. bemerkt, dass die Blätter in sehr frischem und gutem Zustande ankamen.) Die Blattstiele wurden dicht an der Blattsläche abgeschnitt gelangten nicht mit zur Untersuchung.

Es wurde gefunden in drei Proben:

|                         | Probe I.  | Probe II.     | Probe III. |
|-------------------------|-----------|---------------|------------|
| Wasser                  | 68,60     | 71,07         | 71,00      |
| Trockensubstanz .       | 31,40     | 28,93         | 29,00      |
| In 100 Theilen Trockens | ubstanz : |               |            |
| Stickstoff              | 3,048     | 2,993         | 3,344      |
| Asche                   | 10,847    | 11,407        | 11,448     |
| und zwar:               |           |               |            |
| Kali                    | 2,777     | 2,600         | 2,652      |
| Natron                  | 0,347     | 0,570         | 0,159      |
| Kalkerde                | 2,745     | 2,873         | 2,769      |
| Magnesia                | 0,513     | 0,636         | 0,620      |
| Phosphorsaure           | 0,742     | 0,878         | 0,707      |
| Kieselsäure             | 3,210     | <b>3,4</b> 01 | 3,900      |
| Schwefelsäure           | 0,369     | 0,329         | 0,407      |
| Eisenoxyd               | 0,077     | 0,055         | 0,065      |
| Chlor                   | 0,067     | 0,065         | 0,169      |

Die vorstehenden, sowie auch die übrigen in neuerer Zeit zahlreic geführten Analysen von Maulbeerblättern verdanken alle mehr oder w ihr Dasein der Absicht, die von von Liebig ausgesprochene Behau dass die Ursache der Seidenraupenkrankheit in einer mangelhafte sammensetzung ihres Futters zu suchen sei, entweder zu bestätigen o widerlegen.

Indem nun Karmrodt den von ihm in den rheinischen Blättern denen Gehalt an Stickstoff und Mineralstoffen mit der Zusammensetzu von Reichenbach untersuchten chinesischen und japanesischen Laubes gleicht, kommt er zu der Ueberzeugung, dass dieselben in jeder Bez den Anforderungen entsprechen, welche an gutes, nährkräftiges La stellen sind. Und da die im Jahre 1867 mit diesen Blättern gefü Raupen sich gesund erhielten, so schliesst er, dass von den verschi-Ansichten und Meinungen, die über das Auftreten der Seidenraupen heiten herrschen, die Ansicht von Liebig's unzweifelhaft die grösse deutung habe.

Gerade zu den entgegengesetzten Schlüssen glaubt sich

Analysen von Morus Lhon.

Heidepriem auf Grund seiner Analysen der Blätter von 1 der Blätter Lhou, und zwar der Blätter von gedüngten und ungedüngten Pf

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahresbericht 1867. S. 68.

brechtigt, welche er in den »landwirthschaftlichen Versuchsstationen«, 1868, \$379 mittheilt.

Zur Beschaffung des gewünschten Materials war eine auf leichtem Sandbien stehende Hecke von Morus Lhou zur Hälfte mit einer Mischung von
bakerguano-Superphosphat und Kalisulphat, welche circa 13% leicht löslicher
Phosphorsäure und 12% Kali enthielt, am 24. April 1866 in der Art gedüngt
worden, dass 3 Centner des Düngers auf 220 laufende Fuss der Hecke, also
eine sehr reichliche Düngung, etwa 10 Zoll tief in der unmittelbaren Nähe
der Stämme untergebracht wurden. Die andere Hälfte der Hecke blieb
ungedüngt. Am 20. Juli wurden von den gedüngten und ungedüngten Pflanzen
völlig ausgewachsene Blätter entnommen. Die ersteren waren um vieles
kräftiger entwickelt und unterschieden sich durch ihre gesättigt grüne Farbe
wo letzteren.

|                         | :<br>lätter von ge-<br>ngten Pfianzen.<br>Procent.<br>. 17,44 |                                      | Bläter von unge-<br>lüngten Pflanzen.<br>Procent.<br>17,96 |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| In 100 Thl. Trocke      | nsubstanz :                                                   |                                      |                                                            |                                        |
| Stickstoff              | . 2,93                                                        |                                      | 2,83                                                       |                                        |
| In Asche                | 11,75                                                         |                                      | 10,22                                                      |                                        |
| Lohlensäure-freie Asche | 9,68                                                          |                                      | 8,10                                                       |                                        |
| tid svar:               | •                                                             | In 100 Thi,<br>Roh-Asche<br>Procent. | ·                                                          | In 100 Thi.<br>Reh -Asche.<br>Procent. |
| Kohlensäure             | . 2,072                                                       | 19,92*)                              | 2,115                                                      | 20,69                                  |
| Kieselsāure             | . 0,753                                                       | 6,41                                 | 0,940                                                      | 9,20                                   |
| Schwefelsäure           | 0,141                                                         | 1,20                                 | 0,156                                                      | 1,53                                   |
| Chalor                  | . 0,297                                                       | 2,53                                 | 0,134                                                      | 1,31                                   |
| Phosphorsaure           | . 0,880                                                       | 7,49                                 | 0,904                                                      | 8,85                                   |
| Eisenoxyd               | 0,076                                                         | 0,65                                 | 0,157                                                      | 1,54                                   |
| Kalkerde                | . 3,820                                                       | 32,51                                | 3,075                                                      | 30,09                                  |
| Talkerde                | 0,818                                                         | 6,96                                 | 0,836                                                      | 8,18                                   |
| Kati                    | 2,714                                                         | 23,10                                | 1,893                                                      | 18,52                                  |
| Natron                  | . 0,140                                                       | 1,19                                 | 0,067                                                      | 0,66                                   |
|                         |                                                               | 101,96                               |                                                            | 100,57                                 |
| - Sauerstoff            |                                                               | 0,57                                 |                                                            | 0,29                                   |
|                         |                                                               | 101,39                               |                                                            | 100,28                                 |
| Daraus berechnet si     | ch für die fris                                               | chen Blätter:                        |                                                            |                                        |
| Kohlensaure-freie Asche | 1,69                                                          |                                      | 1,45                                                       |                                        |
| Kali                    | 0.487                                                         |                                      | 0.339                                                      |                                        |
| Phosphorazure           | 0,158                                                         |                                      | 0,162                                                      |                                        |
|                         |                                                               |                                      |                                                            |                                        |

<sup>\*)</sup> Seite 381 ist angeführt: 120,280 Gramm trockene Blätter hinterliessen 14,1805 Gramm Asche, darin 2,4925 Gramm Kohlensäure. Nach diesen Angaben wirde sich der Gehalt der Kohlensäure in 100 Theilen Rohasche nicht zu 19,92 seiden zu 17,64% berechnen.

Durch die an Kali und Phosphorsäure reiche Düngung war mithin der Gehalt der Blätter an Kali vermehrt worden, nicht aber der an Phosphorsture.

Der Gehalt der Trockensubstanz der Blätter an Stickstoff und sämmtlichen Aschenbestandtheilen (mit alleiniger Ausnahme der Kieselsäure) steht dem von Reichen bach angegebenen Gehalte des chinesischen und japanesischen Laubes nicht ferner, als die von Karmrod t für die rheinischen Blätter gegebenen Zahlen. Trotzdem wurde mit der Verfütterung dieses Laubes keis gutes Resultat erlangt. Zwei Jahre hindurch wurde von einer Seidenraupenzucht die eine Abtheilung mit solchen gedüngten Blättern, die andere mi ungedüngten ernährt und in beiden Jahren gingen von beiden Abtheilunge ungefähr gleich viel (und zwar sehr viel) Raupen an der Krankheit zu Grunde - Bemerkenswerth bleibt jedenfalls der ungewöhnlich grosse Wassergehal der von Heidepriem untersuchten ausgewachsenen« Blätter, der wohl auch bei Beurtheilung der Fütterungsresultate nicht ganz zu vernachlässigen ist

Analyse proben.

Ueber die Zusammensetzung verschiedener Hopfenprobe: verschiedenaus der Altmark von M. Siewert.\*)

Es gelangten zur Untersuchung:

I. Späthopfen auf gesundem Torf gewachsen, aus Lindstellerhorst; roth lich, sehr locker, enthielt sehr viel Samenkörner und Stengel, hatte kam bemerkbaren Geruch und wenig Lupulinkörner, sehr kleine Kätzchen.

II. und III., aus Holzhausen, von grüner Farbe, die Kätzchen ward meist kurz, hatten aber angenehmen Geruch.

IV. Späthopfen aus Lotsche (Kreis Gardelegen), von lichthellgrüner Farb sehr angenehmem Geruch, langen, dicken Kätzchen, enthielt mehr Samer als der baiersche Hopfen; das Harz fühlte sich beim Reiben härter an, a beim baierschen.

V. Später Grünhopfen, eingesandt aus Holzhausen bei Bismark. I gewachsen auf kali- und humusreichem fetten Lettenboden. Ansehen der baierschen sehr ähnlich. Geruch und Weiche des Harzes dem baiersche Hopfen nichts nachgebend.

Zum Vergleich wurde neben diesen Proben noch VI. eine Sorte echte baierschen Grünhopfens der Analyse unterzogen.

Sämmtliche Proben stammten von der 1867 er Ernte und waren u geschwefelt.

(Siehe Tabelle auf Seite 167.)

Nach diesen Analysen waren die besten Hopfensorten - Probe Vu. I — am reichsten an Hopfenharz und am ärmsten an Gerbsäute sie enthielten ferner am wenigsten Asche und hinterliessen beim Exter hiren mit Alcohol und Wasser die geringste Menge unlösliche Bückstand.

<sup>\*)</sup> Zeitschrift des landwirthschaftlichen Central-Vereins f. d. Provins Sachst 1868. 8. 272.

#### Es wurde gefunden:

|                                                                                                                                 | I.                             | II.                            | III.                           | IV.                            | V.                             | VI.                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Wasser                                                                                                                          | 12,06<br>1,72<br>9,20<br>77,02 | 13,24<br>1,06<br>6,94<br>78,76 | 13,54<br>2,58<br>7,53<br>76,35 | 10,85<br>0,48<br>8,06<br>80,61 | 11,53<br>2,87<br>6,74<br>78,86 | 13,45<br>0,97<br>6,70<br>78,88 |
| Alcohol lösliche Bestandtheile<br>lierin Hopfenharz<br>ach der Extraction mit Alcohol waren<br>in Wasser lösliche Bestandtheile | 13,50<br>9,78<br>8,56          | 20,00<br>11,66<br>11,50        | 19,60<br>12,00<br>11,00        | 18,00<br>13,82<br>12,50        | 25,50<br>16,70<br>12,00        | 23,00<br>18,40<br>12,50        |
| Hopfen ohne vorherige Behandlung durch Al-<br>cohol mit Wasser ausgekocht, enthielt im<br>Wasserextract:<br>erbsäure<br>sche    | 4,56<br>4,56<br>65,88          | 3,79<br>5,18<br>55,26          | 4,38<br>4,53<br>55,86          | 4,00<br>4,82<br>58,65          | 3,49<br>5,16<br>50,97          | 3,24<br>5,18<br>51,05          |
| In 100 Theilen Asche waren euthalten:                                                                                           |                                |                                |                                |                                | 100                            |                                |
| eseksure<br>hosphorsaure<br>hosphorsaures Eisenoxyd<br>hwefelsaure                                                              | 13,53<br>17,90<br>1,12<br>4,09 | 13,81<br>17,54<br>1,32<br>4,74 | 16,17<br>17,69<br>2,00<br>3,79 | 14,89<br>15,52<br>1,27<br>3,85 | 15,58<br>16,48<br>2,26<br>4,71 | 10,69<br>17,21<br>1,62<br>4,14 |
| Maria de la compania                  | 2,06                           | 2,01<br>15,33                  | 1,30                           | 2,60<br>13,74                  | 2,50<br>14,91                  | 0,84                           |
| limesia                                                                                                                         | 5,70<br>23,95                  | 6,18<br>35,15                  | 5,22<br>25,19                  | 4,74<br>35,51                  | 3,92<br>33,93                  | 7,66<br>32,21                  |
| otron                                                                                                                           | 0,93                           | 0,94                           | 1,18<br>9,85                   | 1,00<br>6,88                   | 1,07<br>4,64                   | 9,28                           |

Was die einzelnen Aschenbestandtheile anlangt, so zeichnete sich der biersche Hopfen vor dem Altmärker durch einen geringeren Gehalt an Kiesel-ture und Chlor und durch einen verhältnissmässigen Reichthum an Mag-

Die Zahlen liefern den Beweis, dass die Altmark unter günstigen Ver-Litzissen einen Hopfen (Probe V) zu liefern vermag, der an Qualität dem tehten baierschen (Probe VI) gleich steht.

Dubrunfaut machte der Académie des sciences die Mittheilung, dass mattine einen neuen Stoff im Gerstenmalze aufgefunden habe, welcher bedeutend wirksamer sei, als die Diastase.\*\*) Obgleich es ihm noch nicht gelangen, denselben rein darzustellen, glaubt er doch behaupten zu können, dem derselbe sich in seinen physikalischen und chemischen Eigenschaften gangeam von der Diastase unterscheidet und giebt ihm den Namen Maltine. Zur Darstellung der Substanz schlug er folgenden Weg ein: ein

<sup>&</sup>quot;) Die Kohlensäure wurde aus der Differenz berechnet, da die Resultate in die übrigen Bestandtheile das Ergebniss zweier fast übereinstimmenden Analyse weren.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Compt. rend. 1868. t. LXVI. p. 274.

wässriger Auszug von Gerstenmalz wurde zur Abscheidung des Riw vorsichtig erhitzt und dann mit dem doppelten Volumen 90 grädigen geistes versetzt. Es fällt die Maltine in Flocken aus, welche fähig sind 100,000 bis 200,000-fache ihres Gewichts von Stärke zu verflüssigen. setzt man die von der Maltine getrennte Flüssigkeit noch weiter mit Al so lange noch ein Niederschlag erscheint, so erhält man die Diast Form eines klebrigen, syrupähnlichen Absatzes, welcher 3—4% Stienthält und nur etwa das 2000-fache seines Gewichts Stärke umzuw vermag. Aus 1000 Theilen Malz erhielt Dubrunfaut auf diese Weise Eiweiss, 10 Theile Maltine und 15 Theile Diastase. In der letzteren er Nichts als durch die Einwirkung des starken Weingeistes veränderte I sehen zu sollen.

Auf diese Mittheilung erwidert Payen in einer späteren Sitz dass er schon früher erkannt, dass die Constitution und die Eigensc der Diastase durch starken Alcohol leicht alterirt werden\*\*) und d deshalb folgende Vorsichtsmassregeln zur Darstellung dieser Substanz ge habe: Gute keimfähige Gerste der letzten Ernte wird soweit angekeimt die Würzelchen die Länge des Samens erreicht haben, dann nach scheidung der nicht gekeimten Samen schnell bei 40-50° getrockn die Würzelchen sich abreiben lassen. Nach Entfernung der letzterei das Malz grob gepulvert und bei einer Temperatur von 30° mit etw doppelten Volumen Wasser 2 Stunden lang digerirt. Die Flüssigkei abgepresst, durch ein ganz nasses Filter filtrirt und das Eiweiss im W bad bei 70 bis höchstens 75° coagulirt. Nach Abschiedung des le wird die Diastase mit Alcohol gefällt, jedoch zur Vermeidung jeder Alt der empfindlichen Substanz mit der Vorsicht, dass man nicht abs Alcohol benutzt und dass man beim Fällen fortwährend umrührt, dam an keiner Stelle der Flüssigkeit grössere Mengen von starkem Alcoh häufen können. Der Niederschlag wird filtrirt und auf einer Glasplat niederer Temperatur im Luftstrome getrocknet. Nach dieser Erörterung Payen annehmen zu dürfen, dass die Maltine Dubrunfaut's nich deres ist, als eine rationell dargestellte Diastase.

Auffällig ist noch der letzte Satz der Dubrunfant'schen Mittheilun welchen Payen in seiner Erwiderung nicht eingeht und welcher Die Anwesenheit der Maltine glauben wir in dem gekeimten Same Cerealien und in allen Flusswässern constatirt zu haben. Sie scheir nicht vorzukommen in den Brunnenwässern von Paris.

Chlorophyll.

Filhol giebt in den Annales de Chimie einen Ueberblick über schon vor längeren Jahren begonnenen Arbeiten über das Chlorophy deren Hauptresultate auf Folgendes hinauslaufen:

<sup>\*)</sup> Compt. rend. 1868. t. LXVI. p. 460.

<sup>\*\*)</sup> Annal. de Chim. t. VII. p. 386.

<sup>••••)</sup> Annal. de Chim. et de Phys. 1868. t. XIV. p. 332.

Alle Methoden zur Darstellung des Chlorophylls, bei welchen starke kiren zur Verwendung kommen, schliessen eine Veränderung der Substanz is sich und liesern nicht Chlorophyll, sondern nur Zersetzungsprodukte deselben. Unverändertes Chlorophyll erhält man nach Verf. nur auf die einge Art, dass man chlorophyllhaltige Substanzen mit kochendem, 60 procengem Alcohol auszieht, welcher es leicht löst und beim Erkalten fallen lässt. Ir abgeschiedene Farbestoff wird zur Reinigung auf dieselbe Art noch dreisviermal gelöst; in den Mutterlaugen bleiben die verunreinigenden Subnzen zurück. Ganz rein erhält man das Chlorophyll freilich auch durch ses Verfahren noch nicht; es bleibt vielmehr noch gemengt mit einer ten Substanz, die aber ohne Zersetzung des Farbstoffs auf keine Weise ihm zu trennen ist.

Die von Fremy und Cloëz durch mit Salzsäure angesäuerten Aether wirkte Spaltung des Chlorophylls in einen blauen und einen gelben Farbfist nicht eine einfache Trennung zweier in ihm präexistirender Submzen, sondern ist das Resultat eines tiefer eingreifenden Zersetzungsprocesses.

Auch die weniger energisch wirkenden organischen Säuren, wie Weinzre und Oxalsäure, bewirken eine Spaltung des Chlorophylls in zwei Kört, von denen der eine mit schön gelber Farbe im Alcohol gelöst bleibt, thrend der andere in Form schwarzer Flocken sich absetzt.

Der so erhaltene gelbe Farbstoff spaltet sich wieder unter der Einfikung concentrirter Salzsäure in eine unlösliche gelbe Substanz, welche ich abfiltriren lässt, und einen blauen Stoff, welcher gelöst bleibt. Der katere wird wieder gelb, wenn man seine saure Lösung neutralisirt.

Dagegen wird die hierbei erhaltene unlösliche gelbe Substanz durch interzusatz blau, wenn man sie vorher einige Minuten mit einer geringen isnge Kali, Natron oder Baryt kocht, bei gelinder Wärme eindampft und itt Aether aufnimmt, wobei sie Sauerstoff absorbirt.

Diese beiden gelben Farbstoffe existiren in allen grünen Pflanzentheilen a dem Chlorophyll, aber auch noch ausserdem in freiem Zustande neben dem klorophyll. Wenn man den alcoholischen Auszug grüner Pflanzentheile mit iner kleinen Menge Thierkohle behandelt, die so gering ist, dass sie den kuszug nicht vollständig zu entfärben vermag, so wird zunächst der grüne Farbstoff von der Kohle gebunden und man erhält eine reine gelbe Lösung, die alle Reactionen der eben beschriebenen gelben Farbstofflösung zeigt, welche man durch Behandlung des Chlorophylls mit organischen Säuren erhält.

Die jungen Blätter gewisser Evonymus-Arten, welche als Zierpflanzen caltivirt werden und deren Terminalsprossen im Frühjahr schön gelb auswhen, enthalten beide ebenerwähnte gelbe Substanzen, enthalten aber keine bur eines grünen Farbestoffs.

Die oben berührten schwarzen oder braunen Flocken, welche man bei im Einwirkung von Oxalsäure auf eine Chlorophylllösung erhält, sind sticktürlich und identisch mit dem Stoffe, den Müller und Morot als reines Calorophyll betrachteten, und den man erhält, wenn man das Blattgrün, um

es von der ihm hartnäckig anhängenden fetten Substanz zu reinigen, a einer salzsauren Lösung fällt.

Dieser dunkelbraune Körper ist bei einer Temperatur unter 100° schmel bar und besteht offenbar aus einem Gemenge eines Farbstoffes mit eine Fette. Er ist kaum löslich in kaltem Alcohol, wird aber von kochende Alcohol gelöst und beim Erkalten in kleinen dendritischen Agglomeration abgesetzt, welche den Eindruck von Krystallen machen. In Aether ist d Stoff leicht löslich. Seine Lösungen besitzen in sehr hohem Grade de Dichroismus, welchen man an den Chlorophylllösungen wahrnimmt; die L sungen der gelben Farbstoffe zeigen diese Eigenschaften nicht.

Wenn man die alcoholische Lösung des braunen Körpers mit einem cz stischen Alkali behandelt, so nehmen sie zuerst eine orangegelbe Färbur an, die aber nur einige Augenblicke dauert, dann färben sie sich unt Absorption von Sauerstoff grün. Die so entstandene grüne Farbe bleit wenn man die alkalische Lösung mit einer Säure absättigt, sei diese ein organische oder eine unorganische.

Gewisse Metalloxyde, wie Kupferoxyd und besonders Zinkoxyd in alkalisch Lösung befördern die Oxydation des braunen Stoffes und wandeln ihn i eine grüne Substanz von ausnehmend schönem Farbenton um. Dieses Gribefestigt sich, wenn man eine organische Säure in die Lösung bringt, sel leicht auf Geweben, widersteht aber zu wenig den Einwirkungen des Licht und der Luft, um es praktisch benutzen zu können.

Bei den roth-, braun- oder violettgefärbten Stengelblättern finden at diese ungewöhnlichen Farbstoffe nur an der Oberfläche. Taucht man so gi färbte Blätter in eine Mischung von Aether und Schwefelsäure, so sieht midie oberflächliche rothe Farbstoffschicht verschwinden und unter ihr kommibei den Frühjahrsblättern eine grüngefärbte, bei den Herbstblättern abs eine gelbgefärbte Schicht zum Vorschein.

Legumin.

Ueber das Pflanzen-Casein oder Legumin lieferte Ritthauses als Fortsetzung seiner Untersuchungen, über die in dem Samen der land wirthschaftlichen Nutzpflanzen vorkommenden Eiweisskörper, eine ebenso eit gehende als dankenswerthe Arbeit.\*)

Verf. stellte den bisher als Pflanzen-Casein oder Legumin bezeichnete Körper aus 4 verschiedenen Sorten Erbsen, 3 Sorten Bohnen, ausserdem at Linsen, Wicken, Sau- und Puffbohnen, gelben und blauen Lupinen un endlich aus süssen und bitteren Mandeln dar, und zwar mit Benutzung for genden Verfahrens:

Die Samen wurden zu einem ziemlich feinen Pulver zerstossen, d Schalen abgesiebt und das Pulver mit der 7—8 fachen Menge kalten Wasse übergossen etwa 6 Stunden stehen gelassen. Dann wurde die Flüssight durch Decantiren und mittelst eines Haarsiebes von dem Ungelösten getrem

<sup>&</sup>quot;) Journ. f. prakt. Chemie. Bd. CIII. S. 65, 193 u. 273.

r Rückstand noch einmal mit etwa der 4-5 fachen Menge kalten behandelt. Theilten die Samen dem Wasser, mit welchem sie rt wurden, eine stark saure Reaction mit, was besonders bei den und Saubohnen und noch mehr bei den Lupinen der Fall war, so ulmählig soviel Kalilösung hinzugefügt, bis nach heftigem Durcheine alkalische Reaction sich als bleibend erwies (ohne Kalizusatz diesen Fällen nur eine geringe Menge Proteinstoff in Lösung). Die en Flüssigkeiten liess man bei niederer Temperatur (etwa 4-5° C.) Zeit stehen und sich soviel als möglich klären. Vollkommen klar nan dieselben auf diese Weise nie, selbst nach tagelangem Stehen en sie von fein zertheiltem Fett und andern Materien immer noch ler weniger trübe; durch Filtriren aber sind wegen bald eintretender fang der Filterporen grössere Mengen von Substanz nicht leicht zu Die genügend geklärten Flüssigkeiten wurden von dem Absatze ecantiren oder mittelst Heber getrennt und mit verdünnter Essigsäure on welcher man solange hinzufügte, als noch eine merkliche Vermehrung derschlags erfolgte, ausgefällt. Der bei möglichst niederer Tempefiltrirte Niederschlag wurde, nachdem alle Mutterlauge abgelaufen war, 1 Filter mit 40-50 procentigem Weingeiste übergossen, wodurch derine schleimige Beschaffenheit verlor, und dann in einem Becherglase ırfach erneuten Portionen von erst schwachem, zuletzt sehr starkem ist gewaschen, endlich aber mit Aether von gewöhnlicher Zimmerso lange extrahirt, als dieser etwas löste; zuletzt wurde durch feines filtrirt, mit Alcohol gewaschen, ausgepresst und in der Leere über ilsaure getrocknet. Hatte man Verdacht, dass bei dieser Darstellungsie Reinigung nicht vollständig sei, so wurde die Substanz, oder auch ier aus der ursprünglichen Lösung gefällte Niederschlag, nachdem er t und etwas ausgewaschen war, in kalihaltigem Wasser (0,1-0,2% thaltend) in der Kälte gelöst und, nachdem sich die verunreinigenden ibgesetzt hatten, die decantirte klare Flüssigkeit mit wenig Essigsäure

(Verf. überzeugte sich, dass die Substanz durch solch verdünnte mg keinerlei Veränderung erlitt.)

- rf. erhielt nach dieser Methode aus den süssen Mandeln etwa 15%, n Lupinen bis 20% reine Substanz.
- s wichtigstes Ergebniss der speciellen Untersuchung stellte sich zuheraus, dass der Eiweissstoff der Mandeln und Lupinen in seiner mensetzung und seinen Zersetzungsprodukten durchaus verschieden ist 1 der Erbsen, Wicken, Linsen und Bohnen.
- ide Stoffe lösen sich in kaltem und warmem Wasser nur in sehr rtender Menge auf; dagegen lösen sie sich leicht in sehr verdünnten nach dem Trocknen etwas langsamer als frisch) und in Essigsäure; isch-phosphorsauren Alkalien gehen sie in beträchtlicher Menge, jedoch na Lösung. Schwefelsäure mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnt ine klare Lösung, die auch nach dem Verdünnen mit Wasser völlig

klar bleibt. Werden die Stoffe mit der verdünnten Schwefelsäure anhagekocht, so liefert der erstere Tyrosin, Leucin, Leguminsäure und Glutasäure, der letztere aber nur Tyrosin, Leucin, Leguminsäure und konflutaminsäure.

Reactionen und Eigenschaften, insbesondere aber der Nachweis der taminsäure unter seinen Zersetzungsprodukten lassen kaum verkennen, der Proteinstoff der Mandeln und Lupinen ein zu der Gruppe der Kleproteinstoffe gehöriger und speciell dem Gliadin nahestehender Körper und Ritthausen schlägt deshalb für ihn den Namen Conglutin vor. procentische Zusammensetzung desselben fand der Verfasser wie folgt:

| darge | stellt aus Mai | Lupinen  |         |         |
|-------|----------------|----------|---------|---------|
|       | süssen.        | bittern. | gelben. | blauen. |
| C     | 50,24          | 50,63    | 50,83   | 50,66   |
| H     | 6,81           | 6,88     | 6,92    | 7,03    |
| N     | 18,37          | 17,97    | 18,40   | 16,65   |
| 0     | 24,13          | 24,12    | 23,24   | 25,21   |
| 8     | 0,45           | 0,40     | 0,91    | 0,45    |

Da in dem Proteinstoffe der gelben Lupinen doppelt soviel Schugefunden wurde, als in dem der Mandeln und blauen Lupinen (mit den übrigens die grösste Aehnlichkeit in Eigenschaften und Zusammensetzeigt), so bleibt es vorläufig dahingestellt, ob er als vollkommen iden mit jenem zu betrachten ist.

Aus der Specialuntersuchung des Legumins ist hervorzuheben, das dem aus zwei Sorten Gartenbohnen dargestellten Stoffe ansehnlich wer Stickstoff gefunden wurde, als in der aus Erbsen, Linsen, Wicken, Sau-Pferdebohnen erhaltenen Substanz. Im Mittel aus zahlreichen Analysen e sich für die Zusammensetzung des Legumins:

1. aus Erbsen, Linsen, Wicken, Saubohnen etc.

C 51,48 H 7,02 N 16,77 O 24,33 S 0,40

2. aus Gartenbohnen:

C 51,48 H 6,96 N 14,71 O 26,35 S 0,45

Verf. stellte auch den in Oelkuchen von Rübsen enthaltenen Prostoff dar und unterwarf ihn einer Untersuchung, konnte sich aber von Reinheit desselben nicht überzeugen, da der mit reinem oder kalihalt Wasser bereitete Auszug immer schon nach kurzer Zeit sehr scharf

Imföl roch. Das erhaltene Produkt war durch verschiedene Eigenschaften md seine Zusammensetzung vom Legumin verschieden.

Das Legumin kann nach diesen Untersuchungen nicht als identisch mit dem m Weizen - und Roggensamen enthaltenen Gluten-Casein betrachtet werden; denn es liefert beim Kochen mit Schwefelsäure nicht, wie dieses, Glutaminstare, und enthält weniger Schwefel. »Man wird«, bemerkt Verf., »in Folge iemen genöthigt sein, den Namen Pflanzen-Casein gewissermassen als Gattaganamen anzuwenden, als dessen Arten dann Legumin und Gluten-Caséin exusehen wären.«

Die Asche, welche das Legumin beim Verbrennen hinterliess, bestand stets zum bei weitem grössten Theile nur aus Phosphorsäure. Verschiedene Experimente, die Verf. unternahm, um über die Rolle, welche die Phosphorstare in den Leguminsubstanzen spielt, in's Klare zu kommen, führten ihn m der Ansicht, dass die Phosphorsäure nicht erst bei der Verbrennung aus Phosphor gebildet sei, sondern dass man das Legumin als eine eigenthümiche phosphorsäurehaltige Proteinverbindung zu betrachten und daraus die stats saure Reaction des Legumins zu erklären habe.

Die Möglichkeit, das in reinem Wasser sehr schwer lösliche Legumin 🖦 den Samen mit Wasser anszuziehen, erklärt Verf. durch die Gegenwart der gleichzeitig vorhandenen anorganischen Salze.

Mit Ritthausen gleichzeitig arbeitete R. Theile über Legumin.\*) Legumin. Theile laugte fein gestossene Erbsen auf einem Drahtsiebe mit kleinen Pertionen Wasser aus, liess das Stärkemehl absetzen und fällte die abgehobene Fierigkeit mit Alcohol aus. Der in dichten Flocken abgeschiedene Niederthiag wurde schnell abfiltrirt, mit absolutem Alcohol und darauf mit Aether Gerirt, bei 50° in einem Strome trockner Luft und zuletzt im Vacuum getrocknet.

Diese Substanz gab im Mittel 40,9 C, 7,45 H, 13,59 N, 0,73 S und 688% schwefelsäurefreie Asche, die grösstentheils aus phosphorsauren Albalien und Erden bestand. Bei 100° verlor die Substanz 9,37%, bei 120° 10,76%, bei 160° 13,42% an Gewicht. Bei letzterer Temperatur erfolgte mter Entwickelung eines brenzlichen Geruchs bereits Zersetzung. Für die ki 140° getrocknete, aschenfreie Substanz berechnet Verf. die Zusammenwiring aus dem Mittel seiner Analysen zu 51,30% C, 7,51% H, 16,88% I, 0,92% 8 und 23,39% O.

Diese Zahlen stimmen auf bemerkenswerthe Weise mit der in dem vorlagehenden Artikel von Ritthausen\*\*) für das Legumin gefundenen Zu-\*\*\*mensetzung mit alleiniger Ausnahme des Schwefels, welcher von Theile eppelt so hoch gefunden wurde.

<sup>7)</sup> Chem. Centralblatt. 1868. S. 691 nach Jenaische Zeitschr. 1868. Bd. 4.

<sup>&</sup>quot;) Ritthausen trocknete zur Analyse bei 130°.

Diese höhere Zahl für Schwefel erklärt sich vielleicht, ebenso wie die bedeutende Aschenmenge sehr gut durch die Darstellungsweise, welche Ref. keine grosse Garantie für möglichste Reinheit des dargestellten Stoffs zu bieten scheint.

The ile vermied freilich bei seiner Methode absichtlich jeden Gebrauch von Säuren oder Alkalien und ist geneigt, die Aschenbestandtheile nicht als Verunreinigungen, sondern als in innigerer Beziehung zur organischen Substanz stehend zu betrachten.

In der saueren Reaction, welche das mit Essigsäure gefällte Legumia auch nach dem sorgfältigsten Auswaschen stets zeigt, sieht der Verf. nur die Reaction eines gebliebenen und mit dem Legumin in Verbindung getretenen Säure-Rückstandes, da, wie er bemerkt — ein frisch bereiteter wässriger Auszug aus Leguminosen vollkommen neutral reagirt (? R.) —.

Bittere Stoffe der gelben Lupine.

Ueber die bitteren Stoffe der gelben Lupine macht Siewert in der Zeitschrift des landwirth. Centralvereins der Prov. Sachsen. 1868, S. 318 folgende Mittheilung:

Der bittere Geschmack in dem Samen der gelben Lupine wird nicht durch ein einziges, sondern wahrscheinlich durch vier Alkaloide bedingt. Es gelang bisher zu unterscheiden:

$$\begin{array}{cccc} \text{Methyl-Coniin} & . & N \left\{ \begin{smallmatrix} C_{16} H_{14} \\ C_2 & H_2 \end{smallmatrix} \right\} \\ \text{Conydrin} & . & . & N \left\{ \begin{smallmatrix} C_{16} H_{14} \\ H_2 \\ H_2 \end{smallmatrix} \right\} O_2 \\ \text{Methylconydrin} & . & N \left\{ \begin{smallmatrix} C_{16} H_{14} \\ C_2 & H_3 \\ H_2 \end{smallmatrix} \right\} O_2 \\ \text{drain Passer work Directively record} \end{array}$$

Ob ansser diesen drei Basen noch Dimethyl- resp. Aethylconydrin var handen ist, liess sich noch nicht entscheiden.

Das Methylconydrin bildet den Hauptbestandtheil des Bitterstoffgemenges und ist in dem Lupinensamen als Salz vorhanden. In freiem Zustande ist es in Wasser sehr schwer löslich und sinkt, da es schwerer ist als dieses, in öligen Tropfen unter; die concentrirte wässerige Lösung trübt sich sofert beim Erhitzen. Alcohol und Aether lösen die Basis mit grosser Leichtigkeit, letzterer aber nicht die Salze derselben. Das Methylconydrin ist krystallisirbar, sowohl wenn es aus dem geschmolzenen Zustand erstarrt, als wenn es aus Aether umkrystallisirt wird, in dem Glaubersalz ähnlichen Blätters, sehr geringe Mengen Alcohol verhindern die Krystallisation; die Krystalle schmelzen bei 42° C. und sieden im Wasserstoffstrom bei 216° C. als völlig farbloses Oel. Das schwefelsaure Salz krystallisirt nicht, wohl aber die salssaure Verbindung.

Die reine Basis ist stark ätzend; ein einziger Tropfen des frisch destillirten, noch nicht erstarrten Oels auf die Zunge eines Kaninchens gebracht, vernichtete sofort alle Schleimhäute der Mundhöhle. Das schwefelsaure und salzsaure Salz sind unsäglich bitter, aber nicht ätzend. 0,2 — 0,5 Gramm

wa letzterem Katzen und Kaninchen beigebracht, riefen schnell beschleunicte Respiration und Athemnoth hervor und 1-3 Stunden dauernde Lähmang der Hinterextremitäten. Die Cornea des Auges war währenddem wie nit einem Schleier überzogen und fast undurchsichtig. Fast regelmässig trat mch Beibringung des Giftes eine unwillkürliche Harnentleerung ein und die Laft des Kastens, in welchem eins der vergifteten Kaninchen gesetzt wurde, nch stets kurze Zeit nach Beibringung des Giftes sehr stark nach Schiering. Wenn die Lähmungserscheinungen vorüber waren, schwanden auch die übrigen Vergiftungssymptome und Fresslust trat wieder ein. Uebrigens gewöhnten sich die Thiere allmählig an den Genuss des Giftes und es gelang mr mit täglich gesteigerten Gaben die vorstehend geschilderten Wirkungen hervorzubringen.

Ueber den Bitterstoff der gelben Lupine arbeitete auch A. Beyer Butterstoff and gab in den landwirthschaftlichen Versuchsstationen. 1868. S. 518 eine der gelbe vorlänfige Notiz.

Lupine,

Beyer hatte schon früher bei seinen Untersuchungen über die Keimung der gelben Lupine eine eigenthümliche Reaction des Bitterstoffs, nämlich eine pichtig rothbraune Färbung auf Zusatz von Jodlösung bemerkt und glaubte kin einen tauglichen Weg zur Darstellung desselben gefunden zu haben. berhielt auch die Jodverbindungen in schönen rubinrothen Krystallen, indem 🕿 das alcoholische Extract, dessen wässrige Lösung vorher mit Bleizucker and Bleiessig gefällt war, nach Entfernung des Bleies mit wässriger Jodbrang fällte, den dicklichen zähen Niederschlag mit Alcohol löste und diese Losung langsam verdunsten liess. Diese Verbindung war aber schwierig von einer anhängenden zähen Masse zu trennen und deshalb schlug Verf. später mit Benutzung der von Eichhorn vorgeschlagenen Methoden folgenden Weg ur Darstellung des Bitterstoffs ein:

Die wässrige Lösung des alcoholischen Extracts wurde mit essigsaurem and basisch-essigsaurem Bleioxyd gefällt, das Filtrat mit HS vom Blei befreit und nach dem Verjagen des überschüssigen HS mit Gerbsäure gefällt. Der Gerbsäure-Niederschlag mit Wasser gewaschen, in Alcohol gelöst und in der Wirme durch einen Ueberschuss von frisch gefälltem Bleioxydhydrat zersetzt. Darch Verdunstung und mehrmaliges Lösen in Alcohol wurde das Alkaloid mit folgenden Eigenschaften erhalten:

Ziemlich farblose, stark alkalisch reagirende, unangenehm riechende, Tige Flüssigkeit, welche in Alcohol und Aether sehr leicht löslich ist und beim Erhitzen der wässrigen Lösung zum Theil mit in das Destillat überguht. Die wässrige Lösung wird mit molybdan-phosphorsaurem Natron hellgelb und mit Gerbsäure in weissen Flocken gefällt. Die alcoholische Lösung der Chlorverbindung liefert mit Platinchlorid goldgelbe glänzende Blättchen.

Nach der oben beschriebenen Methode erhielt Beyer nur ein einziges Alkaloid aus dem Lupinensamen und zwar gab das Platindoppelsalz derselben:

- a) aus dem Destillationsrückstand der wässrigen Lösung des Alkaloids dargestellt, 27,40% Pt und 30,75% Cl.
- b) aus dem Destillat der wässrigen Lösung dargestellt, 27,61% Pt und 30,62% Cl.

Die Angaben von Siewert, Beyer und Eichhorn (vergl. Jahresbericht 1867, S. 77) über die Natur des Lupinen-Bitterstoffs bieten noch verschiedene sehr erhebliche Abweichungen und Widersprüche, deren Lösung erst die Fortsetzung und vollständige Veröffentlichung der betreffenden Arbeiten bringen wird.

Wir hatten in dem vorigen Jahrgange dieses Jahresberichts kurz de Hauptresultate einer Reihe von Arbeiten besprochen, welche, von Hlasiwet veranlasst, dazu bestimmt waren, die Natur der Gerbstoffe näher festzustellen. In Anschluss an diese Mittheilung (vergl. Jahresbericht 1867. S. 78) geber wir nachstehend die Resultate zweier Fortsetzungen der genannten Arbeiten.

Ueber die Gerbsäure der Eichenrinde. In der Eichenrinde fand Grabowski\*) neben der amorphen, durd essigsaures Blei fällbaren Eichengerbsäure noch Eichenphlobaphen, aber Espuren von Gallussäure.

Die Eichengerbsäure zerfällt beim Kochen mit verdünnter Schwellsäure in einen Zucker von der Zusammensetzung C24 H18 O18 (der nicht krystallisirt erhalten wurde) und in Eichenroth, welches bei 120° getrocker zwischen 53,2 und 59% Kohlenstoff und 4,2—4,5 Wasserstoff lieferte. Die Eichenroth zeigt die allgemeinen Eigenschaften jener braunen amorphen Kaper, die man auch aus anderen Gerbsäuren erhält, löst sich in Weingen und in Ammoniak, und ist wenig verschieden von dem Eichenphlobaphen.

Das Eichenphlobaphen wurde aus der mit Wasser erschöpften Rinmit Ammoniak ausgezogen, mit Salzsäure gefällt und durch Lösen in Weisgeist und Ausfällen mit Wasser gereinigt. Die Analysen der getrocknet Substanz, sowie der Calcium - und Baryumverbindung führten annähernd sich der Formel C52 H24 O28.

Bei der Oxydation mit schmelzendem Kalihydrat liefert das Eichenphlebaphen als Endproducte Phloroglucin und Protocatechusäure.

Ueber den Gerbstoff der Tormentillwurzel,

In der Tormentillwurzel fand Rembold\*\*) neben wenig Ellagskate einen eigenthümlichen Gerbstoff und in ziemlich reichlicher Menge die bisher in die Chinarinden für charakteristisch gehaltene Chinovasäure (nebst Chinovist).

Der Tormentillgerhat off fällt Leimlägung und gieht mit Fienrehler.

Der Tormentillgerbstoff fällt Leimlösung und giebt mit Eisenchlord eine blaugrune Eisenreaction, die auf Zusatz von Soda dunkelviolettroth wir Bei 120° getrocknet wurde in ihm gefunden:

C. 60,8 60,7 H. 4,6 4,7

Beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure wandelte sich derselbe in Tormentillroth um, wobei kaum Spuren von Zucker nachweisbar waren.

<sup>\*)</sup> Annal. d. Chemie u. Pharm. Bd. CXLV. S. 1.

Annal d. Chemie u. Pharm. Bd. CXLV. S. 5.

Das Tormentillroth ist dem Gerbstoff sehr ähnlich zusammengesetzt. Die Analyse der bei 125° getrockneten Substanz führte zu der Formel C52 H22 O22. Bei der Oxydation mit schmelzendem Kalihydrat liefert das Tormentillroth Protocatechus äure und Phloroglucin. Die procentische Zusammenthung sowohl, als die Zersetzungsprodukte desselben sind hiernach die gleiben, wie die des Ratanhiaroths und des Kastanienroths; wahrscheinlich sind iese drei Verbindungen identisch.

Zu der Darstellung der Chinovasäure aus der Tormentillwurzel giebt embold folgenden Weg an:

»Man kocht die Wurzel zweimal mit dünner Kalkmilch aus, filtrirt das becott und macht es mit Salzsäure sauer. Der herausfallende voluminöse, ockige, schmutzig röthliche Niederschlag wird ausgewaschen, in Barytwasser ertheilt, aufgekocht und filtrirt. Das Filtrat wird wieder mit Salzsäure geallt, der gut gewaschene Niederschlag in viel Alcohol heiss gelöst und mit mierkohle entfärbt. Destillirt man nun von dem Filtrate einen Theil des Meingeistes ab, so fällt die Säure als farbloses, sandiges Krystallpulver teraus. Man trennt dasselbe von der Mutterlauge, die beim Abdampfen noch ime weitere Quantität liefert, und wäscht die Krystalle mit kaltem Alcohol.«

Ueber die Metapectinsäure aus Zuckerrüben von C. Scheibler\*). Metapectin-Verf. stellte die Metapectinsäure auf folgende Weise dar: Rübenmark (Pressinge oder Diffusionsschnittlinge) wurden mit Kalkmilch auf dem Wasserbade whitzt, das gebildete Kalksalz ohne vorgängige Abscheidung mittelst Alcohol wort durch kohlensaures Ammoniak zerlegt und die ammoniakalisch gemachte Liang mit basisch-essigsaurem Bleioxyd gefällt. Die mit Schwefelwasserabgeschiedene Säure wurde endlich mit kalkfreier Thierkohle von geingen Mengen Farbstoff befreit.

Die Substanz reagirte stark sauer, besass aber keinen sauren, sondern m einen faden Geschmack, krystallisirte nicht, zeigte bei stärkerer Concenration eine klebrige schleimige Beschaffenheit und trocknete schliesslich zu einer farblosen zersprungenen Masse ein. Im Uebrigen fand Verf. an seinem Produkt die von Fremy angegebenen Eigenschaften bis auf drei, allerdings whr wesentliche Ausnahmen wieder. Seine Metapectinsäure gab weder mit matalem, noch mit basisch-essigsaurem Blei einen Niederschlag, sondern inferte einen solchen erst nach Zusatz von Ammoniak; sie war ferner auf Malische weinsaure Kupferlösung ohne nennenswerthe Einwirkung; und sie bette endlich das Vermögen, die Ebene des polarisirten Lichtes stark links n drehen (und zwar drehte 1 Theil Metapectinsäure so stark nach links, wie 11/2 Theil Rohrzucker nach rechts). Während Fremy von seiner nach einer andern Methode dargestellten Metapectinsäure angiebt, dass sie durch basisch-essigsaures Blei gefällt wurde, dass sie die alkalische weinsaure Kupferlösung (à la manière du glucose) reducirte und dass sie keine drehende Kinwirkung auf das polarisirte Licht übte.

<sup>&</sup>quot;) Berichte d. deutschen chem. Gesellschaft. Bd. 1. S. 58 u. 108. Jehresbericht, XI u. XII.

178

Als Scheibler seine Metapectinsäure (deren Drehungsvermögen ändert bleibt, wenn ihre Lösung mit Alkalien oder alkalischen Erden i oder alkalisch gemacht wird) mit starken organischen oder Mineral erhitzte, ging die Linksdrehung allmählig in eine nahezu ebenso grosse Edrehung über; das Produkt reducirte jetzt die Fehling'sche Kupfer und es ergab sich, dass sich bei dieser Procedur die Metapectinsäeine neue durch Bleisalze fällbare Säure und in einen Zucker gespalten welche beide das polarisirte Licht stark nach rechts drehten.

Der entstandene Zucker ist nicht identisch mit Traubenzucker und vom Verf. Pectinzucker oder Pectinose genannt.

Der Pectinzucker krystallisirt in farblosen, glänzenden, meist concer geordneten, geraden Prismen mit zweiflächiger Zuschärfung, die leich brechlich sind und zwischen den Zähnen knirschen. Er schmeckt süss, nicht so süss wie Rohrzucker. In kochendem Wasser löst er sich in g Menge, der Ueberschuss krystallisirt beim Erkalten sogleich wieder aus. Erhitzen auf ungefähr 160° schmilzt er zu einer farblosen, beim Er erhärtenden, aber durchsichtig bleibenden Masse. Concentrirte Schwefe verkohlt den Zucker in der Wärme, durch Salpetersäure wird er zu Oxa oxydirt, Schleimsäure konnte nicht beobachtet werden. Den polarisirten dreht er so stark rechts, wie 1,6 Theil Rohrzucker; ein Atom (180 T reducirten in 2 Bestimmungen nach dem Gewichte des reducirten Or 5,44 und 5,72 Atome (432,1 und 454,6 Th.) Kupferoxyd. Durch Hese der Pectinzucker nicht in die alcoholische Gährung über. Nach Versa. lysen kommt demselben die Formel C12 H12 O12 zu.

Die gleichzeitig entstandene neue Säure wurde noch nicht näher unter Den Umstand, dass nach den vorstehenden Untersuchungen die pectinsäure zu den Glycosiden zählt, bringt Verf. in Beziehung zu der sache, dass in den reifenden Früchten die Pectinkörper abnehmen, wä Zucker an ihre Stelle tritt, und meint, dass hier wahrscheinlich die Pkörper als die Muttersubstanzen angesehen werden müssten, aus welche Zucker hervorgeht.

Weiter macht Verf. darauf aufmerksam, dass eine Anzahl bisher klärter Erscheinungen an Rübensäften, wie — gewisse constante Differ zwischen der durch Polarisation ermittelten und der durch den Fabrikb gewonnenen Zuckermenge zu Anfang und Ende des Winterbetriebes; die oft unbrauchbaren und confusen Resultate der optischen Zuckerbe mung bei Anwendung der Inversionsmethode u. s. w. — sich einfach die Entstehung der linksdrehenden Metapectinsäure aus der unlöslicher tose des Rübenzellgewebes und aus der Spaltung der ersteren in Pectins und eine rechtsdrehende Säure erklärt.

Pectinkörper. Durch die Scheibler'sche Arbeit über Metapectinsäure wurde vorläufige Mittheilung über die Pectinkörper von Rochleder\*)

<sup>\*)</sup> Sitzungsber. d. Kaiserl. Acad. d. Wissensch. zu Wien. 1868. Jan. u.

agerufen, welcher mit einem eingehenden Studium dieser Verbindungen unde beschäftigt ist.

Bochleder suchte in der von ihm schon nach so vielen anderen Richmgen durchgeprüften Rosskastanie auch nach Pectinstoffen und fand solche
i der Rinde der Wurzeln, des Stammes und der Zweige, ebenso in den
lättern und den Kapseln der Früchte, nicht aber in den Früchten selbst.

Zur Darstellung des Pectinkörpers aus der Rinde des Stammes und der weige verfuhr Verf. wie folgt:

Das wässrige Decoct der Rinde wurde mit Bleizuckerlösung versetzt; in essigsäurehaltigem Wasser unlösliche Theil des Bleiniederschlags wurde in essigsäurehaltigem Wasser unlösliche Theil des Bleiniederschlags wurde in ein kleines Volumen eingedampft. Der erkaltete Verdampfungsrückstand urde mit absolutem Alcohol gefällt und die entstandene Gallerte ausgepresst. Die letztere wurde zu weiterer Reinigung in wenig siedendem Wasser gelöst in mittelst Alcohol und etwas Salzsäure gefällt, dann nochmals in Wasser pläst und mit Alcohol gefällt, endlich mit einem Gemisch von Alcohol und uther von etwas Fett befreit.

In dem bei 120° im Kohlensäurestrom getrockneten Produkte wurde prinden:

C 40,67 H 4,87

O 54,46

Zur Gewinnung des Pectinkörpers der Fruchtkapseln wurden die Kapseln ist Weingeist (von circa 50% Alcoholgehalt) ausgekocht und im Uebrigen in ähnliches Verfahren eingehalten, wie bei der Darstellung des Rindentetinstoffs. Das in Wasser und schwachem Weingeist lösliche, in Alcohol ist in Produkt gab bei der Analyse:

C 41,57 H 4,79

0 53,64

Mit Wasser und Salzsäure drei Stunden lang im Wasserbade erhitzt gab be Substanz eine Lösung, welche mit Kupfervitriollösung und Kalihydrat in russem Ueberschusse versetzt einen bläulichgrünen Niederschlag lieferte. beker, oder irgend eine andere Verbindung, welche die Fehling'sche lässigkeit zu reduciren vermag, wurde selbst nach mehrstündigem Erhitzen baf 100° nicht gebildet.

Die vom Verf. erhaltenen analytischen Daten stimmen mit den von Fremy mitgetheilten Zahlen bis auf eine geringe Differenz im Wasserstoff-platt genau überein.

Rs würden sich daraus die Formeln berechnen:

für den Pectinkörper der Kapseln: C64 H44 O62,

Rinde: C64 H46 O64.

Varf. aber hält die Formeln  $C_{64}H_{42}O_{62}$  und  $C_{64}H_{44}O_{64}$  für wahrscheinlicher; bid Körper unterscheiden sich nur durch ein Plus von 1 Atom  $H_2O_2$  von dander.

Bezüglich der Scheibler'schen Mittheilung macht Rochleder mit Recht darauf aufmerksam, dass die von Scheibler untersuchte Pectinsubstanz zum Theil ganz andere Eigenschaften zeigte, als die Frem y'sche Metapectinsäure; dass Fremy seine Metapectinsäure durch Einwirkung starken Säuren auf Pectin in der Hitze, mithin unter Umständen, unter welchen sich der Scheibler'sche Pectinkörper in Zucker und eine neue Säure spaltet, dargestellt hat; und dass mithin Scheibler seinen Pectinstoff mit Unrecht mit der Frem y'schen Metapectinsäure identificirt und Metapectinsäure genannt hat.

Aus seinen bis jetzt vorliegenden Versuchen und aus der Arbeit van Scheibler glaubt Verf. vorläufig Nichts weiter schliessen zu können, als dass es Körper giebt, die mit den Pectinkörpern von Fremy nahe übereisstimmen, die aber mit Säuren in der Wärme behandelt, weder eine Metapectinsäure liefern, die wie die Metapectinsäure Fremy's die Fehling'sche Flüssigkeit reducirt, noch bei dieser Behandlung Zucker geben, wie Scheibler's Substanz aus Zuckerrüben, und dass es noch eines gründlichen Stadiums vieler sogenannter Pectinkörper aus verschiedenen Pflanzen und Pflanzentheilen bedarf, um Aufschluss über die Natur und Constitution dieser bis jetzt so dunkeln Verbindungen zu erhalten.

Um über die Beziehungen der Pectinkörper zu anderen Körpergruppen einige Anhaltspunkte zu gewinnen, machte Rochleder folgenden Versuch mit seinem aus Kastanienrinde dargestellten Pectinkörper:

Die Pectinsubstanz wurde mit Kalilauge gekocht und in die kochene Lösung wurden Stücke von Kalihydrat eingetragen. Das Erhitzen wurde is einer geräumigen Silberschale so lange fortgesetzt, bis das Sieden in grossen Blasen aufgehört hatte und die Masse beim Erkalten erstarrte. Die Prüfung des Rückstandes ergab, dass bei dieser Operation der Pectinkörper geradeauf in ameisensaures und protocatechusaures Kali zerfallen war.

Aus dieser Reaction schliesst Verf. wie folgt:

Der Vorgang lässt sich unter Verdoppelung der Frem y'schen Formed durch folgende Gleichung ausdrücken:  $C_{16}H_{10}O_{14}=C_2H_2O_4+C_{14}H_6O_8+2HO$ .

Fremy erhielt durch Erhitzen der Metapectinsäure auf 200° Pyropectinsäure, Kohlensäure und Wasser:  $2(C_{16}H_{10}O_{14}) = C_{28}H_{18}O_{18} + 2C_2O_4 + 2HO$ . Diese beiden Reactionen lassen keinen Zweifel darüber, dass die Metapectinsäure zwei Aequivalente Kohlenstoff in der Form des Kohlensäureradicals and der Stelle von zwei Aequivalenten Wasserstoff enthält:

$$\text{Metapectins} \\ \text{aure} = C_{14} \left\{ \begin{array}{l} C_2 O^{\prime\prime}{}_2 \\ H_{10} \end{array} \right\} O_{12}$$

Beim Schmelzen der Metapectinsäure mit Kalihydrat sollte nun die Säure  $C_{14}$   $H_{12}$   $O_{14}$  entstehen; diese zerfällt aber in Protocatechusäure und Wasser

Die Pectinkörper bilden sich also allem Anscheine nach aus Säuren vor der Zusammensetzung der Aesciglycoxalsäure ( $C_{14}H_6\,O_6$ ) unter Aufnahme vor Kohlensäure und als Muttersubstanz des Pectinkörpers der Rosskastanie würde die Aesciglycoxalsäure selbst anzusehen sein, deren Phloroglucinverbindung den Gerbstoff dieser Pflanze vorstellt.

Die Bildung der Pectinkörper scheint vorzugsweise in den Blättern vor ich zu gehen.

Ueber die Zusammensetzung vegetabilischer Gewebe von zusammen-Fremy und Terreil.\*)

setzung vegetabilischer

Wenn man Sägespähne von Eichenholz mit den gewöhnlichen neutralen Lisungsmitteln erschöpft hat, so bleibt ein Holzgewebe zurück, das nach Verf. Gewebe. uf folgende Weise in eine Anzahl nähere Bestandtheile zerlegt werden kann.

Man unterwirft das Gewebe einer 36 stündigen Einwirkung von Schwefelture, welche 4 Aequivalente Wasser enthält, ersetzt diese erforderlichen Falls welche nur 2 Aequivalente SOs nthält, und wäscht den Rückstand erst mit reinem, dann mit kalihaltigem Wasser so lange aus, bis das Waschwasser nicht mehr gefärbt abläuft. Der Mekstand hat nun noch so vollständig die Textur des Holzgewebes, dass un ihn unter dem Mikroskope mit dem Holze selbst verwechseln kann, macht ber dem Gewichte nach nur etwa 1/5 der ursprünglichen Substanz aus; sist dies die Cuticularschicht der Holzzellen, die ohne mit der Cuticula ker Blätter identisch zu sein, doch mit dieser eine grosse Aehnlichkeit besitzt. biese Cuticular substanz ist unlöslich in Schwefelsäure, welche 2 Aequivalente Wasser enthält, und unlöslich in Kalilauge, selbst in concentrirter; Chlorwasser mwandelt sie in eine gelbe Säure und lösst sie dann; ebenso wirkt Sal-

Behandelt man das Holzgewebe 36 Stunden lang mit Chlorwasser statt Schwefelsaure, setzt es dann der Einwirkung einer Kalilösung und wäscht un mit verdünnter Säure und Wasser aus, so löst sich die erwähnte Cuticularabstanz mit einer Quantität anderer Stoffe und zurück bleibt reine Cellulose. Die Cellulose wird von concentrirter Schwefelsäure ohne Färbung zu einer Massigkeit gelöst, welche von Wasser nicht gefällt wird; sie geht dabei in Deutrin und Zucker über. Von Chlorwasser und Salpetersäure wird sie nur wivierig angegriffen. In dem Gewebe des Holzes findet sich diese Substanz in timem besonderen Zustande, in welchem sie in Kupferoxyd-Ammoniak unlöslich 🐩; sie wird aber in letzterem löslich, wenn sie zuvor der Einwirkung gewisser Agentien, wie des Chlors unterworfen worden ist.

Ausser der Cuticularschicht und der Cellulose finden sich in dem Holzgwebe noch eine Anzahl anderer Stoffe, die unter dem Namen incrustirende Substanz zusammengefasst werden und die mit Schwefelsäure eine inkel gefärbte Lösung geben, welche durch Wasser theilweise gefällt wird. Die incrustirende Substanz ist wie erwähnt kein einfacher Stoff; die Verf. tennten sie 1. in Substanzen, die in kochendem Wasser löslich sind, 2. in wahrscheinlich pectoseartige Substanzen, welche sich in verdünnten Alkalien auflösen, und 3. in eine Substanz, die in Alkalien löslich wird, nachdem man

<sup>7)</sup> Compt. rend. 1868. t. LXVI. p. 456 und nach d. Bull. de la Société Chim. in dem Chem. Centralblatt. 1868. S 615.

182

sie mit Chlorwasser behandelt hat. Diese Substanzen bedürfen sämmtlic noch erst einer eingehenden Untersuchung. Jedenfalls enthalten sie mel Kohlenstoff, als die Cellulosesubstanz.

Auf Grund der angegebenen Eigenschaften lassen sich mit Hülfe von Schwefelsäure und Chlorwasser die genannten Stoffe in jedem vegetabilischen Gewebe quantitativ bestimmen (und zwar Cuticularschicht und Cellulose durch directe Wägung, die incrustirende Substanz durch Differenz).

| Die Verf. fanden nach diese   | r Methode im   | Eichenholz.<br>Procent. | Eschenholt. Procent. |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Cuticular substanz            |                | 20                      | 17,5                 |
| Cellulosesubstanz             |                |                         | 39                   |
| Incrustirende Substanz        |                | 40                      | 43,5                 |
| und zwar in letzterer:        |                |                         |                      |
| In Wasser lösliche Substanz.  |                | 10                      |                      |
| In Alkalien löslicher Körper. |                | 15                      |                      |
| Durch feuchtes Chlor in Säure | verwandelter K | Körper 15               |                      |

Constitution des Tannenholzes.

Ein Seitenstück zu den vorstehenden Untersuchungen lieferte Jul. Erdmann in einer Arbeit über die Constitution des Tannenholzes.

Verf. kochte fein geraspeltes Tannenholz anhaltend mit sehr verdünzte Essigsäure, zog dann nach einander mit heissem Wasser, Alcohol und Asthu aus und unterzog den bei 100° getrockneten Rückstand einer Elementaranalym Derselbe löste sich nicht in Kupferoxydammoniak.

Wurde die so gereinigte Substanz mit Salzsäure gekocht, so spaltete in dieselbe in Traubenzucker und einen unlöslichen Rückstand, der, wie di Unlöslichkeit in Kupferoxydammoniak und die Elememtaranalyse desselbe zeigte, noch nicht reine Cellulose war.

Um über den noch rückständigen Atomcomplex Aufschluss zu erhalten vermischte Verf. das gereinigte Holz mit zwei Theilen Kali, welches in wenig Wasser gelöst war, dampfte ein und schmolz bis fast zum Aufhören de Gasentwickelung. In dem Schmelzprodukt wurde gefunden: Bernsteinsäure Brenzcatechin und Essigsäure.

Bei gleicher Behandlung des mit Salzsäure erhaltenen Spaltungsrückstands wurde ebenfalls Brenzcatechin gebildet (ob gleichzeitig auch Bernsteinsäur oder nicht, was zu wissen wünschenswerth wäre, ist nicht angegeben. H. Reine Cellulose lieferte beim Schmelzen mit Kali kein Brenzcatechin.

Aus diesen Reactionen schliesst Verf., dass in dem wie oben angegebe gereinigten Holzgewebe der Tanne drei verschiedene Stoffgruppen enthalte sind, und zwar erstens eine zuckerbildende Gruppe, welche durch di Spaltung mit Salzsäure austritt; zweitens eine aromatische Gruppe, welch mit der Cellulose nach der Behandlung mit Salzsäure noch verbunden is und drittens die Gruppe der primitiven Cellulose.

<sup>\*)</sup> Annal. d. Chemie u Pharm. V. Supplementband. S. 223.

Beim Schmelzen des Holzgewebes mit Kali entsteht aus der zuckerbilinden Gruppe Bernsteinsäure, während aus der aromatischen Gruppe Brenzidechin resultirt.

Während Fremy und Terreil in den vegetabilischen Geweben mechaische Gemenge von chemisch verschiedenen Körpern sehen, betrachtet Erdissen dieselben als bestimmte chemische Verbindungen und stellt für dieselben
igene Namen und Formeln auf. So bezeichnet er den aus dem gereinigten
fannenholz nach dem Kochen mit Salzsäure erhaltenen Spaltungsrückstand
Cellulose in Verbindung mit einer aromatischen Atomgruppe) als Lignose in
ierbindung mit einer zuckerbildenden Atomgruppe) als Glycolignose mit
ir Formel Ceo H46 O42.

Die eingangserwähnten Reactionen werden auf Grund dieser Anschauung .e folgt erklärt:

Brenzcatechin . . . = 
$$C_{12}H_6$$
  $O_4$   
2 Molecule Cellulose =  $C_{24}H_{20}O_{20}$   
 $C_{36}H_{26}O_{24}-O_2 = 3Lignose.$   
 $C_{36}H_{26}O_{22}+O_2 = 2 C_{12}H_{10}O_{10}+C_{12}H_6O_4$   
Lignose  
Lignose . . . =  $C_{36}H_{26}O_{32}$   
2 Molecule Glycose . =  $C_{24}H_{24}O_{24}$   
 $C_{60}H_{50}O_{46}$   
 $-2H_2O_2H_4O_4$   
 $C_{60}H_{46}O_{42} = 3Glycolignose.$   
 $C_{60}H_{46}O_{42}+2H_2O_2 = 2C_{12}H_{12}O_{12}+C_{36}H_{26}O_{22}$   
Glycolignose Lignose.

Indem wir auf eine frühere Abhandlung des Verf. »über die Concretionen den Birnen« (vergl. Jahresbericht 1867 S. 99) aufmerksam machen, zu alcher die Arbeit über die Constitution des Tannenholzes die Fortsetzung biet, erwähnen wir noch, dass nach E.'s Meinung »die Hippursäure, wiche im Harn der Herbivoren enthalten ist, ihren Ursprung aus der aromasischen Gruppe der Cuticularsubstanz nimmt und sich diese Gruppe im Orgasismus zunächst in Benzonsäure verwandelt, welche sich dann weiter mit im stickstoffhaltigen Paarling zu Hippursäure vereinigt.«

Payen versuchte die Cellulose vollkommen unverändert und Cellulose. 
ait Erhaltung ihrer Form aus den vegetabilischen Geweben abzuscheiden\*). Da er die Verwendung der Faser zu technischen Zwecken (Papierfabrikation) mit im Auge hatte, so kam es ihm darauf an, alle energisch wirkenden Agentien, wie sie Fremy und Terreil zum Theil (Chlor- und Saljetarsiure) benutzt hatten, — siehe S. 181, — zu vermeiden. Er versuchte dennach durch lange Dauer und häufige Wiederholung der Einwirkung die

į

<sup>&</sup>quot;) Compt. rend. 1868. t. LXVI. p. 509.

184

Stärke seiner Reagentien zu ersetzen. Zu den ersten Experimenten wurd ein Gewebe gewählt, welches mehr als andere einer vollständigen Reinigung Schwierigkeiten entgegensetzt, nämlich die Epidermis von Kartoffelknollen, und damit auf folgende Methode ein ganz befriedigender Erfolg errungen:

Man liess Kortoffelknollen von einer Sorte, welche sich durch starke Schale auszeichnete, gefrieren. Die Epidermis derselben, die sich nach dem Aufthauen leicht abziehen liess, wurde 8 Tage lang abwechselnd mit einer 4 procentigen Salzsäure behandelt und ausgewaschen, dann folgte eine zweitägige Maceration mit einer verdünnten (5 Volum. Wasser und 1 Volum. Säure) und eine siebentägige mit einer concentrirteren Essigsäure. Nach vollständigem Auswaschen und Abtropfen wurde die Epidermis 24 Stunden mit 10-procentiger Kalilauge bei 30 — 70° C. digerirt und diese Operation in gleichen Zwischenräumen so lange (5 mal) wiederholt, bis die Lösung nicht mehr gefärbt wurde. Nach vollständigem Auswaschen und Abtropfen liess mannochmals eine achtgrädige Essigsäure 5 Tage lang bei einer Temperatur von 25 — 50° C. einwirken und wusch schliesslich wiederholt mit destillirten Wasser, absolutem Alcohol, Aether, Aether-Alcohol und Wasser aus.

Man erhielt auf diese Weise eine sehr weiche und weisse, leicht permutterglänzende Faser, welche sich unter dem Mikroscope als unverändere Cellulose erwies. Unter Anwendung von Jod und Schwefelsäure wurde durchweg schön und intensiv blau gefärbt. Das Schweitzer'sche Reages löste sie ohne Rückstand und aus der Lösung wurde durch Salzsäure reise amorphe Cellulose gefällt. Durch die Analyse wurde ihre Zusammensetzung zu C12 H10 O10 festgestellt.

Dambouit und Dambose. Aus dem Cautschuck von Gabon stellte Aimé Girard einen neuen, flüchtigen, süssschmeckenden Stoff dar\*).

Die betreffende Cautschucksorte wird von den Eingebornen der Westkutstaffricas aus verschiedenen Lianen-Arten in der einfachen Weise gewonnen, dass sie den aus den durchschnittenen Stengeln reichlich aussiessenden und an der Last gerinnenden Saft in flache längliche Kuchenformen, die sie »n'dambo« nennen. Diese rohe Bereitungsweise bringt es mit sich, dass der Gabon-Cautschuck eine Menge löslicher Saftbestandtheile eingeschlossen enthält, die beim Aelterwerden der Masse das bekannte leichte Verderben dieser Sorte bedingen. Verf. hatte Gelegenheit über eine grössere Menge Saft aus frisch importirten Gabon-Cautschuck, wie er beim Durchschneiden der Kuchen freiwillig auströpfelt, zu verfügen und gewann daraus einen neuen krystallisirbaren Körpe, welchen er, um seinen Ursprung anzudeuten, Dambonit nennt.

Zur Darstellung desselben genügte es, diesen Saft bei gelinder Wärme einzudampfen und den dunkelgefärbten crystallinischen Rückstand mit Alcohol auszuziehen. Aus der alcoholischen Lösung crystallisirte reiner Dombonit, und zwar betrug die Ausbeute 5/1000 von dem Gewichte des Cautschucks.

<sup>\*)</sup> Compt. rend. 1868. t. LXVII. p. 820.

Der Dambonit ist weiss, leicht löslich in Wasser und gewöhnlichem eingeist, schwer löslich in absolutem Alcohol, schmilzt bei 190° und sublimirt i 200 — 210° in langen glänzenden Nadeln ohne Zersetzung.

Die aus 95 procentigem Alcohol erhaltenen Krystalle sind wasserfrei und ach der Formel  $C_8H_8O_6$  zusammengesetzt; die aus wässriger Lösung wegen er grossen Löslichkeit schwierig zu erhaltenden Krystalle enthalten 3 Aequivante Krystallwasser.

Verdünnte Schwefelsäure verändert den Dambonit nicht, heisse concentrirte wicht ihn; durch Salpetersäure wird er in der Kälte gelöst, und in der litte in Zuckersäure, Oxalsäure und Ameisensäure zerlegt. Concentrirte licalien greifen ihn selbst bei 100° nicht an, vermindern aber seine Löslichkeit.

Der Dambonit vermag weder das weinsaure Kupferoxyd - Kali zu reduciren auch in der Wärme nicht) noch in die alcoholige oder die Milchsäure - Gährung iberzugehen.

Rauchende Jodwasserstoffsäure (etwas weniger leicht auch Chlorwasserstoffsäure) spalten den Dambonit und wenn man in einem geschlossenen lefässe operirt, so trennt sich die Flüssigkeit in zwei Schichten von denen lie eine aus Jodmethyläther (resp. Chlormethyläther) besteht, während in der medern ein Körper gelöst bleibt, der die Zusammensetzung des Traubenzuckers let und von dem Verf. Dambose genannt ist.

Die Spaltung erfolgt nach der Formel:

$$\begin{array}{ll} C_6 H_8 O_6 + H J = C_6 H_6 O_6 + C_2 H_8 J. \\ \hline Dambonit. & Dambose. \end{array}$$

Die Dambose ist weiss, leicht löslich in Wasser und crystallisirt aus er wässrigen Lösung in grossen, wasserfreien Prismen (dieser Charakter ist richtig, insofern er genügt, um die Dambose von dem Inosit zu unterscheiden, nit welchem dieselbe in mehr als einem Punkte Aehnlichkeit hat); sie ist mlöslich in Alcohol und schmeckt süss, obwohl weniger, als der Dambonit.

Die Dambose ist ein Körper von grosser Beständigkeit, sie verliert bis 130° nicht an Gewicht; erst bei dieser Temperatur schmilzt sie und beginnt ich zu bräunen, die geschmolzene Masse kann noch beim Erkalten crystallisiren.

Salpetersaure verändert die Dambose in der Kälte nicht, zersetzt sie beim Kochen in Zuckersaure und Oxalsaure.

Wird die Dambose in der Kälte mit concentrirter Schweselsäure zusammengrieben, so löst sie sich ohne Färbung auf und bildet Damboschweselsäure wa der Formel: C<sub>18</sub>H<sub>18</sub>O<sub>18</sub>+<sub>4</sub>SO<sub>3</sub>. Die Damboschweselsäure existirt nur weerfrei, zieht sie Wasser aus der Lust an, so zersetzt sie sich und lässt Dambose-Krystalle fallen.

Concentrirte Alcalien zeigen bei gewöhnlicher Temperatur keine Einwirkung mit die Dambose.

Die Dambose ist nicht gährungsfähig und vermag nicht die Fehling'sche Planigkeit zu reduciren, selbst nicht, wenn sie vorher mit verdünnter Schweselstere gekocht ist. Dagegen reducirt die Damboschweselsäure das Kupseroxyd leicht und augenblicklich.

Xylindein.

An dem abgestorbenen Holz der Rothbuche, Birke, Hainbuche, besond aber der Eiche tritt bisweilen eine gewisse grünlich-blaue Färbung a die schon einmal von Fordos zum Gegenstand einer chemischen Untersuchu gemacht worden ist. Fordos hatte bei dieser Gelegenheit eine eigenthümlic dunkelgrüne, amorphe Substanz erhalten, die er vacide xylochloérique ananm Neuerdings hat Rommier sich mit demselben Gegenstande beschäftigt was dem blaugrün gefärbten Eichenholz einen Farbstoff dargestellt, der meder Fordos'schen Substanz sicher nicht identisch ist und deshalb den neue Namen Xylindein bekommen hat\*).

Zur Darstellung des Xylindeins giebt Rommier folgenden Weg an: De Holz wird getrocknet und wiederholt mit einer 10/0 Kalilauge ausgezogen. Di Flüssigkeit wird mit Salzsäure gefällt und das voluminöse Präcipitat, nachden es mit schwach angesäuertem Wasser ausgewaschen ist, wieder in schwache Kalilauge gelöst. Versetzt man nun 1 Liter dieser Lösung mit 2 Liter 85 grädigem Alcohol und 1/2 Liter gesättigter Kochsalzlösung, so fällt das Xylindei aus, während der grösste Theil der mit gelösten Humussubstanzen in Lösung verbleibt. Die letzte Operation wird so oft wiederholt, bis die von der Farbstoff absiltrirte alcoholische Lösung nicht mehr braun gesärbt erscheint Den so gereinigten Farbstoff wäscht man schliesslich mit Alcohol aus, be ihn noch einmal, fällt mit Salzsäure und trocknet unter der Lustpumpe.

Die Analyse ergab darin:

C . . 50,23 II . . . 5,33 N . . 2,63 O . . . 40,81 Fe u. Ca Spuren.

Das Xylindein ist eine amorphe dunkelgrüne Substanz, welche wasserkt in den neutralen Lösungsmitteln unlöslich ist, gewässert aber von Chlorofon und Wasser aufgenommen wird. Die prächtig blaugrüne wässrige Lösun wird durch Säuren mit Ausnahme der Essigsäure (welche die Farbe nur i Blau umändert) und durch Kochsalz gefällt. Die interessanteste Eigenschis des Xylindeins ist, dass es nach Art des Indigos in 85grädigem Alcohol gelö Zusatz von Kali und Traubenzucker reducirt wird und dass diese Lösung b bei Zutritt von Luft sich allmählig wieder färbt, erst braun, dann grün wendlich den regenerirten Farbstoff in gelatinöser Form ausfallen lässt.

Das Kylindein lässt sich ohne Beize auf Wolle und Seide fixiren w giebt darauf ein brillantes Blaugrün, das lebhafter ist, als das China-Grü Verf. ist zweifelhaft, ob der Farbstoff als ein Zersetzungsproduct des Holz zu betrachten, oder ob sein Ursprung in den Pilzen zu suchen sei, die d letztere immer überkleiden.

Die Gerbsäure der \_ Nadeln von Abjes

pectinata.

Aus einer Arbeit über die Bestandtheile der Nadeln von Abies pe

<sup>\*)</sup> Compt. rend. 1868. t. LXVI. p. 108.

tinata theilt Rochleder vorläufig mit\*), dass der Gerbstoff dieser Nadeln identisch sei mit dem Gerbstoff der Rosskastanie C26 H12 O12.

Verf. hatte früher gezeigt, dass der Kastaniengerbstoff in einer löslichen unlöslichen Modification existire, und weist nun gleichzeitig nach, dass der Uebergang der löslichen in die unlösliche Modification kunstlich leicht und ohne Anwendung von Wärme bewerkstelligt werden kann. Wenn man eine concentrirte, wässrige Lösung des Gerbstoffs mit Salzsäure versetzt, so large dadurch noch eine Fällung entsteht, dann das sechs- bis achtfache Volumen an Aether zufügt, umschüttelt und in einem verschlossenen Gefässe 10 bis 12 Stunden stehen lässt, so ist der Gerbstoff in rehfarbenen Flocken vollständig angeschieden, die getrocknet die unlösliche Modification desselben darstellen und deren Zusammensetzung der Formel C104 H46 O46 entspricht.

Der Uebergang aus dem löslichen in den unlöslichen Zustand ist hiernach mit einem Austreten von Wasserstoff und Sauerstoff aus dem Gerbstoff verbinden:  $4 (C_{26} H_{12} O_{12}) - H_2 O_2 = C_{104} H_{46} O_{46}$ .

In dem alcoholischen Auszuge der Blätter der Rosskastanie fand Einige Be-Bochleder \*\*\*) ausser Chlorophyll und geringen Mengen von Fett ansehnliche standtheile mantitäten von Wachs, welches gereinigt vom Bienenwachse nicht zu unter- der Rosszheiden war; ferner ein Harz, welches mit Kalilauge gekocht eine Lösung kastanie. pb, die sich an der Luft unter Sauerstoffaufnahme röthete und in Nichts wa der Lösung des Kastanienroths in siedender Aetzlauge unterschied. Als Formel für das bei 100° im Kohlensäurestrome getrocknete Harz wurde CaH22 O23 gefunden. Bei höherer Temperatur liess sich noch Wasser austriben, so dass als Formel für das wasserfreie Harz C52 H22 O22 zu setzen ist. Die Analyse und das ganze Verhalten des Körpers brachten den Verf. zu der Veberzeugung, dass das Harz nur als eine harzige Modification des Kastanienwhs und dass es als aus Kastaniengerbstoff unter Austritt von Wasserstoff and Sauerstoff in Form von Wasser entstanden zu betrachten sei.

Ausser dem Wachs und Harz liess sich noch ein dritter Körper isoliren, der nur in sehr geringen Mengen in den Blättern vorhanden war. Verf. giebt demselben keinen Namen, schreibt ihm aber auf Grund einer Analyse die Immel C34 H28 O14 zu. Ein physiologisches Interesse gewährt derselbe insofern, 🏜 er nach Rochleder als Muttersubstanz eines Körpers anzusehen ist, dessen Varbindungen in den Kastanienfrüchten bisweilen statt den entsprechenden Varbindungen des Aescigenins (C24 H20 O4) vorkommen, und der nach der Formel  $C_{11}C_{12}C_{13}C_{14}C_{12}C_{14}C_{14}C_{14}C_{14}C_{14}C_{14}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{15}C_{1$ 

Aus den Blättern des Apfelbaumes stellte Rochleder\*\*) einen Soft dar, den er Isophloridzin nennt. Derselbe wurde in langen, silberglänzen- Isophlorid-

<sup>\*)</sup> Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wissensch. zu Wien. 1868. Juli.

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. 1868. S. 604.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaselbst. 1868. S. 779.

den, dünnen Nadeln erhalten, die bei 105° C. zu schmelzen beginnen; etwas Schwefelsäurehydrat versetzt und erwärmt wird er leicht in Trau zucker und Isophloretin gespalten; in concentrirteste Kalilauge eingetrund einige Minuten in dieser Lösung erhitzt wird er in Phloroglucin Isophloretinsäure zerlegt.

Das Isophloridzin und seine genannten Derivate sind isomer mit der der Rinde der Wurzel und des Stammes des Apfelbaumes von Rochleder gefundenen Phloridzin und dessen entsprechenden Derivaten, untersche sich aber von diesen wesentlich durch ihre Eigenschaften.

Einige Bestandtheile von Fraxinus excelsior.

W. Gintlist mit einer ausführlichen Arbeit über die Bestandthder Blätter und der Rinde von Fraxinus excelsior beschäftigt macht davon folgende Mittheilungen:\*)

In den zu Frühjahrsende gesammelten Blättern wurden neben Fett, Pe einem harzartigen Körper und einer in reichlicher Menge auftretenden cry lisirbaren Säure (bezüglich welcher Körper Verf. sich weitere Angaben behält) — Mannit in grösseren Quantitäten nachgewiesen, ferner ein Körder mit aller Sicherheit als Inosit constatirt werden konnte und endlich Körper, der nach Analyse und chemischem Verhalten (so weit letzteres der geringen Masse Material geprüft werden konnte) als Quercitrin ausprechen ist.

Der Inosit ist bisher in pflanzlichen Organismen bekanntlich erst ein zweifellos nachgewiesen, nämlich in den unreifen Früchten von Phase vulgaris, und sein Auftreten in einigen anderen Pflanzen, wie den unre Schoten von Pisum sativum, in den Früchten von Lathyrus lens, Robinia pse acacia und einigen anderen wahrscheinlich gemacht. Eine eingehendere Ur suchung des Inosits, die Verf. bei dieser Gelegenheit vornahm, führte zu Ueberzeugung, dass als einzig richtige Formel für diesen Körper in crylisirtem Zustande  $C_{12}H_{12}O_{12}+4$  aqu. zu setzen ist, nicht  $C_{12}H_{16}O_{16}$ , mitunter geschrieben wird.

Fraxin und Fraxetin wurden in den Blättern nicht, selbst nicht in Sp aufgefunden und ebensowenig die vermuthete Chinasäure, so dass das Stenhouse in den Eschenblättern entdeckte Chinon, wenn es nicht etw bestimmte Vegetationsperioden gebunden ist, seinen Ursprung nicht der Ch säure verdanken kann, sondern aus irgend einem anderen Stoffe herzuleiter

In der ebenfalls im Frühjahr gesammelten Rinde von Fraxinus exce fand Gintl eine geringe Quantität eines Gerbstoffs, der wahrscheinlich dem in den Blättern enthaltenen identisch ist; ferner bedeutende Quantit eines harzartigen Körpers, der ein Umwandlungsprodukt des Gerbstoffs zu scheint; ausserdem Fraxin und Fraxetin. — Quercitrin konnte in der R nicht nachgewiesen werden.

<sup>\*)</sup> Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wissensch. zu Wien. 1868. S. 769.

Ueber die Farbstoffe der Rhamnus-Beeren von W. Stein\*)
Im Handel kommen zwei Sorten von Beeren, die eine von olivengrüner, die andere von dunkelbrauner Farbe vor. Vers. benutzte zu seiner Arbeit die olivengrüne Sorte und fand darin zunächst 20% eines schmierigen Fettes, sedam einen in Wasser löslichen Farbstoff: Rhamnin, einen in Wasser unlöslichen Farbstoff: Rhamnetin, einen durch Leimlösung fällbaren Körper: Rhamningerbstoff, eine stickstoffhaltige Verbindung, die er ihrer Eigenschaften wegen

Farbstoffe der Rhamnus-Beeren,

Rhamninferment nennt, und einen gummiartigen Körper: Rhamningummi.

Das Rhamnin ist in Wasser, Weingeist und Essigsäurchydrat bei jeder Temperatur, in absolutem Alcohol nur beim Kochen leicht löslich; von Aether und Chloroform wird es kaum gelöst. Concentrirte Schwefelsäure spaltet es in der Kälte schnell, verdünnte bei gewöhnlicher Temperatur in 24 Stunden und beim Erwärmen in kurzer Zeit in Rhamnetin und einen gummiartigen Emper, welcher die Fehling'sche Lösung reducirt. Dieselbe Spaltung bewirkt in Rhamninferment, nicht aber Emulsin, oder ein Malzaufguss. Das Rhamnin mibt färbt Gewebe nicht, sondern nur sein Spaltungsprodukt. Die Elementarungse ergab, dass das Rhamnin mit dem Quercitrin isomer ist; es wurde in Mittel gefunden:

C 54,16 H 5,53 O 40,31

Ueber die Farbstoffe der Rhamnusbeeren ist vielfach gearbeitet, die staltenen Resultate aber waren in verschiedenen Punkten widersprechend. Die vorliegende Abhandlung wird wesentlich dazu beitragen, diese Widersprüche lieen.

R. Reichardt hatte vor einigen Jahren in der Mercurialis annua und Mercurialin.

Merennis ein eigenthümliches Alcaloid aufgefunden und dasselbe Mercurialin

benannt. Nach seiner neuern Mittheilung\*\*) ist die reine Basis eine ölige,

freblose Flüssigkeit, welche stark alkalisch reagirt, einen eigenthümlichen

intensiv ammoniakalischen Geruch besitzt, leicht flüchtig ist, an der Luft sich

bräunt und zu einem festen harzartigen Körper eintrocknet. Seine Formel ist

Ca H.N., d. h. es ist isomer mit dem Methylamin, scheint aber nach verschie
denen Reactionen nicht mit diesem Körper identisch zu sein.

Van Ankum suchte das giftige Princip der Wurzeln von Cicuta Einige BeVirosa zu isoliren.\*\*\*\*) Er erhielt zunächst einen Kohlenwasserstoff aus der standtheile Gruppe der Camphere, der bei 166° C. siedet, die Formel C20 H16 hat und der Wurzeln Cicuten benannt wurde; derselbe hat keine giftigen Eigenschaften. Ein virosa.

Alcaloid war in der Wurzel nicht aufzufinden. Der giftige Stoff der CicutaWurzeln hat einen ganz indifferenten Charakter und wurde trotz aller Antwagungen nur in Form eines harzartigen Körpers erhalten, dessen Reinigung in keiner Weise gelang.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Journ. £ prakt. Chemie. 1863. Bd. CV. S. 97.

Ebendaselbst. Bd. CIV. S. 301

<sup>&</sup>quot;) Ebendaselbst. Bd. CV. S. 151.

Catechusaure und

Die Catechusäure wurde von J. Loewe in Bezug auf Zusamme setzung und Eigenschaften einer erneuten, sorgfältigen Prüfung unterzogen. gerbeine. Der Schmelzpunkt derselben wurde dabei auf 160° C. und ihre Formel C22 H14 O12 + aqu. festgestellt. Mit Salz- oder Schwefelsäure in einer Kohle säure - Atmosphäre gekocht, lieferte die Catechusäure Catechuretin == C28 H12 O aber keinen Zucker. Die Formel des Catechuretin's zeigt, dass dasselbe nic allein durch Austritt von Wasser aus der Catechusäure entstehen kann, w bisher angenommen wurde, sondern dass bei der Umwandlung noch ande kohlenstoffhaltige Producte entstehen müssen. Unter diesen Nebenproduct wurde Catechugerbsäure gefunden. Verf. bestätigt beiläufig, dass die verschie denen Sorten Catechu des Handels alle dieselben Catechusaure enthalten.

> Die Catechugerbsäure, die sich neben der Catechusäure im käuflicht Catechu findet, ist nach der Formel C30 H14 O12 zusammengesetzt. Sie entstel aus der Catechusäure durch Oxydation unter Austritt von Kohlensäure w Wasser. Wird die Catechugerbsäure mit verdünnter Schwefelsäure gekocht, bildet sich eine Verbindung C26 H12 O10, welche der Verf. Mimotannihydroreti nennt. Sie findet sich ebenfalls neben noch einer ganzen Anzahl ander Verbindungen, für welche sämmtlich Verf. die Catechusäure als Ausgangspunl annimmt, fertig gebildet im käuflichen Catechu.

Filizsäure.

Betreffs der Filixsäure vertheidigt Luck\*\*) seine früher für diese Ve bindung aufgestellte Formel C26 H15 O9 gegenüber der neuerdings von Gra bowski gegebenen C28 H18 O10 und motivirt dies einmal durch die Resultate de Analyse, welche besser zu seiner Formel passen, als zu der Grabowski'scher ferner dadurch, dass bei der Zerlegung der Filixsäure durch Kali in der Hit nicht blos Phloroglucin und Buttersäure, (Grab. war durch diese Reactio hauptsächlich zur Annahme seiner neuen Formel geleitet worden) sonder noch ein verschiedenes drittes Product - und zwar je nach An- oder Al wesenheit von Luft Filimelisinsäure oder Filipelosinsäure — entstehen. Glei cherweise hält Luck die Ansicht Grobowski's über die Constitution de Filixsaure, weil sie sich auf die durch ein so energisch wirkendes Reages wie »fast schmelzendes Aetzkali« erhaltenen Zersetzungsproducte stützt, fi nicht begründet.

Conchinin,

O. Hesse \*\*\*) hat die Base, welche unter den verschiedenen Namen Ch nidin,  $\beta$ -Chinidin,  $\beta$ -Chinin, B-Chinin, Cinchotin, krystallisirtes Chinoidi und Pitoyin beschrieben ist, und eine grössere Anzahl von deren Salz einer erneuten Durchprüfung unterzogen. Die Formel der Basis wurde : C40 H24 N2 O4 + 5 HO gefunden. Beim Verwittern der Krystalle hinterblei ein bestimmtes Hydrat mit 4HO. Da das Alkaloid mit Chinin isomer ist, i

<sup>\*)</sup> Journ. f. prakt. Chemie. Bd. CV. S. 32 u. S. 75.

<sup>)</sup> Chem. Centralblatt. 1868. S. 273.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. d. Chemie u. Pharm. Bd. 146. S. 357.

Tebrigen aber sich dem Cinchonin nähert und sein natürliches Vorkommen af eine nahe Beziehung zum Cinchonin hinweist, schlägt Hesse den Namen Conchinin für dasselbe vor.

H. Buignet studirte eingehend die näheren Bestandtheile der Dextein in Kanna.\*) Bisher war bekannt, dass die Manna etwas mehr, als die Hälfte der Manna. ilms Gewichts Mannit und ausserdem Zucker enthält. Die Natur des vorhandenen Zuckers war aber nicht näher festgestellt und überdies blieben in den älteren Analysen immer etwa 20 — 30 Procente für unbekannte Stoffe übrig, de man mit dem Namen »uncrystallisirbare, gummiartige, schleimige etc. Substanzen « abfertigte. Buignet ermittelte nun zunächst, dass der neben dem Manuit vorkommende Zucker immer aus einem Gemenge von Rohr- und Invert-Zacker besteht, und zwar finden sich dieselben immer in dem Verhältnisse, 🖦 sich ihre entgegengesetzten optischen Eigenschaften ganz oder fast ganz metralisiren. Die nichtkrystallisirbaren, gummiartigen Stoffe verriethen ihre Natur durch die Eigenschaft, das polarisirte Licht stark rechts abzulenken; midurch die entsprechenden Reactionen liess sich beweisen, dass dieselben inig aus Dextrin bestehen. Das Dextrin macht in dem besten Tropfen-Lina 1/5 der ganzen Masse aus, schlechtere Sorten enthalten davon noch nd mehr. Der Gehalt an Zucker und Dextrin schwankt in den verschiedenen kanasorten bedeutend, Vers. glaubt aber annehmen zu können, dass das mative Verhaltniss zwischen beiden Substanzen immer ein constantes ist, wigstens fand er in allen von ihm untersuchten Mannasorten stets zwei Aquivalente Dextrin auf ein Aequivalent Zucker. Diese Verhältnisse führen 🖢 Verf. zu der Hypothese, dass das Dextrin und der Zucker der Manna in lebensthätigen Geweben der Pflanze durch einen ähnlichen Process aus Stirke entstanden sei, wie wir ihn künstlich mit Hülfe von Diastase und der etsprechenden Wärme einzuleiten im Stande sind.

Ueber einige chemische Eigenschaften der Pflanzensamen M Schonbein. \*\*)

Die bei gewöhnlicher Temperatur bereiteten wässrigen Auszüge aller Pfanzen. Planzensamen nehmen ozonisirten Sauerstoff so auf, dass derselbe darin noch tinge Zeit im beweglichen Zustande sich erhält; sie haben ferner das Vermögen, Wasserstoffsuperoxyd in Sauerstoff und Wasser umsetzen, die HO₂haltige Gujaktinktur zu bläuen, schon bei gewöhnlicher Temperatur den gelösten Airaten Sauerstoff zu entziehen und diese Salze zunächst in Nitrite überzuthen, bei längerer Einwirkung aber sie ganz zu zerstören. Die Anwesenheit Miner Mengen von Blausäure hemmt alle diese Reactionen; - die Anwesenkit kleiner Mengen von Blausäure in den Pflanzensamen hemmt auch die Kimmg derselben.

") Annal. d. Chim. et de Phys. 1868. Bd. XIV. p. 279.

<sup>50</sup>) Journ. f. prakt. Chemie. Bd. CV. S. 214.

Ozon. bildende Alle diese Erscheinungen erklärt Verf. durch die Anwesenheit gew »löslicher (wenigstens durch das Filtrum gehender) Materien von eiweissar Beschaffenheit« im Pflanzensamen, welche die Fähigkeit besitzen, den Saue der Luft zu ozonisiren.

Die Gegenwart dieser Stoffe lässt sich in einigen Samen z. B. von zonera hispanica und Cynara scolymus direct dadurch nachweisen, dass selben mit der 6 bis 8 fachen Menge Wasser in Berührung mit Luft zusam gestossen, eine Flüssigkeit liefern, welche für sich allein die Guajakti und angesäuerten Jodkalium-Stärkekleister auf's tiefste bläut, währen Ausschluss der Luft diese Bläuung nicht eintritt.

Diese letztere Reactionen geben freilich nur wenige Samen, die menicht; Verf. glaubt aber aus dem Ausbleiben dieser Reaction nicht au Fehlen jener Stoffe schliessen zu müssen, sondern erklärt es durch die glzeitige Anwesenheit anderer leicht zersetzbarer Substanzen, wie Gerb und dergl., welche das gebildete Ozon sofort wieder zerstören.

Diese eiweissartigen Substanzen, welche mit ihren katalysirenden E schaften den Blutkörperchen vollkommen gleichen, bieten grosses phygisches Interesse. Sie sind es, welche nach Verf. den Keimungsproces Samen einleiten und unterhalten.\*)

1869.

Unter- A. Houzeau untersuchte zwei aus der Gegend von Luxor bezogene P suchungen von ägyptischem Weizen.\*\*)

| YOD.        |
|-------------|
| ägyptischem |
| Weizen.     |

| 100 Theile lufttrocken<br>enthielten: | Nr. 1. | Nr. 2. |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Proteïnkörper                         | 8,20   | 9,59   |
| Fettsubstanz                          | 1,45   | 1,49   |
| Stärkmehl pp                          | 75,28  | 74,54  |
| Cellulose                             | 1,73   | 1,67   |
| Aschenbestandtheile .                 | 1,54   | 1,61   |
| Wasser                                | 11,80  | 11,10  |
| 16                                    | 100,00 | 100,00 |
| Stickstoff                            | 1,312  | 1,535  |

Der aus dem Mehl dieser Weizensorten auf gewöhnliche Weise gewol Kleber war dunkelgrau, körnig und wurde durch Hitze nicht ausged wie sich aus folgender Tabelle ergiebt:

<sup>°)</sup> cfr. Jahresbericht. 1867. S. 70.

<sup>••)</sup> Compt. rend. Bd. 68. S. 453.

| Kleber aus                                | Gewicht des Klebers<br>in feuchtem Zustande.<br>Gramm. | Höhe der K<br>vor der Ein-<br>wirkung<br>der Hitse.<br>Centim | nach dem<br>Erhitzen<br>auf 210° |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Frans. Weisen . Aegypt. > 1. Aegypt. > 2. | 4 4                                                    | 2<br>2<br>2                                                   | 6<br>2<br>2                      |

Es enthielten in 100 Theilen:

| Mehl aus                                                         | K l<br>feucht        | e b e r<br>bei 110° getrocknet |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Franz. Weixen, Ernte von 1861. Aegypt. > No. 1. Aegypt. > No. 2. | 24,4<br>13,2<br>15,6 | 15,4<br>8,3<br>9,8             |

100 Theile des bei 110° getrockneten Klebers enthielten:

| dargestellt aus | Fett | Asche | Stickstoff |
|-----------------|------|-------|------------|
| Franz. Weizen   | 0,51 | 3,00  | 13,04      |
| Aegypt. > 2.    | 0,79 | 4,40  | 11,20      |

Der Kleber aus ägyptischem Weizenmehl wurde durch Pressen in einem nenen Beutel in 2 Theile geschieden, von denen der eine, sehr elastische reinigter Kleber) durch die Leinwand ging, während der andere, an Zellwebe reiche, nicht elastische zurückblieb.

) Theile des ägyptischen Weizenmehls No. 2 (Kleie gebeutelt) enthielten in lufttrocknem Zustande:

| Kleber                           | feucht      | bei 110° getrocknet |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| elastischen<br>nicht elastischen | 11,9<br>3,2 | 4,5<br>1,1          |  |  |  |  |  |

Nach dem Trocknen bei 110° enthielt der elastische Kleber 12,5% Stick
ff und 2,5% Asche, der nicht elastische 7,04% Stickstoff und 6,2% Asche.

M. Siewert untersuchte 2 Proben von Samen der blauen Lupine, \*) Analyse von n denen die eine (I.) aus Hundisburg, die andere (II.) aus Seehausen in Samen r Altmark bezogen war. Die Analyse der gelben Lupine fügen wir aber Lupine.

\*\*Summark\*\*

\*\*Vergleichs halber bei.\*\*\*

\*\*Norden von Samen der blauen Lupine fügen wir aber Lupine.\*\*

| • | ,  | D-0-0-0 |             |   |           |                      |
|---|----|---------|-------------|---|-----------|----------------------|
|   | Im | Ganzen  | enthielt:   |   | I.        | II.                  |
|   |    |         | Wasser      | • | 16,19 º/o | 16,32°/ <sub>0</sub> |
|   |    |         | Hülsen      |   | 20,10 >   | 19,59 >              |
|   |    |         | Cotyledonen | • | 63,71 >   | 64,09 »              |
|   |    |         |             |   | 100.00 %  | 100,00 %             |

<sup>\*)</sup> Zeitschr. d. landw. Centralvereins f. d. Prov. Sachsen. 1869. S. 75.

<sup>••)</sup> Ebendaselbst. 1868. S. 316.

| 100 Gewichtstheile enthielten:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            | I.                                                                                          | П.                                                 | Gelbe Lupine |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            | 16,19                                                                                       | 16,32                                              | 9,45         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            | 2,58                                                                                        | 2,55                                               | 3,58         |
| Nicht verwerthbare Cellulose aus E aus C                                                                                                                                                                                                                                             | luisen                                                                                     | 9,27                                                                                        | 9,30                                               | 10,86        |
| (aus (                                                                                                                                                                                                                                                                               | otyledonen                                                                                 |                                                                                             | 0,87                                               | 1,09         |
| Verwerthbare Cellulose*) {aus Hülser aus Cotyle                                                                                                                                                                                                                                      | n                                                                                          | 7,00                                                                                        | 6,85                                               | 6,45         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | edonen                                                                                     | 20,85                                                                                       | 19,63                                              | 6,84         |
| Rohrzucker                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            | 1,65                                                                                        | 1,81                                               | 2,35         |
| Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | 4,90                                                                                        | 5,60                                               | 4,06         |
| Bitterstoff                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | 0,46                                                                                        | 0,54                                               | 0,60         |
| Proteinstoff                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | 21,66                                                                                       | 21,75                                              | •            |
| Gummi und Pectinstoffe **)                                                                                                                                                                                                                                                           | · · · <u>·</u>                                                                             | 13,69                                                                                       | 13,93                                              | 15,90        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            | 99,21                                                                                       | 99,15                                              | 99,86        |
| 100 Gewichtstheile gaben 2,58                                                                                                                                                                                                                                                        | Asche, wo                                                                                  | rin best                                                                                    | immt w                                             | urde:        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,                                                                                         |                                                                                             |                                                    |              |
| Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,                                                                                         | 0963                                                                                        |                                                    |              |
| Kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,                                                                                         | 2272                                                                                        |                                                    |              |
| Magnesia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,                                                                                         | 2202                                                                                        |                                                    |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d Ó,                                                                                       |                                                                                             |                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | saure . 0,                                                                                 |                                                                                             |                                                    |              |
| Schwefels                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                             |                                                    |              |
| Kieselsäu                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 0256                                                                                        |                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                             |                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                                          |                                                                                             |                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,                                                                                         | 0085                                                                                        |                                                    |              |
| Chlor .  M. Siewert analysirte ferne                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>0,</u><br>2,<br>r zum Zwe                                                               | 0085<br>5864<br>ock eine                                                                    |                                                    |              |
| Chlor .  M. Siewert analysirte ferne unden und der grauen Erbse Same uf einem kalkhaltigen Lehmboden                                                                                                                                                                                 | 0, 2, r zum Zweinder weiserbaut was                                                        | 0085<br>5864<br>ock eine<br>ssen P                                                          | latterb                                            |              |
| Chlor .  M. Siewert analysirte ferne unden und der grauen Erbse Same uf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttroch                                                                                                                                                | 0, 2, r zum Zweinder weiserbaut was                                                        | 0085<br>5864<br>ock eine<br>ssen P                                                          | latterb<br>l <b>ten:</b>                           |              |
| M. Siewert analysirte ferne<br>anden und der grauen Erbse Same<br>uf einem kalkhaltigen Lehmboden<br>100 Gewichtstheile der lufttroch<br>Wasser                                                                                                                                      | 0, 2, r zum Zweinder weiserbaut was                                                        | 0085<br>5864<br>ock eine<br>ssen P                                                          | latterb<br>lten:<br>12,81                          |              |
| Chlor .  M. Siewert analysiste ferne unden und der grauen Erbse Same uf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser                                                                                                                                         | r zum Zwe<br>n der wei<br>erbaut wak<br>knen Samen                                         | 0085<br>5864<br>ock eine<br>ssen P                                                          | latterb<br>lten:<br>12,81<br>2,19                  |              |
| Chlor .  M. Siewert analysiste ferne unden und der grauen Erbse Same uf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser                                                                                                                                         | r zum Zwe<br>n der wei<br>erbaut war<br>knen Samer                                         | 0085<br>5864<br>ock eine<br>ssen P<br>                                                      | latterb<br>lten:<br>12,81<br>2,19<br>4,84          |              |
| Chlor .  M. Siewert analysiste ferne anden und der grauen Erbse Same unf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser  Asche  Cellulose  Stärke                                                                                                              | r zum Zwein der weiserbaut was                                                             | 0085<br>5864<br>ock einessen P<br>c.<br>enthis                                              | latterb<br>lten:<br>12,81<br>2,19<br>4,84<br>31,10 |              |
| Chlor .  M. Siewert analysirte ferne unden und der grauen Erbse Same uf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser                                                                                                                                         | r zum Zwe<br>n der wei<br>erbaut wak<br>knen Samen                                         | 0085<br>5864<br>ock ein<br>ssen P<br><br>enthie                                             | latterb  lten: 12,81 2,19 4,84 31,10 26,42         |              |
| Chlor .  M. Siewert analysiste ferne anden und der grauen Erbse Same uf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser  Asche  Cellulose  Stärke  Anderweitige sticks Proteïnstoffe                                                                            | r zum Zwen der weiserbaut was knen Samen                                                   | 0085<br>5864<br>ock einessen P<br>c.<br>enthis                                              | latterb  lten: 12,81 2,19 4,84 31,10 26,42         |              |
| Chlor .  M. Siewert analysirte ferne anden und der grauen Erbse Same uf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser  Asche  Cellulose  Stärke  Anderweitige sticks Proteïnstoffe  In 100 Theilen Asche wurde g                                              | r zum Zwen der weinerbaut was knen Samen                                                   | 0085<br>5864<br>ock ein<br>ssen P<br>                                                       | latterb  lten: 12,81 2,19 4,84 31,10 26,42         |              |
| Chlor .  M. Siewert analysirte ferne anden und der grauen Erbse Same uf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser  Asche  Cellulose  Stärke  Anderweitige sticks Proteïnstoffe  In 100 Theilen Asche wurde g                                              | r zum Zwen der weinerbaut was knen Samen                                                   | 0085<br>5864<br>ock ein<br>ssen P<br><br>enthic                                             | latterb  lten: 12,81 2,19 4,84 31,10 26,42         |              |
| Chlor .  M. Siewert analysiste ferne anden und der grauen Erbse Same uf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser  Asche  Cellulose  Stärke  Anderweitige sticks Proteinstoffe  In 100 Theilen Asche wurde g Kali .  Chlornater.                          | r zum Zwen der weinerbaut was knen Samer                                                   | 0085<br>5864<br>ock ein<br>ssen P<br><br>enthie                                             | latterb  lten: 12,81 2,19 4,84 31,10 26,42         |              |
| Chlor .  M. Siewert analysirte ferne anden und der grauen Erbse Same uf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser  Asche  Cellulose  Stärke  Anderweitige sticks Proteinstoffe  In 100 Theilen Asche wurde g Kali .  Chlornatrikalk .                     | r zum Zwen der weinerbaut was knen Samer                                                   | 0085<br>5864<br>ock ein<br>ssen P<br><br>enthie<br><br>hrstoffe<br><br>5,13<br>2,28<br>0,86 | latterb  lten: 12,81 2,19 4,84 31,10 26,42         |              |
| M. Siewert analysiste ferne anden und der grauen Erbse Same unf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser                                                                                                                                                 | r zum Zwen der weiserbaut was knen Samer                                                   | 0085<br>5864<br>ock ein<br>ssen P<br>                                                       | latterb  lten: 12,81 2,19 4,84 31,10 26,42         |              |
| Chlor .  M. Siewert analysirte ferne anden und der grauen Erbse Same uf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser  Asche  Cellulose  Stärke  Anderweitige sticks Proteinstoffe  In 100 Theilen Asche wurde g Kali .  Chlornatrikalk .  Magnesia Eisenoxyo | r zum Zwen der weinerbaut was knen Samer                                                   | 0085<br>5864<br>ock ein<br>ssen P<br>                                                       | latterb  lten: 12,81 2,19 4,84 31,10 26,42         |              |
| M. Siewert analysiste ferne anden und der grauen Erbse Same unf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser                                                                                                                                                 | r zum Zwen der weiserbaut was knen Samer                                                   | 0085<br>5864<br>ock ein<br>ssen P<br>                                                       | latterb  lten: 12,81 2,19 4,84 31,10 26,42         |              |
| M. Siewert analysiste ferne anden und der grauen Erbse Same unf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser                                                                                                                                                 | r zum Zwen der weiserbaut was knen Samer                                                   | 0085<br>5864<br>ock ein<br>ssen P<br>                                                       | latterb  lten: 12,81 2,19 4,84 31,10 26,42         |              |
| M. Siewert analysiste ferne anden und der grauen Erbse Same unf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser                                                                                                                                                 | r zum Zwen der weiserbaut was knen Samer                                                   | 0085<br>5864<br>ock ein<br>ssen P<br>                                                       | latterb  lten: 12,81 2,19 4,84 31,10 26,42         |              |
| M. Siewert analysiste ferne anden und der grauen Erbse Same unf einem kalkhaltigen Lehmboden 100 Gewichtstheile der lufttrock Wasser                                                                                                                                                 | r zum Zwen der weinerbaut was knen Samen  stofffreie Näterbunden:  efunden:  säure 2  äure | 0085<br>5864<br>ock ein<br>ssen P<br>                                                       | latterb  lten: 12,81 2,19 4,84 31,10 26,42         |              |

Durch Einwirkung 1 proc. Schwefelsäure in Zucker überführbare Substan
 Wasserextrakt minus Rohrzucker und in Wasser loslicher Mineralstof
 Zeitschr. d. landw. Centralvereins f. d. Prov. Sachsen. 1869. 8. 170.

Trauben-Analysen von A. Classen.\*) — Die untersuchten sehr Analysen milen Traubensorten, im September 1868 in Kreuznach gekauft, waren: 1. Fran- von Weinkan oder Oestereicher, 2. weisse Gutedel, 3. rothe Gutedel. Die Stengel betrugen tranben. in Durchschnitt 4%; 1000 Grm. Beeren gaben Saft: 1:577, 2:634, 3:688 Grm.

## 10000 Theile Saft enthielten:

ļ

| 10000 Thene Sait enth      | reigen:   |                             |                    |                   |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Bestandtheile.             |           | Oesterreicher.              | Weisse<br>Gutedel. | Rothe<br>Gutedel. |
| rockensubstanz bei 100°C.  |           | 1644                        | 1897               | 2046              |
| raubenzucker               |           | 1499                        | 1624               | 1740              |
| reie Saure, als Apfelsaure | berechnet | 72                          | 68                 | <b>4</b> 8        |
| iche                       |           | 27,83                       | 30,95              | 40,08             |
| darin:                     |           |                             |                    |                   |
| Chlor                      |           | 0,11                        | 0,23               | 0,24              |
| Schwefelsäure              |           | 1,02                        | 1,78               | 1,68              |
| Phosphorsaure              |           | 4,64                        | 5,00               | 5,63              |
| Kieselsäure                |           | 0,76                        | 0,45               | 0,66              |
| Kali                       |           | 17,88                       | 20,54              | 28,64             |
| Natron                     |           | 0,12                        | 0,36               | 0,58              |
| Magnesia                   |           | 1,32                        | 0,88               | 1,05              |
| Kalk                       |           | 1,84                        | 1,44               | 1,22              |
| Eisenoxyd                  |           | 0,09                        | 0,15               | 0,20              |
| Manganoxyd                 |           | 0,05                        | 0,12               | 0,18              |
| 100 Theile Saftasche       |           |                             |                    |                   |
| enthielten dem             |           | Dester- Wei<br>eicher. Gute |                    | •                 |
| Chlor                      |           | 0,39 0,7                    | 74 0,59            |                   |
| Schwefelsäure              |           | <b>3</b> ,67 5,7            | 75 <b>4,</b> 19    |                   |
| Phosphors <b>a</b> ure     | :         | 16,67 16,                   | 16 14,05           |                   |
| Kieselsāure .              |           | 2,73 1,4                    | 45 1,65            |                   |
| Kali                       |           | <b>64,</b> 25 66,           | 37 71, <b>4</b> 5  |                   |

0,18 Vergl. hiermit die unter » Assimilation und Ernährung« mitgetheilte Arbeit m C. Neubauer.

0,43

4,74

6,61

0,32

1,16

2,84 4,65

0,48

0,39

Ueber Catechin und Catechugerbstoff, von F. Rochleder. \*\*) -Ueber af Grund der neuren Untersuchungen über die Zusammensetzung des Catechins Catechin u. ad die Natur seiner Umwandelungsproducte ist dieser Körper als Phloroglucid ma Aescylalcohols anzusehen und bildet mit Maclurin und Kastaniengerbstoff nammen folgende Reihe:

Natron .

Kalk

Magnesia

Eisenoxyd .

Manganoxyd .

1,44

2,62

3,05

0,40

0,45

<sup>&</sup>quot;) Journal f. pract. Chemie. Bd. CVI. S. 9.

<sup>-)</sup> Ibid. Bd. CVI. S. 307.

Acceptain Phiorogluein (syn. Pro

Maclurin (syn. Moringerbsäure)  $C_{26} H_{10} O_{12} + 2 HO = C_{12} H_{6} O_{6} + C_{14} H_{6}$ 

Aldeh

Kastaniengerbstoff

 $C_{26}H_{10}O_{10} + 2HO = C_{12}H_{6}O_{6} + C_{14}H_{6}$ 

Catechin (syn. Catechusăure)  $C_{26}H_{12}O_{10} + 2HO = C_{12}H_{6}O_{6} + C_{14}H_{8}$ 

In der Mitte zwischen Maclurin und Kastaniengerbstoff steht das Lut welches das Phloroglucid der Aescylsäure und ihres Aldehyds ist:

Luteolin  $C_{40} H_{14} O_{16} + 4 HO = C_{12} H_6 O_6 + C_{14} H_6 O_8 + C_{14} H_6 O_6$ .

Der Catechugerbstoff ist isomer, vielleicht polymer mit dem Catechi

Ueber Benzoësäure und Benzoëharz Im Gegensatz zu der bisherigen allgemeinen Annahme, nach welche Benzossäure sämmtlich fertig gebildet und frei im Benzosharz enthalter sollte, fand J. Löwe,\*) dass nur ein Theil — und zwar wahrscheinlich kleinere — der Benzossäure in freiem Zustande vorhanden ist, während anderer Theil der durch Sublimation gewonnenen Säure erst beim Schmides Harzes gebildet wird. Die Gegenwart von atmosphärischer Luft, Sauerstoff ist für die Gewinnung der Benzossäure mittelst Sublimation verforderlich.

Ueber die Farbstoffe der

Rhamnus-

beeren.

Spaltungsproducte Rhamnetin und Rhamningummi, welche sich neben ersteren schon abgespalten in den olivenfarbigen Rhamnusbeeren vorfit fortgesetzt. — Durch den Umstand, dass mehr als 1 Atom Rhamningumit 1 Atom Rhamnetin in dem Rhamnin vereinigt sind, entfernt sich de Zusammensetzung von derjenigen des Quercitrins. Das Rhamnin ist daher i isomer mit dem Quercitrin, wie Verf. am Schluss des ersten Theils & Arbeit \*\*\*) annehmen zu können glaubte.

W. Stein\*\*) hat seine Untersuchungen über das Rhamnin und de

Das Rhamnetin zeigt in seinem Verhalten beim Erhitzen, beim Schme mit Kalihydrat, ferner gegen Chlorkalk, Eisenchlorid, essigsaures Kupfere salpetersaures Silberoxyd, essigsaures Bleioxyd und Natronlauge, sowie r sichtlich der Fluorescenzerscheinung seiner Lösung die grösste Aehnlich mit dem Quercetin. Nur in Betreff der Löslichkeit — namentlich in sieden Alcohol — weicht das Rhamnetin von dem Quercetin ab. Auch die Zusams setzung des Rhamnetins (60,736% C; 4,026% H) ist eine etwas and jedoch nicht unvereinbar mit der Formel des Quercetins. Der Verf. häl daher für höchst wahrscheinlich, dass das Rhamnetin mit dem Querc identisch ist.

<sup>\*)</sup> Journal für prakt. Chemie. Bd. CVIII. S. 257.

<sup>••)</sup> Ebendaselbst. Bd. CVI. S. 1.

<sup>•••)</sup> Ebendaselbst. Bd. CV. S. 97.

as Rhamningummi stellt nach dem Trocknen im Vacuum eine gummigelblich gefärbte, geschmacklose, \*) in Wasser und wässrigem Weingeist
e, in kaltem Aether und absolutem Alcohol scheinbar unlösliche Masse
velche aus ihren Lösungen weder durch Bleizucker noch durch Bleiessig
wird. Bis auf 100° C. erhitzt, färbt sich das Rhamningummi braun
immt einen bitteren Geschmack an; gleichzeitig macht sich Caramelgeruch
kbar. Seiner Zusammensetzung entspricht die Formel C24 H20 O16; das
ningummi gehört also nicht zu den Kohlehydraten.

egen die von Peligot früher\*\*) und neuerdings\*\*\*) entwickelten An-Ueber das
n über das Vorkommen des Natrons in den Vegetabilien, wonach dies Vorkommen
in einer grösseren Anzahl von Culturpflanzen überhaupt fehlt, wurden salsen in
ehreren Seiten Einwendungen gemacht. So namentlich von Payen\*\*\*), d. Pflanzen.
Frauf Grund der von vielen Analytikern gefundenen, anders lautenden
ate die Frage, ob das Natron als allgemeiner Pflanzennährstoff zu been sei oder nicht, noch für unentschieden hält. Dies veranlasste Peligot,
sinmal auf dasselbe Thema des Ausführlicheren zurückzukommen.†) In
f der Details verweisen wir auf das Original und begnügen uns, die
ssätze der qu. Abhandlungen zu resumiren:

Einige Pflanzen nehmen durch die Wurzel Natronsalze aus dem Boden ndere Pflanzen besitzen nicht die Fähigkeit, Natronsalze zu assimiliren. In gewissen am Meeresufer wachsenden Pflanzen findet sich Kochsalz im Zellsaft.

Pflanzen, welche in einer chlornatriumhaltigen Atmosphäre vegetiren, ten dies Salz mechanisch abgelagert auf ihrer Oberfläche.

. Husemann macht über das von ihm und Marmé zuerst in den Ueber das von Cytisus Laburnum L. aufgefundene ††) Cytisin ausführliche Mit-Alkaloïd des Goldregens. Goldregens.

as Cytisin C40 H27 N5 O2 bildet eine blendend weisse, strahlig krystalli, an der Luft trocken bleibende Masse von bitterlichem und zugleich ih ätzendem Geschmack. Bei 154,5° C. schmilzt es und lässt sich in r Temperatur unzersetzt sublimiren. In Wasser löst es sich in jedem Itniss, in Weingeist beinahe ebenso leicht, in Aether, Chloroform und 1 dagegen wenig oder gar nicht. Das Cytisin ist eine der stärksten massen: es fällt nicht nur die Erden und alle Oxyden der Schwermetalle

<sup>&</sup>quot;) Schützenberger erhielt diesen Körper sehr süss schmeckend.

<sup>&</sup>quot;) Compt. rend. Bd. 65. S. 729; mitgetheilt im Jahresbericht 1867. S. 70.

<sup>&</sup>quot;) Ebendaselbst. Bd. 68. S. 502.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst. Bd. 69. S. 584. S. 1278.

<sup>†)</sup> Ebendaselbst. Bd. 69. S. 1269.

tt) Chem. Centralblatt. 1865. S. 781.

fff) Ebendaselbst. 1869. S. 497.

aus ihren Lösungen, sondern treibt auch das Ammoniak schon in der K aus seinen Salzen aus. Von den Verbindungen mit Säuren ist das salpe saure Cytisin, C40 H27 N3 O2, 2 (HO, NO5) + 4 aq. das einzige einfache, krystallisirende Salz; es hat saure Reaction.

Das Cytisin gehört zu den Gisten und bewirkt schon in geringen G Erbrechen. Ausser in den reifen Samen findet sich dieses Alkaloid in Rinde, den Blüthen, den unreifen Schoten und den Blättern des Goldreg es scheint überhaupt dem ganzen Genus eigenthumlich zu sein.

Heber die Nadeln von Abies pectinata.

Fr. Rochleder\*) fand in den Mitte December gesammelten Nadeln Abies pectinata den Kastaniengerbstoff und eine Zuckerart Abietit, welch Aeusseren dem Mannit sehr ähnlich ist, sich aber von diesem durch ihre Zu mensetzung (C12 H8O6) und ihre Löslichkeitsverhältnisse unterscheidet.

Parmelia scruposa (Patellaria scrup.) wurde von C. H. Weigelt eingehenden Untersuchung unterworfen. \*\*)

Ueber die Patellarsaure, eine

Plechten.

## 1. Patellarsäure

wurde die eigenthümliche in dieser Krustenflechte enthaltene Säure bena auf welche bereits W. Knop\*\*\*) aufmerksam geworden war, deren Rein stellung aber erst dem Verf. gelang. Die Pattelarsäure, deren empiri Formel C84 H20 O20 ist, scheidet sich nur schwierig in deutlichen Kryst aus, in der Regel stellt sie ein verfilztes Krystallaggregat dar. Sie be eine schneeweisse Farbe, schwachen Flechtengeruch und intensiv bit Geschmack; ist unlöslich in Terpentinöl; fast unlöslich in Wasser, Essigsi Salzsäure und Glycerin; schwer löslich in Schwefelkohlenstoff; leicht lös - namentlich beim Erwärmen in Aethyl-, Methyl-, Amylalcohol, Aethyli und Chloroform. Kalte concentrirte Salpetersaure, ebenso Chlorkalklo bringen eine blutrothe Färbung hervor; Eisenchlorid färbt je nach dem G der Concentration seiner Lösung die trockne Säure hellblauviolett bis du purpurblau. Die Verbindungen der Pattellarsäure mit Basen - soviel d dargestellt wurden - zeichnen sich durch einen hohen Grad von Zersetzber aus und sind mit Ausnahme der Alkalisalze in Wasser unlöslich. Durch län Einwirkung von trocknem Ammoniakgas auf die trockene reine Säure wa 2 Ammonsalze erhalten von der Formel C<sub>84</sub> H<sub>19</sub> (NH<sub>4</sub>) O<sub>20</sub>, resp. C<sub>84</sub> H<sub>18</sub> (NH<sub>8</sub>)

$$C_{34} H_{20} O_{20} + 2O = 2 \underbrace{(C_{14} H_8 O_4)}_{Orein.} + C_4 H_2 O_8 + 2 CO_2 + 2 HO.$$

Durch Barytwasser wird die trockene Säure in der Kälte dunke Das Filtrat von dem ausgeschiedenen kohlensauren Baryt ist

Bei längerem Kochen mit Wasser oder mit Alkohol zerfällt die Pattellan theilweise in Orcin; bei der trockenen Destillation resultiren Orcin und säure, eine Zersetzung, für welche sich folgende Gleichung aufstellen 1

<sup>\*)</sup> Chem. Centralblatt. 1869. S. 558.

<sup>••)</sup> Journal f. prakt. Chemie. Bd. CVI. S. 193.

<sup>•••</sup> Jahresbericht 1865. S. 112.

sitht blau, sondern stets mehr oder weniger gelb gefärbt. Salzsäure oder lingsäure scheiden aus demselben in Form von weissen Flocken einen Körper aus, welcher sich von der Patellarsäure u. A. durch seine grössere Löslichkeit in Wasser, die grössere Beständigkeit seiner Salze, Nichtfärbung durch kalte meentrirte Salpetersäure unterscheidet und  $\beta$ -Patellarsäure genannt wurde. Die der mikreskopischen Betrachtung wurde eine unter das Deckgläschen schrachte Probe der trocknen Patellarsäure nach dem Beseuchten mit Barytasser erst gelb, dann blauviolett, schliesslich wieder gelb gesärbt. Dieselbe arbenreaction zeigte sich an einem Querschnitt der rohen Flechte zwischen ur äusseren Rinde und der Gonidienschicht; hier also ist die Lagerstätte ur Patellarsäure zu suchen.

Nähere Bestandtheile derParmelia

2. Nähere Bestandtheile der Parmelia scruposa.

Das Material stammte von dem sog. Muldenstein bei Bitterfeld, einer scruposatekten Quarzporphyr-Erhebung. Da wo die Flechte aufsass, zeigte sich das estein bröcklicher und zersetzter, als an den oft dicht benachbarten Stellen, af welchen die Flechtenvegetation fehlte.

Der Wassergehalt berechnet sich zu 5 bis 5,2 Proc. der lufttrockenen thetans. In 100 Theilen Trockensubstanz wurden gefunden:

| Lichenin    |     |     |   |     |     |     |    |    | 3     |
|-------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|----|-------|
| Holzfaser   |     |     |   |     |     |     |    |    |       |
| Patellarsät |     |     |   |     |     |     |    |    |       |
| Gummi, Z    | uck | er, | 0 | xal | sät | ıre | et | c. | 16    |
| Proteinsub  | sta | nz  |   |     |     |     |    |    | 7,5   |
| Asche .     |     |     |   |     |     |     |    |    | 54-62 |

In Vergleich mit der Cetraria islandica, welche nach der Analyse von Inop und Schnedermann\*) nur 3,2 Proc. Eiweissstaffe enthält, ist der Proteingehalt der Parmelia scrup. als ein bedeutender zu bezeichnen; die qu. Rechte nähert sich in dieser Beziehung dem Reis, der Gerste und dem Buchteisen. Der ungewöhnlich hohe Aschengehalt, welchen schon Knop constatirte bi Proc.), wird durch mechanische Beimengungen veranlasst, von denen das Intersuchungsobject nicht zu befreien ist. Von den 54, resp. 62 Proc. Asche thören 49, resp. 57 dem in Salzsäure Unlöslichen (Sand, Kieselsäure etc.) an. Forden diese 49, resp. 57 Proc. in Abzug gebracht, so stellt sich der Aschentalt der reinen Flechte auf 9,8, resp. 10,5 Proc. heraus. 100 Theile dieser sche enthielten:

| •               |   | 1.      | 2.       |
|-----------------|---|---------|----------|
| Schwefelsäure   |   | 17,367  | 16,093   |
| Phosphorsaure 1 |   |         | 5,049    |
| Eisenoxyd .     |   | 34,402  | { 13,951 |
| Thonerde        |   |         | 1 28,171 |
| Kalk            |   | 42,353  | 31,627   |
| Magnesia        | • | 2,590   | 1,943    |
| Kali            |   | 3,288   | 3,166    |
|                 | • | 100,000 | 100,000  |
|                 |   |         |          |

<sup>&</sup>quot;) Journal f. prakt. Chemie. Bd. XI. S. 385.

Schwefelsaure Salze waren in der Flechte nicht zugegen; der sämmtliche Schwefel in der Schwefelsäure der Asche gehört daher der Proteisubstanz a.

Elementarzusammen-

3. Elementarzusammensetzung der Parmelia scruposa. Verf. berechnet dieselbe auf aschenfreie Substanz und stellt zum Vergleich setzung der daneben die von Knop für die Zusammensetzung der organischen Pflanzes-Parmella acroposa. substanz angegebenen Durchschnittszahlen und die von Knop ausgeführte Elementaranalyse von Chlorangium Jussuffii.

100 Theile org. Substanz bestehen aus:

|             | Knop's Durch-<br>schnittswerthe | Parmelia<br>scruposa | Chlorangium<br>Jussuffii |
|-------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Kohlenstoff | 47,37                           | 41,620               | 42,0                     |
| Wasserstoff | 6,84                            | 6,611                | 6,2                      |
| Sauerstoff  | 44,21                           | 49,388               | 49,4                     |
| Stickstoff  | 1,58                            | 2,381                | 2,4                      |
|             | 100,00                          | 100,000              | 100,0                    |

Die Krustenflechten zeichnen sich hiernach im Vergleich mit den übrigen Phanerogamen und Kryptogamen durch wesentlich niedrigere Kohlenstoffgehalte aus.

Ueber das

Ueber das Sanguinarin, von H. Naschold.\*) - Dieses Alkaleit Sanguinarin (Syn. Chelerythrin, Pyrrhopin), dessen Vorkommen bisher in Chelidonium majas, Glaucium luteum und in der Wurzel von Sanguinaria canadensis erwiesen is beansprucht nach des Verf. Analyse die neue Formel C34 H15 NO8 und last sich als Oxymorphin minus H4 ansehen. In Betreff der Darstellung, Eigenschaften und Zersetzungen des Sanguinarins verweisen wir auf das Original

LuteIn wurde von Thudichum \*\*) ein in Thieren sowohl wie in Pfin-Ueber das Lutein. zen vorkommender Farbstoff genannt. Die Krystalle des Luteins erscheinst unter dem Mikroskop als rhombische Tafeln; ihre Farbe ist in dünnen Schickten gelb, in dickeren Lagen orangeroth; durch Salpetersäure werden sie weübergehend blau gefärbt. Das Lutein ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alcohol, Aether, Chloroform und in eiweisshaltigen Flüssigkeiten. In seinen alcoholischen Lösungen bewirkt essigsaures Quecksilberoxyd sin gelben, salpetersaures Quecksilberoxyd einen im Anfang gleichfalls gelbes, aber bald weiss werdenden Niederschlag. Mit Hülfe des Spectrums seine Lösungen, welches durch 3 Absorptionslinien im Blau, Indigo und Violen charakterisirt ist, wurde das LuteIn u. A. im Maissamen, in der Mohrtibs. in den Schalen und dem Fruchtfleische der Samen von Bixa orellana, sowie

<sup>\*)</sup> Journal für prakt. Chemie. Bd. CVI. S. 385.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst. S. 414, nach Proceed Roy. Soc. 17, No. 608, p. 253.

201

is den Staubfäden und Blumenblättern vieler Blüthen erkannt. Es findet sich in Körnchen abgelagert, welche mit dem Wachsthum immer breiter und inkler werden.

W. F. Gintl\*) fand in den Blättern von Fraxinus excelsior optischie optisch-inactive Modification der Aepfelsäure, deren Vorkommen unwirksame
1 der Natur bisher unbekannt war. Nur ein kleiner Theil dieser Säure in den
tistirt in freiem Zustande im Zellsaft der Eschenblätter, ihre grössere Menge Blättern von
t als neutrales Kalksalz vorhanden; andere Pflanzensäuren, namentlich Cipraxinus
excelsior.

W. F. Gintl\*\*) untersuchte das aus dem Harze des in Brasilien ein-Ratanhin imischen Ferreira spectabilis dargestellte sogenannte Angelin und als Bestand.

d, dass dasselbe seiner Hauptmasse nach mit dem von Em. Ruge aus dem Harzes von ierkanischen Ratanhia-Extrakte gewonnenen und Ratanhin C20 H12 NO6 ge-Ferreira nnten Körper identisch ist. Ob das Ratanhin ausser in dem Harze auch spectabilis.

einzelnen Theilen von Ferreira spectabilis fertig gebildet vorkommt, oder es ein Zersetzungsprodukt des Harzes ist, muss erst durch weitere Unter-

Ueber das Verhalten des Ratanhins gegen Basen und gegen Säuren Bigen hier folgende Angaben Platz finden:

schungen entschieden werden.

- 1. Mit stärkeren Basen vereinigt sich das Ratanhin leicht. Es wurden Verbindungen desselben mit Kali, Natron, Baryt, Strontian, Kalk und Magtetia dargestellt, welche alle alkalische Reaction besassen; auch eine wohl chrakterisirte Silberverbindung wurde erhalten. Diese Verbindungen lassen tich als Ratanhin betrachten, in welchem 2H durch 2 Aequ. des entsprechenden Metalles ersetzt sind.
- 2. Mit stärkeren Mineralsäuren tritt das Ratanhin zu ziemlich bestänigen Salzen von saurer Reaction zusammen, während Verbindungen dieses Impers mit selbst den stärksten organischen Säuren entweder nicht existiren der doch sehr unbeständiger Natur sind. Durch Behandeln von Ratanhin it verdünnter Salpetersäure, mit Chlorwasserstoffsäure in der Kälte, sowie in mässig concentrirter Phosphorsäure in der Wärme wurden Verbindungen inselben mit den entsprechenden Säuren dargestellt, welche auf 1 Aequ. Intanhin 1 Aequ. Säure enthielten. Bei der Einwirkung von verdünnter in Aequ. Säure auf Ratanhin resultirte eine Substanz, welche 2 Aequ. Säure in 1 Aequ. Ratanhin enthielt. Concentrirte Salpetersäure scheint aus dem Intanhin einen Nitrokörper zu bilden. Werden einige Tropfen rauchender tutersalpetersäurehaltiger) Salpetersäure einem Ratanhinbrei zugesetzt, so immt die Flüssigkeit schon beim beginnenden Erwärmen eine rosenrothe Parbung an, welche bei weiter fortgesetztem Erhitzen ziemlich schnell in

<sup>&</sup>quot;) Journal für prakt. Chemie. Bd. CVI S. 489.

<sup>&</sup>quot;) Ebendaselbst. S. 116. Bd. CVIII. S. 416.

Blau, Grün, endlich in Gelb übergeht. Diese Farbenreaction wurd von Ruge beobachtet und beschrieben.

A. Sperlich\*) untersuchte den eingetrockneten Milchsaft
Guyana wachsenden Sapota Muelleri, welcher als sog. Balata in
dustrie eine ähnliche Verwendung hat wie Cautschuck und Guttape
ebenso wie diese sauerstoffhaltig ist. Das im Handel vorkommen
produkt wurde durch Auskochen mit schwachangesäuertem Wasser
beigemengten gelblichbraunen Farbstoff, durch wiederholte Behand
siedendem absolutem Alcohol von dem sauerstoffhaltigen, harzartige
befreit und schliesslich in Schwefelkohlenstoff gelöst, wobei noch ein
holziger Körper in geringer Menge zurückblieb. Nachdem der 8
kohlenstoff abdestillirt war, schied sich eine durchscheinend weisse
die noch mehrmals mit Aetheralcohol ausgekocht wurde. Die Analy
für die bei 100°C. getrocknete Substanz 88,49% Kohlenstoff und

Rohrsucker W. Stein\*\*) fand in der frischen Wurzel der Färberröthe sov in der in dem französischen und holländischen Krapp des Handels betr Krappwarzel.

Mengen von Rohrzucker und hält auf Grund seiner bisherigen Untersu diesen Zucker, für einen regelmässigen Bestandtheil jeder Krappson Ausbeute betrug 8 % an Rohkrystallen (noch verunreinigt durch zucker). Bei dem jährlichen Verbrauch von circa 100,000 Centnen könnte hiernach eine namhafte Menge Rohrzucker als Nebenprowonnen werden, ohne dass der Werth des Krapps als Farbmaterial dert würde.

Wasserstoff, entsprechend der Formel der Camphene C20 H16.

Nach einer vorläufigen Notiz von J. Rochleder\*\*\*) befindet si mit verdünnten Säuren behandelten Wurzel von Rubia tinctorum au zarin und Purpurin eine geringe Menge einer Substanz, deren Lösu Alkalien nahezu dieselbe tiefrothe Färbung wie die alkalischen Solu Chrysophansäure besitzen. Säuren fällen aus der alkalischen Lösun tinöse, vollkommen amorphe Flocken von blassgelber Farbe. Aus V krystallisirt diese Substanz in orangegelben, aus Essigsäure in citren Nadeln. Ihre Lösung in Essigsäure enthaltendem Wasser färbt t Faser beim Kochen schön und dauerhaft goldgelb. In der Kattu und Druckerei ist dieser Farbstoff nicht verwendbar.

Ueber den J. Kachler†) fand in zwei von verschiedenen Handlungen b Perubalsam Proben des braunen Perubalsams nur Zimmtsäure-Benzäther und

<sup>&</sup>quot;) Journal. für prakt. Chemie. Bd. CVII. S. 117.

<sup>••)</sup> Ebendaselbst. S. 444.

<sup>•••)</sup> Ebendaselbst. S. 120.

<sup>†)</sup> Ebendaselbst. S. 307.

mentsäure-Zimmtäther. Die alkalische Lösung des Perubalsams, aus welcher rch Schütteln mit Aether das Cinnamein entfernt war, wurde nach dem erdampfen des Aethers mit Salzsäure übersättigt. Hierbei schied sich ein larz aus, welches von beigemengter Zimmtsäure und Benzoesäure befreit, in ar Kalte fest, sprode, glanzlos erschien und beim Schmelzen mit Kalihydrat ls Hauptzersetzungsprodukt Protocatechusäure lieferte. Im Mittel mehrerer lerenche erhielt der Verf. aus 100 Theilen Balsam 20 Theile Benzalcohol, 6 Theile rohe Zimmtsäure (verunreinigt durch etwas aus dem Benzalcohol sbildete Benzoësaure) und 32 Theile Harz.

F. Bochleder\*) analysirte Chrysophansäure, welche aus Parmelia pa- Ueber Chryetina und aus Rhabarber dargestellt war. Er fand, dass die bei 100° C. sophansänre strecknete Säure Krystallwasser enthält, welches sie erst bei einer zwischen und Emodin. 10 and 115° C. liegenden Temperatur verliert. Der bei 115° C. getrocksten Saure kommt die Gerhardt'sche Formel C14 H10 O4 zu; die neuerings von Graebe und Liebermann aufgestellte Formel C14 H8 O4 ist iernach nicht der wahre Ausdruck für die Zusammensetzung der Chrysohensäure. Die beim Eindampfen ihrer alkalischen Lösung stattfindende Umandlung der rothen Farbe in eine blaue ist von keiner Veränderung der hysophansaure begleitet; diese tritt erst bei längerem Schmelzen mit Kalipirat unter Bildung eines stark fluorescirenden Körpers ein.

Das Emodin, aus sog. Rhein dargestellt, enthält nach dem Trocknen bei 00° C. noch einen Rest von Wasser, welches erst bei einer bis 115° C. ssteigerten Temperatur weggeht. Die Zusammensetzung wurde entsprechend Formel C40 H20 O12 gefunden. Beim Erhitzen der weingeistigen Emodinsang mit Salzsäure wurde keine Spaltung beobachtet.

Ueber einige Bestandtheile der Blätter und Rinde von Cerasus acida Borckh, von F. Rochleder.\*\*)

nnd

- I. Von den Bestandtheilen der Weichselblätter wurden machgewiesen: der Biktter a) Amygdalin. Die Menge dieses Glucosides in den Blättern von Cerasus acida ist bedeutend geringer, als in den Kirschlorbeerblättern.
- b) Citronensäure in grösserer Quantität.
- c) Quercetin in sehr geringer Menge, ezleichen

d) eine Substanz, welche bei der Behandlung mit verdünnter Salzsäure in der Wärme als Spaltungsprodukte Quercetin und ein Kohlenhydrat liefert. Das letztere wurde bei fortgesetzter Einwirkung der Salzsäure mter Ausscheidung von braunen Flocken eines humusartigen Körpers witer verändert.

9 Journal für prakt. Chemie. Bd. CVII. S. 374.

") Ebendaselbst. S. 385.

einige Bestandtheile

Rinds von Cerasus acida Borckh.

e) Ein dem Kastaniengerbstoff ähnlicher, aber nicht damit identischer Körp Aus seiner mit Salzsäure versetzten und längere Zeit bei 100° C. haltenen wässrigen Lösung schieden sich rothe Flocken aus, deren sammensetzung durch die Formel C<sub>42</sub>H<sub>18</sub>O<sub>16</sub> ausgedrückt wird.

Nicht aufzufinden war — das in den Blättern von Pyrus Malus e haltene — Isophloridzin und das Phloridzin.

II. In der Rinde von Cerasus acida wurde die Abwesenheit von Phridzin, Isophloridzin und Amygdalin, sowie die Gegenwart einer gerin Menge von Citronensäure constatirt. Hauptsächlich aber erstreckte sich Untersuchung auf die nähere Erforschung des Phlobaphens der Rinde. D selbe stellte sich als ein Gemenge zweier Körper heraus, von denen der e »Fuscophlobaphen« der andere »Rubrophlobaphen« benannt wurde.

1. Fuscophlobaphen  $C_{54}H_{26}O_{24}$ , in trockenem Zustande spröde und zu ein hell gelblichbraunen Pulver zerreiblich, wird beim Erhitzen mit verdünn Mineralsäuren in einen amorphen Zucker von der Formel  $3(C_{12}H_{12}O_{12})+4$ l und in einen ziegelrothen Körper zerlegt, welcher dieselbe Zusammensetzu  $C_{42}H_{18}O_{16}$ , hat, wie das Zersetzungsproduct des sub e) aufgeführten Bestatheiles der Blätter. Der Körper  $C_{42}H_{18}O_{16}$  ist einiger weiterer Umwandelung fähig:

Durch Aetherificirung entsteht daraus eine amorphe Substanz von rot Farbe

$$C_{46}H_{22}O_{16} = C_{42}H_{18}O_{16} + C_4H_6O_2 - 2HO.$$

Durch Oxydation bildet sich daraus Protocatechusäure (Aescylsäul  $C_{42}H_{18}O_{16} + 8O = 3(C_{14}H_{6}O_{8})$ .

Dagegen sind als aus dem Zucker der Fuscophlobaphens entstanden betrachten die beim Schmelzen mit Kalihydrat gebildeten Ameisen-, Essi Metaceton- und Oxalsäure.

- 2. Rubrophlobaphen:
- a. Von der Formel  $C_{70}$   $H_{34}$   $O_{34}$ , ziegelrothes Pulver, giebt, mit verdünn Schwefelsäure bei  $100^{\circ}$  C. behandelt, keinen Zucker, sondern einen roti Körper  $C_{42}$   $H_{22}$   $O_{18}$  und Aescylsäure, welche letztere an ihren Reactionen erka wurde. Diese Zersetzung wird durch folgende Gleichung ausgedrückt:

$$C_{70}H_{34}O_{34} = C_{42}H_{22}O_{18} + 2(C_{14}H_6O_8).$$

Das Spaltungsproduct  $C_{42}H_{22}O_{18}$  wird von Wasser und Weingeist 1 spurenweise aufgenommen; dasselbe ist auch fertig gebildet in der Ri vorhanden, aber in einer Modification, die in Alcohol löslich ist.

b. Wasserhaltig  $C_{70} H_{34} O_{34} + 6 \,\mathrm{aq.}$ , lichtrehfarben, in Wasser und Alco mit rother Farbe löslich, liefert bei der Degestion mit verdünnter Salzsäneben Aescylsäure eine Substanz von der Farbe des Colcothars und der Forn  $C_{42} H_{20} O_{16}$ , welche in heissem und kaltem Wasser unlöslich und eine Substant von röthlich grauer Farbe  $C_{56} H_{26} O_{24}$ , welche in heissem Wasser löslich Die Entstehung dieser beiden Substanzen neben Aescylsäure wird durch i gendes Schema veranschaulicht:

em wurde berücksichtigt

ler Gerbstoff der Weichselbaumrinde. Er findet sich in nur geringer seiner Zusammensetzung entspricht die Formel C42 H20 O20. Seine e Lösung wird durch Eisenoxydsalze grün gefärbt. Bleizucker- und ıng, letztere nach Zusatz von Alcohol, rufen weisse Niederschläge herzsäure und Schwefelsäure fällen nur unvollständig. Die alkalischen n werden durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft bald dunkelroth. hitzen mit verdünnter Schwefelsäure bildet sich aus dem Gerbstoff es, in siedendem Wasser unlösliches Product C42 H16 O16, aber kein Durch Aetherificirung entsteht daraus ein neuer Körper C46 H40 O16. hmelzen des Gerbstoffs mit Kalihydrat resultirten neben Essigsäure nzen, von denen die eine [C12 H6 O6] Isophloroglucin, die andere 3] Isokaffeesaure benannt wurde.

Radziszewski\*) stellte aus dem Getreidestroh eine wachsartige, er und kaustischen Alkalien unlösliche, in Alcohol, Aether, Schwefel- das Wachs off lösliche und aus der alcoholischen Lösung in kleinen weissen der in perlmutterartig glänzenden Schuppen krystallisirende Substanz eser Körper wird von Brom bei geringer Temperaturerhöhung leicht, entrirter Salpetersäure selbst bei Erhitzen nur schwierig angegriffen, zentrirter Schwefelsaure in der Wärme aufgenommen und aus dieser iurch Wasserzusatz — wahrscheinlich unverändert — ausgefällt. Von kerrohrwachs, mit welchem es im Uebrigen einige Aehnlichkeit hat, sidet sich das Wachs des Getreidestrohes hauptsächlich durch seinen punkt, welcher bei 42° liegt, während das Wachs aus der Rinde von m officinarum erst bei 82° flüssig wird. Zwischen 300 und 303° 18 Wachs des Getreidestrohes und lässt sich unzersetzt sublimiren.

des Getreide-

3cheibler\*\*) nahm seine Untersuchungen über das bereits 1866 von leckte Betain wieder auf. — Diese aus dem frisch gepressten Saft von das Betain, garis und — in grösserer Menge — aus der Melasse dargestellte eine im Sarte det nach dem Behandeln mit Thierkohle und dem Umkrystallisiren ruben vor. kam Alcohol grosse, schön glänzende, geruchlose, süsslich kühlend kommende

Pflanzen. base.

Ber. d. D. chem. Ges. 1869. S. 639. Ibidem. S. 292.

schmeckende Krystalle von der Formel C<sub>10</sub> H<sub>11</sub> NO<sub>4</sub> +2 HO. Dieselb an der Luft zerfliesslich und verlieren bei 100° C. sowie beim Steh Schwefelsäure ihr Krystallwasser. Das Betein reagirt nicht auf Pflanze: Seine Verbindungen mit Salzsäure und Schwefelsäure sind luftbestänsalpetersaure Salz ist zerfliesslich. In Wasser ist es ungemein leicht lösl bei 25°C. gesättigte Lösung (spec. Gew. 1,1177) enthält 61,8 Proc. an freier Base. Diese gesättigte Lösung übt keine Wirkung auf den poli Lichtstrahl aus. Beim Erhitzen mit Kalihydrat und wenig Wasser lie Betain verschiedene Zersetzungsproducte, unter ihnen Trimethylamin.

Ueber

Ueber die ProteInstoffe des Maissamens, von H. Rittha die Proteïn -- Durch Extraction von Maispulver mit Spiritus von 80 bis 85 Proc. stoffe des Malssamens. einer Temperatur von 40 bis 50° C. wird ein Proteinstoff in Lösung g welcher bisher für ein Gemenge von Pflanzenleim und PflanzencaseIn į wurde, nach des Verf. Untersuchung aber als eine durchaus gleichart stanz sich herausstellte. Dieser mit dem Namen »Maisfibrin« bez Körper hat in seinen meisten Eigenschaften — namentlich in dem V gegen Wasser und Weingeist, in der Unlöslichkeit in Ammoniakliquor, phosphorsauren Alkalien, Kalk- und Barytwasser, in dem Vermög der etwas concentrirten Lösung in Weingeist zu gelatiniren und un schiedenen Umständen zähe Häute zu bilden - grosse Aehnlichkeit 1 Glutenfibrin des Weizenklebers; - unterscheidet sich von dem 1 aber rücksichtlich der Zusammensetzung und des Verhaltens gegen ve Essignaure:

|             |  | G | utenfibrin. | Maisfibrin    |
|-------------|--|---|-------------|---------------|
| Kohlenstoff |  |   | 54,31       | <b>54,6</b> 9 |
| Wasserstoff |  |   | 7,18        | 7,51          |
| Stickstoff  |  |   | 16,89       | 15,58         |
| Schwefel .  |  |   | 1,01        | 0,69          |
| Sauerstoff  |  |   | 20,61       | 21,53         |

Maisfibrin ist hiernach stickstoffarmer, als Glutenfibrin. Das letz sich leicht und klar in verdünnter Essigsäure, während das Maisfil von höchst concentrirter Essigsäure unverändert in Lösung gebrach Erhitzen mit verdünnter Essigsäure dagegen in die unlösliche Mod übergeführt wird. Die Ausbeute an Maisfibrin betrug gegen 5 Proc. angewandten Substanz. Durch Einwirkung von Kaliwasser von 1/4 Pi halt an Kalihydrat auf das mit warmem Spiritus an Maisfibrin en Pulver und Fällung der filtrirten Lösung mittelst Essigsäure wurde ein flockiger Niederschlag erhalten, dessen Zusammensetzung folgende wa

| Kohlenstoff .  |   | •  | •   | ,  | 51,41 |
|----------------|---|----|-----|----|-------|
| Wasserstoff.   |   |    |     |    | 7,19  |
| Stickstoff .   |   |    |     |    | 17,72 |
| Sauerstoff und | S | ch | wef | el | 23,68 |

<sup>\*)</sup> Journal für prakt, Chemie. Bd. CVI. S. 471.

Eine ganz ähnliche Zusammensetzung fand der Verf. früher\*) für den longlutin« benannten Proteinkörper der süssen Mandeln und der gelben minen.

Unter den Zersetzungsproducten des Conglutins und Legumins beim Kochen it Schwefelsäure fand Ritthausen Asparaginsäure, C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>8</sub>, die ihr homoge Glutaminsäure, O<sub>10</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>8</sub> und ausserdem eine saure nicht krystallisirende abstanz, deren Natur und Zusammensetzung noch erst genauer zu erforschen the company of the constant of th

Ueber die ProteInstoffe des Hafers, von W. Kreusler. Aus Ueber isferschrot wurde durch Digestion mit Spiritus von 80 Proc. Tr. bei einer die ProteInstoffe Masse sich ausschied. Der isdrige Stickstoffgehalt dieses mit Aether entfetteten und mit absolutem lechol entwässerten Niederschlages liess vermuthen, dass derselbe ein Gesenge mehrerer Substanzen sei. Durch Behandeln mit verdünnter Essigsäure lang zunächst die Scheidung in einem in Essigsäure löslichen, stickstoffsicheren und in einen in Essigsäure unlöslichen, stickstoffärmeren Körper. Ech wiederholter Auflösung des stickstoffreicheren Antheils in 60 proc. Spirinund darauf folgender Fällung mit absolutem Alcohol resultirte schliesslich ProteInkörper, welcher, bei 130° C. getrocknet, folgende Zusammensetzung iste:

 Kohlenstoff
 .
 .
 52,59

 Wasserstoff
 .
 .
 7,65

 Stickstoff
 .
 .
 17,71

 Schwefel
 .
 .
 1,66

 Sauerstoff
 .
 .
 20,39

Diesen Zahlen nähern sich am meisten die von Ritthausen für den fanzenleim aus Weizenkleber gefundenen. Auch in allen wesentlichen Reactenen zeigt die Proteinsubstanz aus Hafer eine grosse Uebereinstimmung mit im Pflanzenleim aus Weizen. Beide Körper aber vollständig zu identificiren, scheint dem Verf. wegen der Differenzen im Wasserstoff — und Schwefelgehalt metatthaft. Der qu. Bestandtheil des Hafers erhielt daher die Bezeichnung Pflanzenleim des Hafers « oder » Hafergliadin. « Eine Portion Hafer-pavers wurde ferner in der Kälte mit Wasser behandelt, welches soviel Kalitytat enthielt, dass dasselbe eben hinreichte, um die ursprünglich saure betaut auf zuheben und in eine schwach alkalische zu verwandeln. Aus brünnlich gefärbten, von dem Bodensatz abgehobenen Flüssigkeit wurde betaut Zusatz von verdünnter Essigsäure bis zum Eintritt einer deutlich sauren beigemengtem Fett, durch Wiederauflösen in kalihaltigem Wasser (1:1000) was Streenehl, durch wiederholtes Auskochen mit 60 grädigem Spiritus von

<sup>&</sup>quot;) Journal für prakt. Chemie. Bd. CIII. S. 78. Siehe diesen Bericht S. 170.

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. Bd. CVII. S. 218.

<sup>&</sup>quot;) Ebendaselbst. S. 17.

Pflanzenleim befreit und besass, so gereinigt, nach dem Trocknen bei 140 folgende Zusammensetzung:

> Kohlenstoff . . . 51,63 Wasserstoff . . . 7,49 Stickstoff . . . . 17,16 Schwefel . . 0,79 Sauerstoff . 22,93

Die Aehnlichkeit in der Zusammensetzung, sowie die völlige Ueber stimmung in den Reactionen mit dem von Ritthausen aus Erbsen da stellten Legumin gaben Veranlassung, diesen zweiten Haserproteinstoff »Haferlegumin« zu bezeichnen.

Ausserdem sei noch auf folgende Abhandlungen hingewiesen: Bestandtheile und Zerlegung der Stärkemehlkörner von Jessen. 1) Sur la nature du pigment des Fucoïdées par A. Millardet.2)

## Der Bau der Pflanze. 1868.

Ueber dieUrsschen des Geotropismus

Ueber die Ursachen des Geotropismus besonders der Wurs-Bekanntlich hatte Knight den Satz aufgestellt, dass das senkre Eindringen der Wurzeln in den Boden nur die Folge der Schwere ihrer eig besonders der Wurzeln anfänglich weichen und flüssigen Substanz sei. Diese Ansicht wurde einzelnen Physiologen adoptirt, von anderen bekämpft und schon der Jahrg 1866 dieses Jahresberichts brachte S. 124 fl. einige Stimmen für und wie Dasselbe Thema ist nun wieder Gegenstand zweier gegnerische Aufsätz der botanischen Zeitung\*) geworden, die eine reiche Auswahl interessa Experimente enthalten.

> Die Aufsätze rühren von W. Hofmeister und B. Frank her. B Forscher experimentirten vorzugsweise mit Erbsen und Puffbohnen.

> Hofmeister behauptet in Uebereinstimmung mit der Knight'schen sicht: die jüngste Wurzelspitze am hinteren Ende der Wurzelmütze (welches webe die Bewegungen ausführt) sei spannungslos und sinke vermöge ihrer eit

<sup>1)</sup> Journ. für prakt. Chemie. Bd. CV. S. 65.

<sup>2)</sup> Compt. rend. Bd. 68, S. 462.

<sup>\*)</sup> Botan. Zeitung 1868. S. 561. 577. 593. 609., S. 783 und S. 257 u. 273

hwere bei horizontaler oder senkrecht aufwärts gerichteter Lage des 10—40 illimeter langen Wurzelkörpers einer Erbsen-Keimpflanze in die senkrecht ich unten gerichtete Lage.

Frank dagegen meint: Das Streben der Wurzelspitze zur senkrechten age beruhe auf einem Längenwachsthum der dem Zenith zugekehrten Wurzelante; dieses Längswachthum der oberen Seite bringe die Krümmung der interseite (positiv geotropische Wurzelkrümmung) zu Stande.

Frank behauptet, die Wurzelspitze befinde sich niemals in einem leicht lastischen, etwa breiartigen Zustande; davon überzeuge man sich leicht, renn man sie mit dem Finger zu quetschen, oder durch einen leisen Druck ubiegen und zu krümmen versucht.

Um zu zeigen, dass die Wurzelspitzen, die aus der verticalen Richtung beeinkt werden, erst dann sich zu krümmen anfangen, wenn sie zu wachsen eginnen, nahm Frank 7 Stück 20 Mm. lange Erbsenwurzeln, die er an er Ansatzstelle der Cotyledonen abgeschnitten hatte, und befestigte sie horintal in einem mit Wasserdunst gesättigtem Raume, nachdem er alle in einer itfernung von 5 Mm. mit einem farbigen Querstriche versehen. Dieses Mm. lange Wurzelstück hatte nach 17 Stunden bei

```
eine Länge von 5,5 Millimeter und zeigte sich gerade
No. II
                .
                      » 6,5
                                                   Krümmungsanfang
                                         D
                                              D
No. III
                        5,5
                                                    sich gerade
to. VI
                1
                      •
                         8
                                                    vollständige Umkrümmung
    \mathbf{v}
                         5
۲o.
                                                    sich gerade
          >
                      3
                .
                                         3
                                               *
٧o.
    VI
          )
                         5
                                  >
                                               D
                                                    sich gerade
                                         3
šo. VII
                         6
                                                   einen Krümmungsanfang.
```

Ferner führt Frank an: Es giebt allerdings viele Pflanzentheile, welche h so dicht in alle Vertiefung der Unterlage hineinsenken, dass bei Wurzeln eine Plastizität im Hofmeister'schen Sinne gedacht werden könnte. schmiegen sich aber die Wurzelhaare der Landpflanze und die Rhizinen r Kryptogamen allseitig an das umgebende Substrat und nicht blos wenn sselbe eine Unterlage bildet; hier kann also von einem breiartigen Herabaken nicht die Rede sein. Besonders zahlreiche und schöne Beispiele liefern i dieser Beziehung die Fruchtkörper der Hymenomyceten.

Bei den Keimungsversuchen auf horizontaler, undurchdringlicher Unterge tritt die Erscheinung ein, dass während des Fortwachsens die Wurzelspitze
ich senkrecht gegen die Unterlage stemmt. Hofmeister behauptet nun,
gehe jedesmal, bevor die äusserste Spitze diese Lage annehme, ein Emporben des nächstältesten Theiles der Wurzelspitze voran, so dass dadurch
behauften bestelle, welche die Abwärts-Krümmung ausführt, passiv gehoben
wede und nun sinke die äusserste Wurzelspitze vermöge ihrer breiartigen
bechaffenheit abwärts. Frank dagegen behauptet, dass bei dieser Krümmungerscheinung die äusserste Spitze die Unterlage nicht verlasse und führt
felgede Experimente als besonders beweisend an:

Man befestige auf einem glatten horizontalen Brettchen mittelst durch die Cotyledonen gebohrter Stecknadeln keimende Erbsen oder Puffbohnen mit gerader Radicula von 20—30 Mm. Länge derart, dass das Würzelchen den Brettchen überall genau anliegt und zwar so, dass es noch einen Druck auf die Unterlage ausübt. Im wasserdunstgesättigten Raume bemerkt man nun in kurzen Beobachtungspausen, wie sich die Wurzeln zunächst in der angegebenen Richtung deutlich verlängern. Bald tritt aber an der Stelle, an welcher die Abwärts-Krümmung bei freiliegender Wurzelspitze erfolgen wurde, ein nach abwärts geöffneter Bogen auf, wobei der hintere Theil der Wurzelspitze an der höchsten Krümmung des Bogens ab, so legt sich der stehengebliebene Theil gleich oder nach wenigen Minuten wieder flach der Unterlage an; er war also nur passiv gehoben durch die active Krümmung der Spitze.

Frank sah allerdings auch bisweilen Wurzeln, die ihre Spitze für kurze Zeit wirklich emporhoben, er sucht aber die Ursachen dieser Erscheinung in der Inclination (Nutirtion Hofm.) und stellt sie in Vergleich mit den Abweichungen vertikal wachsender Stengel- oder Wurzelspitzen, bei denen diese Krümmung aus einem momentan überwiegenden Wachsthum einer Seite des Pflanzentheils hervorgebracht wird. Die Spitze wird dann nach der Seite der geringeren Streckung hinübergebogen. Tritt dieselbe Erscheinung an horizontal wachsenden Wurzeln auf, so wird sie bisweilen als Aufwärtskrümmung der Wurzelspitze bemerkbar werden.

Ueber das Eindringen der Wurzeln keimender Erbsen in Quecksilber bestehen keine wesentlichen Differenzen. Auch Hofm. führt an, dass er die Wurzelspitzen in Quecksilber hineingehen gesehen habe, erklärt dies aber nicht durch die der Wurzel innewohnende active Kraft, sondern meint: die Wurzelspitze sei mit einer adhärirenden Wasserschicht umgeben, welche durch ihr Eindringen in das Quecksilber Raum schaffe für ein minimales Nachsinken der Wurzel. Fr. erwidert darauf: »Diese Erklärung wäre gleichbedeutend mit der Behauptung, dass jeder Körper, welcher specifisch leichter als Quecksilber ist, in letzterem untersinken müsse, sobald er von demselben nicht benetzt wird.«

Ebenso stimmen die Resultate bei der Wiederholung der Johnson'schen Versuche bei beiden Forschern in gewissem Sinne überein. Dieses Johnson'sche Experiment wurde von Fr. in folgender Weise wiederholt: Keimende Erbsen wurden mit den Wurzeln horizontal oder etwas schräg aufwärts gestellt; an die äusserste Spitze der Wurzel wurde mit einer geringen Menge Asphaltlack ein dünner Coconfaden befestigt, dessen anderes Ende ein Gewicht von 0,005-0,01 Gr. trug. Bei Buffbohnen wurde dies Gewicht bis auf 0,05 Gr. gesteigert. Vor und oberhalb der Wurzelspitze stand horizontal ein Glasstad von 3 Mm. Durchmesser, über welchen der Faden gelegt wurde. Anstatt dass nun die Wurzeln dem Gewichte des Fadens folgend, sich nach oben

ten, begann in früherer oder späterer Zeit eine Abwärtskrümmung, der Faden in den verschiedenen Fällen von 6.-9,5 Mm. sich über die uf die Pflanze zu bewegte.

r Hofmeister'schen Anschauung nach hätte sich die Wurzelspitze ıfwärts krümmen müssen. Hofm. fand aber, indem er in dem gleichen ment den Glasstab durch ein sehr leicht bewegliches Rad ersetzte, dass Vurzelspitzen zwar an der Abwärtskrümmung gehindert, aber nicht is gelenkt wurden.«

penso wie über die Mechanik der bisher betrachteten positiv geotropischen rungen sind beide Autoren in Streit über die Ursachen der negativ pischen Bewegungen.

rank behauptet, dass die grössere Streckung der unteren Kante eines ts gekrümmten Stempels im Vergleich zur oberen Kante ihren Grund m stärkeren Longitudinalwachsthum habe.

ofmeister dagegen vindicirt der unteren Seite eines solchen Stempels rössere Dehnbarkeit, wodurch die gleiche Kraft des innern Schwells auf der untern Seite eine grössere Längsstreckung hervorrufe, als · Oberseite.

isser einem Experimente mit Kautschukstreifen, welches Frank gerade ne Meinung auszubeuten sucht, und einem zweiten mit einem Cylinder sichem Brod - betreffs welcher wir auf das Original verweisen -, Iofmeister zur Stütze seiner Ansicht an, dass manche Pflanzentheile fzurichten vermöchten, nachdem sie schon längst die Fähigkeit, in die zu wachsen, verloren haben, wie z. B. die Stiele von mehr als einn Epheublättern. Es könnte also hier nur Dehnung (Spannung) und rirkliches Längenwachsthum eintreten.

ank weist nun durch directe Messungen nach, dass diese Stiele sich h noch verlängern.

rank hält somit seinen Schluss aufrecht: In den Pflanzentheilen, einer Bewegung durch die Schwerkraft fähig sind, wird, sobald sie r natürlichen senkrechten Richtung abgelenkt werden, sich das longie Flächenwachsthum aller in der Längsrichtung der Pflanze stehender nenbranen derart reguliren, dass die Intensität desselben in jedem a, der dem Zenithe näher liegt, bei der einen Klasse von Pflanzengrösser (positiv), bei der andern kleiner (negativ) ist, so dass daraus n Erdcentrum zu- oder abgewendete Krümmung solcher Pflanzentheile 1

us einer umfangreichen Arbeit über die Organe der Harz- und Organe imabsonderung in den Laubknospen von Hanstein\*) ent-der Hars-n. Schleimabn wir folgende kurze Notizen: sonderungin he Knospen sehr vieler Pflanzen sind vor ihrer Entfaltung mit einem den Lanb-

gen Stoffe überzogen. Derselbe ist in seltneren Fällen Gummischleim,

in der Mehrzahl der Fälle Harz oder ein Gemisch aus beiden. Die absondernden Organe stellen sich dar in zwei Arten von Trichomen: 1., die zum passiven Schutze bestimmten Borsten oder Wollhaare, 2., vielgestaltige, meist flächenartig ausgebreitete Gebilde (Zotten, Colleteren), welche eine möglichst grosse Secretionsfläche herstellen, um die Knospentheile zu benetzen.

Den Sitz dieser Colleteren bilden vorzugsweise die Phykome niederen. Ranges (Vorblätter, Nebenblätter oder Blattscheiden).

Der Gummischleim entwickelt sich durch Aufquellen aus einer besondere unter der Cuticula eingelagerten Schicht in der Wand der Colleteren-Zelle (Collagenschicht Hanstein) und tritt durch Sprengung jener in's Freie. Di Collagen-Ablagerung kann sich wiederholen.

Das Harz sammelt sich in Tropfen im Zellinnern; ob es durch die Menbranen in irgend einer Form diffundirt, oder auch aus Cellulose der Wandungen entsteht, bleibt offene Frage

Die Zotten selber entwickeln sich aus einzelnen Epidermiszellen, nebst den sie begleitenden starren Haaren am allerfrühsten, oft bevor noch die Epidermiszellen vollständig ausgebildet sind.

Der Zweck dieser Trichome ist, einen Schutzapparat zu bilden zur Verminderung der Ausdünstung, zur Erhöhung der Turgescenz, und da Knospenentwicklung nur normal bei hohem Turgor von Statten geht, zur Begünstigung der Entwicklung der jungen Knospentheile.

Es giebt nun Pflanzen, die keinen Kleb-Apparat (Blastocoll-Apparat Hanstein) besitzen; dieselben haben nach Verf. Ansicht möglicherweit einen Ersatz dafür durch das Auftreten innerer, den Turgor beförderte Schwellorgane, wie Gummibehälter, Collenchymstränge etc. Verfasser wir zu dieser Annahme besonders durch die auf trocknem Boden wachsenden Cacteen, Crassulaceen und Aloineen geleitet. In diesen sind es aller Wahrscheinlichkeit nach die gewaltigen Ansammlungen von Gummischleim, welch sie befähigen, nicht allein in trockner Luft ihr Säftekapital zu vertheidigen sondern auch dem Boden das Wasser so vollständig wie möglich zu entziehe und die Säftemasse unter ihrer Oberhaut stets in hoher Spannung zu entaiten.

Als Hauptresultat der Arbeit betrachten wir den Nachweis, dass die bisher als reine Secrete betrachteten Gummi- und Harzbildungen von physiologischer Bedeutung für die Pflanze sind und dass deren Erzeuger, die Niederund Nebenblätter hierdurch auch eine erhöhte Bedeutung gewinnen.

Das Durchwachsen der Kartoffeln. Das Durchwachsen der Kartoffeln von Jul. Kühn\*). Verf. beobachtete bei dieser Erscheinung folgende verschiedene Fill

<sup>\*)</sup> Botanische Zeitung. 1868. S. 697, 721, 745 u. 769.

- 1. Die jungen Knollen sitzen unmittelbar an der Mutterkartoffel. In isem Falle begann die Ausweitung zur neuen Knolle schon in der Tiefe is Auges. Bisweilen waren sämmtliche drei Knospen, die jedes Kartoffelauge sigt, unmittelbar zu neuen Knospen ausgewachsen; dann zeigten sich die isgen Knollen an ihrer Berührungsfläche abgeplattet; hierbei hatte nicht ismer, wie zu vermuthen stand, das mittlere kräftigere Auge das grösste indel erzeugt, sondern bisweilen ein Seitenauge. Bei der weissen Tannenspfen-Kartoffel waren die unmittelbar aus den Augen hervorgesprossten jungen isollen theilweise wieder durchgewachsen und hatten so eine dritte Generation resent.
- 2. Aus einer, oder aus allen drei Knospen eines Kartoffelauges wachsen tolonen hervor, welche sich nach kurzer oder etwas längerer Streckung zur tuen Knolle umbilden.
- 3. In ähnlicher Weise entstandene Stolonen strecken sich länger als im reiten Falle und an ihnen bilden sich seitlich junge Knollen aus.
- 4. Von dem Auge wächst ein  $1-1\frac{1}{2}$  Zoll langes Glied hervor, dies aber sigt nicht die Structur der eigentlichen Stolonen, sondern die der Kartoffelzellen, ist dabei aber nur mässig verdickt und trägt an der Spitze, allmählig sechwellend, die neue Knolle.
- 5. Die ganze Spitze der Mutterkartoffel ist etwas halsartig ausgezogen med geht dann unmittelbar in die neue Knolle über.

Endlich wird noch ein Fall erwähnt, wo ein eigentliches Durchwachsen war nicht stattgefunden, der ganze Vordertheil der Knolle aber sich weiter ungebildet und seine Ausbildung später abgeschlossen hatte, so dass dieser Ingere Theil der Knolle sich von dem älteren durch die Beschaffenheit der Pherhaut deutlich abgrenzte.

Gelegentlich bemerkt der Verfasser, dass er bei seinen Untersuchungen meh noch an den alten Samen- oder Setzkartoffeln, welche aus im Frühjahr segesprossten Augen sehr kräftige Pflanzen getrieben hatten, deren Stärkemehl aber noch nicht vollständig aufgezehrt war, im späten Herbst die Erscheinung des Auswachsens in der Art wiederfand, dass aus im Frühjahr icht zur Entwicklung gekommenen Augen entweder direct junge Knollen bevergesprosst waren, oder dass diese Stolonen getrieben hatten, welche theils mater Spitze, theils seitlich mit jungen Knöllchen besetzt waren.

Verschiedene Kartoffelsorten zeigten diese Erscheinung des Durchwachsens in ungleichem Grade und zwar fand man von 285 unter gleichen Umständen in Jahre 1868 cultivirten Varietäten:

<sup>&</sup>quot;) Zeitschr. des landwirthsch. Centr.-Ver. der Prov. Sachsen 1868. S. 322 und 359.

| Kartoffel-                                  | nicht<br>durchwachsen.       |          | 1                            |          | mittelmässig<br>durchwachsen. |          |                              |     |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------------------|-----|
| Arten.                                      | Zahl der<br>Varie-<br>täten. | Procent- | Zahl der<br>Varie-<br>täten. | Procent- | Zahl der<br>Varie-<br>täten.  | Procent- | Zahl der<br>Varie-<br>täten. | Pro |
| Von 149 Sorten<br>Frühkartoffeln            | 107                          | 72       | 37                           | 25       | _                             | _        | 5                            |     |
| Von 61 Sorten spätfrühen Kartoffeln .       | 11                           | 18       | 31                           | 51       | 10                            | 16       | 9                            | :   |
| Von 75 Sorten spät-<br>reifenden Kartoffeln | 1                            | 1        | 2                            | 3        | 21                            | 28       | 51                           | •   |

Die spätreifenden Sorten waren also dem Durchwachsen ungleich i unterworfen, als die Frühkartoffeln, und unter den spätreifenden zeichn sich wieder die sehr späten Kartoffelsorten durch sehr zahlreiche lange lonen und ganz besonders starkes Durchwachsen aus.

Es war nun von besonderem Interesse zu untersuchen, in wie weit jenigen Kartoffeln, welche auf die eine oder andere Art junge Knollen erzhatten, also zu Mutterkartoffeln geworden waren, in ihrem Stärkegehalt wichen von denen gleicher Varietät, die ein solches Durchwachsen gar zeigten, also normal sich entwickelten.

Es wurden gefunden:

| Bezeichnung der Kartoffelvarietäten.  | Anzahl<br>der unter-<br>suchten<br>Knollen. | Gesammt-<br>gewicht<br>derselben.<br>Gramm. | Spec.<br>Ge-<br>wicht. | Trock.<br>Subst.<br>Proc. | S |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---|
| Benkendorfer rothe, norm. (n. durchw) | 7                                           | 605.5                                       | 1,125                  | 32,1                      |   |
| » Mutterkartoffel .                   | 8                                           | 585,3                                       | 1,123                  | 31,6                      | ы |
| Erdbeer-Rothauge, normal              | 8                                           | 606,5                                       | 1,104                  | 27.2                      | ľ |
| » Mutterkartoffel                     | 7                                           | 682,7                                       | 1,105                  | 27,4                      | 1 |
| Gelbfleischige Zwiebel, normal        | 15                                          | 630,5                                       | 1,113                  | 29,6                      |   |
| Mutterkartoffel .                     | 13                                          | 613,0                                       | 1,115                  | 29,9                      |   |
| Weisse Tannenzapfen, normal           | 16                                          | 230,6                                       | 1.110                  | 29,0                      | П |
| » Mutterkartoffel                     | 10                                          | 140,1                                       | 1,107                  | 27,9                      | L |
| Blaue Horn, normal                    | 14                                          | 546,7                                       | 1,106                  | 27,6                      | Г |
| Mutterkartoffel                       | 13                                          | 535,0                                       | 1,107                  | 27,9                      | 1 |
| Tosca, normal                         | 10                                          | 574,8                                       | 1,110                  | 29,0                      | L |
| » Mutterkartoffel                     | 12                                          | 568,5                                       | 1,105                  | 27,4                      | r |
| Friedrich Wilhelm, normal             | 11                                          | 588,5                                       | 1,114                  | 29,7                      | П |
| » Mutterkartoffel .                   | 11                                          | 579,3                                       | 1.111                  | 29,4                      | П |
| Lange rothe Tannenzapfen, normal .    | 17                                          | 545,8                                       | 1,110                  | 29,0                      | П |
| » Mutterkartoffel                     | 15                                          | 425.9                                       | 1,108                  | 28,1                      | П |
| Frühe rothe Fürstenwalder, normal .   | 10                                          | 607,2                                       | 1,126                  | 32,4                      | L |
| » Mutterkartoffel                     | 9                                           | 584,3                                       | 1,122                  | 31,3                      | Г |
| Späte Oscherslebener, normal          | 8                                           | 240,7                                       | 1,106                  | 27,6                      |   |
| » Mutterkartoffel                     | 6                                           | 249,0                                       | 1,107                  | 27,9                      |   |
| Grüne, oder Heiligenstädter, normal.  | 14                                          | 456,2                                       | 1,088                  | 23,3                      |   |
| Mutterkartoffel                       | 11                                          | 407,2                                       | 1,096                  | 25,3                      | 1 |

Sucht man das mittlere spec. Gewicht von sämmtlichen untersuchten smal gebildeten, nicht ausgewachsenen Knollen und von sämmtlichen durchswachsenen Mutterknollen, so findet man für die ersteren das mittlere spec. lew. = 1,111 und für die letzteren das mittlere spec. Gew. = 1,107, d. h. ler Gehalt an Trockensubstanz und Stärke ist für beide fast gleich und daraus legt, dass die Ausbildung der jungen Kartoffeln oder Kindeln nicht auf Kosten ler Mutterknolle erfolgt sein kann. Dasselbe beweist auch folgende Beobuchtung:

Eine Knolle der rothen Harzer Kartoffel, aus welcher 4 junge Knollen weiter Ordnung hervorgewachsen waren, und die noch eine fünfte trug, welche urch einen halsartigen Fortsatz mit ihr verbunden war, lieferte folgende Intersuchungs-Ergebnisse:

|                                      | Gewicht        | Trockensubstanz | Stärke         |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Intterkartoffel                      | Gramm<br>97,66 | Proc.<br>28,86  | Proc.<br>21,29 |
| alsartiger Fortsatz                  | 5,19           | 27,74           | 19,84          |
| rössere junge Knolle (am halsartigen |                |                 |                |
| Fortsatz entwickelt)                 | 97,53          | 24,35           | 16,92          |
| weitgrösste junge Knolle             | 56,69          | <b>25,33</b>    | 17,82          |
| hittgrösste » »                      | 28,02          | 23,77           | 16,38          |
| wei junge kleinere Knollen           | 29,08          | 26,82           | 19,39          |

Da hier die gesammten Auswüchse mehr als zweimal schwerer waren is die Mutterknolle, und diese trotzdem einen normalen Stärkegehalt zeigte, in konnte diese gewiss nicht das Material zur Bildung der Auswüchse geisfert haben.

Verf. schliesst aus! den mitgetheilten Beobachtungen: »Die im Acker in der noch grünen Staude auswachsende Knolle verhält sich keineswegs der in Keller oder in der Grube auskeimenden analog. Hier bilden sich die Triebe und jungen Knollen allerdings auf Kosten der Mutterkartoffel; bei den Auswüchsen am noch grünen Stock aber werden die zur Neubildung nöthigen Stoffe von den Blättern bereitet und gehen in den Stengel herabsteigend durch die Leitzellen des Gefässbündelringes der Mutterknolle hindurch, um des Material zur Erzeugung der jungen Knollen zu liefern. Findet das Auswachsen an Knollen solcher Stöcke statt, deren Kraut schon abgestorben ist, wegeschieht es auch im Acker natürlich auf Kosten der Mutterknollen.«

Die Ausbildung, welche die Kindel oder jungen Knollen zweiter Ordnung sech erreichen, hängt selbstverständlich von der Zeit ab, die ihnen von ihrer Instehung bis zur Ernte hierzu noch übrig bleibt. Bei frühreifenden Sorten weden sie oft noch vollständig reif, während dies bei spätreifenden Varietäten whl selten geschehen dürfte, wie die nachstehenden Trockensubstanz- und Särke-Bestimmungen zeigen:

| Kartoffel-<br>Arten.                                                                                                                        | Anzahl<br>der unter-<br>suchten<br>Knollen, | gewicht | Mittlerer<br>Durchm,<br>derselben,<br>Linien, | Ge-   | Trocken-<br>Substanz.<br>Proc. | Stärke<br>Pres. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------|
| Benkendorfer rothe, frühreife Sorte.  normale, nicht durchgewachsene Knolle  Mutterkartoffel  grosse Kindel  mittlere Kindel  kleine Kindel | 7                                           | 605,5   | 24,5                                          | 1,125 | 32,1                           | 24,6            |
|                                                                                                                                             | 8                                           | 585,3   | 25,0                                          | 1,132 | 31,6                           | 24,1            |
|                                                                                                                                             | 14                                          | 501,4   | 19,0                                          | 1,095 | 25,1                           | 17,6,1          |
|                                                                                                                                             | 12                                          | 221,9   | 15,0                                          | 1,121 | 31,1                           | 23,6            |
|                                                                                                                                             | 23                                          | 155,0   | 9,7                                           | 1,122 | 31,3                           | 25,9            |
| Erdbeer - Rothauge, sehr späte Varietät. normale Knolle                                                                                     | 8                                           | 606,5   | 22,0                                          | 1,104 | 27,2                           | 19,5            |
|                                                                                                                                             | 7                                           | 682,7   | 25,5                                          | 1,105 | 27,4                           | 19,6            |
|                                                                                                                                             | 10                                          | 527,4   | 21,0                                          | 1,086 | 22,9                           | 15,4            |
|                                                                                                                                             | 14                                          | 335,4   | 16,0                                          | 1,092 | 24,3                           | 16,9            |
|                                                                                                                                             | 30                                          | 194,4   | 8,8                                           | 1,077 | 20,8                           | 13,3            |

Ueber das Durchwachsen der Kartoffeln enthält auch der Jahrgang 1868 der landwirthschaftlichen Annalen des mecklenburgischen patrietischen Vereins\*) verschiedene Angaben, die im Allgemeinen mit den Kühn'schen Untersuchungen in Einklang stehen. So wurde nach v. Rantzau's Mittheilung der Stärkegehalt solcher ausgewachsener Knollen, die am 22. und 23. September aufgenommen wurden, wie folgt gefunden:

| 1. | eine eingeschnürte Knolle mit grünendem Triebe u. einem   |       |          |        |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------|
|    | etwas über erbsengrossem Kindel                           | 16 Pr | oc. S    | tarke. |
|    | das Kindel                                                | 8,8   | ))       | þ      |
| 2. | eine Knolle mit 3 haselnussgrossen Kindeln                | 18,7  | p        | •      |
|    | die Kindel durchschnittlich                               | 13    | ))       | >      |
| 3. | eine Knolle mit 3 wallnussgrossen Kindeln                 | 17,3  | •        | •      |
|    | die Kindel                                                | 15,8  | ))       | *      |
| 4. | eine Knolle mit einem gleichgrossen Kindel                | 18,7  | v        | *      |
|    | das Kindel                                                | 16,4  | >        | 7      |
| 5. | eine Knolle mit starker, an Volumen gleichgrosser Knoten- |       |          |        |
|    | Wucherung                                                 | 17,3  | <b>»</b> | •      |
|    | die Knotenwucherung                                       | 16,6  |          | a      |
| 6. | eine Knolle von normaler Gestalt ohne Brut mit stark      |       |          |        |
|    | grünendem Triebe                                          | 16    | •        | *      |
| 7. | bei stark eingeschnürten Knollen ohne Brut und Triebe     |       |          |        |
|    | resp. 19 Proc. und                                        | 17,7  | *        | *      |
| 8. | eine Knolle mit gleich grossem Kindel                     | 21,6  | 3        | *      |
|    | das Kindel                                                |       | -        | *      |
| 9. | eine Knolle mit doppelt so grossem Kindel                 |       | >        | •      |
|    | das Kindel                                                | 18    | >        | >      |

<sup>•)</sup> S. 317 und S. 395.

Sämmtliche Kartoffeln gehörten der sogenannten sächsischen weissfleischigen Zwiebel-Sorte an.

Einem längeren Aufsatze aus »der neuen landwirthschaftlichen Zeitung Einfinss der 1868 S. 201¢, in welchem W. Schumacher »die Bestockung des SamenGetreides « bespricht, entnehmen wir folgende experimentellen Resultate Saattiefe auf über den Einfluss der Samenqualität und der Tiefe der Aussaat auf die Bestockung:

Weizenkörner, von denen je 100 Stück 5,328 Gr. wogen, auf gutem Boden im Freien ausgesäet, entwickelten vor Winter-Pflanzen mit je 6-8 zum Theil kräftigen Sprossen; während leichtere Körner derselben Sorte, von denen 100 Stück nur 2,607 Gr. wogen, unter denselben Verhältnissen nur Pflänzchen 11 mit je 2-3 mehr oder weniger schwächlichen Sprossen erzeugten.

2. Haferkörner auf reichem tief gelockerten Boden ausgesäet, producirten durchschnittlich

| bei einer Saattiefe von | Sprossen | Aehren |
|-------------------------|----------|--------|
| 4 Zoll                  | 11       | 5      |
| 3 »                     | 9        | 5      |
| 2 >                     | 11       | 7      |
| 1∤ >                    | 10       | 8      |
| 1 >                     | 11       | 8      |
| į »                     | 11       | 7      |
| unbedeckt.              | 11       | 8      |

ierid Losel Losel

: 3:4

Die Samenqualität übt hiernach einen sehr bemerkbaren, die Saattiefe teinen Einfluss auf die Bestockung aus.

Dass bei dem zweiten Versuch die Sprossen der am tiefsten gelegten Körner in geringerer Anzahl zur Halmbildung gelangten, erklärt Schu macher damit, dass die betreffenden Pflänzchen verspätet aufgingen und dass in Folge dessen die Entwicklung und Ausbildung ihrer meisten Sprossen in eine sehr trockne Periode fiel, welche ihr Ausschossen verhinderte.

## 1869.

Ueber directe Wurzelmessungen, welche 1867 in Chemnitz mit Roggen- und Weizenpflanzen vorgenommen wurden, macht F. Nobbe\*) eine messungen wrläufige Mittheilung. — Die Versuchspflanzen waren einestheils im Boden, an Roggen- und weizentheils in wässerigen Lösungen erzogen worden. Die Bodenwurzeln und weizen- und weizen dichtere Behaarung; so wurden an der Wurzel einer im Boden gewachsenen Roggenpflanze auf der Fläche eines Quadratmillimeters 75 Haare von durch-

<sup>)</sup> Der Chem. Ackersmann. 1869. S. 78.

schnittlich 2 Mm. Länge gezählt. Diese Erscheinung erklärt sich aus der Aufgabe der Wurzelhaare, zu Zeiten des Mangels an tropfbar flüssigem Wasser im Boden den Wasserdampf aus der Bodenluft zu condensiren.

Zur Zeit als die Pflanzen im Begriff standen, die Aehren hervorzustrecken, wurden folgende Resultate erhalten:

| Pflanze |  |
|---------|--|
|         |  |
|         |  |

#### hatte Wurzeln

| 1 I manze                                                      | natte warzern             |                                |                              |                                  |                               |                                  |                          |                           |                                |       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|
|                                                                | 1. Or                     | dnung                          | 2. Or                        | dnung                            | 3. Or                         | dnung                            | 4. O1                    | dnung                     | in S                           |       |
| von                                                            | Zahl                      | Länge                          | Zahl                         | Länge                            | Zahl                          | Länge<br>Mm.                     | Zahl                     | Länge<br>Mm.              | Zahl                           | 4     |
|                                                                |                           | Mm.                            |                              | Mm.                              |                               | mu.                              |                          | мш,                       |                                |       |
| Bodenweizen<br>Wasserweizen .<br>Bodenroggen<br>Wasserroggen . | 17<br>44¹)<br>34<br>117²) | 4287<br>12901<br>5414<br>11101 | 2989<br>3055<br>3266<br>3676 | 39256<br>69175<br>56724<br>50972 | 7215<br>6611<br>12327<br>5906 | 37608<br>13943<br>55762<br>18555 | 513<br>111<br>378<br>272 | 1204<br>114<br>698<br>331 | 10737<br>9821<br>16005<br>9971 | SEES. |
|                                                                | 1                         | , ,                            |                              |                                  | )                             | }                                |                          | 1                         |                                | 3     |

<sup>1) 6</sup> unverzweigte Adventivwurzeln. — 2) 61 unverzweigte Adventivwurzeln.

Das Wurzelwachsthum dauert bei den Cerealien bis zur vollendeten Fruchtreife. Dies hat darin seinen Grund, dass immer einzelne der zahlreichen Halme noch in der Entwicklung zurück sind, mithin auch noch Wurzeln net bilden und verlängern. Eine ausgereifte Pflanze des Bodenweizens besass in Ganzen 67223 Wurzelfasern von zusammen 520 Meter, eine des Wasserweizens von gleicher Entwicklungsstufe 508 Meter Länge.

Der Berücksichtigung empfehlen wir noch folgende Abhandlungen:

Dubrunfaut: Mémoire sur la diffusion, l'endosmose, le mouvement molèculaire, etc. 1)

Js. Pierre: Observations pratiques sur le tallage du blé.2)

Trecul: Mycoderma vini et cerevisiae.3)

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1868. LXVI. p. 354.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst. LXVII. p. 144 u. 282.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst. p. 105, 113, 137, 212, 362, 376, 476, 549, 1153.

#### Das Keimen.

#### 1868.

Wie lange behalten unsere Getreidesamen die Keimfähig- zeitdauer keit und welche Mittel tragen zur längeren Erhaltung der letz- der Keimren bei? von Fr. Haberlandt.\*)

fähigkeit der Getreide-

Verf. hatte schon im Jahre 1861 eine Reihe von Keimungs-Versuchen samen und it verschiedenen alten Samen ausgeführt, welche ihm das Resultat gaben, so die Keimfähigkeit unserer Cerealien bei gewöhnlicher Aufbeshrung schon in wenigen Jahren verloren geht, und zwar zunächst (nach rei Jahren) beim Roggen, etwas später beim Weizen und der Gerste, am itesten beim Hafer und Mais, der Art, dass nur bei letzteren beiden Körnertrachten ein Theil der vollkommensten Körner noch über 5 Jahre hinaus ihre Keim - Fähigkeit behält. Die speciellen Versuchsergebnisse waren folgende:

Mittel sur Verlänge-

| Unter 100<br>Langelegten Körnern<br>keimten: | Alter der |           | menhause au<br>bewahrten B | ıf schüttbode<br>Törner: | nähnliche |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| keimten:                                     | 6 jährig. | 4 jährig. | 3 jährig.                  | 2 jährig.                | 1 jährig. |
| vem Weizen                                   | 4         | 73        | 60                         | 84                       | 96        |
| wan Roggen                                   | -         | _         | _                          | 48                       | 100       |
| van der Gerste                               | _         | 48        | 33                         | 92                       | 89        |
| vom Hafer                                    | 48        | 72        | 32                         | 80                       | 96        |
| rom Mais                                     | 56        | _         | 77                         | 100                      | 97        |

Es erschien nun erwünscht zu prüsen, in wie weit eine sorgfältigere Anfbewahrung einen günstigen Einfluss auf längere Erhaltung der Keimkraft aeszuüben vermöchte und wurden zu diesem Behufe vom Jahre 1863 an jährlich Samen von den oben benutzten Pflanzen gesammelt und nach zwei verschiedenen Methoden aufbewahrt. Ein Theil der Samen wurde in lufttrockenem Zustande in gut verkorkte und versiegelte Glassfaschchen gebracht; der andere Theil ham unter gleichen Verschluss erst nachdem er bei einer Temperatur von 50—60° R. 10 Stunden lang getrocknet war.

Im Jahre 1868 wurden aus jedem Fläschchen 100 Stück der schönsten Körner entnommen und zwischen stets feucht gehaltenen Lappen von einem fichten Baumwollenstoff in einem gleichmässig geheizten Zimmer bei einer Mitteltemperatur von 14° R. zum Keimen gebracht.

Die Ergebnisse des Versuchs enthält folgende Tabelle:

<sup>\*)</sup> Centralblatt für die gesammte Landeskultur. 1868. S. 165.

|                                                 | Die zu                                                                 | den Versuchen                                                         | verwendeten<br>in den Jahren                                           |                                                                         | geerntet                                                 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Arten                                           | 1863.                                                                  |                                                                       |                                                                        |                                                                         |                                                          |  |  |  |  |
| der<br>Körner.                                  | lufttrocken<br>auf bewahrt.<br>künstlich<br>getrocknet<br>auf bewahrt. | lufttrocken<br>aufbewahrt.<br>künstlich<br>getrocknet<br>auf bewahrt. | lufttrocken<br>auf bewahrt.<br>kürstlich<br>getrocknet<br>auf bewahrt. | lufttrocken<br>auf bewahrt.<br>ktinstlich<br>getrocknet<br>auf bewahrt. | lufttrocken<br>auf bewahrt.<br>kunstlich                 |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                        | Feuchtigke                                                            | itsgehalt in                                                           | Procenten                                                               | :                                                        |  |  |  |  |
| bei Weizen                                      | 11,7 5,6<br>11,1 5,4<br>10,5 4,9<br>12,3 5,1<br>9,8 4,5                | 11,5 5,2<br>11,6 5,5<br>11,2 5,1<br>11,7 5,3<br>19,4 13,1             | 11,3 5,1<br>11,2 4,7<br>10,8 5,4<br>10,9 4,8<br>8,8 4,3                | 11,4 5,0<br>11,3 5,1<br>11,8 6,1<br>12,6 5,7<br>8,5 3,9                 | 11,3 4<br>11,0 5<br>11,2 5<br>11,4 4<br>10,1 5           |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                        | Es keimte                                                             | n von je 10                                                            | 0 Körnern:                                                              | . 1                                                      |  |  |  |  |
| bei Weizen  » Roggen  » Gerste  » Hafer  » Mais | 5   86<br>18   49<br>85   99<br>74   94<br>40   98                     | 71 96<br>4 80<br>83 99<br>94 96                                       | 98 99<br>97 99<br>99 99<br>98 100<br>98 97                             | 97 99<br>98 99<br>91 96<br>89 99<br>100 100                             | 99   10<br>97   100<br>100   100<br>98   100<br>98   100 |  |  |  |  |
|                                                 | Durchsch                                                               | nittliche Ze<br>der Wür                                               |                                                                        | zum Sichtl<br>Stunden:                                                  | arwerde                                                  |  |  |  |  |
| bei Weizen  Roggen Gerste  Hafer  Mais          | 180   82<br>135   82<br>81   57<br>88   81<br>125   117                | 82 59<br>128 41<br>76 51<br>85 87                                     | 68   64<br>26   35<br>56   52<br>74   78<br>115   113                  | 56   54<br>25   25<br>52   51<br>62   64<br>96   98                     | 53 5<br>25 2<br>53 5<br>61 6<br>86 9                     |  |  |  |  |

Von den Schlüssen und Bemerkungen, welche Verf. an diese Tabelle knüpft, heben wir folgende heraus:

Luftdichter Abschluss bei lufttrocknem Zustande der Getreidekörner sichert die Keimfähigkeit bei weitem besser, als wenn dieselbe den fortwährenden Feuchtigkeits-Schwankungen der atmosphärischen Luft ausgesetzt sind. Dabei wird voraus gesetzt, dass der Feuchtigkeits-Gehalt der Körner im Mittel bei Weizen, Roggen, Gerste und Hafer 11 Proc., bei Mais 9 Proc. nicht vie überschreite. Die Maiskörner, welche im Jahre 1864 aus Versehen mit einer Feuchtigkeits-Gehalte von 19,4 Proc. und 13,1 Proc. luftdicht abgeschlosse wurden, waren missfarbig, theilweise schimmlig geworden und hatten iks Keimfähigkeit vollständig eingebüsst.

Luftdichter Abschluss nach vorausgegangener Trocknung ist aber novon weit günstigerem Einfluss auf die Erhaltung der Keim-Kraft. Gerst Hafer und Mais hatten ihre Keimfähigkeit während der 5 Jahre vollständerhalten, Weizen zeigte nach 4 Jahren eine geringe und Roggen schon nach 3 Jahren eine merkliche Abnahme.

Die Zeitdauer, binnen welcher das Keimen erfolgt, wächst mit dem Al .

221

amens. Das künstliche Trocknen wirkt auch hier günstig, indem es ein chtlich rascheres Auskeimen gegenüber den lufttrocknen aufbewahrten naltrigen Körnern bewirkt. Nur bei einjähriger Frucht zeigt sich ein gengesetztes Verhältniss, indem hier das künstliche Austrocknen das eimen der Körner etwas verzögerte.

Bemerkenswerth ist die grössere Widerstandsfähigkeit des Knöspchens nüber dem Würzelchen des Keims. Bei vier- und fünfjährigen Körnern Roggens, Weizens, der Gerste und des Hafers, die lufttrocken aufbewahrt len, war es eine häufige Erscheinung, dass sich wohl die Knöspchen ickelten, die Würzelchen des Keims aber zu Grunde gegangen waren durch Adventivwurzeln aus dem ersten Knotenpunkte des Keims ersetzt len mussten. Auch die Spelzen sind bei älteren Körnern fester geworden erschweren dem Knöspchen das Durchbrechen, daher es kommt, dass bei Gerste das Knöspchen unter den Spelzen fortwächst und erst am oberne der Frucht hervortritt, bei dem Hafer wohl auch die nackte Frucht durch sich an dem unteren Theile der undurchdringlich gewordenen Spelzen temmenden Wurzeln aus den Spelzen ganz heraus geschoben wird.

Unter dem Titel Beiträge zur Keimungsgeschichte der Kar- Keimungselknolles lieferte P. Sorauer eine sehr umfangreiche und fleissige geschichte it\*), von welcher wir unter Verweisung auf das Original folgende Re- Kartoffel. te hervorheben:

Nach einer detaillirten Beschreibung der anatomischen Verhältnisse einer ereiften Kartoffelknolle weist der Verf. nach, dass die ersten Anien der Keimung in einer beginnenden Strömung des Plasma's innerhalb Zellen des Korkcambiums und der daran stossenden Rindenschichten auf-In der Nähe der Augen, wo das Parenchym stickstoffhaltiger ist, n zu derselben Zeit zahlreiche Bläschen auf, die in den weissschaaligen offeln braun erscheinen, in den rothen und blauen Sorten aber Farbstoff alten. Ebenfalls reichlich sind diese Bläschen im Rindenparenchym des en, wenige Linien hohen Triebes enthalten. Der Inhalt der braunen sol als der blauen Bläschen zählt zu den Körpern der Gerbstoffreihe. Es mehrt sich mithin bei der Keimung der Knolle der Gerbstoff. Der jugendliche Trieb zeigt bald nach seinem Hervorbrechen aus der le die Anlage zu mehreren Wurzeln, die in der Wurzelmütze weniger stoffhaltige Substanzen erkennen lassen, als im übrigen Wurzelkörper, r aber darin sehr kleinkörnige Stärke enthalten.

Wenige Zellen unterhalb des Scheitelpunktes des jungen Triebes theilt das Gewebe in einen parenchymatischen Mark- und Rindenkörper, zwi-1 welchen ein cambialer Cylindermantel, der spätere Gefässbundelring Bei dieser Umwandlung des Gewebes treten Intercellulargange hen den Parenchymzellen auf und gleichzeitig findet sich in denselben

Annalen der Landwirthschaft Band 51. S. 11.

Stärke ein. Einzelne zerstreut liegende Zellen im Mark- und Rindenkörpe ferner eine Schicht, die den cambialen Cylindermantel von dem übrige Rindengewebe trennt und endlich die Zellen der Epidermis zeigen einen durt Jod dunkler gelb gefärbten Inhalt. Die zerstreuten Zellen enthalten späte eine feinkörnige Substanz mit einzelnen, deutlich erkennbaren Oktaedern wordsaurem Kalk. In der Schicht des Rindengewebes zunächst dem Cambium cylinder tritt zuerst und am reichlichsten Stärke auf — sie bildet den »Stärke ring« von Sachs —; in den Epidermiszellen beginnt die Korkbildung.

Die Spitze des jungen Triebes enthält anfangs Gerbstoff; bei der Streikung des Gewebes verliert sich aber derselbe und Stärke tritt dafür we wiegend auf.

In einzelnen Zellen des cambialen Gefässbündelstranges treten Eiweiss krystalle von derselben Form, wie sie in der Knolle bereits früher beobachts wurden (als Würfel) auf. Beim Weiterwachsen des Triebes verschwinde diese Krystalle wieder. Eben solche, meist grössere Aleuronkrystalle wurde von dem Verf. auch in den vergänglichen Drüsenhaaren gefunden, welch die jungen Blätter und Stengelspitzen vorübergehend bekleiden und zwar ent hielt oft jede Zelle des gestielten Köpfchens des Haares einen solchen schar ausgebildeten Krystall. Diese Drüsenhaare gehen bald zu Grunde, währen die pfriemenförmigen, stark chagrinirten Haare, welche gleichzeitig un zwischen jenen entstehen, aber nie Krystalle enthalten, während der ganze Vegetationsdauer des Stengels verbleiben.

In der jungen Stengelspitze mit den angelegten Blätter sind wie erwähnt zuerst Gerbstoffe enthalten nebst reichliche stickstoffhaltigen Stoffen, welche theilweise in der Form vo Aleuronkrystallen auftreten. Wenn der Stengel älter geworde ist, sind beide Stoffgruppen nur noch in geringem Maasse nach weisbar; dagegen tritt dann die Stärke in den Vordergrund un in den letzten Lebensperioden verschwindet auch diese meh und mehr, wogegen der oxalsaure Kalk reichlicher auftritt.

Derselbe Vorgang zeigt sich in den unterirdischen Zweigen, deren Spits sich verdickt und allmählig zur jungen Knolle ausbildet; dort nimmt natürlit die Stärke in demselben Maasse zu, als sie aus den übrigen Stengelgebilde verschwindet.

In dem Gewebe der jugendlichen Knolle fallen als höch bemerkenswerth zahlreiche Zellen mit einem griesförmigen Inhalte au der in der Hauptsache als oxalsaurer Kalk in sehr feinkörniger Beschaffen heit erkannt wurde (grumöse Zellen). Mit zunehmendem Auftretel der Stärke verschwindet dieser griesförmige Inhalt jener Zelle und ist in reifen Knollen sehr selten gefunden worden.

Die Rinde der jungen Knolle bildet sich sehr früh aus und die Korl schaale, welche durch Tochterzellenbildung innerhalb der Oberhautzellen wides darunter liegenden Korkcambiums entsteht, wird kurz nach der Anlagder ersten Korkzellen in der der Sorte eigenthümlichen Zellenanzahl gebilde Das Keimen. 223

Während die Tochterknollen unter Neubildung von Zellen vom Gefässtandelringe aus, unter Streckung und Verdickung der Wandungen der älteren zellen, und reichlicher Stärkeablagerung allmählich ihrer Reife entgegengehen, zerliert die Mutterknolle die Stärke aus den oft bis zur Reife der neuen Knollen turgescent bleibenden Zellen.

Mit dem Verschwinden der Stärke tritt wiederum oxalsaurer Kalk (vorzugsweise in der kleinkörnigen-griesartigen Form) auf und zwar meist in Zellen, die in der Nähe der Gefässbündel liegen. Wenn die Mutter-knolle in Zersetzung übergeht, wobei die Zellwände braun und allmählig zufgelöst werden, tritt der oxalsaure Kalk immer häufiger auf und zwar in der Form von meist braun gefärbten grossen Oktaedern. Ausserdem beobachtete der Verf. in solchen in Auflösung begriffenen Knollen in der Nähe der Rinde Krystallformen, die er für phosphorsauren Kalk ansprechen zu müssen glaubt. Anch diese Art von Krystallen ist durch organische Substanzen gefärbt.

Als besonders bemerkenswerth von den Resultaten der Arbeit erscheint der Nachweis, dass in den Organen der in Vegetation begriffenen Kartoffelpfanze oxalsaurer Kalk überall da auftritt, wo Stärke und Cellulose aufgelöst werden, und dass er wiederum andererseits dort verschwindet, wo eine Neubilfing von Stärke stattfindet. Auch ist das Auftreten von phosphorsaurem Kalk in krystallisirter Form beim Zersetzungsprocess der Knolle beachtenswerth.

Ueber Veränderung der Rapssaat beim Keimen führte Siewert\*)

ver.

inige gelegentliche Bestimmungen aus; dieselben bezogen sich nur auf den ander Rapssaat

Verlust des keimenden Samens an Trockensubstanz und Oel und ergaben

beim

die nachstehenden Zahlen:

Keimen.

Es wurden gefunden:

| Es wurden gerunden:                  | Trockensubst, | Oel.  |
|--------------------------------------|---------------|-------|
| in ungekeimtem Samen                 |               | 43,59 |
| davon war in dem gekeimten Samen nur | r noch übrig  |       |
| in Periode I                         | 79,05         | 42,64 |
| » II                                 | 70,66         | 33,60 |
| <b>&gt;</b> III                      | 69,36         | 12,80 |

Zur Beschaffung des analytischen Materials waren am 1. August drei Proben Rapssamen von je 5 Gramm mit Wasser angefeuchtet und zum Keimen im Freien aufgestellt worden.

Die erste Probe wurde am 6. August zur Untersuchung entnommen; es wen nicht alle Körner gleichmässig gekeimt, jedoch bei den meisten der mette und Wurzelkeim bis zu 1/2 Zoll entwickelt — Periode I. —

Die zweite Probe gelangte am 10. August zur Untersuchung. Bei vielen Kemern waren die Keime und Wurzeln verkümmert, bei anderen die Entwickelang nicht weiter gediehen, als bei der ersten Probe — Periode II. —

<sup>&</sup>quot; Zeitschr. d. landw. Centr.-Ver. für d. Prov. Sachsen. 1868. S. 101.

Die dritte Probe endlich wurde am 15. August analysirt; sie zeigte durchweg ziemlich gleichmässig entwickelt; Die Blattkeime waren 1½ 2 die Wurzelkeime 1 bis 2 Zoll lang — Periode III. —

Zwei andere Proben à 5 Gramm wurden am 24. August aufgestellt am 15 September untersucht. Die Blattkeime waren 1—1½ Zoll, die vielf durchwachsenen und verschlungenen weissen Wurzeln 3—4 Zoll lang. Tider weiter vorgeschrittenen Entwickelung dieser beiden Proben wurden ihnen etwas mehr in Aether lösliche Substanzen gefunden, als bei der Properiode III— des vorhergehenden Versuchs, nämlich auf 100 Thumgekeimte Samen berechnet: 14,37 Proc. und 15,62 Proc. Der Verf. st dies dadurch zu erklären, dass »wahrscheinlich hier eine grössere Mei Blattgrün in die Auszüge mit übergegangen war. «

Hellriegel benutzte bei seiner Arbeit über das Keimen des Rapses Samit 47,09 Proc. ursprünglichem Oelgehalt und fand in der Keimpflanze zu der 2 wo die Cotyledonen grün werden und die Samenschale abwerfen, davon noch üb 36,22 Proc. Daneben aber wurde ein verhältnissmässig viel geringerer Verlust Trockensubstanz überhaupt erhalten, als in den vorstehenden Versuchen.

(Siewert wurde zu seinem Experimente durch die technische Fr veranlasst: wie hoch können sich bei Benutzung gekeimter Rapssaat Verluste an Oelertrag steigern? Die Frage wurde von practischer Seite Verf. gerichtet unter Beifügung einer »gesunden« und einer »verunglückt Rapsprobe. Die Analyse ergab

> in den »gesunden« Körnern: 43,59 Proc. Oel, in den »verunglückten« » 41,84 » » )

Keimung der Schminkbohne.

Ueber die Vertheilung des Stickstoffs und der Miner bestandtheile bei Keimung der Schminkbohne v. Jul. Schröde

Verf. beabsichtigte, die bekannte mikroskopische Arbeit über die I mung der Schminkbohne von Jul. Sachs\*\*) durch umfassende chemis analytische Untersuchungen zu vervollständigen und giebt die nachstehen Resultate als vorläufige, indem er eine weitere Behandlung der Sache Fortsetzung zu liefern verspricht.

Der Analyse wurden folgende Entwicklungszustände unterworfen:

- I. Bohnen, welche 24 Stunden mit Wasser in Berührung gewesen. (der Untersuchung der trocknen Bohnen wurde wegen der Schwierigkeit evollkommenen Trennung der Testa von den Kotyledonen Abstand genomm
- II. Das hypokotyle Glied und die Hauptwurzel haben sich stark wickelt. Nebenwurzeln erster Ordnung beginnen sich zu zeigen; Kotylede noch in der Samenschaale; Primordialblätten gelblich, klein und geschlos (Bei Sachs: zweites Normalstadium).

<sup>\*)</sup> Die landwirthschaftlichen Versuchsstationen. 1868. S. 493.

<sup>\*\*)</sup> Wiener Akademiebericht 1859. Bd. 37 S. 57.

III. Kotyledonen ergrünt und ganz aus der Samenschaale heraus; erstes Stengelglied stark gestreckt und ergrünt, zweites Stengelglied mit der Knospe ein Paar Millimeter lang; Primordialblätter grün und entfaltet, die Stiele derselben gestreckt. (Bei Sachs: viertes Normalstadium).

IV. Kotyledonen verkleinert und zum Theil eingeschrumpft; Nebenwurzeln zweiter Ordnung entstanden; das zweite und dritte Stengelglied mit gedreiten Blättern entwickelt. (Ende der Keimung).

Von 1000 Gr. lufttrockner Bohnen (mit 126,6 Gr. Wasser und 873,4 Gr. Trockensubstanz) wurde in diesen IV Perioden erhalten:

|                                                 |                   | Ι.      | н.         | ш.      | IV.     |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------|------------|---------|---------|
| Kotyledonen                                     | ( Trockensubstanz | 767,82  | 708,55     | 508,75  | 228,52  |
| Autyleuonen                                     | Wasser (          | 1004,40 | 1397,57    | 1816,88 | 1772,98 |
| Wurzel und hypokotyles                          | Trockensubstanz   | ,       |            | 48,98   | 84,38   |
| Glied                                           | Wasser            | Trks.   | Trks.      | 616,65  | 1226,18 |
| Erstes Stengelglied                             | Trockensubstanz   |         |            |         | 84,21   |
| AMBOUS DOCUMENTAL                               | Wasser (          | 5,50    | 17,94      | Trks.   | 897,11  |
|                                                 | Trockensubstanz   | но.     | но.        | 58,40   | 46,10   |
| Primordialblätter                               | }                 | }       | \ <b>\</b> | HO.     |         |
|                                                 | Wasser            | 11,51   | 179,77     | 630,30  | 319,03  |
| Riele der Primordialblätter                     | Trockensubstanz   |         |            |         | 18,67   |
| exere der Frimordianbixtter                     | Wasser            |         |            |         | 250,47  |
| Zweites u. drittes Stengel-                     | Trockensubstanz   | 1       |            |         | 49.89   |
| glied mit zugehörigen .<br>gedreiten Blättern . | Wasser .          | ) .     | ) j        |         | 529,41  |
| Samenschale                                     | Trockensubstanz   | 97,42   | 92,70      | 84,51   | 81,64   |
|                                                 | l Wasser          | 146,68  | 134,24     | 220,26  | 236,46  |
| Im Keimwasser gelöst .                          | Trockensubstanz   |         | 2,63       | 7,03    | 10,56   |
| Gesam                                           | mtgewicht         | 2033,33 | 2533,40    | 3991,76 | 5835,61 |
| darin Trocke                                    | nsubstanz         | 870,74  | 821,82     | 707,67  | 603,97  |
| Verlust an Trockensubst. wäl                    | hrend der Keimung | 2,66    | 51,58      | 165,73  | 269,43  |

Als bemerkenswerth aus diesen Zahlen hebt der Verf. hervor:

Während der ersten 24 Stunden nehmen die Bohnen mehr als das Doppelte ihres Gewichtes Wasser auf und schon innerhalb dieser Zeit tritt in Rolge des begonnenen Oxydationsprocesses ein Verlust an Trockensubstanz von 0,31% ein. Es erklärt sich dies aus der Beobachtung von Sachs, dass schon innerhalb der ersten 24 Stunden eine Wanderung der Stärke aus den Kotyledonen in die Keimachse und eine Zuckerbildung in dieser nachweisbar war.

Die Kotyledonen fahren bis zur III. Periode mit der Wasseraufnahme fort, um von da ab eine geringe Verminderung ihres Wassergehalts zu erfahren.

Der Keimling ist procentisch immer wasserreicher als die Kotyledonen; am grössten ist der Unterschied zwischen dem Wassergehalt beider Organe im der II. Periode, wo der durch den Keimungsprocess hervorgerufene Ver-Jahrenbericht, XI. z. XII. lust an Trockensubstanz im Verhältniss zu den Neubildungen am höci ist. In der IV. Periode ist dieser Unterschied ziemlich ausgeglichen.

Die einzelnen Theile der Keimpflanze haben unter sich einen zier gleichen Wassergehalt. Am wasserärmsten sind die Primordialblätter stehen den ausgeschöpften Kotyledonen ziemlich gleich, deren Rolle sie zu übernehmen haben. (Kotyledonen der IV. Periode 88,58% HO, Pridialblätter 87,37% HO).

Der Verlust an Trockensubstanz während des Keimprocesses schein den stärkemehlhaltigen Samen grösser zu sein, als bei den ölhaltigen. Pe fand den Substanzverlust von geschälten Kürbissamen am Ende der Keizu 21,80% der ursprünglichen Substanz, während sich aus den vorliege Versuchen der Verlust der ungeschälten Bohnen auf 30,85% berechnet

Zwischen dem Verlust an Trockensubstanz und dem Zuwachs der I pflanze findet keine Proportionalität statt. Bis zur Ausbildung der H wurzel und des hypokotylen Glieds ist der Substanzverlust relativ am gröd also der Oxydationsprocess am stärksten, von da wird die Oxydation schwund der Stoffverlust im Verhältniss zum Massenzuwachs der Keimpflanzringer. Wenn die Samenschaale als unwesentlich bei der Berechnung berücksichtigt wird, so war auf 1000 Gr. lufttrockne Bohnen

|                                                | in Perio | de II. | III.   |   |
|------------------------------------------------|----------|--------|--------|---|
| der Substanzverlust des geschälten Samen       |          | 46,83  | 110,36 | 1 |
| der Massenzuwachs der Keimpflanze              |          | 12,44  | 89,44  | 1 |
| Massenzuwachs der Keimpflanze in Substanzverle | ust = 1: | 3,76   | 1,23   |   |

Die Samenschaale betheiligt sich am Keimungsprocesse wahrschei nicht; der durch die Analyse nachgewiesene Substanzverlust dürfte au in das Keimwasser übergetretenen Stoffe zurückzuführen sein.

Die Stickstoffbestimmungen lieferten dem Verf. folgende Resu (auf Procente der Trockensubstanz berechnet):

|                                           | Periode | I.      | П.    | Ш.      |
|-------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| Kotyledonen                               |         | 3,648   | 3,716 | 3,806   |
| Wurzel und hypokotyles Glied              |         | 1       | ```   | 6,691   |
| Erstes Stengelglied                       |         | Į       | 1     | 1       |
| Stiele der Primordialblätter              | [       | 7 151   | 6 390 | 7,170   |
|                                           |         | ,,,,,,, | 0,000 | 7.170 { |
| Zweites und drittes Stengelglied mit zuge | hörigen | i       | ,     | (       |
| Blättern                                  | )       | J       |       |         |
| Samenschaale                              |         | 0,868   | 0,716 | 0,882 0 |

| rec | hn   | en  | 8i  | ch   | pro | 10  | 000  | 0 <b>G</b> | r. | lui | fttr | ocl | rne Boh | nen an S | Stickstoff | Grm.: |
|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------------|----|-----|------|-----|---------|----------|------------|-------|
|     |      |     |     |      | _   |     |      |            |    | Per | riod | e   | I.      | И.       | Ш.         | IV.   |
|     |      |     |     |      |     |     |      |            |    |     |      |     | 28,01   | 26,33    | 19,36      | 8,55  |
| VD4 | oko  | tyl | es  | Gl   | ied |     |      |            |    |     |      | ١   |         |          | 3,28       | 4,52  |
| lie |      |     |     |      |     |     |      |            |    |     |      | -   |         |          | •          | 5,00  |
| orc | lial | blā | tte | r    |     |     |      |            |    |     |      | 1   | 0.39    | 1.15     |            | 1,25  |
| er: |      |     |     |      |     |     |      |            |    |     |      | Ì   | Upaa    | 1,15     | 4,19       | 3,94  |
| tte | s S  | ten | ge  | lgli | ed: | mit | t zı | uge        | hö | rig | en   | ł   |         |          | ·          |       |
|     |      |     | ٠.  | ٠.   |     |     |      |            |    |     |      | J   | ,       | )        |            | 3,34  |
|     |      |     |     |      |     |     |      |            |    |     |      |     | 0,85    | 0,66     | 0,74       | 0,71  |
|     |      |     |     |      |     |     |      |            |    | Sur | nm   | B.  | 29,25   | 28,14    | 27,57      | 27,81 |

len geben dem Verf. Veranlassung zu folgenden Betrachtungen:
die Trockensubstanz, sondern auch der Stickstoff erfährt wähperiode einen fortlaufenden Verlust. Man kann daher die Aufweissstoffe in die Keimachse nicht als einfache Lösung aus den
nd Verbrauch zur Bildung neuen Gewebes auffassen; es scheint
müssten der Assimilation erst weitere und zum Theil tief einetzungen vorausgehen, bei denen Quantitäten von Stickstoff
18 der Keimachse abgeschieden werden.
ickstoffverlust ist beim Beginn der Keimung (ähnlich wie der

lässt aber keine Proportionalität erkennen — weder zu dem Verlust an Trockensubstanz, noch zu der aus den Kotyledonen hse übergetretenen Stickstoff-Quantität.

ockensubstanz) relativ am grössten und wird allmählig relativ

ichs, den die Keimpflanze durch die einzelnen Perioden ihrer erfährt, ist immer fast gleich reich an Stickstoff, nur in der e wurde eine relative Steigerung gefunden, die aber nicht

rirung dieser Sätze dient die folgende Tabelle, die unter der s die Samenschaale für den Keimprocess unwesentlich ist, auf en bezogen ist:

| Gr. lufttrockne Samen ist                               | j                   | in Periode                          |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| zverlust des geschälten Samens bei                      | 11                  | III IV                              |  |
| des geschälten Samens kstoffgehalt des Trockensubstanz- | 46,83 Gr.<br>0,92 » | 110,36 Gr. 104,36 Gr. 0,65 > 0,23 > |  |
| geschälten Samens                                       | •                   | -,                                  |  |
| kstoffgehalt des Trockensubstanz-<br>r Keimpflanze      | 6,11 Proc.          | 6,97 Proc. 6,02 Proc.               |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   | 0,8 >               | 9,7 <b>&gt; 46,0 &gt;</b>           |  |

Obwohl nicht anzunehmen ist, dass irgend ein Resultat dadurch west verändert würde, vermisst man doch ungern ein Bestimmung des Stickstofig der in das Keimwasser ausgetretenen Trockensubstanz. (H.)

Von den Mineralbestandtheilen wurden nur die wichtigsten auch diese nur zu Anfang und Ende der Keimung bestimmt.

Folgende Tabelle giebt Aufschluss über ihre Wanderung:

## Auf 1000 Gr. lufttrockene Bohnen wurden gefunden:

| L. Periode                               | KO    | NaO  | PO <sub>5</sub> | MgO  | <b>CaO</b> ] |
|------------------------------------------|-------|------|-----------------|------|--------------|
| Kotyledonen                              | 17,90 | 1,32 | 9,59            | 2,49 | 0,51         |
| Keimpflanze                              | 0,07  | 0,01 | 0,11            | 0,02 | 0,01         |
| Summa                                    | 17,97 | 1,33 | 9,70            | 2,51 | 0,52         |
| IV. Periode                              |       |      |                 |      |              |
| Kotyledonen                              | 7,03  | 0,50 | 2,36            | 0,99 | 0,48         |
| Wurzel und hypokotyles Glied             | 2,60  | 0,31 | 1,74            | 0,24 | 0,10         |
| Erstes Stengelglied                      | 2,45  | 0,20 | 1,20            | 0,23 | 0,05         |
| Stiele der Primordialblätter             | 1,37  | 0,09 | 0,43            | 0,11 | 0,02         |
| Primordialblätter                        | 1,56  | 0,24 | 1,34            | 0,47 | 0,03         |
| Zweites und drittes Stengelglied mit zu- |       |      |                 |      |              |
| gehörigen Blättern                       | 2,55  | 0,07 | 1,92            | 0,50 | 0,03         |
| Summa                                    | 17,56 | 1,41 | 8,99            | 2,54 | 0,71         |

Diese Zahlen lassen, wie folgt, schliessen: Von allen Mineralstoffen dert eine gewisse Quantität während des Keimens aus den Kotyledo die Keimachse über; diese Quantität ist aber für jeden einzelnen Mine eine verschiedene; so wanderten bis zum Schluss der Keimung von Phosphorsäure fast <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, vom Kali, Natron und der Magnesia circa <sup>2</sup>/<sub>2</sub> dem Kalk nur etwa <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in die Keimpflanze.

Die Menge der ausgewanderten Mineralstoffe steht nicht in directe hältnisse zu der aus den Kotyledonen ausgetretenen organischen Tr substanz. Die Kotyledonen verlieren verhältnissmässig weniger Kali, 1 Kalk und Magnesia als organische Trockensubstanz, und verhältniss mehr Phosphorsäure als diese.

In 1000 Gramm trocknen Kotyledonen waren enthalten Gramme:

|            | KO    | NaO  | PO <sub>5</sub> | MgO  | CaO  |
|------------|-------|------|-----------------|------|------|
| Periode I  | 23,29 | 1,72 | 12,19           | 3,24 | 0,66 |
| Periode IV | 30,08 | 2,19 | 10,61           | 4,33 | 2,11 |

Die übergetretenen Mineralstoffe vertheilen sich ungleich in den ein Organen der Keimpflanze.

Ein constantes Verhältniss zwischen Phosphorsaure und Stickstoff sich nirgends.

#### Es verhielt sich $PO_s: N = 1$ :

| Pe               | riode  | I.     |         |       |       |       |            |
|------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|------------|
| Kotyledonen .    |        |        |         |       |       |       | 2,92       |
| Keimpflanze .    |        |        |         |       |       |       |            |
| Per              | riode  | IV.    |         |       |       |       |            |
| Kotyledonen .    |        |        |         |       |       |       | <br>. 3,34 |
| Ganze Keimpfla   |        |        |         |       |       |       |            |
| Wurzel und hyp   | okoty  | rles ( | Hied    |       |       |       | . 2,60     |
| Esrtes Stengelgl |        |        |         |       |       |       |            |
| Stiele der Prime |        |        |         |       |       |       | -          |
| Primordialblätte |        |        |         |       |       |       | •          |
| Zweites und dri  | ttes S | tenge  | elglied | l mit | : Blä | ttern | <br>1,73   |

Die Veränderungen, welche der Roggensamen beim Keimen ketmung :fährt, wurden von G. Roestell\*) mikroskopisch studirt. Indem wir streffs der Specialitäten auf das Original verweisen, heben wir hier nur lgende Ergebnisse der Untersuchung heraus.

Roggens.

In dem ruhenden Kerne findet man im Keimlinge (4) Blätter und drei wier Wurzeln angelegt. Gefässe konnten darin nicht nachgewiesen werden. ensowenig Spaltöffnungen auf den Blättern.

Wird der Same in Verhältnisse gebracht, die der Keimung günstig sind, • machen sich gestaltliche Veränderungen sehr schnell bemerkbar. Schon ■ 40 Stunden hat die eine der Seitenwurzeln eine Länge von mehr als 1" micht und die beiden ersten Blätter (von denen das älteste scheidenförmig leibt) sind bis zu 1/2-3/4" gestreckt, während das dritte und vierte Blatt ch bis dahin nicht merklich verändert haben.

Nach 50 stündigem Liegen des Samens in der Erde bemerkt man eine ingsstreckung der Zellen der noch cambialen Gefässstränge, ebenso sieht auf beiden Seiten des zweiten Blattes, sobald dasselbe die Scheide des sten verlassen hat, Spaltoffnungen. Selten ist jetzt schon die Anlage eines aften Blattes sichtbar. Ein grosser Theil der Zellen des Sameneiweisses t jetzt schon seiner Stärke beraubt, und ebenso der Inhalt der Kleberzellen mindert.

Am dritten Tage nach Beginn der Keimung wurde eine Längsstreckung r Zellen der Vegetationsachse zwischen der Basis des ersten und zweiten lattes bemerkbar und hiermit beginnt die Entwicklung des Stengels, die m rasch vorwärts schreitet.

Nach 6 Tagen misst die längste Wurzel durchschnittlich 4-5", nach Tagen 6-7" und die Bildung von Nebenwurzeln tritt ein.

Bis zum 8. Tage entwickelt sich das dritte Blatt nur wenig, dann aber, bald das zweite Blatt gänzlich aus der Scheide des ersten heraus getreten , halt es in der Entwicklung mit diesem gleichen Schritt, während das urte und funfte sich von der cambialen Stengelspitze, die sie bis dahin

<sup>\*)</sup> Annalen der Landwirthschaft. Band 51. S. 3.

230

bedeckten, abheben und dort die Anlage eines sechsten und siebenten Blatte sichtbar wird.

Nach 8—9 Tagen (von der Aussaat an) hat das erste Internodium eine Länge von 1" und nach 11 Tagen ungefähr seine durchschnittlich normale Länge von  $1^{1}/3$ " erreicht.

Bemerkenswerth ist der Einfluss der Erdbedeckung auf die Entwicklung dieses, sowie des zweiten Stengelinternodiums. War das Samenkorn tief in die Erde gelegt, so erfährt das letztere eine bedeutende Streckung; bei flack untergebrachten Samen entwickelt sich das zweite Internodium oft gar nicht und das erste erreicht meist nur eine Länge von 1/2—1 Linie.

Schon vor der Ausbildung der Blätter findet man in den Achseln derselben die jungen Stengelknospen angelegt (manchmal in einer Blattached zwei Knospen gleichzeitig) deren Ausbildung nun mit der der Blätter gleichen Schritt hält.

Die Knospen in der Achsel des ersten Blattes kommen sehr selten zur vollen Entwicklung, regelrecht aber wachsen die in der Achsel der folgendes Blätter stehenden zu Zweigen aus und zwar ist es dabei gleichgültig, ob die sie tragenden Knoten von Erde bedeckt sind oder nicht; es kommen sehr häufig Fälle vor, wo die von der Knospe entspringenden Wurzeln erst das Stengelblatt, welches die erstere deckt, durchbrechen und 1/2—1" durch die Luft wachsen müssen, ehe sie den Erdboden berühren. Diese später gebildeten Adventivwurzeln sind meist kräftiger als die erstgebildeten und überholen dieselben oft in kurzer Zeit, dringen auch bei günstiger Bodenbeschaffenheit ebenso tief wie jene in den Boden ein.

Verf. benutzt seine Darlegung, um sich gegen drei Irrthümer zu wenden, welche in landwirthschaftlichen Lehrbüchern oft gefunden werden und schliesst:

Das Anhäufeln der Getreidepflanzen als Ursache der Bestockung anzesehen, ist irrig. Die Pflanze bildet die Anlage von Seitentrieben regelmässig an den untern Stengelgliedern und entwickelt diese auch, wenn die Stengelglieder nicht mit der Erde in Berührung sind. Wahrscheinlich wird durch das Behäufeln eine schnellere Ausbildung der Triebe und zwar durch Wachsthumsstörung des primären Triebes und dadurch bedingte temporäre Saftstockung hervorgerufen.

Durch ein tieferes Ueberbringen der Saat wird durchaus nicht ein tieferes Eindringen der Wurzeln und somit eine bessere Ausnutzung der tieferes Bodenschichten erzielt. Liegt das Samenkorn tief, so braucht die junge Pflanze ihre untersten Stengelglieder nur dazu, die Stengelspitze, also des eigentlichen Wachsthumsheerd schnell an die Bodenoberfläche zu bringes, bildet oben neue kräftigere Wurzeln und lässt die untersten Stengelgliedes unthätig.

Eine tiefe Saat schützt nicht vor dem Erfrieren. Die aus tiefer und se flacher Saat hervorgegangenen Roggenpflanzen liegen mit ihrer Stengelspits

die beim Beginn des Winters schon die Aehre angelegt zeigt, in kurzer Zeit gleich weit über oder unter der Bodenoberfläche.

Auffallend ist die kurze Zeit, welche die zum Experiment benutzten Samen zum Keimen und zu ihrer Weiterentwicklung bedurften, und lässt vermuthen, dass zur Aussaat angequellte Samen benutzt und die Beobachtungen bei einer hohen Lufttemperatur gemacht wurden.

Ueber die Frage: bis zu welcher Tiefe kann ein Roggensame Einfluss in die Erde gebracht werden, wenn er sich noch kräftig ent- der Saattlefe auf das wickeln soll? macht G. Roestell folgende Angaben\*):

Keimen des

Am 3. September wurden Roggensamen (wie viel? ist nicht gesagt. H.) Roggens. in einer kräftigen lockern Ackererde (in Kästen) 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Zoll tief ausgesäet.

Von diesen gingen auf

| Tief gelegt                    | 8.<br>Sept.        |                              |                          |                     |                      |                           |  |                           |                                    |                                  |  |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 Zoll 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 | 20<br><br><br><br> | 70<br>23<br>—<br>—<br>—<br>— | 10<br>27<br>11<br>—<br>— | 30<br>33<br>10<br>— | 22,7<br>20<br>—<br>— | -<br>-<br>10<br>11,1<br>- |  | —<br>  —<br>  17,6<br>  — | -<br> -<br> -<br> 11,2<br> -<br> - | 33,3<br>60<br>54,5<br>100<br>100 |  |

Von den 2 Zoll tief gelegten Samen hatten 20% nicht gekeimt.
Die Pflanzen, welche sich wegen zu tiefer Lage nicht hatten bis zur Oberfläche durchzuarbeiten vermocht, hatten fast eben so lange Wurzeln, wie die an die Luft gelangten, die Stengel und Blätter derselben waren gelblich und meistens gewunden; das zweite Internodium war ausgebildet; Gefässe und Spaltöffnungen (auf der obern und untern Seite des zweiten Blattes, soweit es aus dem ersten scheidenförmigen herausgetreten war) wurden zernal vorgefunden.

Ueber Saftbewegung in den Holzpflanzen von Th. Hartig.\*\*) Ueber SaftVerf. entnahm mit Hülfe des Pressler'schen Zuwachs-Bohrers in verbewegung
in den Holzschiedenen Jahres- und Tageszeiten von einer grossen Anzahl lebender Bäume
in den Holzpflanzen.

lieine Holzcylinder, verschloss dieselben immer sofort in möglichst enge Glasfürchen und bestimmte dann im Laboratorium ihren Feuchtigkeitsgehalt.

Als Resultat langer Beobachtungsreihen, deren specielle Mittheilung später
folgen soll, erhalten wir vorläufig folgende Angaben:

Annalen der Landwirthschaft. Band 51. S. 1.

<sup>\*)</sup> Botanische Zeitung 1868. S. 17.

a) Jährliche Variationen des Wassergehalts der Baumhölzer.

Im Winter sind die älteren Baumtheile (Holz und Splint) am wass reichsten und zwar enthalten durchschnittlich pro Cubikcentimeter Frisch lumen des Stammholzes.\*)

| die Nadelhölzer                               | 0,40 | Gramm H | 0.       |
|-----------------------------------------------|------|---------|----------|
| die weichen Laubhölzer (vereinzelte Fälle bei |      |         |          |
| Weiden und Pappeln ausgenommen, wo            |      |         |          |
| über 0,50 Gr. HO gefunden wurden)             | 0,35 | » :     | <b>»</b> |
| die harten Laubhölzer                         | 0.30 |         | •        |

Im Frühjahre sinkt der Wassergehalt bei allen Nadelhölzern frühze auf 0,35 Gramm HO. Bei den Laubhölzern ergaben die Beobachtungen sol Schwankungen, dass eine Durchschnittszahl nicht wohl aufzustellen ist. den blutenden Bäumen: Birke, Hainbuche, Rothbuche, Ahorn, Wallnu Hartriegel stieg der Wassergehalt bis 0,55 Gramm und darüber.

Im Sommer enthielten die Nadelhölzer wie im Frühjahr durchschnittl 0,35 Gramm HO. Bei den Laubhölzern schwankte der Wassergehalt vorhe schend zwischen 0,20 und 0,30 Gramm.

Im Spätherbste, kurz vor der Zeit, in welcher die Blätter anfangen s zu verfärben, sinkt bei den weichen Laubhölzern der Wassergehalt auf Minimum von 0,14—0,18 Gramm. Mit dem Abfall der Blätter tritt de der doppelt so grosse Wassergehalt des Winterholzes auf. Für die har Laubhölzer und die Nadelhölzer sind die Versuchsreihen noch nicht ab schlossen, doch scheint es auch hier Regel zu sein, dass bis Ende des Herbe der Wassergehalt des Holzes sich allmählig bis circa zur Hälfte der Frühjalfeuchtigkeit vermindert, um dann plötzlich um Anfang November wieder zur durchschnittlichen Höhe der Winterfeuchtigkeit zu steigen.

#### b) Tägliche Variationen.

Von einer grösseren Anzahl Bäumen wurden an einem Tage je 3 Hecylinder entnommen und zwar der erste früh kurz vor Sonnenaufgang, zweite um 2-3 Uhr Nachmittags, und der dritte um 7 Uhr Abends. Entnahme geschah Anfangs September nach vierwöchentlicher Trockenbei trockener Luft und 22° R. Mittagstemperatur.

Zu Mittag wurde ausnahmslos ein geringerer Wassergehalt gefunden, Morgens und zwar betrug die Differenz von 2 bis zu 38 Proc. Bald n eingetretener Dämmerung hatte sich der Maximalgehalt an Feuchtigkeit unerheblichen Schwankungen wiederhergestellt.

Im Allgemeinen erfuhren die wasserreichsten Holzarten bis Mittag stärksten Wasserverlust, doch fanden Ausnahmen statt.

(Merkwürdigerweise zeichneten sich bei diesen Untersuchungen die ei feuchten selbst nassen Standort liebenden Holzarten, wie Erle, Birke, Es Pappel durch Wasserarmuth des Holzes aus.)

<sup>\*)</sup> Alle Angaben beziehen sich auf Holzcylinder, die in 4 Fuss Höhe Stamme entnommen wurden.

Das Keimen.

c.) Einfluss der Entlaubung auf den Wassergehalt des Schaftholzes.

Von reich belaubten Weymouthkiefern wurden im Sommer nach zweischentlicher trockner und warmer Witterung Bohrstücke entnommen. Die tersuchung derselben ergab einen Wassergehalt von 0,35 — 0,38 Gramm Cubikcentimeter Frischvolumen. Sofort nach Entnahme der Bohrcylinder rien die Bäume bis zum Gipfeltriebe entästet. Von 8 zu 8 Tagen ihnen nommene Bohrcylinder ergaben eine Steigerung des Wassergehalts auf — 0,45 Gramm im Cubikcentimeter innerhalb vier Wochen fortdauernd kner Sommerwitterung.

Der Verf. sieht in die mitgetheilten Daten den Beweis, dass die Blätter Hebung des Saftes im Stamme nicht betheiligt sind, dass sie nicht Saugorgane I, sondern nur die Aufgabe erfüllen, durch die Verdunstung den Raum zu schaffen den in Folge anderer Ursachen nachsteigenden Holzsaft.

Ueber die Entwicklungsfähigkeit und Tragweite der Wassertur-Methode von Fr. Nobbe.\*)

Ueber die Wasserkultur-Methode.

Unter den Aufgaben, welche Nobbe durch seine Vegetationsversuche in ofbar flüssigen Nährstoffmedien seit 1861 zu lösen bestrebt ist, steht in er Linie: »die Kultur-Methode mit Rücksicht auf die physikalischen ingungen des Pflanzenlebens so weit fortzubilden, dass man mit Hülfe selben im Stande ist, nicht blos gleichwerthige Abbilder der Durchschnittsnzen des fruchtbaren Ackerbodens zu erzielen, sondern durchaus musterze Individuen, welche den typischen Charakter ihrer Species in allen anen rein und gewissermassen ideal repräsentiren und bezüglich der orischen Production die höchsten Leistungen gewähren.«

Nobbe hat nun die Freude berichten zu können, dass ihm die Lösung er Aufgaben in Bezug auf die Buchweizenpflanze vollständig gelungen ist. Als Beweis giebt er einen kurzen Ueberblick über die Jahr für Jahr sichte Steigerung des Trockengewichts seiner Versuchspflanzen und stellt n eine detaillirte Beschreibung von 9 Buchweizenpflanzen, welche im Jahre 7 in Chemnitz unter übrigens nicht eben günstigen Verhältnissen (an dem lwest-Fenster eines schmalen Zimmers) in wässrigen Lösungen erzogen den, und eine solche von zwei Buchweizenpflanzen, welche im freien Lande er höchst günstigen Bedingungen (Boden des Versuchgartens 16 Zoll tief gespatet, mit 5 Centner pro sächs. Acker aufgeschlossenen Peruguano längt und 1,1 Quadratfuss pro Pflanze Saatweite) gewachsen waren, neben ander.

Wir geben nachstehend die wichtigsten Zahlen-, Grössen- und Gewichtsnhältnisse aus dieser Zusammenstellung wieder.

Die beste Buchweizenpflanze in wässriger Lösung

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die landwirthschaftl. Versuchsstationen 1868. S. 1 u. 12.

| im<br>Jahre        | wog trocken   | mal meh       | r alı | s de | r                       |               | d b<br>licht |     |    |      | ;         |
|--------------------|---------------|---------------|-------|------|-------------------------|---------------|--------------|-----|----|------|-----------|
| 1862               |               | 215           |       |      |                         |               |              | 20  | )  |      |           |
| 196 <b>3</b>       |               | 550           |       |      |                         |               |              | 162 | ?  |      |           |
| 1864               |               | 1130          |       |      |                         |               |              | 304 | L  |      |           |
| 1867               |               | 4786          |       |      |                         |               | •            | 79€ | 3  |      |           |
| Im Jahre 1867      | wurde geft    | ınden:        |       |      | I.                      |               |              |     |    |      | II.       |
|                    |               |               |       |      | Lösung ges<br>uchweizen |               |              |     | Bu | opa: | e gewache |
| Anzahl der Stami   | machsen       |               |       | _    |                         |               |              |     |    |      | -         |
|                    | 1. 0          | rdnung        |       |      | 1                       |               |              |     | •  |      | 1         |
|                    | 2.            | <b>»</b>      |       |      | 15                      |               |              |     |    |      | 13        |
|                    | 3.            | >             |       |      | 67                      |               |              | •   |    |      | 59        |
|                    | 4.            | *             |       |      | 33                      |               |              |     |    |      | 72        |
|                    |               |               | Su    | m    | na 116                  |               |              | •   | •  |      | 145       |
| Gesammtlänge de    | r Stammach    | sen in        | Cen   | tin  | neter                   |               |              |     |    |      |           |
| Copummuna Po ac    |               | rdnung        |       |      | 274                     |               |              |     |    |      | 101       |
|                    | 2.            | »             |       |      | 2228                    |               |              |     |    |      | 700       |
|                    | 3.            | <br><b>)</b>  |       |      | 3843                    |               |              |     |    |      | 1005      |
|                    | 4.            | <b>&gt;</b>   |       |      | 604                     |               |              |     |    |      | 174       |
|                    |               |               | Sur   | nm   | a 6949                  |               | _            |     | _  | _    | 1980      |
| Mittlerer Durchm   | esser der St  |               |       |      |                         | e <b>te</b> r | . *1         | ')  |    |      |           |
|                    |               | rdnung        |       | •    | 10,00                   |               |              | ΄.  |    |      | 12,00     |
|                    | 2.            | »             |       |      | 4,00                    |               |              |     |    |      | 4,34      |
|                    | 3.            | <b>»</b>      |       |      | 2,33                    |               |              |     |    |      | 1,96      |
|                    | 4.            | <b>»</b>      |       |      | 1,57                    |               |              |     |    |      | 0,58      |
| Mittlere Wandstä   | irke der Sta  | mmachs        | en    | in   | Millime                 | ter.          | **)          |     |    |      |           |
| 22100010 17 822038 |               | rdnnng        |       | ***  | 2,80                    |               | . ′          |     |    |      | 1,25      |
|                    | 2.            | ))            | •     |      | 1,22                    | ·             | •            |     |    |      | 0.90      |
|                    | 3.            | "<br><b>»</b> | •     |      | 0,92                    | ·             |              | •   |    |      | 0,98      |
|                    | 4.            | <b>,</b>      | :     |      | 0,78                    |               |              |     |    |      | 0,29      |
| Gegamn             | ntzahl der Bl | ätter         |       |      | 946                     |               |              |     |    |      | 670       |
| Blüthen            |               |               |       |      | 521                     |               | •            | •   | •  |      | 423       |
|                    | rüchte        |               |       |      | 796                     |               |              |     |    | -    | 33        |
|                    | Früchte .     |               |       |      | 103                     | •             | :            |     |    |      | 182       |
|                    |               |               |       | •    |                         | -             | -            | -   | -  | •    |           |

<sup>\*)</sup> Ein ungewöhnlich massiges Exemplar, das scheinbar beste der gam Parzelle.

<sup>\*\*)</sup> Es wurde durchweg das zweittiefste Stengelghed behufs dieser Messen in der Mitte durchschnitten und der grösste und kleinste Durchmesser des 🗣 schnitts bestimmt. Die Ziffern der Tabelle stellen das arithmetische Mittel: den für sämmtliche Zweige gleicher Ordnung beobachteten Durchmessern und Wa stärken dar. Letztere wurde gefunden durch genaue Messung des inneren He raumes eines Stammgliedes und Halbirung der Differenz dieser Grösse und Gesammtdurchmessers.

| Lufttrockne            | es Erntegewicht in Grami                            | nen.  |         |       |       |      |        |     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|--------|-----|
| F                      | Reife Früchte                                       |       | 22,60   |       |       |      | 0,64   |     |
| I                      | Blüthen und Fruchtansätze                           |       | 4,86    |       |       |      | 5,70   |     |
| S                      | Stamm                                               |       | 54,00   | •     |       |      | 56,92  |     |
|                        | _                                                   | Summa | 81,46   |       |       |      | 63,26  |     |
| I                      | Blätter                                             |       | 28,45   |       |       |      |        |     |
| 7                      | Wurzeln                                             |       | 9,75    |       |       |      |        |     |
| 5                      | Summa                                               |       | 119,66  |       |       |      |        |     |
| (                      | ohne Auswahl abgezählt<br>die scheinbar besten ausg |       |         |       |       | mm   |        |     |
| von der Was            | serpflanze                                          |       |         |       |       |      |        |     |
|                        | ohne Auswahl abgezäh                                | lt: . |         | 2,658 | Gra   | mm   |        |     |
|                        | die scheinbar besten a                              |       |         | 3,023 |       |      |        |     |
| Die Näh<br>bestand aus | rstofflösung in welcher                             |       | sserpfl | anze  | erzog | en v | worden | wa: |

4 Aequiv. Chlorkalium,

salpetersaurem Kalk,

1 > schwefelsaurer Magnesia, phosphorsaurem Eisenoxyd und phosphorsaurem Kali,

erstere 3 Salze gelöst in destillirtem Wasser, später in Brunnenwasser; die letzteren beiden periodisch in kleinen Gaben verabreicht. Die Pflanze wurde, machdem sie in reinem Wasser Wurzeln gebildet hatte, zunächst in eine Lösung von 1 Gewichtstheile obiger Salze auf 4000 Gwth. Wasser gebracht und am 10. Juni in eine Lösung von 1 pro mille versetzt, welche letztere bis zu der am 28. October erfolgten Ernte fünfmal erneuert wurde. Die Pflanze stand in einem Gefäss von 3 Liter Inhalt und vegetirte im Ganzen 170 Tage.

Am Schlusse seiner Mittheilung giebt Nobbe noch eine kurze Notiz über die Erfolge, welche er in der Wasser-Kultur zweijähriger Nutzpflanzen errungen hat. Im Jahre 1867 ist es ihm gelungen, gelbe und rothe Runkelrüben und Imperial-Zuckerrüben von ansehnlicher Grösse, gesundem Aussehen und wilkommen normalem Bau in wässrigen Nährstofflösungen zu erziehen. Beim Abschluss der Vegetation — als die Pflanzen in das Ueberwinterungslocal sechafft wurden — hatte die beste gelbe Runkelrübe ein Volumen von 320 CC, was bei einem specif. Gew. von 1,027, wie es an einer zur Analyse geköpften Läbe bestimmt wurde, einem Lebendgewicht von circa 330 Gramm entspricht. Die beste rothe Runkelrübe besass ein Volumen von 343 CC. und damit ein Gewicht von circa 352 Gramm. Das Fleisch der Imperial-Zuckerrübe aus Wasserkultur war weiss und besass einen sehr intensiv und rein süssen Geschmack.

Die Hohenheimer Kulturversuche in wässrigen Nährstoff-

E. Wolff giebt einen ausführlichen Bericht über die in den Ja 1866 und 1867 in Hohenheim ausgeführten Vegetationsvers in wässrigen Nährstofflösungen.\*)

Die zu den Versuchen benutzte Kulturpflanze war der Hafer. Als gaben hatte Verf. sich gestellt: Ausbildung der Wasserkulturmethode in gemeinen; Ermittelung der für den Hafer günstigsten Concentration Nährstofflösung; Entscheidung der Frage über die Möglichkeit der Vertigewisser Nährstoffe durch andere; und Aufsuchen des Minimal-Bedar Hafers an jedem einzelnen Nährstoffe. Zur Erledigung dieser Aufgaben Hafer in vielfach abgeänderten Lösungen kultivirt. Als Normallösungen den zu Grunde gelegt einerseits: eine 1 pr. m. Nährstoffmischung, v durch Lösen von Knochenasche in Salpetersäure, Absättigen der Lösun kohlensaurem Kali und Zusatz von salpetersaurem Kali, Chlorkalium, sal saurer Magnesia, schwefelsaurer Magnesia, salpetersaurem Natron er war und welche enthielt

| Aequivalente | Cl                         |
|--------------|----------------------------|
| n            | $SO_3$                     |
| D            | PO <sub>5</sub>            |
| »            | CaO                        |
| »            | MgO                        |
| n            | KO                         |
| <b>)</b> 1   | NaO                        |
| <b>»</b>     | NO 5                       |
|              | 7)<br>7)<br>7)<br>7)<br>7) |

(eine ähnlich bereitete aber anders zusammengesetzte Mischung hatte im Jahre 1865 vortreffliche Resultate bei der Haferkultur gegeben. cfr. J. bericht pro 1866. IX. S 180 u. f.) und anderseits: eine Nährstoffmisc welche aus reinen Salzen nach folgenden Verhältnissen zusammengestel

| 1/2  | <b>A</b> equivalente | Cl              |
|------|----------------------|-----------------|
| 1    | n                    | SO <sub>3</sub> |
| 1    | <b>y</b>             | PO5             |
| 2    | ))                   | CaO             |
| 2    | n                    | MgO             |
| 4    | >>                   | KO              |
| 1    | 'n                   | NaO             |
| 61/2 | <b>»</b>             | NO <sub>5</sub> |

Die letztere Nährstofflösung wurde in einer Versuchsreihe in den selnden Concentrationen von 1,2 und 3 pr. m. gegeben und in einer A anderer Versuchsreihen derart variirt, dass von dem vorhandenen Kali 1/1/2, 3/4, 7/8, und 4/4, durch Natron, oder von dem vorhandenen Kalk 1/3/4, 7/8 einmal durch Kali, ein andresmal durch Magnesia ersetzt w

<sup>\*)</sup> Die landwirthsch. Versuchsstationen 1868. X. S. 349.

Das Keimen. 237

Ebenso wurde mit der Kulturmethode im Allgemeinen gewechselt. Im Jahre 1866 z. B. erhielten die Pflanzen sehr häufig und zwar vom 24. Mai bis 1. September 11 mal neue Lösung, während im Jahre 1867 die Lösung sehr selten und zwar vom 20. April bis 15. Juni nur dreimal erneuert und vom 12. Juli ab, als die Rispen des Hafers zwar fast sämmtlich schon entwickelt ad auch die Blüthe schon grossentheils beendigt, die Körner dagegen erst 1. Bildung begriffen waren, nur reines Regenwasser gegeben wurde, welches it einer kleinen Menge Salpetersäure (0,200 Gr. auf je 2500 CC. Wasser) teetzt war.

Im Jahre 1866 wurden wiederum, wie schon im vorhergehenden Jahre hr hohe Erträge erzielt. Es lieferte z. B. die bezüglich der Körnerbildung ste Pflanze 572 Stück schwere Körner oder 19,049 Gr. neben 44,5 Gr. oh und Spreu, sowie 4,3 Gr. abgestorbener Wurzelmasse, ein Gesammtwicht also an völlig lufttrockner Substanz von 67,849 Gr.; die dem Gecht nach vollkommenste Pflanze hatte aus einem einzigen Korne 61,9 Grm. oh und Spreu, 7,3 Gr. Wurzelmasse und 12,107 Gr. Körner, zusammen ,307 Gr. lufttrockner Substanz gebildet; eine andere ähnliche Pflanze b 64,6 Gr. Stroh, 7,7 Gr. Wurzeln und 9,329 Gr. Körner, zusammen ,629 Gr. Substanz. Es war mithin in diesen Fällen, da ein Samenkorn rehschnittlich 34,6 Milligr. wog, beziehungsweise das 1788-, 2349- und 59 fache des Samens producirt worden.

Trotzdem bewies die ganze Entwicklung der Pflanzen, dass die richtige ilturmethode noch nicht getroffen war. Im Jahre 1866 konnte der Hafer, ihrscheinlich in Folge zu häufiger und zu lange fortgesetzter Erneuerung r Lösung, es zu keinem normalen Abschluss seiner Vegetation bringen; s Wachsthum war meist ein sehr üppiges, aber unregelmässiges; aus einem nzigen Korn hatten sich in vielen Fällen 30 und 40, ja bis 60 mehr oder miger starke Halme entwickelt und die Ernte konnte wegen dieser unabssigen Sprossenbildung erst Ende September und Anfang October vorgemmen werden, obgleich die Einsaat schon am 12. April erfolgt war. Im hre 1867 dagegen reifte der Hafer zwar normal, brachte aber, wahrheinlich in Folge der zu früh erfolgten Entziehung der Nährstoffe fast r Stroh und keine Körner.

In Folge dieser Uebelstände wurde noch in keiner der in Angriff gemmenen Fragen ein endgültiger Abschluss erzielt.

Diese Bemerkung und der Umstand, dass Verf. stets nur die Durchmittszahlen der Erträge von je zwei resp. drei Kulturgefässen, nicht aber s Ernten jedes einzelnen Versuchs mittheilt, mögen es entschuldigen, wenn r uns hier einer auszugsweisen Wiedergabe der zahlreichen Ertrags- und alytischen Resultate enthalten und uns damit begnügen, die umfangreiche iginal - Arbeit allen denen zu eingehendem Studium zu empfehlen, welche h mit Kulturen in wässrigen Nährstofflösungen beschäftigen. (H.)

Ueber die

Doppel-

salzen bei

P. Bretschneider macht in dem elften Jahresbericht der Versuch nothwendige Station zu Ida-Marienhütte\*) eine leider wieder nur ganz allgemein gehalte heit von Mittheilung über die Fortsetzung seiner Arbeiten über die Ernährung von kieselsauren Landpflanzen unter Abschluss eines natürlichen Bodens.

Verf. hält in diesem Bericht seine im Widerspruch mit den Ansicht der übrigen Agrikulturchemiker stehende Behauptung, dass sich norms Landpflanzen in wässrigen Lösungen nur bei Gegenwart von wasserhaltig Silikaten erziehen lassen, aufrecht und specialisirt sie noch dahin: Cere lien, Lein, Buchweizen, Erbsen und Bohnen entwickeln sie in wässrigen Lösungen normal nur bei Gegenwart von saur Silicaten, Zuckerrüben nur bei Gegenwart von basisch kiese sauren Verbindungen.

Die zu den betreffenden Versuchen benutzten Silicate wurden auf Weise hergestellt, dass man einmal eine Lösung von Kalilaun mit Natro wasserglas bis zur alkalischen Reaction versetzte, den Niederschlag auswus trocknete und wieder wusch bis zum Verschwinden aller Schwefelsäurereactie Das entstandene Silicat wurde dann in einer Lösung von salpetersaurem Kı (164 Gr. CaO NO<sub>5</sub> pro Liter) suspendirt, damit eine Zeit lang in Berühru gelassen und durch Auswaschen von dem Ueberschusse befreit. Man erhi auf diesem Wege Kali-, Natron-, Kalk-, Thonerdesilicate, die kleine Meng von Magnesia und Eisenoxyd und ca. 40% Wasser enthielten. Sie war aus verschiedenen Darstellungen nach den Formeln:  $RO, 2SiO_3 + R_2$  $6SiO_3 + xaq$ . oder  $RO_3SiO_3 + R_2O_3$ ,  $6SiO_3 + xaq$ . zusammengesetzt, wirk nicht auf Lackmuspapier und veränderten in Berührung mit der sauer rea renden Nährstofflösung deren Reaction nicht.

Das andere Mal wurde eine Natron-Aluminatlösung mit Kaliwassergh Lösung gefällt und der Niederschlag ganz so behandelt, wie im ersten Fa Man erhielt eine Verbindung, deren Zusammensetzung sich der Form RO,  $SiO_3 + R_2O_3$ ,  $2SiO_3 + x$  aq. näherte, die mit Wasser behandelt demsell eine alkalische Reaction ertheilte und in Centact mit der Nährstofflösung saure Reaction derselben aufhob.

Mit Anwendung des sauren Silicats und Benutzung einer 2 pr. m Nährstofflösung, die aus phosphorsaurem und salpetersaurem Kali, salpet saurem Kalk und schwefelsaurer Magnesia zusammengesetzt war, gelang dem Verf., in gewaschenem Quarzsand durchaus normale und üppige Exe plare von Winter-Roggen und Weizen, von Gerste, Hafer, Lein, Buchweiz Erbsen und Strauchbohnen und in geringerem Grade auch von badisch Mais zu erziehen. \*\*) Nie aber war es ihm möglich, unter den gleichen ! dingungen eine Zuckerrübe zu einer nur einigermassen befriedigenden E wicklung zu bringen; die Pflänzchen blieben zwar lange am Leben, bilde

<sup>\*)</sup> Der Landwirth. 1868. S. 132.

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahresbericht 1867. S. 116.

ther alle ihre Organe nur en miniature aus und trieben nur eine fadenförmige, tam verdickte Pfahlwurzel mit zahlreichen Nebenwurzeln.

Als im Jahre 1867 der gewaschene Quarzsand mit dem basischen Silicate versetzt, übrigens aber mit der gleichen Nährstoffmischung getränkt wurde, keiten sich die Vegetationsresultate gerade um. Von den Cerealien und den Erigen oben genannten Früchten gedieh keine, dagegen entwickelten sich die jungen Rüben von Haus aus sichtlich weiter, und obgleich der Kulturversuch erst im Juni begonnen werden konnte, wurden doch am 29. November is dem einen Falle eine Zucker-Rübe, deren Wurzel frisch 185,5 Gr. wog, und in einem andern Falle eine solche von 191,7 Gr. Frisch-Gewicht der Yahlwurzel geerntet.

In zwei Vegetations-Gefässen, in welchen ausser der oben erwähnten ährstoffmischung noch  $5\,^0/_0$  aus Zucker dargestelltes Ulmin beigegeben woren, vegetirten die jungen Rüben zwar ebenfalls vom 3. Juni bis 29. Normber, blieben aber Miniaturgebilde.

Verf. bedauert, dass es ihm noch nicht möglich geworden, seine bisher bgeschlossenen Arbeiten über die Ernährung der Landpflanzen unter Austalnss eines natürlichen Bodens im Zusammenhange und in geordneter Folge scheinen zu lassen — und wir können dieses Bedauern nur theilen.

# Assimilation und Ernährung.

1868.

Veranlasst durch Vorschläge zu gemeinschaftlichen Vegetationsversuchen, Ueber wiche in der II. Wanderversammlung deutscher Agrikulturchemiker zu Göt-die Wirkung ingen gemacht und angenommen waren,\*) hatte Fr. Nobbe in den Jahren einer Localisirung strung der Resperimente »über die Wirkung einer Localisirung Nährstoffe er Nährstoffe im Boden auf die Wurzelbildung und das Wachs-im Boden. hum der oberirdischen Organe der Kleepflanze« in Gang gesetzt ad berichtete über die erhaltenen Resultate in der IV. Wanderversammlung butscher Agrikulturchemiker zu Braunschweig.\*\*)

Eine grössere Quantität eines dichten schweren Thonbodens aus der Forstion des Rothliegenden wurde gesiebt, möglichst sorgfältig gemischt, in Hälften getheilt und dann die eine Hälfte mit Lösungen von kohlensaurem ali, kohlensaurem Natron und phosphorsaurem Ammoniak in solchen Mengensthältnissen gemischt, dass der Boden für Kali, Natron und Phosphorsaure 1/10, für Ammoniak zn 1/4 absorptiv gesättigt war.

<sup>\*)</sup> Vergl. die landwirthschaftlichen Versuchsstationen. 1865. S. 14.

<sup>••)</sup> Ebendaselbst. 1868. S. 94.

Dieser Boden wurde (je 236 Kilogr. lufttrocken) in vier Holzkästen 80—82 CM Höhe und 57 CM Länge und Breite (im Lichten) vertheilt in folgender Art:

No. I. erhielt nur gedüngten Boden;

- II. die Oberschicht (1/2 Fuss) gedüngt; Unterschicht ungedt
- III. die Unterschicht (vom Boden aufwärts 2 Fuss hoch) ged Oberschicht ungedüngt und
- IV. nur ungedüngter Boden.

Am 27. Mai 1865 wurde jeder Kasten mit <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Loth Bothkleesamen 1 und am 19. September desselben Jahres ein Schnitt genommen. Am 16. Apri wurde der Bestand jedes Kastens bis auf 48 Pflänzchen ausgelichtet. rend der folgenden 14 Monate gingen allmählig eine Anzahl Pflanzen äusserlich sichtbare Ursache ein — am meisten in dem ungedüngten K Während des Jahres 1866 wurde der Klee zweimal und im Jahre 1867 (geschnitten.

| Es wurde                      | n gee  | m          | tet | :   |     |     |     |      |     |      |                                   |                                     |                                      |               |
|-------------------------------|--------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                               | _      |            |     |     |     |     |     | V    | on  | No.  | . I.                              | 11.                                 | III.                                 |               |
| A. an Tro                     | ockens | suk        | st  | anz | z:  |     |     |      |     |      | Ganze<br>Boden<br>gedüngt<br>Grm. | Ober-<br>schicht<br>gedüngt<br>Grm. | Unter-<br>schicht<br>gedüngt<br>Grm. | Ū<br>di<br>(  |
| den 19. Septbr.               | 1865   |            |     |     |     |     |     |      |     |      | 175,84                            | 231,04                              | 167,96                               | 17            |
| <ul> <li>16. April</li> </ul> | 1866   |            |     |     |     |     |     |      |     |      | 7,44                              | 10,52                               | 3,70                                 |               |
| > 17. Juli                    | 1866   |            |     |     |     |     |     |      |     |      | 72,77                             | 97,96                               | 56,90                                | 10            |
| 2. Septbr.                    | 1866   |            |     |     |     |     |     |      |     |      | 94.00                             | 118,94                              | 105.40                               | Į             |
| » 18. Juni                    | 1867   |            |     |     |     |     |     |      |     |      | 241,80                            | 156,58                              | 105,23                               | 8             |
|                               |        |            |     |     |     | i   | n   | Su   | mr  | na.  | 591,85                            | 615,04                              | 439,19                               | 45            |
| B. darin                      | Asche  | :          |     |     |     |     |     |      |     |      |                                   |                                     |                                      |               |
| den 19. Septbr.               | 1865   |            |     |     |     |     |     |      |     | •    | <b>26,98</b> 8                    | 36,225                              | 27,403                               | 37            |
| » 16. April                   | 1866   |            |     |     |     |     |     |      |     |      | 1,336                             | 2,013                               | 0,601                                | 1             |
| » 17. Juli                    | 1866   |            |     |     |     |     |     |      |     |      | 7,871                             | 10,098                              | 7,000                                | 9             |
| » 2. Septbr.                  | 1866   |            |     |     |     |     |     |      |     |      | _                                 | 11,698                              | 13,172                               |               |
| » 18. Juni                    | 1867   | •          | •   |     |     | •   | •   |      |     | •    | 25,355                            | 14,258                              | 9,967                                | 7             |
| Die Wurz                      | elmass | 30         | na  | ch  | d   | er  | let | tzte | n i | Ern  | te (18. <b>J</b>                  | uni 1867)                           | lieferte                             | 8 <b>8.</b> n |
| Trockensubstan                | z .    |            |     |     |     |     |     |      |     |      | 59,65                             | 30,75                               | 26,37                                | 3             |
| Darin Asche .                 |        |            | •   | •   |     |     | •   |      |     | •    | 5,695                             | 8,866                               | 2,315                                | 2             |
| Morpholog                     | gische | V          | er  | hā  | ltn | iss | е ( | der  | P   | flan | zen am                            | 18. Juni                            | 1867.                                |               |
| Zahl der Pflan                | zen    |            |     |     |     |     |     |      |     |      | 26                                | 21                                  | 22                                   |               |
| Zahl der Dreib                | lätter |            |     |     |     |     |     |      |     |      | 1005                              | 846                                 | 575                                  |               |
| Zahl der Blüth                | en un  | <b>d</b> ] | Kn  | osp | en  | -K  | pf  | che  | n   |      | 222                               | 104                                 | 70                                   |               |
| Zahl der Spros                |        |            |     |     |     |     |     |      |     |      | 283                               | 263                                 | 190                                  |               |
| Zahl der Seiter               | ızweig | e          |     |     |     | •   |     |      |     |      | 847                               | 210                                 | 156                                  |               |
| Gesammtlänge                  | der Si | pro        | 886 | n   | in  | Ce  | nti | me   | ter | •    | 10172                             | 7551                                | 4706                                 | 4             |

Das Wurzelwerk der vier Kästen, welches mit grosser Sorgfalt durch Vaschen blos gelegt wurde, zeigte sehr charakteristische Verschiedenheiten ad liess den Einfluss der Localisirung der Nährstoffe überraschend deutlich Thennen.

Während die Kästen No. 1 (ganz gedüngt) und No. IV. (ungedüngt) am & Juni 1867 von jungen lebensthätigen Wurzeln ziemlich gleichförmig (der ziere natürlich reicher) durchzogen waren, zeigten sich in dem Kasten o. II, dessen Oberschicht gedüngt worden, zahlreiche junge, mit Wurzelföllchen ) reichlich besetzte Wurzelfasern dicht unter der Bodendecke zummengedrängt. In Kasten No. III (Unterschicht gedüngt) suchte man in roberen Bodenlage nach irgend erheblichere Wurzel-Neubildungen verbens, dagegen fand sich hier in den untern Regionen des Bodens ein iches System langfasriger Wurzeln.

In Kasten No. I waren nur die Wurzelsysteme von zwei Pflanzen nicht die Tiefe gelangt, von den übrigen 24 Pflanzen reichten — und zwar biseilen von einer Pflanze gegen 30 — ihrer ganzen Länge nach verzweigte werwurzeln bis nach unten hinab. In Kasten No. II hatten sich von 21 fanzen 11 bis 12 mit ihrem Wurzelsystem auf die obere Bodenschicht betankt, 4 bis 5 hatten einzelne Fasern in die unteren Schichten entsendet in nur 5 waren wirklich in dieselben eingedrungen. Im Kasten No. III fan von 22 Pflanzen 9 bis 10 ihre Wurzeln in den unteren Bodenschichten in oben beschriebener Weise verbreitet, 3 bis 4 hatten nur einzelne Stränge dorthin gefördert und 9 Pflanzen die gedüngte Bodenschicht mit ihren ihrseln nicht erreicht. In Kasten No. IV. reichten die Wurzelsysteme instilicher 10 Pflanzen mehr oder minder vollständig bis auf den Boden inselben hinab.

Der erste Schlusssatz, welchen Nobbe aus den erhaltenen Ergebnissen g, lautete: Die Kleepflanze entnimmt im dritten Vegetationsjahre, lautete: Die Kleepflanze entnimmt im dritten Vegetationsjahre, lautete: Die Kleepflanze entnimmt im dritten Vegetationsjahre, lautete: Die klees zur Beobachtung vorlag, ihre mineralischen Nährstoffe vorlerrschend aus den nährstoffreichsten Bodenregionen, mögen lieselben — in geschichteten Böden — dicht unter der Oberfläche liegen Die Wurzelverbreitung accomtedirt sich der Nährstoffvertheilung im Boden.

Auch Henneberg führte durch die gleiche Veranlassung, wie Nobbe angeregt, eine Anzahl Versuche über das vorstehende Thema aus, die ber, weil die Quantität der localisirten Nährstoffe zu hoch gegriffen war auf die Entwicklung des Klees nachtheilig wirkte, mehr oder weniger intatles blieben. Ein kurzer Bericht über diese Versuche findet sich in ten landwirthschaftlichen Versuchs-Stationen« Jahrgang 1868. S. 91.

Eine dritte Arbeit über dasselbe Thema lieferte Stohmann.\*\*)

<sup>&</sup>quot;) Von Nobbe als Organe für die Aufspeicherung stickstoffhaltiger Nahrungswelche in der Fruchtbildungsperiode ausgeschöpft werden, erklärt.

<sup>&</sup>quot;> Zeitschrift für d. landw. Centr.-Ver. für d. Prov. Sachsen 1868. S. 360.
Jahrenbericht, XI u. XII.

Es wurde Torf aus dem Lager von Gifhorn mit Mistjauche, der noch ein Quantum Superphosphatlösung und Kalisalz zugesetzt war, getränkt und dam durch Uebergiessen mit Wasser von allem Löslichen befreit. Dieser priparirte, mit Nährstoffen gesättigte Torf wurde schichtweise abwechselnd mit rohem Torf in 12 Zoll weite und 18 Zoll tiefe Holzkästen, welche oben und unten offen in den Boden eingegraben waren, in der Art gebracht, dass wa oben nach unten gedacht

Kasten I: 9 Zoll präparirten, darunter 9 Zoll rohen Torf,

Kasten II: 9 Zoll rohen, darunter 9 Zoll präparirten Torf,

Kasten III: 6 Zoll präparirten, 6 Zoll rohen, 6 Zoll präparirten Torf, und Kasten IV: 6 Zoll rohen, 4 Zoll präparirten und 8 Zoll rohen Torf erhielten.

In jedem Kasten wurden am 2. Mai 3 Maiskörner gelegt.

In den beiden Kästen I und III wuchsen die Pflanzen von Anfang an kräftig und üppig auf, kamen zur normalen Entwicklung und brachten Kolben mit guten reifen Körnern.

In Kasten II und IV gingen je 2 Pflanzen schon während der ersten Entwicklung zu Grunde, die übrig gebliebene dritte vegetirte anfangs langum vorwärts, bis die Wurzeln die präparirte Torfschicht erreicht hatten, dam trat plötzlich eine kräftige Vegetation ein, die in Kasten IV freilich nickt lange anhielt. Die Pflanze in Kasten III producirte noch einen guten, mit reifen Körnern besetzten Kolben.

(Gewichtsresultate sind vom Verf. nicht mitgetheilt).

Nach der Ernte wurden die Kästen aus der Erde gehoben, die Seiterwände abgenommen und die Wurzeln blosgelegt. Ueber die Ausbildung der letztern sagt Stohmann:

Deberall, wo die Pflanzen mit ertragsfähigem Boden in Berührung gekommen waren, fand sich ein dichter Filz von feinen zarten Wurzeln, sich innig und dicht an die Bodentheilchen angelegt hatten und mit ihne verwachsen waren; überall im rohen Boden wenige dicke verholzte Wurzeln, abgestorben, wenn sie nicht wieder in ernährungsfähigen Boden gelangten, aber sofort sich wieder ausbreitend und einen neuen Filz bildend, sobald sie in Boden kamen, der ihnen Nahrung geben konnte.

In Kasten I war die ganze obere Schicht mit jenem dichten Wurzelfils erfüllt, darunter, fast scharf wie mit einem Messer abgeschnitten, fanden sich nur noch abgestorbene Wurzelreste vor.

In Kasten III oben dichte Wurzelmassen, die in vereinzelten Stämme die rohe Schicht, namentlich an den Wänden des Kastens, durchwuchsen, um dann sofort, wie sie die untere Schicht erreichten, wieder sich auszubreites und den ganzen Raum derselben mit ihrem Geflecht zu erfüllen.

In Kasten II oben nur wenige holzige Wurzeln, in der gedüngten Schicht die reichlichste Wurzelbildung von feinen, vielfach verschlungenen Organs, die sich hier auch in den unter dem Kasten liegenden Erdboden fortgesetzt hatten.

In Kasten IV endlich hatten einzelne starke Wurzeln die obere Schicht rchsetzt und die schwache mittlere vollständig mit feinen Fasern erfüllt, wen aber abgestorben, sobald sie in die unterste Schicht gelangten.«

Durch ein sehr einfaches Experiment machte Corenwinder das Accomdationsvermögen der Wurzeln an die Nährstoffvertheilung im Boden anhaulich. Er pflanzte junge Rüben in einem Kreise von 50-60 Centimeter archmesser ein und drückte in dem Mittelpunkte des Kreises ein Stück Oelichen 2-3 Centimeter tief in den Boden ein. Einige Monate später fand th, dass von mehreren Rüben dicke Nebenwurzeln in horizontaler Richtung rade nach dem Oelkuchenstück hin getrieben worden waren, welche dann a vollständiges Geflecht von Haarwurzeln um das Oelkuchenstück gebildet tten. Eine dieser Nebenwurzeln hatte bis zu dem Oelkuchen einen Weg n 40 Centimetern zurückzulegen gehabt.

P. Duchartre\*) hatte sich schon vor längerer Zeit bemüht, nachzu-Giebtes phaeisen, dass die phanerogamen Gewächse nicht fähig sind, die ihnen zum Pflanzen, eben nothige Feuchtigkeit aus dem Wasserdampf der Luft zu absorbiren durch Abergl. Journ. de la Société impér. et centr. d'Horticult. 1856. II. 67), hatte sorption ven er damals zu seinen Experimenten Pflanzen benutzt, die mit in der Regel br zahlreichen Luftwurzeln versehen sind und sich durch Anhäufung von ohne Zufahr getabilischem Detritus zwischen diesen selbst eine Art von Boden schaffen. von flussischien ihm daher von Interesse, seine Versuche noch mit einer Pflanze gem Wasser, wiederholen, welcher jede Spur von Wurzeln abgeht und eine solche anze fand er unter den Bromeliaceen in der Tillandsia dianthoidea Rossi. t zwei Exemplaren dieser Tillandsia wurden 5 Versuchsreihen ausgeführt, en Resultate wir nachstehend reproduciren. Pflanze A. bestand aus zwei eigen, von denen der eine nur wenig schwächer war als der andere und tte bei Beginn des Versuchs ein Lebendgewicht von 17,40 Gr. Pflanze B. tte nur einen Zweig mit gut entwickeltem Blattbüschel und an der Basis s Stengels eine junge noch sehr kleine Knospe; sie wog zu Anfang 8,70 Gr. de Pflanze wurde an der abgestumpften Stengelbasis mit einem Bäuschchen vos umwickelt und mittelst Bleidrath auf einem bequem zum Aufhängen gerichteten Bretchen befestigt.

Vers. 1. Beide Pflanzen wurden neben einander in einem mit Gewächsen setzten Warmhaus 4 Decimeter vom Fenster entfernt, aufgehängt. Pflanze A rde nie direct mit Wasser befeuchtet; Pflanze B aber alle 2-3 Tage rabgenommen und Bretchen nebst Moosbüschel in Wasser getaucht. uft in dem Warmhaus war der Natur der Sache nach immer mit Wassermpf gesättigt oder übersättigt. Der Versuch dauerte vom 1. December 1865 is 13. Marz 1866. Währenddem war Pflanze A sichtlich matter geworden and ihre Oberfläche hatte an Glätte verloren; zwei dünne Luftwurzeln waren harvorgebrochen und der stärkere Zweig hatte einen Blüthenstengel getrieben,

dampí allein, erhalten

<sup>&</sup>quot;) Compt. rend. 1868. LXVII. p. 775.

von dem am 13. März 6 Blüthen entfaltet waren. Pflanze B hatte stets ein frisches kräftiges Aussehen und weder Blüthen noch Luftwurzeln erzengt. Am Schlusse des Versuchs hatte sich das Lebend-Gewicht der Pflanze A bis zu 13,20 Gr. vermindert, während das der Pflanze B. auf 9,60 Gr. gestiegen war.

Vers. 2. In der zweiten Versuchsreihe, welche vom 13. März bis 21. Juni währte, wurden die Verhältnisse einfach umgekehrt. Pflanze B wurde trocken gehalten und bei Pflanze A Bretchen und Moos in der angegebenen Weise mit Wasser befeuchtet. Pflanze A wurde bald wieder frisch, die beiden schwachen während des ersten Versuchs erzeugten Luftwurzeln gingen wieder zu Grunde und eine Knospe zu einem kräftigen Seitenzweige brach hervot. Am Schlusse des Versuchs hatte A nicht nur ihr ursprüngliches Lebend-Gewicht wiedergewonnen, sondern dasselbe noch überschritten; sie wog au 21. Juni 17,80 Gr. Pflanze B dagegen hatte an Gewicht verloren — sie wog nur noch 9,05 Gr.; dabei hält es Verf. für wahrscheinlich, dass B urabsichtlich bisweilen von den zu jener Zeit in dem Warmhause häufig gegebenen künstlichen Spritzregen etwas profitirt habe.

Vers. 3. Am 21. Juni wurden die Pflanzen aus dem Warmhause genommen und im Freien, und zwar in einem Garten unter dem Wipfel eine grossen Baumes, 2,5 Meter hoch über dem Boden aufgehangen. Von den directen Sonnenstrahlen konnten sie nur Augenblicke lang, wenn der Wind das Land des Baumes auseinanderschlug, getroffen werden. Pflanze A hatte keinen andern Schutz vor Regen als die Blätter des mittel-dicht belaubten Baumes. Ueber Pflanze B wurde eine Glasplatte als Dach angebracht, welche aber die Pflanze nur dann vor Benetzung schützte, wenn der Regen nicht durch Wind seitwarts getrieben wurde. Dass Bret und Moos mehrmals feucht gefunden wurde, wenn die Pflanze zur Gewichtsbestimmung herabgenomme wurde, bewies, dass Letzteres bisweilen vorkam. Der Sommer war regenreich vom 27. Juli bis 15. August regnete es fast täglich. Eine am 17. August vorgenommene Wägung ergab für Pflanze A eine Zunahme von 17,80 (Beginn der 3. Versuchsreihe) bis auf 19,05 Gr., während Pflanze B in der gleichen Zeit nur von 9,05 bis auf 9,55 Gr. gestiegen war. Vom 17. August bis 25. September waren Regen ebenfalls häufig und dazu von heftigen Winde begleitet, so dass das Schutzdach von B wenig wirkte. An letzteren Tage wogen Pflanze A 19,90 Gr. und Pflanze B 10,50 Gr. Pflanze B hatte während dieser Zeit ein frisches Aussehen erhalten und ihre jungen Blätter ansehnlich verlängert. Bei der verhältnissmässig geringen Zunahme der Pflanze A ist zu berücksichtigen, dass in dieser Zeit der Blüthenstand vertrocknete und dadurch ein bedeutender von der Gesammt-Entwicklung unabhängiger Gewichtsverlust herbeigeführt wurde. Vom 25. September bis 22.0ctober war das Wetter weniger feucht und vollkommen ruhig. An letzteresse Tage fand man das Gewicht der Pflanze A bis auf 20,10 Gr. gesteigert, gegen das von Pflanze B wieder bis auf 10,00 Gr. herabgegangen.

Vers. 4. Ende October wurden die Pflanzen in ein geheiztes Zimm

gebracht und dort hinter einem nach Westen gelegenen Fenster in hellem diffusem Lichte aufgehängt. In dieser trockenen Atmosphäre verminderte sich das Lebendgewicht schnell, ohne dass jedoch die Pflanzen dabei zu leiden schienen. Am 18. December wog A nur noch 16,70 und B 8,60 Gr. diesem Tage wanderten die Pflanzen wieder in das Warmhaus, in welchem sie während der ersten Versuchsreihe sich befunden hatten und blieben dort bis rum 7. Februar 1867 ohne in dieser Zeit auf irgend welche Weise benetzt zu werden. Unter diesen Umständen fuhr ihr Lebendgewicht fort, sich m vermindern trotz der sehr feuchten Luft, die sie hier umgab. Es wogen an 2. Februar Pflanze A 15,50 Gr. und Pflanze B 8,05 Gr.

Vers. 5. Vom 7. Februar an wurden beide Pflanzen alle zwei bis drei Tage mittelst einer Gartenspritze mit Wasser besprengt. Sofort stieg ihr Lebendgewicht und hatte bis zum 19. März 19,60 Gr. resp. 11,05 Gr. erreicht, un ebenso schnell wieder zu sinken als die Pflanzen wieder in die trockne Luit des geheizten Zimmers zurückversetzt, und dort bis zum 3. April nicht wieder begossen worden. Innerhalb dieser letzten 15 Tage waren die Gewichte wieder herabgegangen von A bis auf 17,50 Gr. und von B bis auf 9.70 Gr.

Alle Beobachtungen und Wägungen sprechen dafür, dass auch die vollmindig ohne Wurzeln irgend welcher Art lebende Tillandsia nicht das Vernigen hat, sich von dem in der Atmosphäre vertheilten dunstförmigen Wasser n ernähren, sondern dass sie hierzu wie jede andere phanerogame Pflanze Wasserzufuhr in flüssiger Form verlangt. Das Organ für die Wasseraufnahme sandt Verf. bei der Tillandsia in dem abgestumpften Stengelende suchen zu dissen.

Kulturversuche in Quarzsand über die Vegetations-Bedin- Ueber die angen der Cerealien von H. Hellriegel.\*)

Vezetation

Wir hatten im IX. Jahrgange dieses Jahresberichts 1866 S. 146 schon gen für die ieser Versuche Erwähnung gethan, konnten aber, da uns die Versuchsdetails Cerealien. icht vorlagen, dort nur die Schlussresultate zum Abdruck bringen. Der oben rezeichnete Artikel des chemischen Ackersmannes ermöglicht es uns jetzt, die behlenden Zahlen-Unterlagen zu ergänzen und wir geben dieselben, indem vir uns auf unseren früheren Artikel von 1866 zurückbeziehen und in Anschluss ኳ diesen, nachstehend: ad 1. Versuche mit Gerste, den Einfluss der Samenqualitat betreffend:

|   | E          | s wurden ge | säet   | Es wurden geerntet      |      |              |     |     |            |  |  |  |
|---|------------|-------------|--------|-------------------------|------|--------------|-----|-----|------------|--|--|--|
|   |            | Samen       |        | 15 Tage nach d. Aussaat |      |              |     |     |            |  |  |  |
|   |            |             |        |                         | Grüs | e Pflänschen | Tro | cke | nsubstans  |  |  |  |
| À | 20         | Millligramm | schwer | à                       | 267  | Milligramm   | =   | 29  | Milligramm |  |  |  |
| ş | <b>3</b> 0 | •           | >      | à                       | 477  | >            | =   | 46  | >          |  |  |  |
| à | 40         | >           | >      | à                       | 575  | •            | =   | 55  | *          |  |  |  |
| à | 50         | •           | •      | à                       | 797  | >            | =   | 70  | >          |  |  |  |
|   |            |             |        |                         |      |              |     |     |            |  |  |  |

Der chemische Ackersmann 1868. S. 13.

Die ausgelegten Samen hatten sämmtlich ein gleiches specifisches Gewicht; alle übrigen Vegetationsbedingungen waren gleich.

ad 2. Versuche mit Gerste, den Einfluss der Beleuchtung betreffend.

Unter übrigens gleichen Kulturverhältnissen wurden geerntet von Pflanse welche

|                                                 | Stro | h u. Spreu<br>Gr. | Körner<br>Gr.  | Zusammen<br>Gr. |
|-------------------------------------------------|------|-------------------|----------------|-----------------|
| a) möglichst im Freien erzogen waren            | ſ    | 11,44             | 10,10          | 21,54           |
| ay mognomer in 1101011 01208011 watch           | ĺ    | 10,99             | 11,19          | 22,18           |
| b) im Glashause an der Vorderseite möglichst    | ſ    | 6,72              | 2,86           | 9,58            |
| viel directes Licht erhalten hatten             | 1    | 6,32              | 3,26           | 9,58            |
| c) im Glashause an der Hinterseite nur diffuses | ſ    | 8,40              | _              | 3,40            |
| Licht erhalten hatten                           | ĺ    | 2,59              | <del>-</del> · | 2,59            |

Die Pflanzen, welche an Licht Mangel litten, schossen lang, aber dum und weich in die Höhe; die sub c genannten wurden ausserdem sehr stark von Rost befallen und gingen vorzeitig zu Grunde.

ad 3. Versuche mit Weizen, Roggen und Hafer, den Einfluss der Bodenfeuchtigkeit betreffend.

(Die wasserfassende Kraft des als Boden benutzten Quarzsandes war = 25 Proc.)

| schwan                                                 | ionszeit                         | Wei                             |                                | urden<br>Rog                    |                                | tet:                            | for                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| in Proc. des<br>Bodens aus-<br>gedrückt                | in Proc. der                     |                                 | Körner<br>Gr.                  | Stroh u.<br>Spreu<br>Gr.        | Körner<br>Gr.                  | Stroh u.<br>Spreu<br>Gr.        | Körne<br>Ge.                   |
| 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 5<br>510<br>1015<br>1520 | 10—20<br>20—40<br>40—60<br>60—80 | 7,01<br>15,05<br>21,39<br>23,26 | 2,76<br>8,42<br>10,30<br>11,42 | 8,27<br>11,78<br>15,13<br>16,39 | 3,88<br>8,08<br>10,35<br>10,32 | 4,19<br>11,78<br>13,93<br>15,78 | 1,80<br>7,81<br>10,91<br>11,85 |

Ausser der Bodenfeuchtigkeit waren alle Versuchsbedingungen gleich. ad 5. Versuche mit Gerste, das Boden-Volumen betreffend

|                                | Es wurden geerntet Trockensubstanz: |                       |                         |                        |                                           |                    |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Es wurden pro<br>Topf Pflanzen |                                     | Töpfen mit<br>d Boden | in mittler<br>mit 10 Pf | en Töpfen<br>und Boden | in kleinen Töpfen mit<br>3¹/s Pfund Boden |                    |  |  |  |  |
| angesäet<br>Stück,             | in Summa                            | pro Pfund<br>Boden    | in Summa                | pro Pfund<br>Boden     | in Summa                                  | pro Pfund<br>Boden |  |  |  |  |
|                                | Gr.                                 | Gr.                   | Ger.                    | Gr.                    | Gr.                                       | Gr.                |  |  |  |  |
| 1 2                            | 33,16<br>31,31                      | 1,33<br>1,25          | 16,85<br>18,96          | 1,63<br>1,98           | 7,70<br>8,57                              | 2,32<br>2,57       |  |  |  |  |
| <b>4</b><br>6<br>8             | 39,50                               | 1,58                  | 20,20<br>19,49          | 2,02<br>1,95           | 8,86<br>8,55<br>9,86                      | 2,66<br>2,56       |  |  |  |  |
| 12<br>16                       | 41,81<br>41,56<br>41,18             | 1,67<br>1,66<br>1,65  | 22,11<br>21,45<br>22,69 | 2,21<br>2,15<br>2,26   | 9,86<br>—                                 | 2,96               |  |  |  |  |
| 24                             | 41,65                               | 1,66                  | 24,16                   | 2,42                   | _                                         |                    |  |  |  |  |

Die Oberfläche der Töpfe war wenig verschieden, die Höhe derselben aber sehr ungleich.

ad 6. Versuche mit Weizen, Roggen, Gerste und Hafer den Einfluss einzelner Pflanzen-Nährstoffe, zunächst des Stickstoffs, betreffend.

Der geglühte Quarzsand mit einer Nährstofflösung getränkt, welche sämmtliche Mineralstoffe in günstigen Verhältnissen, aber keinen Stickstoff enthielt, lieferte einen Ertrag an

|        |  |  |  |  | 5 | Str | oh u. Spreu<br>Gr. | Körner<br>Gr. | Zusammen<br>Gr. |
|--------|--|--|--|--|---|-----|--------------------|---------------|-----------------|
| Weizen |  |  |  |  |   |     | 0,535              | 0,092         | 0,627           |
| Rogen  |  |  |  |  |   |     | 0,590              | 0,218         | 0,808           |
| Gerste |  |  |  |  |   |     | 0,184              | -             | 0,184           |
| Hafer  |  |  |  |  |   |     | 0,690              | 0,330         | 1,020           |

Durch Zusatz von 84 Theilen Stickstoff pro 1 Million Boden in Form von malpetersaurem Kalk wurde dieser Ertrag unter sonst gleichbleibenden Ver-Mitnissen sofort gesteigert auf:

|         |  |   |  | St | roh u. Spreu<br>Gr. | Körner<br>Gr. | Zusammen<br>Gr. |
|---------|--|---|--|----|---------------------|---------------|-----------------|
| Weizen  |  |   |  |    | 18,996              | 9,349         | 28,345          |
| Roggen  |  |   |  |    | 13,598              | 8,916         | 22,509          |
| Gerste  |  |   |  |    | 8 <b>,693</b>       | 9,083         | 17,776          |
| Hafer . |  | • |  | •  | 13,150              | 9,672         | 22,822          |

Ein Topf mit Gerste, dem die stickstofflose Nährstoffmischung gegeben worden war, der aber statt mit destillirtem Wasser, mit dem im Regenmesser gesammelten Regenwasser begossen worden war, welches während der Vegetationszeit der Pflanzen fiel, producirte 0,200 Gr. trockne Gerste statt 0,184.

In einer anderen Versuchsreihe wurde mit Hülfe einer sonst günstigen aber stickstofflosen Nährstoffmischung erhalten ein Körnerertrag von

Roggen

Hafer

. Gr

Weizen

Gr.

|                                                     | ar.        | Gr.   | · G1. |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|-------|
|                                                     | 0,002      | 0,218 | 0,330 |
| Dieser Körnerertrag wurde                           | gesteigert | um:   |       |
| durch Zusatz von Stickstoff<br>pro 1 Million Boden. | Gr.        | Gr.   | Gr.   |
| 7                                                   | 0,553      | 0,832 | 0,929 |
| 14                                                  | 1,708      | 1,944 | 2,605 |
| 21                                                  | 2,767      | 2,669 | 3,845 |
| 28                                                  | 3,763      | 4,172 | 6,211 |
| 42                                                  | 6,065      | 5,162 | 7,033 |
| 56                                                  | 7,198      | 7,133 | 9,052 |
| 84                                                  | 9.257      | 8,698 | 9.342 |

Ueber die Resultate einer ähnlichen Versuchsreihe mit Zusatz ver dener Quantitäten von Kali zum Boden haben wir im X. Jahrgange Jahresberichtes (1867. S. 117) speciellere Mittheilung gemacht und ger uns darauf zurückzuweisen.

Tyrosin als Nahrungsmittel der Roggenpfianze.

Das Tyrosin als stickstofflieferndes Nahrungsmitte der Vegetation der Roggenpflanze in wässriger Lösun; W. Wolff.\*)

Um zu erfahren Dob das Tyrosin von den Wurzeln der Pflanze nommen und weiter zu den stickstoffhaltigen Gebilden derselben vera werden kann, nicht aber erst solche chemische Umsetzungen erleiden bei denen als Spaltungskörper Ammoniak auftritt, wurde ein Rogge in destillirtem Wasser zum Keimen gebracht und die junge Pflan 19. Juni 1866 in eine Lösung gestellt, welche pro Liter

0,500 Gramm Chlorkalium

0,100 • phosphorsaures Kali

0,200 » schwefelsaure Magnesia

0,170 » phosphorsauren Kalk (3CaO, PO<sub>5</sub>)

0,500 • Tyrosin

enthielt und welcher eine geringe Menge phosphorsaures Eisenoxyd zu wurde. Die Entwickelung der Pflanze ging anfangs gut von Statte vegetirte den ganzen Winter hindurch und lebte bis Ende August 18

Während dieser Zeit wurde die Nährstofflösung wiederholt durc Lösung von ähnlichem Gehalt (mit nur geringen Veränderungen in Bez das Kali- und das Kalk-Phosphat) ersetzt und bei dieser Gelegenheit der von der Pflanze zurückgelassene Rest der alten Lösung auf Am geprüft.

Die Pflanze hatte im Ganzen 76 Blätter und 16 Halme producir Länge der letzteren schwankte von 15 bis zu 50 CM. 10 Halme hatten von 2,5—7 CM. Länge hervorgetrieben, bei 3 anderen waren verkü

<sup>\*)</sup> Die landwirthschaftl. Versuchsstationen. 1868. S. 13.

hren innerhalb der obersten Blattscheide sitzen geblieben und die letzten i, lange schwache, noch frisch grüne Halmsprossen hatten bei der Ernte ch keine Aehre angesetzt.

Von den Aehren hatten 7 zu verschiedenen Zeiten geblüht, keine aber tte einen Samen gebildet.

Das Gewicht der bei 100° getrockneten Erntemasse betrug:

| Wurzeln                     |     | . 1,251 Gr. |
|-----------------------------|-----|-------------|
| untere Stengelglieder       |     | 0,826       |
| Halme (über den 1. Glieder) | ) . | 1,827       |
| Blätter                     |     | 3,375 »     |
| Blattscheiden               |     | 1,423 »     |
| Aehrchen                    |     | 0,413 »     |
| Ganza Pflanza               | -   | 9 115 Gr    |

### Der Gehalt an Stickstoff wurde gefunden in den

| w urzem   |     |     |      |     |   |  |      |   |
|-----------|-----|-----|------|-----|---|--|------|---|
| ersten St | eng | gel | glie | ede | m |  | 1,82 | • |
| Halmen    |     |     |      |     |   |  | 1,68 | • |
| Blättern  |     |     |      |     |   |  |      |   |
| Blattsche |     |     |      |     |   |  |      | > |
| Achrehen  |     |     |      |     |   |  | 9 67 | _ |

#### Der Stickstoffgehalt der ganzen Pflanze wurde

| Ċ | lurch Analyse gefunden | berechnet  |
|---|------------------------|------------|
|   | 1,83 Proc.             | 1,97 Proc. |
|   |                        |            |

Die Pflanze hatte mithin während ihrer ganzen Vegetationszeit 0,18 Gr. lickstoff aufgenommen, was einem Verbrauch von 2,3 Gr. Tyrosin entspricht.

In den verabreichten Lösungen waren in Summa etwa 4,5 Gr. Tyrosin egeben worden und die Pflanze hatte hiernach etwas über die Hälfte von em Stickstoff des in Summa in Lösung befindlichen Tyrosins assimilirt.

In den zeitweilig untersuchten von der Pflanze hinterlassenen Resten der knährungsflüssigkeit konnte mit Hülfe des Azotometers nie eine Spur Amoniak nachgewiesen werden; ebenso wurde, wenigstens in dem bei der Ernte verbleibenden Lösungsrückstande, nach Salpetersäure vergeblich gesucht. Daggen enthielten diese Rückstände noch unverändertes Tyrosin und daneben wech einen stickstoffhaltigen Körper, welcher sich theils während der Vegettien, theils beim Eindampfen der Lösung behufs analytischer Untersuchung (mit dem phosphorsaurem Kalke) in Flocken abschied. Dieser stickstoffhaltige Körper, der nicht Tyrosin sein kann, weil dieses in kochendem Wasser löslich the wird vom Verf. für ein Umbildungsproduct des Tyrosins gehalten, konnte uter noch nicht näher untersucht werden.

In der Pflanze selbst war Tyrosin nicht nachzuweisen, wenigstens konnte in den wissrigen Auszügen der Blätter und Halme mittelst der Hoffmann'schen Probe nichts davon aufgefunden werden. Nur in dem wässrigen Auszuge

der Wurzeln liess sich eine geringe Spur (ganz schwach rosenrothe Färlerkennen.

Das Resultat seines Versuchs fasst Wolff in folgenden 4 Sätzer sammen:

- »1. Die Roggenpflanze war im Stande bei ihrer Vegetation in der gebenen Lösungen, die als stickstoffhaltige Nahrung nur reines Tyrosin hielten, ein Vielfaches des Samengewichts an Blättern, Halmen, Wurzeln Aehren zu produciren.
- Das Tyrosin wird wahrscheinlich zum Theil in der Vegetationsigkeit umgebildet, aber unter den Umbildungs- oder Spaltungskörpern selben tritt Ammoniak nicht auf.
- 3. Das Tyrosin geht, wenn es als solches in die Wurzeln aufgenor wird, nicht in die obern Organe der Pflanze über.
- 4. Der aus dem Tyrosin in die Pflanze übergeführte Stickstoff erfäh den einzelnen Organen eine Vertheilung, welche der bei den natürl Vorgängen in den Bodenpflanzen ähnlich genannt werden muss.«

Wenn die Versuchspflanze sowohl was Energie in der Production besonders Samenbildung anlangte, nicht befriedigte, so glaubt Verf. den 6 nicht in der für die Stickstoffnahrung gewählten Form, sondern vielmel einer nicht ganz geeigneten Form der der Pflanze bezüglich ihrer unnischen Nährstoffe gebotenen Mischung suchen zu müssen und verspweitere Versuche in dieser Richtung.

Ammoniaksąlze als Nahrungsmittel der Maispflanze.

Ammoniaksalze als stickstoffliefernde Nahrungsmittel die Vegetation der Maispflanze in wässrigen Lösungen W. Hampe.\*) Verf. stellte die Versuche zur Controle einer früheren Versuchsreihe

Jahresbericht 1867. S. 123) diesmal in Gemeinschaft mit P. Wagner & Als Nährstoffquelle wurden 3 Lösungen benutzt, welche pro Liter folg Salze enthielten:

Lösung A.

KO, PO<sub>5</sub> 0,3950 Gramm (1 Aeq. 
$$\frac{\text{KO}}{2\text{HO}}$$
 PO<sub>5</sub>)

2 NH<sub>4</sub>O, PO<sub>5</sub> 0,4118 ,, (1 ,,  $\frac{2 \text{ NH}_4 \text{ O}}{\text{HO}}$  PO<sub>5</sub>)

CaCl 0,0928 ,, (1/2 ,, Ca Cl)

MgOSO<sub>3</sub> 0,1004 ,, (1/2 ,, MgO, SO<sub>3</sub> + 7 aq.)

Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, PO<sub>5</sub> ? ,, (x ,, Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, PO<sub>5</sub>).

<sup>\*)</sup> Die landwirthschaftlichen Versuchsstationen. 1868. S. 175.

Losung B.

KOPOs 0,3690 Gramm (1 Aeq. 
$$\frac{KO}{2HO}$$
) POs)

KO, NH<sub>4</sub>O, POs 0,4504 ,, (1 ,,  $\frac{KO}{NH_4O}$ ) POs)

Ca Cl 0,0867 ,, (1/2 ,, Ca Cl)

MgO SO<sub>3</sub> 0,0939 ,, (1/2 ,, MgO, SO<sub>3</sub> + 7 aq.)

Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, POs ? ,, (x ,, Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, POs).

Lösung C.

ie Lösungen A und B reagirten schwach sauer, C dagegen schwach ch und war trübe in Folge der Abscheidung von phosphorsaurem Kalk. m 5. Mai wurden einige junge Maispflanzen in die Lösungen A und B ht, am 2. Juni erhielten 2 andere Keimlinge die Lösung C. lle 8 Tage fand eine Erneuerung der Lösung statt.

ie Lösung C zeigte sich sofort als ungeeignet, die Pflanzen entwickelten larin gar nicht, die Wurzeln gingen allmählich in Fäulniss über und schon am 20. Juni fast völlig abgestorben.

a Lösung B vegetirten die Pflanzen anfangs gut und ziemlich gleich
g. Nach einiger Zeit ging aber das gute Aussehen der Pflanzen verloren,
Hervorbrechen des 4., 5., 6. oder 7. Blattes trat Chlorose ein, endlich

auch die Wurzelentwickelung. Später erholte sich zwar eine von den
kten Pflanzen wieder und producirte von da ab nur dunkelgrüne Blätter,

e es aber nicht zu einer erheblichen Massenproduction und wurde nicht
gepflegt. Ihr Erntegewicht betrug trocken: 1,609 Gr. Stengel und Blätter

,301 Gr. Wurzeln.

tie Pflanzen der Lösung A verhielten sich zunächst ganz, wie die der g. B. Anfangs gut und gleichmässig vegetirend, erkrankten sie nach r. Zeit an Chlorose und gingen zum Theil zu Grunde. Aber auch hier is sich eine Pflanze, kräftigte sich rasch und nahm bald ein viel mächm Außschwung in ihrer ganzen Vegetation als die Pflanze der Lösung B. sibs blähte rechtzeitig männlich und weiblich, erreichte eine Höhe von M. und brachte einen Kolben mit 40 sehr schönen keimfähigen Samen.

Bei der Ernte derselben wurde gefunden

| an                    | ı | Trock | ensubstauz | In der Trockensubstanz |        |       |       |  |
|-----------------------|---|-------|------------|------------------------|--------|-------|-------|--|
|                       |   | G     | łr.        | Stic                   | kstoff | As    | ppe   |  |
| Wurzeln               |   | . 1   | ,302       | -                      | -      | 6,089 | Proc. |  |
| Stengel und Blätter . |   | . 11  | ,323       | 2,012                  | Proc.  | 7,904 | >     |  |
| Körner                |   | . 12  | ,924       | 2,531                  | •      | 1,502 | >     |  |
| Ganze Pflanze         | , | . 25  | ,530       |                        | >      |       |       |  |

Die Lösung A war anfangs in der Concentration von 1/2 pro mille gegeber am 25. Mai mit einer 1 pr. m. haltenden vertauscht und diese wieder au 20. Juni durch eine von 1/4 pro mille Gehalt ersetzt worden. Als zur Blüthe zeit die älteren Wurzeln der Pflanze anfingen zu faulen und sich mit Schwefel eisen zu bedecken, wurde die Salzlösung ganz entfernt und von da ab bi zur Reife nur destillirtes Wasser verabreicht. Merkwürdigerweise war di erste Erkrankung der Pflanze der Zeit nach gerade mit der Verabreichung der concentrirten 1 p. m. Lösung und die Genesung derselben mit dem Ueber gang zur verdünnten 1/4 p. m. Lösung zusammengefallen. Es war demnac die Frage, ob man hierin ein Verhältniss von Ursache und Wirkung annehmen und jenen Uebergang von ausgeprägter Chlorose zu normalem Wachsthum durc die Einführung der verdünnten Nährstofflösung erklären sollte.

Zur Entscheidung dieser Frage brachte Hampe noch Ende Juli je ein in destillirtem Wasser angekeimte Maispflanze in <sup>1</sup>/<sub>4</sub> p. m. Lösung A, B und ( welche alle 8 Tage ohne Veränderung der Concentration erneuert wurde.

Die Pflanzen in B und C vegetirten gut, so lange der Nährstoff des Samen ausreichte, aber von der Bildung des 4. Blattes an trat Chlorose ein und di Pflanzen gingen zu Grunde. Bemerkenswerth erschien dabei, dass sich di Wurzeln in Lösung C trotz der — allerdings sehr schwach — alkalischen Reaction derselben sich weiss und durchaus gesund erhielten.

Die Pflanze in A machte ganz dieselbe Entwickelungsgeschichte durch wie die im Frühjahr angestellte, mit concentrirtereren Lösungen genährte und oben näher geschilderte. Anfangs gesund und befriedigend, dann erkrankt chlorotisch und dem Eingehen nahe, erholte sich dieselbe später änssere rasch, entfaltete ein kräftiges Wachsthum und blühte noch Mitte September rechtzeitig männlich und weiblich.

Verf. bemerkt, dass das ganz gleiche Verhalten der beiden Pflanzen auf im den Eindruck gemacht habe, »als könne die Maispflanze in frühster Jugend das Ammoniak nicht im Organismus verwerthen, als erlange sie diese Fähigken erst mit einer gewissen Ausbildung,« hält aber mit Recht noch weitere Versuche für nöthig, um diese Ansicht sicher zu stellen, oder eventuell se widerlegen.

Jedenfalls kann man wohl nach dem vorliegenden Resultate, wenn men die häufige Erneuerung der Lösung in Rücksicht zieht, die Thatsache nicht mehr bezweifeln, dass die Ammonsalze den Pflanzen als brauchbares Matrix zum Aufbau ihrer stickstoffhaltigen Bestandtheile dienen können.

rungsmittel

für die Mais pflanze die-

nen?

Ein Vegetations-Versuch mit Harnsäure als einziger Stick-kann Harnsöff-Verbindung der Nährstoff-Lösung von W. Hampe.\*)

In einer Lösung, welche in 1000 CC. folgende Salze enthielt

ferndes Nah-

KO, PO<sub>5</sub>: 0,4987 Gramm (1 Aeq.  $\frac{\text{KO}}{2\text{HO}}$  PO<sub>5</sub>)

C<sub>10</sub>H<sub>2</sub>K<sub>2</sub>N<sub>4</sub>O<sub>6</sub>: 0,2578 , ( $^{1}$ /<sub>4</sub> , [C<sub>10</sub>H<sub>2</sub>K<sub>2</sub>N<sub>4</sub>O<sub>6</sub>])

• Ca Cl: 0,1169 , ( $^{1}$ /<sub>2</sub> , Ca Cl)

MgO, SO<sub>3</sub>: 0,1266 , ( $^{1}$ /<sub>2</sub> , MgO, SO<sub>3</sub> + 7 aq.)

(X

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, PO<sub>5</sub>).

1,0000 Gramm.

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, PO<sub>5</sub>:

stwickelte sich eine Maispflanze, ohne je bleichsüchtig oder krank zu werden szu einer Höhe von 95 CM. Die männliche Blüthe bildete sich früher aus, s die weibliche und hatte schon abgestäubt, als die Griffel hervorbrachen. arch künstliche Uebertragung des Pollens einer anderen Maispflanze wurde ine Befeuchtung erzielt; nur zwei unreife Körner wurden bei der Ernte am alben vorgefunden. Die Pflanze gab

| an                  | ı | Tro | ockensubstanz | in der Troc | kensubstanz      |
|---------------------|---|-----|---------------|-------------|------------------|
|                     |   |     | Gr.           | Stickstoff  | Asche            |
| Wurzeln             |   |     | 1,110         | _           | 6,951 Proc.      |
| Stengel und Blätter |   |     | 13,751        | 1,502 Proc. | 6,5 <b>4</b> 0 » |
| Körner              |   |     | ?             |             | 1,700 »          |
| Ganze Pflanze       |   |     | 14,861        |             |                  |

Während der Dauer des Versuchs, welcher am 4. Juni, mit einer 1/2 p. m. isung begonnen hatte, wurde viermal und zwar am 21. Juni, 3., 9. und 20. Juli ische 1 p. m. Lösung und zweimal am 1. und 15. Juli statt derselben destilites Wasser gegeben. Vom 27. Juli ab wurde bis zur Ernte nur destillirtes Wasser verabreicht, weil mit dem Hervortritt der männlichen Blüthe die Lösung faulen begann und sich auf einigen Wurzeln Schwefeleisen absetzte.

Bei jedem Wechsel der Nähr-Flüssigkeit wurde der von der Pflanze Plassene Lösungs-Rückstand untersucht und darin niemals Harnsäure, soniern nur (meistens sehr geringe Mengen) Ammoniak aufgefunden. In welche Verbindungen die Harnsäure sich zerlegt, liess sich trotz aller Mühe nicht tenstatiren.

Das Resultat des Versuchs fasst Hampe in den Satz zusammen:

Auch dieser Versuch gestattet daher, ebenso wie meine füheren, et nicht den Schluss, dass die Harnsäure als solche in die Pflanze eingetreten und assimilirt sei, sondern nur, dass auter den Versuchsverhältnissen aus ihr ernährungsfähige Zersetzungsproducte entstehen, welche entweder allein oder in demeinschaft mit dem harnsauren Kalium die Pflanze mit verwerthbarem Stickstoff versorgt haben. «

<sup>7</sup> Die landwirthschaftl. Versuchsstationen 1868. S. 180

<sup>\*\*)</sup> cfr. Jahresbericht 1866. S. 188.

Ist Hippursäure eine geeignete Stickstoff-Nahrung für den Mais?

Ein Vegetationsversuch in wässriger Lösung, welche pursäure als einzige Stickstoffquelle enthielt, von W. Han Eine Nährstofflösung von folgendem Gehalt pro Liter

> KO, PO<sub>5</sub>: 0,3006 Gramm (1 Aeq.  $^{\text{RO}}_{2\text{HO}}$  PO<sub>8</sub>)  $C_{18}H_8KNO_6:0,5525$ (1 C<sub>18</sub> H<sub>8</sub> KNO<sub>6</sub>) (¹/2 " Ca Cl: 0,0705 Ca Cl) ,, MgO SO<sub>3</sub>: 0,0764 (¹/2 "  $MgO, SO_8 + 7 aq.$ ,,  $Fe_2O_3, PO_5:$ (X Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, PO<sub>5</sub>). ,,

> > 1,0000 Gramm.

wurde mit zwei jungen Maispflänzchen besetzt. Diese Lösung wurde an der Concentration von 1/2 pro mille, vom 16ten Versuchstage an als Lösung gegeben, bis zur Blüthe der Pflanzen sechsmal erneuert, inzwaber zweimal vorübergehend und von der Blüthe an (wegen eintretender Vfaule) bis zur Ernte ganz durch destillirtes Wasser ersetzt.

Die beiden Pflanzen entwickelten ihre Wurzeln und Blätter du gesund und normal, blieben aber im Ganzen zart und klein. Die mä Blüthe wurde lange vor der weiblichen hervorgetrieben und wegen N an Pollen konnte nur der Kolben der einen Pflanze künstlich befruchtet v Bei der Ernte war die eine Pflanze 48 CM., die andere 61 CM. hoch befruchtete Kolben enthielt 24 Körner, die sich als keimfähig bewiese

Es wurde erhalten:

| DB Walao Cillareci. | 1 | ro | ckensubstanz | in d  | ler Trock | rensubsta | DE . |
|---------------------|---|----|--------------|-------|-----------|-----------|------|
| von Pflanze a       |   |    | Gr.          | Stick | stoff     | Asch      |      |
| Wurzeln             |   |    | 0,415        |       | Proc.     | 5,930     | Proc |
| Stengel und Blätter |   |    | 2,452        | 2,230 | *         | 6,281     | •    |
| Körner              |   |    | 2,102        | 2,014 | *         | 1,232     | >    |
| Ganze Pflanze       |   |    | 4,969        | _     |           | _         |      |
| von Pflanze b       |   |    |              |       |           |           |      |
| Wurzeln             |   |    | 1,325        | _     |           | 6,900     | >    |
| Stengel und Blätter |   |    | 9,630        | 2,142 | >         | 6,810     | >    |
| Körner              |   |    | 0,000        | _     |           |           |      |
| Ganze Pflanze       |   |    | 10,955       |       |           |           |      |

Die von den Pflanzen hinterlassenen Lösungs-Rückstände wurden je analytisch geprüft. Hippursäure liess sich darin nicht mehr nach sondern statt ihrer Benzoesäure. Einige Male wurde bei der Prüfu eigenthümlicher, lebhaft an Buttersäure erinnernder Geruch bemerkt moniak wurde nur in dem während der Blütheperiode verbliebenen F keiterest aufgefunden.

Diese analytischen Ergebnisse würden zu der Vermuthung führer die Hippursäure durch den Vegetationsprocess in Glycocoll, welche Stoffwechsel unterlag, und in Benzoesäure, welche als für den Orga

<sup>\*)</sup> Die landwirthschaftl. Versuchsstationen 1868. S. 183

verwendbar in der Nährstofflösung verblieb, gespalten worden war, — wenn aht ein misslicher Umstand alle Schlussfolgerungen in dieser Richtung rböte.

Es bildete sich nämlich auf der Nährstofflösung während der Vegetation snahmslos binnen wenigen Tagen eine dichte, rasenartig verfilzte Pilzdecke, e trotz aller angewandten Sorgfalt nicht fern zu halten war.

Dieselbe Pilzdecke bildete sich auch in kurzer Zeit auf einer Lösung, welcher keine Pflanzen vegetirten und diese Lösung erhielt dann (wahrheinlich in Folge davon) ebenfalls an Stelle der Hippursäure nur Benzoeiure. (Die Nachweisung des Glycocolls in dieser Flüssigkeit gelang nicht it Sicherheit).

Glycocoll als stickstofflieferndes Nährmittel für die Vege-Glycocollais stion der Maispflanze in wässrigen Lösungen von W. Hampe.\*)

Nährungsmittel fürdie
In ein 4½ Liter fassendes Gefäss wurde eine Nährstofflösung gebracht, Maispflanze.

alche pr. 1000 CC. enthielt:

phosphorsaures Kali . . 0,3006 Gr. Chlorcalcium . . . . . 0,0705 > schwefelsaure Magnesia . 0,0764 > Glycocoll . . . . . . . . 0,2700 >

nd eine geringe Quantität phosphorsaures Eisenoxyd.

In diese Lösung wurden zwei junge Maispflänzchen gesetzt, von denen is eine a in ausgelaugten Sägespänen, die andere b in destillirtem Wasser zekeimt war.

Pflanze b entwickelte sich vom ersten Augenblick an kräftig, gesund und prig, blühte gleichzeitig männlich und weiblich, wurde 80 CM. hoch und mehte in 2 Kolben schöne Körner.

Pfianze a, deren Wurzeln schon während der Keimperiode in den Sägezinen gelitten hatten, blieb immer hinter b zurück; sie entwickelte ihre zibliche Blüthe früher als die männliche, producirte aber nach erfolgter Instlicher Befruchtung noch 15 gute und 3 schlechte Körner.

Die Ernteresultate waren folgende:

|                     | T | rockensubstanz | in der Trock   | ensubst <b>anz</b> |
|---------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| Pflanze a           |   | Gr.            | Stickstoff     | Asche              |
| Wurzeln             |   | . 0,513        | - Proc.        | 6,245 Proc.        |
| Stengel und Blätter |   | . 6,221 1,     | ,95 <b>4</b> » | 7,315 »            |
| Körner              |   | . 2,533 2      | ,403           | 1,432              |
| Ganze Pflanze       |   | . 9,267        |                |                    |
| Pflanze b           |   |                |                |                    |
| Wurzeln             |   | . 0,801        | <del>-</del> > | 6,978 »            |
| Stengel und Blätter |   | . 9,928 2,     | ,100 »         | 7,132 »            |
| Korner              |   |                | ,501 »         | 1,652              |
| Ganze Pflanze       |   | . 24,586       | _              |                    |
|                     |   |                |                |                    |

Die landwirthschaftl. Versuchsstationen 1868. S. 186.

Die Lösung war bis zur Blüthezeit der Pflanzen wiederholt erneuert und von da ab durch destillirtes Wasser ersetzt worden.

Bei jeder Erneuerung wurde der Lösungs-Rückstand auf Glycocoll und Ammoniak geprüft. Ersteres liess sich stets, letzteres nur einmal (in der Blütheperiode) nachweisen, obwohl sich einigemale etwas Schimmel auf den Lösungen eingefunden hatte.

Nach diesen Resultaten kann es nicht zweifelhaft sein, dass das Glycocoll als solches assimilirt und von den Pflanzen als brauchbares Material zur Erzeugung ihrer stickstoffhaltigen Körperbestandtheile verwendet werden kann.

Einfluss der Ueber die Folgen der Waldstreu-Entnahme für die WalWaldstreu-dungen hat H. Krutzsch eine Reihe dankenswerther Untersuchungen ausEntnahme
aufden Holz-geführt und berichtet über die bis zum Jahre 1865 (incl.) erhaltenen Resuwachs. sultate.\*)

Es wurden im Jahre 1860 resp. 1861

- in einem 60 j\u00e4hrigen Buchenbestand, auf einem durch Verwitterung des Gneises entstandenen milden Lehmboden stockend,
- 2. in einem 45 jährigen Kiefernsaat-Bestande und
- 3. in einer 46 Jahr alten Kiefern-Pflanzung, beide auf Diluvialsand stehend,
- 4. in einem 45 jährigen Fichten-Bestande Saat und
- 5. in einer gleichaltrigen Fichtenpflanzung, beide auf einem aus verwitterten.
  Porphyr hervorgegangenen thonigen Boden liegend,

je zwei Versuchsflächen von à ein Drittel sächs. Acker Grösse ausgemesset und versteint.

Auf der einen, der »Streufläche« wurde alljährlich die Streu mit Reches (in den Fichtenbeständen mit Besen) weggenommen, gewogen und ihr Gehalf an Trockensubstanz bestimmt; dabei trug man Sorge, nur die unverwesten Pflanzentheile, nicht aber den bereits gebildeten Humus zu entfernen.

Auf der andern, der »Probefläche«, blieb die Streu unberührt liegen.

Auf beiden Flächen aber wurde jedes Jahr der Zuwachs der Stämme bestimmt und zwar auf die Art, dass man auf den Versuchsflächen des Buchenbestandes von je 25 nummerirten Bäumen den Stammdurchmesser mittelst einer sehr genauen Kluppe feststellte; während in den Kiefern- und Fichten-Beständen im 5. Versuchsjahre Probebäume gefällt, davon in verschiedenen Höhen Abschnitte genommen und an diesen die Jahresringe gemessen wurden.

Bei Beginn des Versuchs fand man auf den Versuchsfiächen:

<sup>\*)</sup> Der chemische Ackersmann 1868. S. 34.

|                    |             | Stämme<br>Stück | Stammgrundfläche |
|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Buchenbestand      | Streufläche | 1773            | 234,24           |
| рисперосвиди       | Probefläche | 1428            | 227,77           |
| Kieforneget        | Streufläche | 1395            | 284,70           |
| Kiefernsaat        | Probefläche | 1278            | 271,34           |
| Kiefernpflanzung . | Streufläche | 2088            | 324,13           |
| Meiernpuanzung .   | Probefläche | 1860            | 290,35           |
| Fichtensaat        | Streufläche | 1581            | <b>253,6</b> 7   |
| FIGHTCHSaat        | Probefläche | 1895            | 259,77           |
| Fightonnflongung   | Streufläche | 1434            | 331,37           |
| Fichtenpflanzung . | Probefläche | 1494            | 310.22           |

'on den Streuflächen wurde weggenommen an Streu-Trockensubstanz ichs. Acker berechnet:

| treu | von frühe | ren  | Jahren     | Buchen-<br>bestand<br>Pfd.<br>10554 | Kiefern-<br>saat<br>Pfd.<br>23071 | Kiefern-<br>pflanzung<br>Pfd.<br>21334 | Fichten-<br>saat<br>Pfd.<br>19592 | Fichten pflanzung Pfd. 14623 |
|------|-----------|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| oder | Nadelfall | 1861 | l .        | · 4640                              |                                   |                                        |                                   |                              |
| •    | •         | 1862 | 2.         | . 5031                              | 6530                              | <b>543</b> 8                           | 3775                              | 8585                         |
| >    | >         | 1863 | 3.         | . 4328                              | 5468                              | 4946                                   | 4979                              | 5792                         |
| >    | •         | 1864 | 4.         | . 3781                              | <b>54</b> 91                      | 4825                                   | 4539                              | 5491                         |
| >    | >         | 1865 | <b>.</b> . | . 2951                              | 3745                              | 4135                                   | 5159                              | 5687                         |

ie in den Versuchsjahren gebildeten Stammholz-Jahresringe ergaben r Messung Fläche in □ Millimetern:

| :hen | bestand | Kiefer      | nsaat         | Kiefernpflanzung |             | Fichtensaat |        | Fichtenpflanzung |            |
|------|---------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------------|--------|------------------|------------|
| be-  | Streu-  | Probe-      | Streu-        | Probe-           | Streu-      | Probe-      | Streu- | Probe-           | Streu-     |
| che  | fläche  | fläche      | fläche        | fläche           | fläche      | fläche      | fläche | fläche           | fläche     |
| MX,  | DMM.    | DMM.        | $\square$ MM. | DMM.             | DMM.        | DMM.        | DMM.   | DMM.             | DMM.       |
| -    |         | 737         | 527           | 420              | 665         | 639         | 742    | 797              | <b>792</b> |
| 025  | 1022    | 604         | 410           | 371              | 530         | <b>5</b> 66 | 630    | 657              | 672        |
| .067 | 1164    | 581         | 285           | 349              | 430         | 627         | 687    | 678              | 669        |
| 1049 | 993     | 485         | 206           | 289              | <b>3</b> 66 | 5 <b>35</b> | 637    | 604              | 610        |
| 838  | 629     | <b>42</b> 9 | 234           | 284              | 367         | 565         | 603    | 566              | 534        |

In dem Buchenbestande war neben der Streufläche noch eine dritte gleich se Parzelle abgesteckt worden, welcher man nicht nur wie die Probebe ihren Laubfall liess, sondern noch ausserdem die von der Streufläche sgenommene Streu alljährlich zuführte. Der Holzzuwachs gestaltete sich ihr im Vergleich zu den beiden schon erwähnten Flächen wie folgt:

|      |                  | Buc              | henbe            | stand                                      |                |
|------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|
|      | Probe-<br>fläche | Streu-<br>Fläche | Dritte<br>Fläche | Auf letzterer<br>aufgeschütte-<br>tes Laub | Regen-<br>fall |
|      | DMM.             | $\square$ MM.    | DMM.             | Pfd.                                       | Par. Zoll.     |
| 1861 |                  | _                |                  | <b>351</b> 8                               |                |
| 1862 | 1025             | 1022             | <b>105</b> 8     | 1547                                       | _              |
| 1863 | 1087             | 1164             | 1002             | 1677                                       | 26,67          |
| 1864 | 1049             | 993              | 975              | 1443                                       | 19,63          |
| 1865 | 838              | 629              | 849              | 1260                                       | 22,74          |

Verf. schliesst aus diesen Zahlen, dass sich der Einfluss des Streitüberall sofort durch ein anfangs allmähliges, später rapides Sinken de falls und der Holzbildung kenntlich mache. Die in Bezug auf den fall in den Fichtenbeständen entgegenstehenden Zahlen werden theil die Schwierigkeit, die kurzen Nadeln vollständig zusammen zu bringklärt, theils dadurch, dass die Fichten, deren Saugwurzeln durch d Streuentnahme blosgelegt und vielfach verletzt wurden, diesen Schader Zeit ausheilten und später wieder mehr Nadeln ansetzten, wel Abfall vergrösserten.

Referent kann diese Beziehungen nicht so deutlich erkennen, Verf.; vielmehr schien es ihm — in Anbetracht — dass für alle liegenden Bestimmungen eine weite Fehlergrenze gestattet werden m geringere Differenzen nicht zu berücksichtigen sind und dass — i Buchenbestand zeigte) das Jahr 1862, das Anfangsjahr für die meis suchsreihen, in Bezug auf den Laubfall ein besonders begünstigtes als ob eine ansehnliche Verminderung des Laubfalls in Folge alljä Streuentnahme bei den Buchen und Kiefern erst nach 4 Jahren, Fichten auch dann noch nicht durch die Versuche constatirt wäre. Eweise würde Referent aus den Bestimmungen des Holzzuwachses schass nur in den auf armem Sandboden stehenden Kieferbeständen dzuwachs sofort nach der Streuentnahme sank, während sich in den auf r Bodenarten stehenden Buchen- und Fichtenbeständen der schädliche des Streurechens erst im vierten Versuchsjahre kenntlich machte; — egefunden die Breite des Jahresringes

|                           |              | auf der Probe-<br>fläche |   | auf der Str<br>fläche |
|---------------------------|--------------|--------------------------|---|-----------------------|
| (                         | 1861         |                          | • | □MM.<br>742           |
| In der Fichtensaat {      | 1861<br>1864 | 535                      |   | 637                   |
|                           |              | <b>— 104</b>             | _ | 105                   |
| In der Fichtenpflanzung { | 1861         | 797                      |   | 792                   |
| in der Picticenputatizung | 1864         | 604                      |   | 610                   |
|                           |              | — 193                    | _ | 182                   |

lem Buchenbestande waren in den drei ersten Versuchsjahren angesetzt ahresringe

| •    | Fläche I<br>ohne<br>Streurechen | Fläche II<br>Streu<br>entnommen | Fläche III<br>Streu noch<br>zugeführt |  |
|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
|      | <b>ДММ.</b>                     | DMM.                            | DMM.                                  |  |
| 1862 | 1025                            | 1022                            | 1058                                  |  |
| 1863 | - 1087                          | 1164                            | 1002                                  |  |
| 1864 | 1049                            | 993                             | 975                                   |  |
| Sur  | nma 3161                        | 3179                            | 3035                                  |  |

aus einer Andeutung im Originale hervorgeht, ist die Fortsetzung ersuche beabsichtigt und voraussichtlich werden die Resultate des Lustrums den schädlichen Einfluss der Streuentnahme auch auf bessern en in voller Schärfe hervortreten lassen.

den vortheilhaften Einfluss verlängerter Vegetations- Ueber den 'den Ertrag der Runkelrübe giebt eine Arbeit von O. Lehmann Einfluss vornen Beweis.\*)

längerter Vegetations-

dem Versuchsgute der Akademie Tharand wurden am 19. Februar 1867 zeit auf den ben-Samen in durch Pferdedunger erwärmte holländische Frühbeet-Ertrag der Runkelrübe. usgesäet. Bis Anfang Mai hatten sich dieselben soweit entwickelt, nicht wohl länger in den Kästen zu halten waren; die Rüben hatten ke eines Daumens erlangt. Am 8. Mai wurden auf einem Versuchsfelde rcellen abgetheilt, von denen zwei mit solchen Frühbeet-Runkeln ;, zwei mit Runkelkernen belegt und zwei vorläufig frei gelassen Da der gleiche Versuch auch noch auf dem allgemeinen Rübenschlage t war, durch die in Folge des ganz abnorm späten und nassen Früherzögerte Bestellung aber dort nicht gleichzeitig ausgeführt werden so wurden die hierzu bestimmten Frühbeetpflanzen vorläufig auf ein et versetzt.

2. Juli waren die im Versuchs-Felde gesäeten Runkeln genügend lt, um verzogen zu werden. Mit den dabei gewonnenen Pflanzen sofort einerseits die beiden dort reservirten Parzellen bepflanzt; ieils wurden sie neben den interimsweise auf ein Gartenbeet versetzt m Frühbeetpflanzen auf die Versuchsparzellen im Rübenschlage ge-

der vom 12. bis 15. November erfolgten Ernte wurde erhalten pro .cker:

er chemische Ackersmann. 1868. S. 65.

| Par-<br>celle | Kerne und Pflanzen                                                                                          | Vege-<br>tations-<br>zeit<br>Tage | Rüben<br>Ctr. | Blät-<br>ter<br>Ctr. | Sa. | Dur<br>G<br>einer<br>Rübs<br>Pfd. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----|-----------------------------------|
|               | A. im Versuchsfelde. 30670 Pflanzen<br>pro Acker).                                                          |                                   |               |                      |     |                                   |
| 1             | Kerne am 19. Febr. im Frühbeete aus-<br>gelegt Pflanzen am 8. Mai auf's Feld<br>versetzt                    | 266                               | 795           | 198                  | 993 | 2,60                              |
| 2             | Kerne am 8. Mai auf dem Felde ausgesäet,<br>nicht verpflanzt                                                | } 188                             | 380           | 141                  | 521 | 1,24                              |
| 3             | Kerne am 8. Mai auf dem Felde gelegt,<br>Pflanzen am 2. Juli versetzt                                       | } 188                             | 252           | 167                  | 419 | 0,82                              |
| 4             | Kerne am 19. Febr. im Frühbeete ausgelegt, Pflanzen am 8. Mai aufs Feld versetzt                            | 266                               | 612           | 145                  | 757 | 1,99                              |
| 5             | Kerne am 8. Mai auf dem Felde ausgesäet, nicht verpflanzt                                                   | } 188                             | 259           | 99                   | 358 | 0,84                              |
| 7             | Kerne am 8. Mai auf dem Felde aus-<br>gelegt, Pflanzen am 2. Juli versetzt                                  | } 188                             | 236           | 150                  | 386 | 0,77                              |
|               | B. im Rübenschlage. (23003 Pflanzen<br>pro Acker).                                                          |                                   |               |                      |     |                                   |
| 8             | Kerne am 19. Febr. im Frühbeete ausgelegt, Pflanzen am 15. Mai in d. Garten, am 2. Juli auf's Feld versetzt | 268                               | 460           | 130                  | 590 | 2,00                              |
| 9             | Kerne am 8. Mai auf dem Felde ausgelegt u. am 2. Juli verpflanzt                                            | } 190                             | 262           | 141                  | 403 | 1,14                              |

Die Pflanzen mit langer Vegetationszeit lieferten hiernach überall cir doppelt soviel Masse an Rüben, wie die Pflanzen mit kurzer Vegetationsze Dieser enorme Erfolg kann an sich nicht so wunderbar erscheinen, we man bedenkt, dass die Heimath der Runkel an den Küsten des adriatisch Meeres zu suchen ist und dass die vorliegenden Versuche in einem de Wachsthum der Rüben sehr ungünstigen Jahre und auf einem nassen, schwere flachgründigen Thonschieferboden ausgeführt wurden, welcher auf einem alk Angriffen der Stürme ausgesetzten Plateau von 325 Meter Meereshöhe unt 31°, 14' östlicher Länge und 50°, 59' nördlicher Breite gelegen ist.

Trotzdem kann man nicht ganz übersehen, dass die Versuchsbedingungt für die mit einander verglichenen Pflanzen von langer und von kurzer Vegt tationszeit hier nicht vollkommen gleich waren; die ersteren hatten ihre jugend liche Ausbildung einem Mistbeet zu verdanken, den letzteren war hierzu zu

gewöhnlicher Ackerboden zur Verfügung gestellt worden; freilich war er Ackerboden vor Winter mit 30 Fudern Stalldunger per Acker gedungt weil er Ende April noch zu nass und schwer war, im Frühjahre mit 60 teren Fuhren Stalldunger bedacht worden, so dass die 8 Zoll dicke Oberme schliesslich auf eine starke Düngerschicht zu liegen kam; sicher aber eden die Resultate bei einer etwas veränderten Anordnung des Versuchs an veiskraft gewonnen haben - z. B. wenn drei bis vier gleich hergestellte hbeete zu verschiedenen Zeiten, etwa im Februar, März, April und Mai Runkelkernen besäet und die Pflanzen aus diesen allemal dann auf die schiedenen gleichbestellten Versuchsparzellen übertragen worden wären, an sie einen bestimmten allen gleichen Entwicklungsgrad erreicht hatten.

Wir haben noch anzuführen, dass sich die Parzellen 1 bis 3 im Versuchsle von den Nummern 4-6 dadurch unterschieden, dass die ersteren zur rbesserung des zu bündigen und schweren Thonschieferbodens mit losem arzsand überfahren worden waren, die letzteren nicht. -

Uebrigens hält Verf. das Verfahren, die Runkelrübenpflanzen in Frühten heranzuziehen auch im Grossen und bei ausgedehntem Rübenbau für ctisch durchführbar, da hierzu Kästen mit Fenstern unnöthig (ja schädlich, l die Rübenpflanze sich darin leicht übertreiben und die Neigung erhalten, on im ersten Jahre in Samen zu schiessen) und 3 Fuss tief ausgegrabene hbeete mit Strohläden vollkommen genügend sind.

## 1869.

Ueber das Anwelken der Saatkartoffeln, von F. Nobbe\*) An der Versuchsstation Chemnitz wurden 1867 folgende 5 Versuchsreihen Anwelken der Saatkarit der Heiligenstädter oder grünen Kartoffel angestellt:

- L. Frische Saatknollen rechtzeitig (7. Mai) gepflanzt. Keimentwicklung mwach.
  - II. Die Pflanzung erfolgte am 30. März.
  - III. Die Knollen am 30. März in's Mistbeet gepflanzt, am 7. Mai vorsichtig gehoben und mit ihren 4 bis 6 Zoll langen, grünen, beblätterten Trieben in Versuchsboden übertragen.
  - IV. Die Knollen am 30. März in feucht gehaltenen feinen Sand gt und bei 30 bis 40° C. bis zum 7. Mai aufbewahrt, an welchem Tage h Pflanzung erfolgte. Länge der Keimtriebe: 2 bis 3 Zoll. Einzelne Knollen was angefault.

<sup>&</sup>quot;) Die landw. Versuchsstationen. Bd. XI. S. 218; und Amtsbl. für die landw. ereine Sachsens. 1869. S. 27.

V. Die Knollen auf trocknem feinem Sande bei 30 bis 40°C. vom 30. März bis 7. Mai aufbewahrt. Sie waren mässig gewelkt und etwas ergrunt. Keimtriebe dick und gedrungen, bis 1/2 Zoll lang.

Qualität des Saatgutes, Bearbeitung und Düngung des Bodens, Pflanzram waren für sämmtliche Versuchsreihen dieselben; die Pflanztiefe betrug für Reihe II 10 Zoll, für die übrigen Reihen 4 Zoll. Jede Reihe zu 15 Pflanzen wurde dreimal eingerichtet, so dass man die Resultate von je 45 Pflanzen erhielt.

Beobachtungen während der Vegetation: Die Sprosse erschienen über dem Boden

von No. III. am 1. Mai,

" IV. " 2. bis 4. Juni,

" V. " 4. " 6. "

" I. " 6. " 8. "

" II. " 4. " 10. "

Hiernach waren die Ende März ausgelegten Kartoffeln (II) nicht früher emporgesprosst, als die Anfangs Mai gepflanzten. Die angewelkten Knollen (V) hatten die frisch gelegten (I) um 2 Tage überholt, trotzdem die Keime bei der Pflanzung von nahezu gleicher Länge waren.

Am 4. Juli ordneten sich die einzelnen Versuchsreihen nach dem Grade der Entwicklung in folgender Weise:

1. 2. 3. 4. 5. III. IV. V. II. I.

Am 16. Juli waren die Reihen III und V durchgehends die vorgeschrittensten, die übrigen Reihen liessen unter sich keine erheblichen Unterschiede erkennen.

Die am 15. October erfolgte Ernte, bei welcher keine kranken Knollen gefunden wurden, ergab nachstehende Resultate:

|                           | Stü             | Stückzahl der Sprosse:      |              |               |             |                 | Stückzahl der Knollen:      |              |               |                 | Gewichte d. Knollen: |                   |             |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Nummer<br>des<br>Versuchs | von 45 Pflanzen | Durchschnitt<br>pr. Pflanze | Grösste Zahl | Kleinste Zahl | No. 1 = 100 | von 45 Pflanzen | Durchschnitt<br>pr. Pflanze | Grösste Zahl | Kleinste Zahl | $N_0$ , 1 = 100 | pro Pflanze          | Grösste<br>Knolle | No. 1 = 100 |
| I.                        | 237             | 5,3                         | 9            | 2             | 100         | 695             | 15,4                        | 25           | 7             | 100             | 333,3                | 125,0             | 100         |
| II.                       | 192<br>255      | 4,3<br>5,7                  | 8            | 3             | 81          | 598<br>731      | 13,6                        | 25           | 6             | 88              | 366,7                | 115,0             | 110         |
| VI.                       | 249             | 5,5                         | 10           | 9             | 108         | 755             | 16,3<br>17,2                | 40<br>30     | 5             | 105<br>112      | 473,3<br>348,3       | 141,7             | 102         |
| v.                        | 266             | 5,9                         | 10           | 2 2           | 112         | 887             | 19,7                        | 32           | 6             | 122             | 433,3                | 133,3             | 130         |
| Durch-<br>schnitt:        | 240             | 5,3                         |              | -             | 101         | 737             | 16,4                        | -            |               | 105             | 390,98               | =                 | 117         |

Das Anwelken der Saatkartoffeln (V) hat hiernach im Verhältniss zu den gleichzeitig frisch gelegten Knollen (I) erhöht:

> den Massenertrag der Kartoffeln um 30 Proc. die Knollenzahl 22 die Sprossenzahl 12

Den höchsten — wenn auch dem durch Anwelken erzielten wenig übergenen - Ertrag haben die im Mistbeet vorerzogenen Kartoffeln (III) ergeben. ie dies von der grösseren Blatt- und Wurzelfläche, welche die letzteren im Verpflanzen auf das Feld mitbrachten, zu erwarten stand. Die Vorerzieing im Mistbeet ist im Grossen nicht ausführbar, dagegen empfiehlt sich 18 Anwelken der Saatknollen unter Lichtzutritt für alle Sorten, elche - wie die Heiligstädter - ein langsames Wachsthum haben\*) nd daher unter ungünstigen Vegetationsverhältnissen nicht 1 voller Reife gelangen. Denn durch ein mässiges Austrocknen der artoffelknolle wird der Zellsaft concentrirter, und dies hat zur Folge, dass • Keimungsenergie erhöht und die ganze Entwickelung beschleunigt wird. ine zu weit getriebene Austrocknung würde natürlich die Keimkraft beeinachtigen, und ist durch fernere Untersuchungen noch erst der angemessenste had der Welke festzustellen. Als vorläufiger Anhalt in dieser Richtung kann ie Beobachtung Nobbe's dienen, dass bei der Sächsischen Zwiebelkartoffel welkwerden schon beginnt, nachdem die Knollen kaum 5 Proc. ihres rischgewichtes oder 6 bis 7 Proc. ihres ursprünglichen Wassergehaltes verren haben.

Schliesslich macht der Verf. darauf aufmerksam, dass die künstlich angewikten Knollen keineswegs den Kartoffeln gleichzustellen sind, welche im finterlocal bei Abschluss des Lichtes durch Aussendung langgedehnter Keimbebe gleichfalls eine gewisse Welke erlangt haben. Denn die geilen Triebe er letzteren brechen beim Auspflanzen leicht ab und besitzen überhaupt icht diejenige Bildungskraft wie die gedrungenen, kräftigen Keime der in ockner, warmer Luft unter Lichtzutritt angewelkten Kartoffeln.

Veber die Zeitpunkte der Assimilation der Grundelemente, aus Ueber die enen die Pflanzen sich aufbauen, von Isidore Pierre. \*\*) - Verf. Zeitpunkte der Assimilaediente sich der für derartige Untersuchungen allgemein üblichen Methode, tion der elche darin besteht, dass man Pflanzen in verschiedenen Entwickelungsstadien Grundelemiet und ihren Gehalt an organischen Substanzen, an Stickstoff und an mente, aus denen die schenbestandtheilen ermittelt. Untersucht wurden in dieser Weise vom Verf. Pfianzensich cizen und Raps.

<sup>\*)</sup> cf. Jahresbericht. X. Jahrgang. S 136.

<sup>\*)</sup> Compt. rend. Bd. 68. S. 1526.

A. Weizen. — 1. Es wurden 1862 von einem mit Dammerde gedt Felde pro Hectare geerntet Kilogramme:

| 19. April                                | 16. Mai                                                    | 13. Juni                                                                        | 29. Juni                                                    | 13. Juli                                   | 3                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| G                                        | rad d                                                      | ler Eı                                                                          | ntwic]                                                      | kelun                                      | g.                                 |
| begannen<br>zu                           | Aufrollen<br>d.obersten<br>Blätter<br>war die              | Die Aeh-<br>ren began-<br>nen sich                                              | ren hatten                                                  | Aehren<br>begann                           |                                    |
| 888,0<br>35,8<br>25,2                    | 2141,1<br>57,8<br>67,2                                     | 4962,5<br>72,6<br>153,7                                                         | 608 <b>3</b> ,0<br>73,2<br>192,0                            | 6520,9<br>68,7<br>203,8                    | 6                                  |
| 1,3<br>7,2<br>14,8<br>2,7<br>16,3<br>3,9 | 9,3<br>13,5<br>26,1<br>6,3<br>22,6<br>4,2                  | 14,2<br>16,7<br>37,6<br>7,4<br>37,2<br>8,2                                      | 20,5<br>18,3<br>38,0<br>8,0<br>42,7<br>9,7                  | 14,8<br>17,4<br>40,3<br>7,0<br>33,2<br>9,5 |                                    |
|                                          | BS8,0<br>35,8<br>25,2<br>1,3<br>7,2<br>14,8<br>2,7<br>16,3 | Nach dem   Aufrollen   dobersten   Blätter   war die   Aehre   kaum zu   finden | Nach dem   Die Halme   Aufrollen   Die Aeh-   begannen   Zu | Nach dem                                   | Grad der Entwickelun    Comparison |

2. Es wurden 1864 von einem mit Strassendünger (an Chlornatrium versehenen Felde pro Hectare geerntet Kilogramme:

|                              | 11. Mai                                                             | 3. Juni                                                              | 22. Juni                                                              | 6. Juli                                                               | 25      |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| Bestandtheile.               | Grad der Entwickelung.                                              |                                                                      |                                                                       |                                                                       |         |  |  |  |
|                              | Vor d. Aeh-<br>renbildung                                           | Aehren ent-<br>wickelt                                               | Ende der<br>Blüthe                                                    | Körner<br>noch weich                                                  | R       |  |  |  |
| Organische Stoffe Stickstoff | 1239,3<br>50,9<br>35,3<br>5,6<br>9,8<br>17,5<br>3,5<br>22,0<br>13,8 | 2787,8<br>52,1<br>67,3<br>5,2<br>11,9<br>21,7<br>3,7<br>23,4<br>21,0 | 5309,1<br>89,9<br>127,8<br>6,9<br>18,7<br>31,3<br>7,5<br>27,0<br>24,5 | 5743,3<br>84,6<br>104,0<br>6,9<br>17,7<br>28,6<br>6,7<br>27,9<br>20,6 | 57<br>1 |  |  |  |

Der bedeutende Natrongehalt des Weizens von 1864 wird von dem aus dem Reichthum des Strassendüngers an Kochsalz erklärt.\*)

<sup>\*)</sup> Nach Peligot — cfr. »Nähere Pflanzenbestandtheile etc.« — gehör Weizen zu denjenigen Vegetabilien, deren Aschen keine Natronsalze enthalt

aps. - Es wurden pro Hectare geerntet Kilogramme:

|         | 22. März                                                  | 2. April                                        | 6. Mai                                                                                              | 6. Juni                                               | 20. Juni                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|         | G r                                                       | ad der                                          | Entwi                                                                                               | ckelun                                                | g.                                               |
| theile. | Kurz vor<br>der Blüthe;<br>Höhe der<br>Pflanzen<br>50 Cm. | Blüthe;<br>Höhe der<br>Pflanzen<br>95 Cm.       | Die Pflanzen<br>hatten voll-<br>ständig ab-<br>geblüht und<br>eine Höhe<br>von 122 Cm.<br>erreicht. | dung bereits<br>weit vor-<br>geschritten;<br>Höhe der | gefallen,                                        |
| te*)    | 2896<br>338,7<br>77,6<br>30,8<br>95,6<br>139,3            | 3393<br>393,3<br>82,4<br>37,0<br>112,2<br>152,3 | 7172<br>853,9<br>121,7<br>73,0<br>259,9<br>259,9                                                    | 8045<br>806,9<br>116,7<br>73,6<br>255,0<br>213,3      | 8005<br>578,1<br>111,1<br>78,1<br>175,9<br>209,6 |

Resultate dieser Untersuchungen sind eine Bestätigung der bekannten, dass die lebhafteste Assimilation zur Zeit der Blüthe stattfindet, Pflanzen gegen das Ende der Blüthe ihr grösstes Gewicht beinahe gerreicht und bereits alle Aschenbestandtheile aufgenommen haben, e zur Zeit der Reife enthalten. Die durch eine Pflanze herbeigeführteng des Boden an Nährstoffen erreicht mithin ihren Höhepunkt mit ium der Blüthe, und alle nach dieser Epoche dem Boden zugeführten el bleiben ohne Einfluss auf das Ernteergebniss.

Erklärung der nach der Blüthe noch stattfindenden Zunahme an en Substanzen stellt Verf. für den Weizen folgende Berechnung auf: setzt, dass der active Theil des Pflanzenstandes in diesem Entwickeium eine Höhe von 50 Cm. habe, so würde dies für einen Hectare schicht von 5000 Cubm. entsprechen. Ferner angenommen, dass die rische Luft durchschnittlich 0,0005 ihres Volumens Kohlensäure entdass nur die Hälfte dieses Gases von den Pflanzen zerlegt werde, so 3 zerlegte Kohlensäure 5000.0,00025 = 1,25 Cubm. = 1,25.1,52.1,32ilogr. betragen. Wenn sich die Luft nur 20 mal des Tages erneuerte, n 50 Kilogr. Kohlensäure von den Pflanzen zerlegt und hierbei 50 X 13,63 Kilogr. Kohlenstoff assimilirt werden. Da endlich der Kohlenı die Hälfte der organischen Pflanzensubstanz ausmacht, so beträgt ser Berechnung die tägliche Zunahme an organischer Materie 13,63.2 egr., und dies entspricht für die 14 Tage nach der Weizenblüthe nahme von rund 400 Kilogr. pro Hectare. Diese Zahl entfernt sich weit von der wirklich stattgehabten Production.

a Original findet sich ein offenbarer Druckfehler, welcher auch in die deutsche zung — Wochenbl. d. Annal. d. Ldw. 1869. S. 3°7 — übergegangen und datstanden ist, dass der Decimalstrich eine Stelle zu weit nach links gerückt ist.

Ueber die Functionen der Blätter.

Ueber die Functionen der Blätter, von Boussingault; Fsetzung.\*) — Zur Erkennung selbst der kleinsten Mengen des bei Kohlensäurezerlegung durch die Pflanzen frei werdenden Sauerstoffs bed sich Verf. der nachstehenden Methode:

Bekanntlich oxydirt sich der Phosphor an der Luft bei gewöhnli Temperatur langsam und verbreitet hierbei Nebel, welche im Dunklen leuck Eine Phosphorstange, welche neben ein grünes Blatt in ein nur aus Kolsäure und Wasserstoff bestehendes Gasgemenge gebracht wird, kann sich auf Kosten des von der Kohlensäurezerlegung herrührenden Sauerstoffs diren; und nur so lange, wie diese Reduction der Kohlensäure stattstwerden Nebel am Tageslicht und wird Leuchten im Dunklen wahrneh sein. Nachdem Verf. durch mehrere Experimente sich überzeugt hatte, die Blätter, resp. Nadeln des Oleanders, des Lebensbaumes und der Lidurch die Gegenwart von Phosphor in ihren Functionen nicht gestört weiging er an die Lösung der nachfolgenden Fragen:

- 1. Zerlegen die Blätter Kohlensäure bei absoluter Dun heit? Bei 2 Versuchen, von denen der eine bei 18, der andere bei 30° der Dunkelkammer angestellt wurde, bemerkte man nicht das mindeste Leten einer Phosphorstange, welche mit grünen Blättern zusammen unter mit Kohlensäure und Wasserstoff gefüllte Glasglocke gebracht war. Hifolgt, dass bei gänzlicher Abwesenheit des Lichtes keine Kohsäure durch die Blätter zerlegt wird.
- 2. Zerlegen die Blätter Kohlensäure bei einem sehr schwac diffusen Licht? Verf. stellte wiederholt Glocken, welche zum dritten! und darüber mit Kohlensäure, im Uebrigen mit atmosphärischer Luft ge waren, an der Nordseite eines grossen Gebäudes auf. Einzelne Blätter, we unter diese Glocken gebracht wurden, athmeten bei wolkenlosem Himmel dasselbe Volumen Sauerstoff aus, wie in directem Sonnenlicht. die Kohlensäurezerlegung im zerstreuten Licht ist auch die bekannte I sache, dass in den Aequatorialwäldern, deren Laubdach für die Sonnenstra häufig ganz undurchdringlich ist, trotz des Halbdunkels eine höchst üp Vegetation stattfindet. Uebrigens hört die Kohlensäurezerlegung n vor dem Eintritt der vollständigen Dunkelheit auf, wie aus gendem Versuch hervorgeht: Nach einem schönen und heissen Tage w sofort mit Sonnenuntergang und bei einer Lufttemperatur von 24° C. Oleanderblatt in ein Gemisch von Kohlensäure und Wasserstoff eingel und hierin bis zur stockfinstren Nacht belassen. Als darauf an Stelle Blattes eine Phosphorstange unter die Glocke gebracht wurde, blieb die dunkel; mithin war kein Sauerstoff in dem Gasgemisch enthalten.
- 3. Zerlegen die Blätter Kohlensäure auch bei niedrigen T peraturgraden?

Im Schatten wurde Kohlensäure reducirt durch die Nadeln der Läbei +0.5 bis  $2.5^{\circ}$  C., durch Wiesengräser bei +1.5 bis  $3.5^{\circ}$  C.

<sup>\*)</sup> Compt. rend. Bd. 68. S. 410.

4. Besitzen die jungen Blätter schon die Fähigkeit, im Lichte Ichlensäure zu zerlegen? Wenn man Samenlappen, Niederblätter, kaum wärbte Blätter in Wasser, welches mit Kohlensäure gesättigt ist, taucht und me Sonnenlichte aussetzt, so bemerkt man nicht die mindeste Entwicklung a Sauerstoff. Dies berechtigt aber keineswegs zu dem Schluss, dass hier erhaupt keine Zerlegung von Kohlensäure stattfindet. Denn das Volumen Wassers ist gross genug, um die wenigen frei werdenden Bläschen von erstoffgas aufzunehmen, resp. ihre Absorption durch das Parenchym der etauchten Blätter zu begünstigen. Auch von ausgewachsenen völlig grünen tern erhält man, wenn sie in kohlensäurehaltiges Wasser getaucht werden, seine geringere Menge von Sauerstoff, als wenn sie in einem gasförmigen el functioniren.

Auf Grund zahlreicher Versuche kann man annehmen, dass die jugendien Blätter Kohlensäure zu zerlegen beginnen, sobald ihre bung dem stumpfen Gelbgrün 1 bis <sup>1</sup>/<sub>10</sub> Schwarz der chromahen Kreise Chevreul's\*) entspricht.

5. Zerlegen die bei Abschluss des Lichtes gebildeten Blätter ılensaure sofort nachdem sie an's Licht gebracht sind? Am Juli 1868 wurden Samen von Mais zum Keimen im Dunkelzimmer ausgelegt. 15. August hatten die Blätter eine Länge von 25 bis 30 Cm. erreicht, Farbe war gelb 1, nicht stumpf nach Chevreul. Am Mittag desselben es wurden die Pflanzen dem diffusen Lichte ausgesetzt, und schon am gen des folgenden Tages war ein grüner Farbenton unverkennbar, derselbe : schärfer an der Basis als an der Spitze der Blätter hervor. Am 18. August die Färbung der unteren Blattpartie bereits grungelb 2 nicht stumpf, zwar bestand kein merklicher Unterschied in der Färbung der oberen . der unteren Blattfläche. Am 22. August waren die beiden Flächen sämmter Blätter gelbgrün 2 stumpf bis 1/10 schwarz gefärbt. Diese Färbung, p. das Erscheinen einer grösseren Menge Chlorophyll war mithin im zernten Licht nach 6 bis 7 Tagen eingetreten. Die Temperatur während ser Zeit schwankte zwischen 22 und 26°. Die Kohlensäurezerlegung durch Maisblätter wurde zwar erst merkbar, nachdem sie gelbgrün 1 nicht stumpf arbt waren; es lässt sich aber annehmen, dass dieselbe sofort mit dem fireten der ersten Chlorophyllkörner ihren Anfang nimmt.

6. Hört die im Sonnenlicht begonnene Zerlegung der Kohlenure durch die Blätter sofort auf, nachdem dieselben der Einirkung des Lichtes entzogen sind? Oleanderblätter, deren Oberfläche

Do Cm. betrug, wurden in mit Kohlensäure und Wasserstoff gefüllte Glocken
abracht und parallel mit der Blattrippe Phosphorstangen von verschieden
rouser Oberfläche an Platindrähten aufgehängt. Nachdem die Apparate bei
imer Lufttemperatur von 24° der Einwirkung der Sonnenstrahlen eine Zeit
lang ausgesetzt waren, wurden sie schnell in die Dunkelkammer gebracht.

<sup>&</sup>quot;) Naheres über »contraste simultané des couleurs« ist zu finden in »Cours de chimie générale par J. Pelouze et E. Fremy.« t. 3. p. 675.

Daselbst befand sich ein Beobachter, welcher durch längeren Aufenthal Dunklen seine Augen für die Wahrnehmung des geringsten Lichtschir empfindlich gemacht hatte. In einem Nebenzimmer hielt sich ein an Beobachter auf, welcher an einem Chronometer mit lauter Stimme die Secu ablas. Die Resultate von 3 derartigen Versuchen waren:

| Dauer der Phosphorescenz | Oberfläche der Phosphor- |
|--------------------------|--------------------------|
| im Dunklen               | stange                   |
| Secunden                 | □Cm.                     |
| 40                       | 14,1                     |
| 0                        | 90,5                     |
| 90                       | 1,6                      |

Es fand mithin kein Leuchten statt, wenn die Oberfläche der Pho: stange gross genug war, um alles im Licht entbundene Sauerstoffgas z sorbiren; und hieraus folgt, dass die durch das Oleanderblatt im I begonnene Zerlegung der Kohlensäure sofort aufhört, nach das Blatt in absolute Finsterniss versetzt ist. verhalten sich mithin anders wie Wasserpflanzen, welche nach der Wal mung van Thieghem's\*) die im Sonnenlicht begonnene Zerlegun Kohlensäure noch eine Zeit lang in der Dunkelheit fortsetzen.

Ueber die grund.

Ueber die Wässerung der Gewächse aus dem Untergi Wässerung von A. Müller.\*) — Ausgangs Juni 1868, nach längerer anhalt wächse aus Trockenheit, wurde eine grössere Anzahl Erdproben in verschiedener dem Unter- von den Feldern des akademischen Experimentalgutes und von dem Vers garten zu Stockholm entnommen und der Wassergehalt derselben erm Durch eine Vergleichung der gestaltlichen Entwicklung der auf den einz Bodenarten gewachsenen Pflanzen mit dem für die tieferen Schichten selben Bodenarten gefundenen Wassergehalt erfährt man, dass dem nori Habitus der Pflanzen ein von der Oberfläche nach der Tiefe anfänglie bis zu 60 Cm. - schnell, dann langsamer zunehmender Wassergehal Bodens entspricht. Da nun die Oberfläche des Bodens durchschnittlich 1,5 Proc. Wasser enthielt, während sie beim Liegen an feuchter Luft 4,2 aufzunehmen vermochte, so musste die Wasserzufuhr allein aus den tie Dass an dieser Wässerung der Gewächse auc Schichten erfolgt sein. über 30 Cm. tiefen Bodenschichten Theil genommen haben, folgt aus Verkümmern von Klee und Timotheumgras an den Standorten dieser Pfla befand sich bereits 30 Cm. unter der Erdoberfläche felsiger, für die Wi undurchdringlicher Untergrund.

Ueber das

noch bestehen kön-

nen.

Ueber das Minimum von Wasser, bei welchem die P Minimum zen noch bestehen können, von E. Risler.\*\*) — Am 29. Juni bei welchem wurden acht Blumentopfe, jeder mit 28 Kilogr. Erde gefüllt und mit 1 die Pfianzen Weizen, Mais, Buchweizen, Erbsen, Wicken, Kartoffeln und rothen I

<sup>\*)</sup> Die landw. Versuchsstationen. Bd. XI. S. 168.

<sup>••)</sup> Archives des sciences phys. et natur., XXXVI, 27.

besät, resp. bepflanzt. Die Töpfe wurden zum Schutz gegen Regen in einem Gewächshause aufgestellt, doch so, dass sie den Sonnenstrahlen ausgesetzt waren. Durch Oeffnen der Fenster wurde für genügende Lufteireulation Sorge getragen. Der Wassergehalt der Erde betrug zu Anfang des Versuchs 9,8 Proc. Von Zeit zu Zeit wurden die Töpfe mit zugewogenen Mengen Wassers begossen.

Nachdem die Pflanzen einen gewissen Grad der Entwickelung erreicht hatten, liess der Verf. zu verschiedenen Malen den Wassergehalt des Bodens weit herabsinken, dass die Pflanzen zu kränkeln begannen. Durch eine Wägung erfuhr man, wie viel Wasser zu diesem Zeitpunkt im Boden noch withalten war. Nachstehende Tabelle enthält die Resultate dieser Versuche:

|            |                            | 15. Juli                            | 2                   | 7. Juli                              | 11                         | August                                 |                            |                                      | 1. 8                       | September               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|            | 7                          | 2 Proc.                             | l 5                 | 5 Proc.                              | -                          | chtigkeit de<br>19 Proc.               | 11                         | i<br>3 Proc.                         | ء اا                       | 9 Proc.                 |
|            | , ,                        |                                     |                     |                                      |                            | •                                      | 11 -                       | Gewächsh                             |                            | ° C.                    |
|            |                            | 26,7°                               |                     | 32.7°                                |                            | 24.8°                                  | 110 acs                    | 32,8°                                |                            | 26,4°                   |
| :en        | /                          | ,.                                  |                     | or einem                             | (n                         | ach einem<br>Regen)                    |                            | ,0                                   | l                          | ,-                      |
| ец         | =                          | <del></del>                         | 1                   | 1                                    | <u>ا</u><br>ده اا          | 1                                      | <u>اا</u>                  | <del></del>                          | يا                         | 1                       |
|            | Waccergehalt<br>des Bodens | Stand                               | sergehalt<br>Bodens | Stand                                | Wassergehalt<br>des Bodens | Stand                                  | Wassergehalt<br>des Bodens | Stand                                | Wassergehalt<br>des Bodens | Stand                   |
|            | 200                        | ì                                   | rge                 |                                      | 500<br>500                 |                                        | <b>200</b>                 |                                      | 202                        |                         |
|            | 2 2                        | der                                 | 188e                | der                                  | sse<br>8 E                 | der                                    | 88e                        | der                                  | 886<br>8 E                 | der                     |
|            |                            | Pflanzen                            | Wass<br>des         | Pflanzen                             | g &                        | Pflanzen                               | g &                        | Pflanzen                             | Ş a                        | Pflanzen                |
|            | Proc.                      |                                     | Proc.               | <u> </u>                             | Proc.                      |                                        | Proc.                      |                                      | Proc.                      |                         |
| ibe        | 12,55                      | Hinreichen-<br>de Feuch-<br>tigkeit | 8,13                | Blätter welk                         | 7,46                       | Blätter sehr<br>welk                   | _                          | _                                    | -                          | _                       |
| 1.         | —                          | -                                   | 11,08               | Binreichen-<br>de Feuch-<br>tigkeit. | 9,21                       | Hinreichen-<br>de Feuch-<br>tigkeit    | 10,27                      | Blätter welk                         | 6,50                       | Pflanzen<br>vertrocknet |
| • •        | 13,53                      | Hinreichen-<br>de Fench-<br>tigkeit | 10,12               | Blätter welk                         | 10,13                      | Blätter<br>frisch                      | 10,50                      | Hinreichen-<br>de Feuch-<br>tigkeit. | 6,70                       | Pflanzen<br>vertrocknet |
| zen        | 16,72                      | Hinreichen-<br>de Feuch.<br>tigkeit | 16,67               | Blätter ein<br>wenig welk            | 12,96                      | Blätter sehr<br>gesund                 | 13,00                      | Blätter sehr<br>gesund               | 7,80                       | etwas welk              |
| • • •      | 15,00                      | Hinreichen-<br>de Feuch-<br>tigkeit | 10,92               | Blätter welk                         | 10,78                      | Pflanzen<br>schimmlig                  | _                          | -                                    | _                          | _                       |
| ٠          |                            | Hinreichen-<br>de Feuch-<br>tigkeit | 12,44               | Blätter<br>schlaff                   | 12,01                      | Eben hin-<br>reichende<br>feuchtigkeit | 11,98                      | Beginnen<br>zu leiden                | 7,60                       | Pflanzen<br>welk        |
| <b>89.</b> | 1 3,00                     | Hinreichen-<br>de Feuch-<br>tigkeit | 11,70               | Blätter welk                         | 10,77                      | Blätter<br>vertrocknet                 | _                          | -                                    | -                          |                         |
| ken .      | 15,40                      | Hinreichen-<br>Feach-<br>tigkeit    | 11,40               | Blätter welk                         | 11,79                      | Blätter<br>vertrocknet                 | -                          | -                                    | _                          | -                       |

Das zulässige Minimum des Bodenwassers beträgt hiernach:

| Für | Buchweize  | en |  |  |     | 8 P | ro       |
|-----|------------|----|--|--|-----|-----|----------|
| u   | Kartoffeln |    |  |  | 9-  | -10 | >        |
| >   | Hafer .    |    |  |  | 10- | -11 | >        |
| ×   | Mais       |    |  |  | 11- | -12 | >        |
| *   | Erbsen .   |    |  |  |     | 12  | <b>»</b> |
|     | Wicken     |    |  |  |     | 19  |          |

Der Verf. fügt hierzu noch folgende Bemerkungen:

- 1. Das Minimum des für die Pflanzen nöthigen Wassers scheint dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft zu wechseln. So hatten am 27. Juli Ausnahme der Kartoffeln alle Pflanzen welke und herabhangende Blätter 5. August dagegen hatten, trotzdem die Erde trockner war als am 27. der Hafer, der Buchweizen und der Mais ein sehr frisches Ansehen wi gewonnen.
- 2. Das Minimum des nöthigen Wassers richtet sich ferner nach Entwicklungsstadium, in welchem sich die Pflanzen befinden. Keine Versuchspflanzen war aus der Periode der Blüthe herausgetreten. Der Wei für den Ende Juni eine zu späte Saatzeit ist, hatte sich mit Schin bedeckt.
- 3. Die Pflanzen gehen nicht auf ein Mal zu Grunde. Die Rübe z wenn sie durch Dürre leidet, versorgt eine Zeit lang ihre jungen Blätter Kosten der unterirdischen Organe mit Wasser.

Lieber Wasserverdunstong durch die

Ueber Wasserverdunstung durch die Pflanzen, von H. M: Davy.\*) - Eine Anzahl Blumentopfe wurde mit Gartenboden gefüllt, j Topf mit einer anderen Pflanze bestellt und die Oberfläche des Bo Pflanzen. mit einer 1 Cm. hohen Schicht von Haferspreu bedeckt; ein im Uebr ganz ebenso beschickter Topf blieb ohne Pflanze. Sämmtliche Töpfe wu inmitten eines Rasenstückes so tief eingegraben, dass sie mit dem letzt gleiche Oberfläche hatten. Bei Beginn des 10 Tage — bis zum 29. 1868 — dauernden Versuches erhielten die gewogenen Töpfe ein bestim Quantum Wasser. Aus dem Gewichtsverlust erfuhr man die durch B und Pflanze verdunstete Wassermenge und nach Abzug des vom pflanzenl Topf evaporirten Wassers das von den Pflanzen allein transpirirte Wa quantum. Nachstehend die Resultate:

<sup>\*)</sup> Journ. d'agricult. prat. 1869. Bd. II. S. 234.

| Namen der Pflanzen                | Höhe<br>der<br>Pflanzen<br>Om. | vom 1. bis 5.<br>Tag nach de | tes Wasser<br>vom 6. bis 10.<br>m Begiessen<br>r. | Mittlere<br>Verdunstung<br>pro Tag.<br>Gr. |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| äume mit immergrünen<br>Blättern. |                                | !                            |                                                   |                                            |
| tholder                           | 60                             | 336,2                        | 277,9                                             | 61,4                                       |
|                                   | 62                             | 176,0                        | 147,4                                             | <b>32,3</b>                                |
|                                   | 40                             | 150,0                        | 113,5                                             | 26,3                                       |
|                                   | 46                             | 236,9                        | 168,0                                             | 40,5                                       |
|                                   | 25                             | 203,1                        | 178,6                                             | 38,2                                       |
| II. Sträucher.  a prunifolia      | 59                             | 264,0                        | 235,0                                             | 49,9                                       |
|                                   | 28                             | 197,1                        | 179,6                                             | 87,6                                       |
|                                   | 27                             | 258,9                        | 158,6                                             | 41,7                                       |
|                                   | 45                             | 358,8                        | 351,4                                             | 71,0                                       |
| Krautartige Gewächse. ium nkbohne | 27                             | 251,8                        | 19,4                                              | 27,1                                       |
|                                   | 20                             | 306,6                        | 180,0                                             | 48,7                                       |
|                                   | 10                             | 367,8                        | 316,9                                             | 68,5                                       |

Jeber die Wasserverdunstung einiger Kulturpflanzen führte Beseichnets) im Sommer 1868 Versuche aus. Hierzu dienten Bechergläser Wasserverdunstung 5 Cm. Höhe und 10 Cm. lichter Weite, jedes gefüllt mit 1000 Gr. einiger Kalckner Feinerde und begossen mit 100 Gr. Wasser. Es wurde mit fünf turpflanzen. enarten experimentirt: die für Gerste und Erbsen (1. Versuchsreihe) ste Erde wird als Quarzsandboden bezeichnet; Bohnen, Hafer und Wicken resuchsreihe) wuchsen in sandigem Lehm.

| Proc.  Wasserhaltende Kraft  Absorptionsvermögen für Phosphors | •      | diger Lehm<br>3,5<br>0,0825 |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| » Kali .                                                       | 0,1340 | 0,2130                      |
| » » Ammonial                                                   | 0,4080 | 0,3850                      |
| Mechanische Zusammensetzung:                                   |        |                             |
| Staubfeiner Thon                                               | 17     | 57                          |
| Feiner Sand                                                    | 7      | 28                          |
| Streusand                                                      | 76     | 15                          |

Der sandige Lehm enthielt 28 Proc. kohlensauren Kalk und 4,5 Proc. ische Substanz. Der Quarzsandboden wurde mit etwas Superphosphat, ersaurem Kali und schwefelsaurer Magnesia gedüngt.
Durch Einsetzen der Gläser in Holzkisten von derselben Höhe und durch

ben mit Moos wurde die Einwirkung von Licht und Wärme möglichst
 Bodenoberflächen beschränkt; bei dem Aufstellen der Kisten wurde

Annalen der Landwirthschaft. Bd. 54. S. 259.

darauf Bedacht genommen, dass Licht und Luft zu sämmtlichen Gläse gewogen und durch Wasserzusatz die Anfangsgewichte wieder hergestellt. Der Gewichsverlust ergab jedesmal die Menge des durch Pflanzen und Boden verdunsteten Wassers (A+B). Um das von dem Boden allein verdunstete Wasserquantum (B) zu erfahren, wurden für jede Versuchsreihe 2 Gläser von denselben Dimensionen und mit derselben Füllung, aber ohne Pflanzen aufgestellt, zugleich mit den bewachsenen Gläsern gewogen und nach Bedürfniss auf ihren ursprünglichen Wassergehalt gebracht. (A+B)-B=A, d. Menge des durch die Pflanzen allein transpirirten Wassers.

Vor den mit Pflanzen bestandenen beiden Bechergläsern der 1. Versuchereihe war das eine mit einer Pflanze der zweizeiligen Sommergerste, das andere mit einer Pflanze der gemeinen gelben Futtererbse bestellt worlen. Der Versuch dauerte vom 24. Juni, d. h. von dem Tage, an welchem die Pflänzchen die Erddecke durchbrachen, bis zum 23. August. An dem letzteren Tage konnte die Entwicklung der Erbsenpflanze als abgeschlossen betrachtet werden. Es waren 2 Schoten mit mehreren völlig ausgebildeten Samen und 1,5 Gr. lufttrockne Pflanzenmasse producirt worden.

Die Gerstenpflanze hatte eine Höhe von 60 Cm. erreicht; die unteren Blätter waren abgestorben, das Endblatt und der Stengel grün; die Aehre war unvollkommen mit geringem Körneransatz. Das Gewicht der lufttrocknen Pflanze betrug 1,2 Gr.

Verdunstet waren während dieser Vegetationszeit

von einer Gerstenpflanze 249 Gr., ,, ,, Erbsenpflanze 466 ,, Wasser.

Zu der 2. Versuchsreihe gehören ein Glas mit einer Pflanze der rothen Buffbohne und 2 Gläser mit resp. je 2 Futterwicken- und Haferpflanzen. Der Versuch begann mit dem 20. Juli und wurde beendet am 28. October.

Die Bohnenpflanze hatte die verschiedenen Entwicklungsstadien normal durchlaufen, eine Höhe von 50 Cm. erreicht, 6 dreizählige Blätter, 2 vollständig ausgebildete Hülsen mit 8 Samen und mehrere verkümmerte Hülsenansätze geliefert. Geerntet wurden an lufttrockner Substanz 9 Gr. Samen, 19 Gr. Stroh und 5 Gr. Wurzeln. Die beiden Haferpflanzen waren bis zum Ende der Stockbildungsperiode gelangt; sie bestanden aus 15 Halmtrieben mit je 4—6 Blättern; die Höhe von der Stengelbasis bis zur äussersten Blattspitze betrug 50 Cm. Die oberirdischen Pflanzentheile wogen frisch 27 Gr., die Wurzeln 2,5 Gr. Weniger kräftig war der Habitus der beiden Wickenpflanzen: die eine von ihnen hatte 3 Blättchen durch Insectenfrasseingebüsst; es hatten sich wiederholt neue Stengeltriebe gebildet, währen die älteren theilweise verwelkten; bei der Ernte resultirten 22 grüne Blätte mit 6 bis 14 Fiederblättchen und zahlreiche Wickelranken; die Höhe betru 35 Cm. An grünen oberirdischen Organen wurden 4 Gr., an luftrocknen Wurzeln wurde 1 Gr. geerntet.

Es hatten während der Dauer des Versuchs verdunstet

eine Bohnenpflanze 1040 Gr., zwei Wickenpflanzen 504 " zwei Haferpflanzen Wasser. 888 "

Der Verf. macht zum Schluss darauf aufmerksam, dass die Kenntniss durch verschiedene Vegetabilien evaporirten Wassermengen ein praktisches eresse hat, insofern bei einem rationellen Fruchtwechsel nicht blos auf ungleiche Nahrungsbedürfniss, sondern auch auf die ungleiche Transation der Kulturpflanzen Rücksicht zu nehmen sei.

Ueber die Wasserverdunstung durch die Pflanzen, von P. Ueber die hérain.\*)

dunstang durch die

- 1. Ein Weizenblatt im Gewicht von 0,390 Gr. wurde mit Hülfe eines geltenen Korkes in einem gewogenen Reagirglase befestigt und hierauf der Pflanzen. wirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt. Derartige Expositionen fanden i, jede in der Dauer einer halben Stunde, statt. Aus der Gewichtszunahme Böhre erfuhr man die Menge des durch das Blatt evaporirten Wassers, waren dies resp. 0,141, 0,130, 0,121 Gr. Die Wasserverdunstung durch : Weizenblatt setzte sich also fast mit gleicher Stärke fort, trotzdem eine ht unbedeutende Menge tropfbar flüssigen Wassers in der Röhre sich anammelt hatte. Als man dasselbe Experiment mit einem Baumwollendochte, ssen eines Ende in Wasser getaucht war, anstellte, fand man nach Stunden 0,086 Gr. Wasser in der Versuchsröhre, und diese Menge blieb unrändert dieselbe bei einer weiteren vierstündigen Insolation. Hieraus folgt:
- Die Wasserverdunstung vollzieht sich bei den Pflanzen iter ganz anderen Bedingungen, als bei einem leblosen Körer; denn sie setzt sich fort in einer mit Wasserdampf gesätgten Atmosphäre.c
- 2. Art der Pflanze und Alter der Blätter üben zwar einen unverkennaren Einfluss auf die Menge des durch die Pflanzen transpirirten Wassers us; der wirksamste Verdunstungsfactor aber ist ceteris paribus das Licht, wie sich aus folgender Tabelle ergiebt:

<sup>&</sup>quot;) Compt. rend. Bd. 69. S. 381.

Menge des in einer Stunde durch die Blatter evaporirten Was

| Pflanzenart    | Versuchs-<br>bedingungen                      | Tem-<br>pera-<br>tur<br>° C. | Blatt-<br>gewicht       | Gewicht des gesam- melten Wassers | Bì<br>d |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1. Exp. Weizen | Sonnenschein<br>Diffuses Licht                | 28<br>22                     | 2,410<br>1,920          | 2,015<br>0,340                    |         |
| 2 Exp. Gerste  | Finsterniss<br>Sonnenschein<br>Diffuses Licht | 22<br>19<br>15               | 3,012<br>1,510<br>1,215 | 0,042<br>1,120<br>0,210           |         |
| 3 Exp. Weizen  | Finsterniss Sonnenschein                      | 16<br>22<br>16               | 1,342<br>1,850<br>2,470 | 0,032<br>1,330<br>0,070           |         |
| 4. Exp. Weizen | Sonnenschein<br>Diffuses Licht<br>Finsterniss | 25<br>22<br>22               | 1,750<br>1,810<br>1,882 | 1,320<br>0,110<br>0,015           |         |
| 5. Exp. Weizen | Sonnenschein                                  | 15<br>15                     | 0,171<br>0,171          | 0,168<br>0,001                    |         |
| 6. Exp. Weizen | Sonnenschein<br>Sonnenschein                  | 4<br>15                      | 0,170<br>0,180          | 0,185<br>0,170                    |         |

In den 3 letzten Experimenten war die Versuchsröhre von ein der umgeben, durch welchen bei No. 5 Wasser von 15°, bei No Eis gekühltes Wasser, bei No. 7 eine athermane Alaunlösung eire ergiebt sich aus diesen Versuchen, dass die Wasserverdunstur die Pflanzen hauptsächlich durch das Licht bedingt v die Richtigkeit dieses bereits 1748 und 1749 von Guettarderkann spricht namentlich Versuch No. 6: In der von Eiswasser umgebe verdunstete das Weizenblatt ein Wasserquantum, welches bedeuf sein Eigengewicht und grösser, als die unter gewöhnlichen Beevaporirte Menge war, ohne Zweifel deshalb, weil der ausgehaucht dampf besser verdichtet wurde.

3. Um zu erfahren, ob die leuchtenden Strahlen, welche vor Zerlegung der Kohlensäure durch die grünen Pflanzenorgane be in gleicher Weise für die Wasserverdunstung wirksam sind, wurde Pflanzen sitzende Blätter in eine an Kohlensäure reiche Atmosphischlossen und die Versuchsröhren mit Cylindern umgeben, welche Flüssigkeiten enthielten.

Folgendes waren die Resultate:

| Der Umhüllungscylinder enthielt:                      | Menge der in einer<br>Stunde zerlegten<br>Kohlensäure.<br>Ce.                                   | Menge des in einer<br>Stunde evaporirten<br>Wassers.<br>Gr. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Colha T z                                             | Gewicht des Weizen-<br>blattes 0,180 Gr.<br>Kohlensäuregehalt der<br>Luft 38,8 Proc.            | Gewicht des Weizen-<br>blattes 0,175 Gr.                    |
| Gelbe Lösung von neutralem chrom-<br>surem Kali       | 7,7                                                                                             | 0,111                                                       |
| Blate Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd - Ammoniak | 1,5                                                                                             | 0,011                                                       |
| Violette Lösung von Jod in Schwefel-<br>kohlenstoff   | 0,3                                                                                             | 0,000                                                       |
| Rothe Lösung von Carmin in Am-                        | Temperatur 37°.<br>Gewicht des Blattes<br>0,172 Gr.<br>Kohlensäuregehalt der<br>Luft 22,2 Proc. | Temperatur 38°.<br>Gewicht des Blattes<br>0,172 Gr.         |
| moniak                                                | 15,1                                                                                            | 0,161                                                       |
| Grüne Lösung von Chlorkupfer .                        | Das Blatt hauchte aus:                                                                          | 0,010                                                       |

Hieraus schliesst Verf., dass die leuchtenden Strahlen des Specum's nicht blos die Zerlegung der Kohlensäure, sondern auch die Wassererdunstung durch die Blätter vor allen anderen Strahlen beänstigen.

Die Vegetation des Tabaks unter einer Glasglocke und an Die Vegetaeier Luft, von Th. Schlösing.\*) — Vier Tabakpflanzen wurden, als tion des Tabak einer durchschnittliches Trockengewicht von 8 Gr. erreicht hatten,\*\*) in bake bet geneso viel Töpfe verpflanzt, deren jeder mit 50 Litern einer gleich zusammegesetzten, mit Wasser gesättigten Erde gefüllt war. Ueber Pflanze A. Irde eine Glasglocke gestülpt, welche auf einem Zinkbehälter ruhte und i einem Durchmesser von 53 Cm. eine Höhe von 85 Cm. hatte. Das Volume der eingeschlossenen Atmosphäre betrug 200 Liter, erneuert wurde diebe durch einen beständigen Luftstrom, welcher einige Hunderttheile Kohsäure enthielt und in der Weise regulirt wurde, dass binnen 24 Stunden Liter die Glocke passirten. Nachdem ein vollständiger Verschluss hertellt war, repräsentirte das an den Wandungen der Glocke verdichtete in dem Zinkbassin angesammlte Wasser die Transpiration durch die anze. Die Pflanzen B, C, D dienten zur Bestimmung der an freier Luft

**<sup>7)</sup> Compt. rend.** Bd. 69. S. 353.

Ermittelt aus dem Gewicht von anderen, gleich entwickelten Pflanzen.

stattfindenden Transpiration. Die Menge des von diesen Pflanzen evapori Wassers wurde in der Weise ermittelt, dass die Verdunstung durch Bodenoberfläche mittelst aufgekitteter Deckel ausgeschlossen und die M des zum Begiessen verwendeten Wassers vom Beginn des Versuches an I wurde. Nachdem jede der vier Pflanzen 12 Blätter ausgebildet hatte, v der Versuch beendigt; weil die Höhe der Glasglocke für ein weiteres W thum der Pflanze A unzureichend war. Alle 4 Pflanzen hatten wä dieser Zeit fortwährend die Kennzeichen der besten Gesundheit bewahr

|                                                                  |  | Pflanze A. | Im Mittel<br>der Pflanzen<br>B, C, D. |
|------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------------------------------|
| Menge des verdunsteten Wassers .<br>Gewicht der trocknen Blätter |  | •          | 23,3 Liter.<br>37,4 Gr.               |

Zieht man von dem Erntegewicht die 8 Gr. des Anfangsgewichte so erhält man als Gewichtszunahme für die Pflanze A 40 Gr., für die D schnittspflanze der Töpfe B, C, D 29,4 Gr. Es waren mithin auf 1 Liter porirten Wassers producirt worden von

$$A = \frac{40}{7,9} = 5,1 \text{ Gr.},$$

 $A \frac{40}{7,9} = 5,1 \text{ Gr.},$  von B, C, D im Mittel  $\frac{29,4}{23,3} = 1,3 \text{ Gr. Trockensubstanz.}$ 

100 Theile Trockensubstanz gaben

| A.                              |        | B, C, D. |
|---------------------------------|--------|----------|
| Rohasche 13,0                   |        | 21,8     |
| 100 Theile Rohasche enthielten: | A.     | B, C, D. |
| Kali                            | . 23,4 | 0 19,00  |
| Kalk                            | . 30,7 | 6 31,48  |
| Magnesia                        | . 3,6  | 5 3,93   |
| Eisenoxyd                       | . 0,6  | 5 0,99   |
| Phosphorsaure                   | . 3,6  | 8 1,89   |
| Schwefelsäure                   | . 6,1  | 4 5,36   |
| Chlor                           | . 6,5  | 10,21    |
| Kieselsäure und Sand .          | . 4,5  | 9 10,76  |
| Kohlensäure                     | . 23,0 | 0 19,25  |

Da die Aschenprocente einer unter normalen Verhältnissen wachse Tabakpflanze in der Zeit vor der Blüthe wenig schwanken, so kann den ursprünglichen Gehalt an Rohasche ebenfalls zu 21,8 Proc. annehmer folgende Berechnung aufstellen:

|                                           | Blätter von<br>A.           | Blätter vo<br>B, C, D           |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Rohasche am Schluss des Versuches         | $\frac{13,48}{100} = 6,24$  | $\frac{21,8 \cdot 37,4}{100} =$ |
| > > Beginn > >                            | $\frac{21,8.8}{100} = 1,74$ | =                               |
| Zunahme an Rohasche während des Versuches | 4,50 Gr.                    | 6,41 Gr.                        |

Von diesen Zahlen ist die Kohlensäure mit  $^{1}/_{5}$  in Abzug zu bringen; man erhält dann:

| Menge der während des Versuches in die Blätter | A.                      | B, C, D.                 |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| gelangten Mineralstoffe                        | 3,6 Gr.                 | 5,1 Gr.                  |
| Verhältniss zwischen der Zunahme an Mineral-   | 2 6                     | E 1                      |
| stoffen und der Gesammtzunahme                 | $\frac{0.0}{40} = 0.09$ | $\frac{5,1}{29,4}=0,174$ |

Die unter der Glocke producirte Trockensubstanz hatte mithin nur die Hälfte von den Aschenbestandtheilen erfordert, welche bei der Vegetation an freier Luft aufgenommen waren.

Es enthielten ferner 100 Theile Trockensubstanz der Blätter:

| Nähere organische Bestandtheile.        | A.    | B, C, D. |
|-----------------------------------------|-------|----------|
| Nicotin                                 | 1,32  | 2,14     |
| Oxalsäure .                             | 0,24  | 0,66     |
| Citronensäure   als Anhydride berechnet | 1,91  | 2,79     |
| Aepfelsäure                             | 4,68  | 9,48     |
| Pectinsäure, bei 100° getrocknet        | 1,78  | 4,36     |
| Grünes Harz                             | 4,00  | 5,02     |
| Cellulose                               | 5,36  | 8,67     |
| Stärkmehl                               | 19,30 | 1,00     |
| Proteïnkörper                           | 17,40 | 18,00    |
|                                         |       |          |

Aus dieser Tabelle erfährt man, dass Pflanze A im Vergleich mit B, C, D kaum die Hälfte von organischen Säuren enthielt. Der Gehalt an Harz und Cellulose differirt weit weniger. Von Proteinstoffen wurden fast die gleichen Mengen in beiden Sorten von Blättern gefunden, während unter der Annahme eines constanten Verhältnisses zwischen Stickstoff und Phos-Phorsäure die Blätter von A weit reicher an Eiweisskörpern hätten sein sollen. Das Stärkmehl endlich ist in den Blättern von A bis zu einer ganz aussergewöhnlichen Höhe angesammelt. Eine grössere Anzahl von Analysen ergab stets eine nur geringe Menge von Amylum in den Tabaksblättern, während in Pflanze A fast 1/5 der Trockensubstanz aus diesem Kohlehydrat bestand. Diese letztere Thatsache erklärt Verf. im Einblang mit den Forschungen von H. v. Mohl, Naegeli, Gris, Sachs u. A. in folgender Weise: Die unter normalen Verhältnissen vegetirende Tabaks-Pflanze nimmt die Mineralstoffe nach Maassgabe ihres Bedürfnisses auf, während gleichzeitig das anfänglich gebildete Stärkmehl in andere stickstofflose Körper (hauptsächlich Säuren) umgewandelt wird. Wird aber die Transpiration durch die Blätter in erheblicher Weise beschränkt und tritt in Folge dessen ein Mangel an Aschenbestandtheilen ein, so bleibt ein Theil des ursprünglichen Stärkmehls ohne Verwendung für die weiteren Metamor-Phosen, und es hat nichts Ueberraschendes, wenn man diesen Körper in der Pflanze angehäuft findet.

Ueber die Rolle des Milchsaftes bei Morus alba.

Ueber die Rolle des Milchsaftes bei Morus alba L., von R. Faivre.\*) - Der Milchsaft ist kein transitorisches Produkt; er findet sich das ganze Jahr hindurch in Stamm und Wurzeln. In den absterbenden Organen verschwindet er allmälig. An der Basis der Knospen ist er sehr reichlich vorhanden; in den Blättern tritt er vorzugsweise im Blattsaum auf. Mit der Entfaltung der Knospen nimmt der Milchsaft in den Zweigen bedeutend ab. Stecklinge von solchen Zweigen mit sich entfaltenden Knospen, in denen der Milchsaft theilweise consumirt war, wuchsen nicht. Wurde die Rinde eines Zweiges durch Ringelschnitte in einzelnen Querzonen entfernt, so entwickelten sich die Augen einer stehen gebliebenen Rindenzone in dem Verhältniss zur Grösse der stehen gebliebenen Rinde. Gar nicht entwickelten sich die Augen, wenn man vor ihrer Entfaltung die Rinde in ihrer nächsten Umgebung gänzlich entfernte. Dass die Blätter vorzugsweise die Behälter für den Milchsaft bei einem jungen Zweige sind, geht daraus hervor, dass reichlich Milchsaft austritt, wenn man einen beblätterten Zweig quer durchschneidet; entfernt man dagegen schnell die Blätter und schneidet darauf sofort den Zweig durch, so tritt nur eine ungefärbte Flüssigkeit aus der Schnittsläche. Wenn man ferner im Sommer einen Blattstiel quer durchschneidet, so tritt aus dessen peripherischen Gewebeschichten reichlich weisser Milchsaft aus; entfernt man dagegen vorher den Blattsaum und macht nachher einen Querschnitt durch den Blattstiel, so fliesst aus der Schnittfläche keine gefärbte Flüssigkeit mehr.

Der im Winter entnommene Milchsaft enthält eiweissartige Substanzen, Zucker und Fett. Prof. Voigt am Lyceum zu Lyon hat 5—10 Proc. Traubenzucker im Milchsaft gefunden.

Diese Zuzammensetzung des Milchsaftes und sein Verhalten bei der beginnenden Vegetation führen den Verf. zu dem Schlusse, dass diese Flüssigkeit eine wesentliche Rolle bei der Ernährung spielt und dass sie keine blosse Excretion ist, obwohl sie vielleicht auszuscheidende Körper in sich aufnehmen kann.

| Ozalsāure,                                     | Studie upe                    | r ale Zuckerrube,                        | AOD TATE       | nay.     | rortse        | tzung. | <del></del> | ım   |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------|---------------|--------|-------------|------|
| krystallisir-                                  | Mittel mehrerer H             | Bestimmungen wurden                      | gefunder       | ι:       |               |        |             |      |
| barer und un-<br>krystallisir-<br>barer Zucker |                               | · ·                                      | für d<br>Wurze |          | für<br>Blatts |        | für<br>Blät |      |
| in den ober-                                   | krystallisirbarer Zu          | ıcker                                    | 12,00 I        | roc.     | 0,25          | Proc.  | 0,00P       | roc. |
| und unterir-                                   |                               | Fermentationsprobe .                     | 0,50           | *        | 2,72          | >      | 1,23        | >    |
| dischen Or-<br>ganen der<br>Zuckerrü-          | unkrystallisirbarer<br>Zucker | Probe mit Natron-<br>lauge (Ueberführung | ·              |          | ·             |        | ·           |      |
| benpfianze.                                    | Ziuckei                       | in Glucinsäure)                          | 0,70           | <b>»</b> | 3,62          | >      | 1,64        | •    |
| paner.                                         |                               | Fehling'sche Probe                       | 0,54           | >        | 3,25          | >      | 1,45        | •    |
|                                                | Oxalsaure (freie un           | nd an Kalk gebundene)                    | 0,22           | <b>)</b> | 0,43          | *      | 1,86        | •    |
|                                                | spec. Gewicht                 |                                          | 1,0600         | ) »      | 1,023         | 3 »    | 1,025       |      |
|                                                |                               | d. Saftes (Soleil'scher                  |                |          |               |        | •           |      |
|                                                | Apparat)                      |                                          | 74,00          | )        | 3,6           | •      | 0,5         | •    |
|                                                |                               |                                          |                |          |               |        |             |      |

<sup>\*)</sup> Compt. rend. Bd. 68. S. 767.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst, S. 754.

rnach kommt die relativ grösste Menge von unkrystallisirbarem n den Blattstielen vor. Derselbe besteht, wie man aus dem Dremögen schliessen kann, wahrscheinlich aus 2 Zuckerarten, welche risirten Lichtstrahl nach entgegengesetzten Richtungen ablenken. nnung ist bisher noch nicht geglückt. Oxalsäure enthalten die chtmal, die Blattstiele zweimal so viel, als die Wurzeln. Verf. sieht Resultaten einen neuen Beleg für seine schon früher aufgestellte ng, dass die Oxalsäure eines der ersten Umwandelungse der atmosphärischen Kohlensäure ist, und dass der des krystallisirbaren Zuckers diejenige des unkrybaren Zuckers voraufgeht.

er die wahrscheinliche Umwandlung der Weintrauben- Ueber die in Zucker, von A. Petit.\*) - Blätter, Ranken und Trauben des wahrschein-:s enthalten in den verschiedenen Entwickelungsstadien beträchtgen freier Säure, welche in den Blättern eine Höhe von 13 bis 16 der Weinichen kann, und welche in den grünen Trauben beinahe doppelt traubenist, wie in den reifen Trauben. Neben der Säure findet man ım reichsten daran sind die jungen Blätter — 20 bis 30 p. m. chst die bereits gelben, aber noch nicht vertrockneten Blätter der suben, während die grünen Blätter der reifen Trauben weniger und r der grünen Trauben am wenigsten Zucker enthalten. Noch ganz eren im Gewicht von 1 bis 1,5 Gr. ergaben 36 bis 37 Gr. freie Säure ckt als Weinsäure) pro Liter Saft bei einem Trockensubstanz-1 58 Gr. Völlig reife Beeren derselben Traubensorte wogen 2 bis Menge der freien Säure war auf 5 bis 6 Gr. im Liter Saft verier Gehalt an Gesammttrockensubstanz hatte dagegen eine Steige-1ren. Eine weitere Aufnahme von Basen während der Periode des urde nicht beobachtet, eine Sättigung der freien Säure hatte somit gefunden.

- s Verschwinden der Säure und die stufenweisen Umbildungen in den en erklärt der Verf. in folgender Weise:
- e Blätter, indem sie aus den Elementen der Kohlensäure und des Cellulose bilden, setzen Sauerstoff in Freiheit. Dieser Sauerstoff die Cellulose in Weinsäure:

$$\underbrace{C_{12} \widehat{H}_{10} O_{10}}_{\text{Cellulose}} + O_{14} = \underbrace{C_{8} \ \underline{H}_{4} O_{10}, \ 2HO}_{\text{Cellulose}} + 4 \ CO_{2} + 4HO.$$

der unreifen Traube findet sich eine färbende Substanz, welche nitrat reducirt. Dieser Körper entzieht der Weinsäure Sauerstoff sie in Aepfelsäure über nach der Formel:

$$C_8 H_4 O_{10}, 2HO - 2O = C_8 H_4 O_8, 2HO.$$

Rd 69 8 750

pt. rend. Bd. 69. S. 760.

3. Die Umwandlung der Aepfelsäure endlich in Zucker liesse sich durch folgende Gleichung ausdrücken:

$$2(C_8 H_4 O_8, 2HO) - 4CO_2 = C_{12} H_{12} O_{12}$$
.

Chemische Untersuchungen über das Reifen der Weintratben, von C. Neubauer.\*) — Diese Untersuchungen erstrecken sich auf:

I. die gestaltlichen und chemischen Veränderungen, welche die Trauben beim allmäligen Reifen erfahren;

II. die Zusammensetzung der Beeren von geknickten Trauben gegenübe normal entwickelten Beeren desselben Standortes;

III. die Veränderungen, welche die Trauben bei der sog. Edelfäule aleiden.

In Betreff der Untersuchungsmethode verweisen wir auf das Original unwenden uns sofort zur Wiedergabe der Resultate.

| Ueber die      | Ι.    | Ueb | 0 r | die  | Veran   | derunge  | n der   | Trauben    | während | der Pe |
|----------------|-------|-----|-----|------|---------|----------|---------|------------|---------|--------|
| Veränderun- ri | o d e | des | Re  | ifen | s geben | folgende | Tabelle | n Aufschlu | 38:     |        |
| genderTran-    |       |     |     |      | . 0     |          |         |            |         |        |
| ben während    |       |     |     |      |         |          |         |            |         |        |
| der Periode    |       |     |     |      |         |          |         |            |         |        |

des Relfens. \*) Die landw. Versuchsstationen. Bd. XI. S. 416.

| ł                            |        |       |            |        |        |        |       |       |       |       |      |       |        |       |       |       |       |        |   |       |         |       |       |       |       |       |        |       |         |
|------------------------------|--------|-------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|
| •                            |        |       |            |        |        |        | ,     | l se  | im    | ila   | tio  | יטי מ | nđ     | En    | n X i | ru    | ng.   |        |   |       |         |       |       |       |       |       |        |       | 281     |
| 22. Oct.                     |        | ł     | 1          | 1,0452 | 1      | 1      | Proc  | 92,0  | 4,96  | 93,02 | 6,08 |       | 17.861 | 0.592 | 0.256 | 2,328 | 0,534 | 21,571 |   | 3,384 | (0,093) | 1,774 | 0,301 | 0,058 | 0,000 | 6,077 | 72,352 | 0,070 | 0,413*) |
| 12. Oct.                     | 73,3   | 96,21 | 8,78       | 1,2592 | 1,1354 | 1,109  | Proo. | 94,86 | 5,14  | 94,36 | 5,64 |       | 18,632 | 0,943 | 0,246 | 2,001 | 0,597 | 22,422 |   |       |         |       |       |       |       |       |        | 0,083 |         |
| 5. Oct.                      | 116,85 | 96,34 | 3,66       | 1,6348 | 1,4835 | 1,102  | Proc. | 94,97 | 5,03  | 18,40 | 5,19 |       | 16.907 | 0.816 | 0.232 | 1.377 | 0,573 | 19,905 | • | 3,414 | (0,081) | 1,029 | 0,395 | 0,013 | 0,30  | 5,185 | 74,910 | 0,087 | 0,378   |
| 28. Sept.                    | 9,761  | 24,96 | 8,53       | 1,7089 | 1,5649 | 1,092  | Proc. | 95,39 | 4,61  | 95,15 | 4,85 |       | 17.478 | 0.805 | 0,232 | 1.462 | 0,530 | 20,507 |   | 3,099 | (0,077) | 00,   | 0,429 | 0,000 | 0,302 | 4,850 | 74,643 | 0,074 | 0,327   |
| 17. Sept.                    | 85,73  | 96,91 | 8,09       | 1,4443 | 1,3178 | 1,096  | Proc. | 95,10 | 4,90  | 94,83 | 5,17 |       | 18.431 | 0.052 | 0,250 | 0.842 | 0,471 | 20.946 | • | 3,326 | (0,083) | 1,075 | 0,475 | 810,0 | 0,273 | 5,173 | 73,881 | 690'0 | 0,334   |
| 7. Sept. 17. Sept. 28. Sept. | 137,6  | 91,16 | 20,5       | 1,3359 | 1,2427 | 1,075  | Proc. | 94,85 | 5,15  | 95,03 | 4,97 |       | 11.966 | 1,197 | 0,229 | 0,963 | 0,423 | 14.778 |   | 3,232 | (0,088) | 1,100 | 0,384 | 0,017 | 0,237 | 4,970 |        | 0,064 |         |
| 17. Aug. 28. Aug.            | 70,8   | 95,48 | 4,53       | 0,9257 | 0,8639 | 1,0715 | Proc. | 94,68 | 5,32  | 94,64 | 5,36 |       | 8 155  | 1,973 | 0.198 | 1,364 | 0.386 | 12,076 |   | 3,189 | (0,080) | 1,369 | 0,538 | 0,015 | 0,248 | 5,359 | 82,565 |       | 0,237*) |
| 17. Aug.                     | 60,3   | 96,41 | 3,55<br>0. | 1,0507 | 1,0137 | 1,0365 | Proc. | 91,23 | 8,77  | 95.98 | 2,00 |       | 9 951  | 200   | 0,147 | 0,543 | 0.369 | 6,156  |   | 4.663 | (0,130) | 1,697 | 0,430 | 0,016 | 902,0 | 7,017 | 86,827 | 0,057 | 0,2371) |
| 7. Juli 9. Aug.              | 39,9   | 94,39 | 5,61       | 1,0634 | 1,0334 | 1,029  | Proc. | 88,78 | 11,22 | 95,04 | 7,96 |       | 9680   | 900   | 0.903 | 0.386 | 0.354 | 4.697  |   | 5,333 | (0,154) | 1,764 | 0,643 | 0,017 | 0,201 | 7,958 | 87,345 | 0,068 | 0,217   |
| 7. Juli                      | 47,55  | 96,15 | 3,85       | 0,7295 | 0,7103 | 1,027  | Proc. | 83,45 | 11,55 | 95,26 | 7,24 |       | 0.599  | 9,675 | 0,991 | 0,386 | 0,382 | 4.266  |   | 4.393 | (0,123) | 1,992 | 0,580 | 0,021 | 0,257 | 7,243 | 88,491 | 0,053 | 0,257   |

ľ

| Juli 9. Aug. | 47,55 39,9                       |                 | 3,85 5,61 | 295   1,0634                              |                                         |                                     | 96. Proc.               |          |                      | 7,24 7,96 |                         | 968'0 665'0   |                                          |    | 0,382 0,354                                |                             |                           |   | _        | 1,992 1,704                       |             | 0,257 0,201 |                              | 491 87,345 | 0,052 0,068 |                    |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------|-----------|-------------------------|---------------|------------------------------------------|----|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|--------------------|
| 27. Juli     | <u>_</u>                         |                 | က         | 0,7295                                    | 0,7103                                  |                                     | Pro6.                   | 8=       | - 3                  |           |                         |               |                                          | -= |                                            | 4                           |                           | 4 | ું.<br>• |                                   | -           | Ö           | 2,5                          | 88,49      |             | ó<br>-             |
|              | Gewicht der ganzen Traube in Gr. | Beeren in Proc. | Kämme »   | Durchschnittl. Gewicht einer Beere in Gr. | Durchschnittl. Volum einer Beere in Cc. | Specifisches Gewicht der Beeren . » | Dulan (Danna cha Vomes) | emno ner | Saftmenge der Beeren | Bes       | Lösliche Bestandtheile: | Fruchtzucker. | Freie Saure ausgedr. als Weinsäurehydrat | •  | Mineralbestandtheile  Mineralbestandtheile | Summa der löslichen Körper. | Unlösliche Bestandtheile: |   | er Kerne | To SO. listiche organische Stoffe | neile der S | _           | Summa der unlöslichen Körper | Wasser     |             | Kali (incl. Kerne) |

<sup>\*)</sup> Aus dem gefundenen Stickstoffgehalt nach dem Verhältniss 15,5:100 berechnet. Schwefelsaure von 2 Proc.

<sup>5)</sup> Spur von Erweichung. 2) Erweichung. 3) Beeren noch ganz getüllt. Edel-•) Faul und geschimmelt.

| •                                         |          |          | •                |          |        |          |          |           |                                                |         |          |            |
|-------------------------------------------|----------|----------|------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|------------------------------------------------|---------|----------|------------|
|                                           | 17. Juli | 30. Juli | 30. Juli 3. Aug. | 13. Aug. |        | 27. Aug. | 3. Sept. | 10. Sept. | 20. Aug. 27. Aug. 3. Sept. 10. Sept. 21. Sept. | 1. Oct. | 13. Oct. | <b>282</b> |
| Gewicht der ganzen Traube in Gr.          | 7,88     | 121,67   | 127,4            | 123,62   | 144,3  | 172,2    | 157,5    | 189,0     | 154,1                                          | 119,65  | 62.485   |            |
| Beeren in Proc.                           | 96,95    | 97.56    | 96,96            | 96,91    | 97.26  | 98.06    | 98.06    | 98.53     | 98.03                                          | 98.21   | 98.95    |            |
| Kamme                                     | 3,05     | 2,44     | 3,04             | 3,09     | 2,74   | 1,96     | 1,96     | 1,47      | 1,97                                           | 1,79    | 1,75     |            |
| Durchschnittl. Gewicht einer Beere in Gr. | 1,0941   | 1,2996   | 1,6861           | 1,6935   | 1,7002 | 2,5711   | 2,3056   | 2,4756    | 2,5075                                         | 2,0079  | 1,5883   |            |
| urchschnittl. Volum einer Beere in Cc.    | 1,0742   | 1,2691   | 1,6466           | 1,6453   | 1.6277 | 2,4187   | 2,1649   | 2,2817    | 2.2795                                         | 1,8370  | 1.4341   |            |
| Specifisches Gewicht der Beeren           | 1,0185   | 1,024    | 1,024            | 1,0293   | 1.0445 | 1,063    | 1,065    | 1,085     | 1.100                                          | 1,093   | 1,1075   |            |
|                                           | Proc.    | Proc.    | Proc.            | Proc.    | Proc.  | Proc.    | Proc.    | Proc.     | Proc.                                          | Prog.   | Pro      |            |
| Pulpa (Beeren ohne Kerne)                 | 92,79    | 93,48    | 94,20            | 95,24    | 95.39  | 96,43    | 96,56    | 97,07     | 97,60                                          | 97,41   | 96.26    |            |
| Feuchte Kerne                             | 7,21     | 6,52     | 5,80             | 4,76     | 4.61   | 3,57     | 3,44     | 2,93      | 2,40                                           | 2,59    | 3,74     |            |
| aftmenge der Beeren                       | 10,96    | 95,36    | 95,71            | 95,68    | 95,96  | 96,55    | 96,61    | 96,67     | 97,03                                          | 96,96   | 95,34    | As         |
| Unlösliche Bestandtheile und Kerne        | 3,99     | 4,64     | 4,29             | 4,32     | 4,04   | 3,45     | 3,39     | 3,33      | 2,97                                           | 3,10    | 4,66     | sim        |
| Lösliche Bestandtheile                    |          |          |                  |          |        |          |          |           |                                                |         |          | llat       |
| Fruchtzucker                              | 0,562    | 0,707    | 0,713            | 3,417    | 5.211  | 9,646    | 11,156   | 14,572    | 18,127                                         | 16,703  | 18.704   | ion        |
| Freie Säure, ausgedr. als Weinsäurehydrat | 2,427    | 2,614    | 2,600            | 2,608    | 2,178  | 1,231    | 1,274    | 0,892     | 0,770                                          | 0,708   | 0,850    | n n        |
| roteinsubstanzen                          | 0,446    | 0,378    | 0,433            | 0,316    | 0,306  | 0,461    | 0,486    | 0,439     | 0.561                                          | 0.693   | 0,615    | ad         |
| Nicht näher bestimmbare organ, Stoffe.    | 0,132    | .        | 0,224            | 0,252    | 0,159  | 0,762    | 0,519    | 0,641     | 0.524                                          | 1,159   | 9.414    | Er         |
| Mineralbestandtheile                      | 0,391    | 0,381    | 0,387            | 0,379    | 0,303  | 0,384    | 0,377    | 0,413     | 0.481                                          | 0,499   | 0.519    | nä         |
| Summa der löslichen Körper.               | 3,958    | .        | 4,357            | 6,972    | 8,157  | 12,484   | 13,812   | 16,957    | 20.463                                         | 19.767  | 23,102   | hra        |
|                                           |          |          | •                | •        |        |          |          |           |                                                |         | - ()-    | ng         |

1,794 (0,054) 0,640 0,024 0,364 0,278 3,100 77,133 0,083 0,857 0,635 1,159 0,499 19,767 1,707 (0,046) 0,800 0,016 0,212 0,235 0,524 0,524 0,481 20,463 2,245 (0,062) 0,723 0,011 0,209 0,145 3,333 0,061 0,061 0,453 0,641 0,413 16,957

2,147 (0,062) 0,926 0,013 0,144 0,161 3,891

2,462 (0,065) 0,999 0,022 0,373 0,184 4,040

2,198 (0,062) 0,866 0,016 0,178 0,191 3,449 84,067 0,057

2,626 (0,074) 1,226 0,024 0,241 0,205 4,322 88,706 0,060

2,656 (0,072) 1,113 0,018 0,324 0,134 4,295 91,348 0,062 0,082

2,830 (0,073) 1,213 0,016 0,373 0,203 4,635 --

1,728 (0,081) 1,520 0,011 0,447 0,286 3,992 92,050 0,050

Summa der unlöslichen Körper

Trockne Kerne
Asche der Kerne
Schalen und Cellulose in SOs unlöslich
Mineralbestandtheile der Schalen
In SOs lösliche organische Stoffe
Stickstoffhaltige Körper

Unlösliche Bestandtheile:

76,567 0,065 0,305

82,797 0,060 0,283

87,803 0,032 0,240°)

Phosphoragure | in den ganzen Beeren Kali . . . . | incl. Kerne . . . .

2,581 1,151 0,034 0,034 0,536 4,658 4,658 0,094 0,386<sup>3</sup>) 2,414 2,414 0,519 23,102

aine die vorstahend mitgetheilten Resultate auf 1000 Stück Beeren berechnet.

|                                           | )<br>!       | 1000 Diuga Missing - Desion summered cramme                                 | 2          |             |               | ·          |           |                  |                 |              |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------------|-----------------|--------------|
|                                           | 27. Juli     | 27. Juli   9. Aug.   17. Aug.   28. Aug.   7. Sept.   17. Sept.   28. Sept. | 17. Aug.   | 28. Aug.    | 7. Sept.      | 17. Sept.  | 28. Sept. | 5. Oct.          | 5. Oct. 12 Oct. | 22. Oct.     |
| Durchschnittl. Gew. v. 1000 Beeren in Gr. | 729,5        | 1063,4                                                                      | 1050,7     |             | 1835,9        | 1441,3     | 1708,9    | 1634,8           | 1259,2          | 1045,3       |
| Fruchtzucker                              | 4,4          | 9,6                                                                         | 23,7       |             | 159,9         | 266,2      | 298,7     | 276,4            | 234,6           | 186,7        |
| Freie Säure                               | 19,6         | 30,4                                                                        | 30,0       |             | 16,0          | 13,7       | 13,8      | 13,3             | 11,9            | 6,<br>6,0    |
| Proteinsubstanzen                         | 9,6<br>9,6   | 2, A<br>2, L                                                                | ٠,٠<br>٢,٠ |             | ည့်<br>ကို    | 9,6<br>-   | 0,46      | es S<br>ex       |                 | 2,50         |
| Mineralbestandtheile                      | , 0,<br>0 0, | , e.                                                                        |            |             | 5,7           | 6,9        | 9,1       | 4,6<br>4,6       | 7,5             | 5,43<br>5,63 |
| Summa der löslichen Stoffe                | 31,2         | 50,1                                                                        | 64,8       | 111,8       | 197,6         | 302,4      | 350,6     | 325,4            | 282,3           | 225,5        |
|                                           | 32.1         | 56,7                                                                        | 49.0       |             | 43.2          | 48.0       | 53,0      | 56,3             | 43,1            | 35,4         |
| Asche der Kerne                           | (6,0)        | (9,1)                                                                       | (1,4)      |             | (1,2)         | (1,2)      | (1,2)     | (1,3)            | (Oʻ1)           | (1,0)        |
| nose                                      | 14,6         | 8 6<br>8 6                                                                  | 17,8       |             | 14,7          | 15,5       | 17,1      | 16,8<br>8,6      | 15,2            | 18,5         |
| Mineralbestandthene                       | ,<br>,       | , o                                                                         | 2,4        |             | 3 6<br>5<br>4 | ک<br>پر    | ې<br>د د  | ,<br>,<br>,<br>, | Q 4             | ჯ.           |
| Stickstoff haltige Körper                 | 2,5          | 9,0                                                                         | 2,5        |             | , e.          | 6,4<br>0,0 | 5,2       | 0                | 6,4             |              |
| Summa der unlöslichen Stoffe .            | 52,9         | 84,6                                                                        | 73,7       | 49,7        | 76,5          | 74,7       | 82,9      | 84,8             | 71,2            | 63,5         |
| Wasser                                    | 645,4        | 928,7                                                                       | 912,2      | 764,2       | 8,1901        | 1067,2     | 1275,4    | 1224,6           | 7,506           | 756,0        |
| Phosphorsaure                             | 0,387        | 0,723                                                                       | 0,600      | 0,472 2,194 | 0,855         | 0,997      | 1,265     | 1,422 6,179      | 1,045           | 0,732        |

|                                           | 17. Juli | 30. Juli | 3. Aug.   | 13. Aug. | 13. Aug. 20. Aug. 27. Aug. | 27. Aug. | က     | 10. Sept. | Sept. 10. Sept. 21. Sept. | 1. Oct. | 13. Oct. |
|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------------------------|----------|-------|-----------|---------------------------|---------|----------|
| Durchschnittl Gew v 1000 Beeren in Gr.    | 1004 1   | -        | 16861     | -        | -                          | 11       |       |           |                           | 11      | 11 -     |
| Fruchtzucker                              | 6,1      | 9,5      | 12,0      | •        | •                          |          |       |           |                           |         | •        |
| Freie Saure                               | 26,6     |          | 43,8      |          |                            |          |       |           |                           | _       |          |
| Porteinsubstanzen                         | 6,4      |          | 82,       |          |                            |          |       |           |                           |         |          |
| Nicht näher bestimmbare organische Stoffe | 4,       |          | လ်<br>လုံ |          |                            |          |       |           |                           | _       |          |
| Mineral bestand the lie                   | 4,3      |          | 6,5       |          |                            |          |       |           |                           | _       |          |
| Summa der löslichen Stoffe                | 43,3     |          | 73,4      | 118,3    | 138,7                      | 321,1    | 318,5 | 419,9     | 513,1                     |         | 367,0    |
| Kerne                                     | 18,9     |          | 44.8      |          |                            |          |       |           |                           |         |          |
| Asche der Kerne                           | 6,0)     |          | (1,2)     |          |                            |          |       |           |                           |         |          |
| Cellulose                                 | 16,6′    |          | 18,8      |          |                            |          |       |           |                           |         |          |
| Mineralbestandtheile                      | 0,1      |          | 0,3       |          |                            |          |       |           |                           |         |          |
| In SOs lüsliche organische Stoffe         | 4,9      |          | 5,5       |          |                            |          |       |           |                           |         |          |
| Stickstoffhaltige Körper                  | 3,1      |          | 3,1       |          |                            |          |       |           |                           |         |          |
| Summa der unlöslichen Stoffe              | 43,6     | 60,2     | 72,5      |          |                            |          |       |           |                           |         |          |
| Wasser                                    | 1007,2   | 1        | 1540,2    |          |                            |          |       | _         | 6,6161                    | 1548,7  |          |
| Phosphorsaure ,                           | 0,547    | 0,897    | 1,045     | 1,016    |                            | 1,466    | 1,383 | 1,510     | 1,630                     | 1,667   |          |
| Kali                                      | 1,805    | 2,521    | 3,895     | 4,539    | 4,080                      | 7,328    | 6,156 | 7,000     | 7,648                     | 7,168   |          |

beginnenden Beerenerweichung an erstaunlich schnell zunehmende Fruchtzucker stammt. Da die unreisen Trauben kein Stärknoch nicht in Zucker übergeführt werden konnten, so bleibt nur noch zu entscheiden, ob und in wie weit die Cellulose und die Zucker übergestührt sei, lässt eich wegen der grossen Widerstandsfähigkeit der Cellulose gegen die Einwirkung der organischen Skuren, selbet der etkristen, nicht erwarten. Gegen die Annahme, dass die vorhandene Cellulose in Zucker übergesührt sei, spricht Bei Besprechung dieser Zahlenreihen erörtert der Verf. vornehmlich die Frage, aus welchen Quellen der vom Tage der mehl enthalten, die Pectinkörper aber — in den Tabellen unter den »nicht näher bestimmbaren Stoffen« einbegriffen — künstlich freie Saure das Material für die Zuckerbildung abgegeben haben. Dass der Zucker aus der vorhandenen Cellulose entstanden sei, oder dass durch die Lebensthätigkeit der Bebe zunächst Cellulose gebildet und diese dann in dem Maasse, wie sie entstanden in Pariode des Reifens. diessen. Denn gleichzeitig mit der allmäligen Abnahme der freien Säure let eine stetige Zunahme der Mineralbestandtheile, namentlich des Kali's, tt; und die Schlussfolgerung liegt nahe, dass die in den unreifen Beeren urünglich vorhandenen sauren Salze durch das fortwährend eingeführte Kali in atrale Salze übergegangen sind. Hierfür spricht noch der Umstand, dass mit r zunehmenden Reife der Gehalt an nicht näher bestimmbaren organischen offen, zu denen ja auch die gebundenen organischen Säuren gehören, wächst.

Der Verf. hält es für wahrscheinlich, dass die Beeren ein bis zu nem gewissen Grade selbstständiges Leben haben und dass r Fruchtzucker als ein Lebensproduct der entwickelten Beerenllen anzusehen ist.

II. Ueber die Zusammensetzung der Beeren von geknickten Berauben gegenüber normalen Beeren desselben Standortes.

Ueber die geknickte Trauben,

| Traubensorten.                                                                                                  | rchschnitt-<br>hesGewicht<br>ner Beere | rchschnitt-<br>hes Volum<br>ner Beere | c. Gewicht<br>r Beeren | Freie          | Säure             | Fruch          | tzucker           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                 | Gr.                                    | Ce.                                   | Spec.                  | Proc.          | In 1000<br>Beeren | Proc           | In 1000<br>Beeren |
| dand-Trauben aus Freitag's Neu-<br>berg in Wiesbaden:<br>und gesunde Beeren<br>ikte Trauben u. verwelkte Beeren | 1,3556<br>1,0069                       |                                       | 1,0920<br>1,0655       |                | 6,33<br>11,92     | 17,93<br>13,81 | 243,0<br>139,0    |
| kiesling-Trauben vom Neroberg<br>am 28. Sept.:<br>de Beeren                                                     | 1,7089<br>0,7848                       | 1,5649<br>0,7307                      | 1,092<br>1,074         | 0,805<br>1,018 | 13,76<br>7,99     | 17,48<br>15,67 | 298,7<br>122,98   |

In den Resultaten dieser Untersuchungen hat man einen Beleg für die ichtigkeit der Beobachtung, dass Weintrauben nicht nach Art von Aepfeln, irnen und anderen Früchten nachreifen, dass sie vielmehr vertrocknen und rderben, wenn während der Zeit des Reifens der Saftzufluss in Folge einer erletzung des Stiels aufhört.

III. Ueber die Veränderungen, welche die Trauben bei der Ueber die og. Edelfäule erleiden.

Nachdem durch die hohe Durchschnittstemperatur und die anhaltende geu der Trockenheit des Jahres 1868 die Entwicklung der Weintrauben in der Weise der sog. beschleunigt war, dass sie Mitte September ihren Höhepunkt erreichte, traten Edelffele. wa da bis Ende desselben Monats anhaltende und heftige Regengüsse ein. Durch diese ungunstige Witterung wurden die von den Winzern mit dem Rumen »Edelfäule« bezeichneten Umsetzungen veranlasst, welche durch folgende Merkmale charakterisirt sind: Die Trauben verlieren ihre grünliche Fube, werden erst gelb, schliesslich braun und von Botrytis acinorum befalleu. Ueber die Veränderungen in der Zusammensetzung während dieser Periode der Usberreife giebt die nachstehende Tabelle Auskunft:

Veränderun-

|                                              | Michten about |
|----------------------------------------------|---------------|
| Resultate der reisen und edelkaulen Trauben. |               |

| Traubensorten.                                                                 | Datum      | vicht der<br>Beeren  | lam der<br>Seeren | Frucht-<br>zucker            |                   | Treie S | Bure              | Freic Saure Albuminate | nate                                         | Asche   |                   | Nichtnäher<br>bestimm-<br>bare organ.<br>Körper | aher 8<br>m-<br>gan. | Nicht näher Summa der<br>bestimm-<br>bare organ.<br>Körper | der<br>en      | Wasser   | is is             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|
|                                                                                |            |                      | - 7               | Proc. B                      | In 1000<br>Beeren | Proc. B | In 1000<br>Beeren | Proc.                  | In 1000<br>Beeren                            | Proc. F | In 1000<br>Beeren | Proc. B                                         | In 1000<br>Beeren    | Proc B                                                     | In 1000 P      | Proc. E  | In 1000<br>Beeren |
| 1. Riesling-Trauben vom Neroberg.<br>Beeren noch grün und gesund               | Į,         | 1,4443               |                   |                              | 266,2             |         |                   | 0,250                  |                                              | 471     | 8,8               | 0,842                                           | 12,1                 | 20,95                                                      | 302,4          | 73,88 10 | 1067,2            |
| Beeren noch grun und gesund                                                    | 5. Octb.   | 1,6348               | 4835              | 16,91                        |                   |         | 3,30              | 0,232                  | , e.<br>5 &                                  | 0,573   |                   |                                                 | _                    | 9,0                                                        | 25,4           |          | 1224,6            |
| eeren edelfaul und geschimmelt                                                 | A          | 1,1736               | _                 |                              |                   |         | 9,0               | 1                      |                                              | 1       |                   |                                                 |                      | 1                                                          | 1              | <br>     | ١                 |
| Beeren noch ganz gefüllt und grün                                              |            | 1,6357               |                   |                              |                   |         | _                 | ١                      | ء ا                                          | 13      |                   |                                                 |                      | اورا                                                       | 18             |          | ١٤                |
| Beeren noch ganz getuilt, oben edeltaul<br>Beeren edelfaul und oeschimmelt     | %          | 1,2392               | 1,1354            | 2,63                         | 186.7             | 0,943   | 2.39<br>6.39      | 0,246                  | 2,0<br>2,1<br>2,0                            | 534     | ر<br>در ه         | 3,8                                             | 20,2                 | 22,42                                                      | 225,5<br>225,5 | 72,35    | 756,0             |
| B. z. Th. stark geschrumpft, u. geschimm.                                      |            | 1,0222               | 1                 |                              |                   |         |                   | 1                      | <u>.                                    </u> | -       |                   |                                                 |                      | 8,15                                                       | 85,5           |          | ı                 |
| 2. Riesling-Trauben vom Steinberg<br>Beer geplatzt, geschrumpftu geschimm.     | 1. Xov.    | 0,7192               | 1                 |                              |                   | 0,987   | 2,1               | 1                      | 1                                            | 1       | Ī                 | 1                                               | 1                    | 1                                                          |                |          | i                 |
| Beeren ebenso Auslese No. I                                                    | က်<br>က်က် | » 0,6254<br>» 1,1443 | 11                | 26,65 1<br>12,29 1           | 166,7<br>140,6    | 0,468   | 6,9<br>6,9        | 11                     | 11                                           | 11      |                   | 11                                              | 11                   | 11                                                         | <br>           | 11       | 1 1               |
| 3. Oestreicher Trauben.                                                        | 1. Octb.   | 2,0079               | 0788,1            | 16,71                        | 335,5 0           |         |                   | 0,693                  | 13,92                                        | 0,499   | 000               |                                                 | 23,3                 | 19,77 3                                                    | 896,9 77,13    |          | 1548,7            |
| Beeren angefault und geschimmelt                                               |            | 2,216,8              | _                 | 5,33<br>5,03<br>5,03<br>5,03 | 339,8<br>0        | 0,819   | 3,5               | _                      | 1 8                                          | 13      |                   |                                                 |                      |                                                            | 15             | _        | 113               |
| 13. edelfaul, noch gefullt, wenig Schimmel<br>Ganz edelfaul, stark geschimmelt | 2 2        | 1,5853               | 1,4341            | 18,70<br>18,09               | 1,'<br>1,'        |         | ا ق<br>ا          | ر<br>ا<br>ا            | <u>ه</u> ا                                   | رز<br>ا | ?;<br> <br>       | 2,41                                            | 8,00<br>1            | 01,62                                                      | 47,21 0,100    |          | 14 (72            |
| 4. Ruland-Trauben Neroberg.                                                    | 28. Sept.  | 1,8083               | 1,6313            | 20,59                        | 72,2              |         | 10,9              | 1                      | 1                                            | 1       | 1                 |                                                 | 1                    |                                                            | <br> .         | 1        | ı                 |
| eeren gesund                                                                   | 5. Orth.   | 1,6535               | _                 | 9,26 3                       | 318,5 0           |         | 10,1              | !                      |                                              | 1       | ı                 | 1                                               |                      | 1                                                          | <br>           | <br>     | 1                 |
| Beeren edelfaul und geschimmelt<br>Beeren schr stark edelfaul                  | 22.3       | 1,6000               | 11                | 19,14 3<br>19,38 2           |                   |         | 10,2<br>2,5<br>== | 11                     |                                              | !!      |                   | 11                                              | <del></del> -        | 1                                                          | <br>           |          | , I               |

Ueber die Bedeutung des Eisens, Chlors, Broms, Jods und atrons als Pflanzen-Nährsto ffe, von W. Knop, Dircks und 7eigelt.\*)

I. Versuche über die Wirkung der Eisensalze auf das Er- Ueber die rünen der Chlorophyllkörner, von W. Knop. Verf. unterscheidet:

1. Eigentliche Bleichsucht, Chlorose. Im Blattparenchym finden sich der Eisen 18hr oder weniger weit ausgedehnte weisse Stellen; die mikroskopische Unter- das Ergrüuchung der Zellen an diesen Orten ergiebt, dass sie zu wenig ChlorophyllChlorophyllChlorophyllörner enthalten, um dem blossen Auge grün erscheinen zu können.

- 2. Gelbsucht, Icterus. Die Zellen der gelbsüchtigen Blätter enthalten eichlich Chlorophyll; der Farbstoff der Chlorophyllkörner hat aber einen gelen Ton, während er in einem normalen Blatt einen grünen Ton besitzt.
- 1. Versuche an chlorotischen Pflanzen. Verf. prüfte die von den widen Gris\*\*) gemachten Angaben, indem er an Blättern von Phalaris arunlinacea (Var. picta L.) und von bleichsüchtigem Mais die weissen Streifen mit Josungen verschiedener Eisensalze (weinsaurem, äpfelsaurem, citronensaurem isenoxyd, Eisenchlorid und schwefelsaurem Eisenoxydul) bestrich. Hierbei cam es zwar bisweilen vor, dass das Eisensalz sich sehr fest auf der mit einer Lösung bestrichenen Blattfläche absetzte und hier einen deutlichen Fleck tervorbrachte; niemals aber wurde ein Ergrünen der unter dem Fleck liesenden Zellen oder eine Vermehrung der Chlorophyllkörner beobachtet. Es rurden ferner aus dem Garten ausgegrabene Exemplare des Bandgrases in ine wässerige Nährstoffmichung versetzt, in welcher Eisenphosphat suspenlirt war. Ein Ergrünen der bereits vorhandenen weissen Streifen wurde in teinem Falle beobachtet, eben so wenig verschwinden dieselben, wenn die Mätze im Garten, wo Phalaris wächst, mit Eisenoxydhydrat oder mit phosphorsaurem Eisenoxyd gedüngt werden. Neue Schösslinge der in ein flüssiges Medium gebrachten Bandgrasexemplare hatten allerdings zum Theil nur gauz schmale weisse Streifen, zum Theil brachen sie vollkommen grün hervor und behielten diese Farbe auch beim Auswachsen. Der Grund dafür, dass die jungen Triebe keine Chlorose zeigten, ist aber nicht in der Zufuhr von Eisen n suchen, sondern darin, dass die Phalaris in ein Medium verpflanzt war, welches ihrer Natur besser zusagte, als das trockne Erdreich.

Die Annahme, dass die Eisensalze - auf die Blätter gestrichen <sup>oder</sup> den Wurzeln dargeboten — das Protoplasma zur Ausscheidung von Chlorophyllkörnern bestimmen, fand Verf. hiernach nicht be-

2. Versuche an icterischen Pflanzen. Neuere Vegetationsversiche haben ergeben, dass gelbsüchtige Pflanzen in kurzer Zeit ergrünen, wenn sie mit ihren Wurzeln in sehr verdünnte Lösungen eines sauer reagiren-

<sup>&</sup>quot;) Chem. Centralblatt. 1869. S. 177. Aus d. Sitzungsber. der Gesellschaft der Wisensch zu Leipzig mitgetheilt von W. Knop.

<sup>&</sup>quot;) Compt. rend. t. 25. p. 276 und Ann. des sc. nat. t. 7. p. 201.

den Eisensalzes gesetzt werden. Es war daher noch festzustellen, ob in diesen Fällen die Heilung der Gelbsucht durch das den Wurzeln gebotene Eisenoxyd oder durch die Säure des Eisensalzes bewirkt wurde. Zu dem Zweck experimentirte der Verf. mit Ferrocyankalium, d. h. einer Eisenverbindung, durch welche der Säuregrad der Nährstofflösung durchaus nicht erhöht weden konnte. Die zu Grunde gelegte Nährstoffmischung enthielt die 4 Salm CaO, NO<sub>5</sub>; KO, NO<sub>5</sub>; KO, PO<sub>5</sub>\*;) MgO, SO<sub>5</sub> + 7 aq. im Verhåltniss von 4:1:1:1 Gewth. Maispflanzen, welche in Lösungen dieses Salzgemisches von ursprünglich 0,5, später von 1,75 p. m. Concentration erzogen wurden, waren gelb Als sie eine Höhe von 15 bis 20 Cm. erreicht hatten, wurde süchtig. 10 Exemplare, jedes in 500 Cc. der mit 0,05 Gr. Blutlaugensalz versetzten Nahrstoffmischung von 1,75 p.m. Concentration verpflanzt. Gleichzeitig wurden eine Eiche und eine Rosskastanie, welche seit Herbst 1864 in wässerige Nährstoffmischung cultivirt waren, ferner Buchweizen und Kresse, letzten, in vielen Exemplaren, in Lösungen von derselben Zusammensetzung gezogen. Alle diese verschiedenen Pflanzenspecies veränderten die blutlaugensalzhaltige Nährstofflösung in der Weise, dass sich nach Verlauf von 8 bis 14 Tage ein relativ starker Niederschlag von Berlinerblau aus derselben ausschie Diese Zersetzung konnte nur durch die Thätigkeit der Wurzeln hervorgerun sein; denn dieselbe Lösung ohne Pflanzen setzte kein Ferrocyaneisen ab. Eich und Rosskastanie, Buchweizen und Kresse behielten ihre grüne Farbe; dem gelbsüchtigen Mais begann bereits am zweiten Tage nach dem Einsetz in die blutlaugensalzhaltige Flüssigkeit ein Ergrünen in der Nähe der Bla nerven und nach Verlauf von 8 Tagen waren sämmtliche Pflanzen satt gr gefärbt. Dieser Versuch liefert den endgültigen Beweis, dass die Gelbsuch aus Mangel an Eisen entsteht und durch Zufuhr von Eisen g hoben wird.

Im Uebrigen wirkt das Blutlangensalz schädlich auf die Pflanze ein, it dem bei sehr geringen Gaben ein Stillstand in der gestaltlichen Entwicklung bei etwas stärkeren Dosen eine Beschleunigung in dem natürlichen Verlander Vegetation eintritt.

Ob gelbsüchtige Blätter auch ergrünen, wenn sie mit Eisenlösungen bestrichen werden, liess sich aus desfallsigen Versuchen nicht mit Deutlichkeiterkennen.

Verf. lieferte ausserdem den experimentellen Nachweis, dass weder Eisensalze überhaupt noch speciell das Ferrocyankalium sich durch den wässerigs Zellsaft im Pflanzenkörper verbreiten. Das Eisen, welches die Grünfärbunder Chlorophyllkörner hervorruft, wird daher in einer anderen Form vertreten verbreiten. Das Eisen, welches die Grünfärbunder Chlorophyllkörner und durch dasselbe den Chlorophyllkörnern und getheilt.

Ueber die Bedeutung des Chlors für die Pflauzen.

II. Versuche über die Bedeutung des Chlors für die Pflanse von W. Knop. — Die noch immer nicht zur Genüge entschiedene Frage

<sup>\*)</sup> als KO 2HO, POs gegeben.

as Chlor zu den unbedingt nothwendigen Nährstoffen gehört oder nicht, Veranlassung zu besonderen Reihen von Vegetationsversuchen in absolut freien Nährstoff-Mischungen, welche in folgender Weise hergestellt en: Die Salzlösung wurde mit einigen Tropfen Silbersalpetersolution tzt, näch längerem Stehen filtrirt und der Silberüberschuss durch blankes iblech niedergeschlagen. Die Salze waren dieselben wie die bei den uchen I. benutzten, die Lösung hatte eine Concentration von 1,75 p. m., iss in einem Liter destillirten Wassers 1,0 Grm. CaO, NO<sub>5</sub>, 0,25 Grm. KO, 0,25 Grm. KO, PO<sub>5</sub>, 0,25 Grm. MgO, SO<sub>3</sub> + 7 aq. gelöst waren. Ausserdem en einige Centigr. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, PO<sub>5</sub> in der Flüssigkeit suspendirt. In diese ng wurden Pflanzen von Mais, Buchweizen, Kresse, sowie die Eiche und kastanie, welche schon zu den Versuchen über die Ursache der Gelbsucht int hatten, gesetzt. Folgendes waren die Resultate:

- 1. Eiche und Rosskastanie vegetirten in ganz normaler Weise und entelten im Herbst bis zum Winter zahlreiche neue Nebenwurzeln.
- 2. Von den Meispflanzen erreichte ein Exemplar fast 1 Meter Höhe und ite 4 reife Samen.
- 3. Die Kresse gedieh in der chlorfreien Lösung ebenso gut wie in festem
- n. Mehrere Exemplare brachten jedes 40 bis 50 reife Samen.
- 4. Der Buchweizen trieb kräftige, 70 bis 90 Cm. hohe Stämme. Die fünf mselben Glasgefäss und in 5 Litern der chlorfreien Nährstofflösung vegeden Pflanzen brachten zahlreiche Blüthen, welche bei 3 Exemplaren einneten, während von den beiden anderen durch künstliche Bestäubung sarben mit den Pollen zusammen 23 reife und kräftige Samen erhalten en. Diese Samen erwiesen sich als durchaus chlorfrei. Es ist somit atirt, dass bei völligem Ausschluss von Chlorverbindungen Buchweizen nicht nur Stämme, Zweige, Blätter und Blüthen normal ldet, sondern dass er auch Früchte bringt.\*)

III. Versuche über die Vertretung des Chlors durch Brom Ueber die Jod, von Dirks. — Experimentirt wurde mit Mais, Buchweizen und des Chlors se. Für die beiden letzteren Pflanzen wurde eine Lösung von 0,5 p. m. durch Brom entration gewählt; ein Liter derselben enthielt:

bromhaltige Lösung

4 Grm. CaO, NO<sub>5</sub>

1/4 Grm. CaO, NO<sub>5</sub>

1/16 > KO, NO<sub>5</sub>

1/16 > KO, NO<sub>5</sub>

1/16 > KO, PO<sub>5</sub>

1/18 > MgO, SO<sub>3</sub> + 7 aq.

1/18 > KBr

1/18 > KJ

Ausserdem war phosphorsaures Eisenoxyd zu einigen Mmgrm. in der Flüssigit suspendirt.

<sup>&</sup>quot;) Vgl. hiermit die Versuche von A. Beyer.
Jahraherleht, XI u. XII.

Der Mais vegetirte im Anfang ebenfalls in diesen Lösungen, später wurde er in Lösungen von 2 p. m. Concentration verpflanzt, wobei dass Verhältniss zwischen den einzelnen Salzen dasselbe blieb.

Es wurden nachstehende Resultate erhalten:

- 1. Mais entwickelte sich
- a) in der bromhaltigen Lösung von 0,5 p.m. Salzgehalt, in die er an 14. Mai 1868 verpflanzt war, anfänglich gut, später wurde er icterisch. Diese Krankheitserscheinung verlor sich, nachdem die Pflanzen am 26. Juni in Lösungen von 2 p.m. Concentration translocirt waren, bis Mitte Juli vollständig. Bis zum Herbst erreichten die am besten entwickelten Exemplare eine Höhe von 50 bis über 80 Cm., und die Summe der Versuchsobjecte bot alle Organe: Stämme, Blätter, männliche und weibliche Blüthen, Pollen und Fruchtansatz in vollkommen ausgebildetem Zustande dar.
- b) In der jodhaltigen Lösung gingen sämmtliche Maispflanzen während der ersten 2 bis 3 Wochen zu Grunde.
  - 2. Buchweizen behielt
- a) in der bromhaltigen Lösung, in welche er Mitte Mai gesetzt war, ein gesundes, grünes Ansehen. Die Blüthe begann in den ersten Tagen des Juni und dauerte den ganzen Sommer hindurch. Anfang August waren einige vollkommen gesunde Samen zur Reife gebracht. Dabei aber blieben die Pflanzen sämmtlich klein; die grösste Stammhöhe betrug 45, die grösste Blattbreite 3 Cm.
- b) In der jodhaltigen Lösung starben sämmtliche Pflanzen von Mitte Mai bis zum 22. Juni eine nach der anderen ab.
  - 3. Kresse wollte
- a) in der bromhaltigen Lösung erst nicht gedeihen; die Blätter trockneten bis auf die obersten jüngsten fast alle ein. Um Mitte Juni aber nahmen die Pflanzen eine normal grüne Farbe an, begannen emporzuschiessen, brachten es bis zu einer Höhe von 16 bis 23 Cm., blühten im Juli und zeigten Ansats zur Samenbildung; jedoch blieben die Kapseln steril.
- b) In der jodhaltigen Lösung behielten die Pflanzen ein krankes Ansehes. Gleichwohl blühten sie wenn auch spärlicher als die Brompflanzen um Mitte Juli und brachten es bis zum Ansatz, aber nicht zur Reife des Sames. Ihre Höhe betrug 16 und 18 Cm. Unter den gewählten Pflanzenspecies ertrug somit die Kresse das Jodkalium am längsten.

Als allgemeines Resultat stellte sich bei diesen Versuchen heraus, dass von den Haloïdsalzen des Kaliums bei Gegenwart der übrigen Salse die Chlorverbindung, welche am constantesten ist, unschädlich, die Bromverbindung unschädlich bis schädlich, die Jodverbindung endlich, welche in einer sauren Flüssigkeit sich leicht zersetzt und Jod ausscheidet, schädlich auf die Vegetation der Landpflanze einwirkt

In den geernteten Jodpflanzen wurde das Jod qualitativ nachgewiesen, is den Brompflanzen wurde das Brom quantitativ bestimmt. Es enthielten:

| 6rm. Grm.<br>0,277 trockne Kresse 0,0020 Bron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proc.      | Brom i      | d Trockanenhet            |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| The state of the s | •          |             |                           |                                |
| 0,499 trockner Buchweizen 0,0056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | >           | ,                         |                                |
| 1,872 trockner Mais 0,0497 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =2,65      | >           | •                         |                                |
| IV. Versuche über die Vegeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tion de    | s Stran     | dhafers in kali-          | Ueber die                      |
| altigen und kalifreien, ferner in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı chlor-,  | jod- ur     | nd bromhaltigen           | Vegetation                     |
| ind natronhaltigen Nährstofflösi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ingen. 1   | on Can      | rl Weigelt Die            | hafers in                      |
| rom Ostseestrande der Divenow auf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |                           |                                |
| Psamma arenaria konnten, nachdem sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von den    | faatanha    | ftenden Snelzen he-       | und kali-                      |
| freit waren, leicht zum Keimen gebracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | don        | 100 0011110 | reduced Sporach So-       | freien, fer-<br>ner in chlor-, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |                           | jod-, brom-                    |
| 100 Theile der entschälten Samen e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | enthielten | :           |                           | und natron-                    |
| Proteïnsubstanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             | 19 7199                   | haltigen                       |
| mit Stickstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • • •    | 9 9959      | 10,1100                   | Nährstoff-                     |
| Andere organische Bestandthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             | C7 C907                   | lösungen.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | • • •       |                           |                                |
| Asche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             | 3,2185                    |                                |
| darin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |                           |                                |
| Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 0,6459      |                           |                                |
| Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 0,0236      |                           |                                |
| Kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 0,1294      |                           |                                |
| Magnesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 0,2234      |                           |                                |
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 0,0000      |                           |                                |
| Phosphorsäure .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |                           |                                |
| Kieselsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |                           |                                |
| Schwefelsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | •           |                           |                                |
| Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 0,3510      |                           |                                |
| Chlor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | •           |                           |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0,1010      | 10,3800                   |                                |
| Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • • •    | • • •       | 10,0000                   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1           | 100,0000                  |                                |
| Die Nährstoffmischungen enthielten im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liter 0.5  | Grm. Sa     | lze, und zwar:            |                                |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |                           |                                |
| l. kalifreie chlorhaltige Lösung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | z.         |             | jodhaltige Lösung         | •                              |
| <sup>1</sup> /4 Grm. CaO, NO <sub>5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1/4 Grm.    | . CaO, NO <sub>5</sub>    |                                |
| 1/16 » NaO, NO <sub>5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1/16        | NaO, NOs                  |                                |
| 1/16 » NaO, 2HO, PO <sub>5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1/16 »      | NaO, 2HO, PO <sub>5</sub> |                                |
| $^{1/_{16}}$ > MgO, SO <sub>3</sub> + 7 aq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             | $MgO, SO_3 + 7aq.$        |                                |
| 1/16 > NaCl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1/16 >      |                           |                                |
| 716 > NEC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | -/16        | 7/80                      |                                |
| 3. kalifreie bromhaltige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. k       | ali- nnd    | natronhaltige, chlor-     | -                              |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | _           | ie Lösung.                |                                |
| Lösung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             | _                         |                                |
| <sup>1</sup> /4 Grm. CaO, NO <sub>5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -           | CaO, NO <sub>5</sub>      |                                |
| 1/16 > NaO, NO <sub>5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             | KO, NO <sub>5</sub>       |                                |
| 1/16 > CaO, 2HO, PO <sub>5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1/82 >      | NaO, NOs                  |                                |
| <sup>1</sup> ha $\rightarrow$ MgO, SO <sub>3</sub> + 7 aq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             | $MgO, SO_s + 7 aq.$       |                                |
| lie NaBr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             | KO, 2HO, PO <sub>5</sub>  |                                |
| - 410 4/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 110         | 19*                       |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             | 1.5                       |                                |

Hierzu kam als fünfte Lösung die von Knop bei den Versuchen l benutzte kieselsäure-, natron- und chlorfreie Nährstoffmischung. Eine Lösung endlich wurde aus einer der mittleren Zusammensetzung des wassers nachgeahmten Salzmischung hergestellt, bestehend aus:

| 72,5 | Gewichtsth. | Na Cl                |
|------|-------------|----------------------|
| 3,0  | •           | NaO, PO5             |
| 3,0  | >           | NaO, NO5             |
| 4,4  | *           | CaO, SO <sub>3</sub> |
| 9,4  | >           | Mg Cl                |
| 6,4  | >           | MgO, SO <sub>3</sub> |
| 0,17 | •           | MgBr                 |
| 1,0  | )           | KCl                  |

Alle diese Lösungen erhielten einen Zusatz von Eisenphosphat.

In Betreff der Ergebnisse dieser Versuche erfährt man vorläufig die Vegetation in der kalihaltigen Lösung No. 5, demnächst in der ka natronhaltigen Lösung No. 4 den günstigsten Verlauf nahm. Rücks ihres Habitus unterschieden sich die in dem wässrigen Medium gez Exemplare von Psamma arenaria von ihren im festen Boden wach Stammgenossen durch die plane Form ihrer Blätter, welche bei d Strande vegetirenden Pflanzen bekanntlich cylindrisch zusammengerol

Vegetations-Versuche über die Stickstoff-Ernährur Pflanzen, von P. Wagner.\*) Versuchspflanze war die seit Jahren tingen benutzte Sorte von Badischem Mais. Die Pflänzchen wurden, nisie circa 8 Tage in destillirtem Wasser vegetirt hatten, zuerst in 1 Liter, in 4 bis 4,5 Liter fassende Gefässe versetzt. Alle 8 Tage fand eine Erne der Nährstofflösungen statt. Den Versuchsreihen mit neutralem phosaurem Ammon, mit hippursaurem Kali und mit Glycocoll wurden d Ham pe Sommer 1867 in Anwendung gebrachten Nährstoffmischung Grunde gelegt. Ausserdem wurde eine Versuchsreihe angestellt, in vie Pflanzen auf doppelt kohlensaures Ammon, eine andere, in welch auf Kreatin als stickstoffliefernde Nahrungsmittel angewiesen waren.

#### I. Vegetationsversuche mit Ammonsalze.

A. Versuche mit phosphorsaurem Ammon.

Ammousalze als Stickstoffquelle. Hierbei zeigte sich genau die von Hampe beobachtete Ersche dass die Pflanzen nach dem Hervorbrechen des 6., resp. 7. Blattes süchtig wurden, nach einiger Zeit aber die Krankheit überwanden uns normal weiter vegetirten. Dagegen gelang es, Maispflanzen bei fol Erziehungsmethode vollständig vor Chlorose zu bewähren: Vier Kei wurden nicht in ein wässriges Medium, sondern in einen aus reinem

<sup>\*)</sup> Die landw. Versuchsstationen. Bd. XI. S. 287.

and and reiner gewaschener Holzkohle hergestellten kunstlichen Boden gepfanzt. Dieser Boden wurde mit einer Nährstoffmischung begossen, welche im Uebrigen analog der Hampe'schen zusammengesetzt war, aber kein Ammonphosphat, überhaupt keine Stickstoffverbindung enthielt. Das Resultat war. lass die Pflanzen nach circa 14 Tagen eine Höhe von 14 bis 18 Cm. erreicht nd je 5 bis 6 Blätter producirt hatten. Als hierauf ein merklicher Stillstand a Wachsthum auf Mangel an Stickstoffnahrung hinzuweisen schien, wurden e Pflanzen in die Hampe'sche Nährstofflösung von 1 p. m. Concentration rsetzt. Dies hatte zur Folge, dass die Pflanzen in normaler Weise sich weiter twickelten und sich durch die frische, dunkelgrüne Farbe ihrer Blätter szeichneten. Die weiblichen Blüthen von 2 Individuen wurden mit dem illen einer Gartenpflanze befruchtet und von No. 1 zwei Kolben mit 48 resp. reifen und keimfähigen Körnern, von No. 2 ein Kolben mit 16 nicht ganz ifen Samen geerntet. In den oberirdischen Organen und in den urzeln der übrigen beiden Pflanzen dieses Versuches war weder Salpeterure noch salpetrige Säure nachweisbar. Auch die gebrauchte Veetationsflüssigkeit war frei von den genannten Oxydationsufen des Stickstoffs.

#### B. Versuche mit kohlensaurem Ammon.

Die Nährstoffmischung war in folgender Weise zusammengesetzt:
,HO, PO<sub>5</sub> + 2(NH<sub>4</sub>O, 2CO<sub>2</sub>) + 0.5 KCl+CaO, 2CO<sub>2</sub>+MgO, SO<sub>3</sub>+x Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, PO<sub>5</sub>.

sucentration 1 p. m. Zur Verhütung einer Oxydation des Ammoniaks wurde
in Lösung jeden dritten Tag mit Kohlensäure gesättigt. Sechs Pflanzen vegerten in dieser Nährstoffmischung die ersten 14 Tage normal, dann wurden
in chlorotisch. Durch die Entfernung der unteren welken Blätter und durch
sees Einspannen der Pflanzen wurde zwar die Bildung neuer Wurzeln, nicht
ber eine Beseitigung der Krankheitserscheinungen erreicht. Die Pflanzen
urden hierauf in 3 Abtheilungen geschieden:

Abtheilung 1: Für 2 Pflanzen wurden die ursprünglichen Versuchsdingungen — Erneuerung der Lösung alle 8 Tage, Einleiten von Kohleniere an jedem dritten Tag — beibehalten; sie gingen, nachdem sie 6 Wochen
meg ein kümmerliches Dasein gefristet hatten, zu Grunde.

Abtheilung 2: Zwei Pflanzen blieben in der vorigen Lösung; dieselbe urde aber weder erneuert noch mit Kohlensäure wieder gesättigt. Nach ingerer Zeit erholten sich diese Pflanzen so weit von der Chlorose, dass die eine in ihnen eine Höhe von 28 Cm., die andere eine Höhe von 20 Cm. erreichte. lewohl in der Lösung wie in den Pflanzen wurde Salpetersäure gefunden.

Abtheilung 3: Zwei Pflanzen wurden in die für die Versuche A bezeite, phosphorsaures Ammon enthaltende Lösung gesetzt: ihre Blätter färbten tich bald wieder grün; neue Wurzeln wurden gebildet; die eine Pflanze prodecirte 22 reife Samen.

Hieraus folgt, dass Maispflanzen in einer Nährstoffmischun welche kohlensaures Ammon als einzige Stickstoffverbindu enthält, nicht zu vegetiren vermögen.

#### II. Vegetationsversuche mit Hippursäure.

Hippurskure

Bei den desfallsigen Hampe'schen Versuchen von 1867 war es une als suck- schieden geblieben, ob die in der Vegetationsflüssigkeit nachgewiesene B stoffquelle. zoësäure ausschliesslich als das Produkt einer durch Pilze veranlassten Z setzung der Hippursäure anzusehen oder ob ihre Enstehung ganz oder : Theil einer innerhalb des Organismus der Maispflanze stattgehabten Spalt der Hippursäure beizumessen sei. Um hierüber in's Klare zu kommen, suc Wagner die Pilzbildung zu verhüten, und dies gelang ihm in befriedig der Weise dadurch, dass die Nährstoffmischung täglich mit Kohlensäure sättigt, der Zutritt der atmosphärischen Luft ausgeschlossen und die Flüss keitsoberfläche öfter bewegt wurde.

> 3 Maispflanzen wurden in der von Hampe angegebenen Nährstoffmischt welche im Anfang eine Concentration von 0,5 p.m., später von 1 p.m. ha erzogen: Pflanze 3 wurde von einem Ohrwurm lädirt, brachte aber eine wi liche Blüthe, welche mit dem Pollen einer Gartenpflanze befruchtet wu Nachdem die älteren, mit Schweseleisen bedeckten Wurzeln amputirt wa gelang es, diese Pflanze in destillirtem Wasser zur Reife zu bringen. wurden 48 keimfähige Samen geerntet. Die Pflanzen 1 und 2 blühten rezeitig männlich, die Griffelentwicklung aber blieb aus - muthmasslich in Fe der ungünstigen Witterungsverhältnisse. Pflanze 1 musste, weil sich i Wurzeln auch mit Schweseleisen überzogen hatten, gegen Ende der Ve tation ebenfalls in destillirtes Wasser versetzt werden und brachte es bis einer Höhe von 98 Cm. In Pflanze 2, welche eine Höhe von 95 Cm. erreic konnte keine Benzoësäure nachgewiesen werden. Ebenso wenig kon diese Säure aufgefunden werden in 4 Litern der 1 p. m. Nährstofflösung, wel unberührt von Versuchspflanzen und frei von Pilzen geblieben waren. 1 gegen fand sich in der pilzfreien oder nur mit Spuren eines Pilzes behafte Nährstofflösung, nachdem die Pflanzen 6-8 Tage darin veget hatten, stets Benzoësäure. Auch in dem destillirten Wasser, worin Pflanzen 1 und 2 ihre Vegetation vollendeten, liess sich eine geringe Ma Benzoesaure mit Sicherheit erkennen.

> Der Verf. hält es auf Grund dieser Versuche für wahrscheinlich, d die Hippursäure unzersetzt in die Maispflanze gelangt ist, dass sie im Pflans körper eine Spaltung erfahren hat und dass das eine Zersetzungprodt Glycin, assimilirt werde, während das andere, die Benzoesaure, als bem saures Kali durch die Wurzeln austrat.

#### III. Vegetationsversuche mit Glycin.

Nährstoffmischung war die früher von Hampe benutzte, sie hatte staketoff. Uebrigen dieselbe Zusammensetzung wie die bei dem Hippursäureversuch quelle.

Anwendung gebrachte; an Stelle des hippursauren Kalis war eine äquivalente Menge Glycin gegeben. Die Pilzbildung wurde mit Hülfe der in Versuch II. einreschlagenen Methode vollständig verhindert, so dass sich das Leimsüss stets nzersetzt in der Vegetationsflüssigkeit nachweisen liess. Von den Pflanzen dieses Versuches litten 2 und 3 durch Insektenfrass; die einmal sobachteten Symptome der Chlorose verloren sich bald, nachdem die Pflanzen ehr directes Sonnenlicht erhalten hatten. Von Pflanze 3 wurden 2 Kolben erntet, von welchen der eine 24 gut ausgebildete, der andere 7 unreife Körner iferte. Pflanze 2 trieb 7 kräftige Schösslinge; ihre Höhe betrug gegen 60 Cm.; Kolben enthielten zusammen 96 reife Samen, ein vierter hatte 8 und ein nfter 10 unreife Körner; ausserdem waren noch 4 verkümmerte Kolben vornden. Pflanze 3 wurde in destillirtem Wasser zur Reife gebracht. Bei Pflanze nahmen nach stattgehabter Befruchtung die älteren Wurzeln eine gelbe Farbe ; gleichzeitig wurde die Lösung neutral und musste dieselbe wiederholt t etwas Phosphorsaure ersetzt werden. Pflanze 1 trug eine mannliche Blüthe, e Griffel aber kamen nicht zur Entwicklung. Nach der Blüthezeit begannen Wurzeln zu faulen, und nur in diesem einem Falle war in der Vegetationsssigkeit eine geringe Menge von Ammoniak nachweisbar.

Der Verf. folgert aus diesen Versuchen, dass das Glycin als solches in Pflanzen eintritt und dass es als ein vollkommen ausreichender ickstoffhaltiger Nährstoff anzusehen ist.

#### IV. Vegetationsversuche mit Kreatin.

Kreetin ale Stickstoffquelle.

Zwei Maispflanzen vegetirten in einer anfänglich 0,5 p. m., später 1 p. m isung von folgender Zusammensetzung:

HO, PO<sub>5</sub> +  $\frac{1}{2}$  (C<sub>8</sub> H<sub>9</sub> N<sub>8</sub> O<sub>4</sub> + 2 aq.) +  $\frac{1}{2}$  Ca Cl +  $\frac{1}{2}$  MgO, SO<sub>3</sub> + x Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, PO<sub>5</sub>. Vorübergehend zeigte sich auch hier Chlorose. Im Anfang blieb die Vegetionsflüssigkeit frei von Schimmel, später fanden sich Pilze ein und es konnte veimal Ammoniak nachgewiesen werden. Pflanze 2 wurde, nachdem sie eine bhe von 95 Cm. erreicht und männlich geblüht hatte, auf Kreatin untersucht. lierbei wurde zwar ein krystallisirender Körper aus dem Extract erhalten, tine Krystallform aber liess kein Kreatin erkennen. Pflanze 1 konnte nur adurch am Leben erhalten werden, dass unter häufiger Erneuerung der Nährtofflösung die älteren, in Fäulniss gerathenen Wurzeln wiederholt entfernt wurden. Schliesslich wurde auch diese Pflanze in destillirtes Wasser translocart und gelangte hier zur Reife. Ihre Höhe betrug 154 Cm., sie hatte 9 Blätter und einen Kolben mit 10 Körnern. Kreatin liess sich aus Pflanze 1 nicht darstellen.

Bei Erneuerung der Lösungen wurden die alten Vegetationsflüssigkeiten dreimal einer Prüfung auf Kreatin unterworfen. Zweimal wurde hierbei ein positives Resultat erhalten, das dritte Mal — bei bereits weiter vorgeschrittener Vegetation — ein negatives.

Ĺ.

Hiernach hält es der Verf. wenn auch nicht für direkt erwiesen, so doch für wahrscheinlich, dass das Kreatin die Stickstoffernährung der Maispflanse in derselben Weise, wie dies für den Harnstoff von Hampe constatirt ist, zu leisten vermag.

| Ern | ter | esul | tat | θ: |
|-----|-----|------|-----|----|
|-----|-----|------|-----|----|

|                                        | Ellistication. |                      |                         |               |                         |                                                   |                |                                     |                         |                |  |  |
|----------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--|--|
| Versuchs-                              | Pflanzen       | Geern                | tete Tro                | ockensu       | bstanz                  | Stickstoff-<br>gehalt der<br>Trocken-<br>Substanz |                | Aschengehalt der<br>Trockensubstanz |                         |                |  |  |
| reihe                                  | der            | Wur-<br>zeln         | Kraut                   | Kör-<br>ner   | Ganze<br>Pflan-<br>ze   | Kraut                                             | Kör-<br>ner    | Wur-<br>zeln                        | Kraut                   | Kör-<br>ner    |  |  |
|                                        | No.            |                      | Gran                    | nme           |                         | Proc.                                             |                | Proc.                               |                         |                |  |  |
| Neutrales<br>phosphorsau-<br>res Ammon | 1 2            | 1,60<br>0,82         | 10,46<br>14,58          | 14,37<br>4,21 | 26,43<br>19,61          | 2,001<br>2,114                                    | 2,301<br>2,214 | 6,380<br>5,940                      | 7,830<br>7,700          | 1,624<br>1,521 |  |  |
| Hippursäure                            | 1<br>3         | 1,20<br>1,10         | 19,41<br>17,04          | <br>11,53     | 20,61<br>29,67          | 2,241<br>2,031                                    | 2,310          | 5,810<br>6,141                      | 7,641<br>7,453          | 1,318          |  |  |
| Glycin                                 | 1<br>2<br>3    | 0,91<br>1,81<br>1,21 | 20,10<br>18,20<br>14,13 | 25,14<br>6,21 | 21,01<br>46,15<br>21,55 | 2,302<br>2,010<br>2,120                           | 2,412<br>2,401 | 6,120<br>6,214<br>6,132             | 6,813<br>6,714<br>7,010 | 1,301<br>1,271 |  |  |
| Kreatin                                | 1              | 1,40                 | 24,10                   | 3,20          | 28,70                   | 2,295                                             | 2,381          | 6,151                               | 7,040                   | ?              |  |  |

Bericht über die im Sommer 1867 an der Versuchs-Station Regenwalde ausgeführten Wasserkulturversuche, von A. Beyer\*.) Zu Grunde gelegt wurde die Knop'sche Nährstoff-Mischung von 3 p. m. Gehalt und folgender Zusammensetzung:

0,01 Aeq. schwefelsaure Magnesia, 0,01 Aeq. saures phosphorsaures Kali, 0,02 Aeq. salpetersaurer Kalk, x Eisenphosphat. Versuchspflanze war Hafer; 1 nur bei einer Reihe wurde mit Erbsen experimentirt. Die Samen wurden in mit Salzsäure gekochtem, dann völlig ausgewaschenem Quarzsand zum Keimen gebracht, die Keimlinge, nachdem sie das erste Blatt entwickelt, in die Vegetationsgefässe versetzt.

iedeutung es Chlors s Pflanzenighrstoffe.

# Versuche über die Bedeutung des Chlors. Versuchsreihe. Erbsen.

Hierzu wurden Dreilitergefässe mit je 3 Pflanzen und folgenden Nahrungsflüssigkeiten benutzt:

| Versuch     | Grund-<br>mischung | Zusātze pro Gefāss.                                         |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| a u. b      | p. m.<br>0,5<br>1  | 0,01 Aeq. Chlorkalium. 0,01 > Chlornatrium.                 |
| d<br>e<br>f | 2 )<br>1 d         | lesgleichen + 0,01 Aeq. salpetersaures Ammon.  hne Chlor. — |

<sup>\*)</sup> Die landw. Versuchsstationen. Bd. XI. S. 262.

ntliche Versuche wurden am 6. Mai angestellt, am 15. Juni erhielten see neue Lösungen. Eine normale Entwicklung fand nur bei den der Versuche a, b und c statt. Die Pflanzen der Versuche d und e zwar zur Blüthenbildung, setzten aber keine Samen an. Bei Verhne Zusatz von Chlormetallen) liessen die Pflanzen bereits nach den er Vegetationswochen Zeichen von Krankheit erkennen. Dieselbe h u. A. in der Weise, dass die alten Blätter fortwährend abstarben, auf ihre Kosten neue Sprossen gebildet wurden. Die Pflanzen des f behielten aus diesem Grunde ein buschiges Ansehen, ganz abweichend labitus der normalen Pflanzen, welche 3 bis 5' hohe Stengel getrieben Die am 25. August vorgenommene Ernte ergab folgende Resultate:

| ch | Zahl der<br>Pflanzen  | Stengel,<br>Blätter<br>und<br>Hülsen       | Wurzeln                                   | Samen                         | Durch-<br>schnitts-<br>gewicht<br>einer<br>Pflanze | Erzieltes<br>Multiplum<br>des Samens |  |
|----|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|    |                       | Trock                                      | nsubstans in                              | Grm.                          | Grm.                                               | (à 0,075 Grm.)                       |  |
| b  | 4<br>2<br>3<br>3<br>3 | 13,950<br>7,601<br>6,160<br>5,674<br>3,390 | 1,699<br>0,600<br>0,729<br>0,600<br>0,464 | 1,520<br>0,886<br>—<br>—<br>— | 4,292<br>4,548<br>2,296<br>2,091<br>1,284          | 57,2<br>60,6<br>80,6<br>27,8<br>17,1 |  |

er sieht in den Resultaten dieser Versuchsreihe eine Bestätigung rkung Nobbe's,\*) dass zur Erziehung der Erbse das Chlor nicht rfe. Von der Buchweizenpflanze unterscheidet sich nach des Verf. lie Erbse beim Wachsen in chlorfreien Lösungen dadurch, dass die ingen der gestörten Entwicklung bei der letzteren Pflanze früher—r der Blüthenbildung — auftreten.

elben Versuche sind Sommer 1868 in Regenwalde wiederholt worden.

1 sich dabei — in soweit die unter so ungünstigen Verhältnissen, lieser heisse Sommer mit sich brachte, gewachsenen Pflanzen einen 1 gestatten — im Wesentlichen dieselben Resultate herausgestellt.

#### 2. Versuchsreihe.

Hafer in Lösung von 2 p. m. Gehalt.

- 'ers. 1. Zusatz von 0,01 Aeq. Chlorkalium zu 3 Liter Lösung,
- > 2. > > 0.01 > Chlornatrium > >
- 3. ohne Zusatz von Chlormetallen.

zur Aussaat bei diesen und bei den sub II. und III. nachfolgenden en benutzten Samen hatten gleiches specifisches Gewicht; das absolute t der lufttrocknen Körner schwankte zwischen 0,035 und 0,040 Grm.

Die landw. Versuchsstationen. Bd. VII. S. 370.

Während der Vegetation wurde bemerkt, dass die in den chlorhaltigen Lö wachsenden Pflanzen im Anfang weniger an Bleichsucht litten und di Erscheinen der Rispen bei ihnen 8 Tagen früher, als bei den Pflanz Versuches 3 statt fand.

#### Ernteresultate:

| Nummer<br>des Ver-<br>suchs |   | a h l<br>rispen-<br>tra-<br>genden<br>Halme | Spros- | r<br>Samen |       | Wur-<br>zeln | Kör-<br>ner | Durch-<br>schnitts-<br>gewicht<br>einer<br>Pflanze<br>Grm. | Ei<br>]<br>pli<br>Sa<br>v |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                           | 8 | 23                                          | 13     | 260        | 16,92 | 1,97         | 7,488       | 4,396                                                      |                           |
| 2                           | 6 | 21                                          | 113    | 32         | 33,30 | 3,25         | 1,099       | 6,274                                                      |                           |
| 3                           | 6 | 29                                          | 56     | 97         | 19,36 | 1,67         | 2,715       | 3,957                                                      |                           |

Beyer schliesst aus diesen Ernte-Ergebnissen, dass das Chlor au die Fruchtbildung des Hafers von Bedeutung ist; er findet ferner — i klange mit einer schon öfter beobachteten Thatsache —, dass das Chlor nicht die Form ist, in welcher das Chlor seinen Einfluss auf die Frucht ausübt. Die aussergewöhnliche Sprossenbildung bei Versuch 3 und noch bei Versuch 2 deutet darauf hin, dass bei einem zwar ziemlich hohen gewicht an Blättern und Halmen doch der Verwerthung der in den I erzeugten organischen Verbindungen zur Fruchtbildung irgend ein sti Moment entgegen stand.

100 Theile Trockensubstanz der Halme enthielten Mineralstoffe:

|                 | 1.                        | 2.                         | 3.         |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------|
|                 | Zusatz von<br>Chlorkalium | Zusatz von<br>Chlornatrium | Ohne Chlor |
| Kali            | 6,707                     | 4,339                      | 5,089      |
| Natron          | <u>.</u>                  | 0,803                      | -          |
| Kalk            | 1,043                     | 1,173                      | 1,140      |
| Magnesia        | 1,002                     | 0,875                      | 0,928      |
| Eisenoxyd       | 0,115                     | 0,055                      | 0,068      |
| Schwefelsäure . | 2,132                     | 1,434                      | 1,337      |
| Phosphorsäure   | 2,696                     | 2,388                      | 3,477      |
| Chlor           | 1,112                     | 1,016                      |            |

#### 3. Versuchsreihe.

Als Saatgut dienten Körner von Haferpflanzen, welche im Sommer 1 chlorfreien Lösungen gewachsen waren. Ein Korn wog lufttrocken schnittlich 0,027 Grm.

- Vers. 1. 5 Pflanzen in 5 Litern 1/2 p. m. Lösung mit Zusatz von 0,0 Chlorkalium,
- Vers. 2. 5 Pflanzen in derselben Lösung, aber ohne Zusatz einer Ch bindung.

#### Ernteresultate:

| No. des |          | l der<br>Samen | Halme<br>und<br>Spelzen | und Wurzeln   |      | Durch-<br>schnitts-<br>gewicht<br>einer<br>Pflanze | Erzieltes Multi- plum des Samenge- wichts |  |
|---------|----------|----------------|-------------------------|---------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|         | I manzen | Damen          | Trock                   | ensubstanz ir | Grm. |                                                    |                                           |  |
|         |          |                |                         |               |      |                                                    | 4                                         |  |

Auf Grund dieser Resultate hält es Beyer für gerechtfertigt, dem Chlor ach für die normale Entwickelung der Haferpflanze eine bestimmte Rolle zu-

Den Umstand, dass Haferpflanzen in chlorfreien Lösungen doch zur Samenildung gelangen, erklärt der Verf. daraus, dass geringe Mengen Chlor im Saatut vorhanden sind und dass das in der Atmosphäre enthaltene Chlornatrium ine Chlorquelle unter Umständen sein kann. In dem letzten Versuch ist das alassige Minimum von Chlor nicht vorhanden gewesen, und deshalb hat bei en zum zweiten Mal in chlorfreien Lösungen erzogenen Haferpflanzen gar sin Samenansatz stattgefunden.

Versuche über die Bedeutung des Ammoniaks, des Harnstoffs und der Hippursäure als stickstofflieferndes Material.

#### 1. Versuche mit Ammoniak.

Von den zu diesen Versuchen benutzten Lösungen war die eine der Knop- salse als Stickstoffthen Nährstoffmischung nachgeahmt, 0,02 Aeq. salpetersaurer Kalk aber er-quellefürdte est durch 0,02 Aeq. Kalkbicarbonat und 0,02 Aeq. zweifach kohlensaures Pfiansen. mmon. Die mit dieser Lösung allein, sowie unter Zugabe von Chlornatrium, alpetersaurem Kalk, salpetersaurem Ammon und Ammon angestellten Versuche aben keine Resultate. Nur in einem Falle, wo der 1 pro milligen Lösung ,01 Aeq. Chlorkalium auf 3 Liter Flüssigkeit zugefügt wurde, ergaben 2 Haferdanzen an Halmen und Wurzeln 2,905, an Körnern 0,482 Grm. Trockensubtanz. In der qu. Lösung sowohl wie in den geernteten Pflanzen wurde die legenwart von Salpetersäure constatirt, so dass die Annahme nahe liegt, die Production der Trockensubstanz sei durch die in der Nährstoffmischung eingstretene Salpetersäurebildung veranlasst worden.

Die andere Lösung war eine Imitation des Brunnenwassers der Station nach Maassgabe der Analyse von Lucanus\*), wobei die Salpetersäure durch eine entsprechende Menge doppelt kohlensauren Ammons ersetzt wurde. In dieser Lösung war nach kurzer Zeit Salpetersäure nachweisbar, Pflanzen konnten in derselben nicht vegetiren.

<sup>&</sup>quot;) Die landw. Versuchsstationen. Bd. VIII. S. 156,

Auch im Jahr 1868 mit diesen, mehrfach modificirten Lösungen vorgenommene Versuche sowie andere, bei welchen die Nährstoffmischungen für Mais von Kühn und Hampe\*) benutzt wurden, ergaben weder für Haler noch für Erbsen eine irgend bemerkenswerthe Vermehrung des Gewichtes der Keimpflanzen.

Assimilation des Harnstoffs.

#### 2. Versuche mit Harnstoff.

Es kamen 2 Lösungen zur Anwendung. Die erste Lösung (3 p. m. Gehalt) enthielt im Liter: 0,01 Aeq. schwefelsaure Magnesia, 0,01 Aeq. sauren phosphorsaures Kali, 0,02 Aeq. doppelt kohlensauren Kalk, 0,01 Aeq. Harstoff, x Eisenphosphat.

Vers. 1 und 2. Concentration der Lösung: 2 p. m.

- > 5 > 6 wie Versuch 3 und 4; aber nur mit 0,005 Aeq.

#### Harnstoff.

Die zweite Lösung (Versuch 7 und 8) enthielt im Liter: 0,400 Grm. schweidsaure Magnesia, 0,709 Grm. saures phosphorsaures Kali, 0,410 Grm. Chlorcalcium, 0,300 Grm. Harnstoff. Eine Erneuerung der Lösungen fand nicht statt.

Die Pflanzen der Versuche 1 bis 4 waren von Anfang an chlorotisch, die jenigen der Versuche 1 und 2 gingen am frühsten zu Grunde. Auch die Pflanzen der Versuche 5 und 6 litten anfänglich an Chlorose, erholten sich aber im Verlauf der Vegetation so weit, dass sie reife Samen brachten. Die Pflanzen der Versuche 7 und 8 zeichneten sich dagegen durch die dunkelgrüne Farbe ihrer Blätter aus und blieben bis zuletzt gesund.

#### Ernteresultate:

| Zahl der<br>Pflanzen | Halme<br>und<br>Spelzen | Körner      | Wurzeln | Zahl der<br>Körner | Durch-<br>schnitts-<br>gewicht<br>einer<br>Pflanze | Erzieltes<br>Multi-<br>plum des<br>Samenge-<br>wichts |  |
|----------------------|-------------------------|-------------|---------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|                      | Trocke                  | nsubstanz i | Grm.    |                    | Grm.                                               | WICHE                                                 |  |
| 6                    |                         |             | 1       |                    | 1                                                  |                                                       |  |

Die Pflanzen enthielten erhebliche Quantitäten unzersetzten Harnstoff. In den Pflanzen und in den Nährstoffmischungen der Versuche 7 und 8 liesen sich geringe Mengen von Salpetersäure nachweisen. Ammoniak wurde in allen Nährstoffmischungen in grösserer Menge gefunden.

Der Verf. ist durch diese und durch andere, im Sommer 1868 ausgeführte Versuche zu der Ueberzeugung gelangt, das der Harnstoff für den Stickstofbedarf der Haferpflanze eine weit günstigere Form ist, als das Ammoniak.

<sup>\*)</sup> Die landw. Versuchsstationen. Bd. IX. S. 157 und 167.

#### 3. Versuche mit Hippursäure.

Die hierzu benutzte Lösung enthielt im Liter: 0,200 Grm. schwefelsaure Hippursäare lagnesia, 0,393 Grm. saures phosphorsaures Kali, 0,186 Grm. Kalk+x Kohleniure, 0,450 Grm. Hippursäure. Es wurden Pflanzen mit Samen erzielt. Die littheilung der desfallsigen Ernte-Ergebnisse aber unterlässt der Verf., weil ie Lösungen trotz wiederholter Erneuerung sich in sehr kurzer Zeit zersetzten, o dass es zweifelhaft bleibt, ob die Hippursäure oder ein Zersetzungsprodukt arselben (Glycin?) das stickstoffliefernde Material gewesen ist. Benzoesaure rurde nicht nur in den rückständigen Lösungen, sondern auch in den geernteten Manzen gefunden. In einem Gefäss, dessen Nahrungsflüssigkeit gar nicht erenert war, wurde Salpetersäure, desgleichen auch in den darin gewachsenen flanzen nachgewiesen.

L. Untersuchungen über die Beziehungen zwischen den in inem bestimmten Volumen Lösung gebotenen und den von den **Tlanzen aufgenom**menen Nährstoffen einerseits-, und der von ueber den en Pflanzen gebildeten Trockensubstanz, resp. deren näheren Einfluss,

Es wuchsen:

Vers. 1 24 Pflanzen je 6 in 4 Sechslitergefässen mit 3 p. m. 2 > 2 > » 4 » 6 3 » > 2 > 12

organischen Bestandtheilen andrerseits.

Ausserdem wuchsen:

Vers. 4 24 Pflanzen je 4 in 6 Sechslitergefässen mit 1 p. m.

» 6 » 4

Ertrag von 24 Pflanzen:

| Z a<br>depen-<br>tra-<br>tra-<br>tra-<br>tra-<br>tra-<br>tra-<br>tra-<br>tra | Spros-                          | e r<br>Kör-<br>ner              | Kōr-<br>ner                                  | Halme<br>und<br>Spel-<br>zen<br>Trocke | Spros-<br>sen                             | zeln                                 | Durch-<br>schnitts-<br>gewicht<br>einer<br>Pflanze | 1000<br>Kör-<br>ner<br>wogen<br>Grm.           | Spec.<br>Gew.<br>der<br>Kör-<br>ner | Verhält-<br>niss zwi-<br>schen<br>Körnern<br>u. Stroh |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 114<br>116<br>160<br>159<br>128                                              | 216<br>224<br>410<br>336<br>230 | 800<br>389<br>423<br>192<br>196 | 19,976<br>10,860<br>12,120<br>6,519<br>5,546 | 45,64<br>65,25<br>66,51                | 27,80<br>31,80<br>37,00<br>32,25<br>18,00 | 5,20<br>6,67<br>7,20<br>6,45<br>3,68 | 3,836<br>3,967<br>4,541<br>4,541<br>2,512          | 24,970<br>27,660<br>28,652<br>33,937<br>28,295 | 1,405<br>1,382<br>1,439             | 1: 3,59<br>1: 7,06<br>1: 8,43<br>1:15,14<br>1:10,18   |

Die Versuche 1, 2, 3 geben einige Aufschlüsse rücksichtlich der Frage, in Unterschied im Ertrag und in der Entwicklung der Pflanzen sich herausint, wenn eine gleiche Anzahl Pflanzen während der ganzen Vegetation über teelben absoluten Nährstoffmengen verfügt, aber in verschiedener Concenttion. Bei den Pflanzen der Versuche 1 und 2 besteht Uebereinstimmung

tion der

reichen die

Quantität der Pflan-

zennähr-

stoffe und

die Concentration der

Lösung aufi

den Ertrag an Trocken-

substanz

ausübt.

in dem Ertrag an Gesammttrockensubstanz sowie in der Zahl der Halme und Sprossen. Der Körnerertrag dagegen zeigt bemerkenswerthe Unterschiede: in Versuch 1 wurde gegenüber Versuch 2 fast das doppelte Gewicht an Körnem erzielt, während das abolute Gewicht von 1000 Körnern in Versuch 2 ein höheres ist, als in Versuch 1. In Versuch 3 wurde im Vergleich mit 1 und 2 eine weit grössere Anzahl von rispentragenden Halmen und von Sprossen producirt und demgemäss ein höherer Ertrag an Stroh erhalten. Ein Mehrertrag an Körnern wurde aber hierdurch im Verhältniss zu Versuch 1 nicht bewirkt. Das absolute Gewicht von 1000 Körnern ist bei 3 noch grösser, als bei 2.

Bei den Versuchen 4 und 5 hatte die Nährstoffmischung zwar dieselbe Concentration wie bei Versuch 3; das Volumen aber, in dem die Pflanzen wuchsen, sowie die absoluten Nährstoffmengen waren auf die Hälfte, resp. ein Drittel verringert. Die Folge hiervon war, dass in Vers. 4 der Ertrag an Körnern in Vers. 5 der Ertrag an Körnern und Stroh niedriger ausfiel, als in Versuch 3.

| 100 Theile                                                              | Versuch 1.                                         |                         | Versi                            | Versuch 2.                                         |                         | Versuch 3.                       |                                                    | Versuch 4.                                         |                                                    | Versuch 5.                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Trocken-<br>substanz ent-<br>hielten :                                  | Halme                                              | Spros-<br>sen           | Halme                            | Spros-<br>sen                                      | Halme                   | Spros-<br>sen                    | Halme                                              | Spros-<br>sen                                      | Halme                                              | Spros-<br>sen                                   |  |
| Reinasche .                                                             | 13,320                                             | 12,375                  | 12,958                           | 11,017                                             | 12,687                  | 9,820                            | 9,261                                              | 7,522                                              | 9,871                                              | 7,909                                           |  |
| Kali<br>Kalk<br>Magnesia<br>Eisenoxyd<br>Schwefelsäure<br>Phosphorsäure | 5,968<br>1,868<br>1,104<br>0,077<br>1,730<br>2,539 | 0,825<br>0,085<br>1,340 | 1,379<br>1,067<br>0,047<br>1,611 | 4,759<br>0,769<br>0,803<br>0,103<br>1,093<br>3,581 | 2,125<br>1,263<br>0,077 | 1,307<br>0,725<br>0,058<br>0,920 | 3,255<br>1,331<br>0,971<br>0,073<br>0,884<br>2,846 | 3,274<br>0,853<br>0,548<br>0,067<br>0,638<br>2,065 | 3,304<br>1,323<br>0,947<br>0,066<br>1,107<br>2,992 | 3,414<br>0,85<br>0,611<br>0,61<br>0,68<br>2,149 |  |
| Stickstoff .                                                            | 1,550                                              | 3,024                   | 1,400                            | 2,030                                              | 1,484                   | 2,016                            | 0,728                                              | 1,960                                              | 0,840                                              | 1,428                                           |  |
| Zellstoff                                                               | 34,025                                             | 29,250                  | 34,985                           | 30,600                                             | 33,375                  | 31,675                           | 34,900                                             | 30,750                                             | 34,000                                             | 30,650                                          |  |

Aus diesen Analysen werden folgende Schlüsse gezogen:

In den Versuchen 1, 2, 3 steigt der Gehalt der Halme und Sprossen an Kali und an Schwefelsäure mit der zunehmenden Concentration der Nährstofflösung. Die Pflanzen des Versuchs 3 weichen von denen der Versuchs 1 und 2 wesentlich in Betreff des Kalkgehaltes ab. Das Verhältniss von Kalk (= 1) zu Kali ist:

|    |       |   | Halme.  | Sprossen. |  |  |
|----|-------|---|---------|-----------|--|--|
| in | Vers. | 1 | 1:3,19. | 1:6,52.   |  |  |
| D  | D     | 2 | 1:3,86. | 1:6,18.   |  |  |
| 20 | D     | 3 | 1:2,02. | 1:2,90.   |  |  |

Bei Versuch 3 fällt die abweichende Relation zwischen Kalk und Kali zusammen mit dem ungünstigen Verhältniss der Körner zum Stroh. Rücksichtlich der Magnesia, der Phosphorsäure und des Stickstoffs lassen die beobachteten Differenzen keine Regelmässigkeit erkennen.

Die Versuche 4 und 5 ergaben für den Gehalt an Mineralstoffen fast ganz che Zahlen, im Vergleich mit Versuch 3 enthielt das Stroh dieser Versuche allen Aschenbestandtheilen eine procentisch geringere Menge. In wie weit die Nährstoff-Lösungen bei diesen 5 Versuchen erschöpft

den, ergiebt sich aus folgender Zusammenstellung:

| theile: | Versuch 1, 2, 3. In der Nährstoff- mischung gegeben Grm. | In<br>T                                            | Vers. 2<br>den ob<br>heilen v                      | eren<br>on                                         |                                              | s. 4<br>In den obe-<br>ren Thln.<br>von 24<br>Pflanzen<br>gefunden | Vers. 5 In der Nahrstoffmischung gegeben gefunden |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|         |                                                          |                                                    | Grm.                                               |                                                    | G                                            | rm.                                                                | Gr                                                | m.                                                 |
| a       | 11,28<br>13,44<br>4,80<br>9,60<br>17,04<br>6,42          | 4,526<br>1,058<br>0,743<br>1,132<br>2,360<br>2,073 | 4,056<br>0,883<br>0,741<br>1,082<br>2,876<br>1,600 | 4,324<br>1,869<br>1,088<br>1,300<br>3,366<br>2,031 | 5,64<br>6,72<br>2,40<br>4,80<br>8,51<br>3,21 | 3,288<br>1,160<br>0,821<br>0,791<br>2,665<br>1,287                 | 3,79<br>4,48<br>1,60<br>3,20<br>5,68<br>2,89      | 1,945<br>0,614<br>0,473<br>0,549<br>1,629<br>0,725 |

Für die Ermittelung der zwischen Phosphorsäure und eiweissartigen Sub- Ueber die ten, sowie zwischen Kali- und Stärkmehl event. bestehenden Beziehungen nien das Stroh nicht geeignet, da die Aschenanalysen es wahrscheinlich schen den iten, dass in den Halmen eine durch den Concentrationsgrad der Lösung be- anorganite Anhäufung einzelner Mineralstoffe (Luxusconsumtion nach Hellriegel) schen und den nüberen gefunden hatte. Dagegen liessen sich von einer Untersuchung der Samen organischen mintere Aufschlüsse in der angedeuteten Richtung erwarten, und wurden Bestandlem Zweck Körner aus den Versuchen 1, 2, 3 der III. Abtheilung, aus thesien der Hafer. Em zweck korner aus den versuchen 1, 2, 3 der III. Abtheilung, aus Hafer. Chlor- und Harnstoffreihe und von den in Brunnenwasser gewachsenen pflanse. zen (vergl. Anhang zu dieser Arbeit) von dem Verf. analysirt. 100 Theile Trockensubstanz der Körner

| ken:    | Normal-<br>lösung von<br>3 p. m.                            | 2 p. m.                                             | 1 p. m.                                             | mit Chlor-<br>kalium.                           | mit Chlor-<br>kalium.                           |                                                 | Brunnen-<br>wasser.                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|         | 1.                                                          | 2.                                                  | 3.                                                  | 4.                                              | 5.                                              | 6.                                              | 1                                                   |
| săure . | 1,360<br>0,146<br>1,530<br>2,800<br>51,200<br><b>3,</b> 101 | 1,084<br>0,206<br>1,669<br>2,912<br>49,920<br>3,049 | 1,068<br>0,306<br>1,699<br>2,632<br>50,760<br>3,102 | 1,258<br>?<br>1,443<br>2,632<br>49,440<br>3,247 | 1,151<br>?<br>1,421<br>2,184<br>49,280<br>3,280 | 2,087<br>?<br>2,020<br>3,729<br>47,760<br>4,310 | 1,194<br>0,242<br>1,017<br>2,598<br>38,840<br>3,900 |

Hiernach unterliegen die Körner je nach der Lösung, in welcher sie prot wurden, bedeutenden Schwankungen in der Zusammensetzung. In Bezug fagnesia wird durch die vorstehenden Analysen die von Birner und Lucanus gemachte Beobachtung bestätigt, dass der Gehalt der Körner an dieser Basis um so mehr zunimmt, je verdünnter die Nährstofflösung ist.

### Verhältniss

|          |      |            | A OT HUT DITUES                  |
|----------|------|------------|----------------------------------|
| von Kal  | i zu | Stärkmehl: | von Phosphorsäure zu Stickstoff: |
| in Vers. | 1.   | 1:37,6     | 1:1,83                           |
| >        | 2.   | 1:42,3     | 1:1,71                           |
| »        | 3.   | 1:43,7     | 1:1,57                           |
| >        | 4.   | 1:39,3     | 1:1,87                           |
| >        | 5.   | 1:31,7     | 1:1,53                           |
| >        | 6.   | 1:22,8     | 1:1,84                           |
| >        | 7.   | 1:32,5     | 1:2,56                           |

Hieraus folgert der Verf., dass in dem untersuchten Material kein Zusammenhang zwischen Kali- und Stärkmehl nachweisbar war, während die Beziehung zwischen Phosphorsäure und Stickstoff (ausgenommen No. 7) deutlichen hervortritt. Das abweichende Verhältniss in No. 7 wird erklärt durch die bedeutend stärkere Samenhülse der in Brunnenwasser gewachsenen Pflanzen.

Aschenanalysen und Erntereaul-

#### Anhang.

Zum Zweck einer Wiederholung der von B. Lucanus ausgeführten Anstate von in lysen wurden 48 Haferpflanzen in 8 Gefässen, welche mit je 6 Litern des Brunnen-wassers der Station gefüllt waren, erzogen. Das Wasser wurde Anwachsenen fangs wöchentlich einmal, später in Intervallen von 3 bis 4 Tagen, während der ganzen Vegetation 24 Mal erneuert.

Nach Beyer's Analyse erhielten 48 Pflanzen in 1152 Litern des Brunnenwassers Gramme:

| Kali          |  | 20,39  |
|---------------|--|--------|
| Natron        |  | 42,96  |
| Kalk          |  | 138,93 |
| Magnesia      |  | 14,97  |
| Schwefelsäure |  | 79,14  |
| Kieselsäure . |  | 16,16  |
| Chlor         |  | 26,95  |
| Phosphorsäure |  | 1,61   |
| Salpetersäure |  | 26,84  |

## Es wurden geerntet von 48 Pflanzen:

| Halme     |   | • | 95 G  | ramm |
|-----------|---|---|-------|------|
| Spelzen   |   |   | 8     | >    |
| Wurzeln . |   |   | 10,20 | >    |
| Samen     |   |   | 60,03 | •    |
|           | _ |   |       |      |

in Summa 174,63 Grm.

Das Gewicht einer Durchschnittspflanze beträgt hiernach 3,617 Grm. Die Halme enthielten 11,346, die Spelzen 10,500, die Samen 3,900, die Wurzeln 6,213 Proc. Reinasche.

#### 100 Theile Asche enthielten:

|                 |     | Halme  | Spelzen | Samen  | Wurzeln |
|-----------------|-----|--------|---------|--------|---------|
| Kali            |     | 39,396 | 11,192  | 28,519 | 22,852  |
| Natron          |     | 1,727  | 0,723   | 1,263  | 10,672  |
| Kalk            |     | 14,047 | 15,277  | 5,021  | 15,151  |
| Magnesia        |     | 3,990  | 4,007   | 6,314  | 7,201   |
| Eisenoxyd       |     | 0,517  | 0,442   | Spuren | 3,117   |
| Manganoxydulox  | :yd | _      | _       | _      | 3,379   |
| Phosphorsaure . |     | 1,592  | 3,879   | 26,095 | 11,838  |
| Schwefelsäure . |     | 9,967  | 5,849   | 4,713  | 7,612   |
| Kieselsäure     |     | 18,950 | 55,890  | 26,725 | 9,148   |
| Chlor           |     | 11,768 | ?       | ?      | ?       |

Aus einer Berechnung der von 48 Pflanzen aufgenommenen Nährstoffe ährt man, dass dieselben in dem Brunnenwasser in einer den Bedarf der mazen weit übersteigenden Quantität vorhanden waren. Nur die Phosphormacht hiervon eine Ausnahme. Es enthielten:

| Halme<br>Samen |  |      | ))<br>)) |
|----------------|--|------|----------|
| Spelzen        |  | •    | <b>»</b> |
|                |  | <br> |          |

48 ganze Pflanzen 0,8895 Gramm Phosphorsäure.

Da 1152 Liter Wasser 1,610 Gr. Phosphorsäure enthielten, so war mehr die Hälfte dieser Säure von den Pflanzen dem Wasser entzogen worden. Der Vers. macht serner auf den ziemlich bedeutenden Gehalt der Wurzeln Hanganoxyduloxyd, welches im Brunnenwasser selbst nur in Spuren vorten, ausmerksam und ist der Meinung, dass das Manganoxyduloxyd sowohl das (im Wasser als Carbonat vorhandene) Eisenoxydul in Folge ihrer mität zur Phosphorsäure bei der Ausnahme der letzteren aus einer so vertenten Lösung eine wesentliche Rolle gespielt haben. Bedeutend ist auch Vergleich zur Asche der Halme der Phosphorsäure-Gehalt der Wurzelte; bei Winterroggenpflanzen, welche in dem nämlichen Brunnenwasser wachsen waren, wurde dieselbe Erscheinung beobachtet. An Natron ist Wurzelasche weitaus am reichsten. Die von Lucanus gemachte aussende Beobachtung, dass die Körner der im Brunnenwasser der Station ermen Haserpflanzen sich reicher an Kalk, als an Magnesia zeigten, wird he yer's Analyse nicht bestätigt.

Schliesslich machen wir noch auf die folgenden Artikel aufmerksam:

M. Barthélemy: Théorie de la respiration des plantes basée sur le rôle

<sup>\*)</sup> Comptes rendus 1868 u. 67. p. 520. Schrechericht, XI s. XII.

Boussingault: Étude sur les functions des feuilles. In diesem unfangreichen Aufsatze finden sich alle die betreffenden Versuche, welche zuerst in verschiedenen Jahrgängen der Compt. rend. zerstreut an die Oeffentlichkeit gelangten, gesammelt. Die Resultate sind im Wesentlichen nach den Compt. rend. mitgetheilt in den Jahresberichten für 1865 S. 140 f. und für 1866. S. 154 f. \*)

P. Déhérain: Sur les métamorphoses et les migrations des principes imnédiats dans les végétaux herbacés. 5)

## Einfluss der Imponderabilien auf die Pflanzen. 1868.

Wirkung auf die Bewegung der Algen.

Ueber die Wirkung des Lichtes auf Algen und einige ihnen des Lichts nahe verwandte Organismen von Famintzin.\*)

Zunächst untersuchte Verf., in welcher Weise die Bewegung der Chlamidemonas pulvisculus und Euglena viridis durch Licht verschiedener Intensität und durch die Beschaffenheit der Flüssigkeit, in welcher die Organismen sich befanden beeinflusst werde; und zwar verwendete er zu seinen Experimenten einerseit Newa-Wasser, andererseits Wasser aus einer Pfütze, in welcher die genannte Algen sich zahlreich angesiedelt hatten und welches vor der Benutzung filtir wurde. Die Versuchsobjecte wurden in Untertassen mit so flach geneigte Wänden cultivirt, dass die innere Fläche der dem Fenster nächsten Wan der Untertasse direct von den Sonnenstrablen getroffen werden konnte.

Aus den Versuchen ging zunächst hervor, dass beide Algen sich gun gleich zum Lichte verhielten; sodann, dass nicht das directe Sonnen licht, sondern das Licht mittlerer Intensität am stärksten die Bewe gung hervorruft; drittens, dass das Verhalten dieser grünen Organismen w der Beschaffenheit der Flüssigkeit abhängig ist, in welcher sie leben.

In einer Tasse, welche im Schatten stand und mit Pfützenwasser geft war, sammelten sich alle Algen an der Oberfläche des Wassers längs de dem Fenster nächsten Rande in einem grünen Streifen. Im Newa-Wass blieben sie unter ähnlichen Verhältnissen grösstentheils ganz indifferent, inde sie den Boden und die Wände des Gefässes überall als grüne Schicht gleich mässig bedeckten. Wenige Exemplare nur stiegen an die Oberfläche un gruppirten sich in zwei einander entgegengesetzten Streifen, von denen de eine an dem dem Fenster zunächst liegenden Tassenrande, der andere an de von dem Fenster abgewandten Wand des Gefässes sich befand. Es zeigte

<sup>\*)</sup> Annal. de Chim. et de Phys. 1868. XIII. p. 282—416.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Compt. rend. 1869. Bd. 69. S. 1369.

<sup>\*)</sup> Pringsheim Jahrbücher d. w. Botanik. Bd. VI. Heft I. S. 1.

sich also Organismen, die das Licht aufsuchten und solche, die das Licht fichen; ein Unterschied zwischen den Individuen beider Gruppen konnte durch das Mikroskop nicht nachgewiesen werden. Der dem Feuster nächst liegende Streifen verschwand, wenn er beschattet, der andere, wenn er beleuchtet wurde.

In directem Sonnenlichte zeigte die Tasse mit Pfützenwasser, welche zur Hälfte mit einem Brettchen überdeckt war, einen grünen Streifen von Algen dem Rande des durch das Brettchen gebildeten Schattens entlang. Dieser Streisen wurde (grösstentheils) durch die Organismen gebildet, welche sich aus dem beschatteten Theile zum Lichte hinzogen, dort aber an der Grenze durch das directe Sonnenlicht in ihrer Bewegung aufgehalten wurden. Beschattete man nun auch den erleuchtet gewesenen Theil der Untertasse durch ein Blatt Papier, so verlor sich alsbald dieser Querstreifen von Algen und bildete sich wieder an dem dem Fenster zunächst liegenden Rande der Tasse gerade so, als ob das Gefäss im Schatten gestanden hätte. In dem Gefässe mit Newa-Wasser hatte sich unter gleichen Verhältnissen nur einmal ein Streifen an der dem Fenster nächsten Tassenwand gebildet; sonst formirte sich nur immer ein Streifen an der dem Fenster entgegengesetzten, durch das Brettchen beschatteten Seite.

Die von Cohn früher erhaltenen Resultate stimmen mit diesen nicht ganz überein und Verf. ist daher geneigt, anzunehmen, dass das Verhalten der Chlamidomonas und Euglena zum Lichte in verschiedenen Entwicklungs-Madien verschieden sei: Folgende Daten machen diese Ansicht wahrscheinlich: Cienkowski fand die jungen Volvox globator versammeln sich in dem dunklen Theile des Gefässes; wenn sie aber in den unbeweglichen Zustand thergehen, so streben sie dem Lichte zu.« Nach Cohn sist das Licht den Lebensthätigkeiten der schwärmenden Zellen des Protococcus pluvialis zuträglich und sie suchen dasselbe; daher begeben sie sich stets an die Oberfläche des Wassers und an die Ränder des Gefässes. Bei den Fortpflanzungsacten dagegen und ihrem Uebergange in den ruhenden Zustand scheinen die Protococcus-Zellen das Licht zu fliehen; wenigstens suchen sie aldann gewöhnlich den Boden des Gefässes.« Verf. vermuthet, dass sich ähnlich diesen Organismen auch die Zoosporen verhalten.

Weiter experimentirte Famintzin mit der Oscillatoria in signis Fev. Nach den bisherigen Beobachtungen sollte die Oscillatoria gegen Licht ganz mempfindlich sein. Verf. dagegen fand, dass dies nicht der Fall ist; die Fäden der Osc. ins. streben vielmehr entschieden nach Licht von mittlerer Intensität in, während sie das directe Sonnenlicht ebenso wie die Dunkelheit fliehen; idoch brauchen sie mehrere Tage Zeit, um ihre eigenthümliche Stellung zum Licht vollständig anzunehmen.

Endlich studirte Verf. die Wirkung des Kerasin-Lampenlichts Wirkung auf Spirogyra orthospira Naeg. Bei seinen früheren Arbeiten über des Lampen des Keimen der Kresse hatte er schon die Gleichheit der Wirkung des Lampenlichtes und des Tageslichtes beobachtet. Die Lampen zu diesen Versuchen orthospira brannten in einer Laterne; die Strahlen wurden durch Linsen concentrirt und

Spirogyra

die Wärme der Strahlenbundel durch eine Wasserwand abgehalten. Gl zeitig wurde mit blauem und gelbem Lichte experimentirt (Lösungen Kupferoxyd-Ammoniak und doppelt chromsaurem Kali). Beim Hindurche durch die farbigen Lösungen wurde das Licht der meisten Wärmestr beraubt, ausserdem aber wurden durch das saure chromsaure Kali alle mischen und leichter brechbaren leuchtenden Strahlen bis zu den g absorbirt; durch das Kupferoxyd-Ammoniak aber von den leuchtende weniger brechbaren aufgehalten bis zu den grünen, die nur theilweise Flüssigkeit durchdrangen.

In den in Newa-Wasser kräftig vegetirenden Zellen war Stärke n Spuren vorhanden. Dem Lampenlicht ausgesetzt waren nach 21 Stunden: die Chlorophyllbänder mit Stärke überfüllt. Die erste Stärkebildung schon nach 30 Minuten statt. Nach 48 Stunden trat in einzelnen 2 Theilung ein. In den meisten Zellen erhielten die Chlorophyllbänder und Lage, in andern dagegen ballten sie sich zu Kugeln oder unregelmäs Massen; die Anordnung des Plasmas wurde dabei nicht gestört.

Im Laufe eines Monats, in welchem die Spinogyra lebend unter Lampenlichte blieben, beobachtete Verf., dass die Stärkekörner allmählig w aufgelöst wurden, indem sie das Material zur Bildung der Querscheider lieferten; in den Zellen bildeten sich endlich Oeltropfen.

Die Stärkebildung und ebenso die Zellentheilung fand im gelben et rasch wie im vollen Lampenlichte statt; im blauen Lichte hatten sich 50 Zellen nur zwei je einmal getheilt. Im Dunkeln fand weder Stärkebi noch Zellentheilung statt. Fäden, die 9 Tage im blauen Lichte gehalten Spur von Stärke zeigten, bildeten im vollen Lampenlichte sofort Stärke neue Zellen. Auch im Dunkeln fand Zellentheilung statt, wenn sich v in den stark beleuchteten Fäden reichlich Stärke gebildet hatte.

Während die Stärkebildung im Allgemeinen in allen gesunden 1 gleichmässig und gleichzeitig eintrat, war die Zellentheilung immer auf ge dem Auge von andern nicht unterscheidbare Zellen beschränkt.

Wirkung anf das Er-

Die Wirkung des Lichtes auf das Ergrunen der Pfla: des Lichtes von Famintzin.\*)

Sachs hatte an den im Finstern keimenden Mais- und Bohnen-Pfl Pflanzen. die Bemerkung gemacht, dass diejenigen Theile der Blätter, welche mit St oder Bleiblättchen umwickelt waren, eher ergrünten, wenn die Pflanzen Sonnenlichte ausgesetzt wurden, als die frei gebliebenen Theile, und für diese Erscheinung zwei verschiedene Erklärungen. In seinem Hand der Physiologie glaubt er das schnellere Ergrünen der durch die Umhü hervorgerufenen grösseren Erwärmung zuschreiben zu müssen. In »Flora 1 schreibt er es der geringeren Lichtintensität zu, die unter dem Streifen her Durch zweckmässige Abanderung bei der Wiederholung der Versuch

<sup>\*)</sup> Pringsheim Jahrbücher d. w. Botanik. Bd. VI. Heft 1. S. 45.

sa Mays, Brassica Napus und Lepidium sativum fand Famintzin, dass icht die Wärme, sondern nur die mittlere Lichtintensität als die rsache des schnelleren Ergrünens anzusehen sei.

Ueber die Wirkung des Lichtes und der Dunkelheit auf die Wirkung Vertheilung der Chlorophyllkörner in den Blättern von Mnium des Lichtes auf die Verpec. von A. Famintzin.\*) Längst bekannt ist, dass die Chlorophyllkörner an der Plasmabewegung Chlorophyll-

sheil nehmen und in der Zelle herumwandern. - Böhm fand an verschielenen Arten der Crassulaceen, welche in ein warmes Haus hineingebracht rurden, dessen Fenster sich nach Süden öffneten, dass sämmtliche Chlorophyllkörner um die Mittagszeit stets an einer Stelle der Zellwand anliegend n einer Gruppe vereinigt waren. Im Freien vermisste er diese Lagerung. Alle Sonnenstrahlen ohne Unterschied der Wellenlänge brachten dieses

lesultat hervor; bei Anwendung blauer Gläser erfolgte die Gruppirung der Morophyllkörner ziemlich schnell, es bedurfte aber einer mehrstündigen dawirkung, bis man ein Gleiches bei den unter einer rothen Glasplatte efindlichen Blättern bemerkte.

Ganz analog waren die Erscheinungen an Mnium: Die flachen Chlorohyllkörner standen am Tage auf der obern und untern Seite jeder Zelle, in er Nacht aber senkrecht an den Seitenwänden; an trüben Tagen konnte an Morgens 6 Uhr noch die Dunkelstellung beobachten. Durch den Spiegel 🕦 Mikroskops beleuchtet hatten die Körner um 7 Uhr schon Tagstellung. · Künstliche Beleuchtung hatte dasselbe Resultat.

Pflänzchen, aus der Dunkelheit an das Licht gebracht, zeigten schon ch wenigen Minuten einige der Chlorophyllkörner auf die obere und untere Ilfläche hinübergekrochen und ungefähr nach einer Stunde traf man sie alle rt. Dagegen brauchten bei eintretender Dunkelheit die Körner 4-5 Stunden r Lagerung an den Seitenwänden.

Die Wanderung wurde nur durch das Licht angeregt, da die Wärmethlen sorgfältig abgehalten wurden.

Die Tagstellung der Chlorophyllkörner wird nur durch die stärker brechren Strahlen des Lampenlichtes hervorgerufen; gelbes Licht wirkt wie

Die Wanderung der Chlorophyllkörner ist ganz unabhängig von der Stelng der Pflänzchen gegen den Horizont und geht an vertical stehenden und i horizontal liegenden Pflänzchen ganz in gleicher Weise vor sich.

Die Rhein'schen Wiesen hat Wirtgen zum Gegenstand eifriger bo- Einfluss der anischer Durchforschung gemacht und ist dabei zu der Ueberzeugung ge- absoluten tommen, dass die Zusammensetzung der Wiesenfloren in viel höherem Grade Standortes en der absoluten Erhebung abhängig sei, als man bisher annahm. Verf. auf die Ver-

theilung der Grasarten.

<sup>&</sup>quot;) Pringsheim. Jahrbücher d. w. Botanik Bd. VI. Heft 1. S. 49.

giebt einen Theil der erhaltenen Resultate in einem Artikel der Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereins für Rheinpreussen, 1868. S. 187 und 215, und bemerkt dazu einleitend: »Nachdem ich längere Zeit nur die pflanzengeographische Rücksicht im Auge behalten, ging es mir mit der grössten Sicherheit aus meinen Untersuchungen hervor, dass die Wiesenvegetation nicht allein nach der besonderen Beschaffenheit des Bodens, ob mager oder fruchtbar, ob trocken, feucht oder nass u. s. w. verschieden ist, sondern dass auch die Höhe der Lage über der Meeresfläche einen sehr bedeutenden Einfluss übe.«

Mit aller Bestimmtheit glaubt Verf. für die Rheingegend behaupten ze können: dass Arrhenaterum elatius, Dactylis glomerata und Lolium perenzenur auf die tiefer gelegenen Wiesen, besonders in den Hauptthälern, beschränkt, und wenn sie höher gefunden werden, nur zufällig dahin gekommen sind, aber dort nie geschlossene Wiesen bilden; dass Festuca pratensis nur in fruchtbarem und Alepocurus pratensis nur in feuchtem Boden höher hinaufsteigen; dass dagegen Festuca heterophylla nur gut auf Gebirgswiesen gedeiht und selten unter 1000 Fuss absoluter Erhebung gefunden wird, und Cynosurus cristatus — obwohl noch oft bis zu 500—400' Höhe über dem Meere herabsteigend, doch vorzugsweise Gebirgswiesen liebe; während Arthoxanthum odoratum, Holcus lanatus, Briza media und Agrostis vulgaris sich auf trocknem Boden in jeder Höhe finden.

Aehnliche Verhältnisse wie bei den Gräsern fanden sich bei den Gefässpflanzen.

Während z. B. Lotus corniculatus, Trifolium pratense und Tr. repens, Leucanthemum vulgare, Rumex acetosa und Centaurea Jacea fast auf keinen Wiese fehlten, wurden die Luzerne und der Hopfenklee (Medicago sativa und M. lupulina) kaum über 500 Fuss, die Salvia officinalis und Picris hieracioiden (Bitterkraut) nicht über 600 Fuss alsoluter Höhe gefunden; während andrerseits der zarte kastanienbraune Klee (Trifolium spadiceum) erst bei 1000 Fuss Höhe auftrat.

Verf. glaubt aus den erhaltenen Resultaten, von denen a. a. O. eine Anzahl Details gegebenen werden, noch bei anderen Species ähnliche Beziehungen, wenn auch in geringerer Schärfe ausgesprochen, zu finden.

Wir übergehen hier dieselben, weil erst eine grosse Anzahl ähnlicher womöglich in sehr verschiedenen Oertlichkeiten ausgeführten Untersuchungen es ermöglichen können, den Einfluss der Höhenlage von den gleichzeitigen Einwirkungen der Bodenqualität, Feuchtigkeit etc. abzusondern, während bis her bei der botanischen Charakterisirung der hierher gehörigen Pflanzen nur auf ihr Vorkommen überhaupt, nicht aber darauf Rücksicht genommen ist ob sie hier oder da als dominirende Bestandtheile der Wiesennarbe auftreten

Gerade in diesem letzten Punkte aber liegt der Kern der von Wirtgen aufgegriffenen Frage und bei der unleugbaren Wichtigkeit derselben für di Praxis ist ihre weitere Bearbeitung zu wünschen.

#### 1869.

Ueber den Einfluss, welchen die Intensität des gefärbten Ueber den lichtes auf die Menge der von Wasserpflanzen zerlegten Koh- Einfluss, ezsäure ausübt, von Ed. Prillieux.\*) — Zu den folgenden Versuchen welchen die Intensität rarden doppelwandige Glascylinder benutzt. Der Zwischenraum zwischen den des gefärbsien Wandungen diente zur Aufnahme von verschieden gefärbten Flüssig- ten Lichtes siten, welche mit Hülfe von doppelt chromsaurem Kali und von Anilinfarben ge der von reitet waren. Um den durch diese Cylinder gegangenen, verschieden ge- Wassermitet waren. Um den durch diese Cylinder gegangenen, verschieden gerbten Lichtstrahlen eine gleiche Intensität zu geben, wurden in je zwei pflanzen zerdinder brennende Kerzen gestellt und so lange Wasser, resp. eine concenrte Lösung der färbenden Substanz zu den ursprünglichen Flüssigkeiten ausubt. figt, bis die von einem vor den Cylindern aufgestellten Stäbchen auf eine isse Pappe geworfenen Schatten gleich dunkel erschienen. In das Innere wer Cylinder wurden darauf mit kohlensäurehaltigem Wasser gefüllte Glaswhen gestellt, dahinein Zweige von Potamogeton perfoliatus und von Elodea mdensis gebracht, die Oeffnungen der Cylinder mit Deckeln aus schwarzer ppe verschlossen und die so vorbereiteten Apparate der Einwirkung des menlichtes ausgesetzt. Die Stärke der Kohlensäurezerlegung wurde nach Methode von Sachs durch Zählen der entwickelten Gasblasen bestimmt. Zweige von Potamogeton perfoliatus entwickelten im Mittel hrend einer Minute die nachfolgenden Zahlen von Gasblasen:

III. IV. T. П. V. Im weissen Licht . 64,75 14 20 19 74,5 im blauen 56 11,4 16 15,3 58,8 im orangen 55,3 11.8 17,55 15,5 57

Zweige von Elodea canadensis gaben in einer Minute Gasblasen:

| Im weissen | Licht |  |   |   | 51,36 |
|------------|-------|--|---|---|-------|
| im grünen  | •     |  |   |   | 32,92 |
| im orangen |       |  | • | • | 33    |

|            |       |   |   |   | I.    | п.   | Ш.    | IV.   |
|------------|-------|---|---|---|-------|------|-------|-------|
| Im weissen | Licht |   |   |   | 13,26 | 10   | 63    | 19,42 |
| im grünen  | •     |   |   |   | 6,14  | 8,62 | 55,66 | 15    |
| im rothen  | •     | • | • | • | 5,18  | 8,75 | 57    | 14,83 |

Das Resultat dieser Versuche stellt Verf. in folgender Weise zusammen: gleicher Lichtintensität bewirken die verschieden gefärbten Strahlen des strums eine gleich starke Zerlegung der Kohlensäure durch die grünen nzentheile, und die Reduction der Kohlensäure durch die Pflanist nur abhängig von der Leuchtkraft der Lichtstrahlen, ht aber von ihrer Brechbarkeit. Wenn daher - wie durch zahlreiche

<sup>&</sup>quot;) Compt. rend. 1869. Bd. 69. S. 294.

Versuche erwiesen ist — die Strahlen von mittlerer Brechbarkeit, welche das gelbe und orange Licht des Spectrum's bilden, bei ihrer Einwirkung auf die grünen Pflanzentheile eine lebhaftere Entwickelung von Sauerstoff veranlassen, als die übrigen mehr oder weniger brechbaren Strahlen, so hat dies seinen Grund darin, dass die Lichtintensität dieser mittleren Strahlen eine wei grössere ist, als diejenige der äussersten Strahlen.

Ueber den Einfluss des künstlichen Lichtes auf die Re

Ueber den

Einfluss des duction der Kohlensäure durch die Pflanzen, von Ed. Prillieux. Lichtes auf Ein vorläufiger Versuch ergab, dass Wasserpflanzen, bei denen man dun die Reduc- die Einwirkung künstlichen Lichtes rasch Gasentwickelung hervorrufen w tion der vorher erst dem Sonnenlichte auszusetzen sind. Dabei darf aber nicht saure durch gessen werden, dass die Wirkung der Insolation bei nachherigem Abschl die Pflanzen des Lichtes noch einige Zeit bemerkbar bleibt, wie dies aus folgendem Ve such hervorgeht: Ein Zweig von Elodea canadensis, in mit Kohlensäure sättigtes Wasser getaucht und dem Sonnenlichte ausgesetzt, entwickelte 1 bis 130 Gasblasen in der Minute. Als der Zweig darauf in einem gr dunklen Raum gebracht wurde, gab er nach 3 Minuten noch 4, nach 8 1 nuten noch 3, nach 9 Minuten noch 2 Blasen pro Minute, und erst nach 14 Minuten hörte die Gasentwickelung vollständig auf.

1. Versuche mit elektrischem Licht: Ein Zweig von Elodea can densis in kohlensäurehaltigem Wasser entwickelte im Sonnenlicht nach Ver lauf einer Viertelstunde 8, 9, 9,9 Blasen pro Minute. Das Gefäss mit den Zweige wurde hierauf 10 Minuten lang in völliger Finsterniss belassen, die Nachwirkung des Sonnenlichtes aufzuheben.

Dann wurde das Versuchsobject dem lebhaften Lichte einer magneto-eld trischen Maschine exponirt, in einer Entfernung von circa 10 Cm. von d Lichtquelle. Es wurden nacheinander 7, 8, 8, 8, 7 Blasen pro Minute an d Schnittfläche des Zweiges entbunden. Nachdem das elektrische Licht ausg löscht war, wurden beim Scheine einer Kerze noch 1, 1, 1, 1 Blase in de Minute gezählt. Die obigen Ziffern sind daher wenigstens um 1 zu verm dern, um die Zahl der Gasblasen zu erhalten, welche unter dem Einfluss 🚉 elektrischen Lichtes entwickelt wurden. Von neuem dem elektrischen Licht au gesetzt, lieferte der Zweig 4, 5, 5, 5, 6, 6 Blasen in der Minute; bei wiedt hergestellter Dunkelheit entwichen in 41/2 Min. 3 Blasen. Als schliesslich d Zweig nochmals dem directen Sonnenlichte ausgesetzt wurde, zählte man 7, 1 8, 9, 9, 10, 10 Blasen pro Minute. Bei einer Angabe weiterer Versuche wurde im Mittel folgende Zahlen von Blasen in der Minute entwickelt:

> 3. 1. Im Sonnenlichte 22.6 28,75 20,6 21.0 » elektrischen Lichte 11,8

<sup>\*)</sup> Compt. rend. 1869. Bd. 69. S. 408.

- 2. Versuche mit Drummond'schem Licht: Ein Zweig von Elodea nadensis entwickelte unter dem Einfluss dieses Lichtes das eine Mal 6, s andere Mal 5 Blasen in 4 Minuten, während am Sonnenlicht im Mittel 6,5 Blasen pro Minute erhalten wurden.
- 3. Versuche mit der Leuchtgasflamme: Ein Zweig von Elodea madensis, welcher im schwachen Sonnenlichte unter kohlensäurehaltigem Wasn von 24,5 °C. ungefähr 4 Blasen pro Minute ergab, wurde in einen dunklen aum gebracht und, nachdem hier die Gasentwicklung aufgehört hatte, dem ichte eines Gasbrenners ausgesetzt. Die Gasentwickelung begann von Neuem, ad die einzelnen Blasen folgten sich mit grosser Regelmässigkeit in Zwischenimmen von 2 Min. 15 Sec., 2 Min. 15 Sec., 2 Min. 13 Sec. Die Temperatur betrug M°C. Als man darauf die Flamme soweit verkleinerte, dass eben noch unterthieden werden konnte, ob Gas entbunden wurde oder nicht, bemerkte man wihrend 5 Minuten kein weiteres Entweichen von Blasen. Die Temperatur whielt sich constant auf 24°C. Dagegen nahm die Gasentwickelung mit der Vergrösserung der Flamme sofort wieder ihren Anfang; bei einer Temperatur on 24 bis 25°C. wurde in Interwallen von 2 Min. 20 Sec., 2 Min. 20 Sec., 2 Min. 19 Sec., 2 Min. 17 Sec. je eine Blase gezählt.

Somit befördert sowohl das elektrische wie das Drummond'sche licht und das Licht der Leuchtgasflamme die Zerlegung der Kohlensäure und die Sauerstoffentwickelung durch die grünen Pflanzentheile, wenn auch in geringerem Grade als das Sonnenlicht.

P. Dehérain\*) wiederholte die Prillieux'schen Versuche mit der Ab- Ueber den laderung, dass er, anstatt die entwickelten Gasblasen blos zu zählen, das Einfluss der Volumen derselben genau bestimmte. Er fand u. A., dass Potamogeton crispus verschieden men Licht. m gelben Licht 26,2 Cc. Gas entwickelte, während unter der Einwirkung strahlen auf blaner Strahlen von gleicher Intensität nur 5,8 Cc. Gas in derselben Zeit frei die Zerle-Andere, mehrfach abgeänderte Versuche gaben ähnliche Resultate Kohlen. md führten zur Bestätigung der bereits bekannten, der Prillieux'schen Schlussfolgerung entgegengesetzten Wahrnehmung, dass der Einfluss der einzehen Strahlen des Spectrum's auf die Lebensthätigkeit der Pflanzen ein ungleicher ist, und dass bei gleicher Intensität die gelben und rothen <sup>8tra</sup>hlen die Zerlegung der Kohlensäure in höherem Masse, als die blauen und violetten Strahlen bewirken.

Zum Schluss verweisen wir noch auf folgende Artikel: Sur le verdissement des plantes étiolées par Ed. Prillieux. 1) Respiration des plantes submergées, à la lumière d'une bongie; lieu de formation des gaz, par Ph. Van Tieghem.\*)

<sup>&</sup>quot;) Compt. rend. Bd. 69. S. 429.

<sup>1)</sup> Ebendaselbst. 1869. S. 1023.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebendaselbst. S. 482 und S. 531.

## Pflanzenkrankheiten.

#### 1868.

Ueber eine neue Krankheit des Weinstocks\*), die in einigen Gevastatrix. genden Frankreichs grosse Verheerungen anrichtet und die von den Berichterstattern die Schwindsucht des Weinstocks genannt wird, theilen Bazille Planchon und Sahut Folgendes mit:

Die bis dahin kräftigen Weinstöcke hören im Mai oder Juni plötzlich zu vegetiren auf, indem die Blätter erst gelblich und dann röthlich werden die Nebentriebe scheinen sich weiter entwickeln zu wollen, aber verkümmen bald; die Trauben der blauen Reben bleiben roth und reifen unvollständig Im nächsten Jahre erscheinen noch schwächliche Knospen, aber allmählig stirbt der Stock vollständig ab.

An Stamm und Zweigen der befallenen Stöcke ist keine Krankheitsursach zu entdecken, untersucht man aber die Wurzeln, so findet man an den stär kern die Rinde stellenweis lose, schwärzlich und brandig, an den Nebenwurzeh aber regelmässig knotige Auftreibungen, und bei sorgfältigem Nachsuchen Häufchen oder Streifen gelblicher Körperchen, welche unter dem Mikroskop als Insecten erkannt werden und zwar in allen Entwicklungstufen ihres Sommerlebens vom Ei bis zum reifen Insect.

Diese schädlichen Thierchen gehören zu der grossen Familie der Blattläuse und zwar zu der Unterabtheilung Rhizobius. Sie sind von länglich eiförmiger Gestalt und gelb gefärbt, haben drei Paar Beine, zwei geglieder Fühler, die bei der geflügelten Form deutlich als aus drei Gliedern bestehent zu erkennen sind, von denen das letzte länger ist als die beiden andern und mehrfache Einschnürungen zeigt; (zwischen den beiden letzten Gliedern fisden sich zwei glatte Kerne eingesetzt, deren Zweck noch nicht mit Bestimmtheit erkannt ist, - Planchon ist geneigt dieselben als Geruchsorgane zusprechen). Die ungeflügelte Ammenform ist ausserdem durch das Fehler der Honigsaftröhren und der Wollfläuschchen genügend charakterisirt, währen die geflügelte Form sich schon dadurch von allen andern geflügelten Blattläusen unterscheidet, dass sie ihre Flügel nicht dachförmig, sondern horizostal liegend trägt.

Die Lebensgeschichte dieses neuen »Phylloxera vastatrix« genannten mi höchst gefährlichen Feindes des Weinstocks ist mit aller Sorgfalt studit worden, hat sich aber in Nichts von der anderer Wurzelläuse verschieden gezeigt. Die ungeflügelte, an den Wurzeln des Weinstocks festsitzende Lass hat die Fähigkeit, ohne Befruchtung den ganzen Sommer hindurch in kursen Pausen Eier zu legen, aus welchen bald junge den Mutterthieren gans ihrliche Wesen ausschlüpfen. Diese jungen Läuse laufen einige Tage lang in der Nähe ihrer Geburtsstätte an den Wurzeln hin und her, bis sie eine Stelle

<sup>\*)</sup> Compt. rend. 1868. LXVII. p. 333, 588 und 767.

guinden haben, wo sie bequem ihren Saugrüssel in das saftführende Zellgewebe einsenken können. Solche Stellen finden sie besonders in den Spalten der Warzelrinde oder an frischen Wunden derselben. Dort saugen sie sich ist, um nun an ein und derselben Stelle, nur mit Saugen und Eierlegen bechiftigt, ihr ganzes übriges Leben hindurch sitzen zu bleiben. Aus den zutat gelegten Eiern geht eine geflügelte Generation hervor. Die von letzterer is jetzt untersuchten Exemplare boten keine sexuellen Verschiedenheiten dar; des derselben legte 2-3 Eier und starb bald nachher.

Die Verbreitung der Phylloxera über grössere Entfernungen wird offenbar r durch die geflügelte Form mit Hülse der Windströmungen bewirkt, während r die Ausbreitung in der Nähe die jungen ungeflügelten Thiere sorgen. irecte Versuche, die in einem Kasten mit gefangenen Exemplaren angestellt urden, machen es wahrscheinlich, dass in letzterem Falle die Wanderung cht unterirdisch von Wurzel zu Wurzel erfolgt, sondern dass die Thiere den palten der Wurzelrinde entlang bis zum Stamme kriechen, dann auf der Oberiche der Erde sich bis zur Stammbasis eines henachbarten gesunden Stocks abewegen um dort endlich wieder den Wurzeln entlang bis zu deren feinen erweigungen niederzusteigen. Wenn diese Ansicht eine richtige ist, so bietet in der Anwendung von klebrigen, starkriechenden, oder giftigen Stoffen, um die Stammbasis der gesunden Stöcke anzubringen wären, zugleich unächstliegende und vielleicht einzige Mittel, durch welches man hoffen könnte, a kleinen Feind erfolgreich zu bekämpfen.

Durch Anguillulen wurden auch im Jahre 1868 bedeutender Schaden Anguillula Roggensaaten angerichtet. Nitschke, der Gelegenheit hatte, von diesen ierchen angegangene Roggenpflanzen zu untersuchen, führt an\*), dass diese tteren stark verfärbt, gelb, im Uebrigen theilweise anscheinend sogar üppig twickelt erschienen und durch ungewöhnliche Dicke der Halmglieder auflen. Die Thierchen finden sich zahllos innerhalb der untern Halminternom, deren Gewebselemente, wenn die Krankheit weiter fortgeschritten ist, in mulmige, zuletzt faulende Masse umgewandelt werden. Nitschke beachtet die Roggenälchen als eine von Anguillula tritici und A. dipsaci verhiedene Species und nennt sie Anguillula secalis.

Ebenso fand von Laer erkrankte Pflanzen von Wintergerste durch eine Anguilluia inguillula-Art bewohnt\*\*). Diese Anguillula war von der dem Roggen in Wintertindlichen Art verschieden und wohnte auch nicht in den Halminternodien, madern in der Wurzelkrone unmittelbar unter der Erde.

Gelegentlich sei hier auf eine Mittheilung von Jul. Kühn hingewiesen, in unter der Ueberschrift »Gerstenkrankheit« in der Zeitschrift des land- Gerstenwirthsch. Centr. - Vereins d. Prov. Sachsen 1868. S. 290 gegeben ist.

<sup>\*)</sup> Annalen der Landwirthschaft. Wochenblatt 1868. S. 231 nach der landwirthschaftlichen Zeitung für Westfalen und Lippe.

<sup>&</sup>quot;) Ebendaselbst.

Kühn hatte zur Prüfung junge Gerstenpflanzen zugeschickt erhalten, welche gelb geworden und dann abgestorben waren. Bei allen liess sich contatiren, dass sie von Insectenlarven angenagt und in Folge dessen zu Grunde gegangen waren. Welche Art von Insecten die Schuld trug, war nicht z ermitteln, da an dem eingesandten Material keine Larven mehr gefunden wurden der grösste Verdacht fiel aber auf den Drathwurm - die Larve des Sastschnellkäfers (Elater segetis). In einem Theil dieser abgestorbenen Gerstenpflanzen nun fanden sich zwei Arten von Anguillulen vor, die aber nicht mit der Erkrankung zu thun hatten, denn sie gehörten beide zu den sogenam ten Humusanguillulen und zwar zur Gattung Pelodera. Verf. bemerkt hiers »Diese kleinen Würmchen leben von in Zersetzung begriffenen organisch Substanzen und dringen so auch in die abgenagten und absterbenden Getreide pflanzen ein. Obgleich in ihren Formen im Allgemeinen den parasitisch Anguillulen sehr ähnlich, weichen sie doch in ihrem Bau wesentlich von de selben ab. So verderblich diese echt parasitischen Würmer sind, so unschied lich sind jene Humusanguillulen.«

Zabrus gibbus.

Zabrus gibbus, welche nur im Jahre 1812 beschuldigt worden war, die Weizen-, Roggen und Gerstenfelder durch Abfressen des Herzens der Pflanzen auf beschädigt zu haben, die aber bis zum Jahre 1866 nie wieder in groen Mengen beobachtet war und die man deshalb schon als falsch verdächtigt u vollkommen unschuldig zu betrachten geneigt war, auch im Jahre 1868 wieder besonders auf den Weizenfeldern sehr verheerend auftrat und deshalb als start schädlich zu bezeichnen ist. - Ihr Frass macht sich dadurch kenntlick dass »sich die geschädigten Weizenpflanzen äusserlich als vertrocknete Ba delchen, oder als Propfchen zeigen, welche das Thierchen in ihre unterit schen Gänge hineingezogen hat. Die Larve hat nämlich, obschon am Ko ein Paar kräftiger zangenartiger Kinnbacken steht, eine so kleine Munde nung, dass die gekaute Nahrung nicht gefressen, sondern nur ausgenutsch

Taschenberg\*) theilt mit, dass die Larve des Getreidelaufkäfera

Plusia

Als ein neuer Feind der Zuckerrübe wird von Kühn\*\*) und Taschenberg\*\*\*) die Raupe der Gamma oder Ypsilon Eule (Plusis gamma L.) denuncirt, deren Schädlichkeit bisher schon für eine ganze Ansak anderer Culturpflanzen, wie Lein, Hanf, Raps, Leindotter, die Kohlarts Hülsenfrüchte und Gerste constatirt war.

Ebenfalls an den Zuckerrüben wurde von Jul. Kühn im Jahre 1866 Cassida ne. wiederum das schädliche Auftreten des nebeligen Schildkäfers (Cassida nebulosa L.) beobachtet. \*\*\*\*) Der Käfer sowohl, als die Larve mebulosa.

und der Saft davon verschluckt werden kann.«

<sup>\*)</sup> Zeitschrift des landwirthsch, Centr.-Ver. für d. Prov. Sachsen. 1868. S. 163.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst. S. 266. \*\*) Ebendaselbst. S. 267.

Ebendaselbst. S. 265.

tesen das Blattgewebe der Rüben oft so vollständig, dass nur die Rippen r Blätter übrig bleiben. Die eigentlichen Nährpflanzen des Thieres sind • Melden - und Gänsefussarten, namentlich das Chenopodium album, und f die Rüben gehen sie nur dann über, wenn sie sich örtlich in ungewöhnà grosser Anzahl entwickeln.

Ueber das Erkranken junger Rübenpflanzen, das sich dadurch Erkranken antlich macht, dass die Wurzeln der Pflänzchen in sich zusammenschrum- Juoger Rt. m, so dass sie so dünn werden, wie ein Zwirnsfaden, sich bräunen und dlich vertrocknen, während der obere Theil der Pflanze sich dabei frisch d grün erhält, giebt Jul. Kühn in der Zeitschrift des landwirthsch. Cen-1-Vereins für die Prov. Sachsen 1868. S. 291 eine kurze Notiz. Die Krankit wird nach Verf. hervorgerufen durch eine zwei Linien lange rostrothe metenlarve, die wahrscheinlich einer Fliege angehört, deren Entwickelung er noch nicht beobachtet ist. Die Beschädigungen diese Larve werden gehnlich nur für sehr kleine Pflanzen tödlich; treffen ihre Angriffe ein schon ras erstarktes Pflänzchen und sind sie nicht sehr bedeutend, so erholt sich Bobe noch oft, indem die Frassstelle vernarbt.

Ueber das Vorkommen des Wurzeltödters (Rhizoctonia vio-Rhizoctonia sea Tulasne) an Zuckerrüben, Kartoffeln und Luzerne von Jul. violacea.

Der Pilz ist seit längerer Zeit bekannt und beschrieben; Verf. constaaber an einer Anzahl von Beispielen auf's Neue die hohe Schädlichkeit Schmarotzer für die genannten drei Kulturfrüchte. Ausser diesen fällt ; soweit bis jetzt bekannt, noch die Mohrrübe, den Fenchel und andere tdenpflanzen an. Eigenthümlich ist es, dass die Rhizoctonia, wie Kühn bachten konnte, die Esparsette und den Rothklee durchaus nicht angeht, whrend er die den beiden nahe verwandte Luzerne vollständig vernichtet. uf Feldern, die mit einem Gemenge von Esparsette und Lucerne angesäet aren, wurden stellenweise die Luzernestöcke ganz vernichtet gefunden, während • dazwischen stehenden Esparsettepflanzen ganz normalen und gesunden Stand igten.)

Verf. warnt, von der Rhizoctonia besetzte Rüben oder Kartoffeln in Mieten kaller zu bringen, da sich der Pilz dort weiter ausbreitet, und empfiehlt r Bekämpfung des Feindes zunächst alle erkrankten Wurzeln, selbst wenn ) bereits zu faulen beginnen, von dem Felde zu entfernen und in einem mposthausen zu verwenden, der nur für Wiesen bestimmt ist, — und sodann r befallenen Frucht in den nächsten drei oder vier Jahren keine von den anzen folgen zu lassen, welche von der Rhizoctonia ergriffen werden könnten.

Zeitschrift des landwirthschaftlichen Central-Vereins für die Provinz Sachsen. B. S. 170.

Behizoneura

Die Blutlaus (Schizoneura lanigera. Htg.)\*) trat im Jahre 1866
in Württemberg in hohem Grade verderblich für Aepfelbäume auf. Die
selbe zeigt sich bekanntlich auf der Rinde besonders der Unterseite der
Aeste und Zweige als ein flaumartiger wolliger Ueberzug, der zerdrück
rothe Flecken hinterlässt. Als Vertilgungsmittel dieses zu den Aphidinen ge
hörigen Insects wird Zerdrücken mit scharfen Bürsten, oder Bestreichen mit
einem Oel empfohlen.

Ueber eine die Erbsen beschädigende Käferlarve bericht die Erbsen heschädi.

H. Loew.\*\*) Dieselbe bewohnt die jungen Samen in der grünen Schote was gendekkfer- hat grosse Aehnlichkeit mit der Larve des bekannten Erbsensamenkän (Bruchus pisi), bietet aber doch genug Verschiedenheiten von dieser dar, use nicht ohne Weiteres mit ihr identisch erscheinen zu lassen. Die Kawickelung dieses Erbsenfeindes konnte noch nicht bis zu Ende verfolgt was den. Loew glaubt ihn als die Larve eines Bruchus, aber nicht als die de Bruchus pisi L. ansehen zu sollen und fordert zu weiteren Beobachtungen a

Betallen der Erbsen zu verhüten, v
Erbsen. O. Lehmann und R. Ulbricht.\*\*\*)

Die Verf. vermischten zu diesem Zwecke einerseits den Boden, auf welch Erbsen gebaut werden sollten mit einer Anzahl Substanzen, welche theils geeinet waren, etwa vorhandene Pilzsporen keimunfähig zu machen, theils vegetation der Erbsen selbst möglichst zu kräftigen, andererseits behandelt sie die Saaterbsen selbst mit einer Beize und zwar gestaltete sich der Versuch plan wie folgt:

Von 12 Feld - Parzellen erhielten pro sächs. Acker berechnet:

No. 1 und 7. — 190 Ctr. gebrannten Kalk.

No. 2 und 8. — 6 Ctr. fünfach concentrirtes Kalisalz (schwefelsaures Kal

No. 3 und 9. — 12 Ctr. Spodiumsuperphosphat.

No. 4 und 10 blieb ohne allen Zusatz.

No. 5 und 11. — 16 Ctr. gesättigte wässrige schweflige Säure.

No. 6 und 12. — blieb ohne Zusatz; wurde aber mit in Kupfervitrie Lösung gebeizten Samen belegt.

Die pulverförmigen Substanzen wurden am Tage der Saat aufgestreut wauf 3 Zoll Tiefe mit dem Boden vermengt. Die Lösung der schwefligen Sät mit Wasser verdünnt, wurde mittelst der Giesskanne über die Oberfläc vertheilt.

Die starke Kalkdüngung verzögerte das Aufgehen der Erbsen und w hinderte eine Zeit lang die Ausbildung der Pfahlwurzel, so dass das Wurz werk 4—6 Zoll hoher Pflänzchen ganz dem der Gräser glich. Später zeit

<sup>\*)</sup> Landwirthschaftl. Anzeiger 1868. No. 31.

<sup>\*\*)</sup> Neue landwirthschaftl. Zeitung 1868. S. 341.

<sup>\*\*\*)</sup> Der chemische Ackersmann. 1868. S. 145.

de Vegetation auch der Parzellen No. 1 und 7. keine Abnormität. Die schweflige Säure hatte auf die Entwicklung der Erbsen nicht nachtheilig gewirkt.

Ein Schutz gegen das Befallen wurde durch keines der angewandten Mittel erreicht.

Wenige Fusse von dem Versuchsstücke entfernt standen Gartenerbsen, welche zuerst stark von Mehlthau (Erysibe communis Link) heimgesucht wurden. Von diesen trug sich der Pilz später auf die Versuchserbsen über und verbreitete sich dort ganz gleichmässig über sämmtliche 12 Parcellen.

Gelegentlich bemerken die Verf. noch, dass auch eine frühere oder spätere Aussaat die Gefahr des Befallens nicht zu vermindern scheint. — Auf einem andern Schlage des Versuchsgutes waren nämlich vier grössere Feld-fächen und zwar die eine am 7., die zweite am 22. Juni, die dritte am 6. und eine vierte am 20. Juli breitwürfig mit Erbsen besäet; die Pflanzen aller vier Stücke aber hatten gleichmässig unter dem Pilze gelitten. — Früher als am 7. Juni zu säen, hatte die ungünstige Witterung nicht erlaubt.

#### 1869.

Ueber Verheerungen von Hafer- und Gerstefeldern durch verheerung die Maden der Fritfliege, Oscinis Frit, berichtet F. Cohn\*). - von Hafer-Die ungewöhnlich warme Witterung des April beschleunigte das Ausschlüpfen feldern der Fritsliege aus den Roggensaaten, in denen ihre Puppen überwintert hatten; durch die die kalte Witterung des Mai benahm den Fliegen ihre Schwärmlust und veranlasste sie, ihre Eier in der unmittelbar an die Wintersaat grenzenden Sommerung abzusetzen. In Folge dessen hatten vornehmlich die dem Winterroggen benachbarten Streifen der Hafer-, demnächst auch der Gerstefelder von dem Frasse der weisslichen, 2-3 Mm. langen Fliegenmaden zu leiden. Disselben wurden je eine, seltener zu zweien im Grunde des Herzblattes der kranken Pflanzen, 1/2 - 1'' über dem Boden, angetroffen. Pflanzen, welche schon in frühster Jugend ergriffen wurden, gingen bis zum Grunde ein, bei weiter vorgeschrittener Entwickelung fand zwar Bestockung und Bildung von mehreren Halmen statt; letztere aber zeigten sich häufig krank, ihre Blätter waren gelb oder roth, während Blattscheiden und Halme selbst eine grüne Farbe hatten.

F. Cohn beobachtete ferner\*\*) kranke, durch gelbweisse Flecken er-Die Weisen kennbare Roggenähren, in denen die Körner durch die Maden der Weizen
Roggen

<sup>\*)</sup> Der Landwirth. 1869. S. 209. 220. 238.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst. S. 239.

mücke, Cecidomyia (Diplosis) tritici, zerstört waren. In einzelnen tau Blüthen fanden sich 15-20 solche gelbe, 1/2-1 Mm. grosse Maden.

Am meisten wurde in Schlesien der Weizen, insbesondere der Engli von Maden heimgesucht. F. Cohn beobachtete folgende Arten\*):

Beschädigung des Weizens durch die Hessenfliege

1. Die Hessenfliege, Cecidomyia destructor. Die Maden f die unteren Halmknoten an, worauf die verlegten Stellen durch Brau der Zellmembranen bis ins Mark hinein sich schwarz färben.

Die rothe Kornmade

2. Cecidomyia cerealis. Ihre  $1-2^{1}/2$  Mm. langen, mennigro Maden wurden dicht über dem letzten Halmknoten angetroffen. Die b untersten Halmglieder waren grün und gesund, die oberen dagegen el wie die verkummerte Aehre schwarzbraun, verschrumpft, im Innere schimmlig, von den ebenfalls schwarzbraunen oder gelben Blattscheiden eingeschlossen.

Das bandfüssige Grünauge.

3. Das bandfüssige Grünauge, Chlorops taeniopus. Die F legt Mitte Juni in das oberste Halmglied dicht unter der Aehre ein, höch 2 Eier. Die ausgeschlüpften, 4-6 Mm. langen, fusslosen, weissen M fressen, am Halm abwärts bis zum obersten Halmknoten steigend, einen 2 Mm. breiten Gang, welcher durch seine blasse oder braune Farbe markartige Structur von der dunkelgrünen Halmoberfläche sich untersch und aus welchem eine reichliche Saftergiessung stattfindet. Halmglied schwillt der Quere nach an, wird oft bandartig ausgebildet, st sich aber nicht in die Länge und vermag daher nicht die Aehre au Scheide zu heben. Diese als »Gicht« bezeichnete Krankheit des We wurde auch bei Gerste angetroffen.

Die Halm-Wespe.

4. Die Halmwespe, Sirex pygmaeus. Ihre weissen, schwarzkoj Larven zerraspeln die Markhöle der Halme und füllen sie mit weissem V mehl.

Der Getreidebla-

5. Der Getreideblasenfuss, Thrips cerealis. Seine scha rothen, 1 1/2 Mm. langen Larven wurden wiederholt in Weizenähren anget und sind vielleicht die Veranlassung, dass die von ihnen bewohnten Bl taub blieben. Indessen kommen dieselben auch an gesunden Körnern

Anguillula

Julius Kühn bewies die Identität der Anguillulen des Rog devastatrix mit denen der Weberkarde\*\*) durch folgenden Versuch: Im Garte Jal. Kubn landwirthschaftlichen Instituts zu Halle wurden Herbst 1867 5 Weizen der Knoten-Winterroggen und Wintergerste, gemischt mit zerkleinerten kernfaulen Ki krankheit köpfen, und zum Vergleich dieselben Pflanzenarten ohne Beifügung von ken Kardenköpfen angesät. Schon im December wurde bei mehreren inf

<sup>\*)</sup> Landw. Centralber. f. D. 1869. II. S. 324.

Annalen der Landwirthschaft. 1869. Wochenblatt S. 281.

n eine eigenthümlich wellige Beschaffenheit der Blätter als erstes Erkrankung wahrgenommen. Noch deutlicher traten die Krankngen mit dem Beginn des Frühjahrs 1868 hervor und im weiteren egetation zeigte sich's, dass es dieselben waren, welche schon armrodt und Julius Kühn\*) beschrieben wurden. der inficirten sowohl wie der von auswärts eingesandten knotenenpflanzen stellte es ausser Frage, dass die Knotenkrankheit - auch Stock, Wurmkrankheit, Kropf, Cancer, Stüb' genannt elbe Anguillulenart hervorgerufen wird, welche bei den Karden-. Kernfäule verursacht. Ausser der Weberkarde und dem Roggen bisherigen Untersuchungen als Nährpflanzen dieser Nematodenlee, Buchweizen und nach Karmrodts Beobachtungen die zugehen. Den früheren Namen »Anguillula Dipsaci« hat Kühn, Vorkommen dieses Parasiten in so verschiedenartigen Pflanzen in Anguillula devastatrix Jul. Kühn umgeändert. Weizen . bei dem Kühn'schen Versuch, übereinstimmend mit denun inderer Forscher, gesund; auch Erbsen und Spergel werden von en nicht heimgesucht. Nicht selten finden sich in den von astatrix ergriffenen Pflanzen noch andere Nematodenformen, sog. ılen, welche als Afterschmarotzer sich immer erst einstellen, h den Frass der ächten Parasiten die Erkrankung, resp. das Nährpflanze herbeigeführt ist.

l zur Bekämpfung der Knotenkrankheit empfiehlt der Verf. Tief-Düngung, aber Vermeidung von anguillulenhaltigem Stallmist, gemessenen Fruchtwechsel, bei welchem darauf zu achten ist, zwei der Stockkrankheit ausgesetzte Pfianzenarten auf einander

Cuhn machte ferner eine ausführliche Mittheilung über den Der Gefkäfer, Zabrus gibbus\*\*). Indem wir in Betreff der treidelauf-Details auf das Original verweisen, wo selbst auch erläuternde bras gibbus, zu sinden sind, entnehmen wir der von der Lebensweise der ein Feind 3 Käfers gegebenen Beschreibung folgende Angaben: arven halten sich über Tag in kreisrunden, senkrecht herabfenden Geigen des Bodens auf, welche eine durchschnittliche Tiefe von 8 bis ne Weite von 2,5 bis 5 Mm. haben. Des Nachts verrichten sie -;endlichen Larven im Herbst, wie die mehr ausgewachsenen im ır Zerstörungswerk und zwar greifen sie nur die oberirdischen , nicht aber die Wurzeln an. Charakteristisch ist, dass die einfach abgenagt werden, sondern dass sie gleichsam zerquetscht erscheinen. Mit Vorliebe gehen die Larven den weichsten, in

resbericht 1867. S. 146.

<sup>:.</sup> d. landwirthschaftl. Centr.-Ver. f. d. Prov. Sachsen. 1869. S. 193.

per ersten Entfaltung begriffenen Theilen, dem Herzen der Pflanze nach, zerquetschen mit ihren Kiefern die jungen Triebe und schwächen eben durch diese Art des Frasses die Triebkraft des Stockes in weit höherem Grade, als es bei einem gleichmässigen Abfressen stattfinden würde. Den Angriffen dieses Feindes sind nach den bisherigen Beobachtungen nur Weizen-, Roggesund Gerstenpflanzen ausgesetzt; alle übrigen Kulturpflanzen bleiben verschent Einen bindigen Boden (Lehmboden) scheint das Insekt vorzugsweise als Aufenthalt zu wählen. Nach des Verf. Annahme vollenden die Larven in Jahrefrist ihre Entwicklung. Auch Gerstäcker\*) ist derselben Ansicht.

2. Die Käfer, welche Ende Juni hervorkommen, fressen sowohl am Tagwie des Nachts die Körner vorzugsweise der Weizen-, aber auch der Roggenund Gerstenpflanzen. Dabei fangen sie an der Basis der Aehre an und verzehren die Körner, solange sie noch milchig und weich sind, vollständig, bei weiter vorgeschrittener Reife nur den oberen Theil derselben.

Die Massregeln, welche Kühn zur Vertilgung des Zabras gibbus vorschlägt sind folgende:

- 1. Um dem weiteren Vorschreiten des Larvenfrasses Einhalt zu thm, ist die ergriffene Fläche mit einem bis 2 Fuss tiefen Graben, dessen Winde möglichst senkrecht sind, zu umgeben. Die in den Graben gefallenen Larvan werden durch frisch gelöschten Kalk, den man einige Zoll hoch auf die Solle des Grabens streut, getödtet. Der von Larven ergriffene Theil des Felder ist ausserdem möglichst bald circa 6 Zoll tief umzupflügen, wobei die hinter dem Pfluge zu Tage kommenden Larven aufzulesen sind.
- 2. Die Käfer sind möglichst zeitig und vollständig einzusammeln und tödten. Das Einsammeln wird dadurch erleichtert, dass der Käser meist 🕶 den Rändern des Feldes her zu fressen beginnt und sich sehr fest an 🖦 Aehren hält.
  - 3. Den jungen Larven ist die Nahrung abzuschneiden
- a) dadurch, dass sowohl auf den Getreidefeldern wo der Käfer sich zeigh, als auch auf angrenzenden Stoppelfeldern jede Begrünung durch Umpfüge und Eggen unterdrückt wird;
- b) dadurch, dass das von Larven heimgesuchte Land weder mit Weise und Roggen im Herbst noch, mit Gerste im Frühjahr bestellt wird.

Die Mani.

Jul. Kühn berichtet ferner über das schädliche Auftreten der Wens wurfagrille oder Maulwurfsgrille, Gryllotalpa vulg. Latr., auf einem Zuckerrübesals Feind felde \*\*) — Die über den Nistplätzen stehenden, schon kräftig entwicksite rübenfelder. Rübenpflanzen wurden am oberen Theil der Wurzel durchfressen und 🖦 💴 Absterben gebracht. Das sicherste Mittel zur Vertilgung der Werre besteht in dem Aufsuchen der Eier, welche von den ersten Tagen des Juni an in Nesten abgelegt werden. Die Stellen, wo solche Nester vorhanden, sind leicht

<sup>\*)</sup> Annalen der Landwirthschaft. 1869. Wochenbl. S. 164.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. d. landwirthschaftl. Centr. - Ver. für die Prov. Sachsen. 1869. S. 200.

en, indem hier durch Abwelken der Pflanzen runde, gelbgefärbte Flecken tehen, und das Herausnehmen der Nester wird dadurch sehr erleichtert, dieselben einen festen Ballen inmitten des losen Erdreiches bilden.

Julius Kühn hatte Gelegenheit, den Entwickelungsgang des in Ueber den m Werke »Die Krankheiten der Kulturgewächse, « 2. Aufl. S. 230 als Rost der Runkelrüo Betae aufgeführten Rostes der Runkelrübenblätter, Uromyces benbiktter. se Tul.,\*) eingehender zu studiren: Durch die an der Ober- und Unterder abwelkenden Blätter und an den Blattstielen von Beta vulgaris bechen oder verstreuten Dauersporen (Uromycessporen) überwintert der Pilz. dauersporen keimen im Frühjahr aus, bilden secundäre Sporen, und wenn stzteren auf die jungen Triebe der überwinterten Runkelrüben, insbesonalso der Samenrüben gelangen, so erzeugen sie hier den Schüsselrost, lium Betae m. Indem die Aecidiensporen sich verbreiten und indem Keimfäden in die Rübenblätter eindringen, bringen sie aufs Neue die tlichen Rostsporen (Uredosporen) hervor. Die letzteren vermehren sich end des Sommers sparsamer, zahlreich dagegen im Herbst, um dann sslich durch Bildung von Dauersporen die Ueberwinterung des Schmars wiederum zu ermöglichen. So lange der Pilz nur in spärlicher Vering auftritt, hat er keine erheblichen Nachtheile zur Folge, und die davon lenen Bübenblätter können unbedenklich verfüttert werden. Wo er sich massenhaft zeigt, kann er durch Beeinträchtigung der Blattthätigkeit der elrübe verderblich werden, und starkrostige Rübenblätter sind dem Vieh gedeihlich. Bekämpft wird der qu. Pilz am zweckmässigsten zur Zeit Lecidienbildung, welche bis zum Beginn der Blüthenentwickelung an der elrabenstaude dauert. Während dieser Periode soll man das Samenistück wiederholt durchgehen und alle Blätter und Blattstiele mit orangenen Flecken sorgfältig und vollständig beseitigen.

Julius Kühn erkannte endlich in dem einweibigen Filzkraut, Cus-Das einwellapuliformis Krocker, einen Feind der Lupine. \*\*) — Dieses Filzkraut bige Filzkraut nt auf Beifuss, Weiden, Pappeln, Ahorn und anderen Pflanzen schmarotzend Feind der dagegen war es weder an der Lupine noch an einem anderen Kulturichs bisher als schädlich beobachtet worden. Die Lupinenseide erschöpft Wihrpflanze in derselben Weise wie die Lein- und Kleeseide; indem sie, witig an der Wurzel absterbend, ihre Saugorgane in Stengel, Blattstiele ber und selbst in die Schale der sich entwickelnden Hülsen einsenkt. h Vermeidung der Folge von Lupinen nach Lupinen und durch Ausm des geernteten Lupinensamens ist in vorkommenden Fällen der Weitermitung des Schmarotzers ein Ziel zu setzen.

<sup>&</sup>quot;) Zeitschr. des landwirthschaftl. Centr.-Ver. f. d. Prov. Sachsen. 1869. S. 40.

<sup>)</sup> Ebendaselbst. S. 268.

324 Rückblick.

Ausserdem machen wir noch auf folgende Artikel aufmerksam:

Th. Hartig über metamorphische Pilzbildung. 1)

E. Hallier Th. Hartig's Ansichten über Pilzerzeugung. 2)

E. Hallier über das Faulen des Obstes. 3)

Planchon et Lichtenstein sur le Phylloxera vastatrix.

- 1) Die landwirthschaftlichen Versuchsstationen. 1868. S. 162.
- <sup>2</sup>) Ebendaselbst. S. 254.
- <sup>3</sup>) Ebendaselbst. S. 386.
- 4) Journ. d'agricult. prat. 1869. II. p. 655.

#### Literatur.

Mittheilungen der königlichen landwirthschaftlichen Akademie Poppelsch Bonn, bei Adolph Marcus. 1869.

Ueber die Lebensbedingungen der Pflanze von H. Wichelhaus. Ferd. Dümmler.

Rückblick.

्

Im Jahre 1868 lieferten R. Heinrich und J. Fittbogen Aschen lysen und zwar Ersterer von dem Frühlings-Kreuzkraut (Senecio vernalis), terer von der Wasserpest (Anacharis Alsinastrum). Ferner gab Franz Scl die Resultate einer Untersuchung auf die näheren Bestandtheile von 14 Er sorten. — In Anschluss an frühere Arbeiten\*) wurde von mehreren Experi toren die Frage weiter verfolgt, ob die Grundursache der Seidenraupen-Kra in einer mangelhaften Zusammensetzung der Maulbeer-Blätter zu suchen se wurden untersucht: 1. von Bechi das in der Umgegend von Florenz gewa Laub vom gemeinen Maulbeerbaum, vom wilden Maulbeerbaum und von cucullata in verschiedenen Stadien der Entwicklung; 2. von Karmrodt drei I rheinischer Blätter; 3. von Heideprim Blätter von gedüngten und ungedi Pflanzen von Morus Lhou; mit letzteren wurden zugleieh Fütterungsversu Gang gesetzt. Leider wurde durch alle diese Mühe in Bezug auf die Hanp kein Abschluss erreicht, indem die Experimentatoren auf Grund der von gelieferten Unterlagen gerade zu entgegengesetzten Schlüssen gelangten. wert untersuchte vergleichend eine Anzahl Hopfenproben aus der Altmar eine Probe echt bairischen Hopfens und fand, dass zwar die Mehrzahl der er dem bairischen Hopfen nachstand, insofern sie weniger in Wasser und A lösliche Bestandtheile und unter diesen besonders weniger Hopfenharz, da mehr Gerbsäure und Asche enthielten, als dieser, — dass aber unter gin Verhältnissen auch die Altmark einen Hopfen zu liefern vermag, der den bairischen an Qualität gleichkommt. - In erfreulicher Weise wurde die This denjenigen näheren Pflanzenbestandtheilen zugewendet, welche allgemein verl und für die Physiologie des vegetabilischen Reiches von besonderem Interes

<sup>\*)</sup> Vergl. Jahresbericht 1867. S. 68.

n nicht weniger als vier Forcher, Aufschlüsse über die Natur des hen Grund-Elementes der Pflanze, der Zellwand, zu verschaffen. ann, der die Zellwand a priori als eine bestimmte chemische Verbinitet, behandelte gereinigtes Tannenholz mit sehr energischen Reagenm durch Untersuchung der erhaltenen Spaltungs- und Zersetzungsdem Schlusse, dass in der Zellwand drei Stoffgruppen in sehr comse mit einander verbunden sind und zwar eine zuckerbildende Gruppesche Gruppe und die Gruppe der primitiven Cellulose. Fremy und elche (wohl richtiger) in der Zellwand nur ein mechanisches Gemenge : näherer Pflanzenbestandtheile sehen, bezeichnen als solche die Celluicularschicht und eine Anzahl erst noch näher zu studirenden Verbinsie vorläufig noch unter der alten Bezeichnung »incrustirende Substanze sen. Zugleich theilen die Verf. ein einfaches Verfahren mit, durch Hülfe von verdünnter Schwefelsäure, Kalilauge und Chlorwasser die ei Theile in jedem vegetabilischen Gewebe selbst quantitativ bestimmt en. Payen beschränkte sich auf den Versuch, durch lang andauernde elnd häufig wiederholte Anwendung höchst verdünnter und neutraler lellulose vollkommen rein, unverändert und mit Erhaltung ihrer Form getabilischen Gewebe abzuscheiden. Der Versuch gelang vollständig lyse des so erhaltenen Products bestätigte die Richtigkeit der bisher ose angenommenen Formel. - Mit den noch so dunkeln Pectinkörpern sich Scheibler und Rochleder. Betreffs dieser Arbeiten berichtet dass die von ihm aus Zuckerrüben dargestellte Metapectinsäure zum Eigenschaften gezeigt habe, als sie von Fremy für diese Verbindung urden, und dass es ihm gelungen sei, dieselbe durch Erhitzen mit en in einen Zucker (Pectinzucker oder Pectinose) und eine neue noch tersuchende Säure zu spalten; die Metapectinsäure müsse daher zu en gezählt werden. Hierzu bemerkt Rochleder, dass Scheibler, m Angaben über Darstellungsmethode etc. erhelle, mit einem Pectineitet habe, der gar nicht mit der Fremy'schen Metapectinsäure zu sei und theilt zugleich vorläufig mit, dass auch er und zwar aus den ganen der Rosskastanie verschiedene Pectinkörper isolirt habe, welche Fremy früher beschriebenen Pectinstoffen sowohl in Zusammensetzung aften theils übereinstimmten, theils abweichend waren. Aus Allem nur für berechtigt zu schliessen, dass der Begriff Pectinstoff viel weiter etzt annehmen, und dass er wie die Worte Gerbstoff und Bitterstoff ımmelwort für eine grosse Anzahl ähnlicher Verbindungen zu betrachten ziner gründlichen Bearbeitung dringend bedürfen. — Dubrunfaut der keimenden Gerste neben der Diastase noch einen zweiten Stoff zu haben, der eine noch viel stärkere Gährung erregende Kraft besitzt der von dem Entdecker Maltine genannt wird. Diese Behauptung n Payen damit zurückgewiesen, dass er nachweist, wie Dubrunfaut r ungeeigneten Darstellungsweise (Fällung mit starkem Alcohol) nichts : bekannte Diastase, aber diese nur zur Hälfte intact und von kräftiger r andern Hälfte aber schon alterirt und durch den Alcoholzusatz in ig geschwächt erhalten habe. - Aimé Girard wies in dem Saft Lianen-Arten einen neuen süssschmeckenden Stoff nach, der die 18t, sich unzersetzt sublimiren zu lassen; derselbe wurde reichlich als

verunreinigende Beimischung des aus jenem Safte dargestellten Caoutschucks (Gabon-Caoutschuck) aufgefunden und »Dambonit« genannt. Bei der Behandlung des Dambonits mit Salzsäure wurde Chlormethyläther und ein dem Traubenzucher isomer Zucker erhalten, welcher in seinen Eigenschaften viele Aehnlichkeiten zie dem Inosit zeigte. - Buignet studirte die Zusammensetzung verschiedener Manne sorten, und fand darin neben Mannit bedeutende Mengen Dextrin und Zucker (Gemenge von Rohr- und Invert-Zucker). Der Umstand, dass in allen untersuchte Mannasorten Zucker und Dextrin in einem bestimmten Aequivalent-Verhältnis =1:2 auftraten, veranlasst den Verf. zu schliessen, dass diese Stoffe in den lebensthätigen Gewebe der Pflanze aus Stärke durch einen ähnlichen Process entstehen, wie er künstlich durch Diastase hervorzurufen ist. - Die Prager Schuk setzte ihre umfassenden Arbeiten über die Natur der Gerbstoffe weiter fort und lieferte als neue Beiträge zu den betreffenden Acten: Grabowski über die Gerb säure der Eichenrinde, Eichenroth und Eichenphlobaphen; Rembold über des Gerbstoff der Tormentillwurzel und das Tormentillroth; Rochleder über die Gerbsäure der Abies pectinata, von welcher er nachweist, dass sie mit der Gerb säure der Rosskastanie identisch ist, und Loewe über Catechusäure und Catechu gerbsäure. Als hierzu gehörig ist ein Aufsatz von Luck zu betrachten, in welchen er seine frühere für die Felixsäure gegebene Formel gegen die neuerdings 🕶 Grabowski aufgestellte vertheidigt. - Die pflanzlichen Farbstoffe betreffend, wurd zunächst eine interessante Arbeit von Filhol über Chlorophyll im Besondern un die Farbstoffe der Blätter überhaupt gegeben, durch welche nachgewiesen wird dass jede Darstellungs-Methode, bei welcher starke Säuren zur Verwendung kommer nur Zersetzungsproducte des Chlorophylls liefern. Nach Filhol wird die grün Farbe der Blätter durch drei Farbstoffe bedingt, und zwar zwei gelbe und eine dritten, welcher noch nicht vollständig von einer hartnäckig anhängenden Substan gereinigt werden konnte. Die letztere Verbindung wurde in Form schwarzer Flocke erhalten, ihre Lösung zeigte in sehr hohem Grade Dichroismus und mit Kali 🜬 handelt färbt sich dieselbe unter Sauerstoff-Absorption grün. Junge gelb gefärbt Blätter enthalten die beiden gelben Farbstoffe allein. In roth gefärbten Blätter findet sich ein rother Farbstoff nur an der Oberfläche und unter ihm liegen i den Frühjahrsblättern grüne, in den Herbstblättern aber gelbe Schichten. -W. Stein unterwarf die Farbstoffe der Rhamnus-Beeren einer erneuten Unter suchung und isolirte aus letzteren noch eine Anzahl anderer Verbindungen, di physiologisch und technisch zu jenen wichtige Beziehungen bieten. Seine Mitthe lungen betreffen das Rhamnin, Rhamnetin, den Rhamningerbstoff, das Rhamnin ferment und Rhamningummi. - Rommier macht einige neue Mittheilungen übe den blaugrünen stickstoffhaltigen Farbstoff, der sich bisweilen auf abgestorbenet Holze findet; er nennt denselben Xylindein und lässt es unentschieden, ob derselk als ein Zersetzungsproduct des Holzes, oder als ein Farbstoff der das Holz abe: kleidenden Pilze zu betrachten sei. - Bezüglich der Proteinstoffe lieferte zunäch Ritthausen als Fortsetzung seiner dankenswerthen Forschungen in dieser Richtm eine eingehende Untersuchung über Legumin, durch welche die Zusammensetzun dieses Körpers genauer als bisher festgestellt und bewiesen wird, dass der Proteit stoff der Mandeln uud Lupinen (von R. Conglutin genannt) nicht identisch is mit dem der Erbsen, Linsen, Wicken und Bohnen (Legumin). - Gleichzeitig au beitete auch Theile über Legumin und gelangte zu Resultaten, welche di Ritthausen'schen in der Hauptsache bestätigen. - Schönbein theilte ein

Rehe von Experimenten mit, durch welche er sich berechtigt hält, in allen Pflanzenamen die Gegenwart gewisser löslicher Materien von eiweissartiger Beschaffenheit smehmen, welche die Fähigkeit besitzen, den Sauerstoff der Luft zu ozonisiren. Als Beitrag zur Chemie der Alkaloide wies Siewert nach, dass der bittere Seschmack der Samen der gelben Lupine durch dass gleichzeitige Vorkommen ma Methyl-Coniin, Conydrin und Methylconydrin darin bedingt werde, während A Beyer auf Grund einer allerdings noch nicht vollendeten Arbeit nur das Vormdensein eines einzigen Alkaloids annehmen zu dürfen glaubt. — E. Reichardt mbm das von ihm früher bearbeitete Mercurialin wieder vor und berichtet, dass melbe mit dem Methylamin isomer jedoch nicht identisch sei. — O. Hesse sterzog das Conchinin einer neuen Durchprüfung. — Van Ankum bearbeitete in Wurzeln der Cicuta virosa. Es gelang ihm nicht, das chemisch sehr indifferente gitige Princip daraus su isoliren, doch wurde ein neuer Kohlenwasserstoff, Cicuten schalten und studirt. — W. Gintl untersuchte Blätter und Rinde von Fraxinus excelsior und fand in ersteren neben Fett, Pectin, einem harzigen Körper und einer krystallisirbaren Säure: Mannit, Inosit und Quercitrin, in der Rinde aber seben Gerbstoff und einem harzartigen Körper: Fraxin und Fraxetin. — Rochleder fand in den Blättern der Rosskastanie ein dem Bienenwachse ähnliches Planzenwachs, eine harzartige Modification des Kastanienroths und eine Verbindung, die er noch nicht benennt, die er aber als Muttersubstanz eines ebenfalls noch smenlosen in den Kastanienfrüchten vorkommenden Körpers betrachtet. — Aus n Blättern des Aepfelbaums gewann derselbe Forscher einen neuen Körper Mophloridzine, welcher mit dem von ihm früher in der Rinde des Aepfelbaums utdeckten Phloridzin isomer aber nicht identisch ist.

Das Jahr 1869 brachte Analysen der weissen Platterbse von M. Siewert, der sen der blauen Lupine von demselben Chemiker, zweier Aegyptischer Weizenproben von Houzeau und dreier Traubensorten von A. Classen. — Ferner rachte Peligot eine Anzahl weiterer Beläge bei, um seine früher ausgesprochene Ansicht") über das Vorkommen des Natrons in den Pflanzen zu stützen. — W Stein mehte auf das Vorkommen beträchtlicher Mengen Rohrzucker in der Krappwurzel wimerksam und rieth zu deren technischer Verwendung. - Rochleder fand in len Nadeln der Abies pectinata eine neue dem Mannit äusserlich ähnliche, in der Emammensetzung aber von demselben verschiedene Zuckerart auf »den Abietit.« - Von dem Catechin und Catechugerbstoff zeigte derselbe Forscher, dass das wetere als das Phloroglucid des Aescylalcohols zu betrachten und dass der Catechupubstoff dem Catechin isomer oder polymer sei. In einer dritten Arbeit controllirte, rep. corrigirte Rochleder die Formeln für Chrysophansäure und Emodin. Sintl wies nach, dass das sogenannte Angelin mit dem Ruge'schen Ratanhin dentisch ist. — Kachler unterzog den Perubalsam, und Loewe das Benzoëharz iner analytischen Bearbeitung. Bezüglich des letzteren wurde dadurch festgestellt, has der grössere Theil der Benzoësäure im Benzoëharze nicht fertig gebildet vorunden ist, sondern erst beim Schmelzen desselben entsteht. — Radziszewski tallte aus dem Getreidestroh eine wachsartige Substanz dar, von welcher er als merkenswerthe Eigenschaften angiebt, dass sie krystallisirt, einen verhältnissmässig niedrigen Schmelzpunkt hat und sich unzersetzt sublimiren lässt. -- Sperlich ries als Hauptmasse der Balata einen Kohlenwasserstoff aus der Gruppe der Cam-

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Jahresbericht 1867. S. 70.

phene nach. - Bezüglich der pflanzlichen Farbstoffe vervollständigte zmächt Stein seine im vorigen Jahre gemachten Mittheilungen über die näheren Bestaal theile der Rhamnusbeeren, besonders betreffs des Rhamnins, Rhamnetins (welch wahrscheinlich mit dem Quercetin identisch ist) und des Rhamningummis. — Sodar beschrieb Thudichum einen neuen höchst interessanten Farbstoff, das Lutin, welcher mit Hülfe des charakteristischen Spectrums seiner Lösungen als im Thickund Pflanzenreiche sehr verbreitet nachgewiesen wurde. - Endlich zeigte Rockleder die Entdeckung eines neuen gelben Farbstoffs an, der als dritter neben Alizarin und Purpurin in der Wurzel der Bubia tinctorum gefunden wurde. -Anlangend die stickstoffhaltigen Verbindungen erfuhren die Proteinstoffe der Maissamen von Ritthausen und die der Haferkörner von Kreusler eine eingehende Behandlung. In den Maissamen wurde von Ersterem das Vorkommen von Maisfibrin, einem dem Glutenfibrin des Weizenklebers sehr ähnlichen Körper, und von Conglutin, — in den Haferkörnern von Letzterem das Auftreten von Haferglisdin, welches mit dem Pflanzenleim aus Weizen sehr nahe verwandt, wenn nicht identisch ist, und von Legumin nachgewiesen. — Von den Alkaloiden unterzog zunächs Scheibler das von ihm früher entdeckte Betain einer neuen Bearbeitung und lehrte die Eigenschaften, Salze und einige Zersetzungsproducte desselben niber kennen. - Zwei ähnliche Arbeiten von Husemann und Naschold erweiterten unsere Kenntniss betreffs des Cytisins und des Sanguinarins. — An Untersuchungen über ganze Pflanzen und Pflanzenorgane endlich lag vor eine vollständige Analyse der Parmelia scruposa verbunden mit einem genaueren Studium der in dieser Flechte vorkommenden Pattellarsäure von Weigelt; - ferner eine analytische Arbeit ther Cerasus acida von Rochleder, durch welche in den Blättern dieser Pflame Citronensäure, Amygdalin, Quercetin, ein noch näher zu untersuchendes Glykosid und ein dem Kastaniengerbstoff ähnlicher Körper, - in der Rinde aber Citronessäure, Fuscophlobaphen, Rubrophlobaphen und ein eigenthümlicher Gerbstoff nachgewiesen wurde; ausserdem noch eine weitere\*) Mittheilung über die Bestandtheile der Eschenblätter von Gintl, nach welches es ihm gelungen ist, als einzige in diesen Blättern vorkommende organische Säure die optisch inactive Modification der Aepfelsäure zu constatiren.

In dem Abschnitte »Bau der Pflanze« hatten wir zunächst eine Reihe von Aufsätzen von W. Hofmeister und B. Frank zu erwähnen, welche sich die Aufgabe stellten, die Streitfrage über die Ursachen des Geotropismus, besonders der Wurzeln, zur endlichen Entscheidung zu bringen. Bekanntlich suchte Hofmeister diese Ursache in der allgemeinen Schwerkraft und nahm an, die jüngste Wurzelspitze am hintern Ende der Wurzelmütze sei spannungslos und sinke bei horizontaler oder senkrecht aufwärts gerichteter Lage des Wurzelkörpers vermöge ihrer eigenen Schwere in die senkrecht nach unten gewendete Richtung. Frank dagegen behauptete, die Wurzelspitze befinde sich niemals in einem leicht platischen Zustande, und in den Pflanzentheilen, welche einer Bewegung fähig sind, werde, sobald sie aus der natürlichen senkrechten Richtung abgelenkt sind, sich das longitudinale Flächenwachsthum aller in der Längsrichtung der Pflanze stehender Zellenmembranen derart reguliren, dass die Intensität desselben in jedem Streifen, der dem Zenithe näher liegt, bei der einen Klasse von Pflanzentheilen grösser, bei der andern kleiner ist, so dass daraus die dem Erdeentrum zu- oder

<sup>\*)</sup> Vergl. oben S. 201.

bgewendete (positive oder negative) Krümmung solcher Pflanzentheile resultirt. cide Forscher bringen eine Menge interessanter Experimente zur Stütze ihrer leinung bei; uns scheint es jedoch, als ob diese fast sämmtlich zu Gunsten der 'rank'schen Ansicht sprächen. - Ueber die Organe der Harz- und Schleimabmderung in den Laubknospen lieferte Hanstein eine umfangreiche Arbeit, ie hauptsächlich anatomisches Interesse hat, aber auch das für die Physiologie merkenswerthe Resultat lieferte, dass die Gummi- und Harzbildung bei bestimmten ebensverrichtungen der Pflanze hohe Bedeutung haben. - Jul. Kühn stellte nch eine anatomische Untersuchung klar, auf welche Weise sich das sogenannte urchwachsen der Kartoffeln vollzicht, zeigte, dass diese Erscheinung an spätreiaden Kartoffelsorten weit häufiger auftritt, als bei frühen Sorten und bewies durch estimmung des absoluten und specifischen Gewichts der Mutterknollen und der n diesen erzeugten Kindel, dass die letzteren nur dann aus der Substanz und if Kosten der Mutterknolle gebildet werden, wenn diese vom Stocke getrennt ler wenn das Laub des Mutterstocks abgestorben ist. Tritt das Durchwachsen r Knollen an einer Kartoffelstaude ein, welche noch grünes Laub hat, so werden e zur Bildung der Kindel erforderlichen Stoffe von den Blättern geliefert und zutzen die Leitzellen des Gefässbündelringes der Mutterknolle nur zum Durch-In dem letzteren Falle wird die Qualität der Mutterknolle durch die indelbildung nicht im Geringsten alterirt und reifen die Kindel-Knollen, wenn re Bildung nicht zu spät im Herbste beginnt, oft noch vollständig aus. — In nem Aufsatze über die Bestockung des Getreides theilte Schumacher einige rperimente mit, welche beweisen, dass die Zahl der Nebentriebe, welche eine lanze auszubilden vermag, wesentlich durch die Qualität des Samens bedingt wird, nd dass andrerseits die Tiefe, bis zu welcher der Same in den Boden gebracht ird, die Bestockung nicht beeinflusst. - Endlich gab Nobbe einige Zahlen aus inen höchst mühevollen Untersuchungen über die Wurzel-Entwicklung verschiemer Pflanzen, die theils im Boden, theils in wässrigen Lösungen erzogen waren. tese vorläufigen Mittheilungen zeigen einerseits, welch enormer Entwicklung das Farzelsystem unserer Getreidearten fähig ist (an einer Weizenpflanze wurden 7228 Wurzelfasern gezählt) und bestätigen andererseits, dass in der Bildung und Etwicklung des Wurzelsystem kein wesentlicher Unterschied zwischen in Boden ad in wässrigen Lösungen gewachsenen Pflanzen nachzuweisen ist.

Zu dem Kapitel »Keimen« wurden Beiträge geliefert: von Sorauer den Keitungsprocess der Kartoffelknolle betreffend und zwar beschränkt sich diese Arbeit sicht blos auf das Keimen, sondern liefert fortgesetzte Beobachtungen von den ersten lebensregungen in der Mutterkartoffel bis zur Ausbildung der neuen Knolle. Der verf. giebt einerseits eine sorgfältige anatomische Beschreibung der Umbildungen, wichen die Gewebe unterliegen, sowie des allmählig erfolgenden Aufbaus der vertiedenen Neubildungen, und verfolgt andrerseits mit mikroskopischen Reactionen de Veränderungen, welche der Zelleninhalt erleidet. Aus der letzteren Abtheilung interessirt besonders die Rolle, welche die Gerbstoffe und der oxalsaure Kalk spielen. Mach den mitgetheilten Beobachtungen findet nämlich in den ersten Anlagen des derirdischen Stengels zunächst eine auffällige Anhäufung von Gerbstoffen und Proteinkörpern statt, welche letztere theilweise in Form von Aleuronkrystallen safreten. Bei dem weiterem Wachsthum des Stengels verschwinden diese Stoffgruppen mehr und mehr und Stärke tritt an ihre Stelle; in den letzten Lebensperioden endlich wird diese wiederum durch oxalsauren Kalk ersetzt. Aehnlich

330 Richblick.

wie in den Stengeln sind die physiologischen Vorgänge in den Stolonen. Die Zolle der jungen Knollen sind in der frühesten Periode mit oxalsaurem Kalk gefüll, der nur allmählig von der eingeführten Stärke verdrängt wird. Umgekehrt wird a der allmählig sich erschöpfenden Mutterknolle die Stärke in dem Masse, wie de verschwindet, durch oxalsauren Kalk ersetzt. - Zu der von Jul. Sachs freher ausgeführten Arbeit über die Keimung der Schminkbohne lieferte Jul. Schröder die erwünschte Ergänzung durch eine Reihe von chemischen Analysen, deren Zahlesresultate wir möglichst vollständig wiedergegeben haben. - Siewert bestimmte den Oelverlust, welchen der Rapssame bei lang ausgedehntem Keimleben erleidst und vergrösserte damit die von anderer Seite früher hierüber zusammengebrachte Summe von Erfahrungen. — Röstell studirte den Bau des Roggen-Keimlings in verschiedenen Entwicklungsstadien. Als bemerkenswerth stellte sich dabei das Verhalten der beiden ersten Internodien heraus, deren Entwicklung sich gans von der Tiefe, bis zu welcher der Same in die Erde gelegt war, abhängig zeigte, und welche die Hauptaufgabe zu haben scheinen, die Basis des zweiten Blattes möglich nahe der Bodenoberfläche zu bringen. Von hier aus beginnt dann die Hauptspréssen. bildung und eine kräftige Entwicklung von Adventivwurzeln. Auf Grund dieser Beobachtung weist der Verf. drei in landwirthschaftlichen Lehrbüchern oft gefund Behauptungen als irrig nach, dass nämlich das Behäufeln als Ursache reichlicherer Bestockung anzusehen sei, dass ein tieferes Unterbringen des Samens ein tiefetes Eindringen der Wurzeln in den Boden zur Folge habe, und dass tiefe Saat vor d Erfrieren der Pflanzen schützen könne. — Durch einige Versuche weist derselbe Verf. nach, dass der Roggensame ohne Gefahr für sein Aufkommen nicht tieter als höchstens 2 Zoll in die Erde gebracht werden kann, und dass die günstigste Saattiefe für diese Getreideart etwa 1 Zoll ist. - Haberlandt hatte vor einige Jahren durch Keimversuche gezeigt, dass bei gewöhnlicher Aufbewahrung utstre Cerealien schon nach kurzer Zeit, der Roggen z. B. nach 2, die Gerste nach 4 Jahrens ihre Keimfähigkeit gänzlich verlieren, und hatte damals zugleich eine neue Reibe von Experimenten eingeleitet, welche lehren sollte, in wie weit eine Aufbewahrens der Samen unter Abschluss der Luft geeignet sei, die Keimkraft der Körner länger zu erhalten. Die jetzt mitgetheilten Resultate dieser zweiten Reihe von Keinversuchen zeigen nun neben anderen minder wichtigen aber nicht uninteressanten Erscheinungen, dass die Aufbewahrung des Getreides unter Luftabschluss an sich schon, noch mehr aber, wenn dieselbe mit einer vorherigen sorgfältigen Abtrocknung der Körner (bei circa 50° R.) verbunden wird, sehr geeignet ist, eine länge Erhaltung der Keimfähigkeit zu bewirken. Von nach letzterer Methode suibe wahrten Körnern keimten bei Roggen nach 3, bei Weizen nach 4, bei Gerste, Hafe und Mais nach 5 Jahren noch eben so viele, obwohl etwas langsamer, als einem Jahre.

Betreffend die Assimilation und Ernährung der Pflanzen wurde im Jahre 1863 sunächst eine Arbeit von Th. Hartig über die Saftbewegung in den Holspflanzen veröffentlicht, durch welche nachgewiesen wurde, dass die Saftmenge im lebenden Holze regelmässigen jährlichen und täglichen Schwankungen unterworfen ist mit zwar ist der Wassergehalt des Holzes am grössten im Winter, vermindert sich ist Frühjahre (mit Ausnahme der blutenden Laubbäume, in welchen die Saftmenge eine vorübergehende Steigerung erfährt), bleibt im Sommer etwa auf dem Frühjahrquantum stehen, sinkt im Spätherbst kurz vor der Zeit, in welcher die Blatter anfangen sich zu verfärben auf ein Minimum, und steigt dann mit dem Abfall der

Blätter plötzlich zu dem Wintermaximum auf. Von den täglichen Schwankungen lies sich der Eintritt eines Saft-Minimums um Mittag mit Sicherheit constatiren. Bei einem gelegentlichen Experimente beobachtete Verf., dass sich nach der theilweisen Entlaubung eines Baumes der Saftgehalt des Holzes vermehrte, und sieht in diesem Resultate einen neuen Beweis für die Annahme, dass nicht die Verdunstung der Blätter als Ursache für die Hebung des Wassers im Stamme anzusehen ist. - Die Frage, wie verhalten sich die Kulturpflanzen gegen absorbirte und im Boden ungleichmässig vertheilte Nährstoffe? wurde von Nobbe, Stohmann, Henneberg und Corenwinder gleichzeitig behandelt und von allen vier Autoren übereinstimmend dahin beantwortet. Die Pflanzen haben das Vermögen, sich der Nährstoffvertheilung im Boden zu accomodiren; in den nährstoffarmen Bodenregionen bleibt das Wurzelsystem spärlich und wenig entwickelt, entfaltet sich aber in den nahrstoffreichen Bodenpartieen um so üppiger und ermöglicht so eine Ausnutzung der Nährstoffe, mögen dieselben im Boden gleichmüssig vertheilt, oder an einzelnen Stellen oder in Schichten angehäuft, mögen diese Schichten nahe der Oberstäche, oder in erreichbarer Tiefe oder auch mit nährstoffarmen Schichten in mehrfach wechselnder Lagerung sich vorfinden. — Ueber die Frage: giebt es phanerogame Pflanzen, welche sich durch Absorption von Wasserdampf allein, ohne Zufuhr von fanigem Wasser erhalten können? führte Duchartre eine neue Serie hübscher Versuche durch. Er benutzte dazu diesmal eine Pflanze, welche jede Spur einer Wurzelbildung entbehrt, nämlich eine Tillandsia-Art und bewies, dass auch diese Pflanze bei vollständigem Abschluss von flüssigem Wasser selbst unter sonst gastigsten Feuchtigkeits-Verhältnissen der Luft nicht nur nicht producirt, sondern almahlig welkt und zu Grunde geht. Als Organ für die Wasseraufnahme glaubt Verf. bei der Tillandsia das abgestumpfte Stengelende ansprechen zu müssen. -Ans seinen Kultur-Versuchen in Quarzsand über die Vegetationsbedingungen der Grealien theilte Hellriegel eine Reihe von Zahlenresultaten mit, betreffend den Einfluss der Samenqualität, der Beleuchtung, des Bodenvolumens und der Bodenbeschtigkeit auf den Ertrag, sowie bezüglich der Unzulänglichkeit der in der Atnosphäre enthaltenen Stickstoffnahrung für Weizen, Roggen, Gerste und Hafer. Ueber Pflanzen-Kultur-Versuche in w\u00e4ssrigen L\u00f6sungen lag ein reicher Kranz von Berichten zur Auslese vor. Zunächst zeigte Nobbe in einem Aufsatze über de Entwicklungsfähigkeit und Tragweite der Wasserkultur-Methode, wie weit es 🖿 gelungen ist, diese Methode nicht nur für Sommergewächse, sondern auch für zweijährige Pflanzen, z. B. Rüben zu vervollkommen und bewies zugleich, dass in wasrigen Lösungen die Kulturpflanzen sich durchaus normal und in allen anatomischen Verhältnissen den Landpflanzen gleich entwickeln. — Weiter gab E. Wolff einen Bericht über die in Hohenheim ausgeführten Kulturversuche in wässrigen Lesungen, welche zwar die in Angriff genommenen Hauptfragen über die Möglichkeit der Vertretung gewisser Nährstoffe durch andere, und über den Minimal-Bedarf des Hafers an jedem einzelnen Nährstoffe noch nicht zu einer endgültigen Entscheidung bringen, aber betreffs der Methode viel Lehrreiches bieten. - Ferner setzte Bretschneider die Mittheilungen über seine Vegetationsversuche unter Abschluss eines natürlichen Bodens fort, wiederholte unter Hinweis auf die neu erhaltenen Resultate seine frühere Behauptung, dass sich normale Landpflanzen in wässrigen Lösungen nur bei Gegenwart von wasserhaltigen Silicaten erziehen lassen and erweiterte dieselbe noch dahin, dass Cerealien, Lein, Buchweizen, Erbsen und Behnen in wässrigen Lösungen normal nur bei Gegenwart von sauren Silicaten,

Zuckerrüben aber nur mit Hülfe von basisch kieselsauren Verbindung zur Reife zu bringen sind. — Eifrig wurde wiederum mittelst Was die Frage studirt, welche stickstoffhaltigen Verbindungen als Pflanzenzu betrachten sind. So prüfte Hampe in dieser Richtung die Ammo Harnsäure, Hippursäure und das Glycocoll, W. Wolf das Tyrosin. In stoff-Lösungen, welche eine der genannten Verbindungen als einzige Stic enthielten, war es möglich, Pflanzen zu einer bemerkenswerthen Pr bringen, aber nur die Ammonsalze und das Glycocoll erwiesen sich als di lationsfähig; für Harnsäure, Hippursäure und Tyrosin machten es di wahrscheinlich, dass diese Stoffe in der Lösung erst in andere Ve übergeführt wurden, ehe sie in die Pflanze übergingen und somit nur Zersetzungsproducte wirkten. Bei den Versuchen mit Ammonsalzen tr scheinung auf, die Hampe mit den Worten charakterisirt ses scheint die (Mais-) Pflanze in frühester Jugend das Ammoniak nicht im Orga werthen, erlange aber diese Fähigkeit mit einer gewissen Ausbildung Erscheinung, welche, obwohl wiederholt beobachtet, Hampe selbst ein Controle bedürftig erklärt. — H. Krutsch berichtete über einen u für einen längeren Zeitraum projectirten Versuch über die Folgen der entnahme für die Waldungen und theilte die in den ersten fünf Jahren Resultate mit, welche den schädlichen Einfluss des Streurechens auf d wachs wenigstens für arme Bodenarten schon sehr deutlich illustriren. brachte O. Lehmann durch eine Reihe von Versuchen den Beweis ! weiter nördlich oder hochgelegenen Gegenden der Ertrag der Rüben Ansaat und Anzucht der Pflanzen in geschützten Saatbeeten, d. h. also kunstliche Verlängerung ihrer Vegetationszeit erheblich gesteigert we

Im Jahre 1869 theilte Nobbe Versuche über den vortheilhaften F welchen das theilweise Austrocknen (Anwelken) der Saatkartoffeln auf ausübt, und empfiehlt dieses Verfahren besonders für die Kartoffelsorten, langsames Wachsthum haben, weil durch das Anwelken der Saatknoll mungs-Energie erhöht und die ganze Entwicklung der Pflanze beschle — Isidore Pierre bestimmte die von der Weizen- und Raps-Pflasschiedenen Vegetationsepochen aufgenommenen Mengen von Mineral Stickstoff in bekannter Weise. Die mitgetheilten Resultate bestätige die von deutschen Chemikern durch ähnliche Arbeiten an anderen Ku' gewonnenen Erfahrungen. - Boussing ault gab eine weitere Fortset trefflichen Arbeiten über die Function der Blätter, in welcher er de welchen Licht und Wärme bei der Zersetzung der Kohlensäure ausüber behandelt. Durch die mitgetheilten Experimente wird bewiesen, dass die der Kohlensäure durch die Blätter noch bei Temperaturen erfolgt, d frierpunkte ziemlich nahe liegen und dass dieselbe in zerstreutem Lie derselben Energie erfolgt, wie in directem Sonnensicht, während sie i Dunkelheit sofort und vollständig unterbrochen wird. Zwei andere Ver zeigten, dass ganz junge, oder in der Dunkelheit erzeugte, vergeilte Fähigkeit Kohlensäure zu zerlegen mit dem Momente erhalten, wo die ( bildung beginnt. — Eine grössere Anzahl von Arbeiten bezog sich auf verdunstung durch die Pflanzen und die Schlüsse, zu welchen die 1 Forscher gelangten, sind im Wesentlichen folgende: Déhérain beh Pflanzen verdunsten im Gegensatz zu den leblosen Körpern das Was

wichter Energie auch in einer mit Wasserdampf gesättigten Atmosphäre; : die Wasserverdunstung durch die Pflanzen wird hauptsächlich durch das , nicht durch die Wärme bedingt und zwar sind es die leuchtenden Strahlen, e wie die Zerlegung der Kohlensäure so auch die Wasserverdunstung insonit beeinflussen; Risler giebt an, dass das Minimum von Bodenfeuchtigkeit, es die Pflanzen finden müssen, wenn sie nicht leiden sollen, je nach Gattung, Entwicklungsstadium der Pflanze und nach dem Fenchtigkeitsgehalt der Luft akt, dass aber ceteris paribus, Buchweizen-Pflanzen mit einem niedrigeren von Bodenfeuchtigkeit als Hafer und Kartoffeln, und diese wieder mit einem ren als Mais, Erbsen und Wicken auskommen; Marié Davy bestimmte thend die Wasserverdunstung von fünf verschiedenen Baumarten, vier Sträuund drei krantartigen Gewächsen; Hosaeus that dasselbe mit Hafer, Gerste, Wicken und Bohnen; A. Müller suchte durch Bestimmungen der Feuchin verschiedenen Bodenschichten nach anhaltender Dürre nachzuweisen, bis her Tiefe der Untergrund als Wasser-Lieferant für die Vegetation dienen Schlösing endlich fand, dass eine Tabakspflanze, deren Transpiration se künstlich unterdrückt wurde, in Vergleich zu normal vegetirenden Pflanuiger Aschenbestandtheile zur Production einer bestimmten Menge Trockens verbrauchte und in ihren Blättern bedeutend weniger (Nicotin), organische und Cellulose, dafür aber ganz abnorm grosse Massen Stärkemehl enthielt. nan diese Arbeiten sorgfältig prüft, wird man in jeder gewisse oft sehr che Punkte unerledigt finden, sie haben aber die interessante Frage von schiedensten Seiten angeregt und werden nicht verfehlen, in der nächsten e weitere Folge von Versuchen hervorzurufen, welche hoffentlich den Vorr Wasserverdunstung durch die Pflanzen vollständig klar stellen werden. vre widmete seine Aufmerksamkeit dem Milchsafte der Pflanzen. Versuche, Morus alba angestellt wurden, führten zu der Ueberzeugung, dass der Milchter nicht als eine blosse Excretion anzusehen ist, obwohl er vielleicht auszuide Körper in sich aufnehmen kann, und dass derselbe eine wesentliche ei der Ernährung spielt. — Méhay bestimmte die Menge der Oxalsäure Zuckers in den einzelnen Organen der Zuckerrübe und schliesst aus dem dass die Oxalsäure eins der ersten Umwandlungsproducte der atmosphäri-Cohlensäure sei und dass aus der Oxalsäure zunächst unkrystallisirbarer aus diesem aber der Rohrzucker gebildet werde. Eine ganz ähnliche chung der einzelnen Organe des Weinstocks führte Petit zu folgender olgerung: in den Blättern des Weinstocks finden sich beträchtliche Mengen rganischer Säuern, die bei der Bildung der Beeren in diese überwandern h dort anhäufen. Während des Reifens der Beeren vermindert sich die ler freien Sanre und Zucker tritt an ihre Stelle. Da eine gleichzeitige se von anorganischen Basen, welche etwa die Säure neutralisirt hätten nicht tatiren war, so muss man annehmen, dass bei dem Reifen der Weintrauben nsture durch den Vegetationsprocess direct in Traubenzucker umgewandelt Beide Arbeiten würden durch die Analogie ihrer Resultate eine verstärkte ng erhalten, wenn nicht eine dritte deutsche Abhandlung ihnen direct sche. Gleichzeitig mit Petit führte nämlich Neubauer eine sehr sorgund umfassende Reihe von Bestimmungen über die Substanzveränderungen eifenden Weintrauben aus und fand, dass während der Ausbildung der ine fortwährende Aufnahme von Mineralstoffen, besonders von Kali, statt hat.

Die Verminderung der freien Säure in den reifenden Beeren erklärt sich hier einfach durch Umbildung der sauern Salze in neutrale. Der sehr schnellen Zumbes des Zuckers in den Beeren steht überhaupt keine entsprechend starke Verminderung irgend einer anderen organischen Verbindung gegenüber und so hält es der Verl für nicht unwahrscheinlich, dass der Fruchtzucker in den Weintrauben ein seint ständiges Lebensproduct der entwickelten Beerenzellen ist. An die genannte Ab handlung schloss Neubauer noch weitere Mittheilungen über die Veränderungen an, welche die Weintrauben bei der Edelfäule, und welche Beeren an geknichten Trauben erleiden. In letzterer Beziehung wurde nachgewiesen, dass die Trauben nicht wie Aepfel und Birnen nachreifen können, sondern dass sie dem Verderben anheimfallen, wenn während des Reifens in Folge einer Verletzung des Stiels der Saftzufluss unterbrochen wird. — Die Frage, ob Eisen für die Pflanzen ein unter behrlicher Nährstoff, und der Zweifel, ob bei dem Ergrünen gelbsüchtiger Pfla auf Zusatz eines Eisensalzes in der That nur das Eisen, oder etwa die begleiten Saure das wirksame Agens sei, wurde von Knop zu Gunsten des Eisens entschied indem er durch Versuche bewies, dass das Ergrünen an Gelbsucht leidender Pflan auch durch Zuführung eines Eisensalzes bewirkt werden kann, welches die san Reaction der Nährstoffmischung nicht im Geringsten erhöht, z. B. durch Blutlange salz. - Die Unentbehrlichkeit des Chlors in einer normalen Nährstoffmisch wurde auf Grund von Vegetationsversuchen von Knop für Eiche, Rosskaste Mais, Kresse und Buchweizen verneint, von Bayer für Erbsen und Hafer bejakt - Dirks versuchte, ob sich Pflanzen in Lösungen zu voller Entwicklung brieg liessen, welche kein Chlor, dafür aber Brom- oder Jod-Verbindungen enthicken Die Resultate in den jodhaltigen Lösungen fielen sämmtlich negativ aus, dagege wurde bei Anwendung der Brom-Verbindungen von Mais, Buchweizen und Kro keimungsfähige Samen erhalten, obwohl auch hier die Vegetation nie so günti verlief, wie da, wo Chlormetalle gegeben waren. — Die Forschungen über 🏝 Tauglichkeit verschiedener Stickstoffverbindungen zur Ernährung der Pflan wurden von Wagner und Beyer weiter geführt und zwar fand Wagner 🛎 kohlensaure Ammoniak untauglich, das phosphorsaure Ammoniak, die Hippurate und das Glycin assimilirbar und nährkräftig; das Kreatin ebenfalls nährend ale wahrscheinlich nicht direct, sondern nur nach der Umsetzung in Ammoniak lirbar. Beyer bestätigte die Assimilirbarkeit des Harnstoffs und die Untanglichte des doppelt-kohlensauren Ammoniaks zur Ernährung; mit Hippursäure wurd keine befriedigenden Resultate erlangt. — In Anschluss an die eben genannte Artis endlich machte Beyer noch einige weitere Mittheilungen über Vegetationsvermde die günstigste Concentration der Nährstofflösungen betreffend, sowie über 👛 vortreff liche Haferernte, welche mit Benutzung des Brunnenwassers der Station Regu walde statt einer Nährstofflösung erhalten wurde.

Zur Kenntniss des Einflusses, welchen die Imponderabilien auf der Pflanzenwachsthum äussern, lieferte Wirtgen einen Beitrag durch der Nachweis, dass schon geringere Differenzen in der absoluten Höhenlage entscheiden auf das Vorkommen und die Vertheilung gewisser, landwirthschaftlich wichtige, Gras-Klee- und Unkraut-Arten wirken. Specieller wurde dieser Einfluss an der vorliegenden Pflanzenbestand der am Rhein gelegenen Wiesen bis zu 1000 Finabsoluter Erhebung nachgewiesen. — Famintzin studirte eingehender die Wirkens des Lichtes auf Algen und einige ihnen nahe verwandte Organismen, und finals unter Anderem, dass die Bewegungen, welche gewisse Algen unter dem Einflussen.

s seigen, am stärksten durch ein Licht mittlerer Intensität, nicht durch das le Sonnenlicht hervorgerufen werden; ferner, dass die Aus- und Umbildung in den Zellen der Algen auch in hellem, kunstlichem Lichte (durch ncentrirtem Kerasin-Lampenlichte) kräftig vor sich geht, und dass dieso wie die Zellentheilung unter dem Einfrusse der gelben Strahlen ebenso igt wie im vollen Lichte, während im blauen Lichte beide Processe viel und träger verlaufen. In einem zweiten Aufsatze zeigte derselbe Forscher, hie oben erwähnte Bewegung der Algen so auch das Ergrünen der Pflanzen Licht mittlerer Intensität am schnellsten bewirkt werde, und in einer seit, dass die bekannte Bewegung, welche die Chlorophyllkörner zugleich lasma in der Zelle ausführen, lediglich der Einwirkung des Lichtes zun ist, und zwar bewirken alle Sonnenstrahlen ohne Unterschied der ge diese Bewegung, die blauen aber viel schneller und energischer als - Prillieux bestimmte von Neuem die Menge von Sauerstoff, welche inzen in verschieden gefärbtem Lichte und unter Einfluss von kunst. :hte entwickeln und gelangte bei seinen Versuchen zu dem der jetzt nsicht entgegengesetztem Schlusse, dass die Reduction der Kohlensaure Pflanzen nur durch die Leuchtkraft der auf sie wirkenden Lichtstrahlen, von der Brechbarkeit derselben abhängig sei. Er fand nämlich, dass m im bunten und im künstlichen Lichte zwar stets weniger Sauerstoff en Sonnenlichte entwickelten, dass sie aber hinter roth, gelb, grün oder bten Flüssigkeiten immer gleichviel Gas abgaben, wenn man nur dafür ;, dass die durch die gefärbten Flüssigkeiten hindurchgehenden Lichtallen Fällen gleiche Helligkeit besassen. Leider beschränkte sich t bei seinen Bestimmungen darauf, nach der bequemen aber ungenauen on Sachs die in einer bestimmten Zeit entwickelten Gasblasen zu zählen. 1 wiederholte deshalb die Prillieux'schen Versuche mit der Abande-1 er das entwickelte Gas auffing und mass, und constatirte damit die : der älteren Annahme, dass auch bei gleicher Leuchtkraft die gelben 1 Strahlen die Zerlegung der Kohlensäure durch die Pflanzen in höherem irken als die blauen und violetten.

zug auf die Krankheiten und Feinde der Pflanzen lehrten im 8 zunächst Bazille, Planchon und Sahut einen neuen Faind des 3 kennen, welcher was Schädlichkeit anlangt, in erster Linie steht. Bei üfung wurde derselbe als eine gelbgefärbte Blattlaus erkannt, welche n Wurzeln des Weinstocks ansiedelt und in solcher Masse auftritt, dass inbau ganzer Länderstrecken zu vernichten droht. Die genannten Forn dem Insect den Namen Phylloxera vastatrix und lieferten eine detailreibung desselben, sowie auch, soweit dies möglich war, eine Darstellung wicklungsgeschichte und Lebensweise. - Jul. Kühn beobachtete eine uldigung an jungen Rübenpflanzen, die durch eine kleine rothe, wahreiner Fliegenart angehörige Insectenlarve hervorgebracht wird und vertere Verfolgung des Uebelthäters. — Loew entdeckte eine wahrscheinlich h nicht beschuldigte Käferlarve, welche die jungen Samen der Erbse und wird die Identität derselben feststellen. - Taschenberg, n, v. Laer und Nitzschke denuncirten als im Jahre 1868 besonders oder an gewissen Pflanzen zum ersten Male schädlich auftretend: von ie Schizoneura lanigera an Aepfelbäumen, den Zabrus gibbus an Weizen,

Roggen und Gerste, die Plusia gamma und Cassida nebulosa an Zucker Anguillula-Arten an Roggen und Wintergerste — und von Pilzen: die Rhiz violacea an Zuckerrüben, Kartoffeln und Luzerne. — O. Lehmann und Ull endlich versuchten ob sich dadurch, dass dem Boden Substanzen beigemischt welche geeignet sind Pilzsporen zu tödten, das Befallen der Kulturpflanz hindern lasse, mit durchaus negativem Erfolge. Auf verschiedene Abthe eines Erbsenfeldes waren schweflige Säure, gebrannter Kalk, Kalisalz, Sj superphosphat gebracht worden, und auf allen wurden die Erbsen stark und mässig von der Erysibe commun. befallen. Auch das Anbeizen des Same einer Lösung von Kupfervitriol schützte die Pflanzen nicht vor dem Schm

Im Jahre 1869 machte F. Cohn eine Reihe von Mittheilungen über das liche Auftreten der Fritfliege an Hafer und Gerste, der Weizenmücke an l der Hessenfliege, der Cecidomyia cerealis, der Chlorops taeniopus, Sirex py und Thrips cerealis am Weizen. — Eine noch grössere Anzahl von dankens Beobachtungen über Feinde der landwirthschaftlichen Kulturgewächse liefe Kühn. So beschäftigte er sich eingehend mit dem im vorigen Jahre stark se aufgetretenen Zabrus gibbus, studirte und beschrieb die Lebensweise des K Larven- sowie im ausgebildeten Zustande und schlug Mittel zur Vertilgung d vor. Ferner beobachtete er das Auftreten der Anguillulen genauer, zeigte, neben den unschädlichen Humus-Anguillulen, welche nur als Afterschn faulende Pflanzensubstanzen bewohnen, auch Anguillulen giebt, welche voll gesunde Pflanzentheile angreifen, und unzweifelhaft erst durch ihre Angriffe Krankheiten hervorrufen, und stellte fest, dass die schädlichen Anguillulen, sie bis jetzt bekannt sind, alle einer einzigen Art angehören, welche er Ar devastatrix nennt. Diejenigen Kulturpflanzen, an welchen man bis jetzt digungen durch die Anguillula devastatrix gefunden hat, sind die Karde (K der Köpfe), der Roggen (Knotenkrankheit), Hafer, Klee und Buchweizen. zeigte Kühn einen neuen Feind der Zuckerrübe in der Maulwurfsgrille bestimmte eine Schmarotzerpflanze, die in diesem Jahre als neue unwillk Erscheinung auf den Lupinenfeldern verheerend auftrat, als Cuscuta lupu - Endlich lieferte derselbe Forscher eine detaillirte Beschreibung der Entwi formen und der Fortpflanzungsart des Rostes der Runkelrübenblätter: U Betae Tul.

## Bodenbearbeitung.

Referent: Th. Dietrich.

: Bruch - und Moorwirthschaft (in Hinterpommern,) Moor- und ) — Der Verf. behandelt diesen Gegenstand, indem er auf Grund Bruch-Wirthschaft. hrungen die folgenden vier Fragen beantwortet: che Brücher oder Moore verdienen die Kultur? uptbedingung einer Kultur der Brüche ist die, dass deren Grundden Sommer mindestens auf 3 und für den Winter auf 2 Fuss unter he gesenkt werden kann. Für ein Urtheil über die Bodenbeschaffenkultivirenden Fläche bieten die darauf wachsenden Pflanzen den alt. Gute Gräser, Klee, geben berechtigte Hoffnung auf tragbare :äftiges Haselnuss- und Ellerholz auf grüner Narbe bezeichnen tiefuchtbare Erde. Kiefer steht meist auf torfigem Grund und ihr id erschwert nicht nur das Urbarmachen, sondern deutet auch auf chtbaren sauren Boden. Zeigen die Grabenböschungen eine Be-) ist auf Erfolg der Kulturen zu hoffen; das Gegentheil lässt auf zu grosse Lockerheit schliessen. Haidekraut und Moos deuten wohl ihme auf intensivere Säure oder auf Torf, wo Kulturfähigkeit nur nen oder durch massenhaftes Aufbringen anderer Erdarten zu er-

ungsvoll ist die Beschaffenheit des Untergrundes. Weisser Sand stigsten, wohingegen jede Abstufung zur rothen Färbung eine Unkeit annehmen lässt. Im Allgemeinen ist jedes Bruch mit grüner ichviel ob auf Sand, Lehm oder Torf stehend, — vorausgesetzt, intwässerung ermöglicht werden kann, und dass die Dammerde aus ht von mindestens 10 Zoll besteht, — für die Kultur geeignet, Mittel zu seiner Melioration, d. s. Sand, Lehm und Mergel nicht liegen.

che Kulturart erscheint für Bruch, d. h. Ellererde, und welche für am geeignetsten?

ssis jeder Kulturart ist die Entwässerung. Die **Dra**inage verdient leziehung stets den Vorzug, denn sie gewährt eine leichtere und lenbearbeitung, unterbricht das oft störend wirkende Aufsaugungs-

chemische Ackersmann. 1869. S. 99.

1

vermögen, welches alle Bruchbodenarten, namentlich aber die Torfe bes und führt den oberen Schichten Luft zu, wodurch eine höhere Kultur erleic wird. Drainage ist aber nur dort ausführbar, wo das Grundwasser minde 6 Fuss unter die Oberstäche gesenkt werden kann.

Offene Gräben sind die gewöhnliche Entwässerungsart. Der Hau zugsgraben ist durch die tiefsten Stellen der zu kultivirenden Fläche zu l Um das Bruch vor den Quellen der angrenzenden Höhen zu schützen, Randgräben in entsprechender Tiefe anzulegen, von welchen Verbind gräben in den Hauptabzugsgraben führen müssen. Die Menge der Grichtet sich nach der Menge des fortzuschaffenden Grundwassers und der Tiefe, bis zu welcher das Wasser gesenkt werden kann. Vollstä Trockenlegung ist die Aufgabe der Verbindungs-Gräben, doch darf man von Hause aus nicht zu viele anlegen, weil der Wasserzufluss oft nacl Senkung abnimmt.

Die Kultur selbst wird entweder durch Abbrennen der oberen Narbe, durch Ackerung bei Zugabe von Dung, oder durch Aufbringen solcher arten, an denen das Bruch Mangel leidet, bewerkstelligt.

Das Abbrennen der oberen Narbe lässt Verf. nur für die Bodenarten g die mit Haidekraut und Moos bewachsen sind, oder wo der Torf so flach der Dammerde liegt, dass sich von dieser keine Ackerkrume gewinnen Bei Ausführung der Brennkultur werden die »Bütten« der bestim Fläche abgehauen, getrocknet, in kleine Haufen auf dem Felde vertheilt brannt. Nöthigenfalls behandelt man eine dunne mit dem Pfluge abgest Narbe auf gleiche Weise. Hat das Feuer die obere Schicht verbrann sucht man so schnell als irgend thunlich die Asche unterzupflügen, wals Land an und wartet dann den passenden Zeitpunkt zur Einsaat der F ab, wobei die eiserne Egge vor dem Einsäen, und die hölzerne Egge zur U bringung der Saat vollständig genügen. Der Ertrag der ersten Einsaat is hinsichtlich des Strohs ein sicherer. Schon die zweite Saat nach dem Bre schlägt bedeutend zurück und bei der dritten zeigt sich keine Wirkung dass man wohl thut, das Land nach der zweiten Saat entweder für wei Fruchtbau zu düngen, oder mit Gräsern zur Weide niederzulegen, wobei nach einigen Jahren das Brennen wiederholt werden muss. Durch das l nen erhält man in der Asche ein Reiz- und Düngemittel von sehr vorüb hender Wirkung, schafft sich aber durch die Hitze eine günstige Verände in der Säure der oberen Schicht. Verf. hat öfter bemerkt, dass ganze Si eines abgebrannten Bruches, auf welchen der Wind die Asche fortgeweht l im Ertrage nicht nachblieben, dass dagegen andere Stellen, die von der ( nicht erfasst waren, aber mit Asche überfahren wurden, zurückstanden. nach scheint bei der Urbarmachung der Brüche das Entsäuern die Haupt Verf. ist aber der Ansicht, dass diese Entsäuerung zweckmi durch Zufuhr von Dung und solchen Erden herbeigeführt wird, die die abstumpfen und zu gleicher Zeit den Bruchboden mit Bestandtheilen vers die ihm zur Erzeugung zufriedenstellender Ernten fehlen.

Die Kultur durch Viehdung lässt sich nur in solchen Wirthschaften ausschren, die solchen im Ueberfluss haben. Die Nachhaltigkeit des Dungs wird durch die Säure des Bruches gemindert. Die damit erzielten Ernten liefern mehr Futter, als Verkaufsfrucht.

Die dritte nach des Verf. Erfahrung richtigste Art, ein Bruch nachhaltig n nützliches Ackerland zu verwandeln, besteht in der Zuführung passenler Erden in Verbindung mit Dung. Dem zu verbessernden Bruchboden fehlt s an mineralischer Grundmasse überhaupt, an mineralischen Nährstoffen insbesondere. Führt man demselben mergelhaltigen Sand in genügender Menge hinn, so erganzt man das Fehlende, ruft eine partielle Neutralisation der freien Sture hervor; derselbe wirkt aber ausserdem mechanisch nützlich, indem er Im Bruchboden beschwert und dadurch den Wurzeln der Pflanzen eine festere Basis giebt. In erhöhtem Maasse bringt dieselben Vortheile eine Zufuhr von mergelhaltigem Lehm. Eine einmalige Zufuhr, selbst bei 90 zweispännigen Fuhren pro Morgen, genügt auf die Dauer nicht; die Zufuhr in geringerer Fuderahl muss alle fünf bis sechs Jahre wiederholt werden. Die Verbesserung der Bracherde durch Aufbringung anderer Erdarten hat nur in Ausnahmefällen ohne tleichzeitige Düngung den erwünschten Erfolg. Der Dünger führt nicht nur lirekt Pflanzennährstoffe zu, sondern wirkt auch insofern günstig, als er bei einer Gährung eine schnellere Zersetzung der Brüche und Erdtheile veranlasst.

Gebrannter Kalk hat in seiner Wirkung stets dem Mergel nachgetanden. Das Rajolen eines Bruches bis auf den Untergrund ist nach Versuchen ter Verf. nur da von Nutzen, wo die Brucherde flach steht und wo die Enttesserung sehr günstig ausgeführt werden kann. Da wo das nicht zutrifft, phafft man sich einen Sumpf.

3. Wie verhält sich Bruch und Torf gegen Dungung mit Mist und gegen instliche Düngung?

Die volle Wirkung der Mistdüngung tritt auf Brüchen erst bei reichlicher befahr von Erde ein. Die verschiedenen Dungarten verhalten sich gleich. Eine starke Düngung passt nicht, weil dadurch der mastige Wuchs, an dem lie Pflanzen im Bruch so schon leiden, nur noch begünstigt wird. Von den täuflichen Dungemitteln wirken besonders die Phosphorsäure haltendenden pad Kalisalze.

4. Welche Früchte eignen sich für Bruch- und Torfboden am besten?
Bruchboden eignet sich mehr zum Futterbau als zum Körnerbau, denn
nine Bestandtheile begünstigen den Blätterwuchs auf Kosten des letzteren.
Die intensivere Kultur ändert hierin viel, hebt aber die Graswüchsigkeit
beht auf, und es scheint desshalb gerathen, in der Bewirthschaftung diese
leigung auszunutzen, also Feldbau mit Graswirthschaft abwechseln zu lassen,
and im Feldbau diejenigen Nutzpflanzen besonders zu beachten, die durch eine
rhöhte Blattentwicklung in ihrem Ertrage gefördert werden. Die Abwechsemg in der Bewirthschaftung empfiehlt sich für Bruchboden ausserdem aber
och desshalb, weil fortwährende Beackerung den Boden zu lose macht, wähend drei- oder mehrjährige Grasnarbe eine richtige Zersetzung des Bodens

begünstigt und den nachfolgenden Früchten einen besseren Stand gewäh Der bessere Bruchboden eignet sich zu Grünfutter, Kartoffeln, Rüben, ti aber auch lohnend Gerste, Hafer, Roggen und Rübsen; der mehr torfige bru am sichersten Kartoffeln, Buchweizen, Hafer und Roggen. Klee gedeiht i unter den günstigsten Verhältnissen. Unter dortigen Verhältnissen hat es s bewährt, Klee und Gras nicht in die Gerste nach gedüngten Kartoffeln o Rüben, sondern erst mit dem darauf folgenden Hafer einzusäen. Die Zeit Umbruchs der Grasländer kündigt sich — gewöhnlich im vierten oder fünf Jahre, — durch Erscheinen von Moos an; der Boden zeigt dadurch sei Appetit nach frischer Luft.«

Bei der Bearbeitung des Bruchbodens benutzt der Verf. als Pflug gewöhnlichen Brabanter ohne Vordergestell mit gewundenem Streichbrett; deselbe geht leicht und bewirkt das Umlegen des Bodens oder der Narbe weständig; als Egge, eine leichte eiserne mit drei Balken oder die hölzerne Eg Zur Unterbringung der Saat dient, je nach der herrschenden Witterung, eweder der dreischaarige Pflug oder die Schaaregge, denn es ist für den der Oberkruste leicht austrocknenden Bruchboden doppelt erforderlich, die Se unterzubringen, dass sie gegen die erste Dürre geschützt ist. Als Wist die Ringelwalze anzuwenden, die für alle Verhältnisse passend ist.

Moorkultur Allgemeine Grundsätze und Massregeln bei der Moorkulta Finnland, von v. Falken-Plachecki.\*) — Bei den dortigen loka Verhältnissen kommt zuerst in Betracht, ob eine Ableitung des Wassers mit welchen Kosten möglich ist. Sodann untersucht man in Finnland, with man einen Morast zum Getreidebau bestimmt, vor allen Dingen die Schaffenheit des Untergrundes. Flächen, deren Untergrund aus Lehm bestinaben einen grossen Vorzug vor solchen mit einem sandigen Untergrundschaften giebt man bei den Moosmorästen denen den Vorzug, die aus dem Moos auch noch irgend welche grüne Pflanzen tragen, vor solch deren Oberfläche aus reinem Moos besteht.

Ein zum Getreidebau bestimmter Morast wird zunächst rundum mit ein Graben versehen, der breit und tief genug ist, um das von der höheren U gebung herbeifliessende Regen - und Schneewasser aufzunehmen und zum Han abflussgraben zu führen. Ist der Morast gross, so versieht man ihn aufängl nur von einer Seite mit einem Umfangsgraben und verbindet denselben einem gleich grossen auf derjenigen Stelle, bis zu welcher der Morast vorlät bearbeitet werden soll, quer durch den Morast zu führenden Graben, so dasse Wasser, welches von der ganzen Umgebung kommt, von diesem Umfangsgral von allen Seiten aufgefangen und fortgeführt wird. Soll aber ein Morast einem bedeutenden Umfange mit einem Male zur Benutzung gezogen werd so muss derselbe gleich von allen Seiten rundum mit einem solchen Gra

<sup>\*)</sup> Wochenblatt der Annalen der Landwirthschaft in Preussen. 1868. S. 4

nd nach Maassgabe der Grösse und Beschaffenheit der Fläche noch ausserdem uit 1, 2 oder 3 solcher grossen Gräben, quer durch den Morast versehen werden. la diese durch den Morast gezogene Gräben nur den Zweck haben, die grosse lasse des Wassers fortzuleiten, keineswegs aber die Fläche vollständig trocken ı legen, so werden sie nicht gleich anfänglich bis auf den Grund gezogen. usser diesen Gräben wird nun die Fläche alle 35 - 42' mit kleinen, ungefähr 1/2-2' tiefen und ebenso breiten Quergräben, die von der einen Seite in n Umfangs- und von der anderen in den nächst grossen durch den Morast zhenden Graben münden, durchschnitten. Durch alle diese Operationen wird r die oberste Schicht des Mooses oder Moostorfes bis auf einen Fuss tief zken gelegt. Diese trockene Schicht wird nun losgepflügt, häufiger aber t besonderen Querhacken losgehackt. Auf der Fläche befindliche Bäume d Straucher werden gleichzeitig ausgerodet und trocken gemacht, mit der gepflügten und ausgetrockneten Moosschicht zusammen ausgebreitet und rbrannt, und die Asche hiervon wird auf der Fläche möglichst gleichmässig rtheilt. In die Asche wird Roggen gesäet und eingeeggt. Bei Morästen, ren Oberfläche aus reinem losen Moose besteht, lässt man die Flächen nach m ersten Grabenziehen mehrere Jahre ruhen, damit das Moos sich etwas ze und zu verwesen beginne. Bei ganz reinem Moose soll es sogar nöthig n, dass man nach dem ersten Verbrennen der obersten Schicht nicht gleich ggen darauf säet, sondern die Asche auf das Moos wirken lässt, damit eine setzung desselben beginne.

Nach der ersten Ernte werden die kleinen Gräben um  $1-1^{1/2}$  vertieft, durch wiederum nur die oberste Schicht trocken wird. Diese wird ebenso, e die vorhergehende, losgepflügt oder losgehackt und verbrannt, und in die kehe wiederum Roggen eingesäet und eingeeggt. Mit diesen Operationen fährt m bei gleichzeitiger und allmähliger Vertiefung der Hauptgräben so lange m Jahr zu Jahr fort, bis man auf den Grund des Morastes kommt, d. h. die noch vorhandene Torf- oder Humusschicht so dünn geworden, dass r Untergrund beim Pflügen von dem Pfluge ein wenig erreicht und somit m Geringes von den mineralischen Stoffen zu der jetzt vorhandenen Krume mengt wird. Bei der Roggenaussaat auf diese nicht mehr zu brennende äche wird dieselbe zugleich mit Grassamen besäet, und so dient sie nach berntung des Roggens zur Wiese.

Die Austrocknung der Fläche darf die bezeichnete Grenze bei jedesmaligem rennen nicht überschreiten, weil sonst die Roggenpflanzen in eine trockene rosschicht zu stehen kämen und in trockenen Jahren bald verkümmern Irden. In trockenen Jahren brennt das Feuer oft tiefer in den Boden hinein is es soll. Um das zu vermeiden, verbrennt man die Moos- oder Torfmasse int so ausgebreitet auf der Fläche, wie sie sich nach dem Loshacken auf reelben befindet, sondern bildet mehr oder weniger grosse Haufen davon, rbrennt diese auf feuchteren oder nassgemachten Stellen und streut hierauf Asche auf der Fläche aus.

Ergebnisse versuchen.

Ergebnisse von Drillversuchen, von W. Knauer.\*) Der Verf. beri von Drill-tet über einen von Mitgliedern des Bauernvereins des Saalkreises im Jahre l gemeinschaftlich angestellten Versuch, durch welchen ermittelt werden st » welchen Einfluss die Aussaat auf die Grösse und Qualität der Ernte äuss Das Resultat der Ernte ist hiernach folgendes gewesen:

| Name des<br>Versuchs-<br>anstellers | Flur             | Frucht-<br>gattung | Drill-<br>saat<br>pro<br>Morg. | Breit-<br>saat<br>pro<br>Morg. | pro I    | Morg.  | Gew.<br>pro<br>Schffl. | Bemerkung                                                                                 |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                  | <del></del>        | Mtz.                           | Mtz.                           | Schffl.  | Mtz.   | in Pfd.                |                                                                                           |
| Pfaff                               | Kalten-<br>markt | Hafer              | 6                              | _                              | 19       | 12     | 49                     | Der Bestand so se<br>dass andere Ei<br>sich mögen gelt<br>macht haben.                    |
| >                                   |                  | <b>»</b>           | 8                              | l —                            | 25       | 13     | 50                     |                                                                                           |
| >                                   | ) »              | »                  | 10                             | _                              | 19       | 12     | 52                     | ļ                                                                                         |
| Gneist                              | Domnitz          | <b>)</b>           | 128/4                          | 20                             | 24<br>38 | _      | 42<br>50               |                                                                                           |
| Offerer                             | Dommer           | »<br>»             | 14                             |                                | 36       | 13     | 50                     |                                                                                           |
| _                                   |                  | -                  |                                |                                | 26       | 13     | 50                     | andere Vorfruci                                                                           |
| »<br>»                              | 3                | »<br>»             | =                              | 8<br>12                        | 20       | 13     | 50                     | den beiden vo<br>henden Poster                                                            |
| Günther                             | Deutleben        | Gerste             | 91/2                           | <b>—</b>                       | 17       | _      | 76                     | 1                                                                                         |
| »                                   | , »              | <b>3</b>           | 131/2                          | -                              | 18       | 4      | 76                     | Ì                                                                                         |
|                                     | Bennewitz        | !                  | 8                              | =                              | 23<br>21 |        | 75<br>75               |                                                                                           |
| <b>)</b>                            | ,                | Roggen             | 1111/2                         |                                | 17       | 4<br>8 | 84                     | Bestellung im De                                                                          |
| ~                                   | _                | Iwagen             |                                |                                | **       | Ü      |                        | in Rübenstoppe<br>März erst aufge                                                         |
| Richter                             | Gröbers          | Hafer              | 8                              | -                              | 27       | _      | 56                     | Durchschnitt von<br>Morgen.                                                               |
| •                                   | <b>ס</b>         | <b>)</b>           | 16                             |                                | -        | _      | —<br> <br>             | Ertrag nicht er<br>aber nach Guts<br>viel geringer, a<br>Ertrag desvorhe<br>den Versuchs. |

Wir verweisen noch auf folgende das Gebiet der Bodenbearbeitung berüh Veröffentlichungen, die von Interesse sind, aber sich für Mittheilung an dieser nicht eignen.

Benutzung des Humusbodens, von L. Vincent. 1)

Kultur des Moorbodens, von Rimpau. 2)

Damm-Rajol-Kultur nach Rimpau. 3)

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. d. landwirthsch. Verein f. d. Prov. Sachsen. 1869. S. 1:

<sup>1)</sup> Annalen der Landw. in Preussen. 1868. S. 52. 140.

<sup>2)</sup> Landw. Centralbl. 1869. II. S. 424.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst. I. S. 414.

Ueber das Moorbrennen in Ostfriesland, den Moorrauch, die weite Verbreitung des letsteren über Europa und seine vermeintlichen nachtheiligen Einflüsse; so wie Weber die Kulturbarmachung des Moores. Von M. A. F. Prestel. 4)
Ueber die Bearbeitung des Bodens. Von R. Weidenhammer. 5)

Einfluss der Atmosphäre auf gepflügten Boden im Winter. Von G. Mentenig. 6) Betrachtungen und Erfahrungen über die Wirkungen der Tiefkultur und des ehackens in Verbindung mit dem Fruchtwechsel. Von C. J. Eisbein. 7)

Ueber Entwässerung und Bewässerung. Von R. Weidenhammer. 8)

Einige Bemerkungen zum Petersen'schen Wiesenbau. Von M. Wilckens. 9) Das Petersen'sche Be- und Entwässerungssystem oder natürliches Mittel zur

bung der Produktionskraft des Bodens. Von Carl von Raumer. 10) Zum Petersen'schen Wiesenbau. Von F. W. Toussaint. 11)

Wiesenbau nach St. Paul'schem Verfahren. Von L. Vincent. 12)

Ueber Mergelkultur, von Clement. 13)

Ueber Aussaatverhältnisse und Bemerkungen über Breit- und Drillsaaten. Von edler.14)

Sechs Fragen, die Drills angehend. Von C. von Schmidt. 15)

Neue Briefe über Drillkultur. Von Demselben. 16)

Wider den Missbrauch des Moorbrennens. 17)

Bodenbearbeitung und Ackergahre, von W. Schumacher. 18)

Die in den Jahren 1868 und 1869 veröffentlichten Arbeiten über »Bodenbear- Rückblick. situng« bieten im geringen Grade ein agrikulturchemisches Interesse, da sie auf gentliche Forschungen nicht basirt sind. Wir haben uns daher begnügt auf die eisten derselben nur zu verweisen, - obwohl deren einige ein hohes allgemeines steresse beanspruchen dürfen - und uns auf die Mittheilung zweier Arbeiten, die ie Bearbeitung des Moorbodens behandeln und eines Versuchsergebnisses, das beim killen des Getreides erhalten wurde, beschränkt. Aus den beiden Mittheilungen ber Moorkultur, von denen die eine - v. S. - die Bewirthschaftungsweise in interpommern, die andere - von Falcken-Placheki - die Art der Bewirthchaftung der Moore in Finnland beschreibt, entnehmen wir, dass, nachdem durch

<sup>4)</sup> Journ. f. Landw. 1868. S. 190.

<sup>5)</sup> Neue landw. Ztg. 1868. S. 328.

<sup>6)</sup> Hannov. land- und forstwirthsch. Vereinsbl. 1869. S. 75.

<sup>7)</sup> Neue landw. Ztg. 1868. S. 129.

<sup>8)</sup> Ebendaselbst. S. 208. 249.

<sup>9)</sup> Ebendaselbst. S. 4.

<sup>10)</sup> Wochenblatt der Annal. d. Landw. 1869. S. 336. 348. 360.

<sup>11)</sup> Ebendaselbst, S. 383.

<sup>12)</sup> Landw. Monatsschr. der Pommerschen ökonom. Gesellsch. 1869. S. 125.

<sup>13)</sup> Zeitschr. d. landw. Centralvereins f. d. Prov. Sachsen. 1869. S. 13.

<sup>14)</sup> Schlesische landw. Ztg. 1868. S. 117.

<sup>15)</sup> Ebendaselbst. S. 179.

<sup>16)</sup> Ebendaselbst. S. 167.

<sup>17)</sup> Hannov. landw. Ztg. 1869. No. 23.

<sup>18)</sup> Norddeutsche landw. Ztg. 1869. No. 77. 78.

Entwässerung der betreffenden Grundstücke der Grund zur Urbarmachung gelegt wurde, entweder durch Brennen der Oberflächenschicht bis zu einer bestimmten Tiefe, oder durch direkte Zufuhr von Dünger oder durch Zufuhr grosser Massen von Erde die Moorflächen in einem zum Anbau von Feldfrüchten geeigneten Zustand gebracht werden. Bezüglich der Entwässerung ist hervorzuheben, dass eine solche durch Drainage hervorgebracht wirksamer ist, als eine die durch offene Gräben bewirkt wird, dass erstere aber nur in Fällen ausgeführt werden kann, wo das Grundwasser mindestens 6' unter die Oberfläche gesenkt werden kann. Die Aufgabe der Entwässerungsanlagen ist nicht die, alles Wasser zu entfernen, im Gegentheil muss dieselbe in der Weise regulirt sein, dass die Pflanzenwurzeln die feuchten Bodenschichte erreichen können und die oberste Bodenschicht nicht austrocknen kann. Während in Finnland kein anderes Verfahren als das Brennen einer oben abgeschälten trocknen Moosschicht in Gebrauch zu sein scheint, verwirft der erste der Verf. diese Kulturmethode und empfiehlt die Auffuhr von Erde (Sand, Lehm) in Verbindung mit Dünger, welche eine wesentliche Verbesserung des Bodens in physikalischer und chemischer Beziehung hervorrufen; namentlich scheint der Druck, den aufgefahrener Sand auf den unterliegenden Moorboden ausübt, den Pflanzen einen sicheren Stand zu gewähren. Der Stalldunger bewirkt, indem er selbst in Gährung kommt, eine raschere Zersetzung der organischen Substanz des Bruch- und Torfbodens. Bei durch Erde und Dünger bestellbar gemachten Moorflächen enpfiehlt es sich, mit Feld- und Grasbau abzuwechseln, weil eine fortwährende Beackerung den Boden zu lose macht, während drei- oder mehrjähriger Wiesenwuchs den Boden fester und sich setzen macht. - Zahlreiche Mittheilungen wurden aber den Petersen'schen Wiesenbau gemacht, auf die wir aber nur verwiesen, weil sie nichts Neues darüber bringen. Dagegen wollen wir auf einen diesen Gegenstand behandelnden Aufsatz von C. v. Raumer noch besonders aufmerksam machen, da in demselben die hohe Wichtigkeit der Petersen'schen Wiesenbaumethode auf klarste Weise hervorgehoben wird. -

## Literatur.

Der Kultur-Ingenieur. Von Dr. Fried. Wilh. Dünkelberg. Braunschweig bei Friedrich Vieweg u. Sohn 1868.

## Der Dünger.

Referent: Th. Dietrich.

## Düngererzeugung und Analysen verschiedener hierzu verwendbarer Stoffe.

Ueber Jauche-Imbibition von Streumitteln stellte Jac. Breiten- Jauche-Imhner Untersuchungen an\*). - Dazu dienten grosse Flaschen, in welchen biblition von eiche Gewichts-Mengen Material mit unter sich gleichen Mengen Jauche bergossen wurden. Die Digestion dauerte acht Tage. Roggen- und Pferdehnenstroh, Waldstreu, die zumeist aus Heide und Moos bestand, Föhren-1d Fichtenreisig wurden kurz geschnitten; die Laubstreu, welche grössteneils von Eichen und Pappeln stammte, war durch Trocknen etwas zeröckelt; die Gerberlohe wurde durch ein weites Sieb geschlagen und der orf, fasrig speckiger Hochmoortorf, im Mörser zerkleinert. Das Reisig befand ch im natürlichen Zustande, wie es hin und wieder als Hackstreu sofort wendung findet, die übrigen Materialien waren mehr oder minder gut uttrocken.

Lohe und Heide erregten in den ersten Tagen lebhafte Gährung, weniger rar diese Erscheinung bei Bohnenstroh und Laubstreu zu beobachten. Nach Manf von acht Tagen wurde die überschüssige Jauche durch Umstürzen der laschen, wovon die Mündung mit Linnen überbunden war, abcolirt. Die Farbe er abgegossene Jauche zog von Gelbbraun ins Röthliche der Reihe nach bei ohe, Heide, Laub und Bohnen, und von Gelbgrün ins Dunkle bei Föhre, ichte, Stroh, Späne, Erde, Torf. Die Torfjauche war am dunkelsten gefärbt, ie Jauche von den Sägespänen unterschied sich nicht von den ursprünglichen. ie Jauche von Heide und Lohe dunkelte in Berührung mit Luft stark nach, Here besass überdies einen eigenthümlich harzigen Geruch.

Das Eigengewicht der ursprünglichen und der je abgegossenen Jauche arde durch das Piknometer ermittelt. Das Gewichtsverhältniss der Streuittel nach dem Volumen wurde hergestellt, indem eine weithalsige Literflasche <sup>it</sup> dem nöthigenfalls weiter zerkleinerten Materiale je nach der Beschaffenheit 38selben mehr oder minder dicht vollgedrückt und festgerüttelt wurde.

<sup>&#</sup>x27;) Centralbl. f. d. ges. Landeskultur. Böhmen 1869. S. 152.

Tabelle über Jauche-Aufnahme.

| Einstreu.                                                                                                    | Feuchtig-<br>keit bei<br>100° C.<br>Proc. | 1000 Gew<br>Theile<br>nehmen<br>Jaucheauf | laufenen<br>Jauche; | Differenz<br>des Eigen-<br>gewichts<br>gegen an-<br>fänglich. | Gewichts-<br>Verhält-<br>niss nach<br>dem<br>Volumen<br>Roggen-<br>stroh = 100 | Jauchea<br>nach<br>Volumen<br>Föhre: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Roggenstroh. Pferdebohnenstroh Sägespäne Waldstreu Laubstreu Gerberlohe Föhrenreisig Fichtenreisig Torf Erde | 8,0                                       | 3000                                      | 1,0210              | + 0,0023                                                      | 100                                                                            | 461                                  |
|                                                                                                              | 10,3                                      | 3300                                      | 1,0239              | - 0,0052                                                      | 118                                                                            | 598                                  |
|                                                                                                              | 6,6                                       | 3571                                      | 1,0205              | + 0,0018                                                      | 144                                                                            | 790                                  |
|                                                                                                              | 5,7                                       | 3088                                      | 1,0213              | - 0,0026                                                      | 154                                                                            | 731                                  |
|                                                                                                              | 5,                                        | 4330                                      | 1,0227              | - 0,0040                                                      | 156                                                                            | 1038                                 |
|                                                                                                              | 5,6                                       | 2150                                      | 1,0199              | + 0,0012                                                      | 250                                                                            | 826                                  |
|                                                                                                              | 61,2                                      | 250                                       | 1,0214              | - 0,0027                                                      | 259                                                                            | 100                                  |
|                                                                                                              | 54,2                                      | 357                                       | 1,0213              | + 0,0026                                                      | 272                                                                            | 150                                  |
|                                                                                                              | 10,5                                      | 4483                                      | 1,0177              | - 0,0010                                                      | 134                                                                            | 925                                  |
|                                                                                                              | 4,9                                       | 550                                       | 1,0148              | - 0,0059                                                      | 741                                                                            | 626                                  |

Die Umstände sind wegen des grossen Feuchtigkeitsgehaltes des Reisehr ungleich, die Imbibition mit Jauche muss daher auch entgegen andern Streumitteln um so geringer sein. Eine Reduction auf Trockensubs oder wenn man den Wassergehalt der Materialien der Jauche zu gute schrändert jedoch nichts an der Reihenfolge.

| Gewichtsverhältniss | Reihenfolge.<br>Volumenverhältniss | Concentration der<br>Jauche |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Föhrenreisig        | Föhrenreisig                       | Erde                        |
| Fichtenreisig       | Fichtenreisig                      | Torf                        |
| Erde                | Roggenstroh                        | Gerberlohe                  |
| Gerberlohe          | Bohnenstroh                        | Sägespäne                   |
| Roggenstroh         | Erde                               | Roggenstroh                 |
| Waldstreu           | Waldstreu                          | Waldstreu                   |
| Bohnenstroh         | Sägespäne                          | Fichtenreisig               |
| Sägespäne           | Gerberlohe                         | Föhrenreisig                |
| Laubstreu           | Torf                               | Laubstreu                   |
| Torf                | Laubstreu                          | Bohnenstroh                 |

Bei gleichen Gewichtsmengen nehmen Torf und Laub am meisten, Re am wenigsten Jauche auf, Roggenstroh steht in der Mitte der Extreme. gleichen Volumina's, die selbstverständlich nur auf annähernde Giltig Anspruch machen, verharren blos die Endglieder, sowie Waldstreu in dersel Ordnung. Laub und Torf verhalten sich auch hier am günstigsten, wei weniger Roggen- und Bohnenstroh, das unmittelbar nach Reisig zu ste kommt, oder mit anderen Worten, es ist das Volumen des Strohs, soll mit Laub und Torf gleicher Effekt erreicht werden, beträchtlich zu vermeh

Bei der Imbibition gelangen die specifischen Eigenschaften der St materialien zur Geltung; so beim Bohnenstroh die markige Beschaffen bei Torf das Netzwerk von Capillaren, bei Laub die Adhäsion an den Fläc

٧,٠

fast ebenso gross ist, wie die Wirkung durch Haarröhrchen, so dass sich bstreu zwischen Torf und Sägespähnen einreiht.

Aus dem Eigengewichte der von den Streumaterialien abgegossenen Jauche ebt sich, dass Erde und Torf absorbirend wirkten, am meisten die Erde. andern Materialien wurden dagegen durch Jauche ausgelaugt, was sich auffallendsten bei Bohnenstroh zeigte.

Verhalten der Jauche beim Frieren. Von J. Nessler\*). - Das Gefrieır häufig besteht bei den Landwirthen die Ansicht, dass die Jauche an rksamkeit verliere, wenn sie gefriert. Nachfolgende Versuche stellte der rf. an, um zu ermitteln, ob und in welcher Weise das Gefrieren der Jauche Wirksamkeit derselben beeinträchtigen kann. Dabei wurden folgende igen aufgestellt:

Janche.

1. Verliert eine gefrorene Lösung von Ammoniak mehr Ammoniak als e nicht gefrorene?

In 2 Schalen wurden je 200 CC. einer Lösung von anderthalbfach kohlenrem Ammoniak, enthaltend 4,48 Proc. des Salzes, gegossen. Die eine derben blieb bei - 2 bis 3° R. im Freien, die andere bei + 2 bis 3° R. in einem amer stehen. Nach 24 Stunden war bei dem ersteren Gefäss, bei welchem h sehr bald eine Eiskruste gebildet hatte, keine erhebliche Verminderung Ammoniakgehalts wahrzunehmen, während die Flüssigkeit im Zimmer um Proc. daran abgenommen hatte.

Bei der Wiederholung des Versuchs mit kaustischem Ammoniak trat ein sliches Resultat ein. Auch hier entstand im Freien eine Eiskruste auf der issigkeit. Nach 24 Stunden enthielt die am oberen Theil gefroren gewesene besigkeit nach dem Aufthauen noch 75 Proc., die nicht gefroren gewesene lesigkeit nur noch 45 Proc. der ursprünglichen Menge Ammoniak.

Eine Lösung von Ammoniak aber, die bis fast auf den Grund der Schale fror, verlor in der gleichen Zeit die gleiche Menge Ammoniak, wie eine che, die im Zimmer stand und nicht gefror.

Bei einem weiteren Versuche, bei dem die Ammoniaklösung zur Anachtung von Sand diente und mit diesem theils der Kälte, theils einer mmertemperatur von +2 bis 3° B. ausgesetzt wurden, verlor die im Zimmer thende Probe wiederum mehr Ammoniak als die andere.

Hiernach begünstigt das Frieren ammoniakhaltiger Flüssigkeiten die Vermstung des Ammoniaks nicht.

2. Wird beim theilweisen Frieren einer ammoniakhaltigen Flüssigkeit diebe in eine ammoniakarme Eisschicht und in einen concentrirten ammoniakicheren wässrigen Rest getheilt und wie verhält es sich mit dem Verflüchtigen s Ammoniaks dabei?

Zu diesem Zwecke wurden in zwei Schalen je 400 CC. Jauche gegossen, d eine derselben 36 Stunden im Freien, bei 3 - 6° unter Null, die andere

<sup>\*)</sup> Bericht über Arbeiten der Grossherzogt. Versuchs-Station Karlsruhe 1870.

bei 3-6° über Null in einem Zimmer stehen gelassen. Von der gefrore Masse konnten etwa 50 CC. gleich abgegossen werden. Das Eis wurde einen Trichter gefüllt und die im geheizten Laboratorium zuerst ablaufen 50 CC. aufgefangen. Nachdem der Rest des Eises geschmolzen war, wurdie verschiedenen Flüssigkeiten durch G. Brigel untersucht.

Folgendes ist das specifische Gewicht bei 12,4° R. und der Procentgeh der Flüssigkeiten an titrirbarem Ammoniak:

|                                        | specifisches<br>Gewicht | Ammoniak in 100 Thl. |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Ursprüngliche Jauche                | 1,0076                  | 0,118                |
| 2. Im Zimmer gestandene Jauche         | 1,0079                  | 0,092                |
| 3. Erster Abguss vom Eis               | 1,0219                  | 0,142                |
| 4. Zweiter » » »                       | 1,0138                  | 0,126                |
| 5. Zurückbleibendes Eis                | 1,0052                  | 0,090                |
| 6. Die im Freien gestandene Jauche zu- |                         |                      |
| sammen (durch Berechnung)              | _                       | 0,101                |

Zu einem anderen Versuch wurden 850 CC. Jauche in einem bedeckt Gefäss bei -4 bis 6° R. im Freien gelassen.

Vom Eis konnte man 394 CC. abgiessen. Beim Schmelzen des Eises wurd die ersten 278 CC. für sich gesammelt. Der Rest des Eises gab noch 168 (Flüssigkeit.

Das specifische Gewicht, der Gehalt an Trockensubstanz und an Amm niak\*) wurde bestimmt und folgende Zahlen erhalten:

|                                  | specifisches | In 100 T     | heilen   |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------|
|                                  | Gewicht      | Trockenmasse | Ammoniak |
| 7. Ursprüngliche Jauche          | 1,0147       | 1,5 <b>4</b> | 0,498    |
| 8. Erster Abguss **)             | 1,0295       | 2,56         | 0,875    |
| 9. Zweiter Abguss                | 1,0135       | 1,42         | 0,529    |
| 10. Letzte Flüssigkeit vom Eis . | 1,0018       | 0,24         | 0,095    |

Der erste Abguss (394 CC.) wurde noch einmal in die Kälte gestellt u später die Flüssigkeit vom Eis getrennt. Der Abguss vom Eis betrug je 208 CC. und das geschmolzene Eis 186 CC.

Bei der Untersuchung fand man:

|            |  |  |  |  | specifisches | In 100 Theilen |          |  |
|------------|--|--|--|--|--------------|----------------|----------|--|
|            |  |  |  |  | Gewicht      | Trockenmasse   | Ammoniak |  |
| 11. Abguss |  |  |  |  | 1,0377       | 4,26           | 1,492    |  |
| 12. Eis .  |  |  |  |  | 1,0050       | 0,66           | 0,185    |  |

Der Verf. folgert aus diesen Untersuchungen:

- 1. Von gefrorner Jauche verflüchtigt sich nicht mehr, sondern wenig Ammoniak, als von nicht gefrorener.
  - 2. Bei dem Gefrieren der Jauche ist die zurückbleibende Flüssigkeit 1

<sup>\*)</sup> Das Ammoniak wurde hier durch Kalk zuerst in Schwefelsäure gelei und durch Titriren bestimmt.

<sup>\*\*)</sup> Der Gehalt an Trockenmasse und Ammoniak wurde aus 11 und 12 berech

icher an Aschenbestandtheilen und an Ammoniak, als das sich bildende Eis. ie von gefrorener Jauche zuerst ablaufende Flüssigkeit kann 8 – 9 mal mehr erth sein, als die ursprüngliche Jauche.

Für die praktische Landwirthschaft giebt der Verf. noch folgende Winke: »Wer die Behandlung der Jauche bei vielen unserer Landwirthe kennt, ird leicht einsehen, dass durch die angeführten Verhältnisse grosse Mengen on düngenden Stoffen verloren gehen können, und dass sehr oft fast werthlose lauche auf die Felder geführt wird. Sehr oft sind die Jauchenbehälter, wo solche überhaupt bestehen, kleine flache Löcher. Wenn nun eine solche Veriefung mit Jauche gefüllt ist, und letztere gefriert, so entsteht unter dem Es eine viel stärkere Jauche. Tritt aber Thauwetter mit Regen oder nach Schnee ein, so wird die starke Jauche weggeschwemmt und im Jauchebehälter bleibt ein Eisklotz, der beim Schmelzen fast nur Wasser liefert.«

In manchen Fällen dürfte der Umstand, dass der nicht gefrorene Theil arbeblich stärker ist, benutzt werden können, um auf die entlegeneren Felder stärkere und auf die näheren Felder schwächere, aber mehr Jauche zu führen

Zusammensetzung von Kloakendünger. Von J. Nessler\*). - Zusammen-Das Untersuchungsmaterial wurde aus grossen Gruben der Stadt Karlsruhe entnommen, deren Inhalt einen Grubendunger von durchschnittlichem Gehalt und Werth repräsentirt. Man entnahm den Gruben von den festen Theilen, die sich am Boden abgesetzt hatten, und von der darüberstehenden Flüssigkeit in dem Verhältniss wie man annahm, dass sie sich in den Gruben vorfinden.

Die Zusammensetzung der Proben (I. vom Verf., II. von A. Mayer mtersucht) war für 1000 Theile derselben folgende:

| A. In der filtrirten Flüssigkeit:          | I.           | II.         |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|
| Trockensubstanz (bei 105 ° nicht flüchtig) | 15,7         |             |
| » , organische                             | 3,7          |             |
| » , unorganische                           | 12,0         |             |
| Phosphorsäure                              | 0,15         | _           |
| Kali                                       | 0,90         |             |
| Natron                                     | 2,70         | _           |
| B. In dem Kloakendünger überhaupt:         |              |             |
| Trockensubstanz                            | 40,1         | 38,1        |
| » , organische                             | <b>22,</b> 8 | 30,3        |
| » , unorganische                           | 17,3         | 7,8         |
| Stickstoff überhaupt                       | 4,1          | 3,5         |
| entsprechend Ammoniak                      | 5,0          | 4,2         |
| Ammoniak als solches vorhanden             | 4,1          | nicht best. |
| Kali                                       | 1,4          | 1,9         |
| Natron                                     | 2,9          | nicht best. |
| Phosphorsäure                              | 1,9          | 0,6         |

<sup>&#</sup>x27;) Bericht über Arbeiten der Grossherzogl. Versuchs-Station Karlsruhe 1870.

Eine sehr erhebliche Verschiedenheit in diesen beiden Bestimmungen nur bei der Phosphorsäure auf.

Bei der immer mehr in Gebrauch tretenden Verwendung des städtischen Klo inhalts, sowohl bei der direkten, als bei der Verwendung desselben in verarbe Gestalt interessirt es, dessen mittleren Gehalt fest zu stellen. Ein grosser des ursprünglichen Stickstoffgehalts - jedenfalls nicht unter der Hälfte ist bei diesem Material bereits verflüchtet gewesen. Bei der mehrwöchentlichen arbeitung von in Häusern Kassels mittelst untergestellten Tonnen gesamn menschlichen flüssigen und festen Excrementen stellte sich ein Mittelgehal 0,8-1,0 Proc. Stickstoff heraus.

Einwirkung des gebrannten Kalkes auf menschlichen Einwirkung von Aetz- und menschliche Fäces. Von J. Nessler.\*) — Das Moselmann kalk auf die Verfahren, den Abtrittdunger zu desinficiren, bez. dessen weitere Zersei lichen Ex. zu verhindern, besteht bekanntlich darin, dass man demselben gebra cremente. Kalk zusetzt. Beim Uebergiessen von gebranntem Kalk mit frischem oder beim Mischen von Excrementen mit gebranntem Kalk entwickelt eine erhebliche Menge von Ammoniak. Die Frage, ob durch Zusatz Kalk nicht eine grosse Menge von Ammoniak verloren geht, liegt also Um die Grösse dieses Verlustes annähernd zu bestimmen, wurde

gender Versuch gemacht:

100 Grm. gebrannter Kalk wurden mit 100 CC. frischem Harn überge und 180 Grm. Fäces wurden mit 90 Grm. gebranntem Kalk gemischt. B geschah in Gefässen, die nach dem Anmischen verschlossen wurden, ab eingerichtet waren, dass Luft hindurch und in titrirte Schwefelsäure gewerden konnte. Jeden Tag wurden dann durch jedes der Gefässe ei 9 Liter Luft geleitet; dieselbe musste erst, um sie von ihrem Ammoniakg zu befreien, concentrirte Schwefelsäure passiren.

An den untenbezeichneten Tagen wurde das Ammoniak in der vorge ten Schwefelsäure bestimmt und letztere erneuert.

Folgende Mengen Ammoniak waren hierbei verflüchtigt worden:

| Tag, an welchem titrirt wurde | bei dem Harn<br>Grm. | bei den Fäces<br>Grm. |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 23. December                  | 0,085                | 0,0014                |
| 24.                           | 0,056                | _                     |
| 25. »                         | 0,016                |                       |
| 3. Januar .                   | 0,014                | 0,0160                |
| 24.                           | 0,016                | 0,0500                |
| 12. Februar .                 | 0,007                | 0,0245                |
|                               | 11 0101              |                       |

zusammen Ammoniak 0.194 0.0919

Die in den Gefässen zurückbleibende Masse enthielt nach Beendigung Versuchs: beim Harn 0,51, bei den Fäces 1,41 Proc. Stickstoff. Es warde 6 sehen, das Gesammtgewicht der zurückbleibenden Mischungen zu bestim

<sup>\*)</sup> Bericht über Arbeiten der Grossh. Versuchs-Station Karlsruhe 1870.

dass man den Gewichts verlust an Wasser, den die Mischungen beim Durchten von Luft erlitten, nicht kennt und nicht genau berechnen kann, der evielste Theil des Stickstoffs verloren gegangen ist. Nimmt man an, es tte keine Verdunstung von Wasser stattgefunden, so betrug das Gewicht r Masse mit Harn 200 Grm., jene mit Faces 270 Grm. und erstere enthielt mn 1,02, letztere 3,80 Grm. Stickstoff. Erstere hatte dann 16, letztere 8 Proc. ihres ursprünglichen Gehaltes an Stickstoff verloren.

Hieraus geht hervor, da frischer Harn wenig oder gar kein fertig gebildetes mmoniak enthält, dass der Harnstoff des Urins durch die Einwirkung von Aetzalk zum Theil zersetzt und in Ammoniak übergeführt wird; dass ferner mit der behandlung der Excremente nach dem Moselmann'schen Verfahren ein wesenticher Verlust an Ammoniak verbunden ist.

Wir wollen hier an die Versuche von Payen erinnern, die darauf gerichtet raren, zu erfahren, durch welche Mittel der Stickstoff des Kuhharns conservirt md in organischer Verbindung zurückgehalten werden kann. Derselbe sprach gerade em Kalkhydrat die Eigenschaft des Conservirens der stickstoffhaltigen Stoffe im lame vor allen anderen angewandten Stoffen zu und sagte, dass man frischen iam nach einem Zusatze von 10 Proc. Kalkhydrat ohne bedeutenden Verlust an kickstoff durch Eindampfen concentriren könne. Die Verhältnisse scheinen sich ko beim Stehenbleiben des Harn-Kalkgemisches anders zu gestalten.

Desinfektion von Kloakenwasser nach dem Verfahren zu Desinfek lsnières und nach Süvern's Methode, von H. Grouven.\*) — Die Cokenwasser des grössten Theils von Paris ergiessen sich, vereint in einen Land, zu Asnières in die Seine. Daselbst wurden nach Angaben von Dumas Versuche zur Desinfektion des Wassers, bezw. zur Gewinnung eines Düngers 108 den darin enthaltenen Stoffen angestellt. Der Verf. beschreibt die dortige Einrichtung aus zwei grabenartigen Klär-Bassins bestehend, die je durch Bretterwände in 3 Abtheilungen gebracht sind. Die Wände waren mit ein Loll weiten Löchern versehen, die durch Holzzäpschen verschlossen werden konnlen. Während seines Zuflusses zu diesen Klär-Bassins empfing das Kloaken-Wasser mittelst einer kleinen Rinne einen gemessenen Antheil einer trüben gelblichen Flüssigkeit, die in Auflösung befindliche Desinfektionsmasse. Verf. konnte dortselbst über die Einzelheiten des Verfahrens und über die Erloge desselben keine Erkundigungen einziehen und bemerkt nur, dass die mit der eintretenden Sedimentirung verbundene Klärung und Desinfektion des Wassers seinen Erwartungen nicht entsprochen und ihn nicht befriedigt habe.

Eine Probe der gelblich-grünen Desinfektionsmasse, von der Consistenz ler harten Seife, erwies sich durch die Analyse als ein Gemisch von den schweelsauren Salzen der Thonerde, des Eisenoxyd's und des Eisenoxydul's (Thonide und Eisenoxyd zum Theil in Form basischer Salze); sie enthielt nämlich:

tion von WASSOT.

<sup>&#</sup>x27;) Agron. Ztg. 1868. S. 497.

| Wasser bei  | i  | 180 | ° C | ). e | entr | wei | ch. |  | 46,30 | Proc |
|-------------|----|-----|-----|------|------|-----|-----|--|-------|------|
| Eisenoxydu  | ıl |     |     |      |      |     |     |  | 1,24  | •    |
| Eisenoxyd   |    |     |     |      |      |     |     |  | 6,17  | >    |
| Thonerde    |    |     |     |      |      |     |     |  |       |      |
| Schwafalgar |    |     |     |      |      |     |     |  | 94 90 |      |

Der Verf. stellte mit dieser Desinfektionsmasse — von stark saurer Beschaffenheit, — vergleichend mit der Süvern'schen Masse\*) — von stark alkalischer Beschaffenheit — Versuche über die Abscheidung der im Kloakenwasser enthaltenen Stoffe an. Das verwendete Kloakenwasser entstamme einem Kanale der Stadt Halle, in das in Wirklichkeit wenig von den menschlichen Excrementen gelangt; es wurden demselben deshalb vor dem Versuche so viel frischer Urin und Koth zugesetzt, dass sein Gehalt dem des Londome Kloakenwassers nahe kam.

Die Resultate der Versuche gehen aus Folgendem hervor:

|                                        | Kloaken               | ünglichen | Niedersch<br>nach der l<br>Asnières<br>Ver | ewonnen  |           |           |  |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--|
|                                        | 1. Vers.              | 2. V.     | 1. V.                                      | 2. V.    | 1. V.     | 2. V.     |  |
| Trockensubstanz .                      | 2490                  | 3305      | 1243                                       | 1837     | 2071      | 2780      |  |
| Organisches                            | 870                   | 1330      | 642                                        | 831      | 705       | 1008      |  |
| Mineralisches                          | 1620                  | 1975      | 601                                        | 1006     | 1366      | 1597      |  |
| Stickstoff                             | 90,8                  | 123,4     | 28,0                                       | 41,5     | 37,9      | 47,6      |  |
| Phosphorsäure                          | 36,8                  | 35,2      | 36,9                                       | 35,4     | 37,1      | 34,1      |  |
| Kalk                                   | 246                   | 227       | - 1                                        | 26,2     | 544,0     | 439       |  |
|                                        | nicht best.           | 53        |                                            | 9,3      | i —       | 253       |  |
| Suspendirte Stoffe.                    | - '                   | 1600      | <b> </b>                                   | _        | l –       | _         |  |
| Im abfliessenden Wa<br>Schwefelsäure . | sser waren<br>· · · · | enthalten | 566                                        | _        | 240       | _         |  |
| Hiernach sind                          | durch die             | Fällung   | <br>wieder ge                              | wonnen w | orden Pro | cente der |  |
| ursprünglichen Troc                    | kensubstan            | z         | 50,0                                       | 55,6     | 83,2      | 84,3      |  |
| » orga                                 | nischen Sul           | ostanz .  | 73,5                                       | 62,5     | 81,0      | 75,8      |  |
| » Stick                                | stoffmenge            |           | 30,8                                       | 33,6     | 41,7      | 38,7      |  |
| » Phos                                 | phorsäuren            | enge .    | 100                                        | 100      | 100       | 100       |  |
| » Kalk                                 | menge .               |           | _                                          | 11,5     | _         | -         |  |
| » Mag                                  | nesiamenge            |           | <b>—</b>                                   | 17,5     | _         | _         |  |
| Dungwerth der aus                      | 1 Mill. Pf.           | Kloaken-  | Thaler                                     | Thaler   | Thaler    | Thele     |  |
| wassers gewonnen                       |                       |           | 10,2                                       | 13,2     | 12,5      | 14,5      |  |
| Kosten der dabei                       | verwendete            | n Desin-  |                                            |          | ,         |           |  |
| fektionsmittel .                       |                       |           | 21                                         | 21       | 7,6 9,5   |           |  |
|                                        |                       |           |                                            |          |           |           |  |

<sup>\*)</sup> Siehe Jahrg. 1867. S. 171.

Bei dem Süvern'schen Verfahren gehen nur die ursprünglich vorhanenen schwefelsauren Salze in das Klärwasser über; bei dem Verfahren zu snières wird aber die ganze Menge des Desinfektionssalzes derart zersetzt, ass sich freie Thonerde und Eisenoxyd in unlöslichen Flocken abscheiden, elche die organische Materie, die Phosphorsaure mit niederreissen; die Schwealsaure dagegen tritt an die alkalischen Basen (Kalk, Magnesia, Kali, Natron, ummon) des Wassers und bildet damit lösliche Salze, die mit dem gereinigten Wasser wegfliessen. Die vermehrte Zufuhr von schwefelsauren Salzen ist invofern ein Nachtheil, als unter Umständen, wo das abfliessende Wasser wieder n Fäulniss gerathen kann, diese Sulfate sich reduciren und Anlass zur Entwicklung von giftigem Schwefelwasserstoffgas bieten. — Bei dem Verfahren zu Amières fällt die Phosphorsäure durchweg in Gestalt von phosphorsaurer Thonade und phosphorsaurem Eisenoxyd, die für die Pflanzen keine so leicht assimilirbare und keine im Acker so verbreitbare Phosphorsäure darbieten, als die Form 🗠 basisch phosphorsauren Kalks und der basisch phosphorsauren Magnesia, welche beide bei dem Süvern'schen Verfahren entstehen. — Ueber die Erfolge der Klärung spricht sich der Verf. wie folgt aus: "Ich finde es (das Wasser von Asnières nach der Klärung) von Anfang an nicht klar und durchsichtig. Seine schwache, in fast allen Fällen hervortretende milchigte Trübung wird mit jedem Tage deutlicher und stärker, egal, ob es frei an der Luft oder in verschlossener Gasflasche steht. Am ersten und zweiten Tage tritt an seiner Oberfläche, bei ruhigem Stehen, eine dünne Schaumschicht auf, bestehend aus seinen Gasbläschen, die aus dem Innern der Flüssigkeit allmählig frei werden ud emporsteigen. Anstatt zu absorbiren das reinigende Sauerstoffgas der Luft, mirt es im Gegentheil Gase von mindestens unangenehmer Natur. Der reichlieste Zusatz von Desinfektionsmasse, ein solcher, der weit über die oben ange-Stene Menge geht und bei welchem das Wasser anfängt deutlich sauer zu rea-Eren, verhindert nicht diese Erscheinungen, oben so wenig wie den süssen, widerlichen Geruch, den das Wasser behält und der sich nach 8 tägigem Stehen in grossen bedeckten Gläsern geradezu in Gestank umsetzt. Nach 14 Tagen sieht man seine Oberfläche bedeckt mit Schimmelmassen, dem Beweise, wie schliesslich die ganze Procedur den hygienischen Anforderungen entspricht. Es ist wahr, anfänglich am ersten Tage erscheint das nach Dumas gereinigte Wasser ferbloser, als das nach Süvern. Bleibt aber letzteres 3 Tage an freier Luft oder Sonne stehen, so macht sich während dem ein lebhafter Oxydationspro-🗠 in dieser stark alkalischen Flüssigkeit bemerkbar; unter Aufnahme des thosphärischen Sauerstoffs schwindet zusehends sein gelber Stich, es bleicht farblos und bleibt dann wasserhell; blos ausscheidend am Boden und an 🖎 Wänden der Gefässe krystallinische Schicht (Rhomboëder) von kohlensaurem [4]k. Von Pilzvegetation fand sich zu keiner Zeit etwas ein, obgleich die Proben dicht neben jenen mit Schimmel bedeckten Wassern standen; eben so Renig etwas von Fäulnisserscheinungen. Fälle, wo letztere sich vielleicht ein-<sup>fi</sup>nden, sind möglich, indess sie beweisen blos, dass der Experimentator zu wenig Desinfektionsmasse angewendet hat.«

Versuche über die Süvern'sche Methode der Desin Desinfek- des Abtrittdüngers. Von J. Nessler.\*) — In vielen Fällen kan trittdänger. nicht darum handeln, die Düngestoffe mit solchen Massen Wasser zu ve wie für die Desinfektion von Excrementen nach Süvern'scher Methausgesetzt wird. Auf Veranlassung des Grossh. Badischen Handelsmin unternahm der Verf. Versuche, ob durch die Süvern'sche Desinfektiauch concentrirterer Dünger von Aborten geruchlos gemacht werde Dieselben wurden von H. Körner in folgender Weise ausgeführt.

Die Desinfektionsmasse wurde dargestellt aus 1 Pfd. geschmolzene magnesium, 3 Pfd. Aetzkalk, 1/4 Pfd. Steinkohlentheer und 8 Pfd. Was Liter Kuhjauche wurde mit 100 CC. Desinfektionsmasse gemischt und st lassen. Beim Mischen entwickelte sich soviel Ammoniak, dass dadu anderer Geruch verdeckt wurde. Der entstandene Niederschlag setzte ab, die darüberstehende Flüssigkeit war stark braun gefärbt und rieche Flüssigkeit wurde abgegossen, diese, so wie der Niederschlag je mit Desinfektionsmasse übergossen. Der Geruch und die Farbe versc weder gleich, noch später.

Drei Liter Jauche mit 5 Procent Trockengehalt wurden mit 100 Desinfektionsmasse versetzt. Der Niederschlag setzte sich gut ab. Die keit blieb aber braun gefärbt und behielt den starken Geruch.

Zu einem Liter Jauche, die bereits mit Eisenvitriol versetzt und dessen wasserklar war; wurden 100 CC. der Mischung gesetzt, der nahm dadurch nicht ab.

In die Abtrittgrube eines von 6 Personen bewohnten Hauses wu lich 11/2 Pfd. obiger Masse gegossen. Die ersten Tage war der Gei Kloakendungers geringer und ziemlich durch den Geruch des Theeres v nach einigen Tagen trat aber ein eher stärkerer Geruch, besonders n moniak auf, als er voraussichtlich ohne die Desinfektionsmasse gewes

Mit flüssigem Inhalt einer Abtrittgrube von dunkelgrüner Fa starkem Geruch, mit einem Gehalt von 1,837 Proc. an Trockensubst 1,059 Proc. an organischen Stoffen und Ammoniaksalzen wurden Versuche gemacht: (Trocker

|    |     |       |     |     |       |          |      |       |     |     | (        | ~~~  |
|----|-----|-------|-----|-----|-------|----------|------|-------|-----|-----|----------|------|
|    |     |       |     |     |       |          |      |       |     |     |          | р. 1 |
| 1. | 1 I | ∟iter | mit | 100 | CC.   | der Misc | hung | ζ     |     |     |          | 18,  |
| 2. | 1/2 | >     | )   | 1/2 | Liter | Wasser   | und  | 100 ( | CC. | der | Mischung | 9,   |
| 3. | 1   | »     | •   | 3   | Þ     | <b>»</b> | D    | 300 C | C.  | D   | »        | 4,!  |

Bei allen dreien trat ein starker Geruch nach Ammoniak auf, de ersten zwei Tagen allen anderen Geruch verdeckte, die Flüssigkeit Farbe bedeutend heller geworden, färbte sich jedoch nach 3-4 Tage dunkler, und nahm den Latrinengeruch wieder an, allerdings weit sc als dieser ursprünglich war.

<sup>\*)</sup> Bericht über Arbeiten der Grossh. Versuchs-Station Karlsruhe. 18'

|    |   |       |                |          |     |    |       |   | ( | (Tr | ockensubstanz |
|----|---|-------|----------------|----------|-----|----|-------|---|---|-----|---------------|
|    |   |       |                |          |     |    |       |   |   |     | p. Mll.       |
| 4. | 1 | Liter | Abtrittsdünger | verdünnt | auf | 10 | Liter |   |   |     | 1,83          |
| 5. | 1 | •     | <b>)</b>       | >>       | n   | 20 | D     |   |   |     | 0,92          |
| 6. | 1 | •     | >              | »        | *   | 40 | >     | • | • |     | 0,46)         |

Alle rochen nach Zusatz von je 100 CC. Desinfektionsmasse nur schwach nach Ammoniak, waren am folgenden Tage vollständig wasserhell und frei von Latrinengeruch, färbten sich jedoch nach mehreren (No. 6 erst nach 10) Tagen wieder etwas gelb, und nahmen den Latrinengeruch nach etwa 14 Tagen wieder schwach an.

Daraus, dass die Flüssigkeit sich wieder gelb färbte und wieder Geruch annahm, ergiebt sich, dass noch organische Stoffe in Lösung waren. Es kann dies noch nicht beweisen, dass diese Methode überhaupt verwerflich sei, weil vielleicht in fliessendem Wasser durch die Einwirkung der Luft die organischen Stoffe vollkommener ausgefüllt werden.

Aus diesen Versuchen ergiebt sich:

- 1. Abtrittgruben können weder auf längere noch auf kürzere Zeit durch die Süvern'sche Masse desinficirt werden.
- 2. Bei einer grösseren Concentration als: 1 Theil Abtrittdunger und 3 Theile Wasser, oder bei mehr als 0,26 Proc. organischer Stoffe entwickelt sich noch erheblich Ammoniak nach Zusatz der Masse. Die organischen Stoffe werden so unvollständig ausgefällt, dass die Farbe nicht vollständig verschwindet, und dass der üble Geruch später wieder auftritt.
- 3. Bei einer Verdünnung von 1 Dünger auf 10 bis 40 Flüssigkeit wird dieselbe wasserhell und geruchlos, sie nimmt aber in 6-10 Tagen wieder Farbe und in 14 Tagen wieder Geruch an, auch dann, wenn man vorher die Flüssigkeit vom Satze trennte.
- 4. Die Desinfektionsmasse hat auf die Jauche vom Dünger der Pflanzenfresser keine oder nur eine sehr unerhebliche Einwirkung.

Es ist allerdings ein wesentlicher Theil des Süvern'schen Verfahrens der Desinfektion und eine wesentliche Bedingung seines vollkommenen Gelingens, dass dies von suspendirten Stoffen befreite Kloukenwasser nach der Procedur des Fällens mit einer reichlichen Menge Luft in Berührung kommt; denn die gelöst bleibenden organischen Stoffe verlieren ihre Fäulnissfähigkeit erst mit ihrer durch Einwirkung des zum Theil ebenfalls gelöst bleibenden Kalkes begünstigten Oxydation. Es kann daher nicht befremden, wenn in obigen Versuchen eine verneinende Antwort auf die gestellte Frage enthalten ist. Man sieht, dass selbst bei einer sehr starken Verdünnung, wie sie in den letzten 3 Versuchen gegeben ist (bezw. 1,83, 0,92 und 0,46 Trockensubstanz p. Mll.) die Desinfektion nur unvollkommen vor sich geht; es ist eben ein wesentlicher Faktor: die Einwirkung der Luft, sehr mangelhaft thätig.

Versuche in Berlin zur Prüfung des Süvern'schen Desinfektions-suvernsches
Verfahrens\*). — Die für diesen Zweck niedergesetzte Kommission richtete in Desinfektions-Verfahren.

<sup>\*)</sup> Wochenblatt d. Annal. d. Landw. 1869. S 276.

Betreff des Desinfektions-Verfahrens selbst und der dadurch erzielten Re ihr Augenmerk auf folgende Punkte:

- 1. Genaue Feststellung der Quantität, Qualität und Kosten der f festzustellendes Quantum Kanalwasser zur Verwendung kommenden Dei tionsmittel in Bezug auf das vorhandene und auf etwa künstlich dureignete Mischungen herzustellendes Kanalwasser.
- 2. a) Feststellung der Beschaffenheit des desinficirten und gel Kanalwassers chemisch und mikroskopisch in verschiedenen Temperature Zeitabschnitten nach erfolgtem Schöpfen.
- b) Beschaffenheit der Luft in dem Theile des Kanals, in welche Desinfektionsmittel sich befinden.
  - 3. Feststellung der Sedimente nach Quantität und Qualität,
    - a) durch chemische und mikroskopische Untersuchung.
    - b) durch theoretische Ermittelung über deren Düng- und Absatz
- c) durch praktische Versuche mit der Verwendung der gewor Düngestoffe in der Landwirthschaft.

Die Versuche dauerten 3 Wochen. Mittheilungen der gewonnenen ! tate liegen bis jetzt nur über Punkt 3. c\*) und 2.a) vor. Hinsichtlich des let berichtet Virchow, die mikroskopischen Untersuchungen, welche er mi Kanalwasser und dem gereinigten Kanalwasser angestellt habe, hätten en dass die in dem nicht gereinigten Kanalwasser in grosser Menge entha kleinsten Organismen nach dem Behandeln mit dem Süvern'schen Verl gänzlich verschwunden seien, und dass hiernach diese, in neuerer Zeit vi als Krankheitskeime angesehenen Stoffe durch das Desinfektions-Verl aus dem Kanalwasser entfernt seien.

Lenk'sches tions - Ver-

Lenk's Verfahren zum Reinigen von Ausgusswasser\*\*) Desinfek in Tottenham \*\*\*) sehr günstige Resultate ergeben haben soll, darin, dem Ausgusswasser eine aus schwefelsaurer Thonerde (und Al bereitete Flüssigkeit zuzusetzen, welche alle in dem Wasser enthaltene ganischen Stoffe niederschlägt. Zu dem Versuche wurden in einem Bel 26000 Gallons trüben und unangenehm riechenden Wassers verwendet, diesem 46 Gallons der Lenk'schen Flüssigkeit zugesetzt. Schon nach 1 nuten war aus der Tiefe hervorgeholtes Wasser ganz durchsichtig un etwas blau gefärbt. Nach einer halben Stunde war die ganze Wassern so weit man sich durch Gesicht und Geruch davon überzeugen konnte, kommen gereinigt, während sich alle Beimengungen am Boden des Beh abgelagert hatten.

> Wöhler hat bestätigt, dass die Reinigungsessenz nichts Anderes en als die bezeichneten beiden Substanzen. Er hat ferner ähnliche Vers

<sup>\*)</sup> Siehe Abschnitt Düngungsversuche.

Dingler's Polytechn. Journ. 1869. Bd. 191. S. 87.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach einem Berichte in Mechanics Magazine 1868.

e die beschriebenen, angestellt, welche ebenso günstige Resultate ergaben, id ist der Meinung, dass der Bodensatz einen sehr werthvollen Dünger gebe.

Auch Letheby in London hat Versuche mit der Lenk'schen Flüssigkeit macht und gefunden, dass die in derselben enthaltene schwefelsaure Thonerde e Eigenschaft besitzt, viel von den organischen Stoffen des gewöhnlichen assers zu fällen, dass ferner die zusammenziehende Wirkung dieser Flüssigeit den krankmachenden Wirkungen schlechten Trinkwasser entgegenwirkt, ıdlich ist sie im Stande, die Fäulniss des Wassers, welches viele organische eimengungen enthält, aufzuhalten.

Mit dem Lenk'schen Verfahren zur Reinigung von Kloaken-Lenk'sche asser wurden in Berlin auf Veranlassung des Magistrats durch Leunig wasser-Reiwrsuche ausgeführt\*), nachdem dasselbe in England: Tottenham, Wrexm und Lincoln überraschend günstigen Erfolg gehabt haben soll. Die cheische Ueberwachung der Versuche und die Analysen wurden von A. Müller sgeführt.

Das Desinfektionsmittel - nach Wöhler eine Alaun-Auflösung, welche keine eie Schwefelsäure und nur unwesentliche Mengen Eisensalz enthält, - wird m Kloakenwasser durch einen regelmässigen klaren Strahl, der einem Fasse tfliesst, zugeführt und zwar soll bei erheblicher Menge organischer Bestandeile in der Kloake ein Zusatz von 1/1000 zur Desinfektion ausreichen und n Quart des Mittels für ungefähr 3 Pfennige hergestellt werden können.

Dass die Essenz im Stande ist, die eine Trübung des Kloakenwassers wirkenden Materien rasch niederzuschlagen und das darüber stehenbleibende lasser in einen Zustand bedeutender Klärung zu versetzen, wobei auch der Me Geruch zwar nicht ganz beseitigt, aber doch sehr erheblich verringert Echeint, davon hat man sich durch Proben von Kloakenwasser in hohen Meern und durch Abschöpfen aus den succesive in den Bassins sich klärenden Rekenwassern überzeugen können. In wie weit diese äusserlich bemerkten Rentate von der wissenschaftlichen Prüfung als ausreichend werden befunden widen, um die Rückstände als geldwerthen Dünger, das geklärte Wasser als methädlich für die Gesundheit und, wenn auch nicht zum Trinken, so doch für 

Desinfektion von Kloakenwasser und Bereitung eines Düngers Guano aus wars nach einem Sillar und Wigner patentirten Verfahren\*\*\*). — Kloakeninmalbe ist in Learnington, einer Stadt von 22,000 Einwohner zur Ausführung mcht. Die Kloakenwässer werden in ein grosses Bassin geleitet und darin sinem Gemisch von Knochenkohle, Blut und Thon versetzt, wodurch \*\* Niederschlag entsteht. Nachdem derselbe sich gesetzt, wird die Flüssigkeit

<sup>&</sup>quot;) Wochenblatt d. Annal d. Landw. 1869. S. 402.

<sup>7)</sup> Eine Analyse eines solcherweise gewonnenen Düngers folgt unten.

Wochenblatt d. Annal. d. Landw. 1869. S. 392.

abgelassen, passirt noch 4-5 Bassins und geht durch ein Kohlenfilter ir Fluss. Gelegentlich wird die Flüssigkeit auch noch mit Eisenchlorid Alaun behandelt. Der Niederschlag wird durch Centrifugen zum Thei trocknet, alsdann ausgestreut, um an der Luft weiter zu trocknen. D gereinigte Flüssigkeit ist immer noch nicht rein genug, um nicht in Fär überzugehen.

Das Verfahren ist hiernach ein sehr umständliches und in sanitätlicher volkswirthschaftlicher Hinsicht sehr unbefriedigendes Verfahren der Kanalwareinigung und steht dem Süvern'schen sowohl, wie dem Lenk'schen Verf bedeutend an Einfachheit und Billigkeit nach.

Süvern'sche Desinfektion. Versuche über die Wirkung der Süvern'schen Desinfektionsm sind unter Leitung von R. Virchow im pathologischen Institut zu Berl eingehender Weise angestellt worden.\*) — Es wurden dabei Mischunger

240 Thl. Wasser,

100 Thl. Kalk,

10, 40 oder 70 Thl. Chlormagnesium und

6, 12 oder 18 Thl. Theer

angewendet und damit der Inhalt von Abzugskanälen behandelt. Das K wasser bildete vor seiner Behandlung mit der Süvern'schen Masse eine trübe, grünlich-graue Flüssigkeit von ausserordentlich üblem Geruch, mehr oder weniger reichlichen schwarzen Bodensatz und enthielt regelm eine gewisse Menge organisirter Wesen. Nach dem Desinficiren warer Proben sämmtlich klar und farblos und rochen vorherrschend nach Steinko. theer. Nach einiger Zeit bildete sich in ihnen ein gelblich weisser Bode und an der Oberfläche ein zartes Häutchen, aus Krystallen von kohlensa Kalk bestehend. Die organisirten und nicht organisirten Verunreinigu fehlten gänzlich. Die Flüssigkeiten war sehr stark alkalisch, vorzüglich d Gehalt an Kalk. Das Oberhäutchen, welches durch Einwirkung der at phärischen Kohlensäure entstand, sank allmählig zu Boden, bildete sich auf's Neue wieder. Durch diesen Vorgang wurden die aus der Luft zugefül Organismen in den Bodensatz mit hinabgezogen. So konnten die Abf wässer meist 8 bis 10 Tage aufbewahrt werden, ohne dass sich in il Zersetzungsorganismen gebildet hätten. Nach längerer Zeit, besonders warmer Witterung, zeigten sich allerdings reichliche Mengen von Bakte durch sorgfältigen Verschluss gegen die atmosphärische Luft gelang es die Flüssigkeit weit länger vollkommen rein zu erhalten. Der Kalkgehal Süvern'schen Mittels ist offenbar von der grössten Wichtigkeit für die störung und Verhinderung des organischen Lebens. Der Kalk bewirkt nä bei der Desinsektion einen Niederschlag im Kanalwasser und begräbt sä liche Organismen im Bodensatz. Durch Versuche wurde bewiesen, das

<sup>\*)</sup> Deutsche Industrie-Ztg. 1869. S. 506. Ztschr. f. Rübenzucker-Ind 1869. S. 839.

Kalk allein eine vollkommene Klärung des Kloakeninhalts bewirkt, jede Art organischen Lebens tödtet und seine Entwicklung auf eine Zeit von etwa 10 Tagen verhindert. Ein starker Geruch nach Ammoniak, welcher sich bei der Desinfektion mit blossem Kalk entwickelt, wird durch Zusatz von Chlormagnetium vermieden. Der Zusatz von Theer endlich bewirkt, dass die Entwicklung von Zersetzungsorganismen auf verhältnissmässig längere Zeit verhindert wird.

Zur vollkommenen Desinfektion waren im Durchschnitt auf 1000 Gewichtstheile Kanalwasser 10 Gewichtstheile der Süvern'schen Mischung erforderlich. Proben mit verschieden zusammengesetzten Mischungen zeigten, dass, wenn das Chlormagnesium gänzlich fehlte, keine so vollständige Klärung der Flüssigkeit eintrat; doch waren schon 10 Theile Chlormagnesium auf 100 Theile Kalk ausreichend. 6 Theile Theer in der Mischung genügten immer, um die Entwickhing von Vibrionen und anderen Organismen auf lange Zeit zu verhindern. Bei den relativ theuren Preisen des Chlormagnesium und des Theeres wäre es wünschenswerth, diese beiden Substanzen gänzlich entbehren zu können. Das Chlormagnesium ist aber ein dringend nothwendiger Bestandtheil des Süvern'schen Mittels. Es fixirt das Ammoniak und verhindert so einmal den übeln Geruch und erhält anderseits dem Bodensatze eine grosse Menge sonst verloren gehenden Stickstoffs. Anders verhält es sich mit dem Theer. Der Kalk allein bewirkt auf eine Reihe von Tagen eine vollkommene Tödtung der Zersetzungsorganismen und hindert deren Neubildung. In Fällen, wo man kein Interesse daran hat, das desinficirte Abflusswasser lange in Cisternen aufzubewahren, sondern wo dasselbe bald in einen Fluss geleitet werden kann, ist der Theer vollkommen überflüssig, ja für den zurückbleibenden Dünger

Wir vermögen nicht dem Chlormagnesium in der Süvern'schen Mischung de Fähigkeit zu zuerkennen, das Ammoniak des Kanalwassers zu fixiren, denn es 보 in alkalischer Flüssigkeit vorhanden, welche etwa gebildetes Chlorammon zertetzen wird. Uebrigens ist das Chlormagnesium in der Mischung gar nicht vorbanden, denn diese muss in Folge chemischer Umsetzung neben Aetzkalk und Steinkohlentheer, Magnesiahydrat und Chlorcalcium enthalten. Gleichgiltig, ob Chlormagnesium oder Chlorcalcium in der Mischung enthalten ist, etwa gebildetes Chlorammon muss durch den überschüssigen Kalk zersetzt werden und das freie Ammoniak verdunsten. Wenn die Wirkung des Chlormagnesium darin besteht, das das in feinen Flocken ausgeschiedene Magnesiahydrat die Sedimentstoffe des Wassers in sich einschliesst und absetzen hilft, so halten wir das Süvern'sche Verfahren in der Weise für verbesserungsfähig, dass man den Desinfektionsprocess in zwei Abschnitte theilt. Nämlich, indem man das Kanalwasser zunächst nur mit der bestimmten Menge Chlormagnesium versetzt und dann erst (in praxi also etwa 10 Schritt abwärts) nachdem sich dieses mit dem Kanalwasser gemischt, die Kalkund Theermischung hinzustiessen lässt. Die Ausfällung des Magnesiahydrats findet alsdann innerhalb des Wassers und nicht innerhalb der Mischung statt.

Liernur's Methode der Kloakenreinigung\*) - besteht in Folgendem: Eiserne drei bis sechszöllige Mussenröhren stehen von einem unter

<sup>\*)</sup> Wochenblatt d. Annal. d. Landw. 1869. S. 343.

dem Strassenpflaster angebrachten Reservoir aus mit dem Aborte unmittelber in Verbindung. Von dem Reservoir ist nichts zu sehen als zwei eiseme Deckel. Unter einem dieser Deckel sind zwei Rohrenden, welche zum Reserveir führen, das eine um die Luft, das andere um die Excremente aufzusauges. Unter dem anderen Deckel ist der grosse Hahn, welcher das Hauptkanalreit abschliesst. Die beweglichen Apparate bestehen aus einer Lokomobile, welche eine Luftpumpe treibt, und aus mehreren eisenblechernen luftdichten Kesselwagen. Die schon geheitzte Lokomobile und die beiden Kesselwagen fahren in der Nähe der beiden Reservoirdeckel auf, die Deckel werden abgenomme und das Dungsaugrohr des Reservoirs mittelst eines grossen Kautschukschlasches mit dem Kesselwagen verbunden. Wenn der leere Raum hergestellt is öffnet der Maschinist die Absperrhähne, die atmosphärische Luft drückt den Inhalt der Aborte in das Reservoir und aus diesem in den Kesselwagen, ohne dass das geringste Geräusch zu vernehmen ist. Die mit Fäkalien gefüllten Kesselwagen werden sofort aus der Stadt gefahren.

In Prag hat im Beisein der Behörden ein vollständig gelungener Versuch nach dieser Methode stattgefunden. Binnen zehn Minuten war der Inhalt von vierzig Aborten in einem eisernen Kessel auf einen Wagen gebracht, ohne dass die Anwesenden von den Fäkalien gesehen oder gerochen hätten. Als die Wagen weggefahren waren, war der Platz, wo die Aufsaugung vor sich ging so rein wie früher, und keine Spur davon zu sehen, dass hier die Reinigung von so vielen Aborten stattgefunden.

Diese Methode dürfte mit der Zeit die Frage, ob Kanalisation oder Abfuhr, aus der Welt bringen, denn sie scheint geeignet, die Anforderungen der Städte sowohl als die der Volks- und Landwirthschaft in gleich vollkommener Weise za erfüllen, namentlich wenn damit an den Orten, an welchen die Rohmasse nicht untergebracht werden kann, eine Poudrettefabrikation nach Thon-Dietrich'scher Methode verbunden würde. Bei letzterer findet an keinem der im Rohstoff enthaltenen Düngstoffe ein Verlust statt.\*)

Stickstoffder Rüben-

Verlust bei Renard.\*\*) - Verf. ermittelte diesen in Folge der Zersetzung von Proteinuer Auben-uckerfabri. substanzen und Ammonsalze der Rübe entstehenden Verlust, indem er den Stickstoffgehalt sämmtlicher Produkte in den verschiedenen Stadien der Fa-Ein Liter Saft verliert hiernach 0,539 Grm. Stickstoff, brikation bestimmte. entsprechend 0,653 Grm. Ammoniak oder 2,193 Grm. schwefelsaurem Ammoniak. Dies macht für eine jährliche Verarbeitung von 20 Millionen Kilogra. Rüben die beträchtliche Menge von 4386 Grm. schwefelsaurem Ammoniak.

Stickstoffverlust bei der Rübenzucker-Fabrikation von Ad.

Stickstoff

beim Ver-

faulen.

Analysen von Waldlaub und Untersuchungen über dessen und dessen Zunahme an Stickstoff bei seinem Verfaulen. Von J. Nessler\*\*\*). Zunahme an — Die Thatsache, dass Torf reicher an Stickstoff ist, als die Pflanzen, aus

<sup>•)</sup> Vergl. vorig. Jahresber. S. 200.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. f. Rüben-Zucker-Industrie. 1869. S. 555. aus Compt. rend. 1869. Bd. 68. S. 1333.

Pes) Bericht über Arbeiten der grossh. Versuchs-Station Karlsruhe. 1870. S. 90.

entstanden, liess vermuthen, dass auch andere organische Stoffe ickstoff reicher würden, wenn sie ohne genügenden Luftzutritt ver-Verf. stellte hierauf bezügliche Untersuchungen mit Waldlaub an. te im Spätjahr 1867 Eichen- und Buchenblätter, die noch nicht en Bäumen gefallen waren. Ein Theil derselben, A und F, wurde ein anderer Theil (Eichenblätter B) wurde in einer Porzellanschale stellt und nach jedem Regen das Wasser abgegossen; ein dritter h (C der Eichenblätter) wurde an Platindraht gefasst, gewogen, unf die Erde gelegt und mit grossen Steinen bedeckt und bei tterung begossen. Im August 1868 wurden die Eichenblätter tersucht; bei B, also in der freien Luft, waren die organischen reicher, bei C, also unter Steinen, ärmer an Stickstoff geworden, n.

hherige Gewichtsbestimmung wurde unterlassen, weil von den Blättern ückchen durch den Wind mitgenommen wurden und die Blätter, die lagen, nicht vollständig von der Erde gereinigt werden konnten. Die ;, die ebenso wie die Eichenblätter aufbewahrt waren, wurden nicht

1868 wurden in demselben Wald und an derselben Stelle, wo tjahre die Blätter sammelte, wieder Eichen-, Buchen- und Pappel- und untersucht. Die Eichenblätter D und die Buchenblätter G lem Boden unter Gesträuch; die Pappelblätter in einem Graben, ze Jahr mindestens so viel Wasser hatte, dass die Blätter immer

Das Ergebniss der Untersuchungen erhellt aus nachfolgender ellung.

Theilen bei 105° C. getrockneter Blätter waren enthalten:

|                                                                                               | Asche               | orga-<br>nische<br>Stoffe | Stick-<br>stoff | Stickstoff in<br>100 Thle. or-<br>gan. Stoffe |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| <b>∫</b> A. frische                                                                           | 5,6                 | 94,4                      | 1,37            | 1,45                                          |
| A. frische B. an der freien Luft C. feucht u. bedeckt    B. an der freien Luft   1868 gelegen | 9,4<br>12, <b>4</b> | 90,9<br>87,6              | 1,30<br>1,10    | 1, <b>43</b><br>1, <b>2</b> 5                 |
| tter; D. Ende Mai 1868 vom                                                                    |                     |                           |                 |                                               |
| Boden gesammelt, alte                                                                         | 7,3                 | 92,7                      | 1,87            | 2,01                                          |
| E. Herbst 1868 vom Boden                                                                      |                     |                           |                 |                                               |
| gesammelt, frische                                                                            | 5,6                 | 94,4                      | 1,61            | 1,70                                          |
| tter, F. Herbst 1867 vom Boden                                                                |                     |                           |                 |                                               |
| gesammelt, frische                                                                            | 6,8                 | 93,2                      | 1,66            | 1,78                                          |
| G. Ende Mai 1868 vom                                                                          |                     |                           |                 |                                               |
| Boden gesammelt, alte                                                                         | 9,6                 | 90,4                      | 1,82            | 2,01                                          |
| H. Herbst 1868 vom Boden                                                                      |                     |                           |                 |                                               |
| gesammelt, frische                                                                            | 6,2                 | 93,8                      | 1,78            | 1,89                                          |
| atter; I. Ende Mai 1868 in einem                                                              |                     |                           |                 |                                               |
| Graben gesammelt, alte                                                                        | 33,4                | 66,6                      | 2,04            | 3,06                                          |
| K. Herbst 1868 vom Boden                                                                      |                     |                           |                 |                                               |
| gesammelt, frische                                                                            | 9,2                 | <b>90,</b> 8              | 1,25            | 1,37                                          |

Bei nachstehenden Blättern wurden auch noch Phosphorsäure ur bestimmt:

| A. | frische | Eichenblätter, | Herbst | 1867: | Phosphorsäure | =0,224;  | Kal | i = |
|----|---------|----------------|--------|-------|---------------|----------|-----|-----|
| E. | >       | <b>»</b>       | 10     | 1868: | <b>»</b> ·    | =0,073;  | >   | =   |
| F. | >>      | Buchenblätter  | »      | 1867: | >             | = 0,360; | n   | =   |
| H. | >       | >              | ď      | 1868: | <b>)</b>      | = 0.104; | D   | =   |

Bei allen diesen Bestimmungen waren die organischen Stoffe Wald liegen gebliebenen Blätter an Stickstoff etwas reicher, als die in jahr untersuchten. Bei den beständig nass gebliebenen Pappelblätte diese Zunahme sehr erheblich. Hiernach ist es nicht mehr zu bez - sagt der Verf. - dass bei der Zersetzung dieser organischen Stoff Abschluss oder ungenügender Einwirkung der Luft stickstoffreichere entstehen.

Inwieweit es zutreffend ist, dass die im Walde liegen gebliebenen unter beschränktem Luftzutritt der Zersetzung unterworfen waren, lässt si erkennen. Richtiger würde unserm Dafürhalten nach der Schluss lauten es ist nicht zu bezweifeln, dass bei der Zersetzung des Laubes unter besch Luftzutritt eine stickstoffreichere organische Substanz zurückbleibt, als frischen Blättern vorhanden war.

Es bleibt nun noch zu ermitteln übrig, ob eine Verminderung des a Stickstoffgehalts des Laubes bei dieser Art der Zersetzung stattfindet und, 1 denfalls, wie gross dieser Verlust ist.

J. Nessler\*) stellte Versuche an, um zu prüfen, wie sich ver

keit stick-stoffhaltiger dene stickstoffhaltige, zum Düngen verwendete Materialien b Düngema. Zersetzung verhalten und ob die Zersetzung durch Kall tertalien. Schwefelsäure befördert werden kann. - Die dazu verw Stoffe wurden in gepulvertem Zustande einzeln mit der dreifachen feinem, weissem, kalkfreiem Sand gemischt, gleichmässig angefeuchtet, Probe von 200 Grm. 5 Grm. gebrannter Kalk, einer andern 5 CC. conce Schwefelsäure zugesetzt, eine dritte Probe erhielt keinen Zusatz. Die: ben brachte man in Flaschen (zu 1 Liter Inhalt) von 27 Cm. Höhe, li Flaschen offen und feuchtete die Mischungen von Zeit zu Zeit gleich an. Je nach den in der Zusammenstellung angegebenen Zeitabschnitten die Mischung herausgenommen, nochmals gut gemischt, kleine Meng gewogen, Wasser und gebrannte Magnesia zugesetzt\*\*), getrocknet und i der Stickstoff mit Natronkalk bestimmt. Bei diesen Versuchen war d wirkung der Luft zwar nicht aufgehoben, aber doch beschränkt. Der stellt weitere Versuche bei erleichtertem Luftzutritt in Aussicht. Der urs liche Stickstoffgehalt wurde nach Entfernen des vorhandenen Ammonial stimmt.

<sup>\*)</sup> Agronomische Ztg. 1868. S. 87.

<sup>\*\*)</sup> um das vorhandene Ammoniak zu entfernen.

In 100 Theilen bei 100° getrockneter stickstoffhaltiger Körper war entlten:

| iten:                   |               | gedämpft.<br>Knochen-<br>mehl | rohes<br>Knochen-<br>mehl | Woll-<br>staub | gedämpft.<br>Leder | rohes<br>Leder |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                         |               |                               | Ohne 2                    | usatz          |                    |                |
| sprüngl. Stickstoffgeh. | am 14. Aug. 1 | 1865 2,1                      | 3,13                      | 2,70           | 6,05               | 4,8            |
| ickstoffgehalt am 17.   | Oct. 1865     | 1,0                           | 3,1                       | 2,2            | 5,6                | 4,4            |
| » » 6.                  | Mai 1866      | 0,7                           | 3,1                       | 2,1            | 5,2                | 4,3            |
| » » 20.                 | Nov. » .      | 0,5                           | 2,8                       | 2,1            | 4,6                | 4,3            |
|                         |               | ·                             | Mit 1                     | Kalk           | •                  | •              |
| » » 14.                 | Aug. 1865     | 2,1                           | 3,13                      | 2,70           | 6,05               | 4,8            |
| <b>&gt;</b> 27.         | Oct. » .      | 2,0                           | <b>3,</b> 0               | 2,5            | 4,5                | 4,3            |
| <b>» »</b> 6.           | Mai 1866      | 1,7                           | 3,0                       | 2,3            | 4,5                | 4,3            |
| <b>»</b> 20.            | Nov. » .      | 1,4                           | 3,0                       | 2,1            | 4,4                | 4,4            |
|                         |               | •                             | Mit Schwe                 | felskure       |                    | •              |
| <b>&gt; 14.</b>         | Aug. 1865     | 2,1                           | 3,13                      | 2,70           | 6,05               | 4,8            |
| <b>&gt;</b> 17.         | Oct. »        | 1,8                           | 3,1                       | 2,7            | 5,5                | 4,4            |
| <b>»</b> » 6.           | Mai 1866.     | 1,1                           | 3,1                       | 2,7            | <b>5</b> ,5        | 4,4            |
| <b>»</b> 20.            | Nov. » .      | . 0,7                         | 2,1                       | 2,1            | 5,5                | 4,4            |

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass wenigstens unter beschränkm Luftzutritt:

- 1. von allen diesen Stoffen nur das gedämpfte Knochenmehl sich ziemlich sch zersetzt; bei allen andern war die Zersetzung auch nach  $1^{1/4}$  Jahren hr gering;
- 2. der Zusatz von Kalk oder von Schwefelsäure hat die Zersetzung im Igemeinen nicht befördert, bei gedämpftem Knochenmehl selbst entschieden mingert. Beim gedämpften Leder allein fand durch Zusatz von Kalk eine grössere Zersetzung statt, wohl deshalb, weil der Kalk den Gerbstoff Leders zum Theil auszog.

Die Untersuchung spricht gegen die Anwendung von rohem Knochenmehl, Follstaub und rohem und gedämpftem Leder, wenn man dieselben nicht sehr billig men kann; denn es scheint, dass man dadurch eben nur die Tausende von Pfunden tickstoff, die schon im Boden enthalten sind, aber nur ausserordentlich langsam würkung gelangen, um einige Pfunde vermehrt.

Die Fortsetzung dieser Versuche geschah in der Weise, dass man der Zersetzung aft den Zutritt gestattete. Sie waren insbesondere auf die Zersetzungs- des Torfes gerichtet. Dieselben wurden unter Leitung von J. Ness- und stickstellen unter G. Brigel ausgeführt.\*) — In drei Kölbchen mischte man je 20 Grm. Düngema.

r durch G. Brigel ausgeführt.\*) — In drei Kölbehen mischte man je 20 Grm. Dungemain gepulverten Torf mit 60 Grm. Sand und der genügenden, in den drei tertallen.

übehen gleichen Menge Wasser, um die Mischung gleichmässig anzuseuchten.

In dem einen Kölbchen setzte man 1 Grm. kohlensaures Kali, in dem dern setzte man 1 Grm. Aetzkalk zu, das dritte blieb ohne weitere Beischung. Dann wurde Luft, die vorher von Kohlensäure und Ammoniak befreit

<sup>\*)</sup> Bericht über Arbeiten d. Versuchs-Station Karlsruhe. 1870.

war, durch die Kölbchen und von da durch titrirte Schwefelsäure und schlieslich durch Barytwasser geleitet. Nachdem in einem ungeheizten Zimmer in der Zeit von Mitte November 1867 bis Mitte März 1868 durch jedes Kölbchen 240 Liter Luft geleitet worden waren, hatte man in dem Barytwasser Kohlensäure aufgefangen:

bei der Mischung von Torf und Sand . . . . . 0,090 Grm.

und Pottasche 0,176
 Aetzkalk 0,046

Die Bildung der Kohlensäure war während dieser Zeit so gering, dan man in dieser Beziehung keine Schlüsse ziehen kann. Bei der Mischung mit kohlensaurem Kali erhielt man zwar doppelt, bei der Mischung mit Actakalk nur halb so viel Kohlensäure, als bei der Mischung von Torf und Sandlallein. Bei der Pottasche kann jedoch durch die Säure des Torfes Kohlensäure frei, und durch den Kalk etwas vorhandene Kohlensäure gebunden worden sein. Eine Bildung von Ammoniak wurde nicht beobachtet; dagegen konnte in den Mischungen mit Pottasche und Kalk Salpetersäure spurenweise nach-

Ferner wurden Mitte Juli 1868 zur weiteren Untersuchung der Zersetzungsweise je 75 Grm. Torf,

rohes sehr feines Knochenmehl,

grobesgedämpftes

grob gemahlenes Getreidemehl

mit 750 Grm. weissem, kalkfreiem Sand gemischt, und zwar wurden von jeden dieser stickstoffhaltigen Körper 3, von Torf 4 solche Mischungen gemackt folgende Zusätze gegeben und in unglasirte Blumentöpfe gefüllt:

1. ohne Zusatz

gewiesen werden.

- 2. Aetzkalk, bei Torf 7,5 Grm., bei den übrigen Substanzen 15 Grm.
- 3. Holzasche, > 7,5 > > 15 >
- 4. Aetzkalk 7,5 Grm. + 7,5 > Holzasche, nur bei Torf.

Diese Mischungen blieben bis Mitte November, also etwa 4 Monate in Freien, aber vor Regen und Soune geschützt, stehen und wurden sobald sie trocken geworden waren jedesmal mit je 100 CC. Wasser angefeuchtet. Dans wurde ein Theil davon genommen und untersucht; der Rest blieb aber unter gleichen Verhältnissen bis August 1869, also noch weitere 9 Monate stehen um dann ebenfalls auf den verbliebenen Stickstoffgehalt untersucht zu werden.

Je 15 Grm. der Mischungen wurden mit Wasser ausgelaugt und auf Salpetersäure geprüft. Dis Stickstoffbestimmungen wurden ausgeführt, nachdem das verhandene Ammoniak durch Behandeln mit gebrannter Magnesia ausgetrieben worden war.

Spuren von Salpetersäure fanden sich:

bei der Mischung von Torf mit Kalk und Asche

- rohem f. Knochenmehl mit Sand
- » » grobem » Asche

Etwas grössere Mengen davon fanden sich:

Bei den übrigen Mischungen war dieselbe nicht nachzuweisen. Die Stickstoffbestimmungen ergaben folgendes Resultat, auf 100 Theile rockensubstanz der Mischungen berechnet:

| The Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Torf                 |                                  | fei<br>Kno           | hes,<br>ines<br>chen-<br>ehl     | gedämpft<br>Knochen<br>mehl |                         |               |                         | grobes<br>Getreid<br>mehl |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | org.<br>Subst.       | Stick-<br>stoff                  | org.<br>Subst.       | Stick-<br>stoff                  | org.<br>Subst               | Stick-<br>stoff         | org.<br>Subst | Stick-<br>stoff         | org.<br>Subst             | Stick-<br>stoff         |
| prungliche Substanz vorhandenes Ammoniak .<br>Juli 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44,19                | 1,78<br>0,06                     | 39,60                | 4,02<br>0,02                     |                             | 3,05<br>0,24            |               | 3,85<br>0,11            |                           | 2,20<br>0,18            |
| chungen nur mit Sand .  mit Sand und Kalk  b b Asche  und Kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,50<br>3,50         | 0,140<br>0,136<br>0,134<br>0,132 | 3,41<br>3,40         | 0,334<br>0,329<br>0,2 <b>3</b> 7 | 2,00                        |                         | 2,88          | 0,318<br>0,315<br>0,314 | 6,73                      | 0,166<br>0,163<br>0,161 |
| November 1868.  Shungen mit Sand  Description of the state of th | 3,20<br>3,21<br>3,27 | 0,114<br>0,118<br>0,107          | 2,08<br>2,92<br>22,9 | 0,237<br>0,269<br>0,223          | 1,60                        | 0,130<br>0,135<br>0,113 | -             | 111                     | 2,29<br>3,77<br>2,70      | 111                     |
| August 1869. changen mit Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,79<br>2,79         | 0,116<br>0,099<br>0,102<br>0,093 | 2,06<br>2,33         | 0,230<br>0,235<br>0,228          | 1,35                        | 0,082                   | 2,92          | 0,310<br>0,307<br>0,307 | 1,75                      | 0,125<br>0,120<br>0,118 |
| und Kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,76                 | 0,096                            | =                    | -                                | -                           |                         | -             | -                       | -                         | -                       |

Von 100 Theilen organischer Substanz und 100 Theilen Stickstoff (ohne im schon gebildeten Ammoniak) wurden entfernt:

|                                                  | Torf                 |                      | fei<br>Knoo<br>m     | ehl                  | Kno                  | gedämpft.<br>Knochen-<br>mehl |                | u prones          |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                                                  | org.<br>Subst.       | Stick-<br>stoff      | org.<br>Subst.       | Stick-<br>stoff      | org<br>Subst         | Stick-<br>stoff               | org.<br>iubst. | Stick-<br>stoff   | org.<br>Sabs         |
| Von Juli 1868 bis November 1868 = 4 Monate.      |                      |                      |                      |                      |                      |                               |                |                   |                      |
| Mischungen mit Sand                              | 10,3<br>8,0<br>6,1   | 18,5<br>13,2<br>20,1 | 39,7<br>14,3<br>32,6 | 29,0<br>18,2<br>31,8 | 36,6<br>20,0<br>38,8 | 46,5<br>44,0<br>52,9          | <u>-</u>       |                   | 66,4<br>44,0<br>59,5 |
| und Kalk                                         | 6,9                  | 12,1                 | _                    | _                    | _                    | _                             | _              | _                 | -                    |
| Von November 1868 bis<br>August 1860 = 8 Monate. |                      |                      |                      |                      |                      |                               |                |                   |                      |
| Mischungen mit Sand                              | 12,8<br>13,8<br>9,8  | 13,1<br>13,5<br>13,0 | 0,9<br>20,2<br>8,7   | 2,9<br>14,5<br>—     | 18,7<br>15,6<br>1,5  | 38,4<br>39,2<br>26,5          | =              | - 1               | 38,4<br>53,5<br>37,8 |
| und Kalk                                         | 14,2                 | 17,2                 | _                    | _                    | -                    | _                             | _              | -                 | -                    |
| Von Juli 1863 bis August<br>1869 = 12 Monate.    |                      |                      |                      |                      |                      |                               | ĺ              |                   |                      |
| Mischungen mit Sand » » und Kalk » » » Asche     | 21,8<br>20,3<br>15,7 | 29,3<br>25,0<br>30,6 | 40,3<br>31,6<br>38,5 | 31,1<br>28,5<br>30,2 | 48,5<br>32,5<br>39,3 | 67,0<br>66,0<br>65,4          | _<br>_<br>_    | 2,5<br>2,5<br>2,1 | 79,3<br>74,0<br>74,8 |
| und Kalk                                         | 20,2                 | 27,2                 | _                    | _                    | _                    | _                             | _              | -                 | -                    |

Aus diesen Ergebnissen hebt der Verf. Folgendes heraus und zieht der Annahme, dass sich Wolle, gedämpftes und rohes Leder auch bei L zutritt ähnlich verhalten hätten, wie bei beschränktem Luftzutritt, folge Schlösse:

- 1. Torf und die darin enthaltenen stickstoffhaltigen Stoffe zersetzen schneller als rohes, grobes Knochenmehl, Wolle, gedämpftes und rohes Le Der Stickstoff in ersterem ist also mindestens so hoch zu berechnen, al letzterem.
- 2. Rohes, feines Knochenmehl nimmt zwar in seinem Gehalt an off schen Stoffen im ersten Jahre so viel ab als gedämpftes, es bildet sich ersterem aber weniger Ammoniak als in leteterem.
- 3. Das gedämpfte Knochenmehl zersetzt sich rascher und lässt verhälte mässig im ersten Jahr mehr Ammoniak entstehen als Torf, rohes Knoch mehl, Wollstaub und rohes gedämpftes Leder.
- 4. Die Zersetzung von Wollstaub, rohem und gedämpstem Leder i rohem grobem Knochenmehl ist im ersten Jahre verschwindend klein.
- 5. Das Stärkemehl zersetzt sich unter den angeführten Verhältnissen i rascher, als die in Frage stehenden stickstoffhaltigen Körper, selbst als organischen Stoffe im gedämpsten Knochenmehl.

6. Kalk und Asche befördern die Zersetzung dieser Stoffe nicht, sondern urch Kalk findet sogar eine Verzögerung derselben statt.

Es ist möglich und wahrscheinlich, dass durch die Gegenwart von Pflanzenrurzeln die stickstoffhaltigen Körper wesentlich schueller zersetzt werden, so ass wenn man hier bei Wolle und grobem Knochenmehl auch keine erhebiche Zersetzung wahrgenommen hat, dieselben als Dünger doch eine gewisse Wirkung haben können. Immerhin ist aber anzunehmen, dass solche Körper, lie sich auch ohne Pflanzenwurzeln rasch zersetzen, schneller und sicherer wirken, als solche, die sich nicht zersotzen. Die praktische Erfahrung hat denn auch längst gezeigt, dass gedämpftes Knochenmehl viel schneller wirkt as rohes Knochenmehl, Wolle und Leder.

Wir müssen gestehen, dass uns keine Thatsache oder Beobachtung aus der Planzenphysiologie bekannt ist, welche eine Zersetzung organischer stickstoffbaltiger Körper durch Pflanzenwurzeln oder auch nur eine Beeinflussung dieser Zeretzung andeuten und wahrscheinlich machen könnte; die bis jetzt bekannten Ausscheilungen der Pflanzenwurzeln sind von solcher Natu, rdass die Thätigkeit der Pflanzenvurzeln sich auf das Löslichmachen unorganischer Nährstoffe beschränken dürfte.

Jedenfalls ist die Arbeit von grossem praktischem Interesse; sie zeigt uns, wie resentlich verschieden das Verhalten der verschiedenen stickstoffhaltigen Körper st, die zum Düngen verwendet werden, selbst ein und desselben Stoffs, je nach siner Zubereitung und Zerkleinerung. Wir sehen z.B., dass von dem ursprüngichen Stickstoffgehalt des Knochenmehls in auflösliche Form übergeführt wurden 2,5 Proc. wenn dasselbe aus rohen Knochen bereitet und von grobem Korn war.

31,1 feinem 17,0 gedämpften »

Man kann annehmen, dass sich die Wirkung des Stickstoffs in den hier gemten Formen Knochenmehl bei seiner Verwendung als Düngemittel in demselben erhältniss äussern wird. Wir wollen hier noch bemerken, dass das grobe Knochenmehl aus 11/2-3 Millimeter dicken und 5-10 Millimetern langen Stücken bestand.

Verfahren zur Bereitung eines animalisch-mineralischen Fabrikation Düngers, von Boucherie\*). - Die Umwandlung der Thierreste in Dünger eines animaeine von den zur Erhaltung des Gleichgewichts der Productivkraft des Ilsch-mine-Bedens nothwendigen Bedingungen. Diese Frage ist jedoch dem Interesse Dungers. r allgemeinen Sanitätszustände untergeordert, beide Seiten derselben lassen ich nicht wohl von einander trennen; um die durch sie gestellte Aufgabe 🗎 lösen, muss daher einerseits den Forderungen der öffentlichen Salubrität Image geleistet und anderseits der Landwirthschaft mittelst Verwerthung jener leste ein Produkt dargeboten werden, welches ihr als Dünger Vortheile gethrt. Diese Betrachtungen haben den Verf. zur Ermittlung von Verfahrungsrten veranlasst, wodurch die organischen Reste, bei vollständiger Erhaltung ıres Düngwerthes, vor dem Uebergange in faulige Gährung geschützt und iglich die Entwicklung von schädlichen, die allgemeine Salubrität gefähr-

<sup>\*)</sup> Annal. de Chimie et de Phys. 1868. t. XIII. S. 199.

denden Miasmen verhindert oder aufgehalten werden kann. Der Verf. blieb nach anderen misslungenen Versuchen bei der Anwendung von starker Salzsäure und einer höheren, selbst bis zum Sieden gesteigerten Temperatur stehen, welche Mittel hinreichten die thierischen Reste aller Art vollständig zu zertheilen oder aufzulösen. Ein ununterbrochenes, nur einige Stunden andauerndes Kochen genügt, um Reste von Thieren grösstentheils in eine schwärzliche, schwach sauer riechende Masse zu verwandeln, welche, der Verdünnung der angewandten Salzsäure entsprechend, mehr oder weniger dünnflüssig oder mehr oder weniger dicklich ist. Die Zubereitung ist sehr einfach und der dam nöthige ganze Apparat besteht in einigen hölzernen, mit Blei gefütterten Behältern, einen Dampferzeuger, einigen von Weidengeflecht angefertigten Hürden, einer Pumpe und einem Mischwerk. Nach Beendigung des Kochens enthält die Masse:

zertheilte (desagregirte) thierische Substanzen; Chlorammonium und phosphorsaures Ammoniak; löslichen phosphorsauren Kalk nebst freier Phosphorsaure; Chlorcalcium und geringe Mengen anderer Salze.

Zur vollständigen Sättigung der vorhandenen freien Salzsäure versetzt der Verf. die noch heisse Flüssigkeit mit einer entsprechenden Menge von gepulvertem, aus Knochen oder aus mineralischem Phosphat dargestelltem dreibasischen phosphorsaurem Kalk, so dass man überzeugt sein kann, dass die noch vorhandene Säure nur Phosphorsäure ist. Um den Dünger zu einem vollkommenen zu machen, empfiehlt der Verf. schliesslich noch den Zusatz von Schwefelsäure, Kali und Natron in passenden Verbindungen.

Das Verfahren scheint uns für eine Anwendung auf Oekonomieen zur Verwerthung der daselbst abfallenden Thierreste berechnet zu sein. Die solcherweiserhaltenen Auflösungen von Thierresten in Salzsäure würden allerdings als Zusas zu Jauche oder zum Uebersprengen von Mist leicht und zweckmässig zu verwende sein. Zu diesem Zweck, nämlich zur Selbstdarstellung solcher Lösungen, wurd das Verfahren aber zu umständlich sein; es bleibt immerhin für den Landwird ein unangenehmes Geschäft mit Salzsäure und Auflösungen in Salzsäure umzugehe. Uns scheint eine Compostirung der thierischen Abfälle mit gebranntem Kalk, Hobsasche und Erde viel einfacher und zweckmüssiger zu sein. Soll aber das Verfahre für die fabrikmässige Darstellung eines verkäuflichen Düngers bestimmt zu sein so halten wir dasselbe erst recht für unzweckmässig, da eine schwer zu trockneh hygroskopisch bleibende Masse erhalten wird. Zu einer fabrikmässigen Verübeitung der fraglichen Substanzen finden wir die in deutschen Fabriken (Khalleipzig, Berlin) gebräuchliche Behandlung derselben mit gespannten Wasserdimpt viel geeigneter und empfehlenswerther.

Analysen von Tori J. Nessler veröffentlichte die Analysen einer grösseren Reihe von Torfsorten und Moorböden Baden's.\*) — Die Zusammensetzung bezieht sich auf 100 Theile bei 100°C. getrockneten Materials.

<sup>\*)</sup> Bericht d. Station Karlsruhe. 1870. S. 81. Von einigen dieser Torfs in die Zusammensetzung bereits in früheren Jahrgängen mitgetheilt; wir fügen in aber des Vergleichs halber hier bei.

|                                             | Asche | Orga-<br>nische<br>Stoffe | Stick-<br>stoff | Phos-<br>phor-<br>säure. | Stickstoff in<br>100 organ.<br>Stoffen |
|---------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|
| f von Wiechs, ziemlich lockere Masse        | 11.9  | 88,1                      | -               | 0,06                     |                                        |
| » Wahlwies, dichte Masse                    | 11,4  | 88,6                      | -               | 0,06                     | -                                      |
| » Steisslingen, lockere Masse               | 6,4   | 93,6                      | -               | 0,07                     | -                                      |
| » » dichte »                                | 8,7   | 91,3                      | -               | 0,06                     | -                                      |
| » Graben                                    | 11,0  | 89,0                      | 2,5             | -744                     | 2,8                                    |
| orboden von der Nähe d. Insel Meinau        | 53,0  | 47,0                      | 2,2             | 0,14                     | 4,7                                    |
| ıwarze Erde von Bierbronnen                 | 90,0  | 10,0                      | 0.5             | _                        | 5,0                                    |
| sentorf bei Meersburg, leichter, heller.    | 14,9  | 85,1                      | 2,9             | , -                      | 3,4                                    |
| rf b. Meersbg., ziemlich lockerer u. heller | 7,8   | 92,2                      | 3,4             | 0,14                     | 3,6                                    |
| » mitteldicht, schwarzbraun                 | 14,9  | 85,2                      | _               | _                        | -                                      |
| » schwerer, erdiger                         | 27,3  | 72,7                      | 3,1             | 0,20                     | 4,2                                    |
| vom vordern Weissenbach b. Schönwald        | 3,4   | 96,6                      | 2,3             | _                        | 2,5                                    |
| bei Triberg, sehr leichter, heller          | 1,3   | 98,7                      | 0,6             | -                        | 0,6                                    |
| anderer Stich                               | 1,8   | 99,7                      | 2,4             | -                        | 2,4                                    |
| von Willaringen, heller, gelbbrauner        | 1,4   | 98,6                      | 1,0             |                          | 1,0                                    |
| sentorf von Jestetten                       | 24,1  | 75,9                      | -               | _                        |                                        |
| werer Torf ebendaher                        | 37,2  | 62,8                      | -               | -                        | _                                      |
| orboden von Altglashütte                    | 18,6  | 81,4                      | TELLIT          | 0,16                     | HILL                                   |
| » » Aha                                     | 54,2  | 45,8                      | _               |                          | _                                      |
| d. ärarisch. Wiesen b. Karlsruhe            | 70,8  | 29,2                      | _               | =                        | -                                      |
| 2 2 2                                       | 66,7  | 33,3                      | -               | -                        | _                                      |
| D D D                                       | 63,6  | 36,4                      |                 | -                        | _                                      |
| rf von Graben                               | 46,6  | 53,4                      | 1,4             | -                        | 2,6                                    |
| vom Wassenweiler Ried, oberst. Thl.         | 28,3  | 71,7                      | 2,4             | -                        | 3,3                                    |
| » » 2 Fuss tief                             | 16,8  | 83,2                      | 3,4             | _                        | 4,1                                    |
| oniger, schwarz. Wiesenboden d. Garten-     |       | 7.7                       |                 |                          |                                        |
| ıschule                                     | 87,0  | 13,0                      | 0,5             | THE THE                  | 3,8                                    |
| sgleichen                                   | 72,0  | 28,0                      | 1,3             | _                        | 4,7                                    |
| rf beim Storzlinger Hof                     | 9,97  |                           | 2,72            | -                        | 3,0                                    |
| 2 1 1                                       | 25,00 |                           | 2,00            |                          | 2,76                                   |

Sessler bemerkt hierzu, dass die Verwendung des Torfes als Dünger is badische Land unzweifelhaft die grösste Bedeutung hat. Die Sand, die fast humusfreien Verwitterungsböden und die schweren Thonböden n durch Torfdüngung wesentlich verbessert werden.

rffällig ist der bedeutend wechselnde Gehalt an Stickstoff bezogen auf die sche Substanz, deren procentischer Gehalt daran, wie aus der letzten Rubrik lich, zwischen 0,6 und 5 schwankt. Am zweckmässigsten wird der Torf zum euen in die Stallungen und zur Darstellung von Composthaufen verwendet.

is) als Düngemittel.\*) — Nach einer von J. Fittbogen angestellten als Düngeschen Analyse enthalten 100 Theile der frischen Pfianze:

Wochenbl. der Annal. der Landwirthschaft. 1868. S. 91.

| Feuchtigkeit                   |               |
|--------------------------------|---------------|
| Organische Stoffe 17,674 (inc. | l. Stickstoff |
| Kali 0,431                     |               |
| Natron 0,244                   |               |
| Kalkerde 2,600                 |               |
| Magnesia 0,437                 |               |
| Eisenoxyd 0,082                |               |
| Phosphorsaure 0,142            |               |
| Kieselsäure 0,805              |               |
| Chlor 0,124                    |               |
| Sand 0.161                     |               |
| Minus des dem Chlor aequi-     |               |
| valenten Sauerstoffs 0,028     |               |
| 100,000                        |               |

Nach dieser Zusammensetzung muss die Pflanze als verhältnissmässig an düngenden Bestandtheilen erscheinen, wie folgender Vergleich zeig welchem der Gehalt von 20 Ctr. frischem Stalldünger (I.) und von 20 Ctr. W pest (II.) in Pfunden angegeben und nebeneinander gestellt ist:

|                   |  | I.       |      | п.             |
|-------------------|--|----------|------|----------------|
| Feuchtigkeit      |  | . 1500 ] | Pfd. | 1546 Pfd.      |
| Organische Stoffe |  | . 430    | >    | 35 <b>4</b> »  |
| Stickstoff        |  | 8-10     | >    | 8 >            |
| Kali              |  | 10-20    | >    | 9 >            |
| Kalkerde          |  | 8-12     | >    | 52 <b>&gt;</b> |
| Magnesia          |  | 2 - 5    | >    | 9 >            |
| Phosphorsäure .   |  | 3—5      | >    | 2,8 »          |

Es ergiebt sich hieraus für die Wasserpest ein dem Stallmist nahestel Düngewerth. Als Ergänzungsdungstoff ist Knochenmehl oder Superphosphe zusetzen, da der Gehalt an Phosphorsäure ein relativ geringer ist.

Die Wasserpest stammt aus Nordamerika (Kanada) und soll vor etwa 15 J nach Europa gelangt sein, wo sie sich durch ihre schnelle Verbreitung über grossen Theil der norddeutschen Gewässer für Schifffahrt und Flösserei unde gemacht haben soll. Dieselbe") ist eine dunkelgrüne, zierliche dünnstengliche Wipflanze, welche zwar am besten in ruhigen, gut belichteten Gewässern mit schlagem Untergrund, jedoch auch in mässiger Strömung und selbst in klarem Bruwasser gedeiht. Die Verbreitung der Pflanze geschieht nicht durch Verstreuung Samens, sondern dadurch, dass jedes noch so kleine Zweigtheilchen in kün Zeit neue Wurzeln schlägt und neue Stengel treibt-

Aus den Seitens verschiedener Landwirthe gemachten Erfahrungen ergiebt dass die Wasserpest, zur Gründüngung benutzt, sehr schnell aber nicht nach wirkt, und dass ihre Verwendung nur dort lohnend erscheint, wo sie durch Wellenschlag an das Ufer geworfen wird, da eine Werbung durch Abseln im Wasser zu hoch zu stehen kommt. Was das Wachsthum betrifft, so b

<sup>\*)</sup> Preuss. Staats-Anzeiger. 1868. No. 72.

e Vegetation im April oder Mai, und kommt die Pflanze Ende August oder Anng September erst zur vollen Entfaltung, in welcher Zeit sie auch zur Düngung sammelt werden muss.

E. Siermann\*) ermittelte die Zusammensetzung der Asche von Asche der rünen, jungen Zweigen der Elodea canadensis (Wasserpest). Wasserpest. ieselbe enthielt:

| Kohlensäure   |   |  | 31,96 | Proc.      |
|---------------|---|--|-------|------------|
| Kieselsäure   |   |  | 10,34 | >          |
| Schwefelsäure | е |  | 0,83  | >          |
| Chlor         |   |  | 1,50  | <b>3</b> 0 |
| Kali          |   |  | 6,21  | <b>»</b>   |
| Natron        |   |  | 4,12  | >          |
| Kalk          |   |  | 35,39 | »          |
| Magnesia .    |   |  | 7,10  | >          |
| Eisenoxyd .   |   |  | 1,01  | *          |

Diese Analyse stimmt insofern mit der vorigen überein, als sie nahezu densiben Kalk- und Kaligehalt angiebt, sie stimmt aber insofern mit voriger nicht berein, als sie befremdenderweise gar keine Phosphorsäure angiebt. Da Phosphorsme in keiner Pflanzenasche fehlt, so müssen wir die Analyse dieser Asche als shlerhaft betrachten.

Varech als Düngemittel; von J. Laverrière.\*\*) — Im atlantischen varech als Decan, etwas westlich von den Azoren, befindet sich das sogenannte Sargossa-Düngemittel meer, eine vollständig mit einer dichten vegetabilischen Masse bedeckte Fläche, ralche nach A. v. Humboldt's Schätzung eine etwa siebenmal grössere insdehnung als ganz Deutschland hat. Der Verf. machte die Société d'agriture auf diese grosse Menge Seepflanzen aufmerksam und schlug vor, dieten, entweder getrocknet oder zu Asche verbrannt, der Landwirthschaft als inger zuzuführen. Er schätzt die Menge als grünen Dünger auf 2600 Millionen ins. Die Bemannungen der Schiffe, die in der Nähe dieser Strecken oft überintern, könnten durch Sammeln und Trocknen dieser Algen oder »Vareche Tachsarten) leicht einen Verdienst finden, zumal eine Menge kleiner Inseln der Nähe sind, auf denen das Trocknen oder Veraschen der Pflanzen vormenmen werden könnte.

Dass diese Fucusarten an den französischen Küsten schon lange als ein belätes Düngungsmittel angewendet werden, ist bekannt.

Ueber ein in dem Dorfe Klein-Barnim im Nieder-Oderbruche Düngerlager berichtet W. Christiani-in der Mark. erstenbruch Folgendes: \*\*\*) »Der gethane Fund besteht in nichts

<sup>&</sup>quot;) Landw. Centralbl. 1869. I. S. 302.

Dingl. Polytechn. Journ. 1869. Bd. 194. S. 524 und Landw. Centralblatt.
 I. 392.

Amtliches Vereinsblatt des landw. Provinz,-Ver. f. d. Mark Brandenburg Niederlausitz 1869. S. 58.

Anderem als in einem grossen Düngerlager, welches vor länger als  $1^1/2$  Jahrhunderten hier angelegt worden ist und, längst vergessen und unbeachtet, jetzt erst aufgeschlossen wird. Dasselbe umfasst nach ungefährer Schätzung eine Fläche von mindestens 1 Magdeburger Morgen, hat eine Mächtigkeit von 8-10 Fuss und ist nur mit 1/2 bis 2 Fuss Erde bedeckt.

Der Dünger besteht in der oberen Schicht aus einer braunen, pulverige, guanoartigen, aber ziemlich geruchlosen Masse; etwas tiefer zeigt sich indessen schon deutlich strohige Fasersubstanz dazwischen, welche, je tiefer, desta erkennbarer wird und jedenfalls von Schilf- und Rohr-Einstreu herrührt. Die Tradition sagt hierüber Folgendes: In alten Zeiten war diese Stelle die niedrigste der Ortschaft und wurde deshalb, da sie unmittelbar an dem bewohnten Dorfe lag, auf die damals bequemste und billigste Weise nach und nach erhölt und ausgefüllt, indem man sämmtlichen Dünger des Orts, welcher in jener Z im Oderbruche ganz werthlos und nur eine Last war, dort zusammenhäuft. Man erfüllte auf diese Weise einen doppelten Zweck; einmal wurde man der lästigen Dünger los, welchen andere Ortschaften des Oderbruchs damals häufg dadurch beseitigten, dass sie ihn bei Hochwasser den Fluthen der Oder überlieferten, zum Anderen erhöhte man ohne grosse Kosten diese unbequeme tich Stelle unmittelbar beim Dorfe. Damit dieser zweite Zweck nicht durch die hisfigen Ueberschwemmungen der damals noch ungedeichten Oder vereitelt mit der aufgeschichtete Mist nicht wieder fortgespült werde, umgab man ihn den Seiten und abtheilungsweise in der Mitte mit Pfahlwerk und Flechtzäune von Elsen und Weiden, wovon sich jetzt noch Theile wohlerhalten in den Düngerlager vorfinden. Sogar starke Eichenstämme benutzte man zum grötseren Schutze, und sind auch hiervon bereits einige aus dem Grunde zu Tage befördert worden, zum Theil noch ganz fest und zu Nutzholz brauchber Anderes vorgefundenes Holzwerk freilich ist bereits bis zur Braunkohlenbidung verwittert, aus welchem Umstand wohl der Schluss zu ziehen sein dürfig. dass es sehr vieler Jahre bedurft hat, um diesen ganzen Fleck in seiner jetzigs Mächtigkeit mit Dünger auszufüllen.

Ich bemerke hierbei, dass Klein-Barnim zu den wenigen alten Ortschafte des Nieder-Oderbruchs gehört, welche in Folge ihrer höheren Lage auch weder Urbarmachung dieses Theils des Oderbruchs durch Friedrich den Grosse angesiedelt waren, und deren Bewohner sich damals nur von Viehzucht Fischerei ernährten. Auch wurden hier wohl im Sommer grosse Viehheerden benachbarten Höhe-Güter zur Weide hergebracht, welche vielleicht des Nach auf die Ställe des jetzigen Düngerlagers zusammengetrieben und zwische Flechtzäunen zusammengehalten wurden.

Auch war es nichts Ungewöhnliches, dass sich die damaligen Dörfer, dere Häuser dicht zusammengebaut waren, ringsum mit haushohen Wällen mit Kulmist umgaben, wie die alten Chroniker sagen, zum Schutz gegen Wind, Wetter und Wasserfluthen.

Als später dieser Schutz nicht mehr so nöthig war, beseitigte man die Mistwälle und nur an jener tiefen Stelle blieb die Ausfüllung liegen. Man

utzte dann diesen zu Ackerland untauglichen Platz zu Hofräumen und baute ar die Wirthschaftsräume, Scheunen, Ställe, Schuppen unmittelbar auf das igerlager, zum Theil, nachdem lange, dicke Eichstämme, wie ein Rost, r unterlegt worden, wie z. B. bei einem jetzt noch bestehenden Stalle, cher die Jahreszahl 1734 trägt. Aus den ungepflasterten Remisen und euntässen kann man nach Beseitigung von wenigen Zollen Abraum jetzt rt die werthvolle Düngermasse herausgraben, und fast der ganze Hofraum ier nebeneinander liegender Gehöfte birgt unter sich diesen seltenen Schatz. Die Wirkung dieses Düngers aus vorigen Jahrhunderten soll eine ganz sunliche sein, sowohl im ersten Jahre zu Hackfrüchten, als auch bei den nf folgenden Halmfrüchten. Freilich ist bisher etwas stark mit dieser tigen Masse gedüngt worden, 5-6 Fuder à 18-20 Ctr. pro Magdeburger zen, und ich vermuthe, dass später, sobald erst das ganze Feld einmal it durchgedungt sein wird, eine geringere Quantität anzuwenden nothlig werden wird.

Sehr bedauerlich ist der Mangel einer chemischen Untersuchung dieses äusserst essanten Fundes, dem hoffentlich bald abgeholfen werden wird.

Nach einem Gesetze vom 11. Mai 1867 ist es der peruanischen Regierung Verkauf von Congressbeschluss nicht ferner gestattet, über den Verkauf von Peru-Peru-Guano. in o neue Contrakte abzuschliessen oder bestehende zu prolongiren. In unft soll der Guano auf öffentliche Auktion versteigert werden\*).

Diese Massregel scheint uns post festum zu kommen. S. folgenden Artikel.

Guanovorrath auf den Chinchas. \*\*) - Watson, Arzt daselbst, Guanovorhtete an die Times vom 15. März 1869, dass auf jenen Inseln nur noch ge Schiffsladungen Guano vorhanden seien, und dass ausserdem nirgends ener Küste ein Guanolager von gleicher Qualität wie auf den Chinchas nur eine kleine Menge von guter Qualität vorhanden sei. Die übrigen ir von Vogelmist zeigen nichts weiter als Phosphatlager mit einem sehr en Procentgehalt Ammoniak.

Die Entgegnung des peruanischen Regierungs-Bevollmächtigten in der 🕦 vom 16. Juni 1869 erwähnt der Chinchas gar nicht, giebt damit deren höpfung zu und spricht nur von anderen Lagern, deren Werth per Tonne ieser Entgegnung selbst zur Hälfte des Chinchas Guano's angegeben wird. Bezug von ächtem Peruguano wird deshalb bald sein Ende erreicht haben.

Jeber den Guano von Mexillones (Bolivia) giebt A. Bobierre\*\*\*) Guano von nde Nachrichten nebst analytische Daten. Derselbe ist seit einiger Zeit Mexillones. nstand einer regelmässigen Ausfuhr. Die erste Ladung davon enthielt

Wochenbl. d. Annal. d. Landw. 1868. S. 74.

Württemberg'sches Wochenbl. f. Land- u. Forstw. 1869. No. 26.

<sup>&</sup>quot;) Compt. rend. 1868. t. 66. S. 543.

nen.

nach an verschiedenen Orten ausgeführter Analyse, circa 50 Proc. dreibasi phosphorsauren Kalk und ein wenig stickstoffhaltige organische Substanz. Verf. bemerkt dabei, dass das Kalkphosphat dieses Guanos ziemlich leicht! lich in Kohlensäure sei. In einer späteren Sendung fand Bobierre 33 Pi Phosphorsäure, entsprechend 71,5 Proc. dreibasisch phosphorsauren Kalk. diesem Guano fanden sich in grosser Anzahl weisse Klumpen, die unter Lupe deutliche krystallinische Textur zeigten. Diese aus krystallinischem Ha werk bestehenden Klumpen erwiesen sich bei der Analyse als wasserhalt dreibasisch phosphorsaure Magnesia nach der Formel 3 MgO, PO5+7 HO. von anhängendem gelben Guano isolirten Klumpen enthielten 93 Proc. die Verbindung. Die procentische Zusammensetzung derselben ist folgende:

|                    |               |   | b | erechnet: | gefunden : |
|--------------------|---------------|---|---|-----------|------------|
| (3 MgO)            | Magnesia      |   |   | 30,92     | 29,71      |
| (PO <sub>5</sub> ) | Phosphorsäure |   |   | 36,59     | 37,25      |
|                    | Wasser        | • | • | 32,47     | 33,04      |

Schliesslich fügen wir noch die von dem Verf. gefundene procentis Zusammensetzung dieses Guanos nach Probe der ersten Ladung bei:

| Bei 100° flüchtiges Wasser .   |              |        |      |     |     |    |     |    | 9,40  |
|--------------------------------|--------------|--------|------|-----|-----|----|-----|----|-------|
| Bei Rothgluth flüchtiges Wasse | r und flücht | tige S | Sub  | sta | nze | en |     |    | 8,40  |
| Sandiger Rückstand (in Säure   | unlöslich)   |        |      |     |     |    |     |    | 2,00  |
| Phosphorsaure                  |              |        |      |     |     |    |     |    | 25,00 |
| Chlornatrium                   |              |        |      |     |     |    |     |    | 4,50  |
| Gyps, Kalk (an Phosphorsäure   | gebunden) l  | Magn   | esia | ı,  | Th  | on | erd | le |       |
| und Eisenoxyd                  | • • • •      |        |      | •   |     |    | •   |    | 50,70 |
| <del></del>                    | Stickstoff   |        | •    |     |     | •  |     |    | 0,57  |

Basisch phosphorsaurer Kalk 54,16

A. Voelcker\*) untersuchte die Gesteine eines in der Nähe v Phosphorite in Grommy. Cromgynen bei Oswestry entdeckten Lagers phosphorsäurehaltiger M neralien. Das Lager erstreckt sich 9 engl. Meilen weit, ist sehr leicht 1 gänglich und enthält viele hunderttausend Tonnen werthvollen Materials. I Grube befindet sich nicht weit vom Thonschiefer und von dem bleiführend Distrikte von Llangynog und besteht aus vertikalen, von Ost nach W streichenden Schichten, die durch einen metallführenden Gang in 2 Lager | theilt sind. Das eine davon, 3 Yards mächtig, besteht aus einem Gestein! 10 bis 35 Proc. phosphorsaurem Kalk; das andere, 11/2 Yard machtig, best aus einem graphitischen Schiefer mit noch mehr Kalkphosphat. Die Analy von dem oberen Kalksteine (I) und dem schwarzen Schiefer aus 12 Fuss T (IIa) und 20 Fuss Tiefe (IIb) ergaben Folgendes:

<sup>\*)</sup> Landw. Centralbl. 1868. II. S. 358.

|                                   |   | I     | Па    | IIb           |
|-----------------------------------|---|-------|-------|---------------|
| Dreibasisch phosphorsaurer Kalk . |   | 34,92 | 52,15 | <b>64,</b> 16 |
| Kohlensaurer Kalk                 |   | 20,75 | _     | _             |
| Kohlensaure Magnesia              |   | 5,92  | _     | _             |
| Kieselsaure Magnesia              |   | 2,07  |       | _             |
| Fluorcalcium und Silicium         |   | _     | 4,23  | 2,67          |
| Magnesia                          |   | _     | 0,32  | 0,14          |
| Eisenoxyd                         |   | 2,34  | 2,01  | 1,07          |
| Thonerde                          |   | 6,52  | 7,71  | 5,84          |
| Schwefelkies                      |   | 2,79  | 7,52  | -             |
| Schwefelsäure                     |   | 0,16  | 0,26  | -             |
| Unlösliche Silikate               | • | 20,95 | 22,44 | 22,14         |
| Organisches und Verlust           |   | 3,58  | 3,36  | 3,98          |

Zu einer technischen Verwendung und zur Superphosphatbereitung dürfte ur die unter IIb aufgeführte Sorte geeignet sein. No. I lohnt die Verbeitung auf Superphosphat wegen des grossen Gehalts an kohlensaurem alk nicht.

Phosphate in Sud-Carolina\*). - Seit einem halben Jahrhundert Phosphate nd Lager von Phosphaten in den Mergelschichten Charlestown's bekannt, die in Süd-Carodoch wenig Beachtung fanden, obwohl manche Mergel mit 6-15 Proc. alkphosphat bereits abgebaut und verkauft wurden (20 Ctr. zu 2-3 Dollars). 867 entdeckte Pratt zwei deutsche Meilen von Charlestown eine zu Tage phende Schicht, die so reich an phosphorsauren Kalk wie der Guano tropischer iseln sich erwies. Die Schichtenköpfe dieser Bildung trifft man an den Mern des Ashley-, Cooper-, Stono-, Edisto-, Ashegoo- und Combahee-Flusses, m mächtigsten und reichsten beim Ashley-River entwickelt, von dem aus is sich zehn deutsche Meilen ins Land zieht. Die besseren Muster dieser Mergelknollen« enthielten 55 - 56, einige sogar 67 Proc. phosphorsauren talk. Man schreibt ihnen auch einen Gehalt von 6-7 Proc. organischer hierbestandtheile zu, die einem Proc. Ammoniak entsprechen.

Ueber die Entstehung des Phosphorits in Nassau spricht Entstehung ich W. Wike dahin aus \*\*): Da in der Regel der Phosphorit keine Orts-des Nassauer rånderungen erlitten, vielmehr noch an seiner ursprünglichen Bildungsstätte manden wird, so wird man auch das Muttergestein, welches ihm seine Entchung gegeben, in seiner unmittelbaren Nähe suchen müssen. Es können r 2 Gesteine in Betracht gezogen werden: der Stringocephalenkalk und der halstein.

Ersterer, ein dichter sehr reiner Kalkstein, von röthlicher, gelblicher, isslicher, grauer bis schwarzer Farbe, enthielt in einer schwarzen Probe s unmittelbarer Nähe eines Phosphoritlager nach Analyse von Jukes:

<sup>\*)</sup> Amtl. Vereinsbl. d. landw. Prov.-Vereins f. d. Mark Brandenb. und Niedersitz. 1869. S. 38.

**Journ. f. Landw.** 1868. S. 223.

| Kohlensauren Kalk                  |   |   | 92,68      | Proc. |
|------------------------------------|---|---|------------|-------|
| Kohlensaure Magnesia               |   |   | 0,05       | •     |
| Eisenoxyd und Eisenoxydul Thonerde |   |   | 2,75       | ,     |
| Fluorcalcium                       |   |   | 1,12       | ,     |
| Organische Substanzen (Kohle)      |   |   | 1,03       | *     |
| In Salzsäure unlöslicher Rückstand |   | • | 2,75       | *     |
|                                    | _ |   | <br>100.38 | _,    |

Phosphorsaure war nur in geringer Spur nachweisbar.

Die Möglichkeit, dass der Phosphorit aus dem Stringocephalenkalk entstanden sei, ist zuerst von Mohr erörtert worden. Er hat dabei das Staffeir Vorkommen besonders in Erwägung gezogen. Der phosphorsaure Kalk verdanke seine Entstehung jenen Schalthieren, welche den unterliegenden kohlensauren Kalk bildeten. Diese Thiere enthielten in ihren Schalen kleine Mengen phosphorsauren Kalks, bis zu 1½ Proc., durch welchen Vorgang dersellstausgezogen, sei nicht zu bestimmen, dass aber eine wässrige Lösung thätig gewesen, leuchte beim Anblick der traubenförmig, concentrisch strahligen Stücke ein. Was den in Phosphorit vorkommenden Fluorgehalt betrifft, weist derselbe auf das Auftreten des Fluors im Meerwasser hin und dass die Schalen der Seethiere und besonders der Foraminiferen, welche die Kalkgebirge bildeten, neben Phosphorsäure auch Fluor enthielten.

Der Schalstein scheint nach K. Vogt aus einer bald mehr, bald wenige innigen Mischung von zersetztem Diabas mit Kalkschlamm entstanden 1 sein, die unter Wasser vor sich ging. Das Gestein zeigt ungemein gro Verschiedenheiten in der Farbe und Struktur. Es ist nach Naumann d bald grüne oder graue, bald gelbe bis braunrothe, selten einfarbige, me buntgefleckte, bisweilen breccienähnliche feinerdige, schieferige oder flaseri Grundmasse, welche häufig parallele Flasern oder Lamellen, zum Theil wirkliche Bruchstücke, von schwarzem oder grünem Thonschiefer, auch wi von Chloritschiefer umschliesst, besonders aber durch ihren Gehalt an kohle saurem Kalk ausgezeichnet ist. Der kohlensaure Kalk imprägnirt nicht 📧 die ganze Masse, sondern tritt auch als weisser, grauer oder rother Kalkspel theils in kleinen und sehr kleinen runden und abgeplatteten Körnern, theils Lagern, Nestern, Trümmern und Adern so häufig auf, dass das Gestein nich selten ein Netz von feinen Kalkspathadern darstellt, dessen Maschen der Grundmasse erfüllt sind. F. Sandberger hat sämmtliche Abänderung in denen der Schalstein in Nassau auftritt, auf folgende sechs Grundtype zurückgeführt: 1. Kalk-Schalstein, 2. Schalstein-Conglomerat, 3. Schalstein aus netzförmig von Kalkspath umschlossenen Partikeln der Grundmasse gr bildet, 4. Schalstein-Mandelstein, 5. normaler Schalstein, 6. porphyrartigs Schalstein mit Labradoritkrystallen. Von den in Nassau vorkommenden Schalsteinen sind 5 Species von Dollfus und Neubauer einer chemischen Analyse in der Art unterzogen worden, dass durch successive Behandlung mit L saure und Salzsaure eine Zerlegung des Gesteins in drei Mineralspecies, Kalkth, chloritartiges Gestein und Rückstand stattfand. Darnach enthielten se Schalsteine:

|    | Kalkpath,   | chlorartiges Gestein, | Rückstand.     |
|----|-------------|-----------------------|----------------|
| 1. | 64,50 Proc. | 9,77 Proc.            | 25,70 Proc.    |
| 2. | 16,75 »     | 6,06                  | 76,80 »        |
| 3. | 18,53 »     | 45,00 »               | 36,30 »        |
| 4. | 43,42 »     | 12,66 »               | <b>42,59</b> » |
| 5. | 46,12 »     | 26,00 »               | 27,26 »        |

Das chloritartige Gestein enthielt Phosphorsäure, deren quantitative Bemmung folgende Zahlen ergab:

|    | in 100 chloritart. Gest. | in 100 des Schalsteins |
|----|--------------------------|------------------------|
| 1. | 3,404 Proc.              | 0,330 Proc.            |
| 2. | 5,965 »                  | 0,362                  |
| 8. | Spuren »                 | <b>— &gt;</b>          |
| 4. | 2,731 »                  | 0,346 * >              |
| 5. | 6,391 »                  | 1,670 <b>»</b>         |

Neben den Hauptstoffen des zu bildenden Phosphorits, dem Kalk und ar Phosphorsäure, sind auch die accessorischen Bestandtheile desselben wie isenoxyd, Thonerde und Kieselsäure im Schalstein in ausreichender Menge rhanden. Ferner fand der Verf. Fluor in einem Schalstein zu 0,5 Proc., atsprechend 1,03 Proc. Fluorcalcium; auch das Chrom — das der Verf. zuerst a dem Phosphorit von Staffel nachwies und als färbendes Princip desselben risannte — liess sich im Schalstein sicher nachweisen. Dagegen gelang es im nicht, das im Phosphorit auftretende Jod im Schalsteine aufzufinden.

Lehrreiche Beiträge für die zur Erörterung gestellte Frage liefert das Meseler Vorkommen. An dem Platze des Betriebs ist, wenigstens in der Schalsteitungszone des Phosphorits, kein Schalstein zu finden; nur Trümmer in sind noch vorhanden, die man in dem Thon, welcher durch den Grundbau zu Tage gefördert ist, antrifft. Dass dieser Thon aus dem Schalstein ist, antrifft und als sein letztes unverwitterbares Residuum anzusehen ist, stiet keinen Zweisel. Er zeigt noch deutlich die schalige, blättrige Struktur Schalsteins, seine Einschlüsse sind scherbenartige Fragmente von stark invittertem Schalstein.

Nach den bis jetzt vorliegenden Untersuchungen ist es — sagt der Verf.

sehr wahrscheinlich gemacht, dass der Phosphorit seine Entstehung hauptlichlich aus dem Schalsteine gewonnen habe. In wie weit der Stringocephalenlik daran mitbetheiligt gewesen, mag vorläufig dahingestellt bleiben. In
meisten Fällen bildet der Kalk das unmittelbar Liegende. Doch sind
like bekannt, wo das Liegende aus Schalstein besteht, dieses letztere Gestein
ber wieder von Kalk unterlagert wird. In der Regel bildet zersetzter Schaltein das Hangende; zuweilen setzt Phosphorit zwischen Schalstein auf. In
inem von Stein beobachteten Falle tritt Phosphorit zwischen Schalstein
angförmig auf.

Als das Agens, welches die Zersetzung des Schalsteins wesentlic günstigte und die Auslaugung der dem Phosphorit constituirenden Bes theile bewirkte, müssen wir das kohlensäurehaltige Wasser ansehen. Is über dem Schalstein befindliche Boden früher mit Wald bestanden gew so ist das Regenwasser, indem es die an Humus reichen oberen Schi passirte, mit Kohlensäure beladen und dadurch um so mehr für eine ei reiche Zersetzung des Schalsteines befähigt worden.

Wir wollen hier nur bemerken, dass C. A. Stein in seiner Monographi Nassauer Phosphorits\*), auf die wir nicht näher eingehen können, sich übe Bildungsweise des Phosphorits gleicherweise ausspricht.

C. Karmrodt untersuchte den Staffelit mit nachfolgendem B Staffelits. tate: \*\*)

| Basisch phosphorsaurer Kalk   |     | • | • | • | 84,465 | Proc. |
|-------------------------------|-----|---|---|---|--------|-------|
| Kohlensaurer Kalk             |     |   |   |   | 7,104  | >     |
| Fluorcalcium                  |     |   |   |   | 2,625  | •     |
| Eisenoxyd, Thonerde, Kieselsä | ure |   |   |   | 2,028  | •     |
| Wasser                        |     |   |   |   | 4,335  | *     |
| Phosphorsäure                 |     |   |   | • | 38,8   | >     |
| Specifisches Gewicht          |     |   |   |   |        |       |

Der Verf. bemerkt, dass der Staffelit beim Glühen unter heftigem räusche zerberste und zu einem sehr feinen schneeweissen krystallinis Pulver zerfalle und glaubt, dass dieses interessante Verhalten, auf wei bereits Mohr aufmerksam machte, zur Trennung des Staffelits von der hängenden Gesteinsmasse benutzt werden könnte.

Löslichkeit

Ueber die Löslichkeit phosphorsäurehaltiger Material phosphor. sturehalti. von A. Völker. \*\*\*) Der Verf. veröffentlichte eine grosse Reihe von Versu ger Materia- über diesen Gegenstand und verwendete dabei vorzugsweise Kalkphospha seinen verschiedenen Formen und natürlichen Vorkommnissen. Das allgen Verfahren bestand darin, dass das Phosphat oder phosphathaltige Materi verschlossenen Flaschen mit dem Lösungsmittel unter öfterem Schütteln ei Zeit in Berührung blieb, ein Theil der erhaltenen Lösung eingedampft das rückständige Phosphat bestimmt wurde. Die Einzelheiten der Verst sowie die Resultate derselben erhellen aus Nachfolgendem.+)

> Reiner, dreibasisch phosphorsaurer Kalk, durch Präcipita erhalten. Dauer der Einwirkung von reinem Wasser: eine Woche. Zur

<sup>\*)</sup> Vorkommen von phosphorsaurem Kalk in der Lahn- und Dillgegend C. A. Stein. Beilage zu Band 16. der Zeitschr. f. Berg-, Hütten- und Sal wesen in dem preuss. Staate. Berlin 1868.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. des landw. Ver. f. d. Rheinprov. 1868. S. 347.

<sup>•••)</sup> Journ. of the Royal Agric. Soc. of Engl. 1868. I. S. 176.

<sup>†)</sup> Sämmtliche Resultate wurden von uns auf franz. Maass und Gewick rechnet nach folgenden Ansätzen: 1 engl. Grain = 0,0648 Grm., 1 Gallon = 4,544

| ; des gelösten Phosphats wurde 1 Pint*)                                                        | ler klaren Lösung eingedampft,                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| estand geglüht und gewogen.                                                                    | In 100 Liter der Lösung waren enthalten: Zur Aufösung v. 1 Thl. Phosphat waren Wasser möthig: |
| ht und fein gepulvert (im Mittel v. 2 Best.)                                                   | 0,314 Grm. 31847 Thl.                                                                         |
| schen, noch feuchten Zustande                                                                  | 0,793 » 12610**) »                                                                            |
| ne, dreibasisch phosphorsaure Mag                                                              | nesia; Verhältnisse wie oben.                                                                 |
| ht und fein gepulvert (im Mittel v. 2 Best.)                                                   |                                                                                               |
| schen, noch feuchten Zustande »                                                                | 2,048 » 4,900°°°) »                                                                           |
| kphosphat und einprocentige Salz                                                               | •                                                                                             |
| er der Einwirkung 7 Tage; 1 Pint der L                                                         |                                                                                               |
| ad geglüht, mit wenigen Tropfen Salzsäure                                                      |                                                                                               |
| gefällt, das Präcipitat gewaschen, geglüht                                                     |                                                                                               |
| ammon (im Mittel v. 2 Best.)                                                                   |                                                                                               |
| ensaures Ammon                                                                                 | 1,608 » 6200 »                                                                                |
| natrium (im Mittel v. 4 Best.)                                                                 | 0,633 » 15800 »                                                                               |
| tersaures Natron > 2 >                                                                         | 0,981 > 10200 >                                                                               |
| reine und natürliche Kalkphospha                                                               | •                                                                                             |
| Bestimmung des durch destill. Wasser gel                                                       |                                                                                               |
| Versuchen ausgeführt. Dauer der Einwirkur                                                      |                                                                                               |
| urde vor dem Versuche mit Wasser ausgel                                                        | =                                                                                             |
| nochenasche (von einem sehr                                                                    |                                                                                               |
| 1 Pferdeschenkel - Knochen)                                                                    | 0,168 Grm.                                                                                    |
| e amerikanische Knochenasche                                                                   | 0,268 >                                                                                       |
| scher Guano                                                                                    | 0,359 »                                                                                       |
| Mooria »                                                                                       | 0,188 »                                                                                       |
| ro-Phosphat                                                                                    | 0,120 >                                                                                       |
| Island-Phosphat                                                                                | 0,142 >                                                                                       |
| r Koprolithen                                                                                  | 0,090 »                                                                                       |
| dgeshire - Koprolithen                                                                         | 0,085 »                                                                                       |
| Anna Marakania                                                                                 | 0,014 »                                                                                       |
| isahan Anatit                                                                                  | 0.000                                                                                         |
| -                                                                                              | •                                                                                             |
| eselben Phosphate und 1 procent. Lösung                                                        |                                                                                               |
| Ammon, verglichen mit der Löslichkeit                                                          |                                                                                               |
| inochenasche, destillirtes Wasser                                                              | 0,171 Grm.                                                                                    |
| » » mit 1% A                                                                                   | •                                                                                             |
| anische » »                                                                                    | 0,251 >                                                                                       |
| >                                                                                              |                                                                                               |
|                                                                                                | 0,536 <b>» » 12 »</b>                                                                         |
| lge-Koprolithen »                                                                              | 0,080 »                                                                                       |
| » » mit 1% A                                                                                   |                                                                                               |
| » » mit 1% Am O                                                                                |                                                                                               |
| Koprolithen »                                                                                  |                                                                                               |
| >                                                                                              | •                                                                                             |
| > mit 1º/ <sub>e</sub> Am 0                                                                    | ),CO <sub>2</sub> 0,249 »                                                                     |
| 1 Pint == 1/8 Gallon. · Im Original falsch angegeben. Sammtliche Zahlen dieser Rubrik sind von | n hier an von uns berechnet.                                                                  |

Knochen in verschiedener Form und destillirtes Wasser. (Bestimmung des gelösten Phosphats wie oben).

| sehr harte Schenkelknochen von Kindvien, grob gepuivert | j be       | 13 ta | g. Einwi | rk.  | 0,068 |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|----------|------|-------|
| (vor dem Versuch mit kaltem Wasser ausgelaugt)          | <b>l</b> , | 12    | •        |      | 0,114 |
| Knochenmehl des Handels aus meist harten Knochen        |            |       |          | ( a) | 0,525 |
| dargestellt                                             | D          | 7     | >        | (b)  | 0,605 |
| » aus poröseren Kn. dargestellt                         | »          |       | >        | ·    | 0770  |
| Schwammiger Theil von Ochsenhörnern (ein sehr po-       |            |       |          |      |       |
| röser Knochen)                                          | •          |       | •        |      | 0,761 |
| Gekochte Knochen (Rückstände von der Leimfabrikation)   | 10         |       |          |      | 0.841 |

stickstoffhaltigen organischen Substanz der Knochen Rücksicht genommen und der Stickstoff durch Eindampfen von 1/10 Gallon der Lösung nach Zusatz von einigen Tropfen Salzsäure und nachheriges Verbrennen des Rückstandes mit Natronkalk bestimmt. Das Kalkphosphat wurde auf die bereits beschriebene Weise bestimmt. Bei diesen Versuchen wurden auf 32,4 Grm. (500 Grane) Knochenmehl 0,454 Liter (1/10 Gallon) Wasser verwendet und die Mischung 24 Stunden stehen gelassen. Es wurden von ein und demselben Knochenmehl zwei auch drei aufeinanderfolgende Auszüge bereitet, so dass der unlöeliche Theil des Knochenmehls vom ersten Auszug zum zweiten und der Rückstand

Bei den nachfolgenden Versuchen wurde auch auf die Löslichkeit der

vom zweiten Auszug zum dritten verwendet wurde. In 10 Liter der Lösung waren enthalten: Kalkphosphat Sticket, Ammonisk Grm. Grm. Sehr feines Mehl von sehr harten Knochen; erster Auszug (Rohe, etwas Fett enthaltende Knochen) 0,090 1,298 = 1,576zweiter 0,100 0,200 = 0,243Gröberes Mehl vorzugsweise a. harten Kn.; erster (Rohe, etwas Fett enthaltende Knochen) 1,891 = 2,2970,351 zweiter 0,301 0,783 = 0,950Sehr feines Mehl von weniger festen Kn.; erster (Rohe, etwas Fett enthaltende Knochen) 0,399 0,898 = 1,0910,299 0,299 = 0,363zweiter 0,100 = 0,1210,399 dritter Grobe (half-inch), schwammige Knochen; erster (Fettfreie) 0,800 3,893 = 4,7270.620 = 0.753zweiter 0.349 1,297 1,000 = 1,213Gedämpftes Knochenmehl erster 0,500 = 0,607zweiter 0,400 dritter 0,242 0.449 = 0.545Elfenbeinmehl erster 0,618 0,978 = 1,138zweiter 0,489 = 0,5930,349 0,399 dritter 0,391 = 0,475Rückstände von der Leimfabrikation 0,598 2,495 = 3,031erster 0,299 = 0,466zweiter 0,299 0,306 0,254 = 0.308dritter In Fäulniss begriffenes Knochenmehl 2,895 4,092 = 4,970erster

zweiter >

dritter

1,497

0,898

0,700 = 0,850

0,499 = 0,606

Den Schlüssen, welche der Verf. aus den Ergebnissen seiner Versuche t, entnehmen wir Folgendes:

- 1. Reines, getrocknetes Kalkphosphat ist schwach löslich in Wasser.
- 2. In feuchtem, voluminösem Zustand, wie es durch Fällen aus seiner Lösung erhalten wird, ist es ungefähr 4 mal (nach unserer Rechnung nur 2½ mal) löslicher in Wasser, als im getrockneten und geglühten Zustande.
- Ammonsalze, dem Wasser zugesetzt, vermehren wesentlich die Löslichkeit von reinem phosphorsaurem Kalk und den Phosphaten in der Knochenasche, in den Koprolithen und anderen Mineralphosphaten.
- 4. Kochsalz und Natronsalpeter vermehren weder, noch vermindern sie die Auflöslichkeit der Phosphate in Wasser.
- Knochenasche ist zu wenig in Wasser löslich, als dass sie mit Vortheil unmittelbar als Dünger verwendet werden könnte.
- 6. Das erdige Phosphat im Peru- und anderen Guano's, welche noch einen beträchtlichen Theil von organischer Materie oder Ammonsalzen enthalten, sind hinlänglich löslich in Wasser, um von den Pflanzen ohne Weiteres aufgenommen zu werden.
- 7. Die in den Koprolithen, Apatit, Sombrerit, spanischem Phosphorit und anderen phosphathaltigen Mineralien enthaltenen Phosphate, werden, namentlich wenn diese sehr hart und krystallinisch sind, vom Wasser sehr wenig angegriffen.
- 8. Für landwirthschaftliche Zwecke müssen diese und die Knochenasche mit Schwefelsäure aufgeschlossen werden. Es ist eine Verschwendung von Rohmaterial, wenn dasselbe nicht vollständig mit Säure aufgeschlossen wird.
- 9. Unlösliche Phosphate in Superphosphaten und ähnlichen Düngemitteln haben wenig oder keinen praktischen Werth für den Landwirth.
- Die verschiedenen Arten von Knochenmehl variiren sehr hinsichtlich ihrer Löslichkeit und ihres praktischen Werthes als Düngemittel.
- 11. Krochenmehl aus harten Knochen, auch wenn es sehr fein ist, ist weniger löslicher in Wasser und wirkt langsamer auf die Vegetation, als gröberes Mehl aus porösen und schwammigen Knochen.
- 12. Frische, fetthaltige Knochen gehen weniger leicht in Zersetzung über, als entfettete Knochen.
- 13. Knochenfett oder Fett überhaupt hat keinen Werth als Düngemittel, es verhindert im Gegentheil die Auflöslichkeit des Kochenmehls in Wasser; es ist entschieden ein für landwirthschaftliche Zwecke schädlicher Bestandtheil der frischen Knochen.
- 14. In Fäulniss begriffene Knochen sind löslicher in Wasser, als frische.
- 15. Während der Fäulniss der Knochen werden lösliche stickstoffhaltige organische Substanz und Ammonsalze aus dem leimgebenden Gewebe derselben gebildet. Dieselben wirken kräftig und schnell als Düngstoffe und sind indirekt dienlich, indem sie die Löslichkeit der Knochenphosphate in Wasser beträchtlich erhöhen.

Wir möchten als Folgerung dieser Versuche noch hinzufügen, dass das Magne phosphat beträchtlich löslicher in Wasser ist, als das Kalkphosphat.

Zum Schluss unter 4. ist zu bemerken, dass dieses Resultat des Verf. den Be achtungen anderer Forscher entgegensteht, so den Liebig's, \*) Peters\*)! Th. Dietrich's. \*\*\*) Die Frage scheint uns übrigens keineswegs fest entschie zu sein. Von Letzterem der Genannten ist die günstige Wirkung nur beim Nati salpeter und bei Amberger Phosphorit nachgewiesen. Die übrigen Versuche ( selben Verf. und die von Peters über den Einfluss des Kochsalzes beziehen : nicht auf reine Kalkphosphate, sondern auf die in Bodenarten enthaltene Phospi säure überhaupt. Die Liebig'schen Versuche können deshalb nicht massgeb sein, weil die Wirkung von reinem Wasser nicht in Vergleich gezogen wu Voelcker's Versuche tragen aber den Mangel mit sich, dass nicht ein und selbe Material zu dem Versuche mit reinem Wasser und zu dem mit Kochs und Natronsalpeterlösung verwendet wurde, dass die Versuche deshalb nicht i gleichbar sind.

Löglich- and

Ueber das Löslich- und Unlöslichwerden der Phosphorsau Unlöslich in phosphorsaurem Kalk; von J. Nessler.; — Je 100 Grm. i Phosphor. gemahlener Phosphorit von Sombrero und gefällter basisch phosphores Kalk in ungetrocknetem, in getrocknetem und in geglühtem Zustande wur mit 600 CC. kohlensäurehaltigem Wasser gemischt. Nach einem Tag war Lösung gekommen

|     |                                  |      |               | Phospho | rsäure |
|-----|----------------------------------|------|---------------|---------|--------|
| bei | Sombrero - Phosphorit            |      |               | . 0,000 | Grm.   |
| >   | gefälltem basisch phosphorsaurem | Kall | re, geglühtem | . 0,428 | >      |
| •   | •                                | >    | getrockneter  | n 0,308 | >      |
| •   | >                                |      | noch feuchter | n 0,228 | >      |

Von letzterem lösten sich bei Zusatz von 2 Grm. kohlensaurem Ammon zu dem kohlensäurehaltigen Wasser 0,640 Grm.

In Bezug auf die Frage des Unlöslichwerdens der löslichen Phosphorsi der Superphosphate wurde durch A. Mayer folgender Versuch ausgefül Eine abfiltrirte Auflösung von 10 Grm. Superphosphat in 300 CC. Wasser wu mit 45 Grm. gefälltem kohlensaurem Kalk gemischt und öfter geschüttelt. ] über dem Kalke bleibende Flüssigkeit wurde nach verschiedener Zeitdauer Einwirkung untersucht und war, auf 300 CC. berechnet, darin enhalten:

|     |         |              |                 |  | F | hospho | orsaure |
|-----|---------|--------------|-----------------|--|---|--------|---------|
| vor | der Mis | chung mit K  | alk             |  |   | 1,26   | Grm.    |
| 6   | Stunden | nach der Mis | schung mit Kalk |  |   | 1,16   | •       |
| 24  | >       | >            | •               |  |   | 1,01   | •       |
| 8   | Tage    | •            | <b>»</b>        |  |   | 0,15   | >       |
| 24  | >       | »            | >               |  |   | 0,03   | •       |

<sup>\*)</sup> Annal. d. Chemie u. Pharm. B. CVI. S. 185. S. auch d. Jahresb. I S. 21

<sup>••)</sup> Jahresb. X. S. 17.

Journ. f. pr. Chemie LXXIV. 3. S. 137 und I. Ber. d. Versuchsstat. Heidau

<sup>†)</sup> Ber. der Versuchs-Station zu Karlsruhe 1870. S. 109.

n ähnlicher Weise wurden Versuche mit kalkreichem Boden (Löss) und nsauren Alkalien ausgeführt. Die Resultate dieser Versuche fasst der in Folgendem zusammen:

- Durch kohlensaure Alkalien wird in einer Lösung von Superphosphat über die Hälfte bis zwei Drittel der Phosphorsäure schwer löslich (also auch durch Asche, Jauche, Stalldünger).
- Die Phosphorsäure, in den dabei entstehenden phosphorsauren Alkalien, wird bei grösserer Menge kalkhaltiger Erde ebenfalls unlöslich.
- 5. Das Unlöslichwerden der Phosphorsäure im Boden, selbst im Kalkboden, findet nur langsam statt, so dass eine Verbreitung der gelösten Phosphorsäure des Superphosphats im Boden angenommen werden darf.

Ueber die Löslichkeit verschiedener als Düngemittel dienender Löslichkeit phosphate in schwacher Essigsäure liess Krocker durch Kortzer der Kalkphosphate iche anstellen. — Die feingepulverten Düngstoffe wurden mit einer inschwacher Proc. wasserfreie Essigsäure enthaltenden verdünnten Essigsäure während unden unter öfterem Umschütteln bei 16° R. in Berührung gelassen und uf die gelöste Phosphorsäure quantitativ bestimmt. 1000 Theile des agsmittels lösten hierbei unter Berücksichtigung des kohlensauren Kalkes lem phosphorsauren Kalk aus:

| Pl                              | hosphorsäure |
|---------------------------------|--------------|
| Lahnphosphorit                  | . 0,200      |
| Phosphorit aus Spanien          | . 0,200      |
| Koprolithen                     | 0,310        |
| Knochenkohle                    | 0,310        |
| Rohem Bakerguano                | 2,660        |
| Knochenmehl                     | 8,720        |
| Gefälltem phosphorsaurem Kalk   | 5,456        |
| Demselben, schwach geglüht      |              |
| Lahnphosphorit nebst Zusatz von |              |
| schwefelsaurem Ammoniak         | 0.370        |

Die Löslichkeit der Phosphorsäure des gefällten phosphorsauren Kalks, sich derselbe durch die Superphosphate in der Ackererde vertheilt, (?) ernach 27 Mal, die Löslichkeit der Phosphorsäure in dem Knochenmehl fal grösser, als diejenige der Phosphorsäure der steinigen und unaufossenen Phosphate. Wenn selbst der Bakerguano im unaufgeschlossenen ide, dessen Phosphorsäure viel leichter löslich ist als diejenige der stei-Phosphate, die Erwartungen der Praxis der Landwirthschaft bekanntlich befriedigte, so werden daher die schwer löslichen steinigen Phosphate ben noch weniger entsprechen. Eine directe Anwendung der gemahlenen, en, unaufgeschlossenen Phosphate kann deshalb für schnelle Wirkung empfohlen werden.

Der Landwirth. 1869. S. 302.

Löslichkeit phosphate Säure.

H. und E. Albert stellten in gleicher Richtung Versuche and). der Kalk. Die Verf. liessen 100 CC. einer aus 1 Theil Essigsäure und 9 Theilen Was inschwacher bereiteten verdünnten Säure auf 1 Grm. der feingepulverten phosphathall Materialien 4 Tage lang einwirken. Die Lösung wurde auf gelöste Phosphorsäure untersucht und das ungelöste Phosphat noch zweimal derzelben viertägigen Einwirkung der verdünnten Säure unterworfen. Die Resultate dieser Versuche erhellen aus der folgenden Zusammenstellung:

|                             | Gehalt der<br>Phospate<br>an Phos-<br>phorsäure | sich durc<br>Essigsäu | rm. Phosph<br>h 100 CC. v<br>re Grm. Ph | verd <b>ünnter</b><br>10 <b>5 p h o r</b> | In 19 |     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----|
|                             | in 1 Grm.                                       | 4 Tagen               | weiteren<br>4 Tagen                     | weiteren<br>4 Tagen                       | Gran. | 2-0 |
| Gedämpftes Knochenmehl      | 0,232                                           | 0,229                 |                                         | _                                         | 0.229 | 9   |
| Rohes »                     | 0,221                                           | 0,066                 | 0.053                                   | 0,040                                     | 0,159 | 71. |
| Peru-Guano                  | 0,114                                           | 0,107                 | 0,004                                   | <u></u>                                   | 0,111 | 91, |
| Baker »                     | 0,381                                           | 0,221                 | 0,065                                   | 0,060                                     | 0,346 | 31  |
| Knochenkohle                | 0,346                                           | 0,239                 | 0,057                                   | 0,024                                     | 0,320 | 1   |
| Gefällter phosphorsaurer    |                                                 | _                     |                                         | !                                         |       |     |
| Kalk (heiss getrocknet) .   | 0,339                                           | 0,304                 | 0,002                                   |                                           | 0,306 | 31  |
| Sombrero-Phosphat           | 0,348                                           | 0,208                 | 0,024                                   | 0,057                                     | 0,289 | 62  |
| Englischer Koprolith        | 0,266                                           | 0,059                 | 0,057                                   | 0,041                                     | 0,157 | 5   |
| Estremadura - Phosphat      | 0,387                                           | 0,056                 | 0,025                                   | 0,016                                     | 0,097 | 2   |
| Lahn-Phosphorit             | 0,259                                           | 0,025                 | 0,008                                   | 0,003                                     | 0,036 | 14  |
| Derselbe, geglüht           | 0,264                                           | 0,025                 | 0,022                                   | 0,016                                     | 0,063 | -   |
| » mit Kalilauge             |                                                 |                       |                                         |                                           |       |     |
| gekocht                     | 0,259                                           | 0,040                 | 0,018                                   | 0,016                                     | 0,074 |     |
| Navassa Phosphat            | 0,002                                           |                       | _                                       |                                           | 0,002 | 0,6 |
| Phosphorit - Superphosphat, |                                                 |                       |                                         |                                           |       | 1   |
| die lösliche Phosphorsäure  | 0.000                                           | 0040                  | 0.000                                   |                                           |       |     |
| ausgewaschen                | 0,088                                           | 0,043                 | 0,009                                   | 0,008                                     | 0,060 | 65  |
| Desgleichen No. II          | 0,170                                           | 0,071                 | 0,021                                   | 0,016                                     | 0,108 | 63  |
|                             | H I                                             |                       |                                         |                                           | l i   | l   |

Hieraus geht hervor, dass die phosphorsauren Kalke verschiedenen Crsprungs mehr oder weniger schnell in der verdünnten Essigsäure in Lösung gebracht werden, und dass besonders der aus thierischen Knochen und Excrementen stammende in leichter Löslichkeit vorangeht. Das gedämpste Knochenmehl wurde in kurzer Zeit vollständig gelöst und bewahrheitet seine leicht Löslichkeit und Wirksamkeit durch diesen Versuch; das rohe Knochenmell hat durch seinen Fettgehalt der lösenden Einwirkung der Säure einen gewissen Widerstand entgegengesetzt; der Peruguano und das Bakerguano-Phosphat haben ihren thierischen Ursprung durch leichte Löslichkeit bestätigt; diesen folgt das Sombrero-Phosphat, der spanische Estremadura-Apatit, der nassauische Phosphorit und zuletzt das Navassa - Phosphat in der Reihe der Löslichkeit. Die Verf. sagen ferner bezüglich des Lahn-Phosphorits: Derselbe trat bei anscheinend geringer Löslichkeit dennoch in 12 Tagen mit 1/7 des

<sup>\*)</sup> Wochenblatt der süddeutschen Ackerbaugesellschaft. 1869. S. 147.

amt-Gehalts an phosphorsaurem Kalk in Auflösung und es ist kein Zweifel, länger andauernde Einflüsse im Boden durch Salze, Humussäuren und Kohare seine Auflösung mit der Zeit ganz herbeiführen können, wie dies mit efelsäure, welche auf 1/2s mit Wasser verdünnt ist, schon in zwei Stunden geht. Der Lahn-Phosphorit enthält einen dünnen Ueberzug von nahezu 1 Proc. zirter Kieselerde, welche durch Glühen und Kalilauge theilweise entfernt wird.

Versuche über die Auflöslichkeit des phosphorsauren Kalks Löelichkeit inem verschiedenen Vorkommen in schwachen Säuren stellten phosphate in Die Versuche wurden schwachen er noch Th. Dietrich und J. König an\*). kohlensaurehaltigem und mit essigsaurehaltigem Wasser in der Weise sführt, dass die seingepulverten Substanzen längere und kürzere Zeit unter gem Umschätteln in Berührung mit den Auflösungsmitteln blieben und Lösungen sodann auf ihren Gehalt an Phosphorsäure untersucht wurden. er Reihe mit kohlensäurehaltigem Wasser wurden die Substanzen zunächst einem Wasser, was zur Hälfte bei gewöhnlicher Temperatur mit Kohlenı gesättigt worden war, behandelt und damit 48 Stunden in Berührung sen. Die rückständige ungelöste Substanz wurde sodann mit ganz gestem kohlensäurehaltigem Wasser 12 Wochen lang unter öfterem Umteln in Berührung gelassen. Die verwendete verdünnte Essigsäure enthielt roc. Essigsäure. Man liess dieselbe zunächst 24 Stunden auf die Suben einwirken, sodann wurde ein Theil der erhaltenen Lösung eingedampft lest der Flüssigkeit blieb aber mit den Phosphaten noch 12 Wochen in 17ung. Die Menge der Auflösungsmittel betrug auf 5 Grm. der Substanz C. Nur in wenigen Fällen, wo sich jene 5 Grm. Substanz, resp. deren phorsaure Kalk sich vollständig lösten, wurde davon im Ueberschuss und bekannter Menge zugesetzt.

Unter den verwendeten phosphorsäurehaltigen Materialien waren auch Praparate von neutralem phosphorsaurem Kalk, die nach folgenden Vern dargestellt worden waren:

- 1. Neutraler phosphorsaurer Kalk I. Eine Lösung von reinem Chlorcalcium wurde nur mit soviel phosphorsaurem Natron in Lösung versetzt, dass noch Chlorcalcium im Ueberschuss und die über dem Niederschlag bleibende Flüssigkeit sauer blieb. Die Zusammensetzung des resultirenden krystallinischen Salzes entsprach der Formel  $2\,\mathrm{CaO}$ .  $\mathrm{HO}$ , c $\,\mathrm{PO}_5 + 2\mathrm{aq}$ .
- 2. Neutraler phosphorsaurer Kalk II. Wurde durch Versetzen einer Chlorcalciumlösung mit phosphorsaurem Natron im Ueberschuss erhalten. Die Zusammensetzung des krystallinischen Niederschlags entsprach der Formel 2CaO.HO, .PO5 + 4aq.
- Neutraler phosphorsaurer Kalk III. Wurde erhalten, indem eine Lösung von Chlorcalcium mit Essigsäure stark angesäuert und dann mit einer Lösung von phosphorsaurem Natron versetzt wurde. Der krystallinische Niederschlag entsprach in seiner Zusammensetzung der letzteren Formel.

ie Zusammensetzung derselben war folgende:

Originalmittheilung. bresbericht, XI u. XII.

|                       | ]                    | ī.                | II. und III.       | II.   | :             |
|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------|---------------|
|                       | berechnet<br>. 17,53 | gefunden<br>17,82 | berechnet<br>26,47 | _     | nden<br>2     |
| Phosphorsäure<br>Kalk | . 46,10<br>. 36,37   | 46,45<br>35,93    | 41,765<br>31,765   | 41,83 | <b>4</b><br>3 |

Die Resultate der Versuche erhellen aus folgender Zusammenst

| A. Versuch                                 | e mit koni                                                       | ensaurenai                                                                                 | ngem wa                                                                                        | 19861:                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialien.                               | Gehalt der<br>Materia-<br>lien an<br>Phosphor-<br>säure<br>Proc. | Nach 48 s<br>wirkung v<br>sättigtem<br>100 Liter der<br>Lösung ent-<br>bielten<br>Grm. PO5 | on 1/2 ge-<br>Wasser                                                                           | Lösung ent                                                                                  |
| Estremadura-Phosphat Phosphorit v. d. Lahn | 41,74<br>13,70<br>16,63<br>21,79<br>37,57                        | 1,10<br>1,66<br>1,89<br>2,08<br>5,25<br>40,92<br>5,31<br>4,73<br>3,96<br>7,24<br>7,40      | 90900<br>60100<br>53000<br>48000<br>19000<br>2440<br>18800<br>21100<br>25250<br>18900<br>13500 | 1,10<br>1,66<br>2,55<br>2,08<br>12,00<br>80,44<br>16,72<br>17,75<br>13,60<br>22,52<br>27,52 |
| Neutral. phosphors. Kalk I                 | 46,45<br>41,83<br>41,92                                          | 18,43<br>18,24<br>16,32                                                                    | 5430<br>5480<br>6130                                                                           | 43,84<br>40,96<br>16,96                                                                     |

B. Veranche mit essigsäurehaltigem Wasser:

| B. Versuche mit es                                                                                                                                                                                                                                                                             | sigsaurehaltige                                                                                                            | m wasser:                                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Materialien.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nach 24 Stun-<br>den langem<br>Stehen waren<br>in 1 Liter<br>gelöst<br>Grm. Phosphor-<br>eäure                             | Nach 12 Wo-<br>chen langem<br>Stehen waren<br>in 1 Liter<br>gelöst<br>Grm. Phosphor-<br>saure          | Von<br>phoi<br>Ma<br>war |
| Estremadura-Phosphat Lahnphosphorit geringer  bester  Sombrero Bakerguano Peruguano Knochenmehl aus rohen Knochen  pedämpften Knochenasche Gefällter basischer phosphorsaurer Kalk bei 100° getrocknet Derselbe geglüht Neutraler phosphorsaurer Kalk I  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H | 0,260<br>0,260<br>0,400<br>1,122<br>1,177<br>1,122<br>1,392<br>1,936<br>1,834<br>3,232<br>2,489<br>3,348<br>6,265<br>3,997 | 0,317<br>0,336<br>0,578<br>2,170<br>1,865<br>2,875 °)<br>1,632<br>3,859 °)<br>2,869<br>—<br>3,718<br>— |                          |

<sup>\*)</sup> Es war Substanz im Ueberschuss zugesetzt worden.
\*\*) Die angewendeten 5 Grm. Substanz lösten sich sofort völlig auf ir der Essigsäure und wurde deshalb von der Substanz in Ueberschuss zuge

Aus den Versuchen der ersten Reihe erhellt eine sehr verschiedene Auf-:hkeit der phosphorhaltigen Materialien in kohlensäurehaltigem Wasser. mehen vom Guano, bei dem die Löslichkeit seines Phosphats noch durch Jegenwart von Ammon- und anderen Salzen beeinflusst wird - überragen Formen des neutralen phosphorsauren Kalks ganz bedeutend die übrigen sphate an Löslichkeit. Von diesen 3 Formen ist die unter I. aufgeführte löslichste, die unter III. die am schwersten lösliche. Man sieht aus dem halten dieser neutralen phosphorsauren Kalke gegen kohlensäurehaltiges pier, dass diesen ein höherer Werth gegenüber dem Phosphat des Knochenble, gegenüber dem präcipirten basischen phosphorsauren Kalk und noch kr gegenüber den mineralischen Phosphaten gebührt. Es ist das von prakher Wichtigkeit bei der Berechnung des Werthes von Superphosphaten, walchem sich Phosphorsäure in sogenanntem zurückgegangenem Zustande påst; denn diese Phosphorsäure befindet sich nach vielfachen Untersuchundes einen der Verf. von solchen Superphosphaten in der Form von (zweiich) neutralem phosphorsaurem Kalk. Die drei Formen dieser letzteren Verang verhalten sich auch gegen eine sehr verdünnte Essigsäure leicht nlich. Sie werden eben durch eine hinreichende Menge solcher Säure nach kurzer Zeit vollständig gelöst. Minder rasch, aber so gut wie ittindig, lösen sich noch das Phosphat des Knochenmehls, der gefällte lech phosphorsaure Kalk in verdünnter Essigsäure auf. Dagegen ist die Belichkeit der mineralischen Phosphate eine sehr geringe zu nennen.

In Kalucsz, der zweitgrössten Saline Galliziens, hat der Chemiker Kalisalz in medict Marguliks entdeckt, dass der Unterbau (das Hängende) des Kalucsz in gen Salzes aus fast reinen Kalisalzen besteht\*). Auch ein mächtiges von Kainit wurde dort in neuerer Zeit erschürft\*\*).

Kalivorkommnisse in Wieliczka; von Jac. Breitenloh- Kalivor-L ---- ) — Auch das Hängende des Wieliczka'er Salzes enthält im Salzthone kommnisse healze, von denen Breitenlohner Proben untersuchte. Die blass fleischhe Grundmasse des Salzbrockens umschloss weisse, erbsen - bis haselnuss-Krystalle, von welchen die grösseren Stücke ausgebrochen und für sich brancht wurden. Die Grundmasse wurde mitsammt den kleineren, eingecheenen Krystallen, die sich nicht gut ausscheiden liessen, analysirt. Die petalle lösten sich in heissem Wasser vollkommen klar auf; die Grundmasse b sich unter Zusatz von wenigen Tropfen Salzsäure ebenfalls auf.

Die Zusammensetzung der beiden Proben war folgende:

<sup>7</sup> Centralblatt für die gesammte Landeskultur in Böhmen 1868. S. 43.

**Ebendaselbst** 1869. S. 237.

Ebendaselbst 1869. S. 237.

|                           |   | Sa | lzwasser      | Krystalle     |
|---------------------------|---|----|---------------|---------------|
| Chlorkalium               |   |    |               | 81 <b>,93</b> |
| Chlornatrium (Kochsalz) . |   |    | 38,04         | 16,54         |
| Gyps                      |   |    | <b>24,</b> 82 | 1,61          |
| Bittererde                |   |    | Spuren        | Spuren        |
| Sand und Thon             |   | •  | >             | <del></del>   |
|                           | _ |    | 99.60         | 100.08        |

Breitenlohner bemerkt hierzu: Die Krystalle bestehen aus mit K salz und etwas Gyps verunreinigtem Sylvin, der auch im Salzthon von Kab nur wenig aber in Stassfurt vorkommt.

Umwand. lung des Kochsalses

tron.

Umwandlung des Kochsalzes in salpetersaures Natron, Velter.\*) — Velter erläutert die Wirkung des Salzes als Düngem in salpeter- folgendermassen: Das Kochsalz bildet sich in einem an stickstoffhaltigen saures Na. ganischen Substanzen reichen Boden in kohlensaures Natron um. Das C geht als Chlorcalcium in den Untergrund, das gebildete, von der Erde at birte Carbonat aber wirkt oxydirend auf die stickstoffhaltige organische Subs und es bildet sich allmälig salpetersaures Natron. Die Umsetzung des Koche findet dann besonders statt, wenn sich im Boden eine Lösung von kohlensst Kalk in kohlensäurehaltigem Wasser vorfindet. Er stützt sich auf folget Versuch: Zwei Cylinder von Zinkblech von 1 Meter Höhe und 15 Cm. Du messer, welche 10 Cm. von unten ab mit einem falschen Boden von Draht zum Durchlassen von Wasser versehen waren, wurden am 4. Juni je 18 Kgr. Erde gefällt. In einen derselben wurden 20 Cm. unter der 0 fläche 170 Grm. Kochsalz gebracht und die Erde in beiden Gefässen mit 1 Liter Wasser angefeuchtet. Nach 4 Monaten, im October, wurde die I auf ihre Reaction geprüft. Die Erde, der man Salz zugesetzt hatte, z eine deutlich alkalische Reaktion und der wässrige stark alkalisch reagin Auszug davon war durch humose Substanzen stark braun gefärbt. Vel schreibt die alkalische Reaction der Gegenwart von aus Kochsalz gebild kohlensauren Natron's zu. Dieser Umwandlung folgte die des Carbonsti das Nitrat bei Gegenwart von organischen Substanzen und Kalk. Diese l tere Umwandlung glaubt Velter dadurch bewiesen, dass sich in 1 Kgr. mit Salz versetzten Erde 3 Mgr. mehr Salpetersäure vorfanden als in 6 gleichen Quantität der anderen Erde.

Eine solch minutiöse Differenz als einen Beweis für die durch Kochsels förderte Salpetersäurebildung anzusehen ist doch etwas stark. Verf. verschi leider die Methode, mittelst welcher so scharfe Resultate bei der bisher so schw gen Bestimmung kleiner Mengen Salpetersäure erhalten worden sind.

Wirkungs-Kochsalzes ala Düngemittel.

Ueber die Wirkung des Kochsalzes als Düngemittel 1 weise des F. Jean.\*\*) — Der Verf. glaubt die Richtigkeit der eben angegebenen Ans

<sup>\*)</sup> Compt. rend. t. 65. S. 798.

<sup>••)</sup> Ebendaselbst 1868. t. 66. S. 867.

Velters experimentell nachgewiesen zu haben. Er leitete Kohlensäure in Wasser, welches kohlensauren Kalk suspendirt enthielt, bis er eine schwach saure Lösung von Kalkbicarbonat erhielt. Diese Lösung zeigte nach einem Zusatz von Kochsalz bald alkalische, von gebildetem doppelt kohlensaurem Natron herrührende alkalische Reaction. Dieselbe Umsetzung des Kochsalzes, lie der in Auflösung befindliche doppelt kohlensaure Kalk veranlasst, wird usch dem Verf. auch durch vorhandenes Ammonbicarbonat bewirkt. Die Ertikrung der Wirkungsweise des Kochsalzes als Düngemittel stehe mit den Ethrungen in der Praxis im Einklang, nach welchen eine Düngung mit Kochnk auf solchem Boden von gutem Erfolg begleitet sei, der in reichlicher Menge Humussubstanzen und Kalk enthält.

Eug. Peligot tritt der oben mitgetheilten Ansicht und Behaup- Angebliebe velter's entschieden entgegen.\*) Das Velter'sche Experiment, Umwander, welches die Umwandlung des Kochsalzes in Natroncarbonat nach- Kochsalzes Mien sollte, sei trügerisch und fehlerhaft, weil es in Zinkgefässen vorgenom- in salpeterworden sei. Unter Betheiligung der atmosphärischen Luft bilde sich bei saures Nawährung von Kochsalzlösung und Zink in Wasser unlösliches Zinkoxydchlorür die salzige Flüssigkeit werde stark alkalisch (in Fölge frei gewordenen ttron's). Die in der Erde des Cylinders enthaltene Kohlensäure habe diesen ocess wahrscheinlich beschleunigt. Die Bildung von Natroncarbonat habe nnach im Velter'schen Versuche durch die Einwirkung des Zinkes stattfunden. Um die Velter'sche Ansicht und die Richtigkeit dessen Versuchs th experimentell zu widerlegen, stellte Peligot folgenden Versuch an:

Er füllte zwei Blumentopfe aus porosem Thon und 15 Liter Rauminhalt t guter, vorher angefeuchteter Gartenerde, welche im trocknen Zustande thielt:

stickstoffhaltige organische Substanz 11,1 Proc. 30,4 Thon und Sand . . 58,5

Am 28. Juni säete er 10 Bohnen in jeden Topf.

Das eine der Gefässe wurde mit 3 Liter Wasser, in welchem 20 Grm. Salz fgelöst waren, übergossen, das andere mit ebensoviel salzfreiem Wasser. In r Absicht, die Samen der Berührung einer zu salzreichen Flüssigkeit zu ziehen, goss er noch in jedes der Gefässe, welche im Freien in frischbearitetes Gartenland eingegraben waren, 1 Liter Wasser. Zuweilen wurden im afe des Versuchs beide Gefässe der Trockenheit wegen mit gleichen Mengen assers begossen. In dem salzfreien Topfe vegetirten die Bohnen normal. salzhaltigen Topfe keimte nur eine Bohne, die sich kümmerlich entwickelte d es nicht zum Blühen brachte. Dagegen siedelten sich Pflanzen, Portu-. Amaranth und Chenopodium von selbst an.

<sup>\*)</sup> Compt. rend. 1869. t. 68. S. 502.

T.

Die zurückbleibende Erde beider Töpfe wurde schliesslich mit g Mengen Wasser (8 Liter) ausgezogen und der Auszug eingedampft. I Trockne gebrachten gelösten Theile wurden mit siedendem Alcohol bei und der alcoholische Auszug ebenfalls zur Trockne verdampft und der i Rückstand in beiden Fällen mit einer gleichen Menge Wasser aufgen und in Berührung gebracht, unter Einhaltung gleicher Temperatur un dauer, mit einem Blättchen Gold und etwas Salzsäure. Der Verlust & wichts dieses Blättchen Goldes musste proportional sein der sich bil Menge Königswasser und folglich der in jeder der Erden enthalten gew Salpetersäuremenge. Die Goldblättchen verloren nun an Gewicht

bei dem Auszug der salzhaltigen Erde . . . 0,050 Grm.

> salzfreien > . . 0,305 >

Hiernach enthielt die Erde, welcher kein Salz zugesetzt worde sechsmal soviel Salpetersäure, als die mit Salz versetzte Erde.

Das Experiment zeigt also genau das Gegentheil von dem, was I behauptet, nämlich, dass das Kochsalz, statt bei Gegenwart von Hum kohlensaurem Kalk die Salpeterbildung zu befördern, dieselbe wesentli hindert, wenigstens unter Bedingungen, wie sie im Freien statthaben.

## Düngeranalysen.

Düngerab- Ein nach dem Lenk'schen Verfahren aus Tottenhamer Klo
satz aus
KloakenKloakenZustand in 100 Theilen:\*)

| nk's Ver- | Organische Stoffe 42,26           |
|-----------|-----------------------------------|
| fahren.   | Thonerde und Eisenoxyd 4,44       |
|           | Kalk 13,91                        |
|           | Magnesia 2,30                     |
|           | Kali 0,59                         |
|           | Natron 0,51                       |
|           | Kochsalz 0,09                     |
|           | Phosphorsaure 4,91                |
|           | Schwefelsäure 0,33                |
|           | Unlösliche Stoffe 24,14           |
|           | Kohlensäure und Verlust 6,52      |
|           | Stickstoff 1,86                   |
|           | Basisch phosphorsaurer Kalk 10,71 |

<sup>\*)</sup> Wochenbl. d. Annal. d. Landw. 1869. S. 403.

In vollständig getrocknetem Zustande würde«, wie der Verf. hinzufügt, Werth für den Landwirth circa 2 2 2 Sh. per Ton sein; es ist jedoch möglich, ihn so vollständig getrocknet zu erhalten.\*) Lenk's Verschlägt einfach befruchtende Stoffe nieder und, unähnlich dem Verfahren ılk, bringt es in den Bodensatz keinen nennenswerthen Betrag schweren utzlosen Materials c.

er frische Niederschlag enthält aber soviel Wasser, dass er ein schwer transles Material darstellt, das nur in den nächsten Umgebungen ohne Beschwerden det werden könnte.

r. Stohmann untersuchte 3 Proben von »Dünger«, welcher beisuvernscher Buvern'schen Verfahren der Desinfektion der Zuckerfabrik- Desinfekutzwässer gewonnen wird.\*\*) Die Proben wurden im Frühjahr umung der Bassins aus drei Zuckerfabriken entnommen. Sie enthielten Theilen:

|                        | A.    | в.    | U.    |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Phosphorsaure          | 0,37  | 0,18  | 0,20  |
| Stickstoff             | 0,12  | 0,16  | 0,09  |
| Kali                   | 0,23  | 0,21  | 0,06  |
| Kalk                   | 6,23  | 9,17  | 6,56  |
| Thonerde und Eisenoxyd | 2,64  | 2,40  | 1,37  |
| Sand und Erde          | 26,05 | 24,29 | 10,64 |
| Wasser                 | 56,98 | 55,15 | 75,69 |
| Sonstiges ***)         | 7,38  | 8,44  | 5,39  |

ater Zugrundelegung folgender Preise: pro Pfd. Phosphorsäure 2 Sgr., d. Stickstoff zu 5 Sgr., pro Pfd. Kali zu 11/2 Sgr., pro Pfd. Kalk zu r. berechnet Stohmann folgende Geldwerthe für je 100 Ctr. des mes. A. 7 Thlr. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sgr. — B. 7 Thlr. 14 Sgr. — C. 4 Thlr. 29 Sgr. enn man auch dem Stickstoff und der Phosphorsäure dieses Materials einen 1 Preis zu Grunde legt (und wohl legen muss) als es hier St. thut, so erdoch nach vorliegenden Analysen der Desinfektionsschlamm von verhältnissgeringem Werthe und die Gewinnung desselben von untergeordneter Bedeutung Landwirthschaft, namentlich wenn man erwägt, dass unter den werthbestimı Bestandtheilen der Kalk, den man erst hinzuführt, die Hauptmasse des s ausmacht.

Karmrodt untersuchte 4 Proben eines Düngers, welcher eine Firma in Barmen nach dem Mosselmann'schen Verfahren mann's ani-Behandlung menschlicher Excremente mit Kalk dargestellt malieche ) Die fünste Probe eines gleicherweise gesertigten Düngers stammte aus

Mossel-

Der frische Niederschlag enthielt 86,18 Proc. Wasser u. 13,82 Proc. feste Stoffe.

Zeitschr. d. landw. Centralver. f. d. Prov. Sachsen 1868. S. 327.

<sup>&</sup>gt;Sonstiges« umfasst die organische Substanz, die an Kalk gebundene Kohlendito Wasser, Magnesia, Natron, Chlor und Schwefelsäure.

<sup>)</sup> Zeitschr. d. landw. Ver. f. d. Rheinprov. 1868. S. 347.

Köln. Die Zusammensetzung der etwas feuchten, kalkige Pulver von schwachen aber keineswegs fauligem Geruche darstellenden Proben war folgende:

| aner reines | MeR   | 11  | auı | ığ. | ш | u   | er r | ICII | 3   | uai | ы | епеппеп | LIODEH | WAL   | torkenge: |       |
|-------------|-------|-----|-----|-----|---|-----|------|------|-----|-----|---|---------|--------|-------|-----------|-------|
|             |       |     |     |     |   |     |      |      |     |     |   | 1.      | 2.     | 3.    | 4.        | 5.    |
| Kali        |       |     |     |     |   |     |      |      |     |     |   | 0,86    | 5,47   | 6,76  | 2,50      | 0,26  |
| Natron      |       |     |     |     |   |     |      |      |     |     |   | 1,24    | 1,07   | 1,36  | _         | _     |
| Kalk        |       |     |     |     |   |     |      |      |     |     |   | 37,60   | 28,46  | 26,48 | 28,84     | 25,32 |
| Magnesia .  |       |     |     |     |   |     |      |      |     |     |   | 0,92    | 7,12   | 5,87  | 0,02      | 2,53  |
| Eisenoxyd . |       |     |     |     |   |     |      |      |     |     |   | 6,34    | 0,53   | 0,64  | _         | _     |
| Phosphorsau | ıre   |     |     |     |   |     |      |      |     |     |   | 0,34    | 0,47   | 0,57  | 1,37      | 2,80  |
| Schwefelsäu | re    |     |     |     |   |     |      |      |     |     |   | 0,38    | 1,75   | 2,95  | 2,05      | 0,68  |
| Chlor       |       |     |     |     |   |     |      |      |     |     |   | 0,35    | 8,51   | 10,12 | _         | _     |
| Kohlensäure |       |     |     |     |   |     |      |      |     |     | • | 21,97   | 8,50   | 5,23  | 24,43     | 17,62 |
| Organische  | und : | Auc | cht | ige | В | est | an   | dth  | eil | e   |   | 3,61    | 1,57   | 3,29  | 9,24      | 29,93 |
| Sand und T  | hon   |     |     |     |   |     |      |      |     |     |   | 2,73    | 0,77   | 2,06  | 3,50      | 6,65  |
| Wasser      | •     | •   |     |     | • | •   |      | •    | •   |     | • | 23,66   | 35,78  | 34,67 | 28,05     | 14,21 |

Die äusserst verschiedene Zusammensetzung dieser Proben empfiehlt das Düngemittel durchaus nicht und lässt eine sehr veränderliche Beschaffenheit des Robmaterials oder eine ganz regellose Verarbeitung desselben vermuthen.

Thon'sche Poudrette. Thon'sche Poudrette. Die nach einem von Thon und Th. Dietrick erfundenen Verfahren aus frischen, festen und flüssigen menschlichen Excrementen dargestellte Poudrette, (von der wir bereits im vorigen Berichte Mittheilung machten) wurde von E. Wolff, Fr. Stohmann, W. Wicke und Th. Dietrich\*) untersucht. Die Proben waren einer grösseren, mehrere Hunderte Centner ausmachenden Masse entnommen, die aus einem zu Kassel im Grossen ausgeführten Fabrikationsversuch resultirte. Die Poudrette stellte ein dunkelbraun gefärbtes, sehr feinkörniges und gleichförmiges Pulver dar, welches in mechanischer Hinsicht nichts zu wünschen übrig liess.

Die chemischen Analysen ergaben in der Substanz:

|                               | E. | Wolff | W. Wicke | Fr. Stohmann | Th.   | Dietrick<br>b |
|-------------------------------|----|-------|----------|--------------|-------|---------------|
| Wasser bei 100° flüchtig .    |    | 11,50 | 10,25    | _            |       |               |
| Glühverlust (organische       |    | •     | •        |              |       |               |
| Substanz)                     |    | 40,70 | 27,66    |              | _     | _             |
| Glührückstand                 |    |       | 62,09    |              | _     | _             |
| Stickstoff                    |    |       | 4,20     | 3,9          | 3,78  | 3,73          |
| Kali                          |    |       | 1,61     | · ·          | 1,54  | 1,47          |
| Gesammtmenge der Phospho      | r- |       | •        |              | -     |               |
| săure                         |    | 11,41 | 10,77    | 7,2          | 11,46 | nicht best.   |
| Davon in Wasser löslich .     |    | 4,75  | 4,76     |              | 4,15  |               |
| Als Kalkphosphat - Präcipitat |    | 6,66  | 4,48     | -            | 7,21  | nicht best    |
| Stickstoff in Form von        |    | •     | •        |              | •     |               |
| Ammonsalzen                   |    | nicht | bestimmt |              | 1,65  | _             |
| Stickstoff in Form von        |    |       |          |              | ,     |               |
| Harnstoff                     |    | •     | ,        | _            | 0,45  | , –           |
|                               |    |       |          |              | •     |               |

<sup>\*)</sup> Zeitschr. d. landw. Central-Vereins f. d. Regbz. Kassel 1868. S. 353.

## E. Wolff fügt seiner Analyse Folgendes hinzu:

Hinsichtlich der in Wasser unlöslichen Phosphorsäure ist zu bemerken, ss dieselbe zum grösseren Theile in der Form von präcipitirtem phosphorurem Kalk etc. und überhaupt in einem Zustande zugegen ist, dass die günstige irkung derselben für die Vegetation kaum eine geringere sein kann als dernigen Phosphorsäure, welche bei der Analyse als sofort in Wasser löslich ich ergeben hat. Die gesammte Phosphorsäure ist wenigstens mit 4 Sgr. von Pfund in Anrechnung zu bringen und würde also im Centner den Werth van 45,6 Sgr. repräsentiren. Auch der Stickstoff des Düngemittels ist in einer Beraus wirksamen und günstigen Form vorhanden, theils als Ammoniak, bewarders aber in rasch sich zersetzenden organischen Verbindungen, als Harnstoff mid Harnsäure etc., der Dung- und Handelswerth des Stickstoffs ist daher imjenigen des Guanostickstoffs völlig gleich zu erachten und mit 8 Sgr. pro Pfund zu veranschlagen. Dies macht für die Gesammtmenge des Stickstoffs n Centner 32,5 Sgr., für Phosphorsäure und Stickstoff zusammen 78 Sgr.

Ich kann nicht unterlassen, meine Freude darüber auszusprechen, dass nit der Herstellung des Thon'schen Fabrikats es allem Anschein nach endlich elungen ist, die frischen menschlichen Excremente zu einem weit und leicht ersendbaren Düngemittel zu verarbeiten und damit zugleich den gesundheitschädlichen Einfluss der Fäcalstoffe fast vollständig zu beseitigen, ohne dass s nöthig wäre, hierbei den städtischen Behörden und den Hausbesitzern irgendnie erhebliche Opfer aufzuerlegen. «

Th. Die trich fügt seiner Untersuchung hinzu: Das Verfahren der Terarbeitung der menschlichen Excremente hat sich nach der Qualität der Waare und nach der Ausbeute davon vorzüglich bewährt. Wir haben in dem wenn Produkt ein Düngemittel von voraussichtlich ausgezeichneter Wirksambeit, das dem Peru-Guano mit vollem Rechte an die Seite gesetzt werden larf. Es enthält wie der Guano den grössten Theil seines Stickstoffs in Form von Ammonsalzen und Harnbestandtheilen, es hat aber das voraus, dass seine hosphorsäure in bei weitem grösserer Menge in löslicher Form vorhanden st, und dass das in ihm vorhandene Verhältniss von Stickstoff und Phosphoräure ein dem Bedürfniss der Kulturpflanzen angemesseneres ist. Derart darestellte Poudrette ist vollkommen geeignet, den Peru-Guano zu ersetzen.

Wir wollen hier nur noch bemerken, dass der Werth dieser Poudrette nach n angenblicklichen Preisen der Düngemittel auf 3 Thlr. reichlich sich erhebt.

Seeprodukte als Düngemittel.\*) — Der seit langen Zeiten an der Seeprodukte iste der Bretagne bestehende Gebrauch, die von dem Meere ans Ufer gelas Düngenrfenen Seepflanzen und Thiere zur Düngung zu gebrauchen, hat Veranlassung r Errichtung einer Fabrik in Kernevel bei Lorient gegeben, in der Fische dalle mögliche Substanzen aus dem Meere zu Dünger verarbeitet werden.

<sup>\*)</sup> Landw. Centralbl. 1868. II. 415. Nach einer Mittheilung von Laureau in mpt. rend. 1868. II. No. 14.

Aus den Fischen gewinnt man zunächst durch Kochen und Pressen Oel und Fett; die Presskuchen mit einem Gehalt von 1,37 Proc. Stickstoff werden mit den Seepflanzen gemischt und wird ausserdem noch phosphorsaurer Kalk zugesetzt. Es werden 3 Sorten Dünger dargestellt, die im trocknen Zustande enthalten:

1. 5 Proc. Stickstoff, 15 Proc. phosphorsaur. Kalk u. 10 Proc. alkalische Salze 2. 2 45 10

3. 5 5 20

Der Dünger enthält ausserdem viel organische humusbildende Substanz. Die Fabrik erlangt dadurch Interesse, dass sie die bis jetzt nur in unmittelbarer Nähe benutzbaren Stoffe durch Concentration transportfähig und so auch den weiteren landwirthschaftlichen Kreisen zugänglich macht.

Analyse düngers.

Chemische Untersuchung eines Hofdungers von Jac. Breiteneines Hof. lohner.\*) — Der Dünger war mit Latrine, Elbeschlamm, Strassen-Abraum, Strassenkehricht, Gräbenauswurf, Kohlenasche, Brauabfälle und verschiedenen anderen Abgängen\*\*) compostirter Rinds- und Pferdemist. Zur Einstreu gelangte fast durchwegs verkürztes Stroh. Die Einrichtung der Düngerstätte, sowie die Bereitung und Behandlung des Düngers ist rationell und muster-Gelegentlich einer Ausfuhr von Dünger wurde eine grössere Durchgiltig. schnittsprobe davon dergestalt genommen, dass man an den Seiten wie in der Mitte des Haufens von First bis zur Sohle gleichmässige Partien niederstach und sie tüchtig durcheinanderschaufelte. Von dem gehörig gemengten und ausgebreiteten Haufen wurde sodann eine grössere Portion herausgegriffen, noch weiter zertheilt und gemischt. Ein Theil der so vorbereiteten Prob wurde schliesslich mit dem Wiegemesser vollends zerkleinert, bis sie eine gleichförmige dickbreiige Masse darstellte.

Der Mist befand sich zur Zeit der Probenahme in halbverrottetem Zustande. Ein Kubikfuss desselben, mässig zusammengedrückt, wog 55,4 Pfund. Der Feuchtigkeitsgehalt ergab sich im Durchschnitt mit 63,2 Proc.

Zur Untersuchung kamen 350 Grm. ursprünglicher Substanz. Sie wurde mit heissem Wasser erschöpft und das erhaltene Extrakt und der verblieben Rückstand für sich untersucht. Eine besondere Partie ursprünglicher Substant wurde mit Salzsäure behandelt und im Filtrat Schwefelsäure und Phosphorsäure bestimmt. Ebenso wurde die Kohlensäure in der Substanz selbst, (nicht in deren Asche) bestimmt. Ueber die Löslichkeit der Hofdungerbestandtheid geben nachstehende Zahlen Auskunft; auf Trockensubstanz berechnet wurd gefunden:

|              | Organisches 6,947 Mineralisches 1,159 8,106        |
|--------------|----------------------------------------------------|
| im Rückstand | <br>Organisches 41,958 Mineralisches 49,936 91,894 |

<sup>&</sup>quot;) Centralbl. f. d. gesammte Landeskultur. Prag. 1869. S. 143.

<sup>&#</sup>x27;) Die Analysen dieser Materialien folgen unten.

ie procentische Zusammensetzung berechnet sich nach den Einzelbeungen wie folgt: mr die 60 Proc.

| i wie folgt:                      | die Trocken-<br>substans | für die 60 Proc.<br>Wasser halt,<br>Bubstanz |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| Eisenoxyd                         | 1,753                    | 0,701                                        |
| Thonerde                          | 5,237                    | 2,095                                        |
| Kalkerde                          | 3,971                    | 1,548                                        |
| Bittererde                        | 0,045                    | 0,018                                        |
| Kali                              | 0,724                    | 0,290                                        |
| Natron                            | 1,296                    | 0,518                                        |
| Chlor                             | 0,095                    | 0,038                                        |
| Kohlensäure                       | 2,?56                    | 0,902                                        |
| Schwefelsaure                     | 0,823                    | 0,329                                        |
| Phosphorsaure                     | 0,237                    | 0,093                                        |
| Kieselsäure                       | 0,254                    | 0,102                                        |
| Organische Substanz               | 48,905                   | 19,262                                       |
| Rückstand, unlöslich in Salzsäure | 34,525                   | 13,810                                       |
| Stickstoff                        | 2,558                    | 1,023                                        |
| Zeolithische Kieselsäure .        | 7,576                    | <b>8,030</b>                                 |
|                                   |                          |                                              |

Der wässrige Auszug besteht aus Gyps, Kochsalz und Salzen von Kali Natron, gebunden an organische Säuren.

Freies Ammoniak war nicht vorhanden; gebundenes Ammoniak in geringer ;e. Salpetersäure und Wasserstoffverbindungen von Schwefel und Phosphor ten nicht nachgewiesen werden.

Jac. Breitenlohner untersuchte den Compost aus Abfällen einer Compost aus kerfabrik,\*) dessen Analyse hier Mittheilung finden mag, da sie die Abfällen mmensetzung von Compost ausdrückt, wie er wohl in jeder Zuckerfabrik einer Zuckerfabrik tet wird. Er bestand im Wesentlichen aus Scheideschlamm, Pressschlamm mabfällen und Erdkehricht. Die Probe wurde von einem gut verrotteten fen mit grösster Sorgfalt genommen und enthielt frisch 24 Proc. Wasser. Reaction war entschieden alkalisch.

In 100 Trockensubstanz waren enthalten:

| Organisci     | ie Substanz |     | •   |      | 16  | ,8 | (da | arir | Stickstoff (),63) |
|---------------|-------------|-----|-----|------|-----|----|-----|------|-------------------|
| Mineralst     | offe        |     |     |      | 83  | ,2 | nä  | mli  | ch                |
|               | Eisenoxyd   |     |     |      |     |    |     |      | 3,09              |
|               | Thonerde    |     |     |      |     |    |     |      | 8,42              |
|               | Kalk        |     |     |      |     |    |     |      | 11,35             |
|               | Bittererde  |     |     |      |     |    |     |      | 0,12              |
|               | Kali        |     |     |      |     |    |     |      | 0,67              |
|               | Natron .    |     |     |      |     |    |     |      | 0,12              |
|               | Chlor       |     |     |      |     |    |     |      | Spuren            |
|               | Kohlensäure | е   |     |      |     |    |     |      | 6,91              |
|               | Schwefelsäu | ıre |     |      |     |    |     |      | 0,40              |
|               | Phosphorsa  | ure |     |      |     |    |     |      | 0,34              |
|               | Kieselsäure |     |     |      |     |    |     |      | 0,22              |
|               | Rückstand,  | un  | lös | licl | her |    |     |      | 51,55             |
| Commontal 6 d |             | ·   | 3.  | .1   | .14 | :  |     | n-1  |                   |

<sup>&</sup>quot;) Centralbl. f. d. gesammte Landeskultur in Böhmen 1869. S. 293.

Analyse des Schlammes aus den Schlammfängen der Zuckerfabrik Sullowitz Schlammes von Jac. Breitenlohner.\*) Die Schmutzwässer der Rübenwäsche, aus dem Spodiumhause und andere Effluvien lieferten, durch Schlammfänge gesinerZuckerfabrik. Masse enthielt bei ihrer Ausfuhr, bei welcher die Probe genommen wurde,

|                  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 18 Proc. Wasser. | In der Trockensubstanz derselben wa     | ren enthalten: |
|                  | Kali 0,79 Pr                            | :oc.           |
|                  | Natron 0,14                             | >              |
|                  | Kalk 7,30                               | >              |
|                  | 70                                      | >              |
|                  | - ·                                     | >              |
|                  |                                         | <b>&gt;</b>    |
|                  |                                         | •              |
|                  | Schwefelsäure 0,33                      | >              |
|                  | <b>50.</b> 1                            | <b>&gt;</b>    |
|                  |                                         | >              |
|                  |                                         | <b>)</b>       |
|                  | In Salzsäure unlöslicher                |                |
|                  | Rückstand 66,17                         | >              |
|                  | Stickstoff 0,373                        | <br><b>)</b>   |
|                  |                                         |                |

Mit dem Schlamme der Fabrik Vossberg untenfolg. Artikel) verglichen, zeigt dieser Sullowitzer Schlamm in seiner Zusammensetzung bedeutend mehr Alkalien und alkalische Erden, während Stickstoffgehalt und Gehalt an Phosphorsäure mehr übereinstimmen.

Analyse der Jac. Breitenlohner untersuchte ferner die vereinigten SchmutzSchmutzwässer derselben Zuckerfabrik, nachdem dieselben die Sedimentärbassim
zuekerfabrik passirt hatten und also von Sinkstoffen befreit waren. Das Wasser, von
schwach saurer Reaction, roch deutlich nach Schwefelwasserstoff, (der sich auch
reichlich in den Sammelbassins entwickelt) und war von graulich milchigen
Ansehen. Beim Stehen wurde dasselbe immer milchiger, trüber und fällte
unter beständiger Exhalation von Schwefelwasserstoff einen schwärzlichen,

In 10 Liter (10000 Theile) waren enthalten:

vorwiegend aus Schwefeleisen bestehenden Niederschlag.

| Eisenoxydul mit Spuren vo  | n        |      | (oder in 50 Litter == 1 Cl- |
|----------------------------|----------|------|-----------------------------|
| Thonerde                   | . 1,368  | Grm. | Chlornatrium 5,270 G        |
| Kalkerde                   | 2,699    | •    | Chlorcalcium 3,827          |
| Bittererde                 | . 0,430  | >    | Schwefelcalcium 8,381       |
| Kali                       | 0,535    | >    | Schwefelsaurer Kalk . 1,633 |
| Natron                     |          |      | Phosphorsaurer Kalk 0,873   |
| Chlor                      |          |      | Kalk 3,900                  |
| Schwefel (jedenfalls mit W | 88-      |      | •                           |
| serstoff verbunden)        | . 0,745  | •    | Bittererde 2,151            |
| Schwefelsäure              | . 0,192  | >    | Kali 2,672                  |
| Phosphorsaure              | . 0,080  | >    | Eisenoxydul 6,840           |
| Kieselsäure                | . 0,272  | >    | Kieselsäure 1,360           |
| Organische Materie         | . 5,318  | >    | Organische Materie . 26,590 |
| Sticksto                   | ff 1,015 | ,    | Summa 63,5                  |

<sup>&</sup>quot;) Centralbl. f. d. gesammte Landeskultur in Böhmen 1869. S. 294.

Analysen von Schlammproben aus Sedimentärgruben der Analysen 1ckerfabriken, von Th. Becker.\*) Die meisten Fabriken haben von Schlamm uben (Sümpfe) eingerichtet, in welchen die Abgänge aus Rübenwäsche, der Sedimen nochenhaus, den Abtritten etc. sich sammeln. Der Verf. analysirte sorgfältig tärgruben in zogene Durchschnittsproben aus 2 solcher Gruben der Fabrik zu Vossberg Zuckerfabriken.

|                     |     |    |  | I.      | п.      |
|---------------------|-----|----|--|---------|---------|
| Kali                |     |    |  | 0,091   | 0,058   |
| Natron              |     |    |  | 0,061   | 0,089   |
| Kalk                |     |    |  | 1,049   | 1,399   |
| Magnesia            |     |    |  | 0,300   | 0,156   |
| Eisenoxyd und Thone | erd | le |  | 2,590   | 2,333   |
| Kieselsaure         |     |    |  | 0,010   | 0,007   |
| Schwefelsäure       |     |    |  | 0,044   | 0,213   |
| Chlor               |     |    |  | 0,007   | 0,023   |
| Kohlensäure         |     |    |  | 0,546   | 0,166   |
| Phosphorsaure       |     |    |  | 0,429   | 0,683   |
| Organische Substanz |     |    |  | 7,959   | 9,284   |
| (darin Stickstoff)  |     |    |  | (0,311) | (0,379) |
| Wasser              |     |    |  | 2,767   | 3,540   |

Bei einer Preisannahme von 3 Sgr. pro 1 Pfd. Phosphorsäure und 9 Sgr. 70 1 Pfd. Stickstoff, berechnet sich der Dungwerth pro Ctr. von I. auf 4 Sgr. Pf.; von II. auf 5 Sgr. 5 Pf. Der Inhalt der Gruben betrug zu Ende einer ampagne bei I. 3700 Ctr. bei II. 1800 Ctr. Der Gewinn an Phosphorsäure und 2800 Pfd., der an Stickstoff rund 1830 Pfd.

Th. Becker\*\*) stellte den Verlust an Stickstoff fest, den der Stickstoff.

Lammpressling der Zuckerfabriken beim Aufbewahren bis zum Ausverlust der Schlammnen auf's Feld erleidet. Ein solcher enthielt

im Februar: . . . . . . . . . . . Stickstoff 0,31 Proc. Wasser 46,43 Proc. im September beim Ausfahren » 0,33 » » 37,08 »

Verlust an Stickstoff auf die urspüngliche Masse berechnet 0,03

A. Voelcker\*\*\*) untersuchte gelegentlich seiner Arbeit über die Löslich-

Stickstoffverlust der Schlammpresslinge aus Zuckerfabriken bei der Aufbewahrung.

> Analysen von Knochen und Elfenbeinmehl.

<sup>&</sup>quot;) Zeitschr. des Ver. f. Rübenzucker-Industrie 1868. S. 285.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst.

<sup>\*\*\*)</sup> Journ. of the R. Agric. Soc. of Engl. 1868. L S. 184 u.f.

keit des phosphorsauren Kalks\*) eine Anzahl von phosphorsäurehaltigen käuflichen Düngemitteln.

- 1. Knochenmehl aus harten festen Knochen bereitet,
- 2. Knochensplitter von harten Knochen,
- 3. Gedämpftes Knochenmehl,
- 4. In Fäulniss begriffenes Knochenmehl

|                            | 1.      | 2.    | 3.    | 4.     |
|----------------------------|---------|-------|-------|--------|
| Feuchtigkeit               | 10,36   | 13,12 | 9,11  | 12,02  |
| Organische Substanz        |         | 26,12 | 21,25 | 28,71  |
| Phosphorsaure alkal. Erden | 52,44   | 53,74 | 61,94 | 49,28  |
| Kohlensaurer Kalk          | 5,16    | 5,39  | 4,68  | } 8,92 |
| Alkalische Salze           | 0,84    | 0,78  | 1,70  | } 0,92 |
| Sand                       | 0,28    | 0,85  | 1,82  | 1,07   |
| Stickston                  | ff 3,51 | 3,28  | 2,84  | 3,44   |

5. Aus Belgien importirtes Mehl unter dem Namen: Präparirtes Belgisches Knochenmehl. Es war sehr fein, etwas feucht, zeigte eines ammoniakalischen Geruch und schien aus Rückständen der Leimfabrikation gemacht zu sein.

|                                          | 1.    | <b>z</b> . | ð.    |   |
|------------------------------------------|-------|------------|-------|---|
| Feuchtigkeit                             | 22,66 | 16,49      | 27,73 |   |
| Organische Substanz                      | 10,12 | 11,40      | 8,81  |   |
| Phosphorsaurer Kalk                      | 56,94 | 60,84      | 51,32 |   |
| Kohlensaurer Kalk und Salze der Alkalien | 9,49  | 10,05      | 11,16 |   |
| Sand                                     | 0,79  | 1,22       | 0,98  | _ |
| Stickstoff                               | 1,14  | 1,28       | 0,86  | _ |

6. Präcipitirtes Knochenphosphat. Aus der salzsauren Lösung von Knochen durch Fällen mit Soda oder Kalkmilch dargestellt und unter dem Namen Bone-flour in England käufliches Düngemittel.

|                                   | 1.    | 2.    | 8.                                    |
|-----------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|
| Feuchtigkeit u. gebundenes Wasser | 30,20 | 22,51 | 21,88 (bei 3 etwas organ. Subst.)     |
| Phosphorsäure*)                   | 23,83 | 30,50 | phosphorsaurer Kalk 36,23             |
| Kalk                              | 34,52 | 40,65 | koblensaurer > 4,65                   |
| Magnesia, Chlor etc               | 9,92  | 6,15  | Chlorcalcium 31,72                    |
| Sand                              | 1.53  | 0,19  | 5.47                                  |
| O Francohand shambara Walls       | 50.04 | 00.50 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

- \*) Entsprechend phosphors. Kalk . 52,04 66,58
  - 7. Elfenbeinmehl, reines.
- 8. Mit Gyps und vegetabilischem Elfenbein verfälschtes Elfenbeinmehl.

<sup>\*)</sup> Dieser Ber. 1 Absch. dies. Kap. S. 374.

|                      |        |     |      |     |      | 7.    | 8.    |
|----------------------|--------|-----|------|-----|------|-------|-------|
| Feuchtigkeit         |        |     |      |     |      | 13,12 | 10,01 |
| Organische Substanz  |        |     |      |     |      | 26,12 | 40,40 |
| Phosphorsaurer Kalk  | (incl. | Mag | gnes | ia) |      | 53,74 | 28,01 |
| Kohlensaurer Kalk    |        |     |      |     |      | 5,39  | 2,87  |
| Gyps                 |        |     |      |     |      | _     | 14,44 |
| Salze der Alkalien . |        |     |      |     |      | 0,78  | 0,77  |
| Sand                 |        |     |      |     |      | 0,85  | 3,50  |
|                      |        |     | Stic | kat | toff | 3.28  | 2.15  |

Der Verf. giebt ein zweckmässiges Verfahren Norfolk's an, um Knochenmehl für eine rasche und günstige Wirkung vorzubereiten. Es besteht darin, dass dasselbe abwechselnd mit frischem Stallmist zu einem kegelförmigen Haufen geschichtet und mit Erde bedeckt wird.

- Die mikroskopische Untersuchung des Guano's, der von erdigen und anderen krographi-Substanzen befreit ist, zeigt eine Menge Diatomeen, unter welchen die scheibenförmigen die häufigsten sind. Diese zeichnen sich durch eine vollkommen geometrische Regelmässigkeit in ihrer Kreisform und in ihren inneren Theilungen aus. Die Diatomeen des Guano's sind je nach deren Herkommen verschieden; aber sie sind unter sich von solcher Aehnlichkeit, dass man sie auf wenige primitive Formen zurückführen kann. Die Diatomeen sind wahrscheinlich nicht direkt vom Meerwasser dahinein gekommen, sondern ihre Gegenwart im Guano kann vielmehr unzähligen Vögeln zugeschrieben werden, welche Fucusarten und andere an sandigen Ufern wachsende Meerpflanzen an's Land brachten, von welchen sie ihre Nester bauen; Die Diatomeen wachsen als Parasiten auf diesen Meerpflanzen und bleiben daran haften bis zu deren Verwesung, während sie selbst durch ihre kieselige Natur vollständig conservirt werden. Das Auftreten von Diatomeen in Alluvialböden scheint von früheren Meeresüberschwemmungen herzurühren; gewisse Erden enthalten deren, wie der Guano; es sind dieselben Arten mit einigen Abweichungen. Sie sind in Schichten, bald einzeln, bald übereinandergehäuft abgelagert. Diejenigen, welche man in der Kreide findet, müssen denselben Ursprung haben. Die Diatomeen des Guano's widerstehen der Einwirkung der Salper-

Ihre zellige Textur bietet drei hauptsächliche Charaktere der Bildung:

saure, welche sie von den pulverigen Substanzen, die sie umhüllen, blosslegt.

1. Wellige: Einfallende Lichtstrahlen können in gewissen Fällen einen Schatten erzeugen, welche dem photographischen Bilde ein Relief geben, je nachdem man mehr oder weniger scharf einstellt. 2. Mit Hervorragungen versehene und hohle: Zwei Formen zelligen Gewebes, die schwer zu beschreiben sind, je nach der Bildung der Schatten, welche im Allgemeinen die ebener Körper ist. 3. Hexagonale: mit einer oder mehreren Schichten. Die Nebeneinanderlagerung ähnelt der der Bienenzellen. Bei einigen Diato-

Photo-mikrographische Studien am Guano, von J. Girard\*). Photo-ml-

<sup>\*)</sup> Compt. rend 1868 t. 67 S. 587.

meen sind die äusseren Ränder der Zelle sechseckig und enden nach innen einen Kreis bildend, unter welchem eine neue Zelle ihren Anfang nimmt. Bei Interferenz des Lichtes wird bisweilen das Aussehen der Textur der Diatomeen gänzlich verändert.

Die scheibenförmigen Diatomeen lassen sich in drei Hauptabtheilungen bringen: 1. ebene Scheiben, 2. convexe Scheiben, 3. wellige Scheiben. Bei allen giebt es eine starke centrale Strahlung: ist die ganze Oberfläche au gleichförmigen Zellen gebildet, so sind dieselben strahlenförmig und regelmässig aneinandergeordnet,

C. Karmrodt\*) veröffentlichte abermals eine Zusammenstellung von Guane-Guano - Analysen. analysen, welche von der Versuchsstation der Rheinprovinz im Laufe des Jahres 1868 ausgeführt wurden. Unter den 46 untersuchten Proben ware

> 13 mit weniger als 10 Proc. Stickstoff 10 bis 12 » 12 » 14

mehr als 14

Der geringste Stickstoffgehalt war 4,5 Proc. bei einer mit 46 Proc. Sand versehenen Probe. 17 Proben waren verfälscht und enthielten 10-46 Proc. Sand, Thon etc.

J. Nessler untersuchte Kalk von Leimsiedereien\*\*) und fand dam Kalk aus Leimsiedereien.

Stickstoff . . . . 2,0 Proc. Phosphorsäure . . 1,4 3,0 >

Die Rückstände, welche bei der Fabrikation von blausauren Schwärze, Blutlaugen- Kali (Blutlaugensalz, Ferrocyankalium) entstehen und unter dem Names saiz-Fabri-Rati (Dittitudgetsaiz, Ferrocyanantum) entsenon und kationerück-Schwärze bekannt sind, enthalten nach J. Nessler\*\*\*). atända.

12,0 Proc. Kali ausgelaugt 3,8

J. Nessler untersuchte das Gaswasser aus Gasfabriken verschiedens Ammoniak.

schalt von Städte auf seinen Ammoniakgehalt und fand darin †).

| Gaswasser. |           |     |           |   | Stic | :ks | toff | in . | Ammoniakform | = | Ammoniak   |  |
|------------|-----------|-----|-----------|---|------|-----|------|------|--------------|---|------------|--|
|            | Gaswasser | von | Constanz  |   |      |     |      | 0,23 | 3 Proc.      |   | 0,28 Proc. |  |
|            | •         | >   | Lahr .    |   |      |     |      | 0,64 | 4 >          |   | 0,78 >     |  |
|            | >         | >   | Mannhein  | n |      |     |      | 1,17 | 7 >          |   | 1,42 >     |  |
|            | •         |     | Pforzhein | 1 |      |     |      | 1.6  | 5 »          |   | 2.00       |  |

<sup>\*)</sup> Ztschr. d. landw. Ver. f. d. Rheinprov. 1868. S. 343.

<sup>\*\*)</sup> Ber. d. Bad. Versuchsstation 1870. S. 120.

<sup>•••)</sup> Ebendaselbst S. 121.

<sup>+)</sup> Ebendaselbst S. 122.

Die grosse Verschiedenheit im Gehalt an Ammoniak rührt von der verdedenen Art der Gasfabrikation her; in der einen Fabrik wird noch Wasser releitet, in der anderen nicht, in der einen wird mehr, in der anderen

niger gut gekühlt. J. Nessler untersuchte die Weinhefe auf ihren Werth als Dünge- Weinhefe

ttel, \*) indem er nachstehende Bestandtheile ihrer Menge nach feststellte. als Dange-

|               |    |   | T | rockei | nsubstanz | Stick | cstoff | Phosph | orsäure | 1   | Kali  |
|---------------|----|---|---|--------|-----------|-------|--------|--------|---------|-----|-------|
| Masige Weinhe | fe |   |   | 21,0   | Proc.     | 0,76  | Proc.  | 0,29   | Proc.   | 3,2 | Proc. |
| epresste »    |    | • | • | 49,7   | *         | 1,79  | >      | 0,68   | >       | 7,5 | *     |

Das Kali ist meist in Form von Weinstein in der Hefe enthalten.

Die Wachholderbeeren, welche in einzelnen Gegenden in grosser wachhollarge zu Muss verarbeitet werden, geben einen Rückstand von nach- Rückstände

whendem, von J. Nessler ermittelten Gehalt\*\*) in 1000 Theilen:

als Düngemittel.

Wasser . . . 200 Theile Organische Stoffe 765 Mineralstoffe . . 35 Phosphorsäure . 4,4 » Kali . . . . . . Stickstoff . . . 4,0 > 6,6 »

Diese Rückstände sind hiernach in Beziehung auf organische Stoffe, auf hosphorsäure und Stickstoff reicher als Stalldünger von mittlerer Zusammentang; sie erfordern aber eine längere Zeit zu ihrer Zersetzung als dieser, 'ail die Kerne der Beeren einen Hauptbestandtheil bilden und diese der ersetzung widerstehen. Es empfiehlt sich daher, diese Rückstände nicht itect auf das Feld zu bringen, sondern sie dem Composthaufen beizufügen.

E. Muth untersuchte einen Schlamm, der bei der Fabrikation des Schlamm Itaubenzuckers in erheblicher Menge gewonnen wird\*\*\*). — Derselbe einer Trautammte aus einer Fabrik in Mühlburg. Er enthielt im getrocknetem Zustande 100 Theilen:

| Organische Stoffe |     |  | 26,31 T | heile      |
|-------------------|-----|--|---------|------------|
| Phosphorsäure .   |     |  | 4,50    | »          |
| Gyps              |     |  | 1,18    | *          |
| Sand              |     |  | 1,67    | <b>x</b> ) |
| Kohlensauren Kalk | : . |  | 66,34   | p          |
| Stickstoff        |     |  | 0,39    | D          |

Jac. Breitenlohner untersuchte eine Anzahl von Materialien, die Analysen Compostirung von Hofdunger dienen und sich zur direkten von Elber wendung als Düngemittel eignen. †)

schlamm. Strassenabraum etc.

<sup>\*)</sup> Ber. Bad. Versuchsstation 1870. S. 129.

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst S. 134.

Ebendaselbst S. 139.

t) Centralbl. f. d. ges. Landesk. Prag 1869. S. 144. Jahresbericht, XI u. XII.

- 1. Elbeschlamm stammte aus dem Hafen von Lobositz, der einen unerschöpflichen Sammelplatz schätzbaren Schlammdungers repräsentirt. Mehr als zur Hälfte besteht er aus feinster thoniger Substanz, aus im Wasser schwebenden Theilchen.
- 2. Strassenabraum, aus zertrümmertem und zerriebenem Basaltschotter gebildet und mit Excrementen von Pferden untermischt.
- 3. Kohlenasche von Meronitz. Wenn schwefelkiesreiches Kohlenklein auf die Halde gestürzt wird, entzündet es sich unter Umständen westelbst und verascht. Laugt dann Regen den Abbrand aus, so effloreschnach dem Grade der Abtrocknung eine Salzkruste, die abgeräumt wird und diese fälschliche Asche darstellt. Anfänglich ist sie eine feuchtklumpige, schmierige, gelblichweisse Masse, beschlägt sich aber alsbald an Licht und Luft mit einer rothbraunen Schicht von abgeschiedenem Eisenoxyd, das in der Zeit die ganze Substanz durchzieht, so dass sie dann wie gröblich gepulverter Röthel aussieht. Dieses, stark sauer reagirende Aschensalz ist in hohem Grade geeignet, den Gyps zu ersetzen.
- 4. Braunkohlenasche wurde behufs ihrer Analyse aus Braunkohlen des Aussig-Teplitzer Beckens dargestellt.
- 5. Seifensieder-Ausschlag stellte eine ziemlich trockne feinpulverige Masse von gräulichem Ansehen dar. Reaction alkalisch, Fettgehalt 0,67 Proc. Es scheint hauptsächlich Holzasche als Laugenmaterial gedient zu haben.
- 6. Düngegyps von Aussig, Abfall der chemischen Fabrik in Aussig.

  Den Analysen lagen Auszüge mittelst heisser Salzsäure zu Grunde. Eine schlamm und Strassenabraum wurden wiederholt mit kochender Säure behauft.

  Die procentische Zusammensetzung dieser Beidünger ist folgende:

|                            |     | Elbe-<br>schlamm | Strassen-<br>koth | Kohlen-<br>asche von<br>Meronitz | Braun-<br>kohlen-<br>asche | Seifen-<br>sieder-<br>Ausschlag | Diago<br>Gypo |
|----------------------------|-----|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| Eisenoxyd                  |     | 5,05             | 5,16              | 26,02 \                          | 44,02                      | 1,33                            | 3,53          |
| Thonerde                   | . • | 8,01             | 13,97             | 12,91                            | 22,02                      | 2,6 <b>9</b>                    | ا سر          |
| Kalkerde                   |     | 1,09             | 2,70              | 2,90                             | 4,12                       | 30,59                           | 47,89         |
| Bittererde                 |     | 0,81             | 0,11              | 0,46                             | 0,58                       | 0,22                            | 1,65          |
| Kali                       |     | 0,66             | 0,59              | 0,08                             | 1,88                       | 1,05                            | 0,22          |
| Natron                     |     | 0,09             | 0,64              | 0,12                             | 0,67                       | 1,40                            | 1,15          |
| Chlor                      |     | <u>.</u>         | 0,27              |                                  |                            | 0,92                            | 0,27          |
| Schwefel                   |     | _                | <u> </u>          | _                                | _                          | _                               | 1,19          |
| Kohlensäure                |     | 0,74             | 0,71              | _                                | 0,35                       | 22,58                           | 6,50          |
| Schwefelsäure              |     | 0,09             | 0,07              | 40,07                            | 8,11                       | 0,77                            | 25,80         |
| Phosphorsäure              |     | Spuren           | 0,02              | 0,21                             | 0,16                       | 0,67                            | _             |
| Kieselsäure                |     | 0,35             | 0,24              | 1,07                             | 0,13                       | 0,36                            | 0,21          |
| Unlösliches (in Salzsäure) |     | 79,14            | 73,71             | 8,14                             | 40,11                      | 33,52                           | 3,48          |
| Gesammt-Glühverlust .      |     | 7,83             | 11,90             |                                  | _                          | 7,89                            | 8,10          |
| Organisches im Auszug      |     | 3,96             | 1,86              |                                  | -                          | 4,11                            | _             |
| Stickstoff                 |     | 0,26             | 0,24              | -                                | -                          | _                               | _             |
| Zeolithische Kieselsäure   |     | 13,56            | 19,22             |                                  | _                          | -                               | _             |
| Extraktmenge               | •   | 16,54            | 24,24             | 82,77                            | 59,89                      | 62,22                           | <b>88,0</b> 0 |

K. Vogt untersuchte einen als Wiesendunger benutzten basalti- Basaltischer hen Chausseestaub\*) - Der Steinschlag, welcher dieses untersuchte Chaussee terial lieferte, ist ein Anamesit und war im November des vorhergehenden hres aufgebracht worden. Die durch den Strassenverkehr gebildete Staubusse wurde im Februar darauf auf Haufen gekratzt. Von einem solchen r die Probe im März genommen worden. Die abgesiebte Feinerde wurde ttelst eines Siebes gewonnen, welches 225 Oeffnungen auf den Quadratatimeter enthielt. Die Analyse ergab folgende Zusammensetzung:

|             | Für die 1    | ursp     | rün   | glie | he | M   | asse      | Für die Feinerde |
|-------------|--------------|----------|-------|------|----|-----|-----------|------------------|
| Wasser      | 8,14 ]       | Proc     |       | •    |    |     |           | _                |
| Grobkörnige | Erde 32,70   |          | (inc  | L 1, | 35 | Pro | c. flücht | . Substanz) —    |
| Feinerde .  | 59,16        | <b>»</b> | •     |      |    |     |           | <b>′</b> –       |
|             | Flüchtige Su | ıbstı    | nz    |      |    |     | 3,45      |                  |
|             | In Wasser l  | öslic    | :h *' | P*)  |    |     | 0.18      | 0,32             |
|             | Kieselsāure  |          |       |      |    |     |           | 52,09            |
|             | Thonerde     |          |       |      |    |     | 5,07      | 9,09             |
|             | Kalkerde .   |          |       |      |    |     | 4,25      | 7,62             |
|             | Magnesia     |          |       |      |    |     | 1,60      | 2,87             |
|             | Kali         |          |       |      |    |     | 1,00      | 1,80             |
|             | Natron .     |          |       |      |    |     | 1,69      | 3,03             |
|             | Eisenoxydox  |          |       |      |    |     | •         | 21,98            |
|             | Gyps         | •        |       |      |    |     |           | 1,11             |
|             | Phosphorsau  |          |       |      |    |     | •         | 0,14             |

Die Aufschliessung des Materials geschah mit kohlensaurem Kali-Natron nerseits und mit Flusssäure andererseits. Von Interesse wäre es gewesen, das he unverwitterte Gestein und die durch mechanische und meteorische Einflüsse mildete Feinerde vergleichend auf ihr Verhalten gegen concentrirte und verdünnte kren zu prüfen.

Stickstoff. . . .

F. Stohmann untersuchte Braunkohlenasche†), die zum Zweck der Analyse von salyse besonders im Laboratorium dargestellt worden war und deren Zu-Braunkohmmensetzung ein Bild von der Beschaffenheit der Aschen giebt, welche

0,059

| Braunkohlen dei | Hisilie, | gche | n G | lege | nd  | 1161 | ern. | •   | 210 | 0   | ntr  | 1161 | t:    |            |
|-----------------|----------|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|-------|------------|
| Kohlensauren,   | schwefe  | lsau | ren | Kall | k n | ebst | Sc   | hwe | fel | cal | lciu | m    | 45,40 | Proc. ††)  |
| Eisenoxyd und   | Thoner   | de   |     |      |     |      |      |     |     |     |      |      | 10,36 | <b>3</b> 0 |
| Phosphorsaure   |          |      |     |      |     |      |      |     |     |     |      |      | 0,22  | •          |
| Kali            |          |      |     |      |     |      |      |     |     |     |      |      | 0,27  | •          |
| Natron          |          |      |     |      |     |      |      |     |     |     |      |      | 0,27  | <b>»</b>   |
| Sand und Thor   | n        |      |     |      |     |      | •    |     |     | •   |      |      | 43,48 | >          |
|                 |          |      |     |      | ++) | Da   | rin  | Ka  | lk  |     |      |      | 21.02 | Proc.      |

Ztschr. des landw. Central-Vereins f. d. Reg.-Bez. Kassel 1868. S. 257.

<sup>)</sup> Abzüglich der organischen Substanz.

Was durch Behandeln mit dem 15fachen Gewicht Wassers während 20 Stunı löslich wurde.

<sup>†)</sup> Ztschr. d. landw. Centr.-Ver. d. Prov. Sachsen 1868. S. 55.

Düngesalz

G. Wunder lieferte Analysen der verschiedenen Kalksorten Sach-Kalksorten Sachsens. sen's\*) — Die in nachfolgender Zusammenstellung der Resultate für gebrannten Kalk gegebenen Zahlen sind aus der Zusammensetzung des ungebrannten Kalks berechnet:

|                                                            | R                            | oher Ka                  | k.                           | Gebrani              | ter Kalk.                   | 1 Sche               | ffel kla           | rer Kal          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
|                                                            | Kalk<br>Proc.                | Magnesia<br>Proc.        | Kohlen-<br>akure<br>Proc.    | H                    | Magnesia<br>(rund)<br>Proc. | wiegt<br>Pfd.        | 1                  | thait<br>Magnet  |
| Urkalke I. Qual.                                           | <u> </u>                     | <u> </u>                 |                              |                      |                             |                      |                    |                  |
| Oberwiesenthal                                             | 55,5<br>55,6<br>54,0<br>54,0 | 0,7<br>0,3<br>1,3<br>1,6 | 43,3<br>42,9<br>43,0<br>42,6 | 96<br>97<br>95<br>94 | 1<br>0,5<br>2<br>3          | 210<br>-<br>273<br>- | 200<br><br>250<br> | 2<br>-<br>4<br>- |
| Urkalke II. Qual.<br>Kaltofen<br>Crottendorf               | 49,3<br>49,3                 | 5,3<br>5,0               | 43,4<br>43                   | 87<br>86,5           | 9<br>8,5                    | 252<br>220           | 210<br>194         | 18<br>16         |
| Zechstein-Dolomit. Pulsitz, gute Qual. Clanschwitz, gerin- | 29,4                         | 20,3                     | 45                           | 53,5                 | 37                          | 190                  | 100                | 71               |
| gere Qual Pläner-Kalk. Weinböhla                           | 28,1<br>42,9                 | 0,9                      | 42<br>34,5                   | 48,4<br>65,5         | 1,3                         | _                    | _                  | _                |

Analysen von Dürrenberger Düngesalz und Düngegypa.

und Dünge. A. Stöckhardt\*\*). Düngesalz. Dürrenberg. 77,22 Proc. Chlornatrium (Kochsalz) . . 0,98 0,48

8,53 Schwefelsaurer Kalk (Hydrat) Schwefelsaure Magnesia . . . 0,52 Kohlensaurer Kalk . . 0,94 Andere unlösliche Mineralstoffe. 4,08 Unlösliche organische Stoffe . . 2,13 5,12

100,00 Proc. Düngegyps.

Kohlensaurer Kalk . . . . . . . . . . . . . 1,32 > Kochsalz und Thonerdeverbindungen mit kleinen Mengen von Talkerde, Kali etc. 4,84 Unlösliche erdige Substanzen . . . . . 2,09 4,08

Schwefelsaurer Kalk (Hydrat) (Gyps) .

100,00 Proc.

. 87,67 Proc.

<sup>\*)</sup> Chem. Ackersmann 1868. S. 111.

<sup>••)</sup> Ebendaselbst 1869. S. 59.

A. Frank empfiehlt die Anwendung der Kalidungemittel Kalldunger ım Einstreuen in die Ställe\*) und hebt die Vortheile dieser Ver- als Ueberendungsweise in Folgendem hervor:

streu des Stallmistes.

1. Die in den Kalisalzen enthaltene schwefelsaure Magnesia bindet nicht ar das Ammoniak des Düngers besser und rascher als der Gyps, sondern in bindet auch die Phosphorsäure unter Bildung von phosphorsaurer Ammoink-Magnesia. Bei dem hohen Preise des Stickstoffs in den käuflichen Dangemitteln ist diese Eigenschaft der schwefelsauren Magnesia von hoher Wichtigkeit. 2. Der Dünger erhitzt sich nach Einstreuen mit Kalisalz nicht and halt sich auf der Düngerstätte feuchter, als bei gewöhnlicher Behandlung. 3. Das mühsame Ausstreuen des Salzes auf dem Acker wird erspart und eine wit vollständigere Vertheilung desselben bewirkt, als solche selbst durch die wilkommensten Ackergeräthe möglich ist. Da sich das Kali auflöst, so durchseht es das ganze Stroh und wird dann beim Einpflügen des Mistes aufs gleichmässigste durch den Boden vertheilt; man ist also hierdurch im Stande, die Vortheile der Mistdüngung mit der Anwendung concentrirter Dünger zu weinen, während man zugleich die Wirkung beider erhöht. — Der Verf. enpfiehlt zu dem Zweck des Einstreuens die billigeren, schwefelsaure Magnesia enthaltenden Kalidunger: rohes schwefelsaures Kali und rohe schwefelsaure Kalimagnesia und giebt als passendes Quantum 1/2 — 2/3 Pfd. pr. Stück Grosspieh an.

Unsererseits können wir nur diese Anwendung der Kalisalze, da, wo deren lawendung überhaupt angezeigt ist, empfehlen. Sicher werden die Nachtheile, die ich beim Düngen mit Kalisalzen bisweilen zeigen, vermieden werden.

Wir erwähnen endlich noch folgende hierher gehörige Mittheilungen:

Ueber fixe und bewegliche Senkgruben, Kanale und die Verwerthung der in **Iben angesammelten Stoffe.** 1)

Ueber die Entfernung und Verwerthung der Düngstoffe in den Städten, von Reichardt. 2)

Ueber die Aufsammlung der menschlichen Excremente in den Städten und die utzbarmachung durch die Landwirthschaft, von A. Müller. 3)

Ueber Reinigung und landwirthschaftliche Nutzbarmachung des Kanalwassers, n A. Stöckhardt. 4)

Untersuchungen über die Wirkung des Süvern'schen Desinfectionsmittels von Hausmann. 5)

<sup>\*)</sup> Ztschr. d. V. f. Rübenzucker-Industrie 1868. S. 645.

<sup>1)</sup> Wiener landw. Ztg. 1868. S. 54.

<sup>2)</sup> Polytechnisches Journal von Dingler. Bd. 188. S. 144.

<sup>5)</sup> Die landw. Versuchsstation 1868. S. 143.

<sup>4)</sup> Der chemische Ackersmann 1869. S. 170.

<sup>5)</sup> Archiv für pathologische Anatomie 1869. S. 339

Der gegenwärtige Stand der Kanalisirungs- und Abfuhrfrage. 6) Benutzung der städtischen Abfallflüssigkeiten zur Berieselung von Gras Der Dünger in dem fliessenden Wasser unserer Quellen, Bäche und Flü

L. Vincent. 8)

Empfiehlt es sich für die landwirthschaftlichen Verhältnisse der Prov. Hi sämmtlichen nothwendigen Dünger einer Wirthschaft durch Viehhaltung schaffen, oder ist es vortheilhafter, nur einen Theil des nothwendigen D durch Stallmist zu decken und den fehlenden Rest durch käufliche Düngemi ersetzen? Von G. Drechsler. 9)

Ueber Benutzung der Moorerde als Düngemittel, von E. Peters. 10)

Ueber Compostirung des Stalldüngers, von v. Häseler. 11)

Ueber Samendüngung, von Ed. Peters. 12)

Die Ville'sche Dünger-Methode. 13)

Ueber Waldstreu, von E. Wolff. 14)

Zur Knochenmehldüngung, von W. Cohn. 15)

Das rohe gestampfte, das aufgeschlossene und das gedämpfte Knoche von Stirm. 16)

Das Aufschliessen der Phosphate, von E. Peters. 17)

Ueber Superphosphate. 17b)

Der billigste Ankauf des phosphorsauren Kalks. 18)

Ueber Phosphate, von Fr. Hulwa. 19

Ueber Vorkommen u. die Benutzung der Lahn-Phosphorite, v. Ch. Grah: Einiges über Superphosphate und die Benutzung der Phosphorite v. Lahn zur Compostbereitung, von C. Karmrodt. 21)

Welche Verbindungen der Phosphorsäure eignen sich zur Düngung u Kulturgewächse, insbesondere, in welcher Form empfiehlt sich die Düngu Nassauer Phosphoriten? von H. Schulze.<sup>22</sup>)

Koprolithen in Frankreich. 23)

<sup>6)</sup> Wochenblatt der Annal. der Landw. in Preussen 1869. S. 171.

<sup>7)</sup> Der chemische Ackersmann 1868. S. 233.

<sup>8)</sup> Wochenblatt der Annal. der Landw. in Preussen 1868. S. 75. 87.

<sup>9)</sup> Journal für Landwirthschaft. Göttingen 1868. S. 28.

<sup>10)</sup> Der Landwirth. 1868. S. 131 u. 141.

<sup>11)</sup> Ztsch. des landw. Centr.-V. für die Prov. Sachsen 1868. S. 201.

<sup>12)</sup> Der Landw. 1868. S. 307.

<sup>18)</sup> Wochenblatt der Annal. der Landw. in Preussen 1868. S. 391.

<sup>14)</sup> Württemb. land- und forstw. Wochenblatt 1869. S. 303.

<sup>15)</sup> Wochenblatt der Annal. der Landw. in Preussen 1868. S. 456.

<sup>16)</sup> Württemb. land- und forstw. Wochenblatt 1869. S. 35.

<sup>17)</sup> Der Landwirth 1869. No. 39.

<sup>17</sup>b) Bad. Land. Wochenblatt 1868. S. 53.

<sup>18)</sup> Nassauisches land- und forstw. Wochenblatt 1869. No. 22.

<sup>19)</sup> Der Landwirth 1869. S. 411 u. 421.

<sup>20)</sup> Ztsch. des landw. Centr.-V. für die Rheinprovinz 1869. No. 8.

<sup>21)</sup> Ebendaselbst No. 1 u. 2.

<sup>22)</sup> Mittheil. des braunschweig. land- und forstw. Vereins Bd. 37. 8. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Der chemische Ackersmann 1869. S. 194.

Des engrais minéraux et spécialement des sels de potasse; par Fréd. Jacquert. 24)

Le sulfate d'ammoniaque, par Alfr. Dubouy. 25) Ueber Norwegischen Fischguano. 26) Ueber die Düngung mit Kalk, von G. Holzner. 27)

An die Spitze dieses Kapitels stellten wir eine Arbeit von Jac. Breiten-Ruckblick. hner über die Aufsaugungsfähigkeit verschiedener Streumaterialien für Jauche, m welcher hervorgeht, dass diese Fähigkeit namentlich dem Torf und der Laubtren in hohem Grade eigen ist, während dieselbe bei der Nadelstreu unter den sgewandten Materialien am geringsten ist. Das in der Landwirthschaft am meisten Linstreumittel verwendete Roggenstroh steht hinsichtlich dieser Eigenschaft km Torfe und der Laubstreu bedeutend nach, der Nadelstreu aber bedeutend wans, so dass es in der Aufsaugungsfähigkeits-Scala etwa in der Mitte steht. Dem lorfe und der Erde kommt übrigens ausser der Fähigkeit der Aufsaugung auch och die der Absorption für Bestandtheile der Jauche zu. Für die Gegenden, lenen Torf für den fraglichen Zweck zu Gebote steht, ist dessen Anwendung agelegentlichst zu empfehlen. — Von J. Nessler liegt eine Arbeit vor, welche schweist, dass die Jauche durch das Gefrieren an ihrem Gehalt an Ammoniak scht verliert; sie widerlegt die mancherorts bei Landwirthen vorkommende Ansicht, n die Jauche beim Gefrieren an Wirksamkeit verliert. Die Gefahr eines Verintes liegt nicht im Gefrieren, sondern in falscher Behandlung gefrorener Jauche. der nicht gefrorene Theil der Jauche ist beträchtlich reicher an werthvollen Betandtheilen, als der gefrorene; ersterer muss deshalb vorzugsweise vor Wegthwemmen durch Regen geschützt werden. — Die Analyse des Gruben-Inhalts ns der Stadt Karlsruhe von J. Nessler und A. Mayer giebt einen ungefähren Inhalt über die Zusammensetzung der menschlichen Excremente in den Städten in knjenigen Zustande, wie sie zur Ausfuhr zu gelangen pflegen; man ersieht aus breelben, dass fast aller Stickstoff in Ammoniak übergegangen war und sich etwa Tr Hälfte verflüchtigt hatte. - J. Nessler beschäftigte sich auch mit der Einirkung gebrannten Kalk's auf menschliche Excremente und fand, dass diese ne Zersetzung des stickstoffhaltigen organischen Verbindungen einschliesst. Mit tr Behandlung menschlicher Excremente nach Mosselmann muss demnach ein icht unwesentlicher Verlust an Ammoniak verbunden sein. Payen fand bekanntch zwar, dass man frischen Harn nach einem Zusatze von 10 Proc. Kalkhydrat me bedeutenden Verlust an Stickstoff durch Eindampfen concentriren könne; die erhältnisse scheinen sich aber nach Nessler's Versuchen beim Stehenbleiben des am-Kalkgemisches anders zu gestalten. — H. Grouven prüfte vergleichend das a Asnières bei Paris versuchsweise eingeführte und das Sävern'sche Verfahren ur Desinfection von Kloakenwasser. Das erstere besteht im Wesentlichen in der umischung von schwefelsaurer Thonerde, also einer sauren Masse, während be-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Journal d'Agric. prat. 1868. I. S. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Ebendaselbst 1869. II. S. 847.

Der chemische Ackersmann 1869 S. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Ebendaselbst 1868 S. 61.

kanntlich die Süvern'sche Masse\*) alkalischer Natur ist. In der Wirkung auf mit menschsichen Excrementen verschenes Wasser blieb nach in Rede stehender Prüfung Grouven's die saure Masse hinter der alkalischen Masse beträchtlich zurück, indem sie nur ca. 50 Proc. der ursprünglichen Trockensubstanz und 30 Proc. des ursprünglichen Stickstoffs ausschied, während die Süvern'sche Masse cira 80 Proc, bezw. 40 Proc. in den Niederschlag brachte. Mit Recht stellt Grouven es als ein Fehler der Masse hin, dass sie, indem ihre Schwefelsäure in das desinficite Wasser übergeht, Veranlassung zur Bildung von Schwefelwasserstoff geben mus - Da es sich vielerorts darum handeln wird, die Düngstoffe nicht mit solche Mengen Wasser zu verdünnen, wie für die Desinfection von Excrementen and Süvern'scher Methode vorausgesetzt wird, so prüfte J. Nessler auf Veranlassung des Grossherzogl. Bad. Handelsministeriums das Süvern'sche Verfahren der Des ! infection bei unverdünntem Abtrittsdünger. Es ergab sich, dass Abtrittsgruben zie der Süvern'schen Masse weder auf längere, noch auf kürzere Zeit desinfeit werden können, dass aber auch nach einer Verdünnung der Excremente mit der 10 fachen, ja 40 fachen Menge Wassers die Desinfection eine nicht andauernde und unvollkommene war. Dabei ist daran zu erinnern, dass der Einfluss der oxydirenden Luft auf das desinficirte Wasser fehlte. Die städtischen Behörden Berins schenkten ebenfalls der Frage der Desinfection von Kloakenwasser ihre Aufmertsamkeit und liessen das Süvern'sche Verfahren, so wie das Lenk'sche, welches wie das zu Asnières angewandte in der Zuführung von schwefelsaurer Thones besteht, unter Zuzichung von R. Virchow und A. Müller praktisch und wisseschaftlich prüfen. Die Berichte über die Erfolge dieser Prüfung sind zur Zalückenhaft und beschränkten sich auf die Mittheilung Virchow's, dass die in dem nicht gereinigten Kanalwasser in grosser Menge enthalten gewesenen Organie men nach dem Behandeln mit der Süvern'schen Masse gänzlich verschwude seien. Die dabei gestellten, die Agrikulturchemie und die Landwirthschaft intere sirenden Fragen sehen noch ihrer Beantwortung entgegen. — Wir brachten meh die Mittheilung von einem Verfahren zur Desinfection von Kloakenwasser 📫 Bereitung eines Düngers daraus, welches in England Sillar und Wigner patentist ist und sich im Wesentlichen auf die Zumischung von Knochenkohle, Blut, Then und auch Alaun und Austrocknen der Niederschläge beschränkt. - Liernur's Methode der Kloakenreinigung mittelst Luftpumpe, deren wir ferner gedachten, ist als eine wesentliche Neuerung und als ein wesentlicher Fortschritt in der Frage der Entledigung der Städte von menschlichen Excrementen zu begrüßen. Sie scheint eine grosse Zukunft für sich zu haben und — wenn eine alsbaldige Verwender oder zweckmässige Verarbeitung der frischen Excremente damit verbunden wit - die Anforderungen der Städte sowohl, als die der Volks- und Landwirthschaft gleich vollkommener Weise erfüllen zu können. — Ad. Renard ermittelte 🚾 Verlust von Stickstoff, den die Substanz der Zuckerrübe bei deren Verarbeitung 🗷 Zucker erleidet und giebt diesen Verlust pro Liter Saft auf 0,539 Grm. an. J. Nessler lieferte eine Untersuchung über den Gehalt des Waldlaubes an Asche, organischer Substanz und Stickstoff frisch nach dem Abfall und nach längeren Liegen desselben und constatirte eine relative Bereicherung der organischen Substanz des Laubes an Stickstoff, wenn die Zersetzung unter beschränktem Luftzutrie stattlindet. Wie bei der Bildung des Torfes zerfallen also bei derartiger Zersetzun

<sup>\*)</sup> Jahresbericht 1867. S. 171.

Rückblick. 409

Waldlaubes die organischen Bestandtheile in ungleichem Grade; die stickstoffien leichter als die stickstoffhaltigen (wahrscheinlich wenn und weil letztere mit rbsäure verbunden sind). Die Frage, ob eine Verminderung des absoluten Stickfigehaltes des Laubes bei dieser Art der Zersetzung stattfindet, blieb unerledigt. Auch die Zersetzbarkeit stickstoffhaltiger Düngematerialien für sich und unter inwirkung von Kalk oder Schwefelsäure studirte J. Nessler. Wir entnehmen z Arbeit, dass bei beschränktem Luftzutritt unter rohem und gedämpstem Leder, ito Knochenmehl und Wollstaub nur das gedämpste Knochenmehl sich in erhebicher Weise rasch zersetzt, dass weder Kalk noch Schwefelsäure die Zersetzung im Allgemeinen befördert. - G. Brigel setzte diese Versuche fort unter Hinzuziehung Torf und unter Einwirkung von Asche und Aetzkalk, aus denen hervorgeht, den Torf und die darin enthaltenen stickstoffhaltigen Stoffe sich schneller zersetzen, nohes grobes Knochenmehl, Wolle und rohes und gedämpftes Leder, was darauf weist, dass dem Stickstoff des Torfes ein grösserer Dünger- und Geldwerth beimiegen ist, als dem der genannten Materialien. Gedämpftes Knochenmehl übertrifft ten Torf noch an Zersetzbarkeit. Kalk und Asche befördern die Zersetzung der inglichen Stoffe nicht, durch Kalk findet sogar eine Verzögerung derselben statt. -Boucherie gab ein Verfahren zur Bereitung eines Düngers aus Thierresten ter Art an, welches in der Auflösung dieser Reste in heisser Salzsäure und nachlariges Binden der freien Salzsäure durch basisch phosphorsauren Kalk besteht. - Wie wichtig die Verwendung von Torf als Düngemittel sein muss, geht aus ther Zusammenstellung von Analysen badischer Torfe hervor, welche J. Nessler Dieselbe weist einen bis zu 3,4 Proc. steigenden Gehalt an Stickstoff nach. 📭 wir aus Eingangs erwähnten Imbibitionsversuchen die grosse Aufsaugungsfähigkit des Torfes kennen gelernt haben, so dürfte die Anwendung des Torfes als reumaterial die •zweckmässigste sein. — Durch eine Analyse J. Fittbogens ist Dungerwerth festgestellt worden, den der Wasserpest zukommt, welche sich in Flüssen und Kanälen des norddeutschen Flachlandes durch bedeutende Wucheund Ausdehung für Schifffahrt und Flösserei unbequem macht. Mit Stallmist wglichen ist die Pflanze ärmer an Phosphorsäure und Kali, aber bedeutend reicher 🖿 Kalk und Magnesia. — Eine Analyse der Asche dieser Pflanze von E. Siermann 🚧 fehlerhafter Weise keinen Phosphorsäuregehalt derselben an. — Laverrière mehte auf die grossen Ansammlungen von Varech westlich von den Azoren aufbuksam und forderte zur Sammlung und Verwendung desselben als Dünger auf W. Christiani berichtete über einen interessanten Fund, nämlich über eine \*deutende Anhäufung von Mist unserer landwirthschaftlichen Hausthiere, welche 🖿 dem vorvorigen Jahrhunderte stammt. Dieselbe findet sich in dem Dorfe Kleinunim im Niederoderbruche, ist nur mit 1/2 bis 2 Fuss Erde bedeckt, hat eine Austhung von 1 preuss. Morgen und eine Mächtigkeit von 8-10 Fuss. Bedauerlichertwise fehlt eine chemische Untersuchung dieses interessanten Fundes. — Die Ana-🗫 des Guano's von Mexillones (Bolivia) von A. Bobierre lässt denselben als then ausgewaschenen Vogelmist erkennen, der in seinen besseren Schichten 50 in 70 Proc. basisch phosphorsauren Kalk und wenig stickstoffhaltige organische lubstanz enthält, in seinen schlechteren Schichten dagegen stark mit Gyps, Thonerde nd Kochsalz verunreinigt ist. Er zeichnet sich durch reichliches Vorkommen von asserhaltiger basisch phosphorsaurer Magnesia in krystallinischem Haufwerk aus. - Ueber Funde mineralischer Phosphate ist von A. Voelcker berichtet worden, er die Phosphorite von Cromgynen (Wales?) untersuchte. Das leicht zugängliche Lager ist durch eine metallführende Schicht in 2 Theile getheilt, wovon das eine Lager ein Gestein mit 10-35 Proc. basisch phosphorsaurem Kalk, der andere in seiner oberen Schicht ein an Kalkcarbonat (bis zu 21 Proc.), in seiner unteren ein an Kalkphosphat (bis zu 64 Proc.) reiches Gestein enthält. — W. Wicke ph Erläuterungen über die Entstehung des nassauischen Phosphorits, aus denen vir entnehmen, dass man das Muttergestein für die Bildung des Phosphorits in desen Nähe zu suchen hat. Als das Muttergestein ist der als Hangendes auftretents Schalstein anzusehen, der bei den Phosphoritlagern in meist stark zersetzten 🚁 stande vorkommt und in seiner ursprünglichen Form mehr oder weniger phoshpesauren Kalk enthält. In dem überlagernden humusreichen Boden mit Kohlensie geschwängertes Wasser, veranlasste bei seinem Durchsickern die Zersetzung da Schalsteines und laugte die den Phosphorit constituirenden Bestandtheile aus den Schalsteine aus, um sie in tieferen Schichten wieder abzusetzen. - Eine Analyse vom Staffelit lieferte C. Karmrodt, welche bezüglich des Phosphorsäuregehalt übereinstimmt, bezüglich des Fluor- und Wassergehalts nicht übereinstimmt den Analysen von Fresenius. Siehe vorigen Jahresbericht S. 186. — Ueber die Auflöslichkeit phosphorsäurehaltiger Materialien, natürlicher und künstlich dargestellter Phosphate, Phosphorite, mineralischen wie organischen Ursprungs, liegen 🚾 5 verschiedenen Seiten veröffentlichte Untersuchungen vor. Den Versuchen A. Voelcker 'entnehmen wir Folgendes: Reines Kalkphosphat ist in frisch fälltem Zustande löslicher in Wasser, als wenn es erst getrocknet oder gegibt wurde. Seine Löslichkeit, so wie die anderer Phosphate ist grösser in Wasse, welches Ammonsalze enthält, aber nicht grösser in Wasser, welches Kochsalz der Natronsalpeter enthält (entgegen den Resultaten der Versuche anderer Forschaf) Die erdigen Phosphate der Guano's (Phosphate organischen Ursprungs) sind verzie der sie begleitenden organischen Substanzen und Ammonsalze beträchtlich löslich Wasser. Die mineralischen Phosphate und Knochenasche sind so gut wie unbei in Wasser und haben unaufgeschlossen keinen Werth für die Landwirthscha Porose und schwammige Knochen, geben ein ungleich löslicheres und wirksamet Mehl als harte Knochen. Frische, fetthaltige Knochen sind schwerer zersetzhar, 🛎 entfettete. Die in Fäulniss begriffene organische Substanz der Knochen beginst die Löslichkeit der Knochen-Kalkphosphate. Nach Nessler's Versuchen verhalt sich gefällter basisch phosphorsaurer Kalk löslicher in kohlensäurehaltigem Wasse wenn er geglüht, als wenn er noch feucht oder getrocknet war, ein Resultat, weld allen bisherigen Versuchen widerspricht. Das Unlöslichwerden der Phosphora im Boden, selbst im Kalkboden, findet nur langsam statt, so dass eine Verbreit der gelösten Phosphorsäure des Superphosphats im Boden angenommen weden darf. Krocker operirte mit verdünnter Essigsäure (12,5 Proc.) und fand Löslichkeit des gefällten basisch phosphorsauren Kalks 27 Mal, die des Kalkphorp im Knochenmehl 18,6 Mal grösser als die des Kalkphosphats in mineralischen Phophaten. H. und E. Albert, die ebenfalls mit verdünnter Essigsäure operirten, ka su denselben Sätzen, die Voelcker bezüglich der Löslichkeit der verschieß Phosphate in Wasser aufstellte. Sie halten die Löslichkeit der Lahnphosphate für gross genug, dass sie die directe Anwendung derselben als Düngemittel glan befürworten zu können. Die trich und König operirten mit kohlensäurehakigen in einer zweiten Reihe mit essigsäurehaltigem Wasser (10 Proc. Essigsäure). Ergebnisse stimmen mit denen, welche die vorhergehenden Versuche lieferten the ein. Die dem Vesuch mitunterzogenen neutralen (2 basisch) phosphorsauren Kall Rickblick. 411

wichneten sich durch eine beträchtlich grössere Löslichkeit vor den Kalkphosphaten des Knochenmehls, des Bakerguanos und der Mineralphosphate aus; namentlich trat diese Eigenschaft bei der Behandlung mit kohlensäurehaltigem Wasser zu Tage. Es ist diesem neutralen phosphorsauren Kalk also entschieden ein höherer Werth beizulegen, als den übrigen Kalkphosphaten. — Das Stassfurther Kalisalzlager steht nicht mehr vereinzelt da. In Kalucz, einer grösseren Saline Galliziens, wurde durch Benedict Marguliks Kalisalz in bedeutender Mächtigkeit entdeckt und auch in Wieliczka ist solches wie Breitenlohner berichtet, gefunden worden. — Velter will die Wirkung des Kochsalzes als Düngemittel durch dessen im Boden unter Mithülfe von stickstoffhaltiger organischer Substanz und Kalkcarbonat erfolgende Unwandlung in salpetersaures Natron erklären. Wir hoben die Schwäche seiner uperimentellen Beweisführung hervor. — Peligot tritt der Velter'schen Ansicht utgegen und zeigte durch einen darauf gerichteten Versuch, freilich nicht durch die mustergittige Methode, das Kochsalz im Gegentheil die Bildung der Salzsäure in Boden wesentlich verhindert.

In dem zweiten Abschnitte dieses Kapitels »Düngeranalysen«, brachten wir strachst die Analyse eines nach dem Lenk'schen Desinfectionsverfahren aus Tettenhammer Kloakenwasser erhaltenen Schlammabsatz, ausgeführt von A. Voelter. Dieselbe zeigt, dass dem Düngerabsatz durch die Lenk'sche Masse h Ballast in beträchtlicher Menge zugeführt wird, dass aber derselbe trotzdem in frischen ungetrockneten Zustande ein kaum nutzbares Material darstellt. 7. Stohmann untersuchte den nach Süvern'scher Methode aus Zuckerfabrik-Schmutzwässern dargestellten Schlamm, welche Analysen zeigen, dass unter den buthbestimmenden Bestandtheilen des Schlammes der Kalk, den man erst hinzutart, die Hauptmasse des Düngers ausmacht; dass ferner der Düngergewinn die Zesten des Verfahrens wohl nicht zu decken vermag, (die Kostendeckung wurde 🖚 anderer Seite behauptet). — Ein wenig günstiges Urtheil lässt sich ebenfalls über mch Mosselmann'schem Verfahren dargestellte Kalkpoudrette abgeben, wie die Analysen solcher von C. Karmrodt bezeugen. — Dagegen sind die Urtheile L Wolff's, W. Wicke's und F. Stohmann's gleich günstig lautend über die Thon-Dietrich'sche Poudrette aus flüssigen und festen Excrementen. Das Verfahn liefert ein durchaus gleichmässiges Fabrikat von hohem Düngerwerthe. Mit der Herstellung dieser Poudrette ist es jedenfalls gelungen, die Anforderung, welche 🌥 Nationalökonomie in der Latrinenfrage stellt, zu erfüllen, nämlich: 1. Erhaltung sammtlicher düngenden Stoffe für die Landwirthschaft und 2. die Verarbeitung in te Form, in welcher diese Pflanzennahrungsmittel Transportkosten vertragen, also einen Markt bekommen können, welcher ihren Verkauf unabhängig tocalen Verhältnissen macht und es auch gestattet, sie aufzubewahren bis m den Zeiten, wo die Landwirthschaft Verwendung für dieselben hat. Haben wir m in der Liernur'schen Ausfuhr-Methode ein Verfahren kennen gelernt, welden Bedürfnissen der Städte genügt, indem sie eine vollkommene Aufsaugung ter Excremente und eine Entfernung derselben aus der Stadt bevor die Stoffe in Fanlniss übergehen und ohne Beeinträchtigung des Comforts gestattet, so glauben in der Verbindung des Liernur'schen Ausfuhr- und des Thon-Dietrichchen Verarbeitungs-Verfahrens ein System bezeichnen zu können, welches vor Allem se Berücksichtigung Seitens der Städte und Behörden verdient. — Wir erwähnten zmerhin der Verarbeitung von Seeprodukten zu Dünger an der nordwestlichen anzösischen Küste, über welche Laureau berichtete. Die benutzten Materialien 412 Rückblick.

sind thierischer und pflanzlicher Abstammung und werden in eine transportsi Masse gebracht. — J. Breitenlohner lieferte eine Analyse von Hofdunger, Compost aus Abfällen einer Zuckerfabrik. — Schlammproben aus Sedimentargt der Zuckerfabriken untersuchten J. Breitenlohner und Th. Becker. Ers zeigte auch durch eine Analyse den Werth der Zuckerfabrik-Schmutzwässer, dem dieselben die Sedimentärbassins passirt hatten. Letzterer stellte den ger Verlust an Stickstoff fest, den Schlammpresslinge der Zuckerfabriken beim Abewahren erleiden.

A. Völker zeigte durch eine Reihe von Knochen- und Elfenbeinmehllysen, dass auf diesem Gebiete vielfach Betrug verübt wird; namentlich d Gyps und vegetabilisches Elfenbein als Verfälschungsmittel. Mehl aus e Elfenbein unterscheidet sich seinem chemischen Bestande nach nicht von g Knochenmehl. — J. Girard wies im Guano die Gegenwart von einigen Fo Diatomeen nach, die wahrscheinlich an den Fucusarten ihre Wohnstätte h die den Guano liefernden Vögeln zum Nestbau dienten. – C. Karmrod durch die Untersuchung von 46 Proben peruanischen Guano's abermals darge dass der Düngerhandel der Controle der Versuchsstationen und Consumenten dri bedürftig ist. — Weitere Analysen betrafen: Kalk als Leimsiederei-Abfall, l stände von der Fabrikation des Blutlaugensalzes, Gaswasser, Weinhefe-Rücks von der Wachholdermussfabrikation (sämmtlich von J. Nessler) und den Schl der bei der Fabrikation des Traubenzuckers abfällt (E. Muth). - Ferner bra wir noch die Analysen eines basaltischen Chausseestaubs von K. Vogt, einer B kohlenasche von F. Stohmann, einer Anzahl von Materialien, welche Compostbereitung benutzt werden, (Elbeschlamm, Strassenabraum, Kohlenasche von Jac. Breitenlohner, einiger Kalksorten Sachsen's von G. Wunder des Dürrenberger Düngesalzes und Düngegypses von A. Stöckhardt.

#### Literatur.

Der gegenwärtige Standpunkt der Kloakenfrage. Von Dr. Robert Hoffm 1868. Prag bei K. Reichenecker.

The Sewage Question by Friederik Charles Krepp. 1867 London, ( and Co.

The Distribution and Agriculturell Use of Town Sewage by William : London 1868.

Ein Versuch in Asnières und Kritik der dort seit einem Jahre versu Methode zur Reinigung des Pariser Kloakenwassers. Von Dr. Hubert Gro Berlin 1868 bei Wiegandt und Hempel.

Kanalisation oder Abfuhr? Eine Hygienische Studie. Von Rud. Virc Berlin bei Georg Reimer 1869.

Schwemmkanäle oder Abfuhr? Eine Frage und Abstimmung von der Verlung deutscher Naturforscher und Aerzte. Von C. Pieper. Dresden 1869. der Bach'schen Buchhandlung.

Die Städtereinigung zur Verhütung der steigenden Verunreinigung der bodens unserer Wohnorte als wichtigste Aufgabe der Sanitätspolizei. Von D Eigenbrodt. Darmstadt und Leipzig bei Ed. Zernin. 1868. neumatische Kanalisation beleuchtet mit Rücksicht auf Gesundheitspflege, 1 Volkswirthschaft. Von Dr. G. Zehfuss. I. Abth. Frankfurt a. M. 1869 i.

Liernur'sche System. Entfernung und Verwerthung von Abortstoffen, ben in Gährung übergegangen sind, zur Beförderung der öffentlichen Geder Land- und Volkswirthschaft. Von Philipp Laurin. Prag-1869 bei

idheit und Agrikultur oder die Lösung der Latrinenfrage in gemeinschafteresse von Stadt und Land. Von Friedrich Thon. Kassel und bei Georg H. Wigand 1869.

ische Düngerlehre. Von E. Wolff. Berlin bei Wiegandt u. Hempel 1868. ische Düngerlehre. Von Carl Clauss. Nürnberg bei Ebner 1868.

ige zur praktischen Lösung der Düngerfrage von Dr. Max Schulz, bei Ed. Focke 1868.

Iülfsdünger in ihrer volks- und privatwirthschaftlichen Bedeutung. Eine Preisschrift. Von Dr. J. Au. Heidelberg bei Bassermann.

Calidungung in ihren Vortheilen und Gefahren. Von Prof. Dr. K. Birn-Berlin bei Wigandt und Hempel 1869.

- · das Vorkommen von phosphorsaurem Kalk in der Lahn- und Dillgegend.
- . Stein. Beilage zu Band XVI. der Ztschr. für Berg-, Hütten- und Sa-
- ı in dem preuss. Staate. Mit 3 Tafeln. Berlin b. Ernst und Korn 1868.

# Düngungs- und Kultur-Versuche.

Kartoffeldüugungsversuche. Kartoffeldungungsversuche im Jahre 1867, von H. Grouven.— Im Anschluss an die im vorigen Berichte mitgetheilten Düngungsversuche bei Zuckerrüben theilt der Verf. Versuche mit, welche auf 13 in klimatisch verschiedenen Gegenden gelegenen Wirthschaften, nach völlig gleichem, vom Verf. entworfenen Plane ausgeführt wurden. Die Versuche verfolgen denselben Zweck wie die mitgetheilten Rübendungungsversuche, nämlich den Zweck: büber den Zusammenhang zwischen Witterung, Boden und Düngung in ihm Einflusse auf die Quantität und Qualität der Kartoffel-Ernten« Licht zu bringen. Der Verf. stellte dabei folgende Fragen in den Vordergrund:

Welcher von den drei Factoren der Production der Ernten ist der wichtigere? Welcher fällt bei der Gestaltung der Ernte am wenigsten in's Gewicht? Wie beeinflussen sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung? In welchem Zusammenhange erscheinen sie bei den weschiedenen Ernten? Lässt sich ein Ernteresultat rationell deuten, wo einer der drei Factoren unberücksichtigt oder unbekannt geblieben ist?

Dem Zweck gemäss sind die Versuche begleitet von Bodenanalysen wie Witterungsbeobachtungen. Die Parzellen der Versuchsfelder waren parkilele, 6 Fuss breite und 800 Fuss lange (=33½ alleh.), durch 1 Fuss breite Wege von einander getrennte Bodenstreifen, die sich auf jedem der Versachfelder in gleicher Weise aneinander reihten wie in nachstehendem Düngangpalane:

<sup>\*)</sup> Neue landw. Ztg. 1868. S. 12-81.

<sup>••)</sup> Deren Ergebnisse sind Ref nicht zu Gesicht gekommen.

#### Düngung für 331/2 oRuthen preuss.

|     | Gehalt derselben an                                 | Stickstoff<br>Pfd. | Phosphor-<br>saure<br>Pfd. | Kali<br>Pfd. |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1.  | 111,1 Pfd. Kalisalz I                               | . –                | _                          | 13,8         |
| 2.  | 49,4 » Kalisalz III                                 |                    | _                          | 13,3         |
| 3.  | 47,7 > Peru-Guano                                   | . 6,48             | 5,72 *)                    | .1,43        |
| 4.  | Ungedüngt                                           | . —                |                            | _            |
| 5.  | 47,7 Pfd. aufgeschlossener Guano                    | . 4,96             | 4,67                       | 1,10         |
| į.  | 31,7 » » + 111,1 Pfd. Kalisalz                      | I. 3,30            | 3,10                       | 14,5         |
| 1.  | 31,7 » » + 74,1 » »                                 | II. 3,30           | 3,10                       | 14,3         |
| J.  |                                                     | II. 3,30           | 3,10                       | 14,0         |
| I.  | 31,7 > > + 88,8 rohes Kali                          | -                  |                            |              |
|     | Magnesiasalz                                        | . 3,30             | 3,10                       | 14,7         |
| L   | Ungedüngt                                           | . —                | _                          | _            |
|     | 26,6 Superphosphat + 26,6 Pfd. schwefelsaur. Ammoni | ak 5,56            | 4,97                       | -            |
| ₹.  | 26,6 > $+33,5$ > Chilisal peter                     | . 5,36             | 4,97                       | _            |
| 3.  | 17,8                                                | 3,72               | 3,33                       | 13,4         |
| 4   | 55,5 Pfd. Superphosphat + 111,1 Pfd. Kalisalz I     |                    | 10,4                       | 13,8         |
| i.  | 63,5 > Navassa - Superphosphat + 111,1 Pfd. Kaliss  | alz —              | 7,3                        | 13,8         |
| 6.  | Ungedüngt                                           |                    | _                          |              |
| 7.  | 16,7 Ctr. Rindviehmist                              | 1                  |                            |              |
| 8.  | 11,1 » +88,8 Pfd. roh. Kali-Magnesia-               | } ?                | ?                          | ?            |
| 19. | 11,1 > +74,1 > Kalisalz II                          | ,                  |                            |              |

Die Zusammensetzung der drei Kalisalze war mit folgendem annäherndem behalte garantirt:

| America Percentages   |                  |                      |                  |
|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| !                     | Kalisalz I. E    | Kalisalz II.         | Kalisalz III.    |
| thwefelsaures Kali    | . 25 Proc.       | 30 Proc. Chlorkaliun | a 50 Proc.       |
| khwefelsaure Magnesia | . 25 >           | 30 »                 | 20 »             |
| Cochnalz              | . 40 »           | 30 >                 | 20 »             |
| Diversa               | . 10 >           | 10 »                 | 10 >             |
| lali                  | . 12,4 > (13,52) | 18,4 » (16,2)        | 27 » (31,55) **) |

Die Düngemittel wurden sämmtlich am Tage vor der Knollenlegung breitrürfig ausgestreut. Die Bearbeitung des Bodens im vorhergehenden Herbste
rür an allen Orten die gleiche, die Bearbeitung im Frühjahr wurde dem Erlessen der einzelnen Wirthschaften überlassen. Die sächsische Zwiebelkarrüfel war die Versuchsfrucht und wurde in ganzen, mittelgrossen Knollen
nlegt. Jede Parzelle erhielt in 3 Reihen 600 Setzstellen.

<sup>\*)</sup> Beim Rohguano gelten die 5,72 Pfd. Phosphorsäure als unlöslich.

<sup>••)</sup> Die eingeklammerten Zahlen sind von uns nach dem Gehalte der Salze 1 KO.SO<sub>3</sub>, bezw. KCl aus deren Kaligehalt berechnet. Die Grouven'schen ngaben stimmen nicht; entweder sind die für den Kaligehalt oder die für die streffenden Kaliverbindungen nicht richtig.

Der Stärkemehlgehalt der geernteten Knollen wurde aus dem specifisch Gewichte derselben abgeleitet und dieses nach der Methode von Fr. Schul ermittelt. Zu jeder Bestimmung dienten 20 Stück Kartoffeln.

Die Gesammt - Resultate\*) dieser Versuche, welche sich nur auf Knollenernte beziehen, sind in nachfolgenden Tabellen enthalten.

1. Erträge der Versuchsfelder ohne Rücksicht auf Düngung.

| Ort des Versuchsfeldes                  | Geognostischer<br>Charakter des<br>Bodens                                       | Uebliche Bezeichnung<br>des Bodens.                                                          | Ilöhenlage<br>über der<br>Nordsee | Gesammt-Er-<br>g trag d. Feldes<br>pro Morgen |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Muschten b. Frankfurt a. d. O.          | Alluvial-Gebilde                                                                | In alter Kultur stehender sandiger Lehm                                                      | circa<br>280                      | 129,0                                         |
| Schwarz - Costeletz<br>bei Kollin       | Zechsteinformation                                                              | Untergr. zieml. steif. Lehm<br>Mergelboden, der nach der<br>Tiefe hin immer thoniger<br>wird | 1350                              | 107,6                                         |
| Tost bei Sarnau,<br>Oberschlesien       | Kalksteinformation                                                              | Milder Lehm mit Kalkstein<br>u. Gerölle im Untergrund                                        | 900**)                            |                                               |
| Saabor b. Grünberg                      | Schwemmland, sandig feink. reich an Trümmern von Feldspath, Hornblende, Glimmer | Lockere, magere Acker-<br>krume, Untergrund gelb.<br>feiner Kies                             | 207                               | 95,4                                          |
| Parey b. Genthin ***)                   | Angeschwemmter,<br>zieml.ausgewasche-<br>ner Flusssand                          | Sandboden von mindestens<br>2' Tiefe, mit Lehmunter-<br>lage                                 | circa<br>100                      | 94,6                                          |
| Aderstedt b.Halber-<br>stadt            | ?                                                                               | Bruchboden, 1½' mächtige<br>humose Ackerkrume auf<br>weissem Klei                            |                                   | 85,1                                          |
| Klanin bei Danzig                       | Diluvium                                                                        | Milder Lehm mit durch-                                                                       | 50—60                             |                                               |
| Benkendorf b. Salz-<br>munde            | Muschelkalk                                                                     | Leichte, humose wenigbin-<br>dige Ackerkrume                                                 | circa<br>200                      | 82,2                                          |
| Markleeberg b.Leip-<br>zig              | Diluvial - Gebilde                                                              | Bis zu 4' Tiefe gleichmäss.<br>sandiger Lehm                                                 | circa<br>400                      | 80,6                                          |
| Engelsdorf b.Brühl†)<br>(Rheinpreussen) | Diluvium d. Rheines                                                             | Lehmboden bis zu 6—7'<br>Tiefe, dann grober Kies                                             | circa<br>200                      | 72,9                                          |
| Kriechen b. Liegnitz                    | Diluvial-Sand                                                                   | Rein. Sandboden m. flacher<br>humushaltiger Ackerkr.                                         | 3                                 | 46,6                                          |

<sup>\*)</sup> Wir beschränken uns auf deren Mittheilung.
\*\*) Ueber der Ostsee. \*\*\*) Kartoffeln pflegen hier nur mittelmässig zu deihen. †) Hier wurde eine andere Kartoffelsorte, eine weisse, verwendet.

|            |                                  |                      | •                    |                      | •                    |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                         |                                      |
|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1          | Düngung (wie oben).              | Мизсьтеп.            | Costeletz.           | Tost.                | Saabor.              | Parey.               | Aderstedt.           | Klanin.              | Benkendorf.          | Markleeberg          | Втарі.              | Ктісьев.                | Summe<br>aller<br>Ernten.<br>Centner |
| - ಇ.       | Kalisalz I                       | 1868<br>2027<br>2705 | 2023<br>1901<br>2064 | 1382<br>1663<br>2214 | 1700<br>1837<br>2256 | 1366<br>1626<br>1959 | 1660<br>1520<br>1575 | 1493<br>1388<br>1627 | 1511<br>1497<br>1602 | 1450<br>1512<br>1800 | 1076<br>925<br>1437 | 843<br>798<br>857       | 163,7<br>166,9<br>200,9              |
| 4.00.00    | Aufgeschl. Guano  * Halisalz II. | 2674<br>2443         | 2067<br>2067<br>2134 | 2240<br>2240<br>2118 | 246                  | 2062<br>1857         | 15.50                | 1543<br>1543<br>1610 | 1665<br>1665         | 1200                 | 1534                | 88 65<br>88 65<br>88 65 | 194.2<br>194.2                       |
| ÷ထo တ      | Kali-Ma                          | 2585<br>2483<br>2479 | 2133<br>2133<br>2238 | 2122                 | 1897<br>1975         | 2126<br>2156<br>1699 | 1548                 | 1468<br>1468<br>1424 | 1633                 | 1590                 | 1003                | 888                     | 188,4<br>188,4                       |
| S 2 2      | Ungedungt Superphosphat +        | 2214<br>2671         | 1891                 | 1527<br>2386         | 1494                 | 1526<br>2297         | 1460<br>1575         | 1336<br>1685         | 1457                 | 1208                 | 1542                | 522<br>885<br>885       | 156,4                                |
| 12.        | + Chilisalpeter                  | 2681<br>2525         | 2017<br>1954         | 2172<br>2205         | 2228<br>1544         | 1985<br>2045         | 1550<br>1538         | 1590<br>1555         | 1490                 | 1560                 | 1560                | 833                     | 194,7                                |
| 125        | Navassa - Superph                | 2406<br>2379         | 2140<br>2004         | 1845<br>1965         | 1753<br>1672         | 1746<br>1535         | 1520<br>1515         | 1603<br>1764         | 1475<br>1440         | 1366                 | 1251<br>1197        | 801<br>746              | 179,0                                |
| 16.        | Ungedüngt<br>Rindviehmist .      | 2091<br>2384         | 1730<br>1857         | 1475<br>1960         | 1472                 | 1370<br>1502         | 1530                 | 1497                 | 1412<br>1449         | [9]<br>[6]           | 1055                | 567<br>821              | 156,9<br>171,9                       |
| 18.<br>19. | 8 8                              | 2418<br>2316         | 1687<br>1857         | 1610<br>1651         | 1625                 | 1432<br>1413         | 1746<br>1620         | 1621<br>1583         | 1378<br>1537         | JiM<br>Pri           | 1176                | 888<br>878              | 169,1                                |

1

Procent Stärke im Durch-schnitt. 2446612447564 246661247564 26666146147614 2666614 15,3 Bruhl. 21,2 19,8 19,4 17,4 Klanin. ,180T Stärkemehlgehalt in Procenten. Parey. 21,5 Costeletz. 22,3 Muschten, 23,8 Einfluss der Düngung auf den Stärkegehalt. 25,4 Krichen, 26,7 Benkendorf. Im Mittel der 19 Parzellen: Chilisalpeter schwefels. Ammoniak + Kalisalz Kalisalz I + schwefelsaures Ammoniak Düngung (wie oben). Navassa-Superphosphat + Kalisalz Ungedüngt . Superphosphat Ungedungt . Peruguano Kalisalz I. 19849959951984459789

Wir vermissen bis jetzt eine Diskussion der Zahlen durch den Verf. - Wenn eine Antwort auf die oben gestellten Fragen aus diesen Zahlen herauslesen en, so wird sie etwa lauten müssen: Witterung und Boden zusammengefasst, i ein viel wichtigerer Faktor der Ernteproduktion als die Düngung, sowohl in ng auf Quantität, als auf Qualität. Der Einfluss von Witterung und Boden auf Ernteproduktion war so gross, dass die Ertragsmenge zwischen 129 Ctr. und 6 Ctr. Knollen pro Morgen, die Qualität der Ernte zwischen 26,7 Proc. und 4 Proc. Stärkemehl schwankte, Differenzen, wie sie durch die Düngung nicht im tferntesten erreicht werden. Was die Wirkung des Düngers anbetrifft, so ist e Vermehrung der Erntemasse zu constatiren ausser in den Fällen (Parz. 1 und 2), nur Kalisalze als Düngung verwendet wurden. Ein Einfluss der Düngung auf Qualität der Knollen ist deutlich bei der Kalidungung ersichtlich, freilich ein gustiger. Nicht nur im Durchschnitt aller Versuchsfelder, sondern fast bei jen einzelnen Versuchsfelde ist derselbe nachzuweisen, wir beschränken uns darauf s für die Durchschnittszahlen zu thun. Es betrug der procentische Stärkemehlıalt •

```
a) bei den ungedüngten Parzellen . . . 22,9 22,6 und 22,8 Proc.
       Kalisalz I. . . . . . . 19,4 also circa 3 Proc. weniger,

III. . . . . . . . . . . . 20,3 als bei unged.
   D
b) bei aufgeschlossenem Guano . .
                                           23,0 Proc.
                           + Kalisalz I. 20,5
                       •
                                                   also circa 2,5 Proc. weniger
                       D
                                        П. 20,6
                           + »
    'n
                                                      als bei Guanodüngung
    >
                       >
                                       III. 21,0
                          + Kalimagnesia 20,7
```

c) bei reiner Mistdüngung . . . 22,8

Mistdüngung + Kalimagnesia
 20,7 also circa 2-2½ Proc. weniger, als
 + Kalisalz II.
 20,2 bei reiner Mistdüngung.

Versuche über die Rentabilität und zweckmässige Form der lidungung bei Kartoffeln. Von N. B. Winters\*) Dieselben wurden dingung bei einem hoch aber nicht günstig belegenen, mittelmässigen Sandboden antellt. Im November 1867 wurde das Land circa 8" tief rajolt, Anfangs ril 1868 stark abgeeggt, Ende April wurde der Dünger flach untergepflügt l dann sofort die Kartoffel (sächsische Zwiebel) gepflanzt. Im Juni wurden Kartoffeln geeggt und später nach und nach schwach angehäufelt. Die ate wurde am 5. October beschafft. Die Witterung war wie überall der getation auf hoch und trocken gelegenen Grundstücken sehr nachtheilig. a Anfangs Mai bis Mitte August hat es nur an 15 Tagen geregnet, und <sup>[8]</sup>mässig waren es nur einzelne Regenschauer. Die Feuchtigkeit des Bodens <sup>1</sup> auf 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fuss Tiefe beim Legen und Ernten der Kartoffeln circa 14 Proc., langs Juni 9 Proc. und am 1. August 8 Proc. Die Krankheit zeigte sich eits im Juli am Kraute, aber nur auf den stark gedüngten Parzellen waren Knollen bedeutend krank. Die Versuche wurden auf Veranlassung Grou-1's ausgeführt.

<sup>\*)</sup> Landw. Wochenbl. für Schleswig-Holstein. 1868. S. 331.

| Düngung für die Parzelle von 342/5 prss. □ Ruthen.                                                                                              | Düngungs-<br>kosten<br>pr Morg.<br>Thir. | Ernte an Knollen pr. Morg.*) Pfd. |             | Differens den Kost Düngung Geldwer Mehreru Thir. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| <ol> <li>40,5 Pfd. Bakerguano-Superphosphat<br/>mit 19 Proc. lösl. Phosphorsäure</li> <li>40,5 Pfd. do., 30 Pfd. schwefelsaures</li> </ol>      | 6                                        | 2280                              | 1220        | + 2                                              |
| Kali von 70 Proc. (chlorfrei) 3. 40,5 Pfd. do , 30 Pfd. reine schwefel-                                                                         | 11                                       | 2920                              | 1860        | + 1                                              |
| saure Kalimagnesia mit 29 Proc. Kali 4. Ungedüngt                                                                                               | 10½<br>—                                 | 2310<br>1125                      | 1250<br>—   | $\frac{2}{-2}$                                   |
| + 30 Pfd Chlorkalium von 90 Proc.<br>6. 40,5 Pfd. do.,+30Pfd Chlornatr reines                                                                   | 7<br>9                                   | 2010<br>2120                      | 950<br>1060 | <del>-</del> <del>1</del>                        |
| <ol> <li>40,5 Pfd. do., + 30 Pfd. reine entwasserte schwefelsaure Magnesia</li> <li>40,5 Pfd. do., + 30 Pfd. rein ent-</li> </ol>               | 9                                        | 2010                              | 950         | <b>— 2</b>                                       |
| wässertes Chlormagnesium                                                                                                                        | 12                                       | 3040                              | 1980        | + 1                                              |
| schwefelsaures Ammoniak                                                                                                                         | 12                                       | 4270<br>1050                      | 3210<br>—   | + 9                                              |
| <ol> <li>26 Pfd. Bakerguano - Superphosphat<br/>+34,0 Pfd. Chilisalpeter von 95 Proc.</li> <li>26 Pfd. do., + 19,5 Pfd. Kalisalpeter</li> </ol> | 12                                       | 4020                              | 2960        | ÷ 7                                              |
| von 95 Proc                                                                                                                                     | 12                                       | 3180                              | 2120        | + 2                                              |
| 13. 49,3 Pfd. aufgeschlossener Peruguano                                                                                                        | 12                                       | 3120                              | 2060        | +1                                               |
| 14. 32,9 Pfd. do, + 16,9 Chilisalpeter                                                                                                          | 12                                       | 3000                              | 1940        | + 2<br>+ 1<br>+ -                                |
| mist à 100 Pfd. 3 Sgr                                                                                                                           | 12                                       | 3410                              | 2350        | +3                                               |
| 16. Ungedüngt                                                                                                                                   | _                                        | 1005                              | -           |                                                  |
| 17,2 Pfd. schwefels. Kali v. 70 Proc.<br>18. 49,3 Pfd aufgeschlossener Peruguano                                                                | 15                                       | 3080                              | 2020        | <b>— 1</b>                                       |
| + 17,2 Pfd. schwefelsaures Kali 19. 49,3 Pfd. do., + 28,7 Pfd. schwefel-                                                                        | 15                                       | <b>395</b> 0                      | 2890        | +4                                               |
| saure Magnesia                                                                                                                                  | 15                                       | <b>334</b> 0                      | 2280        | +-                                               |
| von Wilhelmsburg                                                                                                                                | 13                                       | 2230                              | 1170        | - 5                                              |

Der Versuchsansteller giebt keine weiteren Erläuterungen seiner Ertret wägungen; wir haben, um den Leser die Ergebnisse etwas zu veranschauliche die zwei letzteren Rubriken beigefügt.

Düngungs- Ueber den Einfluss der Kalisalze auf die Vegetation der versuche Zuckerrübe, von F. Stohmann\*\*\*). Die hierauf bezüglichen Düngungsmit Kalisalsen bei versuche sollen eine längere Reihe von Jahren fortgesetzt werden; sie sie der Zucker-

rübe.

<sup>\*)</sup> Von uns aus den Ernteangaben pro Parzelle durch Multiplikation mi berechnet.

<sup>\*\*) 190</sup> Pfd. Kartoffeln =  $\frac{2}{3}$  Thlr.

<sup>\*\*\*)</sup> Zeitschr. f. Rübenzucker-Industrie. 1869. S. 273 und Zeitschr. des lan Centralvereins f. d. Pr. Sachsen. 1869. S. 137.

366 begonnen worden und theilte der Verf. die Ergebnisse der Versuche in n ersten drei Jahren mit. Sie sollen zur Lösung folgender Fragen einen eitrag liefern:

- 1. Ist es möglich, bei einem vollen Ersatz der durch die Ernten dem oden entzogenen Bestandtheile, tief wurzelnde Pflanzen, speciell Zuckerrüben, itweder jährlich, oder doch in ganz kurzen Zwischenräumen auf einander ilgen zu lassen, ohne dass der Boden die unter dem Namen der Rüben-ödigkeit bekannten Eigenschaften annimmt.
- 2. Bei dem hohen Gehalt der Zuckerrüben an Kali ist es wichtig die orm zu kennen, in welcher dasselbe dem Boden am zweckmässigsten zu geben t, zu wissen, wie die Wirkung auf Quantität des Ertrages und Qualität der rnte ausfällt, wenn das Kali in Form von Chlorkalium oder als schwefelsaures ali gegeben wird.
- 3. Da das Chlorkalium ebenso wie das schwefelsaure Kali in chemisch inem Zustande einen zu hohen Handelswerth haben, um sie praktisch verenden zu können, so ist festzustellen, welchen Einfluss die regelmässigen egleiter der Kalisalze in den Fabrikprodukten, das Kochsalz und die schwefelure Magnesia, sowohl für sich, als im Gemisch mit den Kalisalzen auf mantität und Qualität der Ernte ausüben.
- 4. Das Chlorkalium wie das schwefelsaure Kali werden, indem sie sich der Bodenfeuchtigkeit lösen, von den Bestandtheilen der Ackerkrume zeretzt, wobei das Kali unlöslich wird, während das Chlor und die Schwefelsäure Er Kalisalze sich mit anderen Bestandtheilen der Ackerkrume verbinden. Da un von vielen Seiten angenommen wird, was freilich noch der Bestätigung edarf, dass die Qualität der Rüben abhängig sei von den im löslichen Zuande im Boden vorhandenen Salzen, so ist nachzuweisen, ob der Salzgehalt ir Rüben ein anderer werde, wenn die Salze kürzere oder längere Zeit vor ir Vegetation der Rüben in den Boden gebracht werden.
- 5. Frühere Untersuchungen von Stammer hatten nachgewiesen, dass ickerrüben auf demselben Felde und genau unter denselben Verhältnissen wachsen, nicht unerhebliche Differenzen in der Zusammensetzung ihrer lifte zeigten. Diese Beobachtung ist weiter zu verfolgen, denn wenn sie ch bestätigt, so muss daraus gefolgert werden, dass die Resultate aller solcher theren Versuche, bei denen nach den Analysen von wenigen beliebig getiffenen Exemplaren Schlüsse auf die Wirkung der zu prüfenden Dünger wogen wurden, vollständig illusorisch seien, da bei einer geringen Anzahl in Exemplaren der Einfluss des einzelnen Individuums viel zu bedeutend t, als dass man auch nur annähernd richtige Folgerungen aus solchen Beobhtungen ableiten könnte.
- 6. Bei kleinen Parzellen muss sich der Ertrag wesentlich nach der Zahl r zur Entwicklung gelangten Pflanzen-Individuen richten. Bei früheren Verchen ist nach Anzahl der Fehlstellen der Ertrag einer Korrektion unterpren und darnach der wahrscheinliche, durch die Düngung hervorgebrachte trag berechnet worden. Dabei ist ausser Acht geblieben, dass die die Fehl-

stellen umstehenden Pflanzen, weil sie mehr Raum zur Entwicklung fanden, sich üppiger entwickeln und mehr als das Normale an Pflanzensubstanz produciren mussten. Es ist daher festzustellen, wie weit die Höhe der Erträge parallel geht mit der Zahl der auf einem gegebenen Raum gewachsenen Pflanzen.

Die Versuche wurden und werden auf einem Felde von geringer Neigung angestellt. Der Boden ist ein Diluviallehm von sehr feinkörniger gleichmässiger Beschaffenheit, bei dem bis zu einer Tiefe von  $2^{1/2}$  Fuss Humusbeimengungen zu erkennen sind. Der Untergrund unterscheidet sich bis ze einer Tiefe von 6 Fuss nur durch mangelndem Humus von der Ackerkrume. Nur in der nordöstlichen Ecke des Feldes konnte in einer Tiefe von 3 Fuss eine kalkführende Schicht aufgefunden werden. Die Analyse des Bodens (Auszug mit kalter concentrirter Salzsäure nach E. Wolff's Entwurf) ergab folgendes Resultat:

|                                | Ackerkrume *)    | Untergrund**)  |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| Glühverlust (organische Substa | ,                | ,              |
| und gebundenes Wasser).        |                  | 3,667          |
| In Salzsäure löslich           | . 3,542          | 4,471          |
|                                | eselsäure 0,128  |                |
|                                | -,               | •              |
|                                | •                | •              |
|                                | d 2,030          | •              |
| Mangano                        |                  | . 0,049        |
| Kalk                           | 0,252            | 0,379          |
| Magnesia                       | 0,141            | 0,176          |
| Kali .                         | 0,106            | 0,116          |
| Natron .                       | 0,019            | 0,031          |
| Schwefels                      | äure 0,029       | 0,026          |
| Phosphor                       | säure . 0,058    | 0,037          |
| Chlor .                        | 0,004            | 0,016          |
| Kohlensä                       | ure 0,000        | 0,000          |
| In Salzsäure unlöslich ***)    | 92,180           | 9 <b>2,122</b> |
| Darin in So                    | da lösliche      |                |
| Kieselsä                       | iure 3,801       | 4,242          |
| Durch conc                     | . Schwefel-      | ·              |
| säure z                        | ersetzbare       |                |
| Silikate                       | 8,429            | 9,995          |
|                                | 79,950           |                |
| 8                              | Stickstoff 0,074 | 0,051          |

Das ganze Feld wird für die Zuckerrübenernte jedesmal pro Morgen seiner Mischung von 2 Ctr. Bakerguano - Superphosphat und 1 Ctr. autschlossenem Peruguano gedüngt. Ein Theil des Feldes erhält weiter nicht, der andere in Parzellen zerlegte Theil erhielt noch die zu prüfenden Sahr

<sup>\*)</sup> Bis zu 1 Fuss Tiefe.

<sup>••)</sup> Von 2 bis 3 Fuss Tiefe.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Abzug der ungelösten organischen Substanz.

düngungen. Ersterer nicht mit Salz gedüngte Theil wird als >Ungedüngt« bezeichnet werden.

Nach der ermittelten Zusammensetzung der Salze erhielten die einzelnen Parzellen in der Düngung pro Morgen an Kalium, Natrium, Magnesium, Chlor und Schwefelsäure (SO<sub>3</sub>):

| Parzelle |                                                                   | I      | n der l | Düngun         | g Pfunde           | ):    |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|--------------------|-------|
| No.      | Düngung pro Morgen.                                               | Kalium | Natrium | Magne-<br>sium | Schwefel-<br>skure | Chlor |
| 1 2      | 500 Pfd. Abraumsalz                                               | 48     | 31      | 39             | 39                 | 178   |
|          | 93 » Chlornatrium                                                 | 36     | 38      | 19             | 65                 | 89    |
| 3        | 62 » Chlornatrium                                                 | _      | 23      | _              | 2                  | 35    |
| 4        | 80 » Chlorkalium                                                  | 36     | 4       | _              |                    | 37    |
| 5        | 93 » schwefelsaures Kali                                          | 41     | 1       | _              | 43                 | _     |
| 6        | 46,5 » schwefelsaures Kali }<br>40, » Chlorkalium }               | 38     | 2       | <del>-</del>   | 21                 | 18    |
| 7        | 23 » schwefelsaures Kali )<br>60 » Chlorkalium }                  | 37     | 3       | _              | 11                 | 28    |
| 8        | 93 » schwefelsaures Kali } 62 » Chlornatrium }                    | 41     | 24      | -              | 45                 | 35    |
| 9        | 93 » schwefelsaures Kali }<br>93 » Chlornatrium }                 | 41     | 35      | _              | 46                 | 52    |
| * 10     | 93 » schwefelsaures Kali<br>93 » Chlornatrium<br>190 » Bittersalz | 41     | 35      | 19             | 108                | 52    |

Ueber die Einrichtung des Versuchsfeldes ist Folgendes zu merken:

Die zehn mit Salz gedüngten, je 22,14 
Ruthen grosse Parzellen liegen in einer Reihe neben einander, sind aber durch 0,2 Ruthen breite Wege von tinander getrennt. Zu beiden Seiten der gedüngten Parzellen ist ein 35 Ruthen langer und 1 Ruthe breiter Streifen ungedüngt gelassen (d. h. ohne Salzdüngung). h Folge ist dieses Feld mit A, von den beiden ungedüngten Streifen der östlich wa den gedüngten Stück liegende mit a, der westlich davon liegende mit b bezeichnet. Im zweiten Jahre schien es wünschenswerth, das Versuchsfeld um is Doppelte zu vergrössern, um alle Versuche zweimal ausführen zu können. Der westlich neben dem Felde A liegende Acker, der genau zu demselben Fersuch bei Kartoffeln gedient hatte, wurde unter Beibehaltung derselben intheilung hinzugezogen. Auch dieses Feld, B, hatte zu seinen beiden Seiten beinen Streifen von 1 Ruthe Breite ungedüngt, so dass nun 4 ungedüngte Streifen vorhanden waren, von denen die beiden dem Felde B angehörigen 4s c und d bezeichnet werden. Im ersten Jahre wurden die beiden langen Ingedüngten Streifen in je 10 Parzellen à 3,5 🗆 Ruthen getheilt. Im zweiten Jahre blieben die 4 Längsstreifen ungetheilt. Im dritten Jahre wurde eine, von da ab unverändert beizubehaltende Abanderung in der Eintheilung vorgenommen, derart, dass von den Streifen a und d je 3 Parzellen von  $10\,\Box$ R abgetheilt und durch Vereinigung der Streifen b und c nochmals 8 Parzeller à  $10\,\Box$ Ruthen gebildet wurden.

#### Erstes Versuchsjahr 1866.

Das Feld (A) hatte zuletzt Hafer getragen und lag als Stoppel seit de Ernte 1865 unbearbeitet. Die Ackerung und das Eggen fanden im März statt das Düngen und Säen Ende April. Gehackt wurde viermal. Die Vegetatie verlief durchaus normal.

Die auf 1 preuss. Morgen berechneten Ernteerträge sind in der Weizusammengestellt, dass die der gedüngten Parzellen in der Mitte stehen, m dass die Erträge der beiderseitig liegenden nicht mit Salz gedüngten Parzelle daneben gestellt sind.

Feld A.

| a.<br>Ungedüngt.<br>Ertrag in Ctr. | Par-<br>zelle<br>No. | Art der Düngung.                                 | Ertrag | b.<br>Ungedingi.<br>Ertrag in Cz. |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 150,7                              | 5                    | 93 Pfd. schwefelsaures Kali                      | 145,8  | 161,1                             |
| 150,2                              | 4                    | 80 » Chlorkalium                                 | 142,9  | 156,9                             |
| 149,2                              | 6                    | 46,5 » schwefelsaures Kali 40 » Chlorkalium      | 143,7  | 126,0                             |
| 128,9                              | 7                    | 23 » schwefelsaures Kali )<br>60 » Chlorkalium } | 133,9  | 113,3                             |
| 119,1                              | 3                    | 62 » Chlornatrium                                | 131,8  | 162,0                             |
| 138,9                              | 8                    | 62 » Chlornatrium                                | 140,7  | 130,6                             |
| 122,3                              | 9                    | 93 » Chlornatrium                                | 132,4  | 124,7                             |
| 151,1                              | 10                   | 93 » Chlornatrium                                | 163,8  | 135,8                             |
| 162,0                              | 2                    | 80 » Chlorkalium                                 | 134,4  | 159,6                             |
| 151,6                              | 1                    | 500 » Abraumsalz                                 | 143,2  | 144,9                             |

In wie weit die Erträge durch die Zahl der Pflanzen, beziehungsweit die Fehlstellen beeinflusst werden, lehrt ein Vergleich der unmittelbaren westehenden Erträge mit dem Bestande an Pflanzen, der pro Quadrat-Befolgender war:

| Nummer       | Ungedün    | gt (Erträge) | Gedüngt | Ungedüngt |
|--------------|------------|--------------|---------|-----------|
| der Parzelle | <b>a</b> . |              |         | b.        |
| 5            | 100        |              | 107     | 114       |
| 4            | 105        |              | 110     | 112       |
| 6            | 100        |              | 108     | 104       |
| 7            | 96         | (129 Ctr.)   | 112     | 95        |
| 3            | 97         |              | 111     | 117       |
| 8            | 108        |              | 118     | 107       |
| 9            | 109        | (122 Ctr.)   | 115     | 106       |
| 10           | 96         | (151 Ctr.)   | 110     | 98        |
| 2            | 108        |              | _       | 109       |
| 1            | 98         |              | _       | 111       |

Der Verf. fügt hinzu:

Es folgt hieraus, dass die Zahl der auf einer gegebenen Fläche gewach-Pflanzen nur bedingungsweise auf die Höhe der Erträge influirt. unter 6. gestellte Frage ist daher dahin zu beantworten, dass die Höhe rträge nicht parallel geht mit der Zahl der auf dem betreffenden Raume chsenen Pflanzen, dass also eine Korrektion nach was immer für einer hung, für die Fehlstellen nicht zulässig ist. Mit dieser Erkenntniss fällt auch jede sichere Beurtheilung des Resultates zu Boden, denn wenn 20 gleichbehandelte Parzellen Erträge von allen möglichen Grössen geben en, Erträge, die auf diesen 20 Parzellen schwanken von 113 bis 162 Ctr., üssen wir nothwendiger Weise folgern, dass auch die Erträge der geten Parzellen (deren Schwankungen der Erträge sich nur in den Grenzen 132 bis 164 Ctr. bewegen), ebenso wie auf den ungedüngten, von Einen beherrscht werden, deren Ursache zu erkennen wir nicht vermögen. elbe Erscheinung finden wir in allen späteren Jahren wieder; sie ist die gendste Kritik für die Bedeutung der einjährigen Düngungsversuche auf en Parzellen, sie lehrt uns wie irrig eine Schlussfolgerung aus solchen uchen ausfallen kann, welche Nachtheile dadurch herbeigeführt werden en, wenn man auf das zufällige Resultat die Basis von Rentabilitätschnungen gründet und wie bedeutungslos die aus solchen Versuchen abtete Reklame für diesen oder jenen Dünger ist.

Zur Erörterung der Frage 5 wurden von jeder Parzelle eine möglichst e Anzahl Rüben einzeln untersucht und zwar wurden solche Rüben aushlt, die in Bezug auf ihre Grösse möglichst den Durchschnitt der auf dem gewachsenen repräsentirten. Die analytischen Arbeiten umfassen: Bezung des specifischen Gewichts des Saftes, Zuckerbestimmung, Trockenanz der Rübe, in letzterer, nach dem Verbrennen, Chlor und an Kohlengebundenes Alkali. (Sie wurden ausgeführt von Lehde, Baeber, onski).

Von den ungedüngten Parzellen wurden die sich entsprechenden Parzelle a. und b. gemeinschaftlich behandelt. — Die Resultate der Untersuchung jede einzelnen Rübe mitzutheilen fehlt hier der Raum, wir müssen uns darau beschränken, die Resultate in gedrängter Uebersicht zu geben.

### Gedüngte Parzellen.

| Düngung                   |                                    | Trucken-<br>substanz<br>des Saftes. | Zuc    | ker-<br>alt. | Nicht- | Trocken-<br>substanz<br>der Rübe. | Chlor- | Kali    |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|--------|-----------------------------------|--------|---------|
| pro Morgan.               |                                    |                                     |        | Gew          | Proc.  | Proc.                             | -      | Proc.   |
| Parzelle V.               | 1                                  |                                     |        |              |        |                                   |        |         |
| 93 Pfd. schwefels, Kali   | Durchschnitt d. Parz.              | 16.79                               | 15.93  | 14.89        | 1.90   | 19.39                             | 0.083  | 0,203   |
| DO TIG. BELLWEIGH. LEGIS. | Maximal-Gehalte                    |                                     |        | 17,44        |        | 22,05                             |        |         |
|                           | Minimal - Gehalte                  |                                     |        | 9,56         |        | 13,66                             |        |         |
| Parzelle IV.              | Intimum Gounto I .                 | 11,10                               | 10,01  | 0,00         | 1,02   | 10,00                             | 0,010  | 5,000   |
| 80 Pfd. Chlorkalium .     | Durchschnitt d. Parz.              | 17 95                               | 16 00  | 15.00        | 9 95   | 10 20                             | 0.150  | 0.199   |
| 80 Fig. Chlorkanum .      | Maximal-Gehalte                    |                                     |        |              |        |                                   |        |         |
|                           | Minimal-Gehalte                    | 13,99                               |        | 17,91        |        |                                   |        |         |
| 2 2 2                     | Minimat-Genate                     | 10,00                               | 10,79  | 10,20        | 0,01   | 10,02                             | 0,049  | 0,100   |
| Parzelle VI.              | n                                  |                                     |        |              | 2.07   |                                   |        | 0 200   |
| 46,5 Pfd. schwefels. Kali | Durchschnitt d. Parz.              | 17,21                               | 16,22  | 15,14        | 2,07   | 19,33                             | 0,138  | 0,183   |
| 40 » Chlorkalium          | Maximal-Gehalte                    | 18,61                               | 17,56  | 16,37        | 2,68   | 20,38                             | 0,211  | 0,252   |
|                           | Minimal-Gehalte                    | 15,39                               | 14,08  | 13,24        | 1,38   | 17,67                             | 0,078  | 0,093   |
| Parcelle VII              |                                    |                                     | 1.5    |              |        |                                   | 100    | -710    |
| 23 Pfd. schwefels. Kali   | Durchschnitt d. Parz.              | 16,63                               | 15,27  | 14,28        | 2,35   | 18,89                             | 0,171  | 0,173 1 |
| 60 » Chlorkalium .        | Maximal-Gehalte                    |                                     |        | 17,36        |        | 21,39                             |        |         |
|                           | Minimal-Gehalte                    |                                     |        |              |        | 16,51                             |        |         |
| Parzelle III.             |                                    | 7.5                                 |        |              | 9      | 7.100                             | 100    | 000     |
| 62 Pfd. Kochsalz          | Durchschnitt d. Parz.              | 17 49                               | 16 45  | 15.33        | 9.10   | 19,59                             | 0.157  | 0.192 1 |
| 62 Fig. Rochsaiz          | Maximal-Gehalte                    |                                     |        | 17,59        |        | 22,82                             |        |         |
|                           | Minimal-Gehalte                    | 13.53                               | 19.59  | 11.93        | 1.02   | 15,98                             |        |         |
| D                         | Minimum Ochillo                    | 10,00                               | 12,00  | 11,00        | 2,02   | 10,00                             | 0,001  | 7,000   |
| Parzelle VIII.            | Download-itt I Dans                | 1014                                | 15 90  | 14 05        | 1 00   | 18,62                             | 0.157  | 0 179 1 |
| 93 Pfd. schwefels. Kali   | Durchschnitt d. Parz.              |                                     |        |              |        |                                   |        |         |
| 62 » Kochsalz             | Maximal-Gehalte.                   | 10,10                               | 10,64  | 16,15        | 2,00   | 19,87                             | 0,244  | 0.194   |
|                           | Minimal-Gehalte                    | 10,00                               | 12,04  | 11,50        | 0,41   | 15,80                             | 0,001  | 0,124   |
| Parzelle IX.              | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3                | 200                                 |        |              |        |                                   |        | ~ ~ ~ ~ |
| 93 Pfd. schwefels, Kali   | Durchschnitt d. Parz.              |                                     |        | 13,92        |        |                                   |        |         |
| 93 » Kochsalz             | Maximal - Gehalte                  | 18,38                               | 17,39  | 16,16        | 2,51   | 21,95                             |        |         |
|                           | Minimal-Gehalte                    | 13,53                               | 11,63  | 11,02        | 1,56   | 16,07                             | 0,115  | 0,151   |
| Parzellle X.              |                                    | 100                                 | 100    | 100          |        | 0.00                              | 112.0  |         |
| 93 Pfd. schwefels. Kali   | Durchschnitt d. Parz.              | 15,70                               | 15,60  | 14,65        | 1,12   | 18,57                             | 0,149  | 0,152   |
| 93 » Kochsalz             | Maximal-Gehalte                    | 17,69                               | 17,75  | 16,55        | 2,03   | 20,66                             | 0,255  | 0,222   |
| 93 » Bittersalz           | Minimal - Gehalte                  | 13,07                               | 11,63  | 11,04        | 0,89   | 15,79                             | 0,076  | 0,084   |
| Parzelle II.              |                                    | 1000                                | 100    | 1.50         |        | W 520                             | 200    | 15.3    |
| 80 Pfd. Chlorkalium       | Durchschnitt d. Parz.              | 16.17                               | 15.41  | 14.43        | 1.74   | 18.59                             | 0.195  | 0.189   |
| 93 » Kochsalz             | Maximal-Gehalte.                   | 19.49                               | 18.61  | 17.21        | 2.54   | 21,28                             | 0.359  | 0.280   |
| 93 » Bittersalz           | Minimal-Gehalte                    |                                     |        |              |        |                                   |        |         |
| Parzelle I.               | and and a content of a             | .0,0                                | 7.5    | ,00          | ,,,,   | 1,00                              | 2,000  | 1       |
| 500 Pfd. Abraumsalz       | Dunchashnitt d Dam                 | 17 45                               | 10 99  | 15 19        | 991    | 100                               | non    | none    |
| ood Fig. Abraumsaiz .     | Durchschnitt d. Parz.              | 01 5                                | 20,20  | 19,10        | 2,01   |                                   |        |         |
|                           | Maximal-Gehalte<br>Minimal-Gehalte | 15.90                               | 12 00  | 12 14        | 1,00   | 23,68                             | 0,013  | 0,303   |
|                           | willimai - trenaite                | 110.59                              | 119.30 | 110.14       | 1.03   | LIDASS                            | 10.116 | U-140   |

## Ungedüngte Parzellen.

| düngt.                          |                                                                 | des Saftes.             | gel<br>Vol | ker-<br>nalt.<br>Gew<br>Proc. | Nicht-<br>zucker | Trocken- | Chlor-<br>kallom.       | Kali,                     | Zuc  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------------------------|------|
| elle V.                         | 500 - 200 - 200                                                 | Ud                      |            |                               | 11.3             | 15.      | 14-2-                   |                           | 0.5  |
| wefels, Kali                    | Durchschnitt d. Parz.<br>Maximal - Gehalte<br>Minimal - Gehalte |                         | 16,79      | 13,93<br>15,70<br>11,38       | 3,07             | 20,67    | 0,075<br>0,138<br>0,023 | -                         | 10   |
| lle IV.                         |                                                                 |                         | ,00        | ,                             | -,               | 1 2 0    | 7,700                   |                           |      |
| orkalium .                      | Durchschnitt d Parz.<br>Maximal - Gehalte<br>Minimal - Gehalte  | 17,23                   | 16,36      | 13,56<br>15,34<br>11,42       | 2,78             | 19,73    | 0,203                   | 0,197 $0,238$ $0,156$     |      |
| lle VI.                         |                                                                 | 25.62                   |            |                               | -//-             | 17.3     |                         |                           |      |
| wefels. Kali<br>lorkalium .     | Durchschnitt d. Parz.<br>Maximal - Gehalte<br>Minimal - Gehalte | 15,85                   | 17,50      | 13,50<br>16,46<br>9,56        | 3,51             | 21,06    | 0,092                   | 0,166<br>0,236<br>0,090   |      |
| le VII.                         | ESTATE OF STREET                                                |                         |            | 150                           |                  | 1903     | -                       |                           | 11,5 |
| wefels. Kali<br>orkalium .      | Durchschnitt d. Parz.<br>Maximal - Gehalte<br>Minimal - Gehalte | 15,77<br>17,92<br>13,53 | 18,16      | 13,97<br>16,90<br>11,98       | 2,85             | 19,73    | 0,077<br>0,178<br>0,013 | -                         | 13   |
| lle III.                        |                                                                 |                         | -          | S. 1.                         | -                | 117      |                         | 3.5                       | 200  |
| chsalz                          | Durchschnitt d. Parz.<br>Maximal - Gehalte<br>Minimal - Gehalte | 17,92                   | 17,27      | 14,83<br>16,08<br>13,99       | 1,99             | 21,52    | 0,126                   | $0,168 \\ 0,221 \\ 0,130$ | 1    |
| le VIII.                        |                                                                 | 3.6                     |            |                               |                  |          |                         | ( - )                     | 10   |
| wefels. Kali<br>hsalz           | Durchschnitt d. Parz.<br>Maximal - Gehalte<br>Minimal - Gehalte | 17,23                   | 17,27      | 13,68<br>16,12<br>10,22       | 2,94             | 20,49    | 0,095 $0,138$ $0,054$   | -                         | 13   |
| lle IX.                         |                                                                 | -                       | 1          | 130                           | F1.0             | 1        | m                       |                           |      |
| wefels, Kali<br>hsalz           | Durchschnitt d. Parz.<br>Maximal Gehalte<br>Minimal-Gehalte     | 15,63<br>17,69<br>13,18 | 18,43      | 14,63<br>17,18<br>12,31       | 2,31             | 19,09    | 0,071<br>0,113<br>0,048 |                           | 9    |
| lle X.                          |                                                                 |                         |            |                               | 1                |          | Post                    |                           |      |
| wefels. Kali<br>hsalz<br>ersalz | Durchschnitt d. Parz,<br>Maximal - Gehalte<br>Minimal - Gehalte | 18,80                   | 19,06      | 14,51<br>17,68<br>11,01       | 2,75             | 20,38    | 0,065<br>0,140<br>0,042 | -                         | 13   |
| lle II.                         |                                                                 | 10,,0                   | 11,00      | ,                             | 0,00             | -        | 0,022                   |                           |      |
| orkalium .<br>hsalz<br>ersalz   | Durchschnitt d. Parz.<br>Maximal - Gehalte<br>Minimal - Gehalte | 17,00                   | 17,68      | 13,64<br>16,60<br>11,12       | 2,87             | 20,39    | 0,089<br>0,140<br>0,050 | 0,171<br>0,229<br>0,109   | 13   |
| elle I.                         | Durchschnitt d. Parz.                                           | 15,07                   | 19 01      | 19 00                         | 1.09             | 16.87    | 0.101                   | 0,224                     | 15   |
| naumoiz,                        | Maximal-Gehalte<br>Minimal-Gehalte                              | 17,00                   | 16,67      | 15,57<br>11,98                | 2,77             | 17,91    | 0,149                   | 0,255                     | 1.50 |
| tel der Dur                     | chschnitte                                                      | 15,55                   | 14,83      | 13,93                         | 1,73             | 18,19    | 0,080                   | -                         | 12   |
|                                 | bestimmungen)                                                   | 18.80                   | 19.06      | 17,68                         | 3,51             | 21,52    | 0,203                   | 0,255                     |      |
|                                 | te                                                              |                         | 100        | 1.50                          |                  | 13,37    | 100                     | 100                       |      |
|                                 |                                                                 |                         |            | 1 1                           |                  | 1        | 1                       |                           |      |

Noch crassere Differenzen als in den Erträgen treten in den Ress dieser Analysen hervor, welche zeigen, wie ungemein verschieden d sammensetzung der unter ganz gleichen Verhältnissen gewachsenen Pfli Individuen sein kann. Es bestätigt sich hiernach die Richtigkeit der Smer'schen Beobachtung und es ergiebt sich die Nothwendigkeit umöglichst richtigen Angaben über die Zusammensetzung der unter ver denen Einflüssen gewachsenen Rüben zu gelangen, dass man eine grosse Zahl von Exemplaren gemeinschaftlich analysirt.

Vergleicht man den Durchschnitt aller 10 Durchschnitte der ungedū Parzellen mit den Durchschnitten der mit Salzen gedüngten Parzellen, so wir bei letzteren für den Zucker auf allen, mit Ausnahme der 9ten, Par einen höheren Gehalt, als auf den ungedüngten; ein Einfluss der Sal daher nicht zu verkennen. Während der Durchschnitt aller ungedū 13,93 Proc. Zucker giebt, zeigen die gedüngten fast nur Zahlen, die zwischen den Werthen von 14,5 und 15,3 Proc. bewegen. Auffallend is Wirkung des Kochsalzes und des rohen Abraumsalzes; beide haben a ordentlich zuckerreiche Rüben geliefert.

Der Chlorgehalt der Rübe wird in gewissem Masse von dem Chlorg der Düngung influirt:

|          | Chlorgehalt der Düngung | Chlorkalium         | im Safte (   | Procente) |
|----------|-------------------------|---------------------|--------------|-----------|
| Parzelle | Pfunde pro Morgen       | Durchschnittsgehalt | Minimalgehal | t Maxim   |
| _        | (Ungedüngt)             | 0,080               | _            | -         |
| 5        | (Schwefelsaures Kali)   | 0,083               | _            | -         |
| 6        | 18                      | 0,138               | 0,078        | 0,5       |
| 7        | 28                      | 0,171               | 0,106        | 0,2       |
| 3        | 35                      | 0,157               | 0,034        | 0,2       |
| 8        | 35                      | 0,157               | 0,061        | 0,2       |
| 4        | 37                      | 0,150               | 0,049        | 0,2       |
| 9        | 52                      | 0,201               | 0,115        | 0,3:      |
| 10       | 52                      | 0,142               | 0,076        | 0,2       |
| 2        | 89                      | 0,195               | 0,083        | 0,3       |
| 1        | 178                     | 0,270               | 0,116        | 0,5       |

Obwohl im Allgemeinen eine Abhängigkeit des Chlorgehalts des Risaftes von dem der Düngung nicht zu verkennen ist, so findet doch hier keine Regelmässigkeit statt. Auf einem Boden, der in der Dür 35—37 Pfd. Chlor bekommen hat, können Rüben wachsen, deren Chlorg der Säfte nicht höher ist, als der solcher Rüben, denen in der Düngun kein Chlor zugeführt worden. Mehr abhängig ist der Maximalgehal Säfte an Chlorverbindungen von der Zufuhr dieser Stoffe im Dünger.

#### Zweites Versuchsjahr 1867.

Die beiden Felder A und B wurden mit Gerste bestellt. A erhielt im jahr dieselbe Salzdüngung wie im Vorjahre, während sie auf dem anderen e (B) erst im Herbst auf die Gerstestoppel gestreut wurde. Auf letzterem e konnte daher, da derselbe 1866 zu Kartoffeln ebenso gedüngt worden die Nachwirkung der Salze auf folgende Ernte beobachtet werden. Eine inderung in der Düngung fand insofern statt, als Parzelle I nicht wieder s Abraumsalz, sondern 190 Pfd. schwefelsaure Magnesia (Bittersalz) be. (Die Abänderung der ungedüngten Parzellen siehe oben).

Die Ernte ergab folgende Resultate, pro Morgen berechnet:

|            | Ungedüngt |       |      |                       |
|------------|-----------|-------|------|-----------------------|
|            | Körner    | Stroh | Kaff | Gewicht des Scheffels |
|            | Pfd.      | Pfd.  | Pfd. | Pfd.                  |
| a)         | 1079      | 1182  | 128  | 72                    |
| <b>b</b> ) | 934       | 1055  | 149  | 71                    |
| c)         | 973       | 1034  | 176  | 72                    |
| ď)         | 761       | 909   | 108  | 72                    |

|                                                       | Feld A. Vorfrucht:<br>Zuckerrüben |      |              | Feld B. Nachwirkung<br>Vorfr.: Kartoffeln |        |        |      |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------|--------|--------|------|----------|
| D й п g и п g.                                        | Pid Mörner                        | Pfd. | Kaff<br>Kaff | Scheffl.                                  | Körner | Strop. | Pfd. | Scheffi. |
| 3 Pfd. schwefelsaures Kali                            | 1041                              | 1033 | 277          | 73                                        | 1016   | 797    | 130  | 71       |
| O » Chlorkalium                                       | 902                               | 951  | 162          |                                           | 1041   |        | 113  | 701      |
| 6,5 » schwefels. Kali + 40 Pfd. Chlorkalium           | 951                               | 821  | 146          | 73                                        | 1000   |        |      | 72       |
| 3 » » +60 » »                                         | 984                               | 976  | 284          | 70                                        | 951    |        | 178  | 72       |
| 2 » Kochsalz                                          | 951                               | 1000 | 146          | 71                                        | 976    |        | 89   | 71       |
| 3 schwefels, Kali + 62 Pfd, Kochsalz .                | 1073                              | 1130 | 252          | 72                                        | 911    | 821    | 130  | 721      |
| 13 p p + 93 p p                                       | 1057                              | 943  | 122          | 70                                        | 1041   | 1000   | 89   | 72       |
| 13                                                    | 1000                              | 976  | 130          | 73                                        | 878    | 1025   | 105  | 72       |
| 30 » Chlorkalium +93 » Kochsalz<br>+ 190 » Bittersalz | 935                               | 943  | 138          | 72                                        | 959    | 951    | 146  | 70       |
| 90 » Bittersalz                                       | 1171                              | 1155 | 162          | 721                                       | 1016   | 1244   | 113  | 72       |

### Drittes Versuchsjahr 1868.

Beide Felder, die im Vorjahre, A im Frühjahr, B im Herbst mit Salzen lüngt worden waren, erhielten jetzt eine gleichmässige Düngung von Supersphat und aufgeschlossenem Guano wie im ersten Jahre. (Die Abänderung ungedüngten Parzellen siehe oben). Die Vegetation litt in diesem Jahre as durch anhaltende Dürre; es konnte erst am 12. Juni zum ersten Male ackt werden.

Die Erträge, pro Morgen berechnet, stellten sich folgendermassen:

#### Ungedüngt:

| Feld a. |       | Feld $b + c$ . |       | Feld d. |      |  |
|---------|-------|----------------|-------|---------|------|--|
| Parz,   | Ctr.  | Parz.          | Ctr.  | Pars.   | Ctr. |  |
| 1       | 121,1 | 4              | 139,1 | 12      | 90,2 |  |
| 2       | 122,7 | 5              | 130,5 | 13      | 81,4 |  |
| 3       | 115,4 | 6              | 140,4 | 14      | 74,3 |  |
|         |       | 7              | 135,0 |         |      |  |
|         |       | 8              | 119,0 |         |      |  |
|         |       | 9              | 98,5  |         |      |  |
|         |       | 10             | 110,0 |         |      |  |
|         |       | 11             | 100,3 |         |      |  |
|         |       |                |       |         |      |  |

#### Gedüngt:

|     |               | Geuungi:                                                 |                            |                                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|     |               | S                                                        | Feld A.                    | Feld B.                             |
|     |               | Düngung.                                                 | Gedüngt<br>Frühjahr vorher | Gedüngt<br>Herbst vorh <del>a</del> |
| Par | T.            |                                                          | Ctr.                       | Ctr.                                |
| 5   | 93 Pfd        | . schwefelsaures Kali                                    | . 132,8                    | 115,2                               |
| 4   | 80 »          | Chlorkalium                                              | . 111,8                    | 120,0                               |
| 6   | <b>42,5</b> » | schwefels. Kali + 40 Pfd. Chlorkali                      | ım 131,0                   | 115,1                               |
| 7   | 23 »          | » +60 » •                                                | 125,1                      | 120,5                               |
| 3   | 62 »          | Kochsalz                                                 | . 134,3                    | 124,8                               |
| 8   | 62 »          | <ul> <li>+ 93 Pfd. schwefels. Kali</li> </ul>            | . 135,8                    | 121,9                               |
| 9   | 93 »          | » +93 » »                                                | 135,1                      | 128,5                               |
| 10  | 93 »          | schwefels. Kali + 93 Pfd. Kochsalz<br>+ 190 » Bittersalz | } 151,2                    | 118,6                               |
| 2   | 80 »          | Chlorkalium + 93 Pfd. Kochsalz .<br>+ 190 » Bittersalz . | } 137,8                    | 136,1                               |
| 1   | 190 »         | Bittersalz                                               | . 153,4                    | 150,3                               |

Bei den grossen Schwankungen der Erträge der ungedüngten Parzellen, bemerkt der Verf., und bei den schreienden Widersprüchen der ganz gleichmässig behandelten Parzellen der Felder A und B, enthalten wir uns gegenwärtig aller Schlussfolgerungen über den Einfluss der Salze auf die Erträge. Es werden wahrscheinlich noch Jahre vergehen, bis dieser Einfluss klar hervortreten wird.

Auch die chemische Untersuchung der Rüben wurde in diesem Jahre mit noch grösserer Ausführlichkeit wiederholt. Wir unterlassen jedoch deren Resultate aufzuführen, da sie mit den aus dem Jahre 1866 mitgetheilten im Wesentlichen übereinstimmen; d. h. ein Einfluss der Düngung auf die Zusammensetzung tritt nur unklar hervor.

Düngungs. Comparative Düngungsversuche auf Zuckerrüben mit verversuche bei schiedenen käuflichen Düngern unter Hinzuziehung der im Han-Zuckerrüben del vorkommenden Düngesalze; von Heidepriem\*). — Die Versuche

<sup>\*)</sup> Ztschr. f. Rübenzucker-Ind. 1869. S. 65.

l auf der Domäne Dohndorf angestellt und sind zum Theil als eine holung der früheren Versuche anzusehen\*).

er zu den zwei Felddüngungsversuchen gewählte Acker hatte eine durchene Lage, und die einzelnen Parzellen befanden sich in annähernd m Düngungszustande und hatten seit einer Reihe von Jahren ein und en Fruchtwechsel gehabt. Beide Stücke zählen nicht zu den Rübenbester Qualität; auf einer Ackerkrume von etwa 2 Fuss Mächtigkeit ine schwache Lage von gelbem sandigem etwas mergeligem Lehm, der am von Kies unterlagert ist. Der Gehalt der bei den Versuchen zur dung gekommenen Dünger an den hauptsächlich wirksamen Bestandund der an Chlor und Schwefelsäure bei den Kalisalzen war folgender:

| S                           | l<br>tickstoff | in Wassser lösliche<br>Phosphorsäure |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                             | Proc.          | Proc.                                |
| Peruguano                   | 12,2           | ?                                    |
| » , aufgeschlossener        | 10,1           | 10,3                                 |
| Phosphor-Guano              | 3,1            | 18,9                                 |
| Bakerguano - Superphosphat. |                | 19,4                                 |
| Knochenkohle -              | _              | 13,8                                 |
| Ammoniakalisches » **)      | 10,1           | 10,2                                 |
| Chilisalpeter               | 15,3           |                                      |
| Knochenmehl                 | 4,2            | 23,6 (schwer löslich)                |
| Kali                        | Schwefels      | äure Chlor                           |
| Proc.                       | Proc.          | Proc.                                |
| Gewöhnliches Kalisalz . 9,7 | 12,6           | 32,8                                 |
| Kalimagnesia 26,0           | 44,5           | 2,3                                  |
| Chlorkalium 54,2            | 0,7            | 47,7                                 |
| Schwefelsaures Kali . 32,5  | 40,6           | 7,2                                  |

is grössere der beiden Versuchsfelder umfasste 19 Parzellen à ½ Morgen inten mit A bezeichnet; das kleinere umfasste 12 Parzellen à ½ Morgen dist unten mit B bezeichnet. Die einzelnen Parzellen haben pro eine Düngung erhalten, die in ihrem Handelswerthe ungefähr 2 Ctr. duano gleich ist: nur die Kalisalze sind bei dieser Berechnung ausser te geblieben, jedoch ist das pro Morgen verwandte Quantum derselben iessen worden, dass annähernd gleiche Mengen von reinem Kali auf den gekommen sind. Als eine ganze Düngung mit Stallmist wurde ein n von 150 Ctr., als eine halbe ein solches von 75 Ctr. genommen. rzelle 19 von A ist mit einer reichlich doppelt so starken Düngung übrigen versehen worden, um den Effekt einer solchen übermässigen g in quali et quanto kennen zu lernen.

Siehe d. Jahresb. 1867. S. 233.

Aus Bakerguano-Superphosphat und schwefelsaurem Ammoniak bestehend.

Die Versuchsfelder hatten folgende Vorfrüchte getragen:

| 10.                                                          | A. B.                                                       |                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1863. 1<br>1864. 1<br>1865. 1<br>1867. D<br>waren<br>günstig | Hafer ohne Dünger Roggen mit voller Mistdün                 | Superpho Atmosp e nicht sthum d |
|                                                              |                                                             | ' II-4-                         |
| Nummer                                                       | Art und Menge                                               | Ernte-                          |
| der                                                          | des                                                         | Ertrag                          |
| Parzelle                                                     | pro Morgen verwandten Düngers.                              | pr.Morg                         |
|                                                              |                                                             | in Centne                       |
| IV.                                                          | 3 Ctr. Kalisalz (im Herbste untergepflügt)                  | 134,7                           |
| XII.                                                         | 3 » Kalisalz (im Herbste auf die rauhe Furche)              | 131,3                           |
| V.<br>II.                                                    | 2 » aufgeschlossener Guano                                  | 141,4                           |
| ш.                                                           | 2 » aufgeschlossener Guano } 3 » Kalisalz (Herbstdüngung) } | 150,6                           |
| XI.                                                          | 2 » aufgeschlossener Guano                                  | 1408                            |
| 7777                                                         | Chlorkalium                                                 | 146,8                           |
| XV.                                                          | 2 » aufgeschlossener Guano<br>1 » Kali - Magnesia           | 145,8                           |
| IX.                                                          | 2 » Peruguano                                               | 139,1                           |
| VII.                                                         | 3 » Kalisalz (Herbstdüngung) \                              | 149,3                           |
| xiv.                                                         | 2 » Peruguano                                               | 120,00                          |
| A11.                                                         | 1 » Peruguano                                               | 130,4                           |
| XVI.                                                         | * Peruguano )                                               | 127,5                           |
| I.                                                           | 2 » gegohrenes Knochenmehl J                                | 12.50                           |
| 1.                                                           | 75 » Stalldünger Herbstdüngung                              | 148,6                           |
|                                                              | 1 » aufgeschlossener Guano                                  | 140,0                           |
| III.                                                         | 150 » Stalldunger   Herbstdungung                           | 140,7                           |
| VI.                                                          |                                                             | 120,                            |
| V 4.                                                         | 75 » Stalldünger Herbstdüngung                              | 141,8                           |
|                                                              | 1 Phospho-Guano                                             | 3 - 1,1                         |
| VШ.                                                          | 3 » Kalisalz (Herbstdüngung)                                | 137,8                           |
| X.                                                           | 2½ » Phospho-Guano                                          | ,-                              |
|                                                              | 1 » aufgeschlossener Guano                                  | 131,3                           |
| *****                                                        | schwefelsaures Kali                                         |                                 |
| XIII.                                                        | 75 » Stalldünger 3 » Kalisalz } Herbstdüngung }             | 1911                            |
|                                                              | 1 Knochenkohle-Superphosphat                                | 131,1                           |
| XVIII.                                                       | 3 » Chilisalpeter                                           | 125,1                           |
| XVII.                                                        | 1 » Chilisalpeter                                           | 125,3                           |
| XIX.                                                         | 11 > Knochenkohle-Superphosphat }                           |                                 |
|                                                              | 2 Peruguano .                                               | 157,6                           |
| 1                                                            | •                                                           | •                               |

'eld B nicht trafen, gefördert; hieraus, sowie aus dem mehr erschöpften Zustande ron B, sind die im Durchschnitte höheren Erträge des Feldes A zu erklären.

Auf den Kali-Parzellen zeigten die Blätter wieder wie bei den letzten Versuchen eine gelblich grüne Farbe und blieben kleiner als bei kalifreier Düngung. Eine Ansnahme hiervon machte jedoch die Düngung mit Kalinagnesia, A, Parzelle 15; die Blattorgane der hier gewachsenen Rüben zeichneten sich durch ein ausserordentlich üppiges Wachsthum und dunklere Färbung aus, welches sogar noch zur Zeit der Ernte bemerkbar war. Damit verbunden war eine geringere Qualität der Rüben. Die mit Chilisalpeter gedüngten Rüben zeigten ebenfalls üppige Entwicklung und Blätter von gesättigt grüner Farbe.

Die Resultate der Ernte sowie die qualitative Verschiedenheit der Ernteprodukte ergiebt sich aus den beiden folgenden Tabellen:

#### A.

| Der Rübensaft enthält Procente           |                      |                                      |                                    |                         | Die Salze                     | In den Salzen<br>(minus Kohlensäure)<br>sind enthalten |                      |  |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Zucker                                   | Nicht-<br>zucker     | organi-<br>schen<br>Nicht-<br>zucker | Salze<br>minus<br>Kohlen-<br>säure | Proteïn-<br>stoffe      | enthalten<br>Kohlen-<br>säure | Procente  Chlor Schwef                                 |                      |  |
| 1 <b>3,68</b><br>13,75<br>1 <b>3,4</b> 2 | 2,02<br>2,12<br>2,30 | 1,46<br>1,66<br>1,84                 | 0,56<br>0,46<br>0,46               | 0,887<br>1,162<br>1,162 | 17,02<br>18,57<br>15,16       | 9,29<br>11,18<br>5,15                                  | 5,63<br>4,79<br>6,17 |  |
| 14,51                                    | 2,17                 | 1,63                                 | 0,54                               | _                       | 14,59                         | 9,76                                                   | 5,55                 |  |
| 14,05                                    | 2,04                 | 1,58                                 | 0,46                               | 1,081                   | 14,67                         | 9,85                                                   | 5,48                 |  |
| <b>13</b> ,19                            | 2,80                 | 2,26                                 | 0,54                               |                         | 20,84                         | 7,73                                                   | 5,73                 |  |
| 13,98                                    | 2,20                 | 1,77                                 | 0,43                               | _                       | 16,63                         | 5,79                                                   | 4,65                 |  |
| 14,98                                    | 2,14                 | 1,62                                 | 0,52                               | <u> </u>                | 15,00                         | 8,60                                                   | 5,23                 |  |
| 14,42                                    | 2,23                 | 1,76                                 | 0,47                               | 1,169                   | 15,27                         | 4,38                                                   | 5,63                 |  |
| 14,63                                    | 2,29                 | 1,80                                 | 0,49                               | _                       | 13,05                         | 4,87                                                   | 5,34                 |  |
| 13,86                                    | 2,16                 | 1,60                                 | 0,56                               | 1,231                   | 13,10                         | 10,79                                                  | 4,84                 |  |
| 13,92                                    | 2,65                 | 2,08                                 | 0,57                               | 1,200                   | 14,43                         | 10,82                                                  | 4,46                 |  |
| 13,73                                    | 2,31                 | 1,73                                 | 0,58                               | -                       | 12,34                         | 13,05                                                  | 4,52                 |  |
| 14,44                                    | 2,04                 | 1,53                                 | 0,51                               | 0,994                   | 11,34                         | 8,02                                                   | 4,99                 |  |
| 14,01                                    | 2,18                 | 1,71                                 | 0,47                               | -                       | 16,83                         | 6,62                                                   | 5,67                 |  |
| 14,17                                    | 2,18                 | 1,64                                 | 0,54                               | -                       | 14,29                         | 10,67                                                  | 5,10                 |  |
| 14,47                                    | 2,21                 | 1,76                                 | 0,45                               | 1,325                   | 15,23                         | 5,21                                                   | 6,90                 |  |
| 14,81                                    | 1,98                 | 1,54                                 | 0,44                               | 1,112                   | 16,25                         | 5,14                                                   | 5,69                 |  |
| 12,28                                    | 3,06                 | 2,51                                 | 0,55                               | -                       | 18,47                         | 5,25                                                   | 5,59                 |  |
| Jahanderiaht, XI v. XII.                 |                      |                                      |                                    |                         |                               |                                                        |                      |  |

| Versu |  |
|-------|--|
|-------|--|

| _                                              |                                                        | V C I B                                                                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer<br>der<br>Parzelle                      | Art und Menge<br>des<br>pro Morgen verwandten Düngers. | Ernte-<br>Ertrag<br>pr.Morgen<br>in Contacts                                                                      |
| II. XI. II. IV. VI. VII. IX. XIII. VIII. VIII. | Ungedüngt Ungedüngt 2 Ctr. Peruguano 2                 | 101,14<br>95,79<br>120,69<br>115,71<br>127,65<br>112,80<br>106,12<br>110,20<br>112,79<br>97,98<br>96,16<br>103,77 |

Die Ernteerträge beim Felde A sind, wo eine Vergleichung zwischen der Düngung mit und ohne Hinzufügen von Kalisalz zulässig ist, durch die Anwendung von im Herbste untergepflügtem Kalisalze nicht unbeträchtlich vermehrt werden. Chlorkalium wirkte weniger, Kalimagnesia noch weniger günstig. Eine gleich günstige Wirkung konnte, wie die Ernteerträge des Feldes B zeigen, von der Anwendung von Kalisalz als Frühjahrsdüngung nicht bemerkt werden, im Gegentheil verringerte das Kalisalz in 3 Fällen den Krüng an Rüben. Auf dem Felde A erwies sich die Düngung mit aufgeschlossenen Peruguano und Kalisalz am günstigsten, auf dem Felde B die mit demselben ohne Kalisalz.

Wo eine Vergleichung anzustellen, ist bei gleichzeitiger Anwendung von Kalisalz eine Vermehrung des Zuckergehalts der Rüben, und zwar bei beiden Versuchsfeldern, zu constatiren. Der Zusatz von Kalimagnesia zur Düngung mit aufgeschlossenem Peruguano hatte eine wesentliche Verschlechterung der Rübenqualität zur Folge, da diese Rüben wegen der üppigen Entwicklung der Blattorgane nicht zur Reife gelangen konnten. Am niedrigsten stelle sich der Zuckergehalt bei der übermässigen Düngung: Parzelle XIX.

Die Fälle, in denen sich der Einfluss der Düngung mit gewöhnlichen Kalisalze auf die Menge der Salze im Safte feststellen lässt, weisen eine geringe Vermehrung der Letzteren nach. Die organischen Nichtzucker-Staßhaben sich, wie bei früheren Versuchen des Verf., unter dem Einflusse der Kalisalze in allen Fällen und nicht unwesentlich verringert. Was den Prottingehalt der Rüben anlangt, so hatten die mit Kalisalz allein gedüngten der geringste Menge, die mit Chilisalpeter gedüngten die größeste Menge ver Proteinstoffen aufzuweisen (jedenfalls ist hier ein Theil des Stickstoffs in Fern

|                 | Der Rüber    | nsaft enthä      | Die Salze<br>enthalten | In den Salzen<br>(minus Kohlensäur<br>sind enthalten |                               |                |                    |  |  |
|-----------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|--|--|
|                 | Nicht-       | organi-<br>schen | Salze<br>minus         | Protein-                                             | Kohlen-                       | Procente       |                    |  |  |
| ker             | zucker       | Nicht-<br>zucker | Kohlen-<br>säure       | stoffe                                               | sāure                         | Chlor          | Schwefel-<br>säure |  |  |
| 64<br>27        | 1,85         | 1,39             | 0,46                   | _                                                    | 11,49                         | 5,28           | 5,50               |  |  |
| 74              | 1,95<br>1,84 | 1,45<br>1,38     | 0,50<br>0,46           | : <del>-</del>                                       | 8,88<br>12,71                 | 6,80<br>6,2    | 5,09<br>4,80       |  |  |
| 04              | 1,85         | 1,30             | 0,55                   | _                                                    | 12,06                         | 13,19          | 4,32               |  |  |
| 77              | 1,83         | 1,40             | 0,43                   | _                                                    | 10,56                         | 6,06           | 5,18               |  |  |
| 14              | 1,91         | 1,33             | 0,58                   | -                                                    | 9,47                          | 11 <b>,3</b> 8 | 4,36               |  |  |
| 35              | 1,80         | 1,34             | 0,46                   | _                                                    | 9,00                          | 5,52           | 4,68               |  |  |
| 35              | 1,70         | 1,15             | 0.55                   | -                                                    | 8,09                          | 14,05          | 4,16               |  |  |
| 86              | 1,88         | 1,40             | 0,48                   | -                                                    | 12,75                         | 6,06           | 5,25               |  |  |
| 76              | 2,20         | 1,56             | 0,64                   | -                                                    | 8,11                          | 12,61          | 4,19               |  |  |
| <b>69</b><br>98 | 1,73<br>1,65 | 1,23<br>1,19     | 0,50<br>0,46           | =                                                    | 11, <b>94</b><br>9,0 <b>3</b> | 12,39<br>4,76  | 4,53<br>4,73       |  |  |

salpetersäure vorhanden). Es scheint somit auch in dieser Beziehung unstiger Einfluss der Kalisalze statt zu haben.

Von den Rüben der nachstehenden Parzellen wurden die Saftaschen auf sämmtliche Bestandtheile untersucht. Die Zusammensetzung derselben it sich aus nachstehender Zusammenstellung. Die Rüben stammten von Parzellen: A. IV 3 Ctr. Kalisalz, Herbstdüngung; X 75 Ctr. Stallmist, aufgeschlossener Guano und 4.5 Ctr. schwefelsaures Kali; XI 2 Ctr. auflossener Guano und 1.2 Ctr. Chlorkalium; XV 2 Ctr. aufgeschlossener und 1 Ctr. Kalimagnesia; XVIII 3 Ctr. Chilisalpeter; ferner B. VIII. Kalisalz, Frühjahrsdüngung und XI Ungedüngt.

in 100 Theilen der kohlensäurefreien Asche waren enthalten:

|                 |  |   |      | B. XI<br>Ohne<br>Düngung | B. VII<br>Kalisalz,<br>Frühjahr-<br>düngung | A. IV<br>Kalisalz.<br>Herbst.<br>düngung | A. X<br>Schwefel-<br>saures<br>X4li | A. XI<br>Chlor-<br>kalium | A. XV<br>Kali-<br>magnesia | A XVIII<br>Chili-<br>salpeter |
|-----------------|--|---|------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                 |  |   |      | 6,50                     | 12,39                                       | 9,29                                     | 6,62                                | 9,85                      | 7,73                       | 5,21                          |
| aure .          |  |   |      | 5,09                     | 4,53                                        | 5,63                                     | 5,67                                | 5,48                      | 5,73                       | 6,90                          |
| säure           |  |   |      | 17,19                    | 14,00                                       | 13,20                                    | 14,94                               | 12,54                     | 9,83                       | 17,01                         |
| re .            |  |   |      | 2,60                     | 0.47                                        | 2,48                                     | 1,97                                | 4,10                      | 1,44                       | 3,27                          |
|                 |  |   |      | 48,42                    | 50,93                                       | 52,14                                    | 50,04                               | 49,15                     | 50,35                      | 47,52                         |
|                 |  |   | 5.   | 4,87                     | 5,42                                        | 7,50                                     | 6,95                                | 7,99                      | 14,06                      | 5,81                          |
|                 |  |   | . 1  | 5,27                     | 4,84                                        | 4,43                                     | 4,54                                | 4,38                      | 3,97                       | 6,23                          |
|                 |  | 7 |      | 10,64                    | 7,80                                        | 6, 6                                     | 9,85                                | 8,57                      | 8,37                       | 9,04                          |
| d               |  |   |      | 1,44                     | 0,85                                        | 0,34                                     | 0,17                                | 0,80                      | 0,54                       | 1,18                          |
| elt Kohlensäure |  |   | 8,88 | 11,94                    | 17,02                                       | 16,83                                    | 14,67                               | 20,84                     | 15,23                      |                               |

Wenn man die Zusammensetzung der anorganischen Bestandtheile ins Auge fasst, so stellt sich im Betreff des Chlorgehalts derselben heraus, dass durch die im Herbste ausgeführte Unterbringung des gewöhnlichen Kalisalse der procentische Gehalt an Chlor zwar nicht so hoch erscheint, wie bei Unterbringung im Frühjahr (Versuchsfeld B.), immerhin ist aber ein Zuwachs a Chlor noch wahrzunehmen. Vermuthlich, sagt der Verf., würde sich die Verhältniss günstiger gestalten, wenn man diese Kalisalze bereits zur Diagung der Vorfrucht verwendete. Der Verf. betont jedoch, dass die Frage & ein etwas höherer oder niederer Chlorgehalt vorzugsweise als ein Kriterim für die Qualität der Rübensäfte hinzustellen, noch nicht spruchreif sei. Die Befürchtung, dass der wachsende Chlorgehalt mit einer äquivalenten Vermebrung der Alkalien verbunden sei, ist durch die Aschenuntersuchung zu mindestens auf ein sehr kleines Maass zurückgeführt. Das Chlor geht darach zum grösseren Theile in einer anderen Verbindung als der mit den Alkalis in die Zuckerrüben über.

Bei der Betrachtung der Zusammensetzung der Saftaschen (A.) ist bevorzuheben, dass die vier ersten, von Rüben herstammend, die mit verschisdenen Kalisalzen gedüngt waren, fast gleiche Mengen von Kali enthalte, und dass der Kaligehalt der Saftasche der Salpeter-Rüben nur unwesentig niedriger erscheint. Die Asche der Kalimagnesia-Rüben weist eine gering Menge Phosphorsaure und eine erheblich grössere Menge Natron auf: jedentalle hat der Saft dieser Rüben auch relativ mehr organische Säuren enthalte. Es muss dahingestellt bleiben, sagt der Verf., ob die angeführten Eigenthelichkeiten auf die Düngung zurückzuführen sind, oder ob sie im Zusammehange stehen mit dem unreifen Zustande der Rüben. Auch bei B. differire die Saftaschen von den Kali-Rüben (VIII) und den ungedüngten Rüben is ihrem Kaligehalte wenig. In Folge des höheren Chlorgehalts der Asche ersteren Rüben treten in derselben, wie das schon früher beobachtet wurd. Schwefelsäure und besonders Phosphorsäure in geringerer Menge auf als is der Asche der ungedüngten Rüben.

Der Verf. resumirt das Ergebniss der mitgetheilten comparativen Versei dahin, dass das gewöhnliche Kalisalz, als das billigste Material für Kalisa gung, zur Frühjahrsdüngung nicht zu empfehlen ist, dass aber die Unterbi gung im Herbste günstig auf Qualität und Quantität der geernteten Ru gewirkt hat. Dieser günstige Effekt wird wahrscheinlich noch erhöht de Anwendung desselben zur Vorfrucht oder durch unmittelbares Einstreuen d Salzes in die Stallungen.

Kaltur. Versuche mit Zucker-Boden.

Gundermann führte Kultur-Düngungsversuche in einem kant lichen Bodengemisch mit Zuckerrüben aus.\*) - Gruben von 601 rüben in Oberfläche und 3 Fuss Tiefe, an den Seiten mit Ziegelsteinen ausgelegt, wur kunstlichem mit einem Boden gefüllt, der durch Mischen von 2 Theilen Torf und 1 T Sand hergestellt worden war. Der Sand enthielt nur geringe Mengen I und Magnesia, eine Spur Kali, Phosphorsäure gar nicht. Der Torf,

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. Rübenzucker-Industrie. 1869. S. i.

werer Torf vom Oberharze, enthielt circa 1 Proc. Asche und circa 1,3 Proc. ckstoff. Die Mischung hatte vor dem Einfüllen in die Gruben den Herbst d Winter, 6 Monate lang, an der Luft gelegen und hatte eine stark krüme Beschaffenheit angenommen. Die wasserhaltende Kraft dieses gemischten dens betrug auf 1000 CC. Boden 900 CC. Wasser. Die Absorptionsfähigkeit sselben wurde auf folgende Weise ermittelt:

»Die Erde wurde in zwei 2 Fuss hohe Glascylinder, die unten mit Oeffnungen rechen waren, gefüllt, und die Lösungen aufgegossen. Die untere Oeffnung war rechlossen, nun wurde so viel Lösung der Salze aufgegossen, bis die Erde damit llig gesättigt und ¼ Zoll hoch bedeckt war; die Cylinder wurden mit einer asplatte luftdicht verschlossen und zwei Tage lang an einen schattigen Ort stellt. Dann wurde der Cylinder oben und unten geöffnet, die ablaufende Flüssigit in einem getheilten Cylinder aufgefangen und frische Lösung nachgefällt. Ein weil des Filtrats wurde nun auf die betreffenden Stoffe untersucht und so der sammtgehalt desselben ermittelt. Nach weiteren zwei Tagen wurde die Flüssigit abermals abgelassen und mit einem Liter destillirten Wasser die noch in der de befindliche Lösung verdrängt; nachdem die Erde keine Flüssigkeit mehr abfen liess, wurde das Gesammtfiltrat gemischt, gemessen und auf die betreffende bstanz untersucht. Es wurde die Absorption für Kali aus verschiedenen Kalizen bestimmt, die Lösungen waren so gemacht, dass sie alle gleichviel, in einem er nämlich je 10 Grm. Kali enthielten.«

| Darnach absorbirte ein Liter Erde           | Grm.     |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Kali aus schwefelsaurem Kali                | =12,10   |  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>aus salpetersaurem Kali</li> </ul> | = 5,90   |  |  |  |  |  |  |
| » aus Chlorkalium                           | = 4,83   |  |  |  |  |  |  |
| Ammoniak aus einer Lösung von 11/2 fach     |          |  |  |  |  |  |  |
| kohlensaurem Ammoniak                       | = 3,01*) |  |  |  |  |  |  |
| Phosphorsäure aus einer Lösung von basisch  | ·        |  |  |  |  |  |  |
| phosphorsaurem Kalk in kohlensäurehalti-    |          |  |  |  |  |  |  |
| gem Wasser                                  | = 3,47   |  |  |  |  |  |  |

Auf 18 Kubikfuss Erde = 1150 Pfd. berechnet sich hieraus eine Absorpn von eirea 13,5 Pfd. Kali (aus schwefelsaurem Kali) 3,42 Pfd. Ammoniak 12, 3,87 Pfd. Phosphorsäure\*\*). Für Magnesia und Kalk ist die Absorptionsigkeit weit grösser als für Kali, dagegen sehr gering für Kieselerde. Weit ingere Mengen von Phosphorsäure wurden aufgenommen, wenn der Lösung imoniaksalz zugefügt wurde; aus einer mit Kali gesättigten Erde löste palösung mehr Kali auf als reines Wasser. Ganz besonders wurde die irkung des Kochsalzes auf die mit mehreren Nährstoffen gesättigte Erde nittelt.

»Es wurden zu diesen Versuchen 1 Liter Erde mit 4 Grm. Kali, 1,5 Grm. Amniak (NH4O?) und 1,12 Grm. Phosphorsäure, alle Stoffe in Wasser gelöst, innig

<sup>\*)</sup> Der Verf. giebt 4,60 Grm. NH<sub>4</sub>O an. Die Concentration der verwendeten sungen von kohlensaurem Ammoniak und phosphorsaurem Kalk sind vom Verf. :ht bemerkt.

<sup>••)</sup> Der Verf. berechnet fülschlich 4,6 Pfd.

gemischt und einige Stunden stehen gelassen. Es wurden dann Glascylinder was 25 Zoll Länge und 2 Zoll Durchmesser mit 300 CC. dieser Erde trocken angefällt und auf No. I 500 CC. destillirtes Wasser, auf No. II 500 CC. Wasser mit 1 Proc. Kochsalz, auf No. III 500 CC. Wasser mit 2 Proc. Kochsalz aufgegossen; die Lisungen blieben mit der Erde 2 Stunden in Berührung, es liefen dann von allen Röhren ungefähr gleiche Mengen Flüssigkeit ab, circa 327—231 CC. Von jeder Flüssigkeit wurden 100 CC. verdampft und auf Kali und Phosphorsäure untersucht; es enthielt

No. I No. II No. III

Kali . . . . 0,007 Grm. 0,011 Grm. 0,023 Grm.

Phosphorsaure 0,002 > 0,003 > 0,006 >

Man sieht, dass die Wirkung des Kochsalzes wesentlich auf eine Ueberführung von schon löslichen Nährstoffen in eine grössere Tiefe beruht  $\epsilon$ 

Die Fragen, die der Verf. seinen Versuchen zu Grunde legte, lauten wie folgt:

- Kann die Rübe gedeihen, wenn ihr der eine oder der andere ihm wesentlichen Nährstoffe theilweise oder gänzlich entzogen wird\*)?
- 2. Ist für eine normale Entwicklung der Rübenpflanzen ein mit Nährstoffen versehener Untergrund erforderlich?
- 3. Wirkt Stickstoff, insbesondere Guano, günstig auf die Rüben ein mi auf welche Weise wirkt derselbe aufschliessend auf den Boden?
- 4. Wie wirkt Kochsalz auf die Rübe, beziehungsweise auf den Boin!
- 5. Ist die alljährliche Verwitterung der im Boden in unlöslicher Form vorhandenen Nährstoffe ausreichend, um eine völlige Entwicklung im Rübe herbeizuführen?
- 6. In welcher Beziehung steht der Zuckergehalt zum Kaligehalt in im reifen Rüben?

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden 9 Bodenkasten von obiger Graneingerichtet und wie folgt zubereitet und gedüngt:

- I. Ober- und Untergrund gleichmässig gedüngt.
  - 1. Alle Nährstoffe in löslicher Form ohne Stickstoff
  - 2. > > > mit
  - 3. > > unlöslicher > ohne >
  - 4. > > > mit
  - 5. > > löslicher > ohne Kali
  - 6. > > > ohne Phosphorsäure
  - 7. » » » ohne Magnesia
- II. Untergrund nicht gedüngt:
  - 8. Oberkrume, 1 Fuss tief, wie 1 gedüngt
  - 9. » .1 » » 1 » mit Zusatz von Kochsalz (2PA)

Und zwar bekamen:

<sup>\*)</sup> Ein Stoff, ohne welchen die Rübe gedeihen kann, ist für sie kein weste licher Nährstoff.

D. Ref.

- Kali 6 Pfd. in Form von (11,5 Pfd.) schwefelsaurem Kali, Phosphorsäure 3 Pfd. in Form einer Lösung von Superphosphat in Wasser, Magnesia 2 Pfd. in Form von (20,5 Pfd.) krystallisirtem Bittersalz, Kalk in Form von (4 Pfd.) Gyps;
- 2. ausser dieser Düngung noch 4 Pfd. Guano;
- Kali 30 Pfd. in Form von (372 Pfd.) Porphyr,
   Phosphorsäure 10 Pfd. in Form von (26 Pfd.) Sombrero-Phosphat,
   Magnesia 10 Pfd. in Form von (52 Pfd.) Dolomit,
   Kalk in Form von (8 Pfd.) Gyps;
- die Düngung von 3. nebst einem Zusatz von 1 Pfd. Stickstoff in Form von (5,5 Pfd.) schwefelsaurem Ammoniak.

Die Düngung der übrigen Nummern erhellt aus Obigem; sie bekamen die Düngung von 1. unter Weglassung des betreffenden Stoffs, dafür bekamen 5. 9 Pfd., 6. 3 Pfd., 7. 15 Pfd. Gyps.

In jede der so vorbereiteten Gruben wurden 6 Häufchen gekeimte Rübenkane in die Mitte je einer 1/100 🗆 Ruthen (= 1 🗆 ' Feldm.) gelegt, den 20. April 1865. Die Erde war feucht und das Wetter günstig; nach 3 Tagen waren fast alle Pflänzchen aus der Erde; nach weiteren 8 Tagen konnte man an den Pflänzchen noch keinen Unterschied bemerken, nach 21 Tagen, nachdem die Pflänzchen mehrere ausgebildete Blätter bekommen hatten, waren bereits Unterschiede bemerklich. Am besten standen die Pflanzen in 1. und 2., am schlechtesten bei Mangel an Kali (5.) und bei Darreichung der Nährstoffe in misslicher Form (3.). Die Rübenpflänzchen wurden nun verzogen (die von 🕭 bis 7. 14 Tage später); der Boden wurde alle 4-6 Tage gelockert. Nach 6 Wochen waren die Pflanzen in 3. und 5. noch am Leben, hatten sich aber micht weiter entwickelt. Diese und die von 6. bekamen in der siebenten Woche selbe Blätter und in der achten Woche sturben einige der Pflänzchen ganz ab. Die anderen Pflanzen, dem Absterben nahe, erholten sich bei 3. und 5. anch nicht wieder, nachdem die betreffenden Kästen mit Kali oder Phosphorstare in Lösung versetzt worden waren; die Pflanzen in Kasten 7. erhielten tch. Die in No. 3. starben in der zehnten Woche ab. Die Pflanzen der Kästen & und 9. hatten bisher ein gutes Aussehen, in der achten Woche blieb auch die Vegetation in No. 8. zurück. Bis zum 20. August hatten die Pflanzen in 4, 7., 8. und 9. sehr viele gelbe Blätter bekommen, weniger in 1. und 2., die sich prächtig entwickelt hatten.

Am 20. September wurden die Rüben, von jedem Kastenbeete 6 Stück, geerntet, in der Weise, dass sie ein Fuss tief in der Erde abgeschuitten wurden; zur je 2 Rüben behielten die ganze Pfahlwurzel. Bei 8. hatten sich die Wurzeln bei 1½ Fuss Tiefe verzweigt und waren abgestorben. In den übrigen Kästen gingen die Hauptwurzeln bis auf den Boden. Die geernteten Rüben wurden in der Weise von den Blättern befreit, dass sie vom Abschnitt des Kopfes bis zu dem der Wurzeln 12 Zoll rh. lang blieben; sodann wurden sie gereinigt, gewaschen und mit einem Tuche abgetrocknet, schliesslich gewogen.

Das Erntegewicht betrug:

|    |      |          |             |             |           |     |     |    |       | Stück<br>nzen | berechi<br>einen pro | eusischen |
|----|------|----------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|----|-------|---------------|----------------------|-----------|
|    |      |          |             |             |           |     |     |    |       |               | Mor                  | rgen      |
|    |      |          |             |             |           |     |     | F  | Rüben | Blätter       | Rüben                | Blätter   |
|    |      |          |             |             |           |     |     |    | Pfd.  | Pfd.          | Ctr.                 | Ctr.      |
| 1. | Alle | Nährsto  | ffe löslich | ohne        | Sticksto  | B.  |     |    | 8,20  | 3,94          | 245,88               | 88,20     |
| 2. | ø    | D        | D           | $_{ m mit}$ | ď         |     |     |    | 7,78  | 4,40          | 233,23               | 132,76    |
| 4. | Œ    | <b>»</b> | unlöslich   | ı »         | »         |     |     |    | 1,56  | $0,\!52$      | 46,80                | 15,58     |
| 7. | •    | ď        | löslich l   | keine       | Magnesia  | ١.  |     |    | 2,70  | 0,70          | 81,00                | 21,00     |
| 8. | D    | 1)       | » Uı        | ntergi      | und nicht | ged | lün | gt | 3,24  | 0,68          | 97,20                | 20,16     |
| 9. | Wie  | vorher;  | mit 2 Pfe   | l. Ko       | chsalz .  |     |     |    | 4,82  | 1,70          | 152,36               | 50,60     |

Unter Bezugnahme auf die obengestellten Fragen deutet der Verf. diese Zahlen wie folgt:

Zur Frage 1. Die Rübe kann nicht gedeihen oder entwickelt sich nicht normal, wenn ihr der eine oder der andere ihrer Nährstoffe theilweise oder gänzlich entzogen wird. Die Pflanze ist daher nicht im Stande, einen ihrer notwendigen Nährstoffe gänzlich durch einen andern zu ersetzen, wenigstem nicht Kali durch Kalk oder Magnesia; Phosphorsäure nicht durch Schwelesäure oder Salpetersäure. Die Pflanze ist nicht fähig, jeden ihr aufangs entzogenen Nährstoff später, nachdem die Entwicklung wegen Mangel jenes Such bereits gehemmt, aufzunehmen.

Zur Frage 2. Die Rübe ist fähig, ihre Nährstoffe zum grössten Thelle aus der oberen, bis 1 Fuss tiefen Krume zu entnehmen, eine normale Entwicklung findet hier aber nicht statt; der Untergrund ist eine wesentliche Bedingung zur Erzeugung einer kräftigen Pflanze. Je nach der Reichhaltigkeit des Untergrunds wird die Ernte eine mehr oder minder reiche sein.

Zur Frage 3. Stickstoff, insbesondere in der Form des Guano, einem mit löslichen Nährstoffen gesättigten Boden zugeführt, bewirkt, selbst wend der Boden bereits eine zu einer reichen Pflanzenentwicklung nöthige Menge von Stickstoff hatte, doch noch eine gesteigerte Vegetation, die sich jedoch vorzugsweise in der Erzeugung von Kraut kundgiebt. Nicht in gleichem Maasse erstreckt sich diese gesteigerte Lebensthätigkeit auf die Erzeugung von Wurzeln, im Gegentheil, die Wurzelmasse wurde zu Gunsten der Blätter verringert. Eine Wirkung des schwefelsauren Ammoniaks sieht man in de Aufschliessung der Minerale im Boden; jedenfalls verbrennt das Ammonial zu Salpetersäure und diese sucht im Entstehungsmomente sich mit Basen z verbinden.

Zur Frage 4. Die Wirkung des Kochsalzes auf den Boden ist eine vertheilende; sie verhindert in nicht unbedeutendem Maasse die Absorptionsfähig keit des Bodens für die Nährstoffe der Pflanzen. Chlornatrium zersetzt sie direkt mit den Kalksalzen im Boden und führt zugleich die mit der Bildun von Chlorcalcium frei werdenden Nährstoffe in den Untergrund; insofern wir es günstig auf die Entwicklung der Rüben.

ur Frage 5. Die einfache Verwitterung im Boden im Laufe eines Sommers jede andere Beihülfe ist nicht genügend, den Rübenpflanzen die ihnen ollen Entwickelung nöthigen Nährstoffe in einen zur Aufnahme geeigneten d überzuführen. Wesentlich zu einer solchen Ueberführung trägt eine mg mit Ammoniaksalzen bei.

ir wollen zu dieser Beantwortung der Frage 5 bemerken, dass dieselbe doch r die verwendeten Materialien Porphyr, Dolomit und Sombrero-Phosphat keit haben kann.

ezüglich der Frage 6 geben die weiteren Untersuchungen über die Quand Zusammensetzung der Rüben Auskunft. Die dabei angewendeten den sind meist die allgemein bekannten. Zur Bestimmung der Trockennz des Saftes wurden 5-6 Grm. desselben in einem Porzellantiegel 5-16 Grm. reinem ausgeglühtem Quarzsand gemischt im Wasserbade knet, und nach längerem Stehen unter der Luftpumpe und über Schwefelgewogen.

ie Resultate der Untersuchung folgen in nachstehenden Zusammenstel1:

| ••                                              |         |          |         |        |        |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|---------|----------|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| ) In den Rüben sind enthalten:  Beet - Nummern. |         |          |         |        |        |       |  |  |  |  |  |
|                                                 | 1.      | 2.       | 4.      | 7.     | 8.     | 9.    |  |  |  |  |  |
|                                                 | Pros.   | Proc.    | Proc.   | Proc.  | Proc.  | Proc. |  |  |  |  |  |
| ensubstanz                                      | 20,81   | 19,42    | 17,30   | 18,13  | 18,25  | 18,54 |  |  |  |  |  |
| Zucker                                          | 15,09   | 14,50    | 11,20   |        | 11,77  | 12,88 |  |  |  |  |  |
| Asche                                           | 1,12    | 1,07     | 0,71    | 0,94   | 0,86   | 0,92  |  |  |  |  |  |
| r                                               | 79,19   | 80,58    | 82,70   | 81,87  | 81,75  | 87,46 |  |  |  |  |  |
| ) In dem Safte der                              | Rüben s | ind enth | alten : |        |        |       |  |  |  |  |  |
| nsubstanz                                       | 17,63   | 16,98    | 13,90   | 14,499 | 14,192 | 15,31 |  |  |  |  |  |
| Zucker                                          | 15,84   | 15,00    | 11,73   | 12,360 | 12,361 | 13,40 |  |  |  |  |  |
| Nichtzucker                                     | 1,79    | 1,98     | 2,17    | 2,139  | 1,831  | 1,91  |  |  |  |  |  |
| •                                               | 82,37   | 82,02    | 86,10   | 85,501 | 85,81  | 84,69 |  |  |  |  |  |
| niss d. Zuckers zum                             |         |          |         |        |        |       |  |  |  |  |  |
| htzucker wie 100 :                              | 11,3    | 13,2     | 18,5    | 17,3   | 14,8   | 14,25 |  |  |  |  |  |
| In der Trockensubstanz:                         |         |          |         |        |        |       |  |  |  |  |  |
| Asche                                           | 5,382   | 5,509    | 4,104   | 5,184  | 4,713  | 4,962 |  |  |  |  |  |
| Zucker                                          | 72,510  | 74,65    | 64,74   | 65,25  | 64,49  | 69,47 |  |  |  |  |  |
| Kali                                            | 3,107   | 3,094    | 1,482   | 2,804  | 2,715  | 2,627 |  |  |  |  |  |
| (Kali und Natron)                               | 3,187   | 3,116    | 2,324   | 2,815  | 2,721  | 2,924 |  |  |  |  |  |
| In 100 Theilen As                               | che:    |          |         |        |        |       |  |  |  |  |  |
| Kali                                            | 58,38   | 56,17    | 48,31   | 54,10  | 57,62  | 52,69 |  |  |  |  |  |
| Natron                                          | 0,03    | 0,41     | 8,32    | 0,22   | 0,12   | 6,24  |  |  |  |  |  |
| Magnesia                                        | 9,84    | 9,15     | 10,30   | 4,13   | 9,34   | 7,16  |  |  |  |  |  |
| Kalk                                            | 5,61    | 7,32     | 9,62    | 12,68  | 6,59   | 7,41  |  |  |  |  |  |
| Eisen                                           | 0,31    | 0,24     | 0,50    | 0,34   | 0,18   | 0,26  |  |  |  |  |  |
| Phosphorsaure .                                 | 16,90   | 14,74    | 9,27    | 14,83  | 15,69  | 14,46 |  |  |  |  |  |
| Schwefelsäure .                                 | 6,00    | 7,41     | 8,22    | 8,35   | 7,11   | 6,14  |  |  |  |  |  |
| Kieselsäure                                     | 2,01    | 4,11     | 4,27    | 4,71   | 1,56   | 2,00  |  |  |  |  |  |
| Chlor                                           | 0,23    | 0,37     | 0,58    | 0,42   | 0,37   | 3,46  |  |  |  |  |  |
| _                                               | 99,31   | 99,92    | 99,34   | 99,78  | 99,88  | 99,82 |  |  |  |  |  |

9. Gi 44 2:

Gesammt-Uebersicht der ganzen Ernte:

|                      | _               |            |        |        |       |  |  |  |
|----------------------|-----------------|------------|--------|--------|-------|--|--|--|
|                      | Beet - Nummern. |            |        |        |       |  |  |  |
|                      | 1.              | 2.         | 4.     | 7.     | 8.    |  |  |  |
|                      | Grm.            | Grm.       | Grm.   | Grm.   | Grm.  |  |  |  |
| Trockensubstanz.     | S53,2           | 755,4      | 134,9  | 244,7  | 295,6 |  |  |  |
| Zucker               | 618,5           | 553,6      | 86,7   | 159,2  | 190,2 |  |  |  |
| Asche                | 45,9            | 41,5       | 5,5    | 12,6   | 13,9  |  |  |  |
| Kali                 | 26,8            | 23,3       | 2,6    | 6,8    | 8,0   |  |  |  |
| Verhältniss des Zuck | ers zu          | der Asche  | in den | Rüben: |       |  |  |  |
| = 100 :              | 7,42            | 7,37       | 6,33   | 7,94   | 7,30  |  |  |  |
| Verhältniss des Zuck | ers zu          | den Alkali | ien :  |        |       |  |  |  |
| = 100:               | 4,36            | 4,17       | 3,59   | 4,31   | 4,21  |  |  |  |
| Vergleich der Rüben  | ernten          | unter sich | :      |        |       |  |  |  |
| Trockensubstanz.     | 100             | 88.5       | 15,8   | 28,6   | 34,6  |  |  |  |
| Zucker               | 100             | 89,4       | 14,0   | 24,1   | 30,7  |  |  |  |
| Asche                | 100             | 90,4       | 11,0   | 27,4   | 30,2  |  |  |  |
| Alkalien             | 100             | 87         | 11,6   | 25,5   | 30,0  |  |  |  |
|                      |                 |            | •      | •      | •     |  |  |  |

Die Ergebnisse seiner Untersuchung resumirt der Verf. in Folge 1. Der grösste Ertrag an Zucker und Wurzelmasse wird bei einem lichen Vorrathe von möglichst im löslichen Zustande befindlichen

- stoffen erzielt.

  2. a) Stickstoff, in Form von Guano, einem an löslichen Nährstoffen:
  Boden zugesetzt, bewirkt nur eine Vergrösserung des Blattwijedoch auf Kosten der Wurzeln. Diese werden zwar saft und zeicher, sodass die Trockensubstanz der Rübe mehr Zucker edieser grössere Gehalt an Zucker wird aber durch eine geringe an Wurzelmasse völlig aufgehoben.
  - b) Stickstoff, in Form von schwefelsaurem Ammoniak, wirkt a unlöslichen mineralischen Nährstoffe im Boden lösend ein; Bildung von Salpetersäure im Boden auch günstig auf die Pfl entwickelung.
- 3. Durch Verwitterung der Mineralien während der Sommermons selbst bei einem gewissen Stickstoffgehalte im Boden (2 Proc.) n viel Nährstoff löslich geworden, um die völlige Entwickelung der ] zu gestatten.
- 4. Die Zuckerrübe ist nicht fähig sich zu entwickeln und auszu falls ihr einer ihrer wichtigen Nährstoffe, Phosphorsäure oder entzogen wird, dagegen scheint sie Magnesia im Anfange ihre wicklung fast völlig entbehren zu können; die Entwicklung der ist jedoch, wenn die Magnesia ihr später geboten wird, nur scher Zuckergehalt hängt indess keineswegs allein von der Aufnah Magnesia ab.

ickerrübe entwickelt sich nur schwach, wenn sie nicht einen mit offen versehenen Untergrund findet, auch der relative Zuckergeer Rübe wird dadurch beeinträchtigt; je reicher der Untergrund irstoffen ist, je vollkommener die Entwicklung und je grösser der 3 Zuckergehalt.

irkung des Kochsalzes besteht wesentlich in einer Ueberführung slichen Nährstoffe in den Untergrund. Eine wesentliche Menge wird aber dabei von der Pflanze aufgenommen, ohne indess schädif dieselbe zu wirken. Chlor ist jedoch nicht, oder doch nur in r Menge zur Pflanzenentwicklung erforderlich.

ckermenge steht in naher Beziehung zu dem Gehalte an Alkalien, ber an Kali, Natron, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Kalk oder ia allein.

ann zum Theil durch Natron ersetzt werden, ebenso Magnesia talk, auch scheint die Phosphorsäure theilweise durch Schwe-), vielleicht auch durch organische Säuren ersetzt werden zu

ngsversuche auf verschiedenen Bodenarten in Kästen Dengungs amann\*). — Auf der landwirthschaftlichen Versuchsstation zu versuche in den auf dem 422 Par. Fuss über der Ostsee liegenden Versuchsosse Anzahl mit hydraulischem Mörtel ausgemauerte, würfelartige 1 KM. Inhalt hergestellt. Im Herbst 1866 wurden diese Gruben, e Anzahl, mit den nachgenannten, den hervorragendsten Gebirgs-Nordböhmens angehörenden Erdarten angefällt. Die Böden )rte ihres Vorkommens bis auf die gebräuchliche Pflugtiefe von hoben und nach innigstem Mischen der für die bestimmte Anzahl chende Menge eingefällt. Der geognostische Charakter der Böden ntenfolgenden Tabelle ersichtlich \*\*). Der Boden des Versuchs-Meter Tiefe bildete den Untergrund für sämmtliche Böden und Düngemittel und deren Quanta, welche auf den Böden und auf Dberfläche angewendet wurden, waren:

| 1                                      | zu Gerste                | zu Zuckerrüben |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------|
| nehl, mit Schwefelsäure aufgeschlossen | 400 Grm.                 | 400 Grm.       |
| sphat, Spodium mit Salzsāure »         | 400 >                    | <b>—</b> >     |
| tassfurther schwefelsaures Kali        | <b>—</b> ,               | 300 »          |
| ter                                    | 200 »                    | 200 >          |
| im halbverr. Zustande ;edüngt.         | <b>600</b> 0 <b>&gt;</b> | 6000 >         |

lbl. f. d. ges. Landeskultur in Böhmen 1868. S. 389. nalyse dieser Böden brachten wir oben im ersten Abschnitt des 8. 51.

Der Stallmist enthielt im Mittel dreier Analysen in 6000 Grm.:

| Wasser            | 3600 | Grm. |        |            |     |    |    |     |     |      |      |
|-------------------|------|------|--------|------------|-----|----|----|-----|-----|------|------|
| Organische Stoffe | 1100 | >    | hierin | Stickstoff |     |    |    |     | 66  | Grm. |      |
| Mineralstoffe     | 1290 | •    | >      | Kali .     |     |    |    |     | 18  | • )  |      |
|                   |      |      |        | Natron     |     |    |    |     | 36  | ,    | 25   |
|                   |      |      |        | Kalk und   | M   | ag | ne | sia | 79  | ,    | NO I |
|                   |      |      |        | Schwefels  | äur | ·e |    |     | 40  | •    | Ho   |
|                   |      |      |        | Kieselsäu  | re  |    |    |     | 217 | ,    | des  |
|                   |      |      |        | Phosphor   |     |    |    |     |     | ,    | ) -  |

Die 400 Grm. Knochenmehl (unter 1) enthielten 10,5 Grm. Stickstoff, 55,2 Gm.
Phosphorsäure und 98 Grm. Gyps.

Die 400 Grm. aufgeschl. Spodium enthielten 140 Grm. Phosphorsäure.

Die 200 Grm. Chilisalpeter enthielten 180 Grm. salpetersaures Natron = 29,6 Grm. Stickstoff.

Die 300 Grm. Stassfurter Kalisalz enthielten 154 Grm. schwefels. Kali = 83 Grm Kali 45 Grm. schwefelsaure Magnesia.
24 Grm. Kochsalz.

Die verwendeten Böden sind folgende (Gehalte in 100 trockn. Böden)\*):

# Alluvialböden: 1. Krendorf: Feld ehemalige Dürrwiese, grau gefärbter Lettenbolm

- am Ausgange des Bittersalz führenden Alluvialgebietes im böhmischen Mittelgebirge. CaO: 10,68, KO:0,50, PO: 0,09.

  2. Malnitz: Boden aus dem bindigen Schlage des ehemaligen Malnitze
  - Teiches; rother, sehr bindiger, schwerer Thonboden, translocirt aus den nahen Rothliegenden. CaO: 2,88, KO: 0,50, PO: 0,19.
- 3. Schelchowitz: mitten zwischen Basalt und Pläner gelegen, sehr lockerer mit Muschelresten übersäeter, graubrauner, sehr leicht zu bearbeitender Kalkboden. CaO: 13,35, KO: 0,59, PO: 0,24.

## Diluvialböden.

- 4. Lobositzer Grossstück: gelbbrauner zur Krustenbildung geneigter Lehmboden im Lössgebiete. CaO:0,42, KO:0,40, PO:0,07.
- 5. Lobositzer Galgenfeld: gelbbrauner Lehmboden im Lössgebiets CaO: 1,50, KO: 0,34, PO<sub>5</sub>: 0,10.
- 6. Ploschna\*\*): brauner Lehmboden. CaO: 0,74, KO: 0,52, PO: 0,10.
- 7. Ferbenz: hellbrauner bindiger Lehmboden des unteren Diluviums. CaO:1,32, KO:0,27, PO:0,08.

### Kreideformation.

 Rotschow: Plänersand, weisser lehmiger Sandboden. CaO: 0,22, KO: 0,18, PO: 0,08.

<sup>\*)</sup> Wir setzen die oben mitgetheilte Analyse im Auszuge hier bei.

<sup>\*\*)</sup> Im Original ist der Ort bald Ploschna, bald Ploscha genannt.

ttomirz: zwischen Basalt liegender, metamorphosirter, sehr stein-1er Quadermergel. CaO:0,36, KO:0,25, PO:0,08.

## Rothliegendes.

itz: hellrother Thonboden. CaO:0,80, KO:0,48, PO:0,15.

#### Basalt.

ezd: dunkler, grauschwarzer, humusarmer, bindiger Boden. :0,83, KO:0,40, PO:0,16.

den meteorologischen Beobachtungen ist Folgendes zu berück-

|    |   |          | $\mathbf{T}\epsilon$ |        | Ni       | ederschlag | Tage |           |                |
|----|---|----------|----------------------|--------|----------|------------|------|-----------|----------------|
|    |   | der Luft |                      | des Bo | dens bei |            | i    | n Pariser | $\mathbf{mit}$ |
|    |   |          | 1/2 '                | 1'     | 2'       | 3′         |      | Linien    | Regen          |
|    | • | 7,21     | 6,01                 | 5,75   | 5,20     | 4,72°      | R.   | 20,56     | 13             |
|    |   | 9,92     | 10,17                | 9,82   | 9,13     | 8,01       | •    | 28,26     | 11             |
|    |   | 13,83    | 14,88                | 14,59  | 13,48    | 11,73      | »    | 21,95     | 16             |
|    |   | 13,59    | 14,95                | 15,04  | 14,47    | 13,27      | »    | 25,21     | 19             |
|    | • | 15,01    | 15,49                | 15,62  | 15,11    | 14,02      | >    | 13,25     | 6              |
| be | r | 11,97    | 13,09                | 13,76  | 14,16    | 13,88      | *    | 7,36      | 9              |
| r  |   | 7,08     | 7,94                 | 8,68   | 9,73     | 10,55      |      | 18,71     | 16             |

## Versuche mit Gerste 1867.

erste, zweizeilige Sommergerste, wurde am 15. April gesäet und zwar Meter 200 Körner. Die Saat ging in allen Böden gleichmässig auf. Mai machten sich Unterschiede in dem Stande der Gerste bemerkwar mehr nach der Boden-Individualität als nach den angewendeten Unterschiede, die sich in der Vegetationsdauer kundgeben. Wie ser Beziehung die Böden verhielten, ergiebt sich aus Folgendem:

| Boden       |   | Ernt | ezeit    | Vegetationsdauer |  |  |  |  |
|-------------|---|------|----------|------------------|--|--|--|--|
| Krendorf    |   | 28.  | Juli     | 104 Tage         |  |  |  |  |
| Ploschna .  |   | 7.   | August   | 114 »            |  |  |  |  |
| Galgenfeld  |   | 8.   | D        | 115 »            |  |  |  |  |
| Grossstück  |   | 8.   | >        | 115 »            |  |  |  |  |
| Malnitz .   |   | 8.   | <b>»</b> | 115 »            |  |  |  |  |
| Aujezd .    |   | 8.   | »        | 115 >            |  |  |  |  |
| Diwitz .    |   | 10.  | »        | 117 >            |  |  |  |  |
| Schelchowit | z | 10.  | <b>»</b> | 117 »            |  |  |  |  |
| Kottomirz   |   | 11.  | »        | 118 »            |  |  |  |  |
| Ferbenz .   |   | 12.  | D        | 119 »            |  |  |  |  |
| Rotschow    |   | 13.  | *        | 120 >            |  |  |  |  |

| 446                         |                    |        | Du        | ngung         | ;s - ta               | nd K                  | ultur                 | -Ver                  | such                  | <b>)</b> . |                       |               |                       |
|-----------------------------|--------------------|--------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| auf den                     | Gesammt.<br>Ertrag |        | Stallmist | Stallmist     | Anfgeschl.<br>Knochen | Chilisalpeter         | Chilisalpeter         | Stallmist             | Aufgeschl.<br>Knochen | Stallmist  | Stallmist             | Chilisalpeter | Aufgeschl.<br>Knochen |
| * Am besten wirkten auf den | Stroh-<br>Ertrag   |        | Stallmist | Stallmist und | Aufgeschl.            | 10                    | Chilisalpeter         | Chilisalpeter         | Aufgeschl.<br>Knochen | Stallmist  | Stallmist und         | Chilisalpeter | Anfgeschl.<br>Knochen |
| * Am bes                    | Körner-            |        | Stallmist | Stallmist     | Aufgeschl.<br>Knochen | Aufgeschl.<br>Kuochen | Aufgeschl.<br>Knochen | Aufgeschl.<br>Knochen | Anfgeschl.<br>Knochen | Anfgeschl. | Aufgeschl.<br>Knochen | Chilisalpeter | Anfgeschl.<br>Knochen |
| g<br>g<br>ens.              | DemmasuZ           |        | 1960      | 7218          | 7471                  | 7476                  | 6630                  | 7580                  | 6933                  | 7087       | 8279                  | 7589          | 5712                  |
| Gesammt-<br>Ertrag          | Körner             | Gramme | 1900      | 8253          | 3323                  | 3206                  | 2702                  | 3072                  | 3074                  | 3187       | 3428                  | 3127          | 1111                  |
| Ges<br>E                    | Stroh<br>und Spreu | 9      | 3050 1900 | 3965 3253     | 4148 3323             | 4276 3206             | 8358                  | 4508                  | 3829 3                | 3820 2     | 4851                  | 4462          | 3001 2711             |
| .hl.                        | DemmesuZ           | 9      | 986       | 1293          | 1764                  | 1416                  | 1245                  | 1493                  | 1502                  | 1485       | 1676                  | 1449          | 1296                  |
| Avfgeschl.<br>nochenmel     | Körner             | Gramme | 376       | 635           | 120                   | 662                   | 260                   | 643                   | 677                   | 969        | 786                   | 642           | 819                   |
| Aufgeschl.<br>Knochenmehl   | Stroh<br>and Sprea | 0      | 610       | 658           | 1014                  | 753                   | 685                   | 628                   | 822                   | 190        | 940                   | 807           | 678                   |
|                             | пэшшевиХ           |        | 696       | 1466          | 1570                  | 1448                  | 1305                  | 1478                  | 1372                  | 1405       | 1586                  | 1543          | 1195                  |
| Kalksuper-<br>phosphat.     | Тэптой             | Gramme | 879       | 632           | 785                   | 633                   | 545                   | 909                   | 622                   | 202        | 681                   | 628           | 585                   |
| Kal                         | Btroh<br>und Spreu | 9      | 290       | 834           | 835                   | 818                   | 260                   | 872                   | 150                   | 840        | 902                   | 918           | 610                   |
| Chilisalpeter.              | nemmesuZ           | 96     | 866       | 1576          | 1226                  | 1640                  | 1389                  | 1538                  | 1223                  | 1355       | 1692                  | 1807          | 1097                  |
| isalp                       | Коловт             | Gramme | 878       | 089           | 574                   | 648                   | 203                   | 283                   | 238                   | 675        | 999                   | 969           | 518                   |
| Chil                        | dong Strob         | 9      | 620       | 968           | 652                   | 883                   | 881                   | 991                   | 685                   | 680        | 1036                  | 1112          | 619                   |
| _ g                         | donts and Sprea    |        | 65        | 88            | 65                    | 66                    | 88                    | 66                    | 89                    | 89         | 103                   | Ë             | K7.                   |

Krendorf . . . (nehwer)

ci

Alluvialböden

DemmasuS

Когиет Strob und Spreu

Zusammen

Körner dorts norqs ban

Stallmist

Ungedüngt.

3. Schelchowitz (locker, kalkh.)
4. Grossstick.
5. Galgenfeld.
6. Ploscha
7. Ferbenz
7. Ferbenz
8. Rotschow
9. Rottomitz
1. Gasenits
9. Rottomitz
1. Resenits
1. R

 . Ueber Ungedungt:

ber den Einfluss der Boden-Individualität und des Düngers auf die t der Ernte und auf das Verhältniss von Stroh zu Körnern in den geben nachstehende Zusammenstellungen Auskunft:

if 100 Theile Körner wurden Stroh und Spreu geerntet:

|      | Krendorf                 | Malnitz                         | Schelchowitz                    | Lob. Gross-<br>stück            | Lob. Galgen-<br>feld     | Ploscha                         | Ferbenz                         | Rotschow                 | Kottomirz                | Diwitz                   | Aujezd                          | Durchschnitt             |
|------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| eter | 157<br>155<br>164<br>155 | 115<br>125<br>132<br>132<br>132 | 124<br>135<br>113<br>113<br>113 | 130<br>143<br>153<br>129<br>113 | 149<br>143<br>176<br>139 | 139<br>152<br>167<br>144<br>132 | 129<br>129<br>127<br>120<br>121 | 120<br>125<br>132<br>147 | 141<br>149<br>159<br>132 | 142<br>137<br>160<br>100 | 119<br>111<br>112<br>104<br>109 | 133<br>136<br>142<br>128 |

1000 Stück der geernteten Gerstenkörner wogen Grm.

|         | 46,16<br>50,26 | 45,06<br>44,83 | 48,72<br>48,23 | 43,01<br>43,52 | 40,36<br>40,36 | 45,82<br>42,96 | 45,11<br>40,29 | 42,98<br>41,15 | 37,23<br>38,56 | 43,65<br>39,35 | 46,30<br>46,80 | 43,44<br>44,04<br>43,32<br>42,29 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| lossene | 47,81          | 45,52          | 46,88          | 43,37          | 43,60          | 45,55          | 46,76          | 48,02          | 45,67          | 43,84          | 47,20          | 45,84                            |
| nitt    | 47,32          | 44,46          | <b>47,3</b> 3  | <b>43,5</b> 8  | <b>40,6</b> 8  | 44,22          | 43,09          | 12,53          | 40,69          | 41,74          | 46,26          | -                                |

1000 Stück der gesäeten Gerstenkörner wogen = 41,23 Grm.

| ıt der | Sogenannte<br>Glasgerste<br>Etwas spündig | Schwere Körner,<br>aber speckig<br>Dünnschalig,<br>sehr mehlreich | Mehlreich | Sehr dunnhülsig,<br>sehr mehlreich<br>Dünnschalig, | mehireich<br>Dickhülsig | Dunnhülsig,<br>mehlarm | Mehlreich | Sehr mehlreiche<br>Frucht |  |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|--|
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|--|

#### Versuche mit Zuckerrüben.

denselben ist ausser den Erträgen nichts bemerkt, als dass pro Parzelle kerne gelegt wurden; jede andere Notiz über Bestellung und Vegetation n der folgenden Tabelle sind die im Original gegeben Daten über spec. d Zuckergehalt weggelassen.

Rübenkultur scheint von irgend welchen nachtheiligen Einflüssen beein: worden zu sein. Nur in zwei Böden (Malnitz und Rotschow) wurden altete Rüben erhalten, bei allen andern Böden mehr oder weniger miss-

| 18                                |                        | Dān       | Long      | s - ur        | d K       | ıltur -   | Verst                 | tebe     |           |           |           |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Den höchsten Ertrag<br>ergab an   | Blättern               | Kalisalz  | Ungedüngt | Chilisalpeter | Ungedüngt | Ungedüngt | Aufgeschl.<br>Knochen | Kalisalz | Ungedüngt | Ungedungt | Stallmist |
| Den höchs<br>erga                 | Ruben                  | Stallmist | Ungedüngt | Stallmist     | Ungedüngt | Ungedüngt | Aufgeschl.<br>Knochen | Kalisalz | Ungedüngt | Stallmist | Stallmist |
| , wi                              | dex Ruben<br>det Ruben | 20        | 43        | 17            | 88        | 45        | 45                    | 45       | 44        | 34        | 96        |
| Gesammt-<br>Ertrag<br>des Bodens. | BIRHOT                 | 10255     | 16240     | 27685         | 26280     | 23135     | 24570                 | 17816    | 16082     | 28665     | 22312     |
| Ges<br>GE                         | Raben                  |           | 36697     | 39480         | 43645     | 43872     | 46410                 | 39210    | 40985     | 37222     | 42052     |
|                                   | Anzahl<br>der Riiben   | 9         | 1-        | 00            | 00        | 6         | 6                     | 0        | 0         | 9         | 0         |
| Aufgeschl.<br>Knochen.            | Biatter                | 1820      | 2450      | 5740          | 4440      | 4620      | 6195                  | 4095     | 2345      | 6370      | 3657      |
| Auf                               | пэчия д                | 2450      | 9299      | 8155          | 9730      | 9485      | 12390                 | 7420     | 7210      | 7595      | 8610      |
| - 1                               | nadnH 19h              | 6         | 6         | 90            | 90        | 0         | 0                     | 10       | 6         | 00        | 10        |
| Kalisalz.                         | Bikiter                | 2660      | 3955      | 4200          | 4165      | 3955      | 5110                  | 4270     | 3307      | 4935      | 3535      |
| Ka                                | д кирев                | 2590      | 7893      | 6755          | 7315      | 7630      | 9345                  | 9420     | 7490      | 7316      | 5915      |
| н                                 | der Rüben              | ea §      | 0         | 00            | 1-        | 6         | o                     | 6        | 0         | 1         | 6         |
| Chilisalpeter.                    | BIKHEF E               | 1295      | 2730      | 7700          | 4550      | 3710      | 2905                  | 3535     | 3220      | 4696      | 3955      |
| Chil                              | д виреп                | 840       | 6790      | 8435          | 7805      | 7980      | 9062                  | 7315     | 8435      | 7017      | 8155      |
|                                   |                        | _         |           |               |           | _         | _                     | _        |           |           | _         |

Blätter

Кпреп Anzahl der Rüben

Blätter

Rapen

Ertrag an Ruben pro 1 c Meter: Grm.

Grm.

Grm. Grm.

10500 9135

1. Krendorf
(schwerer B.)
2. Mahnitz
(strenger B.)
3. Schelchowitz
(lockerer kalkh. B.)
4. Grossstück
(fruchtb. Lebmb.)
5. Galgenfeld
(fruchtb. Lebmb.)
6. Ploscha

7. Ferena.
7. Ferena.
6. bindig sand Lehmb.
8. Rotschow
Ochm. Sand)

(Lehmb.)

10. Diwitz (Thomb.)
11. Aujezd (Thomb.)

9. Kottomirz . . . . . . (stefnig)

Stallmist.

Ungedüngt.

Gegen Ungedüngt

Kallsalz

Kallsalz

chsansteller folgert aus den Ergebniss dieser einjährigen Ver-

en-Individualität hat einen grösseren Einfluss auf die Höhe ge, als der Dünger, sie beherrscht auch die Qualität der Ernte em Grade, als der Dünger.

- en beherrscht den Dünger, derselbe wirkt auf verschiedenen hr ungleich.
- e des Ertrags steht in keinem Verhältniss zur angewendeten enge.

len Düngern am sichersten wirkte der Stallmist bei Cerealien, te überall die Erträge über das ungedüngte Stück ansehnlich, n Korn, als auch an Stroh. Er gab unter allen Düngern die Stroherträge\*).

rphosphat steigerte auf den meisten Böden die Erträge au Korn. lossenes Knochenmehl brachte die höchsten Kornerträge hervor. eter gab nach Stallmist den höchsten Stroh-, dagegen den en Kornertrag; er wirkte am unsichersten.

3en Durchschnitt zeigten sich die schwersten Körner nach nehl, die leichtesten merkwürdiger Weise nach (mit Salzsäure n) Superphosphat.

charsten verhielten sich gegen eine Düngung mist: die Böden von Malnitz und Rotschow.

rphosphat: die Böden von Diwitz und Aujezd.

henmehl: > > Aujezd > Schelchowitz.
salpeter > > Malnitz > Diwitz.

en wirkten die Dünger auf den Böden von Aujezd, Malnitz, m schlechtesten auf den Böden von Ferbenz, Lobositz, Krendorf. mischer Hinsicht hätte sich eine Mischung von aufgeschlossechenmehl mit Stallmist in Bezug auf Korn, wie Stroherträge

ndsten erwiesen.

nahme des Krendorfer Bodens, der sich gegen jeden Dünger tverhielt und — obwohl reich an löslichen Pflanzennährstoffen ungedüngt den niedrigsten Ertrag abwarf, sieht man auf den en reichsten Böden des Rothliegenden, Basaltes und Schelcholuvium's die Phosphate sowohl, als auch den Chilisalpeter die nte wesentlich steigern, während in den an leicht auflöslichen ärmeren Böden dieselben Düngemittel sehr geringe Erfolge

ntitativ niedrigsten Gehalte der Erden an Phosphorsäure enticht immer die höchste Steigerung der Erträge durch Phosphate.

n die Stroherträge genau vergleicht, so ist es nicht der Stallmist, isalpeter, welcher in der Mehrzahl der Fälle die höchsten Stroh-

29

- 14. Die Produktionskraft eines Feldes kann nach seinem Gesammtertrage ohne Rücksicht auf die Düngung gemessen, aber zur Zeit durch keine Bodenanalyse erklärt werden.
- 15. 8 bis 9 Pflanzen-Individuen der Rübe reichen nicht hin, den Einflus der Bodenqualität auf die specifische Wirkung und den Erfolg einer Düngung zur geeigneten Anschauung zu bringen.
- 16. Obwohl die Ernte ziemlich spät und gleichzeitig mit der Feldernte erfolgte, so stand der Zucker- und Nichtzucker-Gehalt der geernteten Rüben doch in gar keinem Verhältniss zu dem Zucker- und Nichtzuckergehalte der Feldrübe, so wie die Rübenwurzeln an und für sich von sehr missgebildeter, anormaler Gestalt und ihre Säfte von abnormer Beschaffenheit waren.

Dingungs-

dagegen wärmer und feucht.

Düngungsversuche mit rohem Kaïnit von Leopoldshall, mitversuche getheilt von F. Nobbe\*). — 1. Auf Wiesen. Dieselben wurden zuf Wirthschaften im Erzgebirgischen Kreise Sachsens ausgeführt. Grösse der Parzellen 20□Ruthen sächsisch, in einem Falle (Oberschlema) 10□Ruthen. Die Düngung mit Kalnit geschah im December des Vorjahrs und zwar in Verhältniss von 1, 2 und 3 Ctr. pro sächs. Acker (= 0,46, 0,92 und 1,38 Ct. pro preuss. Morgen). Die Witterung war in der ersten Vegetationsperiode kalt und nass, dem Wiesenwuchs ungünstig, von da an bis zur Grummet-Erate

Die Heu-Ernte hat ergeben (in Zollpfunden pro Acker sächsisch):

| Düngung                                                                                   | Altendorf.                             | Nei                                                | utaubenh                                     | eim.                                         | Oberschlema.                                 |                                              |                                              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| pro Acker.                                                                                | 1 Schnitt                              | 1 Schnitt                                          | 2 Schnitt                                    | Zusammen                                     | 1 Schnitt                                    | 2 Schnitt                                    | Same                                         |  |  |
| 1. 1 Ctr. Kainit 2. Ungedüngt 3. 2 Ctr. Kainit 4. Ungedüngt 5. 8 Ctr. Kainit 6. Ungedüngt | 2380<br>1670<br>2715<br>—<br>2865<br>— | 2360<br>1860**)<br>2400<br>2370<br>2420**)<br>2310 | 2070<br>2160<br>2240<br>2090<br>2480<br>2460 | 4480<br>4020<br>4640<br>4460<br>4890<br>4370 | 3240<br>8150<br>3060<br>2880<br>3350<br>2680 | 1970<br>2150<br>1920<br>1790<br>2120<br>1580 | 5210<br>5300<br>4380<br>4670<br>5470<br>4260 |  |  |
| Den Durchso                                                                               | hnitt der                              | ungedün                                            | gten Pa                                      | rzellen 🕳                                    | 100 ges                                      | etzt ergi                                    | ebt sich:                                    |  |  |
| 1 Ctr. Kainit 2 Ctr. Kainit 8 Ctr. Kainit                                                 | 143<br>169<br>172                      | 108<br>110<br>111                                  | 99<br>106<br>118                             | 103<br>108<br>114                            | 112<br>106<br>116                            | 107<br>105<br>115                            | 110<br>106<br>115                            |  |  |

1. Zu Hafer. Zugleich Anwendung von Kalksorten, anderen Kalisalze Dieselben wurden zu Alt-Chemnitz auf einem stark angegriffenen Felde (The-

<sup>\*)</sup> Amtsbl. f. d. landw. Ver. Sachsens. 1868. S. 32.

<sup>\*\*)</sup> Parzelle 2 und 5 wurden durch Maulwürfe in ihrem Wachsthum etwa beeinträchtigt.

boden) ausgeführt. Grösse der Parzellen circa 40 Ruthen, Pflugtiefe oll. Vorfrucht 1865 Winter-Reggen mit Stalldunger, 1866 Hafer unt. Die Körnerernte wurde durch einen am 18. August stattgefundenen chlag alterirt, der Ausfall vom Feldbesitzer der Aussaat gleich geschätzt, ingung erfolgte wenige Tage vor der Saat.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ertra                                                                                                               | ıg an                                                                                                              | Ungedün                                                                                         | gt = 100                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Düngung pro Acker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Körnern                                                                                                             | Stroh<br>u. Spreu                                                                                                  | Körner                                                                                          | Stroh<br>u. Spreu                                                                              |
| ltingt leffel Kalk von Wildenau leffels Leffel Kalk von Wildenau leffel | 390<br>800<br>830<br>780<br>860<br>830<br>990<br>590<br>510<br>630<br>610<br><b>630</b><br>670<br><b>430</b><br>770 | 870<br>1630<br>1550<br>1520<br>1910<br>1580<br>1940<br>980<br>1130<br>1290<br>1140<br>1140<br>1320<br>1060<br>2140 | 100<br>204<br>213<br>199<br>221<br>214<br>25\$<br>152<br>180<br>168<br>157<br>161<br>172<br>110 | 100<br>187<br>178<br>175<br>220<br>182<br>222<br>130<br>148<br>130<br>180<br>151<br>122<br>245 |

. Zu Gerste. Thoniger Boden der Versuchsstation Chemnitz. Grösse arzellen 3□Ruthen. Düngung eine Woche vor der Aussaat. Die 4 unngten Parcellen stimmen darin überein, dass alle vier seit 1860 unngt geblieben, unterscheiden sich in der seitdem eingehaltenen Fruchtindem No. 1 seit 1861 Gerste ohne Wechsel, No. 2 Gerste mit Brache elnd, No. 3 Gerste mit Klee wechselnd und No. 4 einen Turnus von feln, Winterroggen, Gerste, Rothklee getragen haben\*).

die Ergebnisse der Düngungen 1867 waren pro Acker in Zollpfunden:

|             |           |       |         |       |        |     |     |      |    | rtrag an |                |
|-------------|-----------|-------|---------|-------|--------|-----|-----|------|----|----------|----------------|
|             | Düng      | gung  | pro Ac  | ker.  |        |     |     |      |    | Körnern  | Stroh u. Spreu |
| ingedüngt ( | (Gerste   | ohne  | Wechs   | el) . |        |     |     |      |    | 800      | <b>22</b> 66   |
| ,           |           |       | Brache  |       |        |     |     |      |    |          | 3610           |
| •           | •         |       | Klee    |       |        |     |     |      |    | 1280     | 3880           |
| •           | •         | -     |         |       |        |     |     |      |    | 1260     | 2970           |
| Ctr. Kalk   | n. 2 Ctr. | . Sup | erphosp | hat** | ) u. 5 | Ctr | . C | ploi | ŗ- |          |                |
| alium       |           |       |         |       |        |     |     |      |    | 1070     | 2180           |
| Ctr. roh.   |           |       |         |       |        |     |     |      |    |          | 2580           |
| ) 5 Ctr. ap | ıfgeschl  | ossen | er Peru | guan  |        | •   | •   | •    | •  | 2010     | 4950           |

<sup>)</sup> Wie waren aber die gedüngten Parzellen im Vorjahre behandelt worden?

Aus Bakerguano.
 Beifte 5 Tage später als auf den übrigen Parzellen.

4. Zu Lein. Boden und Grösse der Parzellen wie vorher. Vorfrucht 1864 und 1865 Erbsen und Hafer als Mengfrucht, gedüngt mit verschiedenen Mineraldüngern. 1866 Kartoffeln ungedüngt. Die Erträge waren (pro Acte in Zollpfunden):

| 10.8 A -1                                | Ertrag von         |       |
|------------------------------------------|--------------------|-------|
| Düngung pro Acker                        | lörnern Stengel u. | Spreu |
| 1. Ungedüngt                             | 520 4090           | )     |
| 2. 5 Ctr. Chlorkalium                    | 510 4990           | )     |
| 3.5 » dreifach Kalisalz                  | 590 4230           | )     |
| 4.5 » schwefelsaures Kali                | 560 4260           | )     |
| 5. 5 » Kaïnit                            | 460 5450           | )     |
| 6. 5 » roher Bakerguano u. 2 Ctr. Kaïnit | 580 4870           | )     |
| 7. 5 » aufgeschlossener Peruguano        | 690 5430           | )     |

5. Zu Erbsen- und Hafermischsaat. Boden und Grösse der Pazellen wie vorher. Vorfrucht 1866 Kartoffeln, gedüngt mit mineralische Düngern. Saat <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Maasstheile Erbsen und <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Maasstheile Hafer; Ertiq pro Acker in Zollpfunden:

|    |   |      | Düng     | gung pro  | Acker   |      | Erbs     | enkörner | Erträge an<br>Haferkörner | Stroh u. Spri |
|----|---|------|----------|-----------|---------|------|----------|----------|---------------------------|---------------|
| 1. | 5 | Ctr. | Kaïnit u | 1. 2 Ctr. | Kalk    |      |          | 490      | 730                       | 4510          |
| 2. | 5 | >    | roher B  | Bakerguai | 10 u. 2 | Ctr. | Kaïnit   | 460      | 680                       | 4120          |
| 3. | 5 | >    | Þ        | •         | u. 2    | D    | Kalk     | 460      | 770                       | 4550          |
| 4. | 5 | >    | aufgesch | ıl. »     | u. 2    | D    | D        | 470      | 770                       | 4670          |
| 5. | 5 | *    | Knochen  | mehl*) u  | 2 Ctr.  | Chlo | rkalium  | 360      | 750                       | 4480          |
| 6. | 5 |      | aufgesch | l. Perugi | ıano u. | 2 C  | tr. Kalk | 550      | 750                       | 5340          |

Nobbe bemerkt hierzu: die vorstehenden Düngungsversuche lassen at kennen, dass ein Quantum von 1 bis 3 Ctr. Kaïnit pro Acker auf den Wuch dürftiger Wiesen eine zwar schwache, aber mit der Düngermenge steigend Wirkung auszuüben vermag, indem diese Substanz einestheils dem Boden gewisse Mengen Kali zuführt, andererseits die Reste gebundener Bodenkraß if Fluss bringt. Auf Feldfrüchte hat der Kaïnit allein eine wenig markirte, is einigen Fällen sogar nachtheilige Wirkung gezeigt. Es ist zu empfehlen, der Kaïnit als Herbstdüngung zu verwenden und ihm seine nachtheiligen Eigen schaften (Bildung von löslichen Magnesiasalzen im Boden) durch Vermische mit gelöschtem Kalk zu benehmen.

Kalisalze bei Kartoffeln. Wirkung verschiedener Kalisalze auf das Wachsthum & Kartoffeln, von A. Stöckhardt.\*\*) — Die Versuche wurden auf e ausgetragenem Lande mit starken Gaben der nachgenannten Kalisalze auführt. Grösse der Parzellen 1 — Ruthe. Leichter humoser sandiger Boden (fingründig).

<sup>\*)</sup> Im Original steht K.-M., welche Buchstaben wir »Knochenmehle deut—
\*\*) Chem. Ackersm. 1868. S. 58.

Knollenernte pro 1 sächs. Acker (= 21/6 preuss. Morgen).

| Düngung pro Aci           | ker     |  | rtrag an<br>Knollen |       | Ernte an<br>Stärkemehl |
|---------------------------|---------|--|---------------------|-------|------------------------|
|                           |         |  | Pid.                | Proc. | Pfd.                   |
| 1. salpetersaures Kali 60 | 10 Pfd. |  | 12340               | 23,0  | 2838                   |
| 2. schwefelsaures > 60    | 00 »    |  | 11150               | 21,6  | 2407                   |
| 3. kohlensaures » 60      | )O »    |  | 10720               | 24,2  | <b>2594</b>            |
| 4. Chlorkalium » 6        | 00 »    |  | 8850                | 20,6  | 1823                   |
| 5. weinsaures > 60        | )O »    |  | 6640                | 24,0  | 1593                   |
| 6. phosphorsaures > 6     | 00 »    |  | <b>595</b> 0        | 24,0  | 1428                   |
| 7. Ungedüngt              | - ».    |  | 4840                | 23,2  | 1122                   |
| 8. kieselsaures Kali 6    | 00 ».   |  | 819                 |       | _                      |

Am üppigsten dem Aussehen und der Krautbildung nach standen die artoffeln der mit salpetersaurem Kali gedüngten Parzelle; die der Chloralium-Parzelle waren auffallend hellfarbig. Das kieselsaure Kali bewirkte ne ganz unnormale Entwicklung der Kartoffeln. Die verkrüppelten Pflanzen aren zur Zeit der Reife und Ernte der übrigen Kartoffeln noch frisch und bhaft grün.

Wirkung verschiedener Kalisalze auf das Wachsthum des Kalisalse eins; von O. Lehmann\*). Der Boden, auf welchem die Versuche aus- bei Lein. führt wurden (akadem. Gutswirthsch. bei Tharand), konnte als ausgesaugt id insbesondere als an Kali erschöpft angesehen werden; er ist ein schwerer honschieferboden. Der Lein wurde im Juni gesäet und Anfangs September ı halbreifem Zustande geerntet. Grösse der Parzellen 2□Ruthen, Versuchsack aber von einer genügenden Gleichheit des Bodens. Erträge pro 2 nuth. Pfunden \*\*).

| Dungung pro 1 □ Ruthe |     |     |    |    |    |     |     |     |    |    |     |            | Fotal-<br>ernte | Roh-<br>flachs | Gute Samen-<br>körner |     |
|-----------------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----|
| 1. Ungedüngt          |     |     |    |    |    |     |     |     |    |    |     |            |                 | 41,5           | 27,5                  | 6,1 |
| 2. Chlorkalium        |     | 2   | Pf | d. |    |     |     |     |    |    |     |            |                 | 47,2           | 34,2                  | 4,8 |
| 3. »                  |     | 1   | D  | u. | 81 | ape | rpl | 108 | ph | at | 1   | P          | fd.             | 50,4           | 35                    | 5,8 |
| 4 ,                   |     | 1   |    | u. |    | -   | »   |     | _  |    | 1   |            | D               | 49,8           | 35,5                  | 5,9 |
| 5. »                  |     | 1/2 | •  | u. |    |     |     |     |    |    | 11/ | <b>'</b> 2 | <b>D</b>        | 48             | 33,3                  | 5,8 |
| 6. weinsaures K       | ali | 2   | >  |    |    |     |     |     |    |    |     |            |                 | 47,5           | 32,3                  | 5,4 |
| 7.                    | >   | 1   | >  | u. |    |     | >   |     |    |    | 1   | X          | •               | 49,5           | 33,2                  | 5,3 |
| 8. schwefels.         | >   | 2   | >  |    |    |     |     |     |    |    |     |            |                 | 48,3           | 34,3                  | 4,8 |
| 9.                    | >   | 1   |    | u. |    |     | •   |     |    |    | 1   | ,          | D               | 51             | 35,5                  | 5,8 |
| 10. kohlensaures      | *   | 2   | >  |    |    |     |     |     |    |    |     |            |                 | 48,4           | 34,2                  | 5,4 |
| 11.                   | >   | 1   | •  | u. |    |     | ,   |     |    |    | 1   | ,          | •               | 48,8           | 34,7                  | 5,7 |
| 12. salpeters.        | D   | 2   |    |    |    |     |     |     |    |    |     |            |                 | 53,4           | 34,7                  | 6,6 |
| 13.                   | >   | 1   | D  | u. |    |     |     |     |    |    | 1   | 1          | <b>D</b>        | 60,2           | 39                    | 7,9 |
| 14. Peruguano         | •   | 2   | •  | .• | •  | •   | •   | •   | •  |    | •   |            | •               | 45,7           | 29                    | 6,1 |

<sup>)</sup> Chem. Ackersm. 1868. S. 80.

Die Erträge an Riffelgewirre, Spreu und tauben Körnern lassen wir hier weg.

Der Verf. bemerkt hierzu:

Die Wirkung der 4 ersten Kalisalze spricht sich in den vorstehenden Zahlen sehr deutlich aus: sie haben eine wesentliche Verstärkung des Wachsthums der Stengelgebilde hervorgerusen, während des Samens zurückgeblieben ist. Von den zwei verkäuslichen Produkten des Leins hat der Ertrag an Rohflachs gegen Ungedüngt eine Erhöhung wer 20—24 Proc., der an Samen dagegen eine Erniedrigung von 11—22 Proc. erfahren. Letzterer Einstuss wurde durch Beigabe von Superphosphat vermindert. Salpetersaures Kali, also die gleichzeitige Zusuhr von Sticktof, bewährte sich ausserordentlich hinsichtlich des Ertrags an Rohflachs sowel, wie an Körnern. Vertheilt man die erzielten Erträge auf die Hauptbestartheile der angewendeten Düngemittel, so erhält man ungefähr folgende procentale Gradationen. Es wurden gewonnen:

|                      | Gesar  | mmt-Ernte | Rohflachs | Sames |
|----------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| Ungedüngt            |        | 100       | 100       | 100   |
| Durch Phosphorsäure  |        | 104       | 102       | _     |
| » u. Stickstoff      |        | 110       | 106       | 100   |
| » Kali               |        | 115       | 123       | 83    |
| » u. Phosphorsäure . |        | 119       | 125       | 94    |
| » u. Stickstoff      |        | 130       | 127       | 106   |
| » » u. Phospho       | rsaure | 145       | 142       | 130   |

Kalisalse bei Rüben und Kartoffeln. Wirkung verschiedener Kalisalze auf das Wachsthum der Runkelrüben. und Nachwirkung der Kalisalze bei Kartoffeln. von O. Lehmann. — Die Versuche wurden wie die vorigen auf schwensterbeiterboden und zwar in doppelter Weise ausgeführt, erstens auf setragenem Boden, zweitens auf Boden, der bei aller Bündigkeit der Oberkund durchlassenden Untergrund besass, der ausser den Düngsalzen frischen Staldunger erhielt und sich noch in alter Kraft befand. Der Grad der Ausnutzug beider Versuchsfelder ergiebt sich aus nachstehender Bestellungsübersicht:

|                   | 1.             |              |        |      | <b>2.</b>                                                |
|-------------------|----------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------|
| 1859 Koh          | lrüben m. 25 F | udern Stall  | dünger | 1859 | Kartoffeln m. 20 Fudern Stalldings                       |
| 1860 Ger          | ste, ohne Du   | ng           |        | 1860 | Sommerroggen                                             |
| 1861 Sch          | wedischer Kle  | e, ohne D    | ang    | 1861 | Kleegras                                                 |
| 1862              | <b>)</b>       | • •          | >      | 1862 | <b>&gt;</b>                                              |
| 186 <b>3 W</b> ii | nterweizen     | •            | >      |      | Winterroggen mit 2 Ctr. Guine<br>u. 3 Ctr. Knochenmehl   |
| 1864              | •              | •            | >      | 1864 | Kartoffeln mit 21 Fuder. States<br>u. 30 Ctr. gebr. Kalk |
| 1865              | •              | •            | >      |      | Winterweisen mit 1 Ctr. Gusta 1 1/2 Ctr. Knochenmehl     |
| 1866 Erb          | sen mit 3 Ctr  | . aufgeschl. | Guano  | 1866 | Hafer                                                    |

<sup>&</sup>quot;) Chem. Ackersmann 1868. S. 150 u. 154.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst 1869. S. 56.

Die Parzellen wurden mit auf Frühbeeten gezogenen Pflanzen versehen id jeder Pflanze 1/100 Buthe Raum gegeben. Die Ernteerträge fielen wegen ocknem Sommer und Herbst ungewöhnlich niedrig aus; trotzdem und trotz n Hindernissen, mit welchen der Rübenbau unter dortigen Bodenverhältssen zu kämpfen hat, traten die Wirkungen der verschiedenen Düngemittel ch deutlich hervor. Bei der zweiten Versuchsreihe wirkten mancherlei Umande auf deren Verlauf störend ein, so dass die hier gewonnenen Resultate cht feste Schlussfolgerungen zulassen. Die bei der zweiten Reihe durchingig allen Parzellen gleichmässig gegebene Mistdüngung wurde zu 1/2 O Fuder) im vorhergehenden Herbste, zu 2/3 (20 Fuder) im Frühjahr auf-Grösse der Parzellen 2 Ruthen.

Auf dem Versuchsfelde der ersten Reihe wurden im Jahre 1868, um die achwirkung der Düngungen zu prüfen, Kartoffeln gebaut. Dieselben wurden möglichst gleicher Grösse ausgesucht und davon 16 Pfd. und 205 Stück o Parzelle ausgelegt.

Die nachfolgende Tabelle (S. 456) zeigt die Ernteresultate pro sächs. Acker rechnet.

Aus diesen Zahlen ist eine Wirkung der Kalisalze unverkenntlich; in der sten Reihe tritt unter Beihülfe des Superphosphats eine weitere, viel bedeundere Ertragssteigerung hervor, eine Wirkung, die bei dem in alter Kraft id in frischer Mistdüngung befindlichem Boden der zweiten Reihe nicht merkbar wurde.

Die Nachwirkung der Düngungen war sehr durch die Witterung begünigt; sie beziffert sich auf 33,7 bis 46,6 Proc. Mehrertrag; durch den Zutritt n Phosphorsäure steigen die Mehrerträge auf 41,1 bis 57,5 Proc. Auch see Versuche sprechen für eine möglichst frühe Aufbringung der Kalidunger. it Bezugnahme der vorhergehenden Versuche bei Lein und Kartoffeln ergiebt :h ferner: dass unter den Kaliverbindungen das Chlorkalium für die Runkeln B gedeihlichste, hingegen für die Kartoffeln und Lein die am wenigsten sagende Form ist; dass das weinsaure Kali, als organische Verbindung des di's, das Pflanzenwachsthum nicht zu fördern vermochte.

Düngungsversuche mit schwefelsaurem Kali und Chlorka- Schwefelum; von O. Lehmann. — a) bei Kartoffeln\*). — b) bei Futter-saures Kali nkeln\*\*). — Dieselben bilden, namentlich bei letzterer Frucht, eine Fort-kalinm bai tzung der früheren, oben mitgetheilten Versuche. Es wurden hier nur Kartoffeln. assfurter Fabrikerzeugnisse und zwar nur zur halben Menge wie früher verndet, das schwefelsaure Kali (sogen. 5 faches von Müller in Leopoldshall) d das Chlorkalium (sogen. 5 faches von Frank in Stassfurt), ersteres mit

<sup>\*)</sup> Chem. Ackersmann 1869. S. 115.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst. S. 129.

|                                    |                                                              | ·                                                    |                                      |                               |               |                               |       |                             |               |                       |           |          |          |                            |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| 456 Düngungs- und Kultur-Versuche. |                                                              |                                                      |                                      |                               |               |                               |       |                             |               |                       |           |          |          |                            |                |
|                                    | artoffeln.                                                   | Mchrertrag!<br>gegen Ungedüngt<br>in Pfd.   in Proc. | 1                                    | 41,9                          | 57,5          | 38,8                          | 41,1  | 46,6                        | 43,9          | 33,7                  | 43,4      | 30,0     | 27,7     | 16,9                       | ı              |
| ângung.                            | Direkte Wirkung bei Rüben. Nachwirkung bei Kartoffeln. 1867. | Mehr<br>gegen Ui<br>in Pfd.                          | 1                                    | 4105                          | 5630          | 3805                          | 4030  | 4570                        | 4305          | 3280                  | 4250      | 2940     | 2715     | 1655                       | 1              |
| Erste Beihe: ohne Mistdüngung.     | Nachwirk                                                     | Ertrag<br>in Pid.                                    | 9795                                 | 13900                         | 15425         | 13600                         | 13825 | 14365                       | 14100         | 13075                 | 14045     | 12735    | 12510    | 11450                      |                |
| teihe: oh                          | ei Rüben.                                                    | Mehrertrag<br>gegen Ungedüngt<br>in Pfd.   in Proc.  | 1                                    | 1,61                          | 48,6          | 14,9                          | 44,0  | 14,0                        | 36,1          | 22,5                  | 43,1      | 12,9     | 11,8     | ı                          | 1              |
| Erste B                            | Virkung b<br>1867.                                           | Mehr<br>gegen U                                      | 1                                    | 2466                          | 6264          | 1932                          | 2895  | 1806                        | 4659          | 2898                  | 5556      | 1665     | 1428     | 1                          | <br>           |
|                                    | Direkte V                                                    | Ertrag<br>in Pfd.                                    | 12888                                | 15345                         | 19152         | 14820                         | 18570 | 14694                       | 17547         | 15786                 | 18444     | 14553    | 14316    | 12942                      | 12908          |
|                                    | 'ang.                                                        | Mehrertrag<br>gegen Ungedüngt<br>in Pid.   in Proc.  | 1                                    | 42,0                          | 37,5          | 24,7                          | 3,9   | 50,3                        | 44,5          | 8,69                  | 53,5      | 52,5     | 62,7     | ١                          | 88,4           |
| Zweite Reihe:                      | mit Mistdüngung.<br>1867.                                    |                                                      | ı                                    | 6180                          | 5520          | 3630                          | 570   | 7590                        | 6540          | 10260                 | 1860      | 7680     | 9210     | ı                          | 13990          |
| Zw                                 | mit                                                          | Ertrag<br>an Rüben<br>in Pfd.                        | 14700                                | 20880                         | 20220         | 18330                         | 15270 | 22290                       | 21240         | 24960                 | 22560     | 22380    | 23910    | ı                          | 27690          |
|                                    | Dungung pro Acker.                                           |                                                      | 1. Ungedüngt, bezw. ohne Salzdüngung | 2. 6 Ctr. salpetersaures Kali | Superphosphat | 4. 6 Ctr. schwefelsaures Kali |       | 6. 6 Ctr. kohlensaures Kali | Superphosphat | 8. 6 Ctr. Chlorkalium | phosphat. | phosphat | phosphat | 12. 6 Ctr. weinsaures Kali | 8. ? Peruguano |
| •                                  |                                                              |                                                      |                                      |                               | <del>-</del>  | 4. 11                         | •     |                             | -             | ω.                    |           | <b>=</b> | <b>ૉ</b> | 51                         | £1             |

roc., letzteres mit 50 Proc. Kaligehalt. Dieselben wurden im Jahre 1868 chwerem, ausgetragenem Thonboden der akademischen Gutswirthschaft and ausgeführt. Die Witterung des Jahres war dem Gelingen der Veren nachtheilig, indem dieselbe, der vom 5. Juli bis zum Herbst annden Hitze und Dürre wegen, das Wachsthum der Pflanzen — namentder Rübenpflanzen — in hohem Grade beeinträchtigte. Wenn trotzdem trotz der dem Rübenbau ungünstigen Bodenbeschaffenheit die Wirkung Kalisalze in den Rübenerträgen deutlich wahrnehmbar war, so spricht das so mehr für deren Erfolg und deren hohen Werth als Düngemittel.

Auf dem Felde, wo die Kartoffeln gebaut wurden, ging eine stark ankende Fruchtfolge voraus (seit 1859 siebenmal Getreide) und war dasselbe
1859 nicht wieder gedüngt worden. Die Grösse der Parzellen war hier
Ruthe. Jede Parzelle erhielt 196 Stück Kartoffeln von 15 Pfd. Gewicht
annähernd gleicher Grösse. Die Versuche bei Rüben wurden wieder
welt, auf verarmtem Boden und auf in alter Kraft stehendem Boden aushrt. Die Fruchtfolge dieser beiden Versuchsfelder war folgende:

| l. mit ve | rarmtem Boden                      | in den | 2. mit in alter Kra | aft stehendem Boden                             |
|-----------|------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------|
| trug      | wurde gedüngt                      | Jahren | trug                | wurde gedüngt                                   |
| gemenge   | 20 Fuder Stallmist                 | 1860   | Grünfuttergemenge   | _                                               |
| ;en       | 4 Ctr. Guano                       | 1861   | Weizen              | 16 Fuder Stallmist 1 Ctr. Guano 1 Superphosphat |
| te        | _                                  | 1862   | Hafer               | _                                               |
| :en       | _                                  | 1863   | Runkelrüben         | 28 Fuder Stallmist                              |
| r         | -                                  | 1864   | Hafer               | 30 Schffl. Kalk                                 |
| klee      |                                    | 1865   | Kleegrasgemenge     | _                                               |
| klee      | _                                  | 1866   | Kleegrasgemenge     | _                                               |
| ;en       | 60 Pfd. Phosphorsäure 8 Stickstoff | 1867   | Weizen              | 4 Ctr. Knochenmehl<br>2 » Peruguano             |
| celn      | _                                  | 1868   | Runkeln             | 30 Fuder Stallmist und Jauche                   |

Das Aufbringen der nachfolgenden Düngemittel geschah erst kurz vor dem pflanzen der Runkeln. War auch zu den Versuchen eine Fläche mit mögst ausgeglichenem Boden ausgewählt worden, so machte sich doch die versdene Beschaffenheit des Untergrundes, der sich nach der Tiefe und Klüfdes unterliegenden Felsens sehr verschieden feucht hält, insofern geltend, die lange anhaltende Dürre auf einigen Parzellen verderblicher auftrat, bei anderen. Insbesondere war dies auf dem durch reichliche Stallmisthr gelockertem Felde der Fall, so dass hier auf einzelnen Punkten viele in verkümmerten. Die Ernte geschah hier Mitte November, bei den Karln am 12. Oktober und ergab pro Acker sächsisch:

| 458                |                                           |                                                  | Dün          | Eme                           | ı- un    | ê Kul                             | tur -V | ersu      | obe.                  |       |                           |                                                 |                                              |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                    | genem                                     | Mehrertrag<br>gegen<br>Ungedtingt<br>Otr. Proc.  | ı            | 8,6%                          | 34,7     | 36,3                              | 23,8   | 18,4      | 9,4                   | 7,9   | 8,4                       | 8,8                                             | 0,4                                          |
| ų į                | 2. auf ausgetragenem<br>Boden.            | Mehrertrag<br>gegen<br>Ungedtingt<br>Ott.   Proc | i            | 629                           | 76,7     | 80,1                              | 52,6   | 40,7      | 21,7                  | 17,5  | 18,6                      | 7,8                                             | 6,8                                          |
| nkelrübe           | 2. auf                                    | Ertrag<br>an<br>Ruben<br>Otc.                    | 221,0        | 286,8                         | 2,172    | 301,0                             | 273,5  | 261,7     | 242,6                 | 238,4 | 239,6                     | 228,3                                           | 939,8                                        |
| b) bei Runkelrüben | Kraft den.                                | Mehrertrag<br>gegen<br>Ungedüngt<br>ctr. Proc.   |              | 5,1                           | 2,1      | 12,8                              | 18,8   | 16,0      | 5,6                   | 4,2   | ı                         | ı                                               |                                              |
| ءَ ا               | 1. suf in alter Kraft<br>stehendem Boden. | Mehr<br>gel<br>Unge                              | 1            | 14,1                          | 5,7      | 34,9                              | 51,2   | 43,7      | 15,4                  | 11,6  | ı                         | 1                                               | 1                                            |
|                    | 1. anf<br>stebe                           | Ertrag<br>an<br>Rüben<br>Ctr.                    | 272,8        | 286,9                         | 278,5    | 307,7                             | 324,0  | 316,6     | 288,3                 | 261,2 | <u>.</u>                  |                                                 | rom_                                         |
|                    | den.                                      | Procentischer<br>Stärke-<br>gehalt.              | 1            | 15,6                          | 27,2     | 27,3                              | 20,8   | 11,9      | 30,5                  | 27,72 | 1,63                      | 12,8                                            | 18,5                                         |
| artoffeln          | auf ausgetragenem Boden.                  | roget de                                         | ı            | 24,3                          | 42,2     | 42,3                              | 32,3   | 18,4      | 81,8                  | 42,9  | 1,2                       | 19,9                                            | 28,6                                         |
| a) bei Kartoffeln  | usgetrag                                  | Mehrertz<br>gegen<br>Ungedûn<br>Otr.   P         | 89,1         | 28,5                          | 99,0     | 27,5                              | 27,7   | 28,0      | 28,5                  | 28,0  | 27,5                      | 28,1                                            | 28,0                                         |
| 8                  | auf a                                     | Ertrag<br>an Kar-<br>toffeln<br>otr.             | 155,1        | 179,4                         | 197,3    | 197,4                             | 187,4  | 173,5     | 186,8                 | 198,0 | 2003                      | 175,0                                           | 188,7                                        |
|                    |                                           | Dungung pro Acker.                               | 1. Ungedüngt | 2. 8 Ctr. schwefelsaures Kali | phosphat | phosphat and 14 Ctr. Chilisalper. |        | lomithalk | 7. 8 Ctr. Chlorkalium | plat  | und 14 Ctr. Chilisalpeter | 10. 8 Otr. Chlorkalium u. 14 Ctr. Chillsalpeter | 11. 9 Ob. Chlorkellum u. 18 Ctr. Dolomiteale |

ie Versuche auf reich mit animalischen Düngern gedüngten Boden zeigen beiden Jahren sich gleichbleibenden Erscheinungen: 1. hatte trotz des imalischen Dünger bereits gegebenen Kali's eine weitere Kalizufuhr eine Höhe entsprechende Steigerung der Rübenernte zur Folge; 2. beeingte eine Beigabe von löslicher Phosphorsäure die Wirkung der Kalibeträchtlich. Dieser Einfluss der Phosphorsäure ist um so auffälliger, 3 Phosphorsaure auf ausgebautem Lande entschieden günstig für das sthum der Rüben war.

ei Betrachtung der Versuche auf erschöpftem Boden findet man ebenn Uebereinstimmung, dass schon die alleinige Verwendung von Kalisalzen, mehr aber eine Verbindung des schwefelsauren Kali's mit Phosphorsich als förderlich erwiesen hat; im Widerspruch dagegen die Ergebsiner gemeinschaftlichen Anwendung von Chlorkalium und Phosphorsäure.

Cordel berichtete über Düngungsversuche mit Kalisalzen, Düngungsondere mit schwefelsaurer Kalimagnesia\*). — Verf. hält das versuche mit nannte Salz für das zur Rübendüngung geeignetste Salz, da es nach rer Kalia ausgezeichneter Weise die Fähigkeit haben soll, in den Untergrund magnesia. hen. Er veranlasste folgende Versuche:

bei Zuckerrüben zu Aschersleben.

er Boden darf nach der Bewirthschaftungs- und Düngungsweise durchicht als an Kali erschöpft angesehen werden, dennoch trat die Wirkung ben in der Qualität der Rüben zu Tage, während nennenswerthe quane Unterschiede in den Erträgen nicht vorhanden waren. Die Parzellen ten ausser einer (6.) eine Beidungung von 1/2 Ctr. Guano und 2/2 Ctr. Superhat pro Acker und neben dieser schwefelsaure Kalimagnesia in steigender e. Von den anderen um die Zeit der Rübenuntersuchung in die Fabrik genen Rüben sagt der Verf. - unterschieden sich die kaligedungten durch lend gutes Aussehen, Fäulniss war unter ihnen nicht zu bemerken, wähdie übrigen Rüben fast durchgängig sich stark schwarzsieckig zeigten. laltrüben verarbeiteten sich vorzüglich, an dem krystallklaren Aussehen Safte war genau zu erkennen, ob Kalirüben oder nicht mit Kali gee verarbeitet wurden.

Die Ergebnisse der Saftuntersuchung ist aus Folgendem ersichtlich:

| Dür | gung pro  | Morge | n in  | Ctr.       | Polaris | ationszucker  | Nichtzucker |
|-----|-----------|-------|-------|------------|---------|---------------|-------------|
| 1.  | Beidünger | ohne  | Kali  | magnesia   |         | 14,79         | 2,71        |
| 2.  | •         | mit   | 1/2 C | tr. Kalim  | agnesia | 15,15         | 2,45        |
| 8.  | •         | •     | 1 :   | , ,        | •       | 15,51         | 2,19        |
| 4.  | >         | •     | 11/2  | » 3        | )       | 12,56         | 2,44        |
| 5.  | •         | •     | 2     | <b>)</b> 1 | )       | <b>15,8</b> 8 | 1,82        |
| 6.  | Ohne Beid | ünger | 1     | ,          | )       | 16,97         | 1,43        |

Annal. der Landw. in Preussen. 1868. IL S. 77.

Verf. folgert hieraus: mit steigender Kalimenge steigt der Zucke sinkt der Nichtzucker. Die ausnahmsweise ungünstige Beschaffenheit des von Parzelle 4 schreibt Verf. einer nicht beachteten Zufälligkeit zu. Die gezeichnete Wirkung des Kalis ohne Beidünger auf Parzelle 6 ist dem ein Zeichen, dass betreffendes Ackerstück mit Stickstoff und Phospho genügend versehen war und die Zufuhr davon nur nachtheilig war, wen Parzelle 3 und 6 vergleicht.

## b) bei Zuckerrüben zu Waldau.

Die Versuchsfläche war gleichmässig mit <sup>2</sup> 3 Ctr. Guano und <sup>1</sup> Superphosphat pro Morgen gedüngt und erhielt nur verschiedene Mengen se felsaures Kali. Das Nähere und das Ergebniss des Versuchs geht aus gendem hervor:

| Schwefels.<br>Kalimag-<br>nesia pro<br>Morgen | Ernte auf 1<br>Stückzahl | 0□Ruthen<br>Gewicht | Polari-<br>sation des<br>Saftes<br>den 1. Nov. | Nicht-<br>zucker | Netto-<br>Zucker | Netto<br>an Zu<br>N<br>bei<br>Press |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Píd.                                          |                          | Píd.                | Proc.                                          | Proc.            | Proc.            |                                     |
| 115                                           | 738                      | 897                 | 14,50                                          | 2,50             | 12,00            | 1                                   |
| 160                                           | 761                      | 910                 | 14,81                                          | 2,19             | 12,62            | 1                                   |
| 205                                           | 779                      | 950                 | 14,70                                          | 2,30             | 12,40            | 1                                   |
| 250                                           | 777                      | 893                 | 15,60                                          | 2,40             | 13,20            | 1                                   |
| 295                                           | 780                      | 978                 | 15,22                                          | 1,28             | 13,94            | 2                                   |
| <b>34</b> 0                                   | 765                      | 915                 | 15,39                                          | 2,61             | 12,78            | 1                                   |
| <b>3</b> 85                                   | 810                      | 932                 | 14,81                                          | 3,19             | 11,62            | 1                                   |
| <b>4</b> 30                                   | 780                      | 1060                | 14,37                                          | 3,13             | 11,34            | 1                                   |
| 475                                           | 780                      | 98 <del>4</del>     | 14,39                                          | 3,61             | 11,78            | 1                                   |
| 520                                           | 783                      | 1200                | 14,84                                          | 2,60             | 12,18            | 5                                   |
| 160                                           | 778                      | 950                 | 14,76                                          | 2,00             | 12,76            | 1                                   |
| 115                                           | 732                      | 878                 | 14,13                                          | 2,40             | 11,73            | 1                                   |

Nach dem Verf. ergiebt eine Betrachtung der Tabelle, dass im Allger ein Steigen der Erträge bei steigender Kalidüngung stattfand.

Es scheint uns, dass bei einem so unregelmässigen, undeutlichen Erfo im vorliegenden Falle, jede Folgerung und jede Deutung der Wirkung gewa c) bei Zuckerrüben zu Alt-Banft.

Der Boden ist sogenannter puffiger Oderbruchsboden, d. h. humose's schicht mit unreisem Torf in der Ackerkrume gemischt und torfiger le Untergrund. Der Boden giebt gute aber wenig sichere Ernten und E von wenig guter Qualität. Grösse der Parzellen 1 Morgen. Erträge und Qualitäter Büben geht aus Folgendem hervor:

|                                     | Geerntete<br>Rüben | Polaris.<br>Zucker | Nicht-<br>zucker | Zuckt<br>anabet<br>bei 16 Presi |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
|                                     | Ctr.               | Proc.              | Proc.            | Otr.                            |
| 1. Keine Kalidüngung                | 166                | 12,4               | 4,0              | 113/4                           |
| 2. 1/2 Ctr. schwefels. Kalimagnesia | 1961/2             | 13,4               | 3,7              | 16                              |
| 8.1 > >                             | 182                | 13,0               | 3,8              | 14%                             |
| 4.2 > >                             | 1601/2             | 18,8               | 8,4              | 141/5                           |

Das Resultat der Kalidungung ist hier durchgängig günstig, nur lässt de Tabelle keinen sicheren Schluss zu über das zulässige Maximum der anmwendenden Salzmenge.

d) bei Kartoffeln zu Wiednitz; mit schwefelsaurer Kalimagnesia.

| Bodenbeschaffenheit Morgenzahl  | Salzquantum<br>pro Morg.<br>Ctr. | Ernte<br>pro Morg.<br>Berl. Schffl. | Stärkegeh.<br>der Knollen<br>pro Ctr. |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| l. Moorgründiger Boden mit . 45 | 11/2                             | 120                                 | 20                                    |
| Lehmbeimischung 5               | Unged.                           | 99                                  | 16                                    |
| 2 Sandiger Lehmboden 56         | 11/2                             | 95                                  | 22                                    |
| 6                               | Unged.                           | 86                                  | 191/2                                 |
| 3. Sandboden                    | 1                                | 70                                  | 241/2                                 |
| 12                              | 1*)                              | 75                                  | 241/2                                 |
| 6                               | Unged.                           | 67                                  | 231/2                                 |

e) bei Klee zu Wiednitz, mit schwefelsaurer Kalimagnesia.

| Bodenbeschaffenheit |  |  | M | orgenzahl | Salzquantum pro Morg. | Ertrag pro Morg. (grün) |
|---------------------|--|--|---|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Lehmboden           |  |  |   | 38        | 11/2 Ctr.             | 100 Ctr.                |
|                     |  |  |   | 4         | Unged.                | 62 >                    |

f) bei Wiesengras zu Wiednitz, mit calcinirtem Kainit (rohe Kalimagnesia.)

| Bodenbeschaffenheit            | Ŋ | <b>l</b> or | genzahl    | Salzquantum<br>pro Morg.<br>Ctr. | Heuertrag<br>pro Morg.<br>Ctr. |
|--------------------------------|---|-------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Schwarzboden, moorgründig . |   |             | 35         | 11/2                             | 22                             |
| feuchte Lage                   |   |             | 5          | Unged.                           | 131/2                          |
| 2. Lehmboden, feuchte Lage .   |   |             | <b>3</b> 0 | 1 1/2                            | 211/2                          |
|                                |   |             | 6          | Unged.                           | 151/2                          |
| 3. Sandiger Lehmboden          |   |             | 36         | 1                                | 17                             |
|                                |   |             | 6          | Unged.                           | 14                             |

Düngungsversuche mit Phosphaten, Kalisalzen und Kalk-Düngungs-Poudrette, ausgeführt auf der landwirthsch. Versuchsstation Weende durch versuche mit L Busse \*\*). — Bei denselben handelte es sich vorzugsweise darum, die Wirk-Phosphaten, Enlissisch vorzugsweise darum, die Wirk-Kalissisch und Kalissisch vorzugsweise darum, die Wirk-Kalissisch und Kalissisch vorzugsweise darum, die Wirk-Kalissisch vorzugsweise darum, die Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wirk-Wi und dreifach concentrirtes Kalisalz, bei den für dortige Gegend wichtigsten poudrette. Lalipflanzen: Kartoffeln und Futterrunkeln, zu prüfen. Ausserdem kam von Grätter in Hannover nach dem Müller-Schür'schen System bereitete Kalk-Pondrette \*\*\*) zur Verwendung. Diese Pondrette war in der Weise gewonnen, s feste menschliche Excremente, mittelst Kohle und Kalk desinficirt, im Gemenge mit Torfpulver, durch welches man den Harn hatte durchfiltriren lassen, auf Hürden an der Luft getrocknet waren. Die Kalisalze wurden theils

<sup>\*)</sup> Dem Dünger beigemischt.

<sup>)</sup> Journ. f. Landw. 1868. S. 67.

<sup>•••)</sup> Eine Analyse derselben ist nicht beigefügt.

für sich allein, theils als Zusatz zu einer aus Superphosphat\*) und Gaans oder aus Superphosphat und Chilisalpeter bestehenden Normalmischung verwendet.

a) Versuche bei Kartoffeln; 1867.

Der Boden des Versuchsfeldes ist ein stark kalkhaltiger Lehmboden mit Tuffkalk im Untergrund. Vorfrucht Roggen, Vorvorfrucht gedüngter Raps. Grösse der Parzellen 20 Ruthen. Die Düngemittel wurden den 7. Mai auf die rauhe Furche ausgestreut und beigeeggt. Die Parzelle 1 (Superphosphat und Guano) zeichneten sich bis zum Spätsommer durch dunkelgrünes Kraut gegen die übrigen aus. Im Ganzen war die Witterung für das Gedeihen der Kartoffeln günstig. Ernte am 5. October. Stärkemehlbestimmung, aus dem specifischen Gewicht abgeleitet, fand im December statt.

Düngung und Erträge pro Morgen waren:

| Düngung pro Morgen<br>in Pfunden.                                            | Preis der Dün- gung in Thir. | Ertrag<br>an Kar-<br>toffeln.<br>Ctr. | Stärke-<br>mehl-<br>gehalt<br>in Proc. | Mehr-<br>ertrag<br>gegen<br>Unge-<br>düngt.<br>Ctr. | Nettogewinn<br>oder<br>Deficit.**)<br>Thir. Sgr. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Superphosphat 96,8 u. Guano 48,4                                          | 5                            | 108,1                                 | 20,05                                  | 14,4                                                | + 4 18                                           |
| 2. Superphosphat 116,3 u. Chilisal-<br>peter 39,3                            | 5                            | 106,0                                 | 19,65                                  | 12,3                                                | + 3 6                                            |
| 3. Superphosphat 96,8, Guano 48,4<br>u. rohes schwefelsaures Kali 150        | 51                           | 103,6                                 | 18,82                                  | 9,9                                                 | + - 251                                          |
| 4. Superphosphat 96,8, Guano 48,4<br>u. 3 fach concentrirtes Kalisalz 150    | 73                           | 105,6                                 | 19,41                                  | 11,9                                                | +- 5                                             |
| 5. Superphosph. 116,3, Chilisalpeter<br>39,3 u. roh. schwefelsaures Kali150  | 54                           | 108,0                                 | 18,70                                  | 14,3                                                | + 3 231                                          |
| 6. Superphosph. 116,3, Chilisalpeter<br>39,3 u. 3fach contentr. Kalisalz 150 | 71                           | 110,3                                 | 18,47                                  | 16,6                                                | + 3 %                                            |
| 7. Ungedüngt                                                                 | 100                          | 93,7                                  | 18,93                                  | 100                                                 |                                                  |
| 8. Rohes schwefelsaures Kali 150 .                                           | 3                            | 96,5                                  | 17,64                                  | 2,8                                                 | + 1 3                                            |
| 9. 3 fach concentrirtes Kalisalz 150                                         | 23<br>5                      | 103,6                                 | 18,82                                  | 9,9                                                 | + 3 25                                           |
| 10. Grütter'sche Kalk-Poudrette 1000                                         | 5                            | 97,5                                  | 19,06                                  | 3,8                                                 | - 2 14                                           |
| 11. Grütter'sche Kalk-Poudrette 1000                                         | 5                            | 101,0                                 | 19,06                                  | 7,3                                                 | 4                                                |
| 12. Grütter'sche Kalk-Poudrette 2000                                         | 10                           | 102,5                                 | 19,89                                  | 8,8                                                 | - 4 4                                            |

Hiernach haben die Zusätze von Kalisalzen zu der Superphosphat-Guand-Düngung keine, zu der Superphosphat-Salpeter-Düngung dagegen eine 2 bis 4,3 Ctr. pro Morgen betragende Ertragssteigerung bewirkt. Für sich allein angewandt, hat das rohe schwefelsaure Kali über »Ungedüngt« einen schwechen Mehrertrag von 2,8 Ctr., das 3 fach concentrirte Kalisalz dagegen einen relativ erheblichen von 9,9 Ctr. zur Folge gehabt. Die Kalkpoudrette bewirkte Mehrerträge, die jedoch die Kosten der Dügungen nicht deckten. Hierbei ist nicht zu vergessen, dass der grosse Kalkreichthum des Bodens bei der Beur-

<sup>\*)</sup> Aus Bakerguano bereitet.

<sup>\*\*)</sup> Nach Abzug des Geldwerthes der Düngung von dem des Mehrertrags. D Ctr. Kartoffeln zu <sup>2</sup>/<sub>s</sub> Thir. gerechnet.

des Düngererfolges der sehr kalkreichen Poudrette zu berücksichtigen Stärkemehlgehalt der Kartoffeln ist durch die Kalidüngung nicht undern durchgehends grniedrigt worden, die Schwankungen im Stärkelte sind indess überhaupt gering.

suche bei Futterrunkelrüben 1867.

Boden ist ein weniger kalkreicher lehmiger tiefgründiger Boden von gleichmässiger Beschaffenheit. Vorfrucht mit Guano gedüngter Weisse der Parzellen 20 Buthen. Gedüngt wurde am 17. Mai; denselben len auch die Rübenkerne in einer Pflanzweite von 18" im Quadrat ange gelbe Futterrüben). Die Witterung war bis Mitte August Wachsthum der Rüben günstig; von da bis Mitte September störte eit das Wachsthum und verhinderte ihre Ausbildung. Nachtfröste nd 25. September hoben das Wachsthum gänzlich auf.

| pro Morgen  der Dille Stan  phades.  ph | Preis der Dün- gung in Thir. | Preis Ertr der pro Mo Dilla- an grug Rilben   in Thir. Ctr.  10 222,4 111 222,6 | Preis Ertrag der pro Morgen Din. Sung Enben Bistearn in Thir. Ctr. Ctr. 10 229,4 48,7 10 231,6 53,2 | Preis Errag Mehrer der pro Morgen Gegen Unge Din. an pro Morgen Eithen Biltiern Eithen Ei in Thir. Ctr. Ctr. Ctr.  10 229,4 48,7 24,8 10 231,6 53,2 33,5 | Preis Ertrag der pro Morgen Din. Sung Enben Bistearn in Thir. Ctr. Ctr. 10 229,4 48,7 10 231,6 53,2                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 6                          | 10 222,4                                                                        | 10 223,4 48,7<br>10 231,6 53,2                                                                      | 10 222,4 48,7 24,8<br>10 231,6 53,2 33,5                                                                                                                 | 10 222,4 48,7 24,8 8,8<br>10 231,6 53,2 83,5 12,8                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                 | Biben Bilitern Ctr. Ctr. Ctr. 222,4 48,7 231,6 53,2 222,4 58,7                                      | Etrag pro Morgen                                                                                                                                         | Estrag Mehretrag Mehretrag pro Morgen Ungedüngt of Angel Bilitarn Esban Bilitar Ctr. Ctr. Ctr. Ctr. Ctr. Ctr. Ctr. Ctr |

Die Zusätze von Kalisalzen zu den Stickstoff- und Phosphorsäurehaben eine nennenswerthe Steigerung im Rübenertrage nirgends bev
den meisten Fällen vielmehr ein negatives Resultat ergeben; in Be
die Blättererträge verhält es sich im Allgemeinen umgekehrt. Uebrig
sprachen sämmtliche Rübenfelder in Folge der ungünstigen Witterun
auch nicht das mit Stallmist stark gedüngte grosse Wirthschaftsfeld,
die Versuchsfelder einschloss, den im Anfange gehegten Erwartungen
rend die Durchschnittsernte 300 Ctr. beträgt, ergab die diesjährige Ei
216 Ctr.

W. Henneberg stellt als die bemerkenswerthesten Resultate d suche hin, »dass die Kalisalze bei Kartoffeln zwar keineswegs immel doch unter Umständen nicht unerhebliche Ertragssteigerungen bewirkt so wie dass der Peruguano als Bestandtheil der Mischung Superph Guano durch Chilisalpeter mit Erfolg ersetzt ist.«

Die Kalk-Poudrette dürfte als eine Kalkdüngung anwendbar t dem ortsüblichen Preise des Kalks zu bezahlen sein.

Düngungs-Versuche bei Kleegras nnd Weiden. Felddungungsversuche mitgetheilt von A. Völker.\*)

1. bei Kleegras zu Escrick Park 1867.

Das Versuchsfeld trug im Vorjahre Gerste, in welche die übliche Mi von Klee und italienischem Raigras eingesäet worden war. Die Saat gi und gleichmässig auf; auch der Boden war gleichmässig.

Der Boden war wie die folgende Zusammensetzung zeigt ein Sandboden.

| Organische Substanz und Glühverlus | t 4,28 Proc.     |
|------------------------------------|------------------|
| Eisenoxyd                          | . 0,61 >         |
| Thonerde                           | . 2,16 >         |
| Kohlensaurer Kalk                  | . 0,39 >         |
| Schwefelsaure Magnesia             | . 0 <b>,25</b> » |
| Kohlensaure Magnesia               | . 0,23 »         |
| Kali                               | . 0,14 »         |
| Natron                             | . 0,05 >         |
| Phosphorsäure                      | . 0,08 >         |
| Sand                               | . 91,81 »        |

Grösse der Parzellen <sup>1</sup>/<sub>20</sub> Acker. Die Einrichtung des Feldes, Dund Erträge erhellen aus nachfolgender Tabelle:

<sup>\*)</sup> Journ. of the Royal Agricult Soc. of Engl. 1869. L S. 78.

| Gewicht | des | frischen | Kleegrases |
|---------|-----|----------|------------|
|         | nro | Las Acke | or         |

| mma 1/ Alaham                                                                         | I          | oro ½ Acker. | •           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| pro 1/20 Acker.                                                                       | 1. Schnitt | 2. Schnitt   | Total-Ernte |
| PfJ.                                                                                  | Pfd.       | Pfd.         | Pfd.        |
| 3 Natron 221/2                                                                        | 959        | 231          | 1190        |
| s Ammoniak . 22½                                                                      | 1176       | 269          | 1445        |
| rphosphat . 22½                                                                       | 630        | 289          | 919         |
| Salz 221/2                                                                            | 632        | 287          | 919         |
| <del>-</del>                                                                          | 614        | 312          | 926         |
| 221/2                                                                                 | 721        | <b>37</b> 8  | 1099        |
| s Kali 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                 | 600        | 287          | 887         |
| r Kalk 112                                                                            | 499        | 283          | 782         |
| rphosphat . 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>3 Natron 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1220       | 224          | 1444        |
| rphosphat . 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                            | 1008       | 534          | 1542        |
|                                                                                       | 689        | 810          | 999         |

rzellen, wo mit Salpeter gedüngt worden war (1 und 9), war des Grases ein so üppiges, dass der Klee gänzlich unterdrückt ob und wenig besser als gutes Haferstroh.

ungung mit schwefelsaurem Ammoniak war ebenfalls das Gras er vorhandene Klee aber kräftig.

10sphat: Raigras gut, aber Klee dünn, sehr schwach und viel perzogen.

lz: Raigras und Klee gut, aber kurz.

lium: Raigras und Klee sehr gut.

elsaurem Kali: Raigras schwächlich, Klee gut.

Raigras sehr dünn und unscheinlich, schlechteste Parzelle. hosphat und Chlorkalium: beste Parzelle, Klee ausgezeichnet Qualität.

#### gfas zu Tubney Warren.

he waren dieselben wie bei vorigem Felde. Der Boden war t und arm, namentlich an Alkalien und Kalk, aber in besserem er trug vor der Gerste schwedische Rüben, zu welchen mit Ctr. pro Acker Superphosphat gedüngt worden war. Das Kleeer stehen wie bei vorigem Versuch und wurde nur einmal ge-

war folgender:

|     | Düngung<br>(Menge wie vorh | er) | •    |     |     |     |    | d  |      |   | Gewicht<br>ischen Kleegrases<br>'/m Acker in Pti. |
|-----|----------------------------|-----|------|-----|-----|-----|----|----|------|---|---------------------------------------------------|
| 1.  | Ungedüngt                  |     |      |     |     |     |    |    |      |   | 749                                               |
| 2.  | Salpetersaures Natron .    |     |      |     |     |     |    |    |      |   | 823                                               |
| 3.  | Schwefelsaures Ammonial    | ι.  |      |     |     |     |    |    |      |   | 870                                               |
| 4.  | Mineral-Superphosphat      |     |      |     |     |     |    |    |      |   | 1084                                              |
| 5.  | Gewöhnliches Salz          |     |      |     |     |     |    |    |      |   | <b>S28</b>                                        |
| 6.  | Ungedüngt                  |     |      |     |     |     |    |    |      |   | 784                                               |
| 7.  | Chlorkalium                |     |      |     |     |     |    |    |      |   | 819                                               |
|     | Schwefelsaures Kali        |     |      |     |     |     |    |    |      |   | 867                                               |
| 9.  | Gips                       |     |      |     |     |     |    |    |      |   | 891                                               |
| 10. | Mineral-Superphosphat un   | ıd  | salı | oet | ers | auı | es | Nε | itro | n | 1111                                              |
| 11. | Mineral-Superphosphat un   | ıd  | Ch   | lor | kal | iun | α  |    |      |   | 1118                                              |
| 12. | Ungedüngt                  |     |      |     |     |     |    | :  |      |   | 737                                               |

Dem Erfolge nach enthielt der Boden eine zum Wachsthum des Klegrases genügende Menge Kali, denn weder Chlorkalium noch schwefelswirte Kali vermehrten die Ernte beträchtlich. Ebenso verhielt sich der Boden hinsichtlich der Stickstoffdüngung; dagegen brachte die Düngung mit Phopphorsäure in löslichem Zustand eine beträchtliche Erhöhung der Ernte hervo.

3. bei Kleegras zu Menagerie Farm, Escrick 1868.

Boden wie bei Versuch unter 1. Sandboden, arm an Kalk, Kali und Phophorsäure.

4. desgl. zu Tyrwarnhaite Farm, 1866.

Boden von Natur arm, sandiger Lehm mit wenig Kalk und mässigs Menge Thon. Es wurde nur 1 Schnitt gemacht.

|                                 |     |      | Gewich    | t des firisc | hen Kleegr   | rases      |
|---------------------------------|-----|------|-----------|--------------|--------------|------------|
| Düngung                         |     |      |           |              | in Plunden.  |            |
| •                               | 1   | B. 2 | Zu Menage | rie Farm,    | Escrick.     | 4. Zu Tyr  |
| (wie früher).                   |     |      |           |              | Total-Ernte  | we robait! |
| 1. Natronsalpeter               |     |      | 814       | 84           | 898          | 739        |
| 2. Schwefelsaures Ammoniak .    |     |      | 814       | 101          | 915          | 758        |
| 3. Superphosphat                |     |      | 630       | 105          | <b>●73</b> 5 | 743        |
| 4. Kochsalz                     |     |      | 609       | 114          | 723          | 646        |
| 5. Ungedüngt                    |     |      | 522       | 107          | 629          | 626        |
| 6. Chlorkalium                  |     |      | 651       | 149          | 800          | 719        |
| 7. Schwefelsaures Kali          |     |      | 707       | 154          | 861          | 680        |
| 8. Gips                         |     |      | 623       | 181          | 754          | 655        |
| 9. Superphosphat und Salpeter   |     |      | 773       | 98           | 871          | 979        |
| 10. Superphosphat und Chlorkali | iuı | m    | 791       | 178          | 969          | 918        |
| 11. Ungedüngt                   |     |      | 525       | 103          | 628          | 636        |

Bei ersterem Versuchsfelde war die Wirkung der Kalisalze noch bei zweiten Schnitt bemerklich, die der anderen Düngemittel nicht. Im Allermeinen waren die Resultate wie im Jahre 1867 zu Escrick.

eiden zu Ashwick.

bei verwendete gebrannte Kalk wurde ungelöscht (!) in kleinen Hau-'arzellen gebracht, wo er nach balderfolgendem Regen sich löschte sgestreut wurde.

eiden zu Escrick Park in gleicher Weise wie bei 5. reiden zu Tyrnwarnhaite Farm, ebenso.

## Ertrag der Flächen pro 🚠 Acker an frischem Gras.

| gung pro 🚠 Acker.                     | 5. As      | hwick.           | 6. Escrick  | 7. Tyrn-<br>warnhaite |
|---------------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 1.                                    | Schnitt    | 2. Schnitt       | Park.       | Farm.                 |
|                                       | Pfd.       | Pfd.             | Pfd.        | Pfd.                  |
| er Kalk 5 Bushels                     | 494        | 5 <del>9</del> 8 | 231         | 1069                  |
| er Kalk 5 Bushels u. Salz 56 Pfd.     | 635        | _                | 269         | 1201                  |
| nochenmehl 14 Ctr                     | 624        | 479              | 373         | 1555                  |
| 3ph. 56 Pfd. u. roh. Kalisalz 56 Pfd. | <b>788</b> | 449              | 315         | 1616                  |
| t                                     | 658        | _                | 119         | 1480                  |
| 56 Pfd                                | 716        | -                | 247         | 1829                  |
| o 56 Pfd                              | 1157       | 576              | 553         | 2047                  |
| chsalz, deutsches, 56 Pfd             | 649        | 578              | <b>34</b> 8 | 1434                  |
| sphat 56 Pfd, u. Peruguano 56 Pfd.    | 1188       | 590              | 630         | 2157                  |
| ;t                                    | 610        | 496              | 177         | 1441                  |

ben die vorstehenden Versuche Völkers der Vollständigkeit fügt, nicht ihres Interesses wegen, das sie weder ihrer Anlage ihres Erfolgs nach bieten. Wir wollen nur noch hervorheben, ersten Versuchsreihe bei Kleegras unter 1. bis 4. das Chlorkalium essere Wirkung äusserte, als das schwefelsaure Kali.

ngsversuche auf Alpweiden von Freiherr von Gise und Dungungs ımann\*\*). — Dieselben wurden auf den zu den West-Allgäuer chsstationen gehörenden Ländereien von Seifenmoos und Rothenfels \*). Die Seifenmooser Alphöhe diente bisher als Weideland, eine andere Düngung erhielt, als ihm durch die atmosphärischen e zu Theil ward, denn der durch das Weidevieh auffallende ob seiner höchst ungleichmässigen Vertheilung keine wesentliche gung finden. Hauptbestand der Weide: Nardus stricta L., Anthoratum L., Poa alpina L. und Poa pratensis L. Der Schnee des h erst mit Monat Juni und fiel am 16. Juni nochmals Schnee. In Beziehung muss der Boden als einer der magersten und rauhesten die überhaupt in dortiger Alpenwelt vorkommen, bezeichnet wer-

wurden die doppelten Mengen von gebranntem Kalk gegeben. andw. Versuchsstationen. 1867 S. 235. 1868 S. 280. 1869 S. 311. 1 Analysen brachten wir in der ersten Abtheilung dieses Berichts S. 55. den. Höhe der Station 4000 Fuss über d. M. Muthmassliche Temperatuverhältnisse: Mittlere Jahrestemperatur  $+~3,38^\circ$  R.

» Winter » — 4,72° R.

Sommer » + 10,85° R.

Grösse der Parzellen 500 □Fuss = 1/80 bayrisches Tagwerk\*). Die folgende Tabelle enthält auf's Tagwerk berechnet die mit den Düngern aufgebrachten Stoffe, die Erträge im grünen und dürren Zustande, das lufttrockne Hen in Procenten des grünen Futters und die Verhältnisszahlen der Erträge, den Ertrag der ungedüngten Parzelle = 100 gesetzt.

| Düngung pro Tagwerk.                                                                  |                   | des         | Dün        | ehal<br>gerq |                 | ms  |              | räge<br>an  | 100<br>Gras     | Itnies- |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|-----|--------------|-------------|-----------------|---------|
| Dungung pro Tagwerk.                                                                  | Pfd.              | POs<br>Pfd. | KO<br>Pfd. | N<br>Pfd.    | SO <sub>3</sub> |     | Gras<br>Ctr. | Heu<br>Ctr. | lieferte<br>Heu | Verhill |
| 1. Holzasche (Herbstdüngung)                                                          | 2960              | 7           | 148        | -            | -               | ?   | 68,8         |             | 28              | 150     |
| <ol> <li>Peruguano (Frühjahrsd.)</li> <li>Aufgebrachter Untergrunds-</li> </ol>       | 800               | 03          | -          | 96           | -               | 88  | 83,2         | 24,0        | 29              | 150     |
| boden **) u. schwefels. Kali (Herbstd.)                                               | 450               | =           |            |              | 106             | =   | 44,0         | 14,4***     | 33              | -       |
| 4. Untergrundsboden, dick überstreut (Herbstd.)                                       | _                 |             |            |              | _               |     | 26,4         | 8,8***      | 33              | -       |
| 5. Aufgeschlossener Peruguano<br>(Frühjahrsd.)                                        | 800               | 80          | -          | 88           | 160             | 80  | 66,4         | 21,6        | 33              | 135     |
| <ol> <li>Schwefels. Kali (Frühjahrsd.)</li> <li>u. schwefels. Ammoniak</li> </ol>     | 240               | }-          | 22         | 12           | 84              | -   | 84,0         | 28,0        | 33              | 175     |
| 7. Knochenmehl (Herbstd)                                                              | 800               | 216         | -          | 16           | -               | 288 | 72,8         | 23,8        | 32              | 145     |
| 8. Aufgeschlossener Guano .<br>Superphosphat (Herbstd.) .<br>u. schwefelsaures Kali . | 200<br>800<br>280 | 164         | 34         | 20           | 212             | 236 | 86,4         | 29,6        | 34              | 18      |
| 9. Kalisalpeter (Herbstd.)                                                            | 320               | -           | 141        | 42           | -               | _   | 92,0         | 31.2        | 34              | 19      |
| 0. Ungedüngt                                                                          | -                 | -           | -          | -            | -               | -   | 48,8         |             | 33              | 10      |

Die Verf. bemerken hierzu: Sämmtliche Düngungen hatten eine Ertragssteigerung zur Folge, auch ist eine theilweise Verbesserung der Grasarten auf Feld 9 bemerkbar, dessen Ertrag beinahe verdoppelt wurde. Dieser besten Parzelle folgen der Reihe nach die Felder 8, 6, 2, 7 und 5; dieselben erhielten die verschiedensten Düngemittel, jedoch alle erhielten Stickstoff. Es steht merwarten, dass, bis die Bodenbeschaffenheit eine bessere geworden ist, für den fraglichen Boden Düngergemische von guter Wirkung sind, welche Stickstoff enthalten und zugleich energisch auf den Boden einwirken.

Uns scheint der Erfolg dieses Düngungsversuchs darauf hinzuweisen, dass es namentlich Kali ist, welches in assimilirbarer Form dem Boden fehlt, denn gerade die Parzellen, die neben Stickstoff Kali erhielten, gaben die besten Erträge (6, 8 u.9).

<sup>\*) 1</sup> bayr. Tagwerk = 1,335 preuss. Morgen oder ca. 34 nordd. Bunder-Arts

<sup>\*\*)</sup> Aus 11 Fuss Tiefe.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Erträge der Felder 3 und 4 sind ungenau, sie konnten nicht ren abgeerntet werden. Verf. schätzt den Ertrag auf mehr als das Doppelte det angegebenen.

die mit Phosphorsäure und Stickstoff reichlich, aber nicht mit Kali ge-(2, 5 und 7) in ihren Erträgen bedeutend hinter den vorigen stehen. Bei Herbst aufgebrachten Kalisalpeter darf man sogar wohl annehmen, dass achtlicher Theil der Salpetersäure als Stickstoffnahrung der Vegetation verig und deshalb die bedeutende Wirkung desselben zum grössten Theil auf g des Kalis zu setzen ist.

Rothenfelser Versuchsfläche diente bis dahin als Weideland unter nen analogen wirthschaftlichen Verhältnissen, wie die Seifenmooser. Die Bodenverhältnisse können zu den besseren der Bergweiden werden. Während aber der Obergrund mit 35 Proc. Thon an der Grenze i einem lehmigen und einem entschieden thonigen Boden steht, ist der ind ein ausgesprochener Sandboden, der jedoch beträchtlich reicher phorsäure ist, als der Obergrund. Höhe der Station circa 2500 Fuss Muthmassliche Temperaturverhältnisse:

Mulminaparione Temperaturvernaturiss

- Mittlere Jahrestemperatur + 5,18° R.
  - winter 2,92° R. (December, Januar, Februar).
  - > Sommer > + 12,65° R. (Juni, Juli, August).

stand der Weide: Anthoxanthum odoratum L. in Menge, Holcus lanaza media, Cynosurus cristatus, Festuca ovina. Grösse der Parzellen risches Tagwerk.

| gung pro Tagwerk.                        |            | de          | s Düi      | Gehal<br>ngerq |                 | Ertr        | ~            | 100<br>Gras | tniss-<br>len   |                        |
|------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|------------------------|
| gung pro lagwers.                        | Pfd.       | POs<br>Pfd. | KO<br>Pfd. | N<br>Pfd.      | SO <sub>3</sub> | CaO<br>Pfd. | Gras<br>Ctr. | Heu<br>Ctr. | lieferte<br>Heu | Verhältniss-<br>zahlen |
| erbstd.)                                 | 30000*     | 105         | 210        | 210            | 93              | 225         | 72           | 24          | 33              | 200                    |
| rsd.)                                    | 800        | 152         | -          | 24             | 88              | 200         | 70           | 23          | 33              | 192                    |
| lossener Peruguano                       | -          | -           | -          |                | -               | -           | 96           | 35          | 36              | 292                    |
| rsd.)                                    | 800<br>500 | 80          | 60         | 88             | 160             | 80          | 94<br>66     | 35<br>22    | 37<br>33        | 292<br>183             |
| olossener Guano<br>s. Kali (Frühjahrsd ) | 200<br>300 | 146         | 63         | 46             | 245             | 164         | 161          | 50          | 31              | 417                    |
| es Knochenmehl .<br>ind mit schwefels.   | 600        | 1           |            | 3              |                 |             |              |             |                 |                        |
| ak (Herbstd.)<br>and mit gebranntem      | 300        | -           | -          | 40             | 118             |             | 62           | 20          | 32              | 167                    |
| erbstd.)                                 | 2500       | -           | -          | -              | -               | 2000        | 44           | 12          | 27              | 100                    |
| .)                                       | 300        | $\equiv$    | 132        | 39             | =               | Ξ           | 49<br>40     | 14<br>12    | 29<br>30        | 117                    |

Fehalt des Mistes aus E. Wolff's Tabelle abgeleitet.

Frabenausschlag, ausgelaugte Asche, Küchenabfälle, Knochenreste, Gips
in innigster Mischung.

Aus der erheblichen Steigerung der Erträge schliessen die Verf., das der Boden einigermassen erschöpft ist und einen Vorrath an löslichen Nährstoffen nicht mehr besitzt. Die Zunahme der Erträge scheint im Zusammmenhange zu stehen mit der aufgebrachten Schwefelsäure, dem Kalk und der Phosphorsäure. Der Kalisalpeter war wirkungslos, woraus hervorgeht, dass der Boden weder an Kali noch an Stickstoff einen besonderen Mangel leiden kann. Das schwefelsaure Kali (P. 5) steigerte entschieden den Ertrag und möchte dieser Umstand der Einwirkung der Schwefelsäure oder des schwefelsauren Kali auf den Boden zuzuschreiben sein.

Die Anlage der Versuche scheint uns durchaus nicht genügend zu sein, un aus den Resultaten schliessen zu können, welche der Düngerbestandtheile vorzugweise an den Ertragssteigerungen betheiligt waren. Die Herren Verf. stellten in folgenden Jahre auf denselben Flächen abermals Düngungsversuche an, jedoch mit anderen Düngestoffen. Wir beschränken uns darauf, auf dieselben hinzuweisen. Der Umstand, dass ganz andere Düngerbestandtheile als im Vorjahre auf ein und dieselbe Fläche kamen, trübt die Resultate und die Deutung des Ergebnisses, da sich Nachwirkung der vorjährigen und Wirkung der nachfolgenden Düngemittel vermischen mussten.

Düngungs-Versuche bei Mohn. A. Hosäus veröffentlichte einen Versuch über den Einfluss verschiedener Dünger auf Quantität und Qualität der Mohnpflanzen.\*\*) — Wir begnügen uns, den Resultaten Folgendes zu entnehmen.

Im Vergleich mit den ungedüngten Parzellen ist durch den zugeführten Dünger der Ertrag verdoppelt und verdreifacht worden. Eine getrennte Düngung mit Superphosphat oder mit Guano ergab die niedrigsten Erträge. Beide Düngemittel mit einander vereinigt, von jedem einzelnen nur halb so viel, als bei ihrer getrennten Anwendung, erzeugten die beste Ernte und ist demnach durch die kostspieligere Verwendung einfachen Düngers ein niedriger Ertrag erziehlt worden, als durch die billigere Düngung mit gemengtem Dünger. Durch mässig verrotteten Stallmist ist eine befriedigende Ernte erzeugt worden, doch dürfte ein Vermischen desselben mit einem Phosphat gerade bei dem Mohnbau zu empfehlen sein. Einen wesentlichen Einfluss hat der verschiedene Dünger auf die Wurzelausbildung der Pflanzen gehabt. Das Wurzelsystem war um so vollkommener entwickelt, je rationeller die Düngung gewesen war und zeigte, dass durch die Zuführung der Nahrungsmittel zur Pflanze mit Hülfe der Wurzeln die Ausbildung der letzteren selbst wesentlich beeinflust wurde.

Die einzelnen Theile der Pflanzen aller Parzellen stehen untereinander in einem bestimmten Verhältniss. Der Procentgehalt an Phosphorsäure ist in allen einzelnen Theilen der Pflanzen von den verschiedenen Parzellen ein nahezu gleich grosser und untereinander übereinstimmender, der absolute Gehalt dagegen ein sehr ungleicher.

<sup>\*)</sup> Die landw. Vers.-Stat. 1869. S. 316 u. 463.

<sup>••)</sup> Ann. d. Landw. in Preussen. 1868. B 51. 96.

Mit der absoluten Menge der in den Pflanzen enthaltenen Phosphorsäure steht die Gesammtmenge der erzeugten Pflanzensubstanz und auch die der einzelnen Pflanzentheile im innigen Verhältniss. Je mehr Phosphorsäure, um so mehr Pflanzensubstanz.

Der Oelgehalt der Samen ist ein übereinstimmender und nur die ohne Düngung erzeugten Samen enthalten etwas weniger als die übrigen.

Feldbau-Versuche mit dem Rückstande des nach dem Sü-Düngungsvern'schen Verfahren desinficirten Kloakenwassers in Berlin; Versuche mit Süvernvon Roeder.\*) — Der Boden des Versuchsfeldes ist ein gleichmässiger schem Deslehmiger Sand, welcher in den letzten 4 Jahren Leindotter, Rübsen, Raps, infektions-Weissweizen, und zwar 1868 fünfzehn Scheffel ohne Düngung getragen hatte; achlamm. seit 18 Jahren war der Boden wesentlich mit Mineralien und gekochten Stoffen (?) gedüngt. Der im breiigen Zustande gelieferte, ca. 50 Proc. Wasser haltende Rückstand wurde abgewogen und mit Erde gemischt ausgestreut. Die Versuchsbeete waren so angelegt, dass ein gedüngtes mit einem ungedüngten Beete von 1/6 Morgen Grösse wechselte. Der aufgesäete Leindotter ging auf den ungedüngten Beeten rascher auf und wuchs anfangs freudiger; schliesslich waren alle Beete gleichmässig bestanden. Die am 22. September erfolgende Ernte ergab folgendes Resultat:

Leindotter pro Morgen.

|     |       |      |      |               | Dema                  | over pro me          | 'r gom               |
|-----|-------|------|------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|     |       | Un   | gedő | ingt          | Körner<br>Pfd.<br>618 | Spreu<br>Pfd,<br>345 | Stroh<br>Pfd.<br>828 |
| pro | Mor   | g. 3 | Ctr. | Rückstand     | 600                   | 372                  | 780                  |
| >   | •     | 6    | >    | •             | 612                   | 312                  | 810                  |
| •   | •     | 9    | •    | D             | 570                   | <b>33</b> 0          | 840                  |
| •   | •     | 12   | >    | •             | 561                   | 333                  | 750                  |
| >   | •     | 15   | •    | *             | 615                   | 363                  | 740                  |
| •   | >     | 90   | >    | >             | 516                   | 327                  | 960                  |
|     |       |      |      | Zusammen      | 3474                  | 2037                 | 4880                 |
|     |       |      | Du   | chschnittlich | 579                   | 3391                 | 8131                 |
| Uns | redûn | gt r | nehr | pro Morgen    | 39                    | 5₺                   | 141                  |

Daraus ergiebt sich, dass die Düngung mit dem Rückstande bei Anwenwendung von 3 bis 15 Ctr. pro Morgen ohne günstigen Erfolg, bei Anwendung von 90 Ctr. nachtheilig für die Körnerbildung, günstig für die Strohbildung des Leindotters war. Verf. spricht sich ferner über den Werth dieser Masse ans: »Der Düngerwerth der Masse ist Angesichts der schweren Handhabung und Vertheilung, und seiner physikalischen Fehler, nämlich seiner starken Volumenveränderung, Durchlässigkeit und Hitzigkeit, für Sommerfrucht in Sandboden nicht erfindlich. Die chemischen Verbindungen des Rückstandes

<sup>\*)</sup> Amtl. Vereins-Blatt d. landw. Prov.-Vereins Brandenburg. 1869. S. 172.

nisse sind folgende:

erscheinen schwer löslich und der Vegetation zuerst feindlich. Etwas mehr Erfolg lässt sich von der Düngung zu Winterfrüchten erwarten.

Einen nennenswerthen Handelswerth dürfte der Rückstand nicht erlangen, weil sein Düngerwerth nach obigen Versuchen nicht einmal den schwierigen Transport der breiigen, quecksilberartigen Masse aus der nahen Stadt Berlin lohnt.

Anbau versuche mit Kartoffelsorten, von Werner\*) — Verf.

suche mit Kartoffelsorten, von Werner\*) — Verf.

ist der Ansicht, dass an dem Heruntergehen der Erträge des Kartoffelbaues seit 1845 die Kartoffelkrankheit nicht allein schuld ist, sondern auch der Umstand, dass sich viele Sorten eingebürgert haben, die überhaupt zu einem grossen Ertrage nicht fähig sind. Die für gewisse Gegenden und Bodenverhältnisse passendsten Sorten ausfindig zu machen, war Zweck der Versuche. Eine grosse Anzahl von Sorten wurden an 7 verschiedenen Orten gleichzeitig und zwar in den Jahren 1867 und 1868 angebaut. Die allgemeinen Ergeb-

- Bei kalter und feuchter Witterung ist der Stärkemehlgehalt und der Ertrag der Kartoffeln viel geringer, als bei trockner und warmer Witterung\*\*).
- Auf einem stark gedüngten und tief gelockerten Boden steigt der Ertrag bedeutend, aber der Stärkemehlgehalt sinkt.
- 3. Auf nicht gedüngtem Boden ist der Stärkemehlgehalt am höchsten, jedoch der Ertrag geringer.
- 4. Auf die krankhafte Korkwucherung der Schale influirt vorzugsweise die Bodenbeschaffenheit. Allerdings ist ausserdem nicht zu leugnen, dass auch der Sortencharakter einen gewissen Antheil hat, da einige Sorten unter den verschiedensten Kulturverhältnissen krank werden, andere dagegen gesund bleiben.
- 5. Die Kartoffelkrankheit (Perenospera infestans) tritt vorzugsweise bei den bunten Sorten auf, am wenigsten bei den blauen und rothen; ferner bei den frühen Sorten in stärkerem Grade als bei den späten.
- 6. Der Stärkemehlgehalt ist am niedrigsten bei den bunten und blauen Sorten, am höchsten bei den rothen.
- 7. Im Jahre 1867 zeigte sich der Stärkemehlgehalt der späten Sorten am höchsten, 1868 trat dagegen der umgekehrte Fall ein, wahrscheinlich durch das Durchwachsen der späten Sorten herbeigeführt \*\*\*).
- Der Ertrag war bei den frühen Sorten am niedrigsten, bei den späten am höchsten.

<sup>\*)</sup> Wochenbl. d. Ann. d. Landw. in Preussen. 1869. S. 101.

<sup>•••)</sup> Vergl. Jahresber. 1867. S. 242.

<sup>••••)</sup> Vergl. diesen Jahresber. S. 213.

H. Hellriegel berichtete über Versuche, welche den Einfluss der Einfluss Grösse und der specifischen Schwere der Kartoffel-Saatknolle auf der Samendie Ernte ermitteln sollten.\*) — Dieselben wurden auf armem ausgehungertem Boden ausgeführt und führten zu dem Resultat: Die Grösse (will sagen bei der Kerdas Gewicht, d. Ref.) der Knolle ist entscheidend für die Erntemasse; je grösser toffelkultur. die Knolle, desto höher der Ertrag«. Es war gleichgültig, ob ganze oder halbe Kartoffelu gelegt wurden, immer nur das Gewicht der Aussaat war entscheidend. Auch zwei Kartoffeln in ein Loch gebracht, gaben gerade eben so viel Ertrag wie eine, wenn diese eine eben so schwer war, wie jene zwei zusammen. Von dem specifischen Gewicht der Saatkartoffel konnte ein ahnlicher Einfluss nicht bemerkt werden.

Einfluss der Saatkartoffel auf die Kartoffelernte; von Einfluse Osk. Lehmann und R. Ulbricht\*\*) - Die Versuche sollten die Fragen der Samen-

qualität auf den Ertrag

- 1. Welchen Einfluss übt das Halbiren und das Viertheilen der Saatkar- bei der Kartoffeln auf deren Ertrag, gegenüber den ungetheilten, wenn die Theilstücke je einer Knolle in der Furche dicht zusammengelegt, also gezwungen werden, ihre Triebe auf gleichem Raume wie die ganze Saatkartoffel zur Entwicklung zu bringen?
- 2. Welchen Erfolg hat dies Verfahren bei grossen, mittlen und kleinen Saatkartoffeln?

Sie wurden das eine Mal auf den leichten Anschwemmungsboden des akademischen Versuchsgartens im Thal, das andere Mal auf dem schweren, durch Verwitterung entstandenen Thonschieferboden des auf der Höhe liegenden akademischen Gutes ausgeführt, dort mit bereits einmal abgekeimten, hier mit Kartoffeln mit vollen Keimen.

a) Versuche im leichten Boden des Versuchsgartens.

Setzweite: 1 und 11/2 Fuss Abstand. Die Hälften und Viertel der Knollen wurden, wie auch beim anderen Versuche, in unmittelbarer Berührung nebeneinander, die Schnittslächen nach unten gelegt. Die Versuche wurden dreifach auf drei nebeneinander liegenden Parzellen ausgeführt. Das Nähere ergiebt sich aus folgender Zusammenstellung:

beantworten:

<sup>\*)</sup> Monatsschrift des landw. Prov.-Vereins f. d. Mark Brandenburg u. Niederlausitz. 1868. S. 77.

<sup>\*\*)</sup> Chem. Ackersm. 1868. S. 48.

| Gewichte in Lothen, auf je | 10 Pflanzstellen | berechnet. |
|----------------------------|------------------|------------|
|----------------------------|------------------|------------|

|                 | G     | esamn   | itgew  | richt    |         | 2     | Zahl |          |       | Ger      | wicht |        |
|-----------------|-------|---------|--------|----------|---------|-------|------|----------|-------|----------|-------|--------|
|                 |       | der E   | Cnolle | en.      |         | der   | Knol | len.     |       | einer    | Kno   | lle.   |
| W-allen         |       | Versuc  | a da   |          | •       | Vernu | ch   | •        |       | Versuc   | h     |        |
| Knollen.        | I.    | II.     |        | Mittel   | I.      |       | III. |          | I.    | и.       | III.  | Mittel |
|                 | , A.  | Gros    | se S   | atknol   | len, jo | e 3,6 | -4,8 | Loth sc  | hwer. |          |       |        |
| Ganze           |       | 125     | 54     | 89       | _       | 31    | 16   | 23,5     | _     | 4,0      | 3,4   | 3,7    |
| Halbirte        | 76    | 94      | 61     | 77       | 28      | 37    | 28   | 31,0     | 2,7   | $^{2,5}$ | 2,2   | 2,5    |
| Geviertheilte . | 95    | 133     | 45     | 91       | 37      | 46    | 83   | 38,7     | 2,6   | 2,9      | 1,4   | 2,4    |
|                 |       |         |        | 85,7     |         |       |      | 31,7     |       |          |       | 2,8    |
| I               | 3. M  | ittelgr | osse   | Saatkn   | ollen,  | je 1  | 1,8— | 3,0 Loth | schw  | rer.     |       |        |
| Ganze           | 115   | 88      | 60     | 88       | 34      | 30    | 41   | 35,0     | 3,4   | 2,9      | 1,5   | 2,5    |
| Halbirte        | 75    | 72      | 32     | 60       | 27      | 19    | 17   | 21,0     | 2,8   | 3,8      | 1,9   | 2,8    |
| Geviertheilte . | 70    | 66      | 78     | 72       | 24      | 19    | 37   | 26,7     | 2,9   | 3,5      | 2,1   | 2,7    |
|                 |       |         |        | 73       |         |       |      | 27,2     |       |          |       | 2,7    |
|                 | C.    | Klein   | e Sa   | atknolle | en, je  | 0,6-  | -1,5 | Loth sch | wer.  |          |       |        |
| Ganze           | 101   | 159     | 69     | 110      | 21      | 31    | 31   | 27,7     | 4,8   | 5,1      | 2,2   | 4,0    |
| Halbirte        | 83    | 85      | 45     | 71       | 31      | 27    | 15   | 24,3     | 2,7   | 3,2      | 3,0   | 2,9    |
| Geviertheilte . | 72    | 109     | 64     | 82       | 36      | 27    | 15   | 26,0     | 2,0   | 4,1      | 4,3   | 3,4_   |
|                 |       |         |        | 87,7     |         |       |      | 26,0     | ,     |          |       | 3,4    |
| Die Beenle      | la ta |         | La :-  | - TIT: J |         | -aha  | :4   | ältavan  | T-6   | home     | -an . | - h    |

Die Resultate, welche im Widerspruche mit älteren Erfahrungen und meden Zahlen des nachfolgenden Versuchs stehen, sind deshalb von geringer Bedeutung, weil innerhalb jedes einzelnen, dreifach wiederholten, Versuchs medeutende Differenzen vorkommen. Die Verf. schreiben diese Differenzen dem Umstande zu, dass bereits abgekeimte Saatknollen verwendet werden mussten.

b) Versuche im schweren Boden des akademischen Gutes.

Setzweite 1 und  $2^{1/2}$  Fuss Abstand. Saatzeit 11. Juni. Witterung dem Wachsthum der Kartoffel günstig.

Die Ernteresultate sind mit Rücksicht auf die Grössenverhältnisse der erbauten Kartoffeln tabellarisch zusammengestellt.

Von je 22 Saatknollen wurden geerntet:

|                 | Ernte | gewicht   | unter      | von<br>1−2 | von<br>2—3 | von<br>3—4 | von<br>45 | Eber   | Total - Assabi |
|-----------------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|----------------|
| Knollen.        | Pfd.  | Lth.      | 1 Lth.     | Lth.       | Lth.       | Lth.       | Lth.      | 5 Lth. | Kartofols      |
|                 | A.    | Grosse    | Saatknol   | len, je    | 4,8-       | 5,4 Lot    | h schv    | ver.   |                |
| Ganze           | . 16  | 22,0      | 53         | 52         | 56         | 33         | 17        | 13     | 224            |
| Halbirte        | . 17  | 4,5       | 46         | 67         | 48         | 37         | 14        | 12     | 224            |
| Geviertheilte   | . 15  | 18,5      | 95         | 87         | 54         | 19         | 6         | 14     | 275            |
|                 | B. M  | Iittelgro | sse Saatl  | mollen     | , je 2,    | 4—3 L      | oth sc    | hwer.  |                |
| Ganze           | . 16  | 9,0       | 40         | 44         | 34         | 27         | 11        | 26     | 182            |
| Halbirte        | 15    | 13,0      | 48         | 46         | 35         | 34         | 20        | 12     | 195            |
| Geviertheilte   | . 14  | 29,0      | 89         | 67         | 55         | 23         | 9         | 10     | 253            |
|                 | C.    | Kleine    | Saatknol   | len, je    | 0,9-1      | ,5 Lot     | h schw    | er.    |                |
| Ganze           | . 13  | _         | 26         | 22         | 20         | 22         | 10        | 26     | 126            |
| Halbirte        | 13    | 20,5      | <b>3</b> 8 | 45         | 47         | 23         | 9         | 15     | 177            |
| Geviertheilte . | 12    | 3,5       | 55         | 41         | 41         | 21         | 11        | 11     | 180            |

Die Verf. geben diesen Zahlen folgende Deutungen.

»Bei Addition der Erntegewichte und der Totalsummen der geernteten inollen in den drei Abtheilungen ergeben sich:

bei A grosse Knollen 49 Pfd. 15 Loth == 723 Stück, bei B mittelgr. p 46 p 21 p = 630 p bei C kleine p 38 p 24 p = 483 p

Es ist demnach mit dem grösseren Gewicht der Samenkartoffel sowohl as Totalgewicht, als die Zahl der geernteten Knollen gesteigert worden, riederholte Bestätigung eines alten Erfahrungssatzes.\*)

Vergleicht man aber in den verschiedenen Versuchsabtheilungen die Zahlen er geernteten grossen Kartoffeln mit denen der kleinen

|     |   | Kar          | offeln über | 3 Loth          | Kart  | offeln unter | 3 Loth           |
|-----|---|--------------|-------------|-----------------|-------|--------------|------------------|
|     |   | ganze        | halbirte    | 4 theilte       | ganze | halbirte     | 4 theilte        |
| bei | A | 63           | <b>63</b>   | 39              | 161   | 161          | 236              |
| >   | В | 64           | 66          | 42              | 118   | 129          | 211              |
| •   | C | 58           | 47          | 43              | 68    | 130          | 137              |
|     |   | 185          | 176         | 124             | 347   | 420          | 584              |
|     |   | gar<br>532 8 |             | halbi<br>596 St |       |              | theilte<br>Stück |

nd berechnet sich das Durchschnittsgewicht je einer erbauten Kartoffel, sonie das von je einer Mutterknolle erbaute Erntegewicht

|                                        |               |               | K             |              | n o l l e n<br>mittelgrosse kleine |               |              |              |              |  |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
|                                        | 1.1           | grosse        | 1/4           | 1/1          | 1/2                                | 1/4           | 1/1          | 1/2          | 1/4          |  |
| ine Mutterknolle gab                   | Stück<br>10,4 | Stück<br>10,4 | Stück<br>12,5 | Stück<br>8,2 | Stück<br>8,9                       | Stück<br>11,5 | Stück<br>5,7 | Stack<br>8,0 | Stück<br>8,2 |  |
| Jurchschnittsgew. e. Kn                | Loth 2,24     | Loth 2,30     | Loth<br>1,70  | Loth 2,69    | Loth 2,37                          | Loth<br>1,77  | Loth<br>3,09 | Loth 2,32    | Loth 2,02    |  |
| ю gelangt man in sā<br>Resultate, dass | mmtlic        | hen 3 A       | Abtheil       | ungen        | zu d                               | lem ül        | erein        | stimm        | enden        |  |

- die ganz gelegten Kartoffeln, gegenüber den getheilten, der Zahl nach die wenigsten, vorherrschend aber grosse Knollen gaben;
- 2. die Grösse der geernteten Knollen durch die Theilung der Saatkartoffeln ab-, deren Zahl aber zunahm, und dies um so mehr, in je mehr Theile die Mutterkartoffel zerlegt war.

Bestimmt man dagegen die Gesammt-Erntegewichte

der ganz gelegten Kartoffeln = 46 Pfd. 1 Lth.

- » halbirt gelegten » = 46 » 8 »
- » geviertheilt gelegten » = 42 » 21 »

o stellt sich die Gewichtsproduktion zu Gunsten der in zwei Theile zerschnitenen Saatkartoffeln. Erwägt man nun, dass bei den Saatkartoffeln die Stücke

<sup>\*)</sup> Vergl. obige Notiz über Versuche von H. Hellriegel. S. 473.

der getheilten Knollen dicht nebeneinander gelegt wurden, somit der eigenliche Vortheil der Theilung, — einem jeden Stücke durch Auseinanderlegen in der Furche einen grösseren Raum gewähren zu können, — verloren ging, die getheilten vielmehr gezwungen waren, gleich wie die ganz gelegten, von einem Punkte aus ihre Triebe zu entwickeln und dadurch sich gegenseitig zu benegen und zu beschränken, so lässt sich erwarten, dass das Ernteresultat beim Legen halbirter Samenkartoffeln in ½ Fuss Abstand gegen das der 1 Fuss weit gelegten ganzen Kartoffeln bedeutend höher gewesen sein würde.

Gülich'sche Kartoffelbaumethode.

Ueber Gülich's Kartoffelbaumethode berichtet Meyn Folgendes): - Das vorher gehörig gepflügte Land wird durch Furchen von einerseit 4 Fuss, anderseits 3 Fuss Abstand in Rechtecke getheilt. Da wo die gewgenen Furchen sich durchschneiden, wird aus der oberen Lage der Ackerkrume ein etwa 1/4 Fuss hoher Haufen gemacht; um diesen herum wird nu der Dünger gelegt, doch so, dass in der hervorragenden Mitte des Häuschems ein einige Zoll grosser Platz ohne Dünger bleibt. Der Dünger wird nm einige Zoll hoch wieder mit Erde bedeckt, die Saatkartoffel aber oben in den Haufen, auf die Stelle wohin kein Dünger kam, zur Hälfte hineingedrückt, so dass der Dünger nicht an die Kartoffel kommt. Als Pflanzkartoffel wird stett ein grosses, voll ausgewachsenes Individuum gewählt, damit die jungen Schöslinge von dem Mehlgehalt der Mutterpflanze zehren können. Das vielfach übliche Verfahren, kleine, unvollkommne Knollen zu pflanzen und zur Erganzung mehrere in dieselbe Grube zu legen, wird mit Recht vollkommen verworfen. Auch das beliebte Durchschneiden grosser Saatkartoffeln verwirft Gülich mit vollem Recht, und hat er die Erfahrung gemacht, dass jede verletzte Mutterknolle nicht von den Pflanzen verzehrt wird, sondern verfault Jede Pflanzkartoffel wird genau in die Stellung gelegt, dass ihr Nabelstrag nach oben, die Hauptsumme ihrer Augen nach unten gewendet ist, entsprechend der Lage, die sie selbst an ihrer Mutterpflanze hatte. Diese anscheinend mühsame Operation verliert solchen Charakter, wenn man durch Beobachtung der Kartoffeln sich überzeugt, dass die 2 Pole jederzeit deutlich ausgebilde und leicht zu erkennen sind. Während bei jeder anderen Lage der Kartoffel die Schösslinge in verwirrter Weise, grösstentheils erst nach unten und dann aufwärts, wachsen, erheben hier die Schösslinge sich in einem regelmässigen Kranze rings um die Kartoffel, und die Aufgabe der späteren Bearbeitung besteht nun lediglich darin, aus der nicht bepflanzten umliegenden Fläche durch Hochschaufeln allmählich mehr Erde zu heben und in die Mitte jenes Kranzes, auf den Kopf der Mutterkartoffel, zu schütten, wodurch sich der Hügel bis zu 1-11/2 Fuss Höhe erhebt und die Stengel der Kartoffel, unter Innehaltung der regelmässigen Kranzform, sich immer weiter nach aussen biegen. So kommt es, dass trotz der geringen Zahl der Pflanzen das ganze Feld mit einem gleichmässigen Grün bekleidet wird, während man doch bequen

<sup>\*)</sup> Landw. Wochenbl. f. Schleswig-Holstein. 1868. S. 41.

Länge und der Quere nach durch die Furchen gehen kann und mitten er der Kartoffelpflanze ein völlig freier Fleck bleibt. — Sind die Vorzüge selben summarisch in dem Resultate der Gesundheit und der bedeutenden ate ausgedrückt, so bestehen sie specificirt in folgenden Punkten:

- 1. dass die Mutterpflanze in die völlig naturgemässe Lage gebracht wird;
- 2. dass das bereits entwickelte Gewächs allen Dünger verbrauchen kann;
- 3. dass dasselbe aus dem ganzen Bereiche seine 12 □ Fuss oftmals frisch gelüftete Erdnahrung empfängt.;
- 4. dass es sich durch die tiefen Furchen geschützt, auch in den nassesten Zeiten über der Feuchtigkeit befindet und daher auch den schweren Lehmboden zum Kartoffelbau zu verwenden gestattet;
- dass durch keinen Theil der Bearbeitung die Wurzelfasern zerrissen werden;
- dass die Blattfläche eine ausserordentliche Ausdehnung erhält und stets mit frei circulirender Luft in Berührung bleibt, nirgends sich dicht schliessen kann;
- dass bei ausbrechender Blattkrankheit die Sporen der Pilze nie auf die jungen Kartoffeln hinabregnen können.
- C. Gronemeyer gab eine naturwissenschaftliche Beleuchtung der Gulich'sche lich'schen Kartoffelbaumethode\*) und fasst die Vortheile derselben Kartoffelbaumethode folgenden Sätzen zusammen:
- Es wird durch diese Anbaumethode die Kartoffelpflanze in richtiger Weise ernährt. Diese richtige Ernährung besteht darin, dass der Kartoffel verhältnissmässig mehr mineralische als stickstoffhaltige Nährstoffe zugeführt werden.
- 2. In Folge dieser richtigen Ernährung kann sich die Kartoffel normal entwickeln; sie ist daher für die Entwicklung der die Kartoffelkrankheit verursachenden Sporen weniger günstig, anderntheils wird sie diese gleichsam überwachsen.
- 3. Durch die Gülich'sche Anbaumethode wird sowohl das Eindringen resp. Einschlämmen der Sporen zu den Knollen, als auch die Keimung der in dem Boden befindlichen Sporen verhütet, letzteres namentlich dadurch, dass von den Sporen die zu ihrer Keimung und Entwicklung nothwedige Luft, Wärme und Feuchtigkeit abgehalten wird.

<sup>\*)</sup> Landw. Wochenbl. f. Schleswig-Holstein. 1868. S. 174.

Wir verweisen schliesslich noch auf folgende Mittheilungen:

Düngungsversuche mit Wollstaub. 1)

Resultate der Kalidüngung auf Moorboden. 2)

Düngungsversuche zu Zuckerrüben in Stassfurt, von W. Ziervogel. 3)

Bericht über Düngungsversuche, welche nach dem Plane der Versuchsstation Bonn 1867 durch praktische Landwirthe ausgeführt worden sind; von C. Karmrodt.)

Bericht der Central-Commission für das agrikultur-chemische Versuchswesen über von landwirthschaftlichen Akademieen und Versuchsstationen angestellte Düngung-Versuche mit Kali-Präparaten, referirt von Lüdersdorff. 5)

Feld - Düngungsversuche. 6)

Dr. Grouven über Feld-Düngungsversuche. 7)

Vorschlag zu gemeinsamen Untersuchungen über die Beziehungen zwischen den einzelnen Witterungsfaktoren und dem Boden einer- und der Erntemasse andererseits, von R. Ulbricht. 5)

Aperçu général sur les résultats de la campagne de 1868 au moyen des engrais chemiques par George Ville. 9)

Versuche mit dem Anbau von Kartoffeln nach der Gülich'schen Methode; von Dr. Werner. 10)

Die Gülich-sche Kartoffelbau-Methode von H. ThieL11)

| <b>3</b> | » | » | 20 | D | von Hake-Ohr. 12) |
|----------|---|---|----|---|-------------------|
| •        | • | _ | _  | _ | Q 18\             |

p 14)

» Versuche nach ders., v. A. L. Günther.16)

» » L. Seeling von

Saulenfelam

Resultate der Gülich'schen Kartoffel-Kultur-Methode. 17)

<sup>1)</sup> Württemberg'sches land- und forstw. Wochenblatt 1869. No. 12.

<sup>2)</sup> Landwirthsch. Ztg. für Westphalen und Lippe. 1869. No. 51.

<sup>3)</sup> Zeitschr. des landw. Centr.-V. für die Prov. Sachsen. 1868. S. 87.

<sup>4)</sup> » Rheinprovinz. 1868. S. 67.

<sup>5)</sup> Annal. der Landwirthsch. in Preussen. 1868. Bd. 52. S. 89.

<sup>6)</sup> Landw. Centralblatt für Deutschland. 1869. I. S. 1 u. 47.

<sup>7)</sup> Chem. Ackersmann. 1868. S. 84.

<sup>8)</sup> Die landw. Versuchsstation. 1869. Bd. XI. S. 156.

<sup>9)</sup> Journal d'Agricult. prat. 1868. I. S. 496 u. 697.

<sup>10)</sup> Wochenblatt der Annal. der Landw. in Preussen. 1868. S. 403.

<sup>11)</sup> Ibidem. 1869. S. 145.

<sup>12)</sup> Hannov. land- und forstw. Vereinsblatt. Hildesheim 1868. S. 396.

<sup>18)</sup> Land- und forstw. Ztg. für Lüneburg. 1868. S. 241.

<sup>14)</sup> Centralblatt für die gesammte Landeskultur. 1868. S. 205.

<sup>15)</sup> Ibidem. 1868. S. 511.

<sup>16)</sup> Ibidem. 1868. S. 512.

<sup>17)</sup> Der Landwirth 1868. S. 120.

Den Abschnitt über Düngungsversuche eröffneten wir mit dem Grouven'schen Rückblick. ngungsversuch, welcher den Zusammenhang zwischen Witterung, Boden und

ngung in ihrem Einfluss auf die Quantität und Qualität der Kartoffelernten bechten sollte. Die Ergebnisse der recht interessanten Versuche entbehren leider r Deutung des Verf. und wir mussten uns darauf beschränken, unserseits die rvorragendsten Ergebnisse zu bezeichnen. Darnach erscheint der Boden (incl. itterung und Klima) bei der Kartoffelkultur von entschieden grösserem Einfluss f die Massenproduktion und auf die Ausbildung des Stärkemehls in den Knollen, s der Dünger, dessen Einfluss gegen den des Bodens verschwindend klein erscheint. ie Wirkung des Kalidungers kennzeichnete sich fast durchgängig in einer Verunderung des procentischen Stärkemehlgehalts. — Der nächstfolgende nach dem irouven'schen Düngungsplan von N. B. Winters ausgeführte Düngungsversuch, er ebenfalls ohne jegliche Deutung der Zahlenergebnisse geblieben ist, zeigt, dass ie Wirkung des Superphosphats durch Beidungung mit schwefelsaurem Kali oder it schwefelsaurer Kalimagnesia erhöht wurde, doch in beiden Fällen nicht den gewendeten Kosten entsprechend, dass dagegen Chlorkalium, Chlornatrium und hwefelsaure Magnesia die Wirkung des Superphosphats herabdrückten, während s als Feind der Vegetation verrufene Chlormagnesium diese beträchtlich erhöhte. Die ausserst lehrreichen, von Fr. Stohmann ausgeführten Düngungsversuche, Iche den Einfluss der Kalisalze auf die Vegetation der Zuckerrübe darthun sollten, igen uns abermals auf's Klarste, wie vorsichtig man mit der Deutung eines jeden ingungsversuches vorgehen muss. Sie weisen zunächst nach, dass die Zahl der f einer gegebenen Fläche gewachsenen Pflanzen nur bedingungsweise auf die he des Ertrags influirt, dass es demnach unzulässig ist, bei einem nicht vollzählig standenen Rübenfelde den muthmasslichen vollen Ertrag auf Grund der Anzahl histellen zu berechnen. Mit dieser Erkenntniss, sagt der Verf., fällt aber auch de sichere Beurtheilung des Resultates zu Boden, denn wenn 20 ganz gleichbeındelte Parzellen Erträge von allen möglichen Grössen geben können, so müssen thwendigerweise auch die Erträge der gedüngten Parzellen, (die sich hier in ringeren Grenzen bewegten, als die der ungedüngten Parzellen) von Einflüssen herrscht werden, deren Ursache zu erkennen wir nicht vermögen. Diesem Missfolge der Düngungsversuche ist nur durch mehrjährige oder besser vieljährige ersuche auf einem und demselben Landstücke zu begegnen. Vielleicht kommt an am sichersten zum Ziele, wenn man die Ertragsfähigkeit jeder einzelnen arzelle für die betreffende Fruchtgattung zwei Jahre hindurch vor Einrichtung 28 Versuchs feststellt und auf Grund dieser gefundenen Zahlen die demnächstige <sup>7</sup>irkung des Düngers schätzt. Nicht minder deutlich brachte der Versuch die estätigung der Stammer'schen Beobachtung, dass Zuckerrüben auf ein und Enselben Felde und unter ganz genau denselben Bedingungen gewachsen, ungemein Osse Differenzen in der Zusammensetzung ihres Saftes zeigen können, so dass 30 aus der Analyse von einer oder wenigen Rüben Schlüsse auf die Wirkung les Düngers nicht gezogen werden dürfen, dass ferner alle die Resultate früherer rsuche, welche auf diese Weise gewonnen werden, vollständig illusorisch sind. <sup>tr</sup> die gemeinschaftliche Analyse einer sehr grossen Zahl von Rüben kann richtige Saben über die Zusammensetzung der unter verschiedenen Einflüssen gewachsenen ben liefern. Wir entnehmen den Versuchen ferner, dass eine Vermehrung den ckergehalts der Rüben durch Kalidungung sich fast durchgängig gezeigt hat; der Chlorgehalt des Düngers in gewissem Maasse den Chlorgehalt der Rüben

480 Rückblick.

beeinflusst, doch ist darin eine Regelmässigkeit nicht ersichtlich. - Heideprien stellte ebenfalls Zuckerrüben - Düngungsversuche mit den Kalisalzen des Handels zu in welchen die Anwendung von Kalisalzen eine Vermehrung des Zuckergehits hervorbrachte. Der Chlorgehalt der Rüben wurde durch den des Düngers wie bei vorigen Versuchen beeinflusst und zwar um so stärker, je geringer der Zeitam zwischen Düngung und Aufbringen der Rüben verstrichen war. Das Chlor gete den Untersuchungen des Verf. nach zum grösseren Theil in einer anderen Verbindung als der mit den Alkalien in die Zuckerrübe über, denn dem wachsenden Chlorgebil entspricht nicht eine äquivalente Vermehrung der Alkalien; es wird deshalb set zweifelhaft, ob man den Chlorgehalt als ein Kriterium für die Qualität der Rabesäfte anschen darf. Das gewöhnliche Kalisalz (mit circa 10 Proc. Kali) bevihrte sich als Frühjahrsdunger nicht, bei seiner Unterbringung im Herbste vorher wirte es aber günstig auf Qualität und Quantität der geernteten Rüben und Verf. glank eine Erhöhung dieses günstigen Effekts erwarten zu dürfen, wenn dasselbe berein zur Vorfrucht oder zum Einstreuen in die Stallungen verwendet worden war. Aus den Gundermann'schen Versuchen über die Ernührung der Zuckerrübe 🖼 hervor, dass eine mit allen Nährstoffen reichlich versehene Oberkrume allein nich genügt, die Zuckerrübe zu einer befriedigenden Entwicklung zu bringen. Diese Entwicklung ist um so vollkommener und die Ansammlung von Zucker in der Ribe um so reichlicher, je reicher der Untergrund an Nährstoffen ist. In geringen Grab ist eine Bereicherung des Untergrunds an assimilirbaren Pflanzennährstoffen im nur auf Kosten der Oberkrume des Bodens herbeizuführen, wenn man letztere 🛸 Kochsalz düngt. Die Zuckermenge scheint in naher Beziehung zu dem Gebile der Rüben an Alkalien, nicht aber nur zu dem an Kali oder Natron allein, ebzsowenig zu dem an einem der übrigen mineralischen Nährstoffe allein zu stehen. - 🖼 ganz besonderes Interesse bieten die von J. Hanamann auf künstlich dargestellen, mit verschiedenen natürlichen Böden ausgefüllten Versuchsbeeten ausgeführten Degungsversuche. Die auf eine längere Reihe von Jahren projektirten Versuche beabsichtigen die in ihrem Ursprunge und geognostischen Charakter verschieden Böden auf ihr Verhalten gegen einzelne Düngungsmittel zu prüfen. Den von den ersten Versuchsjahre (1867) vorliegenden Versuchsresultaten können wir macht Allgemeingültige entnehmen; so ersicht man zunächst, dass die Boden-Individualis einen überwiegend grösseren Einfluss auf die Höhe der Erträge und die Qualit derselben hat, als der Dünger. (Vergl. obige Versuche Grouven's). Die 18 schiedene natürliche Ertragsfähigkeit der Böden steht mit dem durch die chemie Analyse ermittelten Nährstoffgehalt in keinem regelmässigen Zusammenhange. Ueber die Wirksamkeit der verschiedenen Kalifabrikate Stassfurths liegen noch ganze Reihe von Düngungsversuchen vor. Von den mitgetheilten waren die 🕶 F. Nobbe auf die Anwendung des rohen Kaïnits gerichtet. Dessen Anwendung empfiehlt sich nach dem Erfolge des Versuchs als Wiesendungung, weniger, - we stens nicht als Frühjahrsdungung — für Feldfrüchte. Nach den Versuchen the die Wirkung verschiedener reiner Kalisalze auf das Wachsthum der Kartofel (A. Stöckhardt), des Leins (O. Lehmann), der Runkeln (O. Lehmann), entnehmen wir, dass unter den angewendeten Kalisalzen bei den Kartoffeln am gustigsten auf die Massenproduktion wirken: das salpetersaure und das schwefelsant Kali und das Chlorkalium, dagegen war bezüglich der Stärkemehlproduktion von schwefelsauren Kali und Chlorkalium eine nachtheilige Wirkung nicht zu verkenses Eigenthümlicherweise bewirkte das kieselsaure Kali eine ganz normale Entwickten Kartoffeln. Beim Lein zeigte sich durch Anwendung der Kalisalze eine nicht rkennende vortheilhafte Wirkung auf die Ausbildung der Stengelgebilde, wähdie Samenbildung dadurch beeinträchtigt zu werden schien. Da das salpeter-Kali hiervon eine Ausnahme machte, indem es Samen- und Stengelausbildung eich hohem Grade begünstigte, so ist zu erwarten, dass man bei Düngung mit alzen Stassfurths die erwähnte nachtheilige Wirkung auf die Samenbildung 1 gleichzeitige Düngung mit sticksfoffhaltigen Materialien aufheben kann. Die ache bei Runkelrüben sprechen besonders für recht frühes Auf bringen der lünger, indem dieselben bei der Nachfrucht (Kartoffeln) eine grössere Wirkung erten, als bei den Runkeln, zu welchen sie zunächst angewendet worden waren. rend sich das Chlorkalium unter den Kaliverbindungen für die Runkelrüben gedeihlichsten zeigte, war dasselbe für Lein und Kartoffeln die am wenigsten gende Form. — Bei den nachfolgenden Versuchen von O. Lehmann bei keln und Kartoffeln, bei welchen schwefelsaures Kali und Chlorkalium in Verh gezogen wurden, zeigte sich bei Kartoffeln eine für beide Kaliverbindungen h günstige Wirkung, bei den Runkeln dagegen zeichnete sich das schwefele Kali beträchtlich von dem Chlorkalium aus. Das Resultat steht den der ttelbar vorausgehenden Versuchen also ganz entgegen. Eine auffallende Ernung bieten die Versuche auf in alter Kraft stehendem Boden dar, indem eine abe von löslicher Phosphorsäure die Wirkung der Kalisalze beträchtlich beeintigte, obwohl diese Beidungung auf demselben aber verarmten Boden sich rlich erwies. - Ferner brachten wir Düngungsversuche mit schwefelsaurer nagnesia von O. Cordel, mit Phosphaten, Kalisalzen und Kalkpoudrette von usse und mit verschiedenartigen Düngemitteln von A. Völker. - Bei den ungsversuchen auf den Alpweiden Seifenmoos und Rothenfels wurde die gün-Wirkung stickstoffreicher und kalihaltiger Düngstoffe constatirt. - Die Röschen Düngungsversuche mit nach Süvern'schem Verfahren aus Kloakenwasser tenen Schlammdunger thaten die Wirkungslosigkeit desselben dar. — Die uversuche mit Kartoffelsorten auf verschiedenen Feldlagen und in verschiedenen nden von Werner ergehen, dass trockne und warme Witterung dem Gedeihen Kartoffeln in jeder Beziehung förderlicher ist, als kalte und nasse Witterung. ung befördert wohl den Massenertrag, aber nicht die Ansammlung und Ausng des Stärkemehls. Auf Korkwucherung und Krankheit influirte vorzugsweise odenbeschaffenheit, in geringerem Grade der Sortencharakter. - Nach Vern von Hellriegel erweist sich das absolute Gewicht der Saatknolle von tem Einfluss auf den Ertrag der Kartoffeln, je grösser die Knolle, desto höher rtrag. Das specifische Gewicht der Knolle war von nicht bemerkbarem Einfluss en Ertrag. - Oskar Lehmann und Ulbricht zogen den Einfluss des Zeridens der Samenkartoffeln und zwar bei Knollen von verschiedener Grösse in cht. Darnach erwies sich das Halbiren der Knollen, als am förderlichsten ie Massenproduktion. - Meyn und Gronemeyer, so wie viele Andere, eren Mittheilungen wir nur hinweisen, besprachen die Gülich'sche Kartoffelthode.

## Literatur.

- Der Kartoffelbau mit C. L. Gülich's Verfahren. Natur- und kulturgeschichtliche Mittheilungen von K. F. Deiters. Wismar, Rostock und Ludwigalust bei Hinstorff. 1869.
- Der Kartoffelbau von Carl Ludwig Gülich, Dritte Auflage. Altona, bei Mentzel. 1868.

# Zweite Abtheilung.

# Die Chemie der Thierernährung.

Referent: R. Ulbricht.

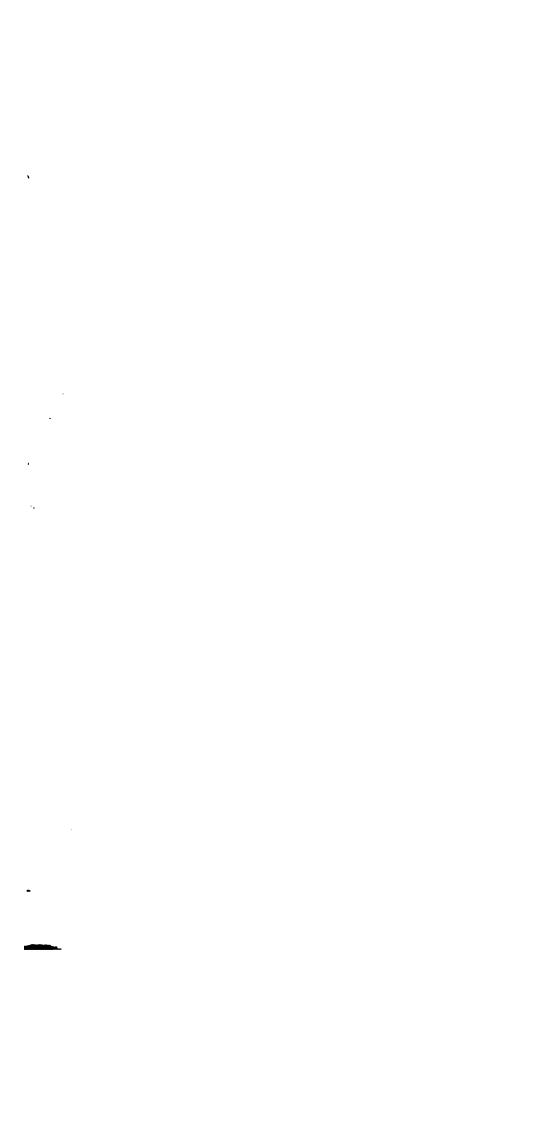

# Analysen von Futterstoffen.

| 100 Theilen:               |           |                |                              |
|----------------------------|-----------|----------------|------------------------------|
|                            | E. Wolff  | G. Kühn        | F. Krocker                   |
| Wasser                     | . 19,70   | 17,6—14,8      | 13,00                        |
| Proteïnstoffe              | . 22,67   | 29,19) 🛊       | 27,65                        |
| Fett                       | . 1,27    | 2,44           | 1,90                         |
| Stickstofffreie Extractsto | ffe 44,99 | 54,11 } € ₹    | 46,56                        |
| Rohfaser                   | . 7,93    | 9,10           | 7,49 (N-frei)                |
| Asche                      | . 3,44    | 5,16) <u>a</u> | 3,40 (CO <sub>2</sub> -frei) |
| -                          | 100,0     | 100,0          | 100,0                        |

100,0

malyse von Bohnenschrot, von E. Wolff, 1) G. Kühn 2) und Bohnen-

| 100 Theile | enthielten:                   | •    |
|------------|-------------------------------|------|
|            | Wasser                        | 14,7 |
|            | Proteïnstoffe                 | 11,5 |
|            | Fett                          | 1,9  |
|            | Stickstofffreie Extractstoffe | 64,2 |
|            | Rohfaser                      | 5,4  |
|            | Asche                         | 2,3  |
|            |                               |      |

nalyse von Gerstenschrot von E. Wolff. 4)

Gerstenschrot.

Hafer,

| aferanaly | Wasser     |      |    |   |      |      | -    |    | 13,0  | Proc | ,                        |
|-----------|------------|------|----|---|------|------|------|----|-------|------|--------------------------|
|           | Proteinst  | offe | ;  |   |      |      |      |    | 9,64  | >    |                          |
|           | Fett .     |      |    |   |      |      |      |    |       | •    |                          |
|           | Stickstoff | fre  | ie | E | rtre | ects | stof | fе | 55,58 | >    |                          |
|           | Rohfaser   |      |    |   |      |      |      |    | 12,76 | >    | (N - frei)               |
|           | Asche .    |      |    |   |      |      |      |    | -     |      | (CO <sub>2</sub> - frei) |
|           |            |      |    |   |      |      |      | _  | 100.0 |      |                          |

Landw. Versuchsstation. 1868. Bd. X. S. 86.

Ibid. 1869. Bd. XII. S. 270 und 302. — Vergl. dessen Fütterungsversuche. Annalen d. Landw. f. Preussen. Monatsbl. 1869. Sept. S. 49. — Vergl. desterungsversuche.

Landw. Versuchsstation. Bd. X. S. 86. — Vergl. dessen Fütterungsversuche. Preuss Annalen d. Landw. Monatsbl. 1869. Bd. 54. S. 49. — Vergl. dessen ngsversuche.

Königsberger grane Felderbse.

Analyse der Königsberger grauen Felderbse (Pisum elati M. Biberst., subspec. pachylobum, var. speciosum Dierb.) von M. Siewer — v. Nathusius-Königsborn (a. a. O.) empfiehlt ihren Anbau (m. unter Bohnen (Pferdebohne). Von einem Gemenge aus Bohnen, wenig Wick und etwas mehr als 1/8 der grauen Erbsen erntete derselbe in dem für Etere sehr ungünstigen Jahre 1867 7,7 Scheffel Körner und 2420 Pfd. Supro Morgen. Das Scheffelgewicht der Körner, welches circa zu 2:3 aus grauerbsen bestand, betrug 84-89 Pfd. Das Mengstroh wird von den Schagern gefressen.

#### Procentische Zusammensetzung

| der Körner:              | der Asche:     |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| Wasser 13,98             | Kali           | 44,31 |
| Proteïnstoffe 24,19      | Chlornatrium . | 0,74  |
| Fett 0,64                | Kalkerde       | 5,74  |
| Starke und Dextrin 53,02 | Talkerde       | 8,97  |
| Zucker 2,14              | Eisenoxyd      | 0,07  |
| Rohfaser 4,22            | Phosphorsäure  | 29,30 |
| Asche 2,18               | Schwefelsäure  | 10,42 |
| 100,37                   | Kieselsäure .  | 0,37  |
| 100,37                   |                | 99,92 |

Siewert fand 3,87 Proc. Stickstoff ( $\times$ 6,25) = 24,19 Proc. Protein, n 23,19 Proc., wie a. a. O. angegeben ist. Er weist auf die grosse Ueber stimmung in der Zusammensetzung der grauen und der gewöhnlichen Ferbse hin. Seine Aschenanalyse lasse sich dahingegen mit anderen nich Einklang bringen; nur im hohen Kaligehalte scheine Uebereinstimmung bestehen. Auffallend sei der hohe Talkerdegehalt, während der Gehalt Phosphorsäure und Kalkerde dem der weissen Erbse nachstünde.

#### Gemeine Erhse.

Die gemeine Erbse analysirte R. Brandes<sup>2</sup>) gelegentlich der H meister'schen Fütterungsversuche mit Merinos und Southdown-Franken

#### Sie enthielt in 100 Theilen:

|                 |   |     |     |     |     |   | 100,0 |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| Mineralstoffe   | • | •   | •   | •   | •   |   | 1,76  |
| Rohfaser        |   |     |     |     |     |   | -,    |
| Stickstofffreie | E | xtr | act | sto | ffe | • | 52,66 |
| Fett            |   |     |     |     |     |   |       |
| Proteïnstoffe   |   |     |     |     |     |   | 22,08 |
| wasser          |   |     |     |     |     |   |       |

<sup>1)</sup> Zeitschrift des landw. Central-Vereins d. Prov. Sachsen. 1868. S. 103-

<sup>2)</sup> Landw. Versuchsstation. 1869. Bd. XII. S. 9.

Analysen von Diffusions rückständen!) liegen vor von Hugo Schulz?) Diffusions nd W. Wicke.3) — Der ursprünglich hohe Wassergehalt der Diffusionsrücktände. tände ist durch die vom Ingen. Schöttler in Braunschweig construirten ressen nicht unerheblich herabgedrückt worden.

#### In 100 Theilen wurden gefunden:

|                                | H. Schulz. |       | W. Wicke.        |
|--------------------------------|------------|-------|------------------|
|                                | a.         | b.    | c.               |
| Wasser                         | 88,19      | 89,38 | 80,37            |
| Proteinstoffe                  | 0,84       | 0,82  | 1,58             |
| Fett                           | 1 7 11     | 0.00  | 0,25             |
| Stickstofffreie Extractstoffe. | J 1,11     | 6,63  | 10,31            |
| Zucker                         | 0,23       | 0,29  | nicht bestimmbar |
| Rohfaser                       | 1,76       | 1,58  | 4,31             |
| Asche                          | 0,56       | 0,52  | 0,95             |
| Sand, Thon und dergleichen     | 1,31       | 0,78  | 2,23             |
|                                | 100,0      | 100,0 | 100,0            |

a. und b. sind Einbecker, c. Wülferstedter Rückstände. Die letzteren wurden ach der in Göttingen angenommenen Methode untersucht; der Stickstoff ist aus er Platinmenge berechnet. Ein Theil der Kieselsäure dürfte aus dem Sande u. s. w.

#### Wicke fand in 100 Theilen Asche:

| Kali                   | •    | • | . 7,4  |
|------------------------|------|---|--------|
| Natron                 |      |   | . 5,3  |
| Kalkerde               |      |   | . 34,7 |
| Talkerde               |      |   | . 8,4  |
| Eisenoxyd und Thonere  | le . |   | . 7,4  |
| Phosphorsaure          |      |   | . 8,4  |
| Schwefelsäure          |      |   | . 5,3  |
| Kieselsäure            |      |   | . 22,1 |
| Chlor                  | •    | • | . 1,1  |
|                        | •    |   | 100,1  |
| - Sauerstoff für Chlor |      |   | . 0,2  |
|                        |      |   | 99,9   |

Wicke berechnet den Futterwerth zu 61 Pfennigen, während ihn Borgann 3) zu 39 Pfennigen angiebt.

Zwei weitere Analysen frischer und gegohrener Diffusionspressrückstände wahrscheinlich von D. Cunze<sup>(4)</sup>) — ergaben:

<sup>1)</sup> Jahresbericht; 1865. S. 393. — 1866. S. 465.

<sup>2)</sup> Zeitschr. d. Ver. f. Rübenzucker-Industrie im Zollverein. 1868. S. 352.

<sup>3)</sup> Journ. f. Landwirthsch. 1868. S. 110.

<sup>4)</sup> Rimpau's Bericht in Annalen d. Landwirthschaft in Preussen. 1868. d. 52. S. 224.

| Wasser                        | frisch<br>Proc.<br>. 84,75 | vergohren<br>Proc.<br>86,27 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Proteïnstoffe                 | . 1,22                     | 1,10                        |
| Stickstofffreie Extractstoffe | . 9,37                     | 8,39                        |
| Rohfaser                      | . 2,90                     | 2,60                        |
| Asche                         | . 0,83                     | 0,80                        |
| Sand und dergleichen          | . 0,93                     | 0,84                        |
| -                             | 100.0                      | 100.0                       |

Eleheln. Th. Die trich 1) und Ed. Peters 2) theilen Analysen der Eicheln mit. — Die genannten Chemiker berichten ausserdem über Futterwerth und Zubereitung der Eicheln für die Fütterung und machen Angaben über Futterrationen mit Eichelnbeigabe; hier genüge es, die Quellen namhaft gemacht maben.

### Procentische Zusammensetzung.

|                               | Unge  | Ungeschälte Eicheln |       |       | te Eicheln |
|-------------------------------|-------|---------------------|-------|-------|------------|
|                               | 1.    | 2.                  | 3.    | 4.    | 5.         |
| Wasser                        | 54,60 | 26,0                | 14,3  | 11,40 | 14,3       |
| Proteïnstoffe                 | 2,09  | 4,5                 | 5,2   | 5,45  | 5,8        |
| Fett                          | 1,52  | 3,4                 | 4,0   | 3,99  | 3,6        |
| Stickstofffreie Extractstoffe | 36,19 | 53,6                | 62,1  | 71,98 | 69,9       |
| Rohfaser                      | 4,26  | 10,5                | 12,2  | 5,08  | 4,8        |
| Asche                         | 1,04  | 2,0                 | 2,2   | 2,90  | 1,6        |
| _                             | 100,0 | 100,0               | 100,0 | 100,0 | 100,0      |

No. 1 und 4 sind von Dietrich, die übrigen von Peters analysirt. – No. 1 u 2 beziehen sich auf frisches, die anderen Nummern auf gedörrtes Material. Nach Dietrich enthielten die ungeschälten, frischen Eicheln (1) 30 Proc. Stärkemehl, die geschälten und gedörrten (4) 60 Proc. Stärke und 7,7 Proc. Zucker.

Heu. Heuanalysen liegen vor von Th. Dietrich,3) V. Hofmeister,4)
C. Karmrodt, 5) F. Stohmann, 6) E. Wolff, 7) R. Brandes, 8)
F. Krocker 9) und G. Kühn. 10)

<sup>1)</sup> Durch »Landw. Anzeiger 1868. No. 50« aus »Anzeiger d. landw. Central-Vereins für d. Regbz. Cassel.«

<sup>2)</sup> Der Landwirth. 1868. No. 45. S. 362.

<sup>8)</sup> Landw. Anzeiger f. d. Reg.-Bez. Cassel. 1867. No. 22 und 23.

<sup>4)</sup> Landw. Versuchsstation. 1868. Bd. X. S. 284. 1869. Bd. XI. S. 242.

<sup>5)</sup> Zeitschr. d. landw. Vereins f. Rheinpreussen. 1867. S. 376.

<sup>6)</sup> Journ. f. Landw. 1868. S. 175. — Zeitschr. d. landw. Centr.-Voreins d. Prov. Sachsen. 1869. S 9.

<sup>7)</sup> Landw. Versuchsstation. 1868. Bd. X. S. 85.

<sup>8)</sup> Ibid. 1869. Bd. XII. S. 9.

<sup>9)</sup> Preuss. Analysen d. Landw. Monatshl. Sept. S. 37 und 41.

<sup>10)</sup> Landw. Versuchsstation. 1869. Bd. XII. S. 270 und 302.

Th. Dietrich untersuchte folgende in ihrem Nährwerthe sehr verschie-Heusorten:

- A) von einer trockenen Wiese der Diemel; im vorhergehenden Winter chwemmt gewesen vom Jahre 1865,
- B) von einer Wässerwiese an der Esse mit gutem kalkhaltigem Rieseler aus dem nassen Jahre 1864,
- 3) ebendaher; aus dem trockenen Jahre 1865,
- D) von der Hute des Beberbecker Gestüts; im 2. Jahre (1865) nach 1er Einsaat, welche dreijähriger Pflugarbeit folgte,
- E) von einer noch nicht umgebrochenen Hute; ebendaher vom Jahre 1865.

#### Procentische Zusammensetzung.

|                                           | Δ.    | В.    | C.    | D.    | E.    |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| er                                        | 13,06 | 14,00 | 13,09 | 14,03 | 12,85 |
| înstoffe                                  | 8,57  | 10,07 | 10,53 | 12,18 | 8,65  |
|                                           | 2,63  | 2,07  | 2,23  | 2,35  | 1,74  |
| stofffreie Extractstoffe                  | 48,84 | 44,36 | 47,60 | 44.50 | 47,64 |
| iser                                      | 21,75 | 23,50 | 20,55 | 22,57 | 24,17 |
| e                                         | 5,15  | 6,00  | 6,00  | 4,37  | 4,95  |
| ne der Nährstoffe (excl. Rohfaser) .      | 60,04 | 56,50 | 60,36 | 59,13 | 58,03 |
| ucker überführbare bubstanzen (auf        |       |       |       |       |       |
| Zucker berechnet)                         | 21,36 | 19,30 | 22,93 | 18,30 | 16,91 |
| Kohlenhydrat $+$ (Fett $\times$ 2.5) = 1: | 6.46  | 4.90  | 5.05  | 4.13  | 6.00  |

#### Procentische Zusammensetzung der Aschen.

|                  | A.    | В.    | C.    | D.    | E.    |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Chlorkalium      | 11,09 | 9,32  | _     | 8,51  | 11,60 |
| Kali             | 18,98 | 25,47 | 24,51 | 32,22 | 16,49 |
| Chlornatrium     | 5,68  | 7,55  | 10,60 | 2,45  | 1,20  |
| Natron           | _     | _     | 1,01  | _     | _     |
| Kalkerde         | 20,37 | 18,44 | 21,65 | 14,38 | 11,41 |
| Talkerde         | 8,69  | 6,76  | 8,37  | 5,38  | 6,66  |
| Eisenoxyd        | 1,37  | 2,64  | 0,84  | 0,97  | 3,15  |
| Manganoxyduloxyd | _     |       |       | _     | 4,47  |
| Phosphorsäure .  | 6,44  | 6,65  | 6,19  | 7,83  | 5,07  |
| Schwefelsäure    | 4,81  | 4,33  | 6,05  | 5,52  | 5,86  |
| Kieselsäure      | 22,57 | 16,82 | 20,78 | 22,74 | 34,09 |
| Kali             | 25,98 | 31,36 | 24,51 | 37,59 | 23,81 |
| Natron           | 3,01  | 4,00  | 6,63  | 1,29  | 0,63  |
| Chlor            | 8,72  | 9.01  | 6,43  | 5,54  | 6,24  |

C. Karmrodt's Analysen beziehen sich auf 2 Heusorten aus der Gegend Birkenfeld; sie wurden ausgeführt, um zu ermitteln, ob vielleicht ihr istoffgehalt mit der damals dort herrschenden Knochenbrüchigkeit in Zumenhang stehe (dieser Jahresbericht unter »Knochenbrüchigkeit«). A. war feines Heu von dem nahe am Hochwalde gelegenen Ringenberge, woselbst

die Knochenbrüchigkeit herrschte. — B. war ein grobes Heu von Hoppstätte a. d. Nahe, 2½ Stunden vom Hochwalde entfernt; der Ort blieb von d Knochenbrüchigkeit verschont.

F. Stohmann untersuchte ein Wiesenheu (1866) von Wiedenbrück Westfalen (C.), woselbst jene Krankheit stationär ist, und zum Vergleiche e Saalwiesenheu vom Jahre 1867 (D.).

#### Procentische Zusammenestzung.

| •             | A.    | В.    | C.    | D.    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Wasser        | 14,0  | 14,0  |       | -     |
| Proteïnstoffe | 8,57  | 8,14  | 10,06 | 11,50 |
| Fett          | 1     |       | 4,85  | 2,47  |
| Fett          | 72,0  | 70,28 | 48,25 | 46,32 |
| Rohfaser      | i     |       | 31,44 | 31,31 |
| Mineralstoffe | 5,43  | 7,58  | 5,40  | 8,40  |
|               | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Die von Stohmann untersuchten Heusorten enthielten ausserdem:

in Wasser Lösliches . . . 22,61; darin Eiweiss . . . 4,37 in Alkohol > . . 2,98; Mineralstoffe . 1,81 in Aether > . . 0,30

Von Mineralstoffen enthielten die Heusorten:

Anderes Heu von Wiedenbrück.

|               | A.    | В.    | C.   | ungedüngt | mit Phosphat<br>gedüngt |
|---------------|-------|-------|------|-----------|-------------------------|
| Kali          |       | _     | 1,42 |           | _                       |
| Kochsalz      | 0,11  | 0,24  | _    |           |                         |
| Kalkerde      | 0,68  | 0,91  | 0,70 | 0,81      | 1,16                    |
| Talkerde      |       |       | 0.24 | -,        |                         |
| Phosphorsäure | 0.225 | 0,285 | 0.26 | 0.23      | 0.51                    |
| Kieselsäure . |       |       | 1.92 |           | _                       |

#### Die Asche enthielt in Procenten:

|               | A.      | В.    |
|---------------|---------|-------|
| Chlorkalium . | . 5,59  | 4,92  |
| Kali          | . 14,24 | 19,74 |
| Chlornatrium  | . 2,09  | 3,19  |
| Kalkerde      | . 12,46 | 11,96 |
| Talkerde      | . 6,09  | 10,87 |
| Eisenoxyd .   | . 2,01  | 2,06  |
| Phosphorsäure | . 4,15  | 3,76  |
| Schwefelsäure | . 3,59  | 2,54  |
| Kieselsäure . | . 42,59 | 36,80 |
| _             | 92,81   | 95,84 |
|               | <br>    |       |

Bezüglich der hieraus gezogenen Schlüsse wolle man in diesem Jahresbericht den Art. »Knochenbrüchigkeit« vergleichen

| Heu | zu | Fütterungsversuchen. |
|-----|----|----------------------|
|-----|----|----------------------|

|             | Hofm  | eister. | Stohmann. | Wolff. | Brandes | . Kro        | cker.     | Kühn.       |
|-------------|-------|---------|-----------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|
|             | a.    | b.      |           |        |         | a.           | b.        |             |
| sser        | 14,36 | 16,04   |           | 14,35  | 14,24   | 15,00        | 15,00     | 15,66-21,72 |
| teinstoffe  | 8,71  | 8,96    | 10,62     | 11,75  | 7,72    | 9,01         | 9,56      | 9,31 ) 🛓    |
| :t          | 3,42  | 3,71    | 3,72      | 3,00   | 3,35    | <b>3,</b> 37 | 4,02      | Trocken-    |
| kstofffreie |       |         |           |        |         |              |           | (Š ž        |
| ractstoffe  | 43,22 | 42,97   | 50,74     | 32,10  | 43,48   | 41,48        | 40,45     |             |
| ıfaser :    | 23,61 | 21,61   | 26,43     | 32,48  | 24,91   | 23,82        | 23,74     | 30,03       |
| he          | 6,68  | 6,71    | 8,49      | 6,32   | 6,30    | 7,53         | 7,2մ      | 6,81 ).≡    |
| 1           | 00,0  | 100,0   | 100,01    | 100,0  | 100,0 ( | ?)100,21     | 100,03(?) | 100,0       |

Die von Stohmann, Krocker und Kühn verwendeten Heue enthielten serdem noch (in Proc.):

|    |                       | S | tohmann | Krocker | Kühn                                   |
|----|-----------------------|---|---------|---------|----------------------------------------|
|    |                       |   |         | a.      |                                        |
| In | Wasser Lösliches      |   | 29,96   | 24,0    | 29,02                                  |
|    | darin organ. Substanz |   | 23.50   |         | 0.30<br>in der<br>Trocken-<br>substanz |
|    | Asche                 |   | 6,46    |         | _ (프롱션                                 |
|    | Stickstoff            |   | 0.40    | 0,35    | 0,30 ) ~ 🛱 🗷                           |
| In | Alkohol Lösliches .   |   | 4,10    | _       |                                        |
| In | Acther Lösliches      |   | 0,23    |         |                                        |

K. Weinhold 1) untersuchte in A. Stöckhardt's Laboratorium Karelkraut auf dessen Futterwerth, welches gegen die Ernte hin von Stecherunsdorf geworben und von den Kühen im grünen Zustande gern gefressen
de. »In wieweit — bemerkt hierzu Stöckhardt — die durch die cheche Prüfung gefundenen Nährstoffe in dem Laboratorium des Thierkörpers
wirklich als solche erweisen, oder ob das Kartoffelkraut die Milchabderung beeinträchtigen, die Milch verschlechtern und der Butter einen
eren Geschmack ertheilen könne, darüber mag und wird die praktische
fung entscheiden.« Noch mahnt Stöckhardt abermals, an der alten
fel, das Kartoffelkraut erst zur Erntezeit zu schneiden, festzuhalten.

Es enthielten 100 Theile:

|                          | Blätter | Stengel | Ganzes Kraut |
|--------------------------|---------|---------|--------------|
| Wasser                   | . 15,0  | 15,0    | 15,0         |
| Proteïnstoffe            | . 18,1  | 7,8     | 12,9         |
| Stickstofffr. Nährstoffe | . 40,6  | 36,5    | 38,6         |
| Rohfaser                 | . 12,8  | 32,5    | 22,7         |
| Mineralstoffe            | . 13,5  | 8,2     | 10,8         |
|                          | 100,0   | 100,0   | 100,0        |
| Nährstoffsumme           |         | 44,3    | 51,5         |
| Verh. zw. Nh : Nl =      | 1:2,3   | 1:4,7   | 1:3          |
|                          |         |         |              |

<sup>1)</sup> Chem. Ackersmann. 1869. S. 50.

Rothkiee. G. Kühn 1) untersuchte den zu seinen Fütterungsversuchen verwendeten Rothkiee und fand in 100 Theilen Trockensubstanz:

|                 | S          | chnit   | t I.           | Schni   | itt II.       | als Grünkle |
|-----------------|------------|---------|----------------|---------|---------------|-------------|
|                 | 619.       | 20.—27. | 28. Juni       | 10.—20. | 21.—28.       | u. Kleehev  |
|                 | Juni       | Juni    | bis 2. Juli    | Juli    | Juli          | verfütter   |
| Proteïnstoffe   | 17,6       | 15,9    | 1 <b>4</b> , l | 15,9    | 14,8          | 17,63       |
| Fett            | 4,9        | 3,6     | 3,6            | 3,4     | 4,9           | 4,90        |
| Stickstofffreie |            |         |                |         |               |             |
| Extractstoffe   | 39,0       | 45,2    | 42,8           | 41,8    | 41,4          | 40,19       |
| Rohfaser        | 28,7       | 26,9    | 31,6           | 29,9    | 31,0          | 27,45       |
| Mineralstoffe   | 9,8        | 8,4     | 7,9            | 9,0     | 8,6           | 9,83        |
|                 | 100,0      | 100,0   | 100,0          | 100,0   | 100,0         | 100,0       |
| In Wasser lösl  | l <b>.</b> | -       |                |         |               |             |
| Bestandtheil    | e 28.8     | 27.0    | 33,0           | 24,7    | <b>24</b> , l | _           |

Pfordezahn. Th. Dietrich<sup>2</sup>) untersuchte Grünfutter-Mais. — Zur Zeit berünfunter Blüthe geschnitten, wurden, bei reichlicher Stallmistdüngung, Jacker 256—682 Ctr., im Durchschnitt circa 400 Ctr. Pferdezahn-Grünm

Die Analyse ergab:

| alyse ergab:                    |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| , ,                             | Ernte von             |
|                                 | 1865. · 1866.         |
| Wasser                          | 86,78 84,49           |
| Proteïnstoffe                   | 1,63 1,84             |
| Fett                            | 0,27 0,24             |
| Stickstofffreie Extractstoffe . | 5,31 \                |
| Traubenzucker                   | 0,84                  |
| Dextrin                         | 0,72                  |
| Rohrzucker                      | 0,17                  |
| Rohfaser                        | 3,29 5,02             |
| Asche                           | 0,94 1,28             |
| Summe der Nährstoff             | e 8,99 9,21           |
| Procentische Zusammen           | setzung der Asche. 3) |
| Chlorkalium                     | 7,39 = 4,67 Kali      |
| Chlornatrium                    | 5,44 = 2,88 Natron u. |
| Kali                            | 44,70 6,82 Chlor      |
| Kalkerde                        | 9,08                  |
| Talkerde                        | 4,20                  |
| Eisenoxyd                       | 0,57                  |
| Phosphorsäure                   |                       |
| Schwefelsäure                   | 2,36                  |
| 771 1                           | 17.00                 |

<sup>1)</sup> Journ. f. Landw. 1869. S. 66. — Landw. Versuchs-Stationen. Bd. XI. S.

100,0

Kieselsäure . . . . 15,88

<sup>2)</sup> Landwirthsch. Anzeiger f. d. Reg.-Bez. Cassel. 1867. S. 186.

<sup>3)</sup> Die Asche entstammte dem 1866 geernteten Maise.

rich vergleicht seine Zahlen mit denen E. Wolff's in dessen Nährellen, findet den Nährstofigehalt höher und schreibt dies auf Rechnung ichen Düngung. Es trifft dies nur für die Proteinstoffe zu; hierdurch wird das Nährstoffverhältniss ein weitaus günstigeres;

Dietrich Wolff

9,7

Nh: Nfr. = 1:5,6 und 5,2

· Verhältnisse stehen freilich immer noch weit hinter den von Moser n zurück; vergl. Jahresbericht 1867. S. 253.

.lysen von Grünfutter-Mohar und Moharheu wurden von grüner rund Metzdorf in Ida-Mariahütte ausgeführt. — Die neue Moharund situng 1868. No. 7 enthält eine beachtenswerthe Monographie des Mo-G. Wilhelm in Ung.-Altenburg, der wir die nachfolgenden Zahlen n. Metzdorf untersuchte die grüne Pflanze in 5 Stadien ihrer lung.

Procentische Zusammensetzung.

|                                                                                                                                | Wasser.                                                     | Protein-<br>stoffe.                                  | Fett.                      | Stickstofffreie<br>Extractstoffe.                 | Rohfaser.                                                | Asche.                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| heu, vor der Blüthe geerntet (1856) (1866)  Mohar, 3 - 4 ' hoch 8 - 10'' 15 - 16" 18 - 24" hoch, in der Blüthe nach der Blüthe | 10,84<br>16,25<br>80,95<br>78,65<br>69,91<br>65,56<br>62,89 | 9,86<br>9,13<br>4,90<br>5,34<br>5,85<br>5,86<br>5,78 | 2,26<br>7<br>8<br>12<br>14 | ,11<br>  38,84<br>,10<br>,06<br>,47<br>,95<br>,40 | 30,97<br>28,54<br>4,56<br>5,48<br>9,42<br>11,34<br>11,59 | 6,91<br>4,98<br>2,49<br>2,47<br>2,35<br>2,29<br>2,40 |

#### Procentische Zusammensetzung der Aschen.

|    | 3.                                                                      | 4.                 | 5.                                                              | 6.                 | 7.                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ım | 15,99<br>47,81<br>0,61<br>4,84<br>6,50<br>0,73<br>4,88<br>3,58<br>15,06 | 18,79<br>42,73<br> | 15,64<br>28,88<br>9,67<br>9,80<br>0,73<br>5,40<br>3,65<br>26,23 | 11,40<br>28,81<br> | 9,12<br>21,73<br>7,42<br>11,83<br>0,64<br>5,84<br>3,43<br>39,99 |
|    | 100,0                                                                   | 100,0              | 100,0                                                           | 100,0              | 100,0                                                           |

Analysen 1 und 2 sind von Moser (eine dritte von ihm ausgeführte 1 im Jahresbericht 1865 S. 309), die übrigen von Metzdorf. 494

Pastinakkraut. Das Kraut von Pastinak (Pastinaca sativa L.) untersuchte Th. Dietrich 1) Ein Beet von 11/4 — Buthe Grösse wurde am 14. April 1866 mit Samen aus Jersey besäet und zwar in Reihen von 12 Zoll Entfernung. Mitte Mai wurden die vollständig erschienenen Pflänzchen verzogen und behackt, Letzteres im Juni wiederholt, überhaupt Boden und Pflanzen nach Art der Riesenmohrrüben-Kultur behandelt. Die erste Ernte wurde am 5. October, zwei andere im Mai und Juni des folgenden Jahres genommen. Der nachfolgende Wuchs bestand fast nur aus Blüthenstengeln und Blüthendolden; weder Schweine, noch Schafe und Ziegen nahmen ihn an. Die Ende des Juli's geernteten Wurzeln waren fast sämmtlich faul und holzig. Geerntet wurden an frischem Kraut:

| 1866 | den  | 5. Octo        | be | r  |     |     |     |     | 45    | Pfd. |  |
|------|------|----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|------|--|
| 1867 | End  | le <b>Ma</b> i |    |    |     |     |     |     | 137   | •    |  |
| 1867 | den  | 3. Juli        | •  |    |     |     |     |     | 68    |      |  |
| von  | 11/4 | □ Ruth         | en | in | 3 8 | Sch | nit | ten | 250   | Pfd. |  |
|      |      |                |    | =  | 300 | ) C | tr. | pre | o Ack | ær.  |  |

Procentische Zusammensetzung des Krautes vom Mai 1867.

| •     | •          | •    | •          | •                  | •               | •                  | •                       | 83,13                   |
|-------|------------|------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| stof  | ſе         |      |            |                    |                 |                    |                         | 1,31                    |
|       |            |      |            |                    |                 |                    |                         | 0,40                    |
| fffre | eie        | E    | ttr        | act                | sto             | ffe                |                         | 9,88                    |
| r     |            |      |            |                    |                 |                    |                         | 2,17                    |
| •     |            | •    |            |                    |                 |                    |                         | 2,59                    |
|       |            |      |            |                    |                 | -                  |                         | 100,0                   |
| cerd  | e          |      |            |                    |                 |                    |                         | 0,71                    |
| pho   | rsi        | iur  | е          |                    |                 |                    |                         | 0,28                    |
|       | fffre<br>r | er . | fffreie En | fffreie Extra<br>r | fffreie Extract | fffreie Extractsto | fffreie Extractstoffe r | fffreie Extractstoffe . |

#### Nährstoffverhältniss 1:6,0

Topinamburkrant.

Topinamburkraut untersuchten Th. Dietrich<sup>2</sup>) und H. Grouven<sup>3</sup>) Das von Dietrich untersuchte Kraut war an einer trockenen und schattigen Stelle des Versuchsgartens gewachsen; das im October beim Erscheinen der Blüthenköpfe geerntete Kraut betrug, auf den Acker berechnet, 140 Ctr. Von 100 Pfunden der ganzen oberirdischen Pflanze liessen Schafe fast genau 50 Pfl. unverzehrt. Die Analyse wurde deshalb auch nur auf die oberen Theile, nach Entfernung von 50 Proc. unterem Stengel, ausgedehnt (1). — Grouven untersuchte, in Gemeinschaft mit seinem Assistenten Bittner, Stengel (2) und Blätter (3) getrennt. Die Cellulose wurde nach F. Schulze's Methode bestimmt. — Zum Vergleiche führen wir noch die E. Wolff'sche Durchschnitts-

analyse für Stengel und Blätter hier an. (4)

<sup>1)</sup> Landw. Anzeiger f. d. Reg.-Bez. Cassel. 1867. S. 185.

<sup>2)</sup> Ibidem. S. 183.

<sup>3)</sup> Agronom. Ztg. 1868. Nr. 25.

#### 100 Theile enthielten:

|                               | 1.    | 2.    | 3.            | 4.    |
|-------------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| Wasser                        | 55,32 | 16,00 | 16,00         | 80,0  |
| Proteinstoffe                 | 2,99  | 4,23  | 7,61          | 3,3   |
| Fett                          | 0,85  | 0,55  | 1,86          | 0,8   |
| Stickstofffreie Extractstoffe | 25,81 | 52,69 | <b>36,6</b> 0 | 9,8   |
| Rohfaser, bez Cellulose .     | 8,01  | 24,36 | 22,14         | 3,4   |
| Asche                         | 7,02  | 1,78  | 11,86         | 2,7   |
| Sand u. dergl                 |       | 0,39  | 3,93          |       |
|                               | 100.0 | 100,0 | 100,0         | 100,0 |

Nach R. Ulbricht's Untersuchungen¹) erhalten die Blutungssäste, sowie die ingel und Blätter von Helianthus annuus L. beträchtliche Mengen von Saltersäure. Es ist wohl anzunehmen, dass Letztere auch im Topinamburkraut el. tuberos. L.) vorkommt. In diesem Falle würde der Gehalt an Proteinstoffen obigen Analysen als zu hoch angenommen sein, da bekanntlich, beim Glühen ¹, mit genügenden Mengen organischer Stoffe (Zucker u. s. w.) gemischten, saltersauren Salzen mit Natronkalk, alle Salpetersäure in Ammoniak übergeführt d. Es gilt das Nämliche auch von Weinhold's Kartoffelkrautanalyse.

Dietrich (a. a. O.) untersuchte auch die Asche der ganzen oberirdischen anze (59,4 Proc. Wasser und 2,95 Proc. Asche) und fand in 100 Theilen:

| Chiorkalium .  | • | 3,01 } Kali : 21,47  |
|----------------|---|----------------------|
| Kali           |   | 19,57 Kali : 21,47   |
| Chlornatrium . |   | 2,11 = Natron : 1,11 |
| Kalkerde       |   | 34,31 Chlor: 2,71    |
| Talkerde       |   | 8,63                 |
| Eisenoxyd      |   | 0,83                 |
| Phosphorsäure  |   | 5,09                 |
| Schwefelsäure  |   | 1,50                 |
| Kieselsäure .  |   | 24,94                |
| •              |   | 99.99.               |

Th. Dietrich<sup>2</sup>) untersuchte die Schrader'sche Trespe<sup>3</sup>) (Bromus SchraschraderKunth.) — Das zu dem Anbauversuche in Altmorschen erwählte Stück Land
scho Trespe.

te 1864 eine halbe Stalldüngung erhalten und darnach Bohnen, Kartoffeln
Mais getragen. 6 — Ruthen wurden am 20. April 1866 mit 2 Pfd. Samen
het; das Auflaufen erfolgte nach circa 14 Tagen zwar nicht dicht, aber
ichmässig. Die weitere Vegetation war nicht erfreulich; dennoch wurden
him September nach der Blüthe 32 Pfd. Heu geworben. Im nachfolgenden
hjahre zeigte sich der ganze Bestand nicht recht geschlossen, der junge
ttertrieb gelb. Die Pflanzen schossten frühzeitig. Der erste Schnitt geschah
Mai und gab 26 Pfd. Heu. Es wurde jetzt 1 Pfd. Samen nachgesäet und,
leich mit 20 Pfd. Superphosphat und 10 Pfd. Chilisalpeter, mit eisernen

<sup>1)</sup> Jahresbericht; 1865. S. 152.

<sup>2)</sup> Landw. Anzeiger f. d. Reg-Bez. Cassel. 1867. S. 181.

<sup>3)</sup> Jahresbericht; 1864. S. 89.

Rechen untergeharkt. Dies hatte zur Folge, dass am 11. Juli ein zwe Schnitt mit 61 Pfd. und am 16. August ein dritter mit 82 Pfd. Heu gen men werden konnte. Bei mässig gutem Boden und mässiger Düngung sche der Anbau der Trespe recht lohnend zu sein (45 Ctr. Heu pro preussisch Morgen); sie giebt dann ein frühes und nahrhaftes Futter.

#### Procentische Zusammensetzung.

|                   |      |     | V   | Heu<br>n 1866 | Heu von 1867<br>nach der Düngung | -             | v | on | Asche 1)<br>1867er Het |
|-------------------|------|-----|-----|---------------|----------------------------------|---------------|---|----|------------------------|
| Wasser            |      |     |     |               | 14,30                            | Kali          |   |    | 32,70                  |
| Proteïnstoffe     |      |     |     | •             | 12,97                            | Chlornatrium  |   |    |                        |
| Fett              |      |     |     | •             | 2,16                             | Natron        |   |    | 1,28                   |
| Stickstofffreie l | Ex   | tra | ct- |               | •                                | Kalkerde      |   |    | 7,97                   |
| stoffe            |      |     |     | 42,89         | 36,26                            | Talkerde      |   |    | 2,27                   |
| Rohfaser          |      |     |     | 21,35         | 24,28                            | Eisenoxyd .   |   |    | 1,46                   |
| Asche             |      |     |     | 11,51         | 10,03                            | Phosphorsäure |   |    | 9,30                   |
|                   |      |     |     | 100,0         | 100,0                            | Schwefelsäure |   |    | 6,72                   |
| Nährstoffverhä    | iltn | iss | _   |               | 1:3,2                            | Kieselsäure . | • |    | 30,65                  |
|                   |      |     |     | 0,0           | 2 . 0,2                          |               |   |    | 1000                   |

C. G. Zetterlund2) baute die Schrader'sche Trespe gleichzeitig & Schrader. sche Trespe. Wenorsee im freien Lande und in Salzmünde in Gartenboden, der mehrfa mit den stickstoff-, phosphorsäure- und kalireichen Abfällen des dortigen I boratoriums begossen wurde. Am letzgenannten Orte erfolgte die Auss schwedischen Samens am 4. Mai, die Mahd am 23. Juli, nachdem bereits 16. Juli das Gras bei 2 Fuss Höhe in voller Blüthe stand. Aussaat und M in Schweden erfolgten später als in Salzmünde. Das geworbene Heu Salzmunde enthielt 16,91 Proc., das schwedische nur 11,06 Proc. Wasser. 14,3 Proc. Wassergehalt bezogen enthielten

#### Salzmünder Schwedisches

|                            | Нe    | u:    |
|----------------------------|-------|-------|
|                            | Proc. | Proc. |
| Proteïnstoffe              | 12,3  | 5,8   |
| Sonstige organische Stoffe | 62,5  | 74,8  |
| Mineralstoffe              | 10,9  | 5,1   |

Haferstroh tiberhaupt.

V. Hofmeister 3) und E. Wolff 4) untersuchten Haferst nnd Stroh F. Krocker 5) eine Strohsorte unbekannter Abstammung.

<sup>1)</sup> Von Grebe analysirt.

<sup>2)</sup> Von A. Müller in den landw. Versuchsstat. Bd. XI. S. 176 mitgethe

<sup>3)</sup> Landw. Versuchsstation. Bd. X. S. 284 u. 287. — Ebendaselbst B S. 242. .

<sup>4)</sup> Ebendaselbst Bd. X. S. 86.

<sup>5)</sup> Preuss. Annalen der Lanwirthschaft. Monatsbl. No. 9. S. 37.

#### In 100 Theilen wurden gefunden:

|                                 | Hofmeiste | r.    | Wolff. | Krocker. |
|---------------------------------|-----------|-------|--------|----------|
| 1.                              | 2.        | 3.    |        |          |
| Wasser 12,9                     | 3 10,30   | 15,14 | 15,69  | 14,30    |
| Proteïnstoffe 3,9               | 96 2,85   | 3,45  | 7,00   | 4,14     |
| Fett 2,2                        | 3 1,24    | 2,73  | 1,64   | 2,50     |
| Stickstofffreie Nährstoffe 38,0 | 4 33,11   | 39,46 | 33,26  | 30,52    |
| Rohfaser 37,4                   | 12 47,19  | 33,51 | 37,13  | 42,81    |
| Asche 5,4                       | 2 5,31    | 5,71  | 5,28   | 3,73     |
| 100,0                           | 100,0     | 100,0 | 100,0  | 100,0    |

Eine Analyse der Futterrübe liegt vor von V. Hofmeister. 1) — Futterrübe. diente zu seinen Fütterungsversuchen und enthielt:

| Wasser     | ٠   | •  | •  | •  | •    | •   | • | • | 87,38 Proc     | ٠. |
|------------|-----|----|----|----|------|-----|---|---|----------------|----|
| Proteinst  | off | В  |    |    |      |     |   |   | 1,07           |    |
| Fett .     |     |    |    |    |      |     |   |   | 0,17 »         |    |
| Stickstoff | fre | ie | Nä | hr | stof | ffe |   |   | 9,36           |    |
| Rohfaser   |     |    |    |    |      |     |   |   | 1,02 »         |    |
| Asche .    |     |    |    |    |      |     |   |   | 1,00           |    |
|            |     |    |    |    |      |     |   | - | <br>100 0 Proc |    |

100,0 Proc.

Gelegentlich der Hofmeister'schen Fütterungsversuche sind von ihm Kartoffeln. R. Brandes Kartoffeln<sup>2</sup>) untersucht worden.

#### Die Analyse ergab in Procenten:

|                |     |     |     |     |      | Ho | fmeister. | Bra       | ndes. |  |  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|-----------|-------|--|--|
|                |     |     |     |     |      |    |           | <b>a.</b> | b.    |  |  |
| Wasser         |     |     |     |     |      |    | 70,0      | 74,19     | 74,15 |  |  |
| Proteïnstoffe  |     |     |     |     |      |    | 2,28      | 1,93      | 1,64  |  |  |
| Fett           |     |     |     |     |      |    | 0,24      | 0,13      | 0,24  |  |  |
| Stickstofffrei | e I | Cxt | rac | tst | offe |    | 25,23     | 22,00     | 21,89 |  |  |
| Rohfaser .     |     |     |     |     |      |    | 0,85      | 0,57      | 0,76  |  |  |
| Asche          |     |     |     |     |      |    | 1,40      | 1,18      | 1,32  |  |  |
|                |     |     |     | _   |      |    | 100,0     | 100,0     | 100,0 |  |  |

Zn Fütterungsversuchen verwendeter Leinsamen wurde von F. Krocker<sup>3</sup>) Leinsamen. Fsirt. — Er fand

<sup>1)</sup> Landw. Versuchsstation. Bd. XI. S. 242.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst. Bd. X. S. 307. — Bd. XII. S. 9.

<sup>3)</sup> Preuss. Annalen der Landwirthschaft. 1869. Bd. 54. S. 54.

| Wasser     |     |     |    |     |     |      |   |  | 12,00 Proc. |
|------------|-----|-----|----|-----|-----|------|---|--|-------------|
| Proteinsto | ffe |     |    |     |     |      |   |  | 21,87 >     |
| Fett       |     |     |    |     |     |      |   |  | 30,71 »     |
| Stickstoff | rei | e ] | Ex | tra | cts | toff | e |  | 25,99 »     |
| Rohfaser   |     |     |    |     |     |      |   |  | 6,16 »      |
| Asche .    |     |     |    |     |     |      | • |  | 3,27 »      |
|            |     |     |    |     |     |      |   |  | 100,0 Proc. |

Ueber Lupinenanalysen wolle man den Abschnitt » Conservirung t Zubereitung u. s. w.« vergleichen.

Serradellasamen. Der Serradellasamen wurde von F. Schulze 1) untersucht. – 100 Theile enthielten:

Wasser . . . . . . 8,9 Proc.
Proteïnstoffe . . . . 23,2-25,6 Proc.

Fütterungsversuche damit haben ergeben, dass derselbe von allen T gattungen ohne Nachtheil gefressen wird. Der grosse Gehalt des Sa an Hülsen (45,6 Proc. mit 1,1 Proc. Stickstoff) und deren geringere Verdat keit machen eine sorgfältige Zerkleinerung nothwendig. Sollte auch nicht ausreichen, so empfiehlt Schulze das Aufquellen in Wasser und heriges Kochen.

Dürfte hier nicht ein Aufschliessen nach der von A. Stöckhardt?) für empfohlenen Methode angezeigt sein? —

Buchweizen Analysen von Buchweizenkleie sind von F. Krocker<sup>3</sup>)

Jannasch (Aschenanalyse) ausgeführt worden. — No. 1. war eine schwessere Sorte, No. 2. eine hülsenreichere und leichtere Waare; die ei wog per preuss. Scheffel 80 Pfd., No. 2. nur 60 Pfd. Die Behandlungsader Mühle ertheilt dem Produkt einen hohen Feuchtigkeitsgehalt von beil 25 Proc., der beim Liegen an der Luft bis auf etwa 14 Proc. herabgeh

In 100 Theilen trockener Kleie wurde gefunden:

|                 |   |     |     |     |     |   | No. 1. | No. 2. |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|---|--------|--------|
| Proteinstoffe   |   |     |     |     |     |   | 17,88  | 21,98  |
| Fett            |   |     |     |     |     |   | 5,57   | 4,66   |
| Stickstofffreie | E | tri | act | sto | ffе |   | 61,17  | 46,56  |
| Rohfaser 4) .   |   |     |     |     |     |   | 11,92  | 22,22  |
| Mineralstoffe   |   |     |     |     |     | • | 3,46   | 4,58   |
|                 |   |     |     |     |     |   | 100,0  | 100,0  |
| Kalkerde        |   |     |     |     |     |   | 0,337  | 0,246  |
| Phosphorsaure   | _ | _   |     |     |     |   | 1.169  | 2,066  |

<sup>1)</sup> Landw. Annalen d. mecklenburg. patriot. Ver. 1868. S. 88 u. 113.

Jahresbericht 1865. S. 319.
 Annal. d. Landw. Wochenbl. 1869. No. 20. — Chem. Centralbl. 1869. B4.ILS.

<sup>4)</sup> Nach der Weende'r Methode bestimmt.

| In | 100 | Theilen | Asche | <b>von</b> | No. 1. | waren | enthalten: |
|----|-----|---------|-------|------------|--------|-------|------------|
|----|-----|---------|-------|------------|--------|-------|------------|

| Kali        |     |     |     |    |    |  | 32,43     |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------|
| Natron .    |     |     |     |    |    |  | 2,11      |
| Kalkerde    |     |     |     |    |    |  | 9,74      |
| Talkerde    |     |     |     |    |    |  | 13,25     |
| Eisenoxyd   |     |     |     |    |    |  | 1,58      |
| Phosphorse  | luı | ·e  |     |    |    |  | 36,01     |
| Schwefelsä  | are | Э.  |     |    |    |  | 2,86      |
| Kieselsäure | •   |     |     |    |    |  | 2,07      |
| Chlor und   | K   | ohl | ens | äu | re |  | Spur      |
|             |     |     |     |    |    |  | <br>100.0 |

Bei der Kalkarmuth der Buchweizenkleie empfiehlt Krocker die Beiitterung von etwas Schlämmkreide.

Roggen- und Weizenkleien analysirten Ed. Peters 1) und V. Hof-Roggen und Weise eister. 2) — Sie fanden (in Proc.): kleie.

|                               | Roggenkleien.     | Weizenkleien.      |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|
|                               | Peters Hofmeister | Peters             |
| Wasser                        | 14,0 14,0         | 14,0               |
| Proteinstoffe                 | 12,0-13,5 14,07   | 12,5—1 <b>3</b> ,5 |
| Fett                          | 2,5—3,5 4,50      | 4,0-4,5            |
| Stickstofffreie Extractstoffe | 50,0-50,5 54,36   | 56,059,0           |
| Rohfaser                      | 7,0—8,0 7,61      | 12,0-13,0          |
| Asche                         | 3,6-4,6 5,46      | 5,0-6,0            |
|                               | 100.0             | -                  |

J. Volhard (Zeitschr. d. landw. Vereins in Bayern. 1868 Juni) hatte leie unter den Händen, welche fast nur aus den Schalen der Körner be-

and und nur 83/4 Proc. Proteinstoffe enthielt.

Analysen von Erdnussölkuchen von F. Stohmann3) und Wilh. Erdnussölkuchen. icke.4) Die Erdnuss oder Erdeichel (Arachis hypogaea L), eine Leguminose, wächst

ter den Tropen wild. Sie wird in Frankreich und Italien zum Zwecke der Oelgewinng und als menschliches Nahrungsmittel angebaut. Ihre Früchte wachsen in die de hinein (daher der Name), um dort zu reifen; ihre Samen, deren 2 in jeder ilse sitzen, sind röthlich und haben die Grösse einer kleinen Bohne. Das auspresste Oel besitzt einen angenehmen, milden Geschmack; es soll zur Verfälaung des Olivenöls Verwendung finden. Die Oelkuchen kommen durch Emil assefeld in Hamburg in den Handel. Sie enthalten in 100 Theilen:

<sup>1)</sup> Landw. Anzeiger d. Bank - und Handels-Zeitung 1868. No. 15. - Landw. malen des mecklenburg. patriot. Ver. 1868. No. 27.

<sup>2)</sup> Landw. Versuchsstation. Bd. XI. S. 364.

<sup>2)</sup> Zeitschrift d. landw. Centr.-Ver. d. Prov. Sachsen. 1868. S. 57.

<sup>4)</sup> Journ. f. Landw. 1868. S. 230.

|            |     |     |     |     |     |    | St | ohmann       | Wicke |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------------|-------|
| Wasser     |     |     |     |     |     |    |    | <b>7,7</b> 8 | 11,82 |
| Proteïnsto | ffe |     |     |     |     |    |    | 29,25        | 34,88 |
| Fett .     |     |     |     |     |     |    |    | •            | 9,58  |
| Stickstoff | rei | e 1 | NäJ | hrs | tof | fе |    | 25,67        | 11,94 |
| Rohfaser   |     |     |     |     |     |    |    | 21,11        | 22,69 |
| Asche .    |     |     |     |     |     |    |    | 5,01         | 9,14  |
|            |     |     |     |     |     | _  |    | 100.0        | 100.0 |

Ihre Geruchlosigkeit, der angenehme Geschmack und hohe Nährwerth machen die Erdnusskuchen zu einem der besten Futtermittel. Nach Mittheilung des Fabrikanten soll später vor dem Pressen die äussere harte Hülse der Nuss entfent werden, wodurch sich der Gehalt an Rohfaser bedeutend erniedrigen, der Nährwerth in demselben Verhältnisse steigern würde. — Die Differenzen in obigen Analysen finden nach Wicke in den abweichenden Fabrikationsmethoden ihre Erklärung.

Die Summe der Nährstoffe beträgt:

66,10 Proc. 56,35 Proc.

Das Nährstoffverhåltniss = 1:1,83 > 1,03 >

Leinkuchen. Analysen von Leinkuchenmehl haben C. Karmrodt 1) und mehl. F. Stohmann2) ausgeführt.

Sie fanden in 100 Theilen:

| Bezeichnung.             | Wasser. | Proteïn-<br>stoffe. | Fett.  | Stick-<br>stofffreie<br>Extract-<br>stoffe. | Rohfaser | Asche |
|--------------------------|---------|---------------------|--------|---------------------------------------------|----------|-------|
| C. Karmrodt.             |         |                     | 100    |                                             |          |       |
| 1. Leinmehl No. IV       | 13,42   | 32,37               | 8,88   | 26,51                                       | 9,78     | 9,04  |
| 2. » » V                 | 11,06   | 32,37               | 9,08   | 25,79                                       | 9,44     | 12,26 |
| 3. » » Ib                | 11,44   | 32,10               | 10,20  | 25,80                                       | 10,76    | 9,70  |
|                          | -       | 31,90               | _      | 26,98                                       |          | -     |
| 4. » » IV 2 5. » von II  | 10,78   | 29,02               | 10,20  | 24,54                                       | 8,92     | 16,54 |
| 6. » No. Ia              | 11,36   | 28,15               | 8,24   | 32,41                                       | 10,72    | 9,12  |
| 7. » » IIb<br>8. » » III | 12,90   | 28,06               | 10,88  | 31,74                                       | 9,06     | 7,36  |
| 8. » » III               | 9,94    | 27,88               | 11,40  | 27,06                                       | 6,96     | 16,76 |
| F. Stohmann.             | - 1     | 135.1               |        |                                             |          |       |
| Leinmehl 1               | (13,23) | 33,75               | 11,48  | 36,76                                       | 11,03    | 6,98  |
| » 2 · · · · · ·          | (13,23) | 34,06               | 11,35  | 38,86                                       | 8,16     | 7,57  |
| Berliner Leinmehl        | (9,70)  | 38,87               | 6,87   | 39,12                                       | 7,38     | 7,76  |
|                          |         |                     | im was | serfreien Z                                 |          |       |

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. landw. Ver. f. Rheinpreussen. 1868. October. S. 348.

<sup>2)</sup> Journ. f. Landw. 1868. S. 175. und 431. — Ueber die Methode d. Analyse vergl. diesen Jahresbericht.

Die letzten drei Leinmehle enthielten ferner: No. 1 und 2 Berliner Leinmehl.

| In Wasser Lösliches   | 48,92 Proc. | 46,72 Proc |
|-----------------------|-------------|------------|
| darin organ. Substanz | 43,72 »     | 41,07      |
| Asche                 | 5,20 »      | 5,65 »     |
| Stickstoff            | 2,91        | 2,88       |
| In Alkohol Lösliches  | 4,63 »      | 6,86 >     |
| In Aether Lösliches   | 0,18 »      | 0,28       |

Analysen von entoeltem Palmnussmehl wurden von F. Stoh-Palmnussmehl ann (1)1) Wilh. Wicke (2)2) und Hellriegel (3) ausgeführt.

#### Sie fanden in 100 Theilen:

|                 |    |     |     |     |    |   |   | 1.    | 2.    | 3.    |
|-----------------|----|-----|-----|-----|----|---|---|-------|-------|-------|
| Wasser          |    |     |     |     |    |   |   | 8,55  | 9,58  | 11,23 |
| Proteinstoffe   |    |     |     |     |    |   |   | 19,56 | 21,16 | 23,89 |
| Fett            |    |     |     |     |    | • |   | 1,19  | 5,52  | 3,60  |
| Stickstofffreie | Ex | tra | cte | toi | fе |   |   | 47,73 | 22,43 | 41,68 |
| Rohfaser        |    |     |     |     |    |   |   | 20,04 | 37,42 | 15,41 |
| Asche           |    |     |     | •   | •  |   | • | 2,93  | 3,89  | 4,19  |
|                 |    |     |     |     | _  |   |   | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

No. 1 und 3 war in der Fabrik von Heyl & Co. in Moabit bei Berlin durch hwefelkohlenstoff entölt. No. 2 stammte aus der Fabrik von Noblée & Co. in umburg; es scheint das Oel in ähnlicher Weise extrahirt zu sein. Fütterungsrsuche mit dem entölten Palmnussmehle sind von Heyl in Berlin und auf dem lægengute bei Tharand in Angriff genommen. Ein von Kiepert 3) ausgeführter rsuch fiel, gegenüber Rapsmehl, zu Gunsten des Palmnussmehls aus: niedrigere tterkosten, höheres Schlachtgewicht und besseres Fleisch. Nach Stöckhardt's 164) und Wicke's Mittheilungen ist der Preis des Hamburger Fabrikats von bis auf 2% 15 Thlr. gestiegen; das Berliner Produkt kostet 2 Thlr. pro Ctr.

Ueber nicht entöltes Palmkuchenmehl vergleiche die früheren Jahrgänge dieses richts von 1864 an.

Rapskuchen sind von V. Hofmeister und R. Brandes<sup>4</sup>), C. Karm-Rapskuchen dt<sup>5</sup>), G. Kühn<sup>6</sup>), F. Stohmann<sup>7</sup>) und J. Volhard<sup>8</sup>) untersucht worden.

In 100 Theilen waren enthalten:

<sup>1)</sup> Annal. d. Landw. in Preussen. Wochenbl. 1868. S. 399.

<sup>\*)</sup> Journ. f. Landw. 1868. S. 372.

<sup>3)</sup> Neue landw. Zeitung. 1869. No. 6. S. 219.

<sup>4)</sup> Landw. Versuchsstation. Bd. X. S. 286. — Bd. XII. S. 9.

<sup>5)</sup> Zeitschrift d. landw. Ver. f. Rheinpreussen. 1868. No. 10. S. 349.

<sup>6)</sup> Landw. Versuchsstation. Bd. XII. S. 270 und 302.

<sup>7)</sup> Zeitschrift d. landw. Central-Ver. d. Prov. Sachsen. 1869. S. 25.

<sup>8)</sup> Zeitschrift d. landw. Ver. in Bayern. 1868. Juni. S. 222.

|                    | Hofmeister<br>und Brandes |       | I     | Karmrod | lt    | Κū     | hn         | Stohmann            |                 |   |
|--------------------|---------------------------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------------------|-----------------|---|
|                    | 3.                        | b.    | Πa    | VI.     | VII.  | (entfe | ttet)      | von Mord-<br>hausen | Unga-<br>rische |   |
| Wasser 10          | ,62                       | 10,79 | 12,56 | 11,74   | 11,30 | 14,38- | 14,63      | 10,29               | 8,07            |   |
| Proteïnstoffe 33   | ,57                       | 36,18 | 31,45 | 34,57   | 31,24 | 40,63  | 1 .        | 33,87               | 37,37           |   |
| Fett 11            | ,24                       | 7,62  | 11,32 | 10,00   | 8,48  | 0,92   | / <b>#</b> | 9,22                | 11,36           | ì |
| Stickstofffreie    |                           |       |       |         |       |        | Trock.     |                     |                 |   |
| Extractstoffe . 26 | ,49                       | 26,98 | 26,07 | 26,69   | 26,84 | 35,70  |            | 30,92               | 27,79           | ) |
| Rohfaser 11        | ,59                       | 11,13 | 12,02 | 10,38   | 10,78 | 13,48  | /          | 8,71                | 7,74            | 4 |
| <b>Asche</b> 6     | ,49                       | 7,30  | 6,58  | 6,62    | 7,36  | 9,27   | 1 =        | 6,99                | 7,67            | 7 |
| 100                | ,0                        | 100,0 | 100,0 | 100,0   | 100.0 | 100,0  |            | 100,0               | 100,0           |   |

Die von Hofmeister, Brandes und Kühn untersuchten Kuchen die zu den in diesem Jahresbericht mitgetheilten Fütterungsversuchen. Die Kü schen Kuchen enthielten 28,69 in Wasser lösliches mit 4,44 Proteinstoffen.

Die Ungarischen Rapskuchen verdienen nach Stohmann ihrer von lichen Beschaffenheit wegen einen höheren Marktpreis als sie bisher erzie

Oelkuchen der Sonnenrose (Helianthus annuus L.) analy Sonnenrosen - Oel- F. Krocker. 1)

kuchen.

| Wasser         |          |    |     |     |      | 10,0  | Proc. |
|----------------|----------|----|-----|-----|------|-------|-------|
| Proteïnst      | offe     |    |     |     |      | 36,55 | >     |
| Fett .         |          |    |     |     |      | 10,50 | *     |
| Stickstoff     | ffreie 1 | Nä | hre | tof | fe   | 23,97 | >>    |
| Rohfaser       | ٠        |    |     |     |      | 9,25  | ď     |
| Minerals       | toffe    |    |     |     |      | 7,50  | >     |
| Sand und dergl |          |    |     |     | 2,23 | >     |       |
|                |          |    |     | _   |      | 100,0 |       |
| Kalkerde       |          |    |     |     |      | 0,76  | Proc. |
| Phosphor       | rsäure   |    |     |     |      | 1,76  | •     |

Dieselben sind hiernach ein sehr werthvolles Futtermittel.

Ed. Peters 2) untersuchte Lupinen - Sauerfutter. — Es Lupinen-Senerfutter. dasselbe von Hübner-Grätz nach dessen a. a. O. beschriebener Met bereitet. 100 Theile enthielten:

|            |      |     |      |     |     |      |     | 1 | 100,0 |
|------------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|---|-------|
| Sand und   | d d  | er  | zlei | che | n   | •    |     | • | 1,31  |
| Asche .    |      |     |      |     |     |      |     |   |       |
| Rohfaser   | •    | •   |      | •   | •   | •    |     |   | 6,85  |
| Stickstoff | frei | e l | Ext  | rac | tst | offe | . • | • | 6,46  |
| Fett       |      |     |      |     |     |      |     |   |       |
| Proteinst  | offe | •   |      |     |     | •    |     |   | 3,12  |
| Wasser     |      |     | •    |     | •   |      | •   | • | 79,89 |

<sup>1)</sup> Der Landwirth. 1869. No. 19. - Landw. Centralbl. f. Deutschl. 1869. Bd. I. S.

<sup>2)</sup> Landw. Ztg. f d. Grossh. Posen. 1868. No. 18 u Landw Centralbl 1868. II

Ein Viehsalz, das, im Vergleiche zu dem früher in Bayern gelieferten, Bayrtsches men wesentlichen Fortschritt erkennen lässt, enthielt nach J. Volhard: 1) Viehsalz.

> Kochsalz . . . . . 90,0 Proc. Glaubersalz . . . 2,3 »

Ed. Peters 2) und F. Krocker 3) theilten die Analysen von sog. Pfannen-\*fannensteinsalz mit. - Dasselbe wird von den Herren G. Hoyer & Co. \*teinsalz. a Schönebeck als Viehsalz in den Handel gebracht. Es besteht aus graureissen, 2-4 Zoll dicken, tafelformigen Stücken von krystallinischer Struktur nd ist ein empfehlenswerthes, steuerfreies Handelsprodukt.

100 Theile enthalten im trockenen Zustande:

| - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   | Peters. | Krocker. |
|-------------------------------------------|---------|----------|
| Chlornatrium (Kochsalz)                   | 87,82   | 89,51    |
| Schwefelsaures Natron (Glaubersalz)       | 3,48    | 0,92     |
| Schwefelsauren Kalk (Gyps)                | 7,94    | 4,04     |
| Chlormagnesium                            |         | 0,40     |
| Schwefelsaure Magnesia (Bittersalz)       |         | 0,78     |
| Eisenoxyd                                 |         | _        |
| Unlösliches                               | 0,03    | 0,06     |
| Chemisch gebundenes und hygroskop. Wasser | _       | 4,13     |
| Ī                                         | 100,0   | 99,60    |

In Folge Bestimmung des Bundesrathes des Zollvereins ist zur Dena- Denaturiarirung des zur Viehfütterung bestimmten Salzes zu verwenden4): rung des Viehealzes.

- 1. 1/4 Proc. Eisenoxyd oder Röthel (eisenschüssiger Thon); ferner
- 2. 1 Proc. reines Pulver vom Wermuthkraute, wenn Siedesalz, 1/2 Proc. avon, wenn Steinsalz verwendet wird. Das Wermuthpulver kann bei Siedeals bis zu drei Viertel durch bis zu 1 1/2 Proc. völlig zerkleinerte Heuabfälle, ei Steinsalz bis zu sieben Achtel durch bis zu 18/4 Proc. desselben Stoffes reetzt werden. Bei Benutzung von Steinsalz kann endlich an Stelle des Wermuths 1/4 Proc. Holzkohle treten.

Thorloy's Viehpulver 5) besteht aus scharfgedörrter Hafergrütze; die hierbei braun gewordenen Hülsen ertheilen ihm die dunkele Farbe.

Geheimmittel.

Milzbrandpulver, 6) ein Heilmittel und Präservativ gegen Milzbrand der Schafe, hat nach Bley's Analyse folgende Zusammensetzung:

Knochenkohle . . . 32 Loth, Glanbersalz . . . . 1/2 » Gyps . . . . . . . . . 1/4 Loth, Glaubersalz . . . . . 1/2 Kohlensaures Eisenolxydu 1/8 Chlorkalium . . . . . 1,4 »

Orientalisches Viehheil von Walkowski in Berlin, 7) Präservativ egen die meisten Krankheiten der Hausthiere:

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. landw. Ver. in Bayern. 1868. S. 222.

<sup>7)</sup> Der Landwirth. 1868. No. 20.

<sup>5)</sup> Ebendaselbst. 1869. No. 15.

<sup>4)</sup> Landw. Centralblatt für Deutschland. 1868. II. S. 72.

b) and 7) Der Landwirth. 1868. No. 28. S. 225.

| Verwittertes Glaubersalz 17 Loth,      | Roggenmehl 8 Loth      |
|----------------------------------------|------------------------|
| Kreide 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » | Enzianwurzel 4 )       |
| Bockshornsame 4 »                      | Kamillenblüthen 11/4 > |
| Sandelholz 1 1/4 »                     | Alaun                  |

 $1^{1}/_{3}$  Pfd. dieses Pulvers kostet, in Blechbüchse verpackt, 1 Thaler; de wahre Werth beträgt kaum 10 Sgr.

Wir haben hier noch auf Folgendes hinzuweisen: Systematische Zusamme stellung der neueren Fütterungsanalysen, von H. Schultze.<sup>1</sup>) — Enthält bis je in 321 Nummern die Körner von Weizen, Spelz, Immer uud Einkorn.

Die Verfälschung des Getreides durch Netzen und Oelen von Payen?).

#### Konservirung und Zubereitung von Futterstoffen.

Getreide- Ueber Getreidetrocknung, von Alex. Müller und C. G. Zette trocknung. lund. 3)

Der Trockenapperat, dessen sich die Verf. bedienten, besteht aus zwei, gewölbter Decke versehenen, gut mit einander verbundenen, kesselförmigen Met gefässen, von denen das äussere einen um eirca 30 Mm. grösseren Durchmet hat. Auf dem Boden des inneren Kessels befindet sich eine Lage Sand, darü ist ein Metall-Siebboden angebracht, zur Aufnahme der zu trocknenden Gegenstär Die Erhitzung erfolgt von der Bodenfläche des äusseren Gefässes her. Ein Zu tungsrohr führt Luft über den erhitzten Kesselboden, von wo sie, aufsteige zwischen der Decke des Apparates und dem oberen Rande des inneren Gefäs in Letzteres hinein tritt. Nahe über dem Sande endigt eine oben und unten off Röhre, welche die mit Wasserdampf beladene heisse Luft abführt. In der De sind Tubulaturen zur Einfügung der Thermometer angebracht.

Müller theilt zunächst mehrere einleitende Versuche mit, bezüglich de wir auf das Original verweisen:

- über das Verhältniss der Temperatur in Trocknenraume und in der abhenden Luft;
- über den Trocknenverlust, je nach dem die Gefässe mit dem zu trocknen Inhalte auf dem Siebboden oder auf dem Boden des inneren Kessels stand
- über den Einfluss der Entfernung des Standortes der Gefässe auf dem S boden, von dem Luft zu- und abführenden Rohre auf die Trocknung Letztere war eine gleichmässige;

<sup>1)</sup> Journ. f. Landw. 1867. S. 370-415 und 1868. Heft 3. S. 333.

<sup>2)</sup> Nach Schles. landw. Ztg. 1868. S. 36.

<sup>3)</sup> Die landw. Versuchsstation, 1868. X. S. 188.

über die Abkühlung des Luftbades durch die mit der Wasserverdunstung zusammenhängende Wärmebindung. — Müller führt hierbei an, dass die von ihm gewonnenen Zahlen keineswegs die Maxima der möglichen Trocknungsleistungen darstellten, solche Maxima in der Praxis aber auch kaum zu erreichen wären und desshalb seine Resultate wohl als Ziele für die Leistungen von Trockenmaschinen zu betrachten seien.

1s Versuchsobjecte dienten Winterweizen, Winterroggen, Sommergerste, rzhafer und grüne Fe<sup>l</sup>derbsen. Alle waren, besonders die Gerste, sorgausgelesen. Bezüglich der Körnergrösse standen Weizen und Roggen Gerste und Erbsen über dem Mittel.

ver Wassergehalt des lufttrockenen Getreides wurde gefunden: Weizen: Proc., Roggen: 13,56 Proc., Gerste: 11,20 Proc., Erbsen: 13,45 Proc. Benetzen mit beispielsweise 10 Proc. Wasser stieg der Gesammtwasservon 100 Grm. lufttrockenem Weizen. auf 22,71 Grm.; ähnlich gestaltet las Verhältniss bei anderer Benetzung und anderen Getreidesorten. In olge sind alle Trocknungsverluste auf 100 Thl. lufttrockenen Getreides, bigen Wassergehalten, nicht auf 100 Thl. abgewogenen Getreides best worden; hierdurch wird ein unmittelbarer Einblick in die Entfernung enetzungswassers gewonnen.

ie Wägung der Trockenproben erfolgte in leichten Glasgefässen mit aufge-Uhrgläschen; hierin wurde auch die von einem Versuche unmittelbar vor cocknung verlangte Benetzung ausgeführt

'o es sich um Maxima der Geschwindigkeit handelte, breitete man die Proben chen, aus Messinggewebe (Messingtuch) gebildeten Kästchen von der Dicke brner (Erbsen) oder wenig mehr (Cercalien) aus. Die bei Zimmerwärme zu enden Proben wurden ebenfalls in dünner Schicht (Körnerhöhe) auf Messingusgebreitet und mit Beigabe eines Thermometers an der Decke eines Zimmers emlich gleichmässiger Temperatur und nahezu gleichem Feuchtigkeitsgehalte ift aufgehängt.

ls Einleitung theilt Müller Beobachtungen vom 28. Febr. 1867 über die raturen mit, bis zu welchen, binnen gewisser Zeit, ein Warmluftstrom m ausgesetzte Getreide oder verdunstende Wasser bringt 1). Wir geben 1 Tabelle A. und B. die Versuchsresultate in Zahlen wieder, verweisen wezüglich der zunächst folgenden rein physikalischen Betrachtungen auf riginal.

Die Körner und das Wasser wurden zur Temperaturbestimmung mit Hülfe lünnen blechernen Trichters in ein dünnwandiges Glasgefäss geschüttet, in Mitte die Kugel eines Thermometers hineinragte. Das Glasgefäss stand in weiteren, mit Watte ausgefütterten Becherglase. Der ganze Apparat wurde ntsprechend vorgewärmt; gleichwohl sind die Resultate, besonders die für Temperaturen, nur als annähernd richtige zu betrackten.

# A. Ueber die Erwärmung des im warmen Luftstrome trocknenden Getreies.

|          | Getreide.                                       | Trock-                             |                          | bad-<br>eratur.        |                          | Getreide                          | <b>).</b>        | P                                      |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| Name     | Wassergehalt                                    | nungs-<br>dauer<br><sub>Min.</sub> | Anfang                   | Ende                   | Temperatur               | Grösste<br>Diffe-<br>renz<br>° C. | e C.             | Bemer-<br>kungen.                      |
| Gerste . | lufttrocken                                     | 5<br>10<br>15<br>30                | 110<br>105<br>108<br>109 | 88<br>85<br>106<br>105 | 60<br>65<br>87<br>89,5   | 50<br>40<br>21<br>19,5            |                  | ide wurde in<br>Mm. hoch<br>m Lufbadee |
| Weizen . | desgl. + 25 Proc.<br>  desgl. + 10              | 10<br>} 10 {                       | 109<br>110<br>106        | 85<br>92<br>92         | 56<br>62<br>56           | 53<br>48<br>50                    | 41<br>45<br>41   | otaben agebolnte                       |
| Erbsen . | lufttrocken<br>desgl. + 10 Proc.<br>desgl. + 15 | 10                                 | 110<br>111<br>101(?)     | 105<br>90<br>110 (?)   | 72<br>55<br>60 <b>,5</b> | 38<br>55<br>49,5                  | 57<br>40<br>45,5 | 16 • WRITH-                            |
|          | lufttrocken<br>desgl. + 15 Proc.                | } 10 {                             | 204<br>208               | 19 <b>5</b><br>191     | 129<br>110               | 75<br>98                          | 114<br>95        |                                        |
| Hafer    | lufttrocken                                     | { 10<br>20                         | 205<br>200 (?)           | 192<br>205 (?)         | 10 <b>4</b><br>157       | 101<br>48                         | 89<br>142        | 60 Gramm<br>flashen<br>Luftstrem       |
|          | desgl. + 10 Proc.<br>  desgl. + 15              | }10                                | 212<br>210<br>212        | 194<br>190<br>187      | 108<br>87<br>71          | 104<br>123<br>141                 | 98<br>73<br>56   | 40 - 60 G                              |

# B. Ueber die Erwärmung des im warmen Luftstrome verdunstenden Wassen.

| Verdun-                  |                          | Tempe                                     | eratur                 |                      |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stungs-<br>dauer<br>Min. | des<br>Luftbades<br>° C. | des rück-<br>ständigen<br>Wassers<br>° C. | Differens              | Erwärmung            | Bemerkungen.                                                                                                                                          |
| 5<br>10<br>5             | ca. 90 {                 | 57<br>57<br>73<br>80                      | 33<br>33<br>127<br>120 | 42<br>42<br>58<br>65 | ca. 15° warmes Wasser we <sup>(c)</sup><br>fischen, dünnwandiges Es <sup>(c)</sup><br>klistohen ca. 2 km. bes <sup>(c)</sup><br>warmen Luft enegestic |

## Hieraus geht hervor, dass

- 1. innerhalb der eingehaltenen Trocknungszeiten und Heizungsgrenze prösste Differenze zwischen Luftbad und Getreide um so größen ich je mehr Wasser zu erwärmen und zu verdunsten war;
- 2. bei andauernder Erhitzung des Getreides seine Temperatur steigt, in 
  »grösste Differenz« sinkt, weil einerseits die Getreidesubstans mit 
  grösseren Menge warmer Luft in Berührung kommt, andererseits bei 
  fortschreitender Trocknung in jeder folgenden Zeiteinheit weniger Warme verschluckt;

3. die Erneuerung verschiedener Getreidearten in der Hauptsache von der Leichtigkeit abhängt, womit sie ihr Wasser abgeben. Nasses Getreide (25 Proc. Zusatz) erwärmt sich weniger, trockenes mehr als reines Wasser. Die Unregelmässigkeiten bei der Erbse rühren von der durch Zerspringen veranlassten Veränderung der Oberfläche her.

Die Beobachtungen über die Temperaturen getrockneten Getreides getatten einmal, zu beurtheilen, inwieweit beim Trocknen eine Gefahr ür chemische Veränderung der Getreidesubstanz vorliegt, und kann kann darnach eine Vorstellung über das sog. Nachtrocknen gebildet werden. In ersterer Beziehung ist zu beachten, dass bei 65—75° nasse Stärke verkleistert und Eiweiss gerinnt, und dass bei 120° die organischen Bestandtheile des Getreidekorns langsam zu verkohlen beginnen. Die Keimfähigkeit scheint bei sehr vorsichtigem Trocknen bei 100° nicht verloren zu gehen. Dem zweiten Komente legt Müller eine nur mässige Bedeutung für die Praxis bei. Er kand, dass 10—12 Minuten lang bei 200° getrockneter Weizen (mit 25 Proc. Wasserzusatz), nach dünnem Ausbreiten, bis zum völligen Abkühlen an der Luft nur noch 3,3 Proc. verlor. Die Temperatur des Weizens hatte vor dem Ausbreiten 70—75°, der Wassergehalt noch einige Procente über den Gehalt an ursprünglicher hygroskopischer Feuchtigkeit betragen.

Einige Versuche über den Einfluss der Vertheilung auf die Verlunstung ergaben folgende Resultate:

C.

| Luft-<br>bad- | Ge                            | genstand.                                                                 | Verdunstungs-Verlust in<br>Grammen während |              |              |               |  |  |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|--|
| anpe-         | N a m e                       | Menge und Höhe<br>der Schicht                                             | 5 Min.                                     | 5 Min.       | 10 Min.      | 15 <b>Min</b> |  |  |
| 1             | Wasser <sup>1</sup> )         | 5 Cc. = 1,9 Mm.<br>11 > = 2,8 >                                           | _<br> -                                    | 0,47         | 0,97         | 0,87<br>1,68  |  |  |
|               | Hafer <sup>2</sup> ), 10 Grm. | +1Grm.Wasser=4-5 Mm.                                                      | _                                          | 0,90         | 1,20         | 1,47          |  |  |
| 0.1           | Wasser1)                      | $\begin{cases} 5 \text{ Cc.} = 1,9 \text{ Mm.} \\ 11  = 2,8  \end{cases}$ | (1,93)<br>(1,82)                           | 2,03<br>2,64 | 2,82<br>4,00 | _             |  |  |
| {             | Hafer²), 10 Grm.              | +1 Grm. Wasser $=4-5$ Mm.                                                 | (2,25)                                     | 2,40         | 3,12         | -             |  |  |

<sup>1)</sup> Das Wasser befand sich in aus dünnem Kupferbleche zusammengebogenen istchen von 25,9 (5 Cc.) bezw. 39,0 (11 Cc.) Cm. Bodenfläche. Das Einsetzen er Kästchen in das angeheizte Luftbad erfolgte gleichzeitig. Die Wägung des briggebliebenen Wassers geschah in den oben beschriebenen, mit Uhrgläschen edeckten Glasgefässen.

<sup>2)</sup> Der Hafer ward unmittelbar vor dem Einsetzen mit 1 Cc. Wasser zusammenwchttekt und auf einem aus Messingtuch gefertigen Kästchen von 39 

Cm. Bodenäche ausgebreitet.

Die eingeklammerte Zahlen beziehen sich auf einen Versuch, in welchem das Haferkästchen über dem Wasserkästchen stand; in den übrigen befanden sich dieselben neben einander und in gleicher Ebene. Im ersteren Falle traf die vertikal abwärts strömende warme Luft zunächst den Hafer und berührte nun erst, feuchter und kühler, den Wasserspiegel, seine Verdunstung war in Folge dessen retardirt.

Bei Umrechnung auf gleichem Querschnitt der Kästchen, gelangt man m folgenden Zahlen: D.

| Verdunstu | ngs-Verlus |
|-----------|------------|
| 5 Min.    | 10 Min.    |
| Grm.      | Grm.       |

Gegenstand. t während Luftbad-Verlost Tempein Summa 15 Min. Höhe Name ratur Grm. Gm. Mm. 1,45 3,45 1,9 0,70 1,30 100° 2,8 0,97 1,17 1,68 3,82 0,90 1,20 1,47 3.57 7,26 4,22 3,04 1,9 4,00 200° 2,64 6.64 2,8 5,52 2,40 3,12

Vor Allem fällt der grosse Einfluss der Temperatur in die Augen; wegen beschleunigten Zuges wirkt bei 200° ein viel grösseres Luftquantum auf die Verdunstungsfläche. Ausserdem deuten beide Tabellen an, dass die Verdunstung der freien Wasserfläche dem horizontalen Querschnitt proportional ist. Auf gleichen Querschnitt bezogen, verdunstete bei 200° aus dem grösseren Kästchen etwas weniger Wasser, weil - wie Müller annimmt - die von ihm abziehenden Dämpfe einen weiteren Weg zurückzulegen haben, somit den Zutritt trockener Luft erschweren, und weil die tiefere Wasserschicht sich langsamer erwärmt. Das Gleiche gilt aber auch für den Versuch bei 100°, und doch ist hier in Summa die Verdunstung aus dem grösseren Kästchen grösser.

Dass der Hafer bei 100° selbst während 15 Minuten nicht ganz ein Drittel seines hygroskopischen Wassers verliert, beruht wohl hauptsächlich auf der Anziehungskraft der Getreidesubstanz für Wasser, welche den Austritt des Letzteren ebensoviel erschwert, als die Oberflächengestaltung des Hafers mit die Durchlässigkeit des Messinggewebes denselben begünstigt; die Verduntung von der freien Wasserfläche und aus dem Hafer betrug nahezu gleichviel. Bei der höheren Temperatur von 200° aber bleibt die Verdunstang von Hafer schon binnen 5 Minuten hinter der des Wassers zurück; innerhalt dieser Zeit hat der Hafer sein sämmtliches Wasser verloren - der ferner Verlust rührt von Caramelisirung desselben her.

Ueber den Einfluss der Unterlage auf die Verdunstungsgeschwindigkeit geben die Tabellen E. und F. Aufschluss.

# 2. Gewichtsverlust auf 100 Thl. lufttrockenem Getreide berechnet. — Die Schicht der trocknenden Körner war 5-6 Mm. hoch.

|                             |                                 |                                 |                                      | bei 100                                     | 0                                    |                      |                                               | bei 150°                             |                      |                      |              |                                          |                                      |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| rlage 1)                    | Iufttrockenes<br>Getreide.      |                                 |                                      | m i t<br>10 Proc. 15 Proc.<br>Wasserzusatz. |                                      |                      | m 1 t<br>10 Proc.   15 Proc.<br>Wasserzusatz. |                                      |                      |                      |              |                                          |                                      |
| riage 1)                    | Roggen                          | Hafer                           | Mittel                               | Hafer                                       | Roggen                               | Erbsen               | Mittel                                        | Gerste                               | Weizen               | Mittel               | Gerste       | Weizen                                   | Mittel                               |
| rglas hale ästchen . rblech | 6,0<br>6,7<br>6,0<br>7,2<br>7,3 | 7,5<br>7,9<br>8,2<br>8,7<br>9,7 | 6,75<br>7,30<br>7,10<br>7,95<br>8,50 | 20,6<br>20,9<br>22,7                        | 14,0<br>16,6<br>17,8<br>17,6<br>19,7 | 10,5<br>10,4<br>10,4 | 13,6<br>14,1<br>14,0                          | 17,4<br>17,5<br>16,7<br>17,0<br>18,6 | 17,3<br>17,5<br>19,8 | 17,4<br>17,1<br>18,4 | 19,8<br>20,2 | 23,9<br>24,4<br>21,5 (?)<br>24,6<br>26,1 | 20,9<br>21,9<br>20,7<br>22,4<br>24,0 |

## F. Gewichtsverlust, den von der Messingtuchunterlage = 100 gesetzt.

|                                 | bei 100°             |                      |                              |               |                      |                      |                              | bei 150 °            |                       |                              |                      |                      |                              |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| rlage                           |                      | trock<br>etrei       |                              | 10 Proc. 15 P |                      |                      | oc.                          | 10 Proc.<br>Wasser   |                       |                              | 15 Proc.             |                      |                              | Mittel aller         |
| rage                            | Roggen               | Hafer                | Mittel                       | Hafer         | Roggen               | Erbsen               | Mittel                       | Gerste               | Weizen                | Mittel                       | Gerste               | Weizen               | Mittel                       | im Mi                |
| las<br>ale<br>stchen .<br>blech | 82<br>91<br>82<br>98 | 77<br>81<br>84<br>90 | 79,5<br>86,0<br>83,0<br>94,0 | 88<br>89      | 71<br>83<br>90<br>89 | 84<br>84<br>84<br>84 | 77,5<br>83,5<br>87,0<br>86,5 | 93<br>94<br>90<br>91 | 92<br>89<br>90<br>102 | 92,5<br>91,5<br>90,0<br>96,5 | 82<br>89<br>91<br>93 | 91<br>94<br>82<br>94 | 86,5<br>91,5<br>86,5<br>93,5 | 84<br>88<br>87<br>93 |

Die Tabellen E. und F. bedürfen keines Commentars. Wo es sich um rosse Flächen verschiedener Unterlage handelt, wird sich Kupferblech und has im Vergleiche mit dem durchlässigen Metallgewebe und der diesem nahe behenden und ähnlich wirkenden Pappe weniger günstig stellen, als in den orliegenden Versuchen. Die Unregelmässigkeiten, welche in Letzteren aufwen, beruhen auf der nicht immer gleich hohen und gleich dichten Schüttung.

Wieviel auf letztgenanntes Moment ankommt, geht aus folgendem Verache über den Einfluss der Höhe der Schichtung auf die Wasserlerdunstung hervor (Tab. G. und H.)

 $<sup>^{1})</sup>$  Das Becherglas war 47 Mm. hoch; die übrigen Gefässe hatten eine Höhe  $^{1}$ 2 Mm.

G.

|                                                  |                |                      |                       | Dic                   | ke d               | er t           | rocl         | knen                    | den 1                   | Schi                 | cht                     |                         |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                  | Dauer          | von d                | von der der Körner    |                       |                    | ca. 7 Mm.      |              | ca.                     | 15 Mr                   | n.                   | ca. 30 Mm               |                         |
| und<br>Wasserzusatz                              | atz Trock-     |                      | nach<br>ler<br>knung  | Ver-<br>lust          | VOT<br>de<br>Trock |                | Ver-<br>lust |                         | nach<br>er<br>mung      | Ver-<br>lust         | VOF<br>d<br>Trock       | nach<br>er<br>nong      |
| in Proc.                                         | nung           |                      | Gramm                 | •                     | G                  | ramme          |              |                         | Gramme                  |                      | G                       | reman                   |
| Weizen . 25                                      | 1 St.<br>2 St. | 5,64                 | { 4,29<br>4,16        | 1,35<br>1,48          | 11,21              | {8,64<br>{8,28 | 2,57<br>2,93 | 22,07                   | {17,80<br>{16,64        | 4,27<br>5,33         | _<br>                   | <br> -<br>              |
| Gerste $\begin{cases} 0 \\ 15 \\ 25 \end{cases}$ | 5 Min.         | 8,86<br>9,62<br>9,29 | 8,40<br>8,71?<br>6,24 | 0,46<br>0,91?<br>3,05 | =                  | <del>-</del>   | _            | 34,55<br>28,36<br>20,94 |                         | 0,36<br>1,83<br>2,34 |                         | 52,46<br>43,42<br>44,86 |
| Hafer $\begin{cases} 0 \\ 15 \\ 30 \end{cases}$  | 10 Minuten     | 4,87<br>3,63<br>6,17 | 4,27<br>2,50<br>3,88  | 0,60<br>1,13<br>2,29  | <br> -<br> -       | _              | _<br>        | 14,40<br>13,90<br>12,67 | 13,67<br>11,83<br>10,24 | 0,73<br>2,07<br>2,43 | 30,05<br>29,31<br>25,86 | 29,44<br>27,05<br>23,57 |

Die Versuche mit dem Weizen wurden am 16. Febr. und bei 100°, die mit Gerste und Hafer am 4. März und bei 200° ausgeführt. Die Trocknung erfolgte in rechteckigen, aus Messingtuch hergestellten Kästchen von gleicher Bodenfläche.

Н

| Getreide. |                               | Dauer<br>der               | Trocknen-Verlust in Procenten des lufttrocknen Getreides bei einer Dicke der Schicht von |              |                                       |                                    |  |  |  |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| N a m e   | Wasser-<br>zustaz<br>in Proc. | Trock-<br>nung.            | der der<br>Körner                                                                        | ca.<br>7 Mm. | ca.<br>15 Mm.                         | ca.<br>30 Mm.                      |  |  |  |
| Weizen    | 25<br>0<br>15                 | { 1 St<br>{ 2 St<br>5 Min. | 29,9<br>32,7<br>5,19<br>10,9(?)                                                          | 28,6<br>32,7 | 24,1<br>30,1<br>1,04                  | 0,61                               |  |  |  |
| Hafer     | 15<br>25<br>0<br>15<br>25     | 10 Minuten                 | 10,5(r)<br>41,0<br>12,3<br>35,8<br>48,2                                                  | =            | 7,42<br>14,00<br>5,07<br>17,0<br>24,9 | 3,91<br>5,29<br>2,0<br>8,8<br>11,8 |  |  |  |

## Müller erklärt diese Versuchsergebnisse so:

- dass die 15 Mm. hohe Schicht bei 200° absolut mehr Wasser verleren hat, rührt in der Haupsache daher, dass die höhere Schicht sich langsamer erwärmt, anfänglich am Boden sogar von der Oberfiäche stammende Feuchtigkeit condensirt wird. Es würde die höhere Schicht bei Nachtrocknung jedenfalls mehr Wasser verlieren, als die niedrigere;
- die langsamer strömende Luft von 100° findet in höheren Schichten relativ weniger Widerstand, als die rascher strömende heissere; es zieht auch die Trocknungsluft um so weniger mit Feuchtigkeit gesättigt ab, je mehr die Substanz ihrem wasserfreien Zustande sich nähert. Wäre

die Dauer der Trocknung bei 100° eine kürzere, die bei 200° eine längere gewesen, so würden die absoluten Verluste für verschiedene Höhen bei der niedrigeren Temperatur einen grösseren gegenseitigen Unterschied, die procentischen einen geringeren gezeigt haben;

3. die Schicht von Körnerhöhe ist für Vergleichungen weniger geeignet, weil so geringe Körnermengen binnen 10 Min. bereits eine angehende Röstung erfahren, welche von einem Fortspringen einzelner Samen begleitet ist.

Müller bespricht demnächst einen nothwendigen Vorversuch über den istuss der Benetzungszeit auf die Trocknungsgeschwindigit.

Das Getreide wurde in Stöpselflaschen mit dem Wasser zusammengeschüttelt und in die erforderliche Zeit bei einer Temperatur von 4-7° aufbewahrt. Schimmelung und Keimung trat nicht ein. Der Apparat auf die betreffende Temperatur eheist und dann mit einer Flamme warm gehalten, bei welcher die Temperatur leeren Lustbades constant geblieben wäre.

J.

| Getreide-<br>Namen. | Benetzungszeit<br>in Tagen. | Dauer<br>der Trocknung<br>und Trocknungs-<br>verlust<br>in Procenten. | Getreide-<br>Namen | Benetzungszeit<br>in Tagen. | Dauer<br>der Trocknung<br>und Trocknungs-<br>verlust<br>in Procenten. |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### a. bei 10 Proc. Wasserzusatz.

aa. bei 60° Wärme.

| Roggen.<br>l. 7. Febr. | 16<br>6<br>3<br>1 | 1/4 St. 4,48 4,54 3,95 4,34 | 6,46<br>6,80 | Hafer.<br>d. 7. Febr. | 16<br>6<br>3<br>1 | 6,19<br>5,88<br>5,21<br>5,13 | 1 8t.<br>10,24<br>10,09<br>9,43<br>9,46 |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| im :                   | Mittel            | 4,33                        | 6,63         | im                    | Mittel            | 5,60                         | 9,83                                    |

## bb. bei 100° Wärme.

| im :                             | Mittel                      | 18,9                                                  | 20,5                                                  | im                               | Mittel                                 | 19,8                                                                    | 21,2                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Roggen.<br>en 8. und<br>9. Febr. | 18<br>8<br>7<br>5<br>3<br>2 | 1 St.<br>19,4<br>19,4<br>18,3<br>19,4<br>18,8<br>18,0 | 2 St.<br>20,7<br>20,7<br>20,1<br>21,3<br>20,4<br>19,8 | Hafer.<br>den 8. und<br>9. Febr. | 18<br>17<br>8<br>7<br>5<br>4<br>3<br>2 | 1 8t.<br>19,9<br>20,1<br>20,0<br>19,65<br>19,2<br>19,6<br>20,3<br>19,55 | 21,0<br>21,4<br>21,2<br>21,2<br>20,8<br>21,2<br>21,7<br>20,95 |

| im                       | Mittel                      | 19,8                              | 22,6                          | im                       | Mittel                      | 17,3                                  | 19                       |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Weizen.<br>den 15. Febr. | 14<br>4<br>1                | 2 (?) 8t.<br>20,5<br>19,4<br>19,4 | 23,3<br>22,5<br>22,0          | Weizen.<br>den 16. Febr. | 15<br>2<br>—                | 1 St.<br>17,3<br>17,3                 | 19                       |
| im                       | Mittel                      | 11,8                              | 14,6                          | im                       | Mittel                      | 16,0                                  | 18,                      |
| Erbsen.<br>den 9. Febr.  | 17<br>7<br>2<br>4           | 1 8t-<br>14,3<br>10,1<br>11,4     | 2 St.<br>17,0<br>12,4<br>14,3 | Gerste.<br>den 13. Febr. | 21<br>12<br>6<br>2          | 1 St.<br>17,4<br>16,1<br>14,9<br>15,6 | 19,<br>17,<br>17,<br>17, |
| Getreide-<br>Namen.      | Benetzungszeit<br>in Tagen. | Market Street                     | cknung<br>cknungs-<br>lust    | Getreide-<br>Namen.      | Benetzungszeit<br>in Tagen. | der Tr                                | ockm<br>rlust            |

cc. bei 150° Wärme.

| im                       | Mittel        | 11,9                         | 16,4                          |  |
|--------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| Erbsen.<br>den 15. Febr. | 23<br>13<br>8 | 12,8<br>12,8<br>11,2<br>11,6 | 1 8t.<br>17,4<br>15,2<br>16,7 |  |

b. bei 15 Proc. Wasserzusatz.

bb. bei 100° Wärme.

| Erbsen.<br>den 9. Febr. | 17<br>7<br>2 | 1 8t.<br>15,9<br>13,4<br>16,0 | 2 8f.<br>19,6<br>16,4<br>19,6 | Gerste<br>den 13. Febr.  | 12<br>6<br>2 | 1 St.<br>20,1<br>20,2<br>19,5       | 21<br>22<br>23<br>22    |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|
| im                      | Mittel       | 15,1                          | 18,5                          | im                       | Mittel       | 19,9                                | 22,                     |
| Hafer.<br>den 11. Febr. | 5<br>2<br>—  | 1 St.<br>24,3<br>24,7         | 2 St.<br>26,7<br>26,5<br>—    | Weizen.<br>den 15. Febr. | 14<br>4<br>1 | 1/4 (7) 84.<br>16,8<br>18,8<br>16,2 | 1 (7)<br>19<br>21<br>15 |
| im                      | Mittel       | 24,5                          | 26,6                          | ins                      | Mittel       | 17,1                                | 24                      |

| Getreide-<br>Namen.      | Benetzungszeit<br>in Tagen. | der Tro<br>und Tro<br>ver | uer<br>ocknung<br>cknungs-<br>lust<br>centen. | Getreide-<br>Namen       | Benetzungszeit<br>in Tagen. | der Tr<br>und Tre<br>ve | auer<br>ocknung<br>ocknungs-<br>rlust<br>ocenten. |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Roggen.<br>ien 11. Febr. | 5 2                         | 1 St.<br>23,6<br>23,2     | 2 St.<br>25,2<br>24,8                         | Roggen.<br>den 16. Febr. | 15<br>2                     | 1 St.<br>21,7<br>22,0   | 2 St.<br>24,2<br>24,3                             |
| im                       | Mittel                      | 23,4                      | 25,0                                          | im                       | Mittel                      | 21,85                   | 24,25                                             |

cc. bei 150° Wärme.

| Erbsen.<br>ien 15. Febr. |        | 16,8<br>16,5 | 1 St.<br>22,4<br>22,3 |  |
|--------------------------|--------|--------------|-----------------------|--|
| im 1                     | Mittel | 16,65        | 22,35                 |  |

### c. bei 24 Proc. Wasserzusatz.

bb. bei 100° Wärme.

| im I                     | Mittel | 25,55        | 30,25        |  |
|--------------------------|--------|--------------|--------------|--|
| Gerste.<br>len 13. Febr. | 6<br>2 | 25,7<br>25,4 | 30,5<br>30,0 |  |
| 1                        |        | 1 St.        | 2 St.        |  |

Hieraus geht hervor, dass die Benetzungsdauer keinen bemerkbaren Einlass auf die Trocknungsgeschwindigkeit der wichtigsten Getreidearten ausübt, gleichviel ob 10, 15 oder 24 Proc. Wasser zugesetzt waren, bei welcher Temperatur und wie lange getrocknet wurde. Die Getreidesubstanz ist also schon nach einem Tage völlig durchfeuchtet.

Tabelle J. enthält zugleich ein schätzbares, mehrfach sich controlirendes Material zur Beantwortung der Frage über die Abhängigkeit der Trocknagsgeschwindigkeit von der Getreideart, deren Wassergebalt und der Temperatur des Luftstromes. Müller hat trotzdem boch zahlreiche, speciell diesen Gegenstand berührende Versuche angestellt, deren Resultate in Tabelle K. enthalten sind.

|    | nen                                                             | Hafer           | satz.                         |                     | 1,30<br>3,35<br>5,02<br>6,73<br>8,10<br>9,34        | 12,70        | 21,80<br>-                | 1 1                          | Rog-                        | 11,2         | 18.9<br>18.9<br>24.4<br>26.7       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|
|    | Trocknen-Verlust<br>in Procenten des lufttrocknen<br>Getreides. | Rog-<br>gen     | b. mit 10 Proc. Wasserzusatz. | dd. bei 150° Würme. | 11111                                               | (13,7)       | 1,0,1                     |                              | Erb-                        | (9.43)       | (12,40)<br>(19,80)<br>(26,40)      |
|    | Trocknen-Verlust<br>ocenten des lufttr<br>Getreides.            | Wei-<br>zen     | .0 c. W                       | i 150°              |                                                     | ت            | 22                        | 11 8                         | Minu-                       | œ            | 0.23                               |
|    | Troc<br>Procent                                                 | Gerste          | t 10 Pı                       | dd. be              | 1,10<br>1,91<br>3,30<br>4,47<br><b>5,90</b><br>6,49 | 10,90        | 20,50<br>20,50<br>20,50   | 21,60                        | Rog-                        | (2.0)        | 4,0                                |
|    | ai                                                              | Erb-<br>sen     | b. mi                         |                     | 0,85<br>1,58<br>2,43<br>2,88<br>3,78                | 1            | 111                       | 16,40                        | Erb-                        | 1.43         | 60,20,4<br>57,50<br>58,50<br>58,50 |
|    | Dauer<br>der<br>Trock-                                          | in Mi-<br>nuten |                               |                     | -0044cc                                             | 25           | 36.55                     | 130                          |                             | -            | .0184                              |
|    | knen                                                            | Hafer           | b. mit 10 Proc. Wasserzusatz. |                     | 5,60<br>9,83<br>                                    |              | 1.1                       | 19,8                         | 21,2                        |              | 111                                |
|    | Trocknen-Verlust<br>in Procenten des lufttrocknen<br>Getreides. | Rog-<br>gen     | asserz                        | Wärme.              | 6,63                                                | Wärme.       | 11                        | 18,9                         | 20,5                        | Wärme.       | 111                                |
| K. | Trocknen-Verlust<br>centen des lufttre<br>Getreides.            | Wei-<br>zen     | .0 c. W                       | aa. bei 60°         | 11111                                               | bb. bei 100° | 11                        | <br><br>I7,3                 | 19,2<br>-                   | cc. bei 140° | 11:                                |
|    | Troc<br>Procent                                                 | Gerste          | t 10 Pr                       | aa. Þ               | 2,68<br>4,82<br>7,16<br>12,24<br>13,30              | bb. be       | 1,89                      | 7,5%<br>10,30<br><b>16,0</b> | 18,0                        | cc. be       | 111                                |
|    | ü                                                               | Erb-<br>sen     | b. mit                        |                     | 6,6<br>10,8<br>13,4<br>13,4                         |              | 11                        | 0, <b>1</b> 1                | 14,6<br><b>14,6</b><br>16,2 |              | ဆ <b>က</b> ်<br>ဆီဆိုရ             |
|    | Dauer<br>der<br>Trock-                                          | in Minuten      |                               |                     | 15<br>30<br>60<br>120<br>240                        |              | 105                       | 888                          | 90<br>120<br>11             |              | 5<br>10<br>71                      |
|    | knen                                                            | Hafer           |                               |                     | 1111                                                |              | : 1 1                     | 1                            | 11                          | 9,70         | 1                                  |
|    | Trocknen-Verlust<br>in Procenten des lufttrocknen<br>Getreides. | Rog-<br>gen     | cken.                         | Wärme.              | Wärme.                                              | _            | 1                         | W                            | 11                          | 7,33         | Warme.                             |
|    | Trocknen-Verlust<br>ocenten des lufttre<br>Getreides.           | Wei-<br>zen     | a. lufttrocken.               | bei 60° 1           | 1111 8                                              |              | 111                       |                              | 2,42                        | 9,95<br>9,85 | °00.                               |
|    | Troc<br>Procent                                                 | Gerste          | a.<br>I                       | aa. be              | B                                                   | }<br>}<br>_  | 111                       | <br>                         |                             | 2,61<br>7,90 | ee. bei 200°                       |
|    |                                                                 | Erb-            |                               |                     | 1,36<br>2,18<br>3,90<br>3,90                        | 6            | 2 4 4,<br>5 4 8,<br>5 1 4 | 2,11                         | 1 1                         | 11           | !                                  |
|    | Dauer<br>der<br>Trock-                                          | in Minuten      |                               |                     | 30<br>60<br>120<br>240                              | 6            | 888                       | 3.                           | 10                          | 38           | 10                                 |

| Trock-                |        | Procent | ten des lu<br>Getreides. | in Procenten des lufttrocknen<br>Getreides. | en    | Trock-                | <b>E</b>      | trocknen Getreides. | reides.                 | dauer                   | 6 6             |           | in 2    | in Zimmerluft. 1)                                   | ř. 1)     |          |
|-----------------------|--------|---------|--------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|
| numg<br>in<br>Minuten | Erbsen |         | Weizen                   | Gerste Weizen Roggen Hafer                  | Hafer | nung<br>in<br>Minuten | Erbsen Gerste | Gerste              | Weizen                  | Tagen<br>und<br>Stunden |                 | Erbsen 2) |         | Gerste 2)                                           | 15        | Hafer 2) |
|                       | e mi   | t 15 P  | roc W                    | mit 15 Proc. Wasserzusatz.                  | Satz. |                       | d.mit 24      | Proc.               | d. mit 24 Proc. Wasser. | 1                       | 63              | 1         | 1       | 2,45                                                | 1         | 1        |
|                       |        | aa. be  | bei 60° Wärme.           | Värme.                                      |       |                       | bb. be        | bei 100°            | Wärme.                  | 1                       | 4               | 1         | 1       | 3,55                                                | Ţ         | 1        |
| 06                    | 101    |         |                          |                                             |       | 60                    | 1             | 25,6                | 1                       | 1                       | 22              | 1         | 1       | 2,70                                                | 1         | 1        |
| 9                     | 7,92   | 14      | 1                        | 1                                           | 1     | 120                   | 1             | 30,3                | 1                       | 1                       | 4               | i         | 1       | 9,05                                                | 1         | 1        |
| 120                   | 10,40  | 1       | 1                        | 1                                           | 1     |                       | o mit 9       | Proc.               | mit 95 Proc. Wasser.    | -                       | 6               | 1         | J       | (10.0)                                              | 1         | 1        |
| 240                   | 14,70  | 1       | Ţ                        | 1                                           | 1     |                       | bb. be        | bei 100°            | Wärme.                  | 1                       | 2               | 1         | (15.0)  | 1                                                   | I         | 1        |
|                       |        | bb, be  | bb. bei 100° 1           | Warme.                                      |       | 2                     |               |                     | 1,6                     | 1 1                     | 6               | 13,3      | 16,6    | 10,70                                               | I         | 1        |
| 00                    | 0      |         |                          |                                             |       | 9                     | 1             | 5,0                 | 1                       | 2 1                     | _               | 4,5       | 17,8    | 10,85                                               | I         | 1        |
| 200                   | 1,0    | 16.61   | 21,1                     | 23.4                                        | 24.5  | 10                    | 9,81          | 15                  | 12,5                    | 6                       | 61              | 13        | 1       | 1                                                   | 10        | (30,0)   |
| 86                    | 17.90  | 1       | 1                        | 1                                           | 1     |                       | 1 :           | 7,7                 | 1                       |                         | =               | (0,0)     | 10      | 10.00                                               | 24,0      | 51,3     |
| 150                   | 19,0   | 23,1    | 24,3                     | 25,0                                        | 56,6  | 3.8                   | 18.50         | 16,8                | (31,1)                  | 24                      | 120             | 16,2      | 18,9    | 13,50                                               | 1 1       | t t      |
|                       |        | dd. b   | ld. bei 150°             | Wärme                                       |       | 40                    | 1             | 56,9                | 1                       | 2 1                     | -               | 1         | 1       | 13,75                                               | 1         | 10       |
|                       |        |         | 201                      |                                             |       | 09                    | 1             | 27,2                | 28,6                    | 2                       | 60              | 17,4      | 19,5    | 14,30                                               | 25,6      | 33,1     |
| 10                    | 1      | 12,0    | 10,2                     | 1                                           | 1     | 120                   | 1             | 32,6                | 32,7                    | 12                      | 1               | 8,11      | 20,1    | 1                                                   | 25,7      | 33,2     |
| 30                    | 100    | 20,1    | 21,8                     | 1                                           | 1     |                       | dd. bei       | 150°                | Wārme.                  | 34                      | 1               | 18,5      | 20,6    | 1                                                   | t         | 1        |
| 190                   | 0,00   | 1       | ı                        |                                             |       | 0,                    |               |                     |                         |                         | -               |           |         |                                                     |           |          |
| 120                   | *100   | 1       | 1                        |                                             | 1     | 200                   | 1             | 061                 | ! 1                     |                         | ) Für           | die Tr    | ockenh  | 1) Für die Trockenheit der Laboratoriumsluft        | aborato   | riumslu  |
|                       |        | ee. bei |                          | 200° Wärme,                                 |       | 909                   | 11            | 27.3                | 1 1                     | (im V                   | Vinter)         | spricht   | , dass  | (im Winter) spricht, dass Erbsen, Gerste und Ilafor | lerste un | nd IIaf  |
| 33                    | 90     | 1       | 6.5                      | 1                                           | 10.5  | 120                   | 1             | 32,2                | Î                       | (52,)                   | ausser          | dem B     | enetzun | (25°) ausser dem Benetzungswasser auch noch einen   | auch no   | ch ein   |
| 90                    | 6,9    | 1       | 10,3                     | 1                                           | 18    |                       | ee. bei       | 200                 | Wärme.                  | gross                   | en Th           | il ihre   | s hygro | grossen Theil ihres hygroskopischen Wassers ver-    | n Was     | sers ve  |
| 0                     | (0,0)  | 1       | (0,61)                   | 1                                           | 20,02 |                       | 100           |                     | * **                    | loren.                  |                 | n Hafe    | r (12°) | Beim Hafer (12°) scheint Keimung                    | Keimun    | g einge- |
| 0:                    | 12,3   | 1.      | 18,9                     | (d                                          | 1 6   | 9                     | 10,1          | 1                   | 10,4                    | treten                  | treten zu sein. | in.       |         |                                                     |           |          |
| 06                    | 988    | 1       | 96.4                     | []                                          | 402   | 10                    | 906           |                     | 933                     | 64                      | ) Es e          | rhielter  | 1 einen | 2) Es erhielten einen Wasserzusatz Erbsen von       | satz Er   | bsen v   |
| 30                    | 261    | 1       | 1                        | 1                                           | 30.5  | 20                    | (35.5)        | 1                   | 35,1                    | 15 Pr                   | .oc. ; G        | erste v   | on 10   | 15 Proc.; Gerste von 10 Proc.; Hafer von 30 Proc.   | afer von  | 30 Pro   |
| 3                     |        |         |                          |                                             | 2000  | 2                     | (atan)        |                     | -100                    | -                       |                 | -         | -       |                                                     | -         |          |

Zu vorstehender Tabelle ist zu bemerken, dass

- 1. die fett gedruckten, nicht parenthesirten Zahlen Mittel mehrer Bestimmung
- die parenthesirten, klein gedruckten Zahlen wahrscheinlich zu niedig, in prenthesirten fett gedruckten zu hoch,
- die parenthesirten mager gedruckten Zahlen endlich durch Interpolation gefunden wurden.

Müller leitet aus obigen Zahlen Folgendes ab:

gewicht zu setzen.

- Das Getreide verliert seinen Gehalt an hygroskopischen wie Benetzungswasser verschieden schnell, in folgender aufsteigender Reihe: Erbsen, Gerste, Weizen, Roggenund Hafer. Der Grund scheint einfach in dem Verhältnisse der verduntenden Oberfläche gesucht werden zu müssen.
- 2. Je grösser der Wassergehalt des Getreides, desto grösser der Wasserverlust in der Zeiteinheit, und umgekehrt: je mehr die Trocknung dem wasserfreien Zustande sich nähert, desto langsamer schreitet sie vor. Die Getreidesubstanz besitzt eine eigenthümliche Anziehungskraft für Wasser, welche um so schwere überwunden wird, je geringer die Wassermenge ist, welche sich mit den Molekülen der Getreidesubstanz in Verbindung befindet. Bei Trocknung in höherer Temperatur wurde die Regelmässigkeit dadurch gestört, dass die kalte, zu trocknende Substanz anfangs mehr Wasser absorbit als später, um sich mit der heissen Trockenluft in das calorische Gleick-
- wechsel die Trocknungsgeschwindigkeit rascher zu, als der Temperatursteigerung entspricht. Durch stärkere Heizung beschleunigte Trocknung ist theurer nach Brennstoff, billiger nach Bedarf an Trocknenraum. Bei hoher Temperatur liegt die Gefahr der Röstung u. s. w., bei niedriger (unter 60°) und mangelhaftem Luftwechsel die des Keimen's, Säuern's und Schimmeln's vor.

3. Mit wachsender Temperatur nimmt bei hinreichendem Luft-

Die von der Praxis gewöhnlich gestellte Frage ist: binnen welcher Zeit kann Getreide getrocknet werden? — Ihre Lösung erfordert Versuche mit gemessenen Quantitäten der trocknenden Luft, sowie die Kenntniss des Feuchtigkeitsgehaltes und Druckes derselben. Aus den physikalischen Gesetzen für Verdunstung und Gasdiffusion ist a priori zu schließen, dass die Trocknung durch verstärkten Luftzug (Gebläse) beschleunigt wird. Ebense bestimmt ist aber auch voraus zu sagen, dass der Effekt nicht im geraden, sondern schnell abnehmenden Verhältnisse mit der Menge der zugeführten Luft steigt; sobald der Wassergehalt der Oberfläche des zu trocknenden Getreides mit dem der Luft im Gleichgewichte sich befindet, erfolgt die weitere Trocknung nur nach Massgabe der Wasserdiffusion von Innen nach Aussen und der Wärmeleitung von Aussen nach Innen. Je länger der Weg, je grösser der Durchmenst der Getreidekörner, desto langsamer findet die Ausgleichung statt.

Hafer

mit 30 Proc. Wasser.

In Tabelle L sind die Zeiten in Minuten verzeichnet, innerhalb welcher das antate Gereide lufttrocken wurde. Die eingeklammerten Zahlen sind durch Interion gefunden.

In Zimmerluft waren folgende Zeiten erforderlich, den Wasserzusatz zu ernen:

Gerste

mit 10Proc.Wasser.

Erbsen

mit 15 Proc. Wasser.

| 12   | •           | 2                 | 5 °         |       | 17°        | 1        | 12°         | 2         | 5°    |
|------|-------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------|-------------|-----------|-------|
| Ta   | <b>rg</b> e | wenig üb          | er 1 d Tage | 14    | Tage       | mehra    | ls   2 Tage | 2}        | Tage  |
|      |             |                   |             | 1     | <b>J</b> . |          |             |           |       |
| 3en  | Gerste      | Weizen            | Roggen      | Hafer | Erbsen     | Gerste   | Weizen      | Roggen    | Hafer |
| ). 1 | nit 10 F    | roc. Was          | sser, bei   | 60 °. | с. г       | nit 15 P | roc. Was    | sser, bei | 60°.  |
| 0    | 85          | (75)              | (70)        | 60    | 120        | _        | -           | _         | (60)  |
|      |             | bei 100 °         |             |       | •          |          | bei 100°    | •         |       |
| 0    | 30          | (29)              | (28)        | (27)  | 60         | (45)     | (40)        | (38)      | (35)  |
|      |             | bei 1 <b>4</b> 0° |             |       |            |          | bei 150°    | •         |       |
| 3    | (11)        | (10)              | (9)         | (8)   | 55         | (22)     | (20)        | (17)      | (14)  |
|      |             | bei 150 °         | •           |       |            |          | bei 200°    | •         |       |
| 2)   | 9           | (9)               | (8)         | 7     | 13         | (10)     | (9)         | (8)       | (6)   |
|      |             | bei 200 °         | •           |       | 24 Pro     | c. 100   | °. 2        | 5 Proc.   | 100°. |
| 31   | (8)         | (7)               | (7)         | (6)   | Gerste     | (55)     | )   I       | Erbsen ¦  | (70)  |
| •    |             |                   | •           |       | 25 Pro     | c. 150   | °. Ger      | ste: 25   | Min.  |
|      |             |                   |             |       | 25         | Proc.    | Wasser,     | bei 200   | •.    |
|      |             |                   |             |       | Erbse      | n (15)   | )   V       | Weizen    | 13    |

Müller theilt am Schlusse ein einfaches Verfahren mit, Getreide ih ungelöschten Kalk zu trocknen. Wird feuchter Roggen, mit 15 Proc. seines Gewichts grobzerschlagenem, ungelöschtem Kalke gemischt, ünner, 3-5 Zoll hoher Schicht auf einem luftigen Boden ausgebreitet öfter umgestochen, so trocknet er, während der Kalk sich löscht, rasch ohne bedeutende Erwärmung (kaum 30°). Das Getreide kann dann mit Kalke zugleich ausgesäet oder Letzterer durch eine Reinigungsmaschine rnt werden.

Im Originale folgt endlich ein Auszug aus dem Wägungsprotokolle; wir missen bezüglich dieser analytischen Belege auf selbiges verweisen.

Die landwirthschaftliche Praxis und Maschinen - Industrie sind den Herma Müller und Zotterlund für die mühsame Arbeit zu grossem Danke verpflichtet; ihnen liegt die Verwerthung der darin erörterten Gesichtspunkte für Ausführung von Getreidetrocknungsanlagen 1) ob. — Wenn wir an der Arbeit selbst etwa auszusetzen haben, so ist es, dass die Versuche in zu kleinem Massstabe, mit ner ringen Getreidequantitäten ausgeführt wurden. Bei der nothwendig unvollkommens Wägungsmethode, müssen in der Zeit zwischen dem Oeffnen des Apparates und den Wägen kleine Fehler durch Wasseraufnahme oder -Abgabe sich einschleichen, die natürlich bei wenig Versuchsobjekt verhältnissmässig höher sind als bei mehr. Wir hoffen, recht bald über weitere, die Principien der Trocknung (insonderheit bei Heu und Stroh) erörternde Versuche berichten zu können.

Einsumpfen der Kartoffeln

Ueber das Einsumpfen der Kartoffeln von Ed. Heiden 1). – Das vom Oek.-Insp. Krüger vorgeschlagene und in Anwendung gebracht Verfahren besteht in Folgendem: Die gedämpften und gequetschten Kartoffen werden sofort in Gruben von  $2^{1}/_{2}$  Ellen (sächs.) oberer,  $1^{1}/_{2}$  Ellen unter Breite und 6 Ellen Tiefe gebracht und mit Erde bedeckt; eine solche Grube von 6 Ellen Länge genügt für 50 Scheffel Kartoffeln. Der Grund und im Wände der Grube müssen aus recht bindigem Lehm bestehen. Die Kartoffen werden festgestampft, so dass  $1/_{2}$  Elle des oberen Theiles der Grube fri bleibt, die mit fest einzutretendem Lehm ausgefüllt wird. Oberirdisch wird die Grube in gewöhnlicher Weise mit Erde bedeckt.

Kartoffeln, welche vom November bis Anfangs Juli eingemietet gewess waren, zeigten sich von ausgezeichneter Beschaffenheit. Eine von V. Gruber ausgeführte Analyse ergab:

|          |    |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   | 100,0 | Proc. |
|----------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|---|---|---|-------|-------|
| Sand     |    |     | •  |     | •  |     |     |    |   | • | • | 0,33  | *     |
| Asche    |    |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   | 1,29  | •     |
| Cellulos | В  |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   | 1,78  | >     |
| Fett .   |    |     |    |     |    | •   |     |    |   |   |   | 0,50  | >     |
| Sonstige |    |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   | 1,07  | 19    |
| Zucker   | •  |     |    |     |    |     |     | •  |   |   |   | 0,09  | ×     |
| Dextrin  | u  | nd  | Pf | lar | ze | nsc | hle | im |   |   |   | 1,13  | ×     |
| Stärke   | •  |     |    |     |    |     |     |    |   |   |   | 16,94 | 19    |
| Proteïns | to | ffe | •  |     |    |     |     | •  | • |   | • | 2,69  | >     |
| Wasser   |    | •   |    | •   |    |     |     | •  |   |   |   | 74,18 | Proc. |

Die Kartoffeln enthielten eine geringe Menge freier Säure, welche 0,21 Pro-Schwefelsäure gleichkam.

Nach jeder Entnahme soll die angegriffene Seite der Grube gut mit Swebedeckt und durch aufgelegte Bretter etwaiger Regen möglichst abgeleit

<sup>1)</sup> Vergl. weiter unten.

<sup>1)</sup> Landw. Centralbl. für Deutschland. 1869. Bd. 1. S. 10 u. 78.

| n.   | Bei   | diesen  | Vo  | rsichtsmass | regeln | waren    | selbst | unter | ungi  | instigen   | Wit- |
|------|-------|---------|-----|-------------|--------|----------|--------|-------|-------|------------|------|
| gsv( | erhäl | tnissen | die | äussersten  | unbrau | ich bare | n Schi | chten | nur 1 | nesserrü ( | ken- |

| Die Kosten für 50 dresdner Scheffel Kar    | rtoffeln beliefen sich auf 4 Thli | :. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| 1:                                         |                                   |    |
| Dämpfen der Kartoffeln                     | 1 Thlr. 20 Sgr.                   |    |
| Tagelohn an 4 Arbeiter für 2 Tage für Wasc |                                   |    |
| bis incl. Einsumpfen                       | 1 » 26 »                          |    |
| Graben der Grube                           |                                   |    |

Fütterungsversuche mit Kühen und Schweinen führten zu günstigen Reen. Die Kühe liessen bei reichlicher Beifütterung von eingesumpften ffeln innerhalb der etwa fünfwöchentlichen Versuchsdauer nicht oder nur ; im Milchertrage nach. Die Schweine verhielten sich wie folgt:

|                |              | ungarische Schweine<br>n 374 Pfd. Anfangsgewicht | - •      |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|
|                |              | verzehrten in                                    | 46 Tagen |
| Eingesumpfte H | Kartoffeln . | 712 Pfd.                                         | 864 Pfd. |
| Gerste         |              | 66 »                                             | 66 »     |
| Hafer          |              | 34 »                                             | 34 »     |
| Mais           |              | 90 »                                             | 90 »     |
| Gerstegemenge  |              | 52 »                                             | 52 »     |
| Leinspreu      |              | 11½ »                                            | »        |
| Schlickermilch |              | 9 »                                              | 9 »      |
| ınd nahmen zu  | um           | 102 Pfd.                                         | 106 Pfd. |

durchschnittlich im Tage um 1 1/6 Pfd. pro Kopf.

line andere, allem Anschein nach gleichfalls empfehlenswerthe Aufbe-Aufbewah. rungsmethode für Kartoffeln wurde von F. in Zeitschr. des landw. rung der ns für Rheinpreussen. 1869. S. 345 mitgetheilt. — Die frisch geernteten Kartoffeln. ffeln werden in 13/4 Fuss tiefe und 4 Fuss breite Gruben geschüttet und hst, um die Ausdunstung der Kartoffeln nicht zu stören, nur 1/4 Fuss mit trockner Erde bedeckt. Gegen Allerheiligen wird die Erddecke bis 1/2 Fuss erhöht. Sobald der Frost bis auf etwa 1/2 Fuss tief eingedrungen ird der Erdmantel mit Stroh, Laub, Reisig und Brettern bedeckt. Die ffeln hielten sich frisch, kühl, keimten nicht und blieben bis in den Juni mehlig und wohlschmeckend.

[. Siewert 1) hat die Lupine zum Gegenstand eingehender Studien ge- Lupinen. . Dieselben waren vornehmlich auf die Kenntniss des Lupinenbitterstoffes körner und uf die Entbitterung gerichtet. Bezüglich der von ihm nachgewiesenen bitterung. side verweisen wir auf S. 174 dieses Jahresberichtes.

<sup>1</sup> Zeitschr. des landw. Central-Vereins der Provinz Sachsen. 1868. S. 313. S. 75. - Annal. der Landw. für Preussen. Monatsbl. 1869 S. 400.

lenswerth.

Das Untersuchungsmaterial hatte folgende procentische Zusammensetzung

| Gelbe L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | upinen Blaue Lupinen    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. II.                  |
| Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,19 16,32             |
| Proteïnstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,90 5,60               |
| Rohrzucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,65 1,81               |
| Gummi und Pektinstoffe 15,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,69 13,93             |
| Verwerthbare Cellulose . { der Hulsen 6,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,0 6,85                |
| $egin{array}{lll} 	ext{Verwerthbare Cellulose} & \cdot & \left\{ egin{array}{lll} 	ext{der Hulsen} & \cdot & \cdot & 6,45 \ 	ext{der Cotyledonen} & \cdot & 6,84 \ 	ext{der Co$ | 20,85 19,63             |
| Nicht rommerthere Collules   der Hülsen 10,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,27 9,30               |
| Nicht verwerthbare Cellulose . $\left\{ egin{array}{ll} 	ext{der Hulsen} & . & . & 10,36 \\ 	ext{der Cotyledonen} & 1,09 \end{array}  ight.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,96 0,87               |
| Bitterstoffe 0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,46 0,54               |
| Mineralstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,58 2,55               |
| 99,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99,21 99,15             |
| Verhältniss der stickstofffreien Nährstoffe   39,13:35,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,66:48,09 21,75:47,83 |
| zu den stickstoffhaltigen 1:0,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |

Das von Siewert für die Praxis vorgeschlagene Entbitterungsverfahren besteht in Folgendem: Je nach dem täglichen Bedarfe werden 4 gleich grosse Bottiche aufgestellt, von denen jeder die doppelte Menge Lupinen zu fassen vermag. Die Lupinen werden mit dem doppelten Gewichte Wasser übergossen, darauf pro Centner Lupinen 5 Pfd. rohe Salzsäure zugefügt und mehrmals im Tage die Masse durchgerührt. Am zweiten Tage wird die Flüssigkeit von ersten Bottich auf frische Lupinen im zweiten Bottich abgelassen, der erste Bottich mit frischem Wasser und derselben Menge Salzsäure beschickt und durchgerührt. Am dritten Tage kommt die Flüssigkeit vom zweiten auf den dritten, die vom ersten auf den zweiten und auf den ersten Bottich neues Wasser und Salzsäure. Am vierten Tage wird die Flüssigkeit von III auf IV, von II auf III, von I auf II und auf die entbitterten Lupinen in I frisches Wasser ohne Säure gegeben; nach mehrmaligem Durcharbeiten während etlicher Stunden lässt man es ablaufen, spült allenfalls nochmals mit frischem Wasser durch und kann nun die Körner direct verfüttern. Da die Lupinen 75 Proc. ihres Volumens und Gewichtes vom aufgegossenen Wasser aufnehmen, so wird die auf die frischen Lupinen abzulassende Flüssigkeit nicht immer genügen, den neuen Bottich zu füllen; man kann alsdann bei Wassermange das von den entbitterten Lupinen abgelaufene Nachspülwasser zum Auffüllen benutzen, thut aber in solchem Falle gut, den neu einzuquellenden Lupine noch 2 Pfd. Salzsäure zuzugeben. Oefters als viermal das von den am enten Tage eingequellten Körnern abgelaufene Wasser zu benutzen, ist nicht empfal-

Ueber den Verlust der mit 1 procentiger Salzsäure entbitterten Lupinsa an Nähr- und Mineralstoffen geben die nachfolgenden Zahlen Aufschluss.

100 Gewichtstheile lufttrockner Lupinen lieferten Gewichtstheile entbitrter Körner circa:

|                               |    |    |         | Lupinen                      |            | Blaue L        | apinen     |
|-------------------------------|----|----|---------|------------------------------|------------|----------------|------------|
| darin:                        |    |    | frisch  | 00<br>entbitte <del>rt</del> |            | 232<br>frisch  | entbittert |
| Wasser                        |    |    | 9,45    | 125,21                       |            | 6.25           | 160,27     |
| Proteinstoffe                 | •  |    | 39.13   | 31,88                        |            | 10,23<br>21,70 |            |
| Stickstofffreie Nährstoffe    | •  | •  |         |                              |            | •              | 21,79      |
| Rohfaser                      | •  | •  | 35,60   | 29,35                        |            | <b>18,0</b>    | 36,55      |
| Mineralstoffe                 | •  | •  | 11,45   | 11,45                        |            | 10,20          | 10,20      |
| Mineralstone                  | •  | _  | 3,58    | 2,11                         |            | 2,57           | 1,28       |
|                               |    |    | 99,21   | 200,0                        | 9          | 8,72           | 230,09     |
| Proteinstoffe : stickstofffre | ie |    |         |                              |            |                |            |
| Nahrstoffe =                  |    |    | _       | 1:0,9                        | 2          | _              | 1:1,69     |
| Kali                          |    |    | 0,9844  | 0,155                        | 0          | 0,8220         |            |
| Natron                        |    | ,  | 0,0986  | 0,071                        | .5         | 0,0963         | 0,0815     |
| Kalkerde                      |    |    | 0,2312  | 0,127                        | 8          | 0,2272         | 0.0772     |
| Talkerde                      |    |    | 0,6188  | 0,450                        | 2          | 0,2202         | 0,1348     |
| Eisenoxyd                     |    |    | 0.0040  |                              |            | 0,0123         | 0,0023     |
| Phosphorsäure                 |    |    | 1,3450  | 1,039                        | 90         | 0,9189         | 0.7591     |
| Schwefelsäure                 |    |    | 0,2379  | 0,199                        | 92         | 0,2549         | 0,2280     |
| Kieselsāure                   |    |    | 0,0370  | 0,027                        | 72         | 0.0256         | 0,001      |
| Chlor                         |    |    | 0,0289  | • ,                          | _          | 0,0085         | _          |
| Durch die Entbitterung        | gi | ng | gen dem |                              |            |                |            |
| Proteinstoffe                 | •  | ٠  | • • •   | . 19,2                       | Proc.      |                | n          |
| Stickstofffreie Nährstoffe    | •  | •  |         | . 18,6                       | >          |                | Proc.      |
| Mineralstoffe                 | •  | ·  | • • •   | . 41,1                       | •          | 50,2           | ,          |
| Kali                          |    |    |         | . 84,25                      | Proc.      | 100,0          | Proc.      |
| Natron                        | •  |    | •       | . 2,75                       | <b>,</b> , | 15,4           | <b>.</b> » |
| Kalkerde                      | •  |    |         | . 44,73                      | <b>)</b>   | 66,0           | ) »        |
| Talkerde                      | •  |    |         | . 26,27                      | 7 >        | 39,0           | ) »        |
| Phosphorsäure .               |    |    |         | . 22,75                      | <b>)</b> » | 17,            | 4 >        |

Die entbitterten Lupinen wurden in Mengen von 4-8 Pfd. (2-4 Pfd. afttrockner Lupinen entsprechend) von Pferden wochenlang gern und ohne Nachtheil verzehrt.

Auf nachstehende Mittheilungen können wir nur ganz kurz aufmerksam machen: Ein neues künstliches Einerntungsverfahren (Trocknenapparat für Heu, Getwidegarben u. s. w. durch heisse Luft) von Mr. Gibbs; 1) hat nach neueren Versuchen 2) nicht recht befriedigt.

<sup>1)</sup> Nach Schles. landw. Ztg. 1868 No. 37.

<sup>2)</sup> Zeitschr. des landw. Central-Vereins der Prov. Sachsen. 1869. S. 851.

Getreide- (Körner-) Trocknenapparat, von Davey und Paxmann (Colchester), mit Abbildung 1).

Ueber rationelle Heubereitung, von Völcker 2).

Bereitung des Kleebraunheu's, von J. Lehmann 3).

Selbsterhitztes Futter, von Clement 4).

Wasserverlust der Kartoffeln in Mieten, von Kühm-Gaarz 5).

Die Ventilation der Kartoffeln- und Rübenhaufen 6).

Ueber die zweckmässigste Methode, Kartoffeln und Rüben aufzubewahren von Alw. Weitschach 7).

Ueber die zweckmässigste Verwendung der Lupine (Entbitterung, Dörren und Schroten. - Lupinensauerheu. - Lupinen als Düngemittel); eine sehr beachtens werthe Zusammenstellung der neuesten Versuche und Beobachtungen 8).

Ueber Lupinen-Entbitterung durch Chlorcalcium, von P. Lindheim 9). Sauerfutter aus gelben Lupinen, von Melchin-Oberhagen<sup>10</sup>) und E. Peiler-Leitersdorf 11).

Ueber Einsäuern der Rübenblätter ohne Salz 12).

Ueber Einmieten der Futtermohrrübe von R. Neumann<sup>13</sup>).

<sup>1)</sup> Aus »Practic. Mechanic's Journale durch »Annal. der Landw. in Preusen. Wochenblatt 1868. No. 19«.

<sup>2)</sup> Farmer's Magazine; 1867. Juli. - Landw. Centralbl. für Deutschland 1868. Bd. I. S. 41.

<sup>3)</sup> Zeitschr. des landw. Vereins in Bayern. 1869. Juli. — Landw. Centrall. für Deutschland. 1869. Bd. II. S. 281.

<sup>4)</sup> Zeitschr. des landw. Central-Vereins der Prov. Sachsen. 1869. S. &

<sup>5)</sup> Landw. Annal. des mecklenburg. patriot. Vereins. 1868. No. 25.

<sup>6)</sup> Schles. landw. Ztg. 1868. No. 5.

<sup>7)</sup> Ibidem. No. 24. 8) Landw. Centralbl. für Deutschland. 1868. Bd. VII. S. 1.

<sup>9)</sup> Annal. der Landw. in Preussen. Wochenbl. 1868. No. 17.

<sup>10)</sup> Landw. Annal. des mecklenburg. patriot. Vereins. 1868. No. 7.

<sup>11)</sup> Monatsschrift des landw. Prov.-Vereins für die Mark Brandenburg and Niederlausitz. 1868. No. 12. S. 319.

 <sup>12)</sup> Nordd. landw. Ztg. 1868. Beiblatt zu No. 27.
 13) Schles. landw. Ztg. 1868. No. 51.

# ierphysiologische Untersuchungen und Fütterungs-Versuche.

Nach M. Ziegler 1) enthält das Secret des unter den Mantellappen Anllinfarbenden blasenartigen Organs des sog. Seehasen (Aplysia depilans L. — stoffe im Thierrelebe. llusca Gasteropoda Heterobranchia Fectibranchiata) Anilinroth und iolett.

Ueber Arsenikbeigabe zum Futter, von W. Körte in Beesdau<sup>2</sup>). Arsenik-Verf. stellte im December 1865 24 Ochsen mit einem Gesammtgewicht von beigabe zum Futter. 340 Pfd. auf. Dieselben erhielten pro Tag:

|              | v. 23. Dezember<br>bis 23. Februar.<br>Periode 1 u. 2. | v. 24. Februar<br>bis 24. März.<br>Periode 3. | v. 25. März<br>bis 14. Juni.<br>Periode 4—6. |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ilemne       | 2700 Pfd.                                              | 2700 Pfd.                                     | 2700 Pfd.                                    |
| -            |                                                        |                                               |                                              |
| esenheu      | 216 >                                                  | 216 »                                         | 216                                          |
| ggenkleie .  | 175 .                                                  | _                                             | <del></del>                                  |
| ggenschrot.  |                                                        | 240                                           | 240 •                                        |
| pskuchen .   | 25 >                                                   | 72 »                                          | _                                            |
| inkuchen     | —                                                      | -                                             | 200 >                                        |
| ferhecksel . | 120 >                                                  | 120                                           | _                                            |
| akelrüben .  | 12 Schffl.                                             | 12 Schffl.                                    | 12 Schffl. v. 25. März<br>bis 24. April.     |
| rtoffeln     |                                                        | - )                                           | 12 Schffl. v. 25. April<br>bis 14. Juni.     |

Die Ochsen frassen in der Zeit vom 23. December bis zum 23. Januar ht immer rein aus; das Futterquantum schien zu gross zu sein. Das eine ier fiel am 11. Januar an Verstopfung des Blättermagens. Diesen Uebelden abzuhelfen, wurde Arsenik gereicht, und zwar in folgenden Quanten (pro Tag und Kopf in Granen).

|              |     |       | P e r          | i o d  | е      |       |
|--------------|-----|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 77 4 777 1   | 1.  | 2.    | 3.             | 4.     | 5.     | 6.    |
| Erste Woche: | } - | 1 Gr. | 3 <u>‡</u> Gr. | 41 Gr. | 51 Gr. | 6 Gr  |
| Dritte >     | -   | 2 >   | } 4 ,          | 5 .    | 6 ,    | 0 GI. |
| Vierte •     |     | 3 »   | , "            | •      | · ~    | _     |

Die Arsenikbeigabe musste allmählig gesteigert werden, weil nach Ablauf r Periode die Fresslust aus dem einen oder anderen Grunde nachliess; Erhöhung der Beigabe hatte jedesmal auch eine Steigerung des Appetites Folge.

<sup>1)</sup> Bulletin de la soc. industr. de Muhlhouse. T. 37. pag. 293.

<sup>2)</sup> Monatsschr. des landw. Prov.-Ver. für Brandenburg. 1868. No. 11.

Ueber den Erfolg der Arsenikfütterung geben nachstehende Zahlen Aufschluss, zu denen bemerkt werden muss, dass an Stelle des gefallenen Thiers ein Stier von 720 Pfd. Gewicht trat, der am Schlusse der 3. Periode mit 860 Pfd. Gewicht verkauft wurde.

|                                   |      | P    | eri    | o <b>d</b> | e    |          |
|-----------------------------------|------|------|--------|------------|------|----------|
|                                   | 1.   | 2.   | 3.     | 4.         | 5.   | <u>.</u> |
|                                   | Pfd. | Pfd. | Pfd.   | Pfd.       | Pfd. | PM.      |
| Durchschnittliches Anfangsgewicht | 1181 | 1225 | 1322   | 1416       | 1487 | 1550     |
| Endgewicht                        | 1225 | 1322 | 1392,5 | 1487       | 1550 | 1581     |
| Gewichtszunahme                   | 44   | 97   | 70,5   | 71         | 63   | 31       |

Wir hatten gemeint, es musse die Beigabe von 530 Gran Arsenik innehalt der Versuchsdauer und per Stück, vom sanitäts-polizeilichen Gesichtspunkte aus betrachtet, Bedenken erregen; umsomehr, als selbst kleine Arsenikmenge auf die Dauer pathologische Zustände im Magen veranlassen. Nach dem Urtheile eine namhaften Veterinair-Arztes sind indessen solche Bedenken ungerechtfertigt und haben sich Krankeitserscheinungen nach dem Genusse des Fleisches mit Arsenik behandelter Thiere nicht gezeigt.

Ueber die das Geschlecht der Bienen bedingenden Ursachen, sehlecht der von A. Somson 1). — Entgegen den Ansichten von v. Siebold's hatte Bienen bedingenden Landois 2) die Behauptung aufgestellt, dass die Entstehung von Drohme und Arbeitsbienen nicht von der mangelnden bez. vorhandenen Befruchtung der Eier, sondern durch die den Larven von den Arbeiterinnen gereichte Nahrung bedingt sei. Die Landois'sche Hypothese wurde 1867 von v. Siebold 3) einer eingehenden Kritik unterworfen, welche ihre Richtigkeit einigemassen zweifelhaft erscheinen liess. Seitdem hat A. Somson in Gemeinschaft mit Bastian eine grosse Reihe von Versuchen ausgeführt, wodurch, wie es scheint, mit grosser Bestimmtheit dargethan wird, dass die Ansicht Landois sich auf nicht hinreichend controlirte und darum nicht beweisende Versuche stützt, und dass das Geschlecht der Bienen bereits im Eie wegebildet, von der Ernährung der Larven und den Grössenverhältnissen der Zellen aber unabhängig ist.

Femilirut Ueber die Faulbrut der Bienen, von v. Molitor - Mühlfeld der Bienen. und Preuss u. A. 5). — Nach Ersterem wird die sog. ansteckende oder börartige Faulbrut durch eine echte Schlüpfwespe verursacht, welche ihre Est in die Bienenlarven legt, während die gutartige Faulbrut Folge von Erkältung

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1868. Tom. 66. pag. 754.

<sup>2)</sup> Ibidem. Tom. 64. p. 222. und Eichstädter Bienenzeitung. 1867. No. 11.

<sup>5)</sup> Eichstädter Bienenzeitung. 1867. No 11.

<sup>4)</sup> Eichstädter Bienenzeitung. 1868. No. 8.

<sup>5)</sup> Ibidem. No. 19 und 20. 1869. No. 14.

in soll. Nach Preuss, der hierin von Prof. Leuckart 1) u. A. unterstützt rd, ist die genannte Krankheit Folge eines mikroskopischen Pilzes (Cryptoccus alveaxis); Preuss stellt sich ganz auf Seite Jalliars. Zur Verhütung r Faulbrut empfielht Verf., nur von anerkannt gesunden Ständen Stöcke zu .ufen, nur allerreinsten, von Brut und Pollen freien, oder durch Kochen d Durchseihen gereinigten Honig zu füttern 2), vom Stocke Alles fern zu lten, was Schimmelbildung hervorrufen kann (todte Bienen u. s. w.) und die enen täglich mit reinem Trinkwasser zu versorgen. Aus faulbrütigen Stöcken ll die Königin, um neuen Brutansatz zu verhindern und der Krankheit den oden zn entziehen, zeitweilig entfernt werden. Zur Desinfection der Brut rd Karbolsäure (1: 100 Wasser), und übermangansaures Kali (1: 300 Wasser) d Siedehitze empfohlen.

A. Lambrecht 3), sucht den Grund zur Faulbrut in dem Gehalt des itterhonigs an Pollen und der hierdurch veranlassten Gährung. Die Richskeit seiner Ansicht ist stark bestritten worden; mit verdorbenem Futter rsorgte Larven gehen - indess nicht an der seuchenartigen Faulbrut -Grunde.

J. Sternfeld 4) glaubt, dass Faulbrut da auftreten könne, wo es einem schwächten Volke unmöglich sei, die allzureichliche Brut einer allzufruchtren Königin zu erwärmen. Es schliesst sich diese Ansichtan die Molitorühlfeld's an.

Ueber die Gewichtsabnahme des Bienenstockes, sowie dessen nere Wärme während des Winters 1867/68, von Gorizzutti- Gewichte ildau 5). — Der mit einem kräftigen, vorjährigen Vorschwarme besetzte Lager- und Winterock enthielt ein Thermometer, dessen Kugel zwischen zwei Waben 1/2 Zoll temperatur ter den Trägern sich befand; er war mit einer seidenen Decke umwickelt des Dienenid im Innern mit zwei kleinen Matratzen versehen, um ihn gegen die empfind-:he Winterkälte zu schützen. Die Temperatur-Beobachtungen erfolgten in r Zeit von früh 6 bis Abends 6 Uhr in gleichen Zwischenräumen und fünfs sechsmal des Tags.

<sup>1)</sup> Ibidem 1868. No. 21 u. 22.

<sup>2)</sup> Jahresbericht 1866. S. 334

<sup>3)</sup> Eichstädter Bienenzeitung. 1869. No. 3.

<sup>4)</sup> Ibidem. 1969. No. 12 u. 13.

<sup>5)</sup> Ibidem 1869. No. 9.

| Z         | eit                                                                                                                                                                                        | Höd                                                                          | chste                                                                                   | Tie                                                                                            | efste                                                                            | Mit                                                                                                   | Gewichts                                                                                |                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                            |                                                                              | Ten                                                                                     | nperatur                                                                                       | in ° R. i                                                                        | n d.                                                                                                  |                                                                                         | Verlust<br>per Tag                                       |
| Monat     | Tag                                                                                                                                                                                        | Luft                                                                         | Stocke                                                                                  | Luft                                                                                           | Stocke                                                                           | Luft                                                                                                  | Stocke                                                                                  | in Lother                                                |
| November. | $     \begin{array}{r}       1-3 \\       4-9 \\       10-11 \\       12-14 \\       15 \\       16 \\       17 \\       18 \\       19 \\       20-24 \\       25-30 \\     \end{array} $ | 14,3<br>10,7<br>8,2<br>9,4<br>6,0<br>4,0<br>12,0<br>7,3<br>5,3<br>6,0<br>5,0 | 12,3<br>8,0<br>7,0<br>8,0<br>8,0<br>9,0<br>11,0<br>11,0<br>9,0<br>6,8<br>5,2            | 4,0<br>- 3,0<br>- 2,4<br>1,0<br>5,0<br>10,8<br>9,0<br>1,3<br>- 5,0<br>- 5,0<br>- 4,2           | 9,0<br>5,3<br>5,5<br>5,4<br>7,5<br>7,2<br>10,0<br>8,3<br>7,0<br>4,0<br>3,0       | 8,5<br>3,0<br>3,0<br>4,5<br>5,5<br>7,0<br>10,0<br>4,0<br>0<br>0,6<br>- 0,5                            | 10,0<br>6,5<br>5,5<br>5,5<br>8,0<br>8,3<br>10,5<br>9,5<br>7,6<br>5,0<br>4,0             | 1,0<br>0,5<br>1,5<br>0,2<br>0,67                         |
| Dezember. | $\begin{array}{c} 1\\ 2\\ 3-10\\ 11\\ 12\\ 13\\ 14\\ 15\\ 16-17\\ 18\\ 19-20\\ 21-22\\ 23-31\\ \end{array}$                                                                                | 3,5<br>7,5<br>3,0<br>6,0<br>6,0<br>5,5<br>-1,0<br>7,0<br>5,8<br>6,8<br>1,3   | 5,0<br>7,0<br>7,0<br>2,0<br>5,0<br>5,2<br>4,2<br>3,0<br>5,3<br>5,3<br>5,0<br>5,0<br>4,0 | - 4,3<br>3,0<br>- 4,8<br>-12,0<br>- 1,0<br>- 5,0<br>- 8,0<br>- 2,0<br>- 4,8<br>- 3,0<br>- 10,0 | 3,8<br>5,5<br>3,8<br>1,0<br>2,0<br>4,0<br>4,0<br>4,0<br>4,0<br>5,0<br>4,5<br>2,2 | - 1,3<br>6,0<br>- 1,0<br>- 8,6<br>2,5<br>2,0<br>- 2,8<br>- 4,0<br>2,4<br>0,6<br>2,8<br>- 1,5<br>- 3,4 | 4,5<br>6,0<br>5,0<br>1,3<br>3,5<br>4,6<br>4,0<br>2,6<br>4,5<br>4,6<br>5,0<br>4,6<br>3,5 | 1,0<br>1,0<br>0.63<br>}<br>0.29<br>} 0.67<br>1.0<br>0.78 |
| Januar.   | 1-5 $6-7$ $8-10$ $11-18$ $19$ $20-21$ $22-31$                                                                                                                                              | 0,6<br>2,0<br>1,2<br>3,0<br>2,0<br>5,3<br>2,4                                | 5,0<br>6,2<br>5,3<br>5,0<br>5,6<br>6,2<br>5,0                                           | - 9,0<br>1,0<br>- 0,8<br>- 8,0<br>1,0<br>0<br>-10,6                                            | 1,3<br>5,0<br>5,0<br>3,3<br>5,0<br>5,8<br>3,0                                    | $ \begin{array}{r} -3,2 \\ 1,3 \\ 0,4 \\ -2,2 \\ 1,3 \\ 2,3 \\ -3,5 \end{array} $                     | 3,8<br>5,6<br>5,1<br>4,0<br>5,2<br>5,0<br>3,5                                           | 0,6<br>} 0,4<br>0,88<br>} 0,33<br>0,8                    |
| Februar.  | 1-5<br>6-23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29                                                                                                                                            | 6,0<br>7,0<br>8,0<br>7,5<br>11,4<br>9,3<br>9,3<br>9,3<br>7,3                 | 8,2<br>7,2<br>11,0<br>8,4<br>15,0<br>15,0<br>11,0<br>10,5                               | - 6,2<br>- 5,8<br>0<br>- 0,5<br>- 1,8<br>- 1,0<br>- 2,0<br>4,0                                 | 4,0<br>4,0<br>5,0<br>8,0<br>7,2<br>11,4<br>9,0<br>10,0                           | -0,2<br>3,5<br>3,0<br>5,5<br>4,0<br>4,2<br>5,8                                                        | 6,2<br>5,4<br>8,2<br>8,2<br>11,0<br>13,6<br>10,2<br>10,2                                | 2,2<br>1.0<br>7,0<br>8,0<br>28,0<br>10.0<br>3,0<br>3,0   |
| März.     | 1-8                                                                                                                                                                                        | 9,0                                                                          | 12,0                                                                                    | - 1,8                                                                                          | 7,0                                                                              | 3,6                                                                                                   | 10,0                                                                                    | 0,63                                                     |

Am 31. Oct. hatte der Stock ein Gewicht von 41 Pfd. 20 Lth. Bis 128. März incl. (130 Tage) hatte er 4 Pfd. 29 Lth. oder 1,023 Lth. pro Two verloren. Der starke Gewichtsverlust von 56 Lth. am 24.—27. Febr. fällt in die Zeit des Reinigungsausfluges und ist auf Rechnung der entleerten Krammente (3/8) zu setzen, so dass 5/8 auf die Perspirationsprodukte entfallen; in einfache Wasserverdunstung aus dem Honig nimmt Verf. nicht an.

Gorizzutti selbst hält seine Beobachtungen für zu unvollständig, allzu weit gehende Folgerungen daraus zu ziehen. Er berechnet, dass eine Biene zu ihrer Winterernährung circa 1/80 Lth. Honig verbrauche, dass eine

lle den Bedarf von zwei Bienen decke, und dass also die Bienen die icht zu verlassen brauchen, welche sie beim Eintritte der Kälte eingenommen haben. Aus der Vergleichung seiner Beobachtungen mit . Hruschka's (sollen später veröffentlicht werden), ergiebt sich für f., dass die Temperatur im Klumpen dieselbe sei, wie im Innern des , d. h. gleich der im geschlossenen Raume durch die Wirkung des enen thierischen Lebens gesteigerten Temperatur der den Stock umn Atmosphäre 1) - und dass die Biene während des Winters Nichts n sich in einen behaglicheren Zustand zu versetzen, weil beim Sinken speratur ein auffallender Unterschied in der Honigzehrung nicht beı wurde.

haben an des Verf. Versuche auszusetzen, dass er seine Beobachtungen ch auf die Nacht ausdehnte - nach Art meteorologischer Beobachtungen weder des Minimum- noch Maximum-Thermometers sich bediente. Uebrinschen wir, das die genannten beiden Herren auf der betretenen Bahn eiter arbeiten, zu Nutz und Frommen aller Imker und Thierzüchter; es wäre nicht von und an der kleinen Biene zu lernen und zu forschen physiologischen Vorgänge im Thierkörper. Möchten doch auch Andere fleissigen Thierchens annehmen und die Fundamentalsätze der Thierernähorschen helfen, Solche, denen nicht Tausende, wohl aber Hundert für einen ionsapparat zu Gebote stehen.

B Honigtracht eines deutschen und italienischen Bienenon R. v. Recklinghausen-Gubberath 2). — Beide Stöcke hatten Honigtracht Anschein nach) gleichmässiges Volk, der deutsche einen vollendeten, italienischer ienische einen halbvollendeten Bau. Die Wägungen erfolgten Morgens Bienen. Das Anfangsgewicht des ersteren betrug 321/3 Pfd., das des letzteren id. Die Gewichts - Zu - (+) oder - Abnahme (-) betrug:

| Italie      |      | Deutscl |    | ) Oder -Abital | Italie        |      | Deutscl | her B. |
|-------------|------|---------|----|----------------|---------------|------|---------|--------|
|             | Ltb. | Pfd.    |    | August         | Pid.          | Lth. | Pfd.    | Ltb.   |
|             |      |         | U  | ebertrag       | . 11          | _    | 6       | 11     |
| <b> - 1</b> | 5    | + 1     | 25 | 1.             |               | 5    | + -     | 9      |
| 1           | 5    | 1       | 25 | 2.             | + -           | 10   | _       | 5      |
| l           | 10   | _       | 25 | 3.             | _             | 5    |         | _      |
| _           | 15   | _       | 10 | 4.             | 1             | 3    | -       | 5      |
| _           | 25   | -       | 10 | 5.             | · <del></del> | 10   |         | 5      |
| 1           | 15   | -       | _  | 6.             | _             | 20   | +-      | 3      |
| 1           | 10   | _       | 20 | 7.             | 1             |      | _       | 12     |
| _           | 20   | _       | 10 | 8.             | _             | 5    | _       | _      |
|             | 10   | _       | _  | 10.            | 1             | _    | _       | _      |
| + -         | 20   |         | 5  | 11.            | 1             | _    | _       | 15     |
| _           | 25   | _       | 3  | 12.            | _             | _    |         | _      |
| _           | 20   | + -     | 8  | 13.            |               | 20   |         | 5      |
| 1           | 15   | _       | 25 | 16.            | _             | 5    | +-      | 5      |
|             | 25   |         | 15 | 25.            | _             | 15   |         | 10_    |
| _           |      | _       | 4  | Summa          | + 15          | 8    | + 8     | 5      |

Richstädter Bienenzeitung. 1869. No. 9. Ibidem. 1869. No. 6.

Den günstigeren Erfolg durch die Italiener setzt Verf. auf Rechi von ihnen besuchten Rothklee's, den die Deutschen unbeflogen liess

Blasenstein oines Ochsen.

Ritthausen1) untersuchte den Blasenstein eines Ochse selbe wog 0,287 Grm., enthielt sehr wenig organische Substanz und fast ganz aus Kieselsäure. Lintner2) hatte früher im Harnröhrenst Schafes 71,05 Proc. Kieselsäure gefunden.

Ammoniak

Ueber den Gehalt des Blutes und anderer thierische in thierlesigkeiten an Ammoniak von E. Brücke 3) — Verf. bediente sigkelten. seinen Versuchen einer Glasdose mit aufgeschliffenem Deckel, an d nenseite ein mit verdünnter Schweselsäure betupfter Porzellanscherbe klebt war. Die Prüfung der Schwefelsäure auf Ammoniak geschat Nessler'schen Reagens. Neutrale Lösungen der Ammoniaksalz sauer und geben Ammoniak ab; Blut, Blutkuchen und Serum, Spei gesunden Zähnen und von Nichtrauchern), frisches Hühnereiweiss 1 (selbst sauerer) gaben beim Stehen für sich schon nach wenigen Stu moniak aus; die Lösung des Harnstoffs entwickelte nach Zusatz von saurer und phosphorsaurer Kalk- und Talkerde, Borax u. s. w., Ami grösserer oder geringerer Menge; ebenso verhielt sich Kalilauge zu H wurde unfiltrirte Bleizuckerlösung mit soviel Kalilauge gemischt, de Lakmuspapier gebläut, blaues schwach geröthet wurde, so veranla Mischung aus Harnstofflösung und Hundeblut keine Ammoniakentbi

Die elweissartigen Stoffe des WARRETS.

E. Eichwald4) untersuchte die eiweissartigen Stoffe d flüssigkeit und des Herzbeutelwassers. — Das Material w Serums and gesunden Pferden (Serum) und Ochsen (Herzbeutelwasser) entnom: Herzbeutel- Untersuchung führte zu folgenden Hauptresultaten:

Das Blutalbumin der älteren Autoren ist ein Gemisch von P lin, das hauptsächlich durch Natron und kohlensaures Natron in Li halten wird, und von der in Salzen löslichen syntoningebenden Subs Theil Kühne's Serumcasein, zum Theil Hoppe's und Kühne's Serum welche bei längerem Verharren im gefällten Zustande die Eigensch Syntonin's annimmt. Panums Acidalbumin ist gleichfalls ein Gen Paraglobulin und syntoningebender Substanz, welche Letztere allerdir kaum spurenweise vorhanden ist. Die syntoningebende Substanz 1 für syntoninsaures Ammoniak und erklärt hieraus die Thatsache,

<sup>4)</sup> Journal für practische Chemie. Bd. 102. S. 374. — Chemisches 1869. No. 3. S. 48.

<sup>2)</sup> Jahresbericht 1866. S. 344.

<sup>3)</sup> Sitzungsbericht d. mathem.-naturwissenschaftlichen Klasse d. Wie 1868. Bd. 57. Jan. — Centralbl. f. d. medizinischen Wissenschaften. 1869 4) St. Petersburger medizinische Zeitschr. 1868. Bd. 15. S. 289.

ei Zimmertemperatur (vergl. vorig. Art.) und beim Erwärmen Amausgiebt. Defibrinirtes Herzbeutelwasser enthält gleichfalls Paraglond syntoningebende Substanz.

wahrscheinlichste Ursache des langsameren Gerinnens des Herzbeutelist ein stärkerer Gehalt an Alkali. Die Thatsache, auf welche sich ere Lehre der Blutgerinnung stützt, wonach das Fibrin eine chemische ung von fibrinoplastischer und fibrinogener Substanz ist (A. Schmidt), ch so erklärt werden, dass man annimmt, die fibrinoplastische Substanz der fibrinogenen Flüssigkeit Alkali zu entziehen und so die letztere innen zu bringen. Gerinnungen treten übrigens in fibrinogenhaltigen eiten auch unter Umständen ein, unter denen das Paraglobulin gelöst Dem Verf. ist es gelungen, die lösliche Modification des Fibrin's aus laubersalzlösung von den Blutkügelchen befreitem Pferdeblute rein von Paraglobulin darzustellen. Die Alkalescenz des Blutes nimmt r Entfernung aus dem Körper ausserordentlich ab, und die Verminerreicht etwa da ihr Maximum, wo die Gerinnung eintritt; in dieser ächung der Alkalescenz ist die Ursache der Gerinnung zu suchen. innungsbefördernde Einfluss der Luft ist ein doppelter, auf der di-Virkung der aufgenommenen Kohlensäure und der Umwandlung des lls aufgenommenen Sauerstoffs in Kohlensäure beruhend.

n Paraglobulin und durch Kochen des mit Essigsäure versetzten Filreiterhin von allem Fällbaren befreites Serum enthält unbedeutende Albuminpepton.

ber Ozon im Blute, von Al. Schmidt<sup>1</sup>) und D. Huizinga.<sup>9</sup>) — 1 der Erstere gegen die verneinenden Untersuchungen von Po- im Blute. : y's3) sich ausspricht, negirt Huizinga das Vorhandensein des Ozons 10 der heutigen Chemie) im Blute.

er die respiratorischen Vorgänge im Blute liegen drei neuere Arbeiten vor; Ueber die en uns mit einem Hinweise begnügen:

respiratorigänge im

s Verhalten der Gase, welche mit dem Blute durch den schen Voraren Säugethiermuskel strömen, von C. Ludwig und midt.4)

ber die Bindung der Kohlensäure im Blute und ihre Ausung in der Lunge, von E. Sertoli.5)

ber die Ursache der Athembewegungen, von Ed. Pflüger.6)

7 irchow's Archiv f. path. Anatomie u. Physiologie. 1868. Bd. 42. S. 249. bid. S. 359

bid. 1866. Bd. 36. S. 482.

sitzungsbericht d. mathem.-physikalischen Klasse d. sächsischen Akad. der h. 1868. - Centralbl. f. d. medizin. Wissensch. 1868. S. 499.

lentralbl. f. d. medizinischen Wissenschaften. 1866. S. 145.

'flüger's Archiv f. d. gesammte Physiol. I. 61-106. - Centralbl. f. d. chen Wissenschaften. 1868. S. 598.

34

Brod als Nahrungsmittel.

Interessante Versuche über die Ernährung mit Brod hat E. Bischoff') am Hunde ausgeführt, welche die Ergebnisse der früheren wa Th. L. W. Bischoff und Voit bestätigen, wonach sich Brod allein ftr den Fleichfresser als ein zulängliches Nährmittel nicht erweist. Aus E. Bischoffs Versuchen geht hervor, dass weder reines Brod, noch Brod mit sog. Liebig'schen Fleischextracte den Fleichfresser zu ernähren vermögen; der Brod wurde nur unvollständig verdaut und vom Darme resorbirt, nambalt Mengen eines stark sauer reagirenden, Buttersäure und andere flüchtige Fetsäuren enthaltenden Kothes verliessen den Körper, der fortwährend an Sück-Auch eine Zugabe von Kochsalz zu Brod und Fleischertrat bewirkte keine höhere Ausnutzung des Ersteren. Eine Zugabe von 100 6m. Fleisch zu 800 Grm. Brod hatte zwar keinen nennenswerthen Einflus af die Ausnutzung des Letzteren im Darme, reichte aber durch seinen Eiweisgehalt hin, das Brod zur völligen Nahrung zu machen. Eine gemischte F#terung von 302 Grm. Fleisch, 354 Stärke, 8 Fett und 5-10 Kochsalz, welche ebensoviel Stickstoff (10,24 Grm.) enthielt als 800 Brod, deckte den Stickstoffumsatz des Thieres und verhinderte eine weitere Abgabe von Fett rom Körper.

Abgesehen davon, dass die Organisation des Hundes als Fleichfress mit kurzem Darm denselben nicht geeignet macht, von vegetabilischer Kort allein zu leben, findet Verf. die Ursache der unzulänglichen Ernährung and noch im Brode selbst, von dessen stickstoffhaltigen Bestandtheilen mindestes 13 Proc. den Körper ungenützt im Kothe verliessen. Der Koth reagirte staft sauer und enthielt eine Quantität in Alkohol löslicher organischer Säuren, welch gleich kam 0,099-0,125 Proc. Schwefelsäure. Die Stärke des Brodes ging im Darme rasch in Gährung über und die hierbei gebildeten beträchtlichen Mengen organischer Säuren riefen starke Darmbewegungen hervor, so das ein grosser Theil des Brodes entleert wurde, ehe es zur völligen Ausnutzug gelangen konnte. Wenig Fleisch zum Brode hob die Gährung nicht auf, des auch hier reagirte der Koth sauer; dagegen zeigte er bei Fütterung von Fleich und Stärke nur schwach saure Reaction, wurde nicht alle Tage entleert mi betrug um Vieles weniger als bei Brodfütterung. Der Sauerteig trug alledem keine Schuld, wie daraus hervorging, dass ungesäuertes Brod mod viel sauerern Koth lieferte. Es wäre — so schliesst der Verf. — fir b Ernährung des Menschen von der grössten Wichtigkeit ein Mittel zu finden, diese Gährung oder die zu rasche Entleerung des Darmes zu verhinden.

E. Bischoff hat den Stickstoff im Harn, wie es scheint, nur aus dem Harnstoff berechnet. Wir zweifeln, dass dies Verfahren ganz correct ist und states uns dabei auf Voit's Beobachtungen<sup>2</sup>) wonach der Brodharn trotz saurer Restim Krystalle von Trippelphosphat absetzte und erhebliche Mengen Schwefel enthist;

<sup>1)</sup> Zeitschr. für Biolg. Bd. V. 1869. S. 452.

<sup>2)</sup> Die Gesetze der Ernährung des Fleischfressers. S. 271, 283 u. 301.

m während 24 Stunden gelassenen Leimharn fanden sich 32,64 Harnstoff off und 33,44 Stickstoff überhaupt, von Letzterem also 0,8 Grm. oder 2,4 Proc. In einem anderen Falle 1) ergab die Bestimmung des Gesammtstickstoffes roc., während sich aus der Harnbestimmung nur 3,84 Proc. berechneten, was Differenz von circa 5 Proc. gleichkommt.

| Nummer<br>und<br>Datum | Nah-<br>rung 2)        | Tägliche<br>Körpergew<br>Zu. (+) oder<br>Abnahme () | Täglicher<br>Fleischumsatz | Tigl. Fleisch-<br>erlust () oder<br>-Ansatz (+) | Tägliche Menge<br>trockenen<br>Kothes | Tagliche<br>Barnstoffmenge | Stickstoff im<br>Koth pr. Tag |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                        |                        |                                                     |                            | in Grai                                         |                                       | Щ_                         |                               |
| 27. Nov. bis 15. Dec.  | 800 B.                 | <b>— 76,1</b>                                       | 315                        | <b>— 65</b>                                     | 59,7                                  | 22,97                      | 1,74                          |
| 16. Dec. bis 4. Jan.   | 800 B.<br>20 E.        | } 30,8                                              | 276 ³)                     | - 24                                            | 57,4                                  | 23,92                      | 2,09                          |
| 5. bis 23. Jan         | 800 B.                 |                                                     | 276                        | - 26                                            | 59,5                                  | 20,16                      | 1,74                          |
| 24. Jan. bis 7. Febr.  | 800 B.<br>100 F.       | }+ 53,0                                             | 323                        | +13                                             | 56,0                                  | 23,66                      | 2,15                          |
| 8. bis 21. Febr        | 800 B.                 | + 5,4                                               | 277                        | <b>—</b> 19                                     | 48,4                                  | 20,23                      | 1,46                          |
| 22. Febr. bis 6. März  | 800 B.<br>5 E.         | }+ 6,4                                              | 282                        | <b>— 27</b>                                     | 55,9                                  | 20,82                      | 2,04                          |
| 7. bis 18. März        | 800 B.<br>5 E.<br>3 K. | + 9,2                                               | 299                        | 41                                              | 49,9                                  | 22,32                      | 1,84                          |
| 19. März bis 6. April  | 800 B.                 | + 18,2                                              | 264                        | -11                                             | 55,9                                  | 19,28                      | 1,64                          |
| 7. bis 22. April       | 302 F.<br>354 S.       | }+ 24,1                                             | 276                        | + 4                                             | 17,1                                  | 20,17                      | 0,76                          |

ie tägliche Lebendgewichtsänderung ist von uns derart berechnet, dass wir ifferenz der Mittel der beiden ersten und letzten Tage einer Reihe durch nzahl der Versuchstage dividirten.

Jeber den Eiweissumsatz bei Zufuhr von Eiweiss und Fett, Der Eiweissüber die Bedeutung des Fettes für die Ernährung; von umsatz bei it<sup>4</sup>) — Im Anschluss an eine frühere Arbeit über den Umsatz bei reiner Elweiss und hnahrung 5) theilt Verf. jetzt die Ergebnisse vieljähriger Untersuchungen Fett, und die den Einfluss der Zufütterung von Fett zum Fleische auf den Stoffumsatz Bedeutung des Fettes lundes mit. Die Zahlenwerthe in obiger Abhandlung gehören theils für die Ern, bereits veröffentlichten, theils neueren Versuchen an. Bezüglich der nährung. ls müssen wir auf das Original verweisen.

<sup>)</sup> Zeitschr. für Biolog. 1869. S. 373.

B. = Brod, E. = Fleischextract, F. = Fleisch, K. = Kochsalz, S. = Stärke.

<sup>)</sup> Diese Zahl im Original kann nicht richtig sein. Der in 20 Tagen entleerte toff betrug 478,4 Grm. = 23,92 pro Tag, was 327 Grm. Fleichumsatz entsprerarde.

<sup>)</sup> Zeitschr. f. Biologie. 1869. Bd. V. S. 329.

<sup>)</sup> Ibid. 1867. S 1. — Jahresber. 1867. S. 280.

Die Hauptmomente der Voit'schen Arbeiten lauten etwa so: Der Organismus eines im guten Ernährungszustande befindlichen Fleischfressers kan sich dauernd von reinem Eiweiss, den nöthigen Salzen, Wasser und Sauerstaff erhalten, aber er verbraucht von Ersterem sehr bedeutende Mengen, weil jede Zugabe von Fleisch das (im Säftestrome) circulirende, leicht zerfallende (Grculations-) Eiweiss (früher des Verf. Vorrathseiweiss) vermehrt, und es desshab lange währt, bis schliesslich die Abgabe von Fleisch und Fett vom Körper aufgehoben wird. Wird aber zum Fleische Fett gefüttert, so kann man mit weniger Fleisch und Fett den Körper ebenso auf seinem Bestande erhalten, als mit viel Fleisch allein. Es ist alsdann nur der Strom des Circulationseiweisses und die Sauerstoff-Aufnahme geringer, und es fällt der Nutzen veg den die Zersetzung einer grösseren Summe von Eiweiss bringt. Das Fett han niemals den Fleischverlust vom Körper ganz verhüten, wohl aber das Eiweis die Abgabe von Fett. Zwischen der niedersten Grenze der Zufuhr von Eiweise und Fett, die mit der Abgabe von Eiweiss vom Körper beginnt, und der höchsten, welche in der Resorptionsmöglichkeit des Darmes für beide Nährstoffe gesetztigt giebt es zahlreiche Mittelstufen, auf deren jeder der Körper in seiner Zusammen setzung erhalten werden kann; welche dieser Stufen die günstigste ist, richtet sich nach dem, was vom Körper verlangt wird. Mechanische Arbeit verlangt einer Reichthum von Circulationseiweiss, der sich nur bei viel Eiweiss in der Nahrun neben verhältnissmässig wenig stickstofffreien Stoffen entwickelt, denn es mus sich Eiweiss zersetzen und der gesteigerten Fettverbrennung wegen eine größen Menge von Sauerstoff aufgenommen werden können. Für einen arbeitende Organismus fällt das Minimum des nöthigen Eiweisses höher aus, richtet sich aber ganz nach der Arbeitsgrösse. Anders stellt sich die Aufgabe, wenn e gilt, die Zusammensetzung des Körpers zu ändern. Unter Fleischansatz is immer Organeiweiss gemeint, von welchem ungleich mehr sich ansammeln kam weil hiervon nur 1 Proc. in Circulation geräth, vom Circulationseiweiss du gegen das Achtzigfache. Organeiweiss wird aber nur dann erzeugt, wa Fett (oder Kohlehydrate) in solcher Menge dem Eiweiss beigemengt ist, du die Bildung des schlimmsten Feindes der Mästung, des Circulationseiweises welches grösstentheils gleich wieder untergeht und durch Herbeiziehung vo viel Sauerstoff den stickstofffreien Materien gefährlich wird, möglichst in de Hintergrund tritt. Der Fleischzüchter hat sich deshalb, bezüglich des Va hältnisses der stickstoffhaltigen zu den stickstofffreien Stoffen, innerhalb engt Grenzen zu bewegen, die von Fall zu Fall verschieden sein können. Für & Ansatz von Fleisch muss eine bestimmte Menge von Fett gegeben werden; 🖮 Steigerung des Fettes über diese Grenzen hinaus macht momentan wohl den Fett nicht aber den Fleischansatz grösser. Der wachsende Fettreichthum am Körp wirkt aber später secundär, die Eiweissablagerung befördernd, da ein fette Körper bei gleich grosser Zufuhr von Eiweiss weniger davon umsetzt. I Mäster muss anfangs das Thier durch reichliche Fütterung eiweisshaltiger t stickstofffreier Substanzen geneigt machen, viel Substanz im Darm aufzun men, genügend Verdauungssäfte abzusondern u. s. w., damit es die Nahr

gehöriger verwerthen und Fleisch und Fett ansetzen kann. Bei der Mast selbst darf nicht zu viel oder zu wenig Eiweiss und nicht zu viel Fett (oder Kohlehydrate), welche Letztere sonst unverdaut den Körper passiren würden, gereicht werden; wenn dagegen einmal im Körper etwas Fett abgelagert ist, m können grössere Eiweissmengen gewagt werden, weil eben der fettreichere Körper aus der gleichen Eiweissmenge mehr Organeiweiss erzeugt. Für die Mast hat man nach jener Mischung zu suchen, bei welcher das Maximum des Ansatzes von Organeiweiss und Fett durch die geringste Menge Nahrungseiweiss und -Fett erreicht wird. Selbstverständlich ist dabei auch zu beachten, welchem Futter mit den geringsten Kosten (d. h. ohne Futtervergeudung durch zuviel Unverdautes) die erforderliche Menge stickstoff haltiger und stickstofffreier Nährstoffe ausgelaugt, verdaut wird; die ungleiche Ausnutzung des Futters durch die verschiedenen Racen, das Verhältniss des Athemraumes und der Blutmenge zum übrigen Körper sind von grösster Wichtigkeit. Soll endlich ein fetter Körper ärmer an Fett gemacht werden, so muss man ihm mehr Sauerstoff zuführen. In erster Linie ist dies durch Zufuhr möglichst grosser Mengen von Eiweiss neben wenig stickstofffreien Stoffen zu erreichen, wodurch die Menge des Circulationseiweisses vermehrt, die des Fettes aber remindert wird; das entstehende Circulationseiweiss zieht mehr Sauerstoff in den Körper, welcher das aufgespeicherte Fett annagt. Auch durch körperliche Bewegung kann mehr Sauerstoff in das Blut eingeführt werden, aber nur entprechend dem Vorrathe an Circulationseiweiss, insofern dieser das Maximum des aufnehmbaren Sauerstoffs bestimmt. Deshalb vermag körperliche Anstrengung ur bei gleichzeitiger reichlicher Eiweissnahrung Fettverlust vom Körper zu bewirken (Bantingkur). Durch gesteigerte Eiweissnahrung und vermehrte Bildung von Circulationseiweiss wird aber nicht allein das Fett verzehrt, es geht auch des Organeiweiss als Cirulationseiweiss in den Säftestrom über. Da nun ein durch Fettverlust magergewordener Körper relativ reicher an Eiweiss ist, so wird durch fortgesetzte Zufuhr stickstoffreicher Nahrung immer mehr Circulationseiweiss, und zwar auch auf Kosten des Organeiweisses gebildet, so dass, bei dem raschen Zerfall des Ersteren, immer mehr zur Erhaltung nöthig wird, bis schliesslich der Darm so viel nicht mehr verdauen kann und trotz der grössten Eweissaufnahme der Hungertod erfolgt. Voit macht diesbezüglich darauf unfmerksam, wie wichtig es sowohl für den Ansatz neuer Körpersubstanz, als uch für die Erhaltung der noch vorhandenen ist, Kranken und Reconvalesmaten nicht nur Eiweiss, sondern auch stickstoff freie Stoffe, besonders Kohlelydrate, beizubringen, und dass eine einseitige Zufuhr einer Eiweisslösung, rie z. B. des infusum carnis (Liebig's Fleischbrühe auf kaltem Wege - U.), einem starmen Körper mehr schadet als nützt.

Der Verf. schliesst seine Arbeit mit Betrachtungen über die Frage nach den ahrungsäquivalenten. Dem Organismus werden im grossen Ganzen als Nahrungsnfie Wasser, eine Anzahl von Mineralstoffen, Eiweiss und stickstofffreie Substanzen, 
zonders Fette und Kohlehydrate) zugeführt. Das Wasser und die an der Körperinng theilnehmenden Mineralstoffe werden als solche eingeführt und können sich

gegenseitig nicht vertreten. Das Eiweiss vermag zur Erhaltung eines wohlgenich Organismus für die Fette und Kohlehydrate zu dienen, aber nicht die Rolle stickstofffreien für den Ansatz von Organeiweiss oder Fett am Körper zu über men. Der Leim scheint für die stickstofffreien, ja sogar für das Circulationsein eintreten, aber kein Organeiweiss bilden zu können. Die Fette oder Kohlehyd können bis zu einer gewissen, von den Anforderungen an den Organismus bestim Grenze hin, von wo ab das Eiweiss absolut nöthig ist, die Rolle einer kle Menge Eiweiss spielen. Eigentlich können nur einfache Nährmittel äquivalent nicht aber ungleich zusammengesetzte, wie z. B. Fleisch und Brot, denn Letz enthält bei gleicher absoluter Menge an Eiweiss noch Stärke. Mit der Erkem der Bedeutung aller Nährstoffe für den Ernährungsprocess und der Ausnutz fähigkeit einfacher Nahrungsmittel aus zusammengesetzten, erlangt man die Be gung, leicht für alle Fälle die passendste Nahrung auswählen zu können.

Eine zweite Arbeit Voit's 1) behandelt den Einfluss der Koh der Kohle-hydrate auf den Eiweissverbrauch im Thierkörper (Hund). -hydrate auf den Eiweiss. schon aus der vorhergehenden Abhandlung hervorgeht, kommt den Ko verbauch hydraten im Wesentlichen eine ähnliche Rolle zu wie dem Fette. Die Voit im Thier-Abhandlung beschränkt sich deshalb vornemlich auf Beibringung von Zah beweisen zu den einzelnen Sätzen. Wir begnügen uns mit der Wiedergabe Letzteren.

> Die Kohlehydrate heben den Eiweissverbrauch im Körper nicht auf, selbe ist vielmehr auch bei Zufütterung der Ersteren proportional der zehrten Fleischmenge. Dahingegen machen die Kohlehydrate unter sonst [ chen Umständen den Eiweissverbrauch geringer und bringen dadurch, gl dem Fett der Nahrung, wichtige Effecte hervor; die Eiweissersparung indess nicht gross und die Ansicht, die Kohlehydrate vermöchten als h verbrennliche sog. Respirationsmittel das Eiweiss in grossem Massstabe der Zerstörung zu schützen, nicht richtig. Das im Säftestrome zerfall Eiweiss wird nicht ohne Weiteres in Kohlensäure, Wasser und einige s stoffhaltige Körper verwandelt; die zuerst entstehenden Producte liefern allmälig immer sauerstoffreichere einfachere Verbindungen. Unter den e Gliedern des Zerfalls findet sich ein grosser Theil des Kohlenstoffs ir Form von Fett, und dieses Zersetzungsproduct des Eiweisses wird als sch verbrennlicher Körper durch die Kohlehydrate vor der Oxydation bev Der Minderverbrauch an Eiweiss unter der Einwirkung der Kohlehydrate entweder daher rühren, dass mehr Circulationseiweiss unzersetzt bestehen oder dass ein Theil desselben sich als Organeiweiss fester mit den Or vereinigt; dieser Erfolg wird vielleicht durch die geringere Sauerstoffauß bei der Gegenwart von Kohlehydraten im Blute hervorgebracht. Fi Fleischansatz spielen die Kohlehydrate die nämliche Rolle wie das Fe kommt indessen denselben nur die eine Wirkung des Fettes zu - sie durch die Bildung von Organeiweiss und die geringere Sauerstoffbindu

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie. Bd. V. 431.

iveissumsatz herab; die zweite Wirkung des Fettes, die Circulation des Eieisses im Körper zu begünstigen, fehlt ihnen. Letzteres steht wahrscheinlich unit im Zusammenhange, dass die Kohlehydrate alsbald als solche im Blute der in den Säften verbrennen, während die Fette in bestimmten Organen mahrscheinlich in der Leber) erst eine weitere Zersetzung erfahren müssen, be sie dem Sauerstoff zugänglich sind. Wenn Fett die Eiweisszersetzung am Theil verstärkt, zum Theil herabsetzt, die Kohlehydrate aber diese Wirkung icht besitzen, so liegt die Vermuthung nahe, dass die Letzteren für den liweissansatz günstiger sind als Fette. In der That geht aus den vom Verf. nitgetheilten Zahlen deutlich genug hervor, dass bei Zufütterung von Fett 1 Fleisch die Eiweisszersetzung grösser ist, als nach Verzehr einer gleichen iewichtsmenge Stärke oder Traubenzucker neben der gleichen Fleischmenge. Heichzeitig geht hieraus hervor, dass bezüglich des Einflusses auf die Eireisszersetzung die Annahme, es seien 2,4 Gewichtstheile Kohlehydrate 1 Theil ett gleichwerthig, nicht stichhaltig ist. Die Thatsache, dass in dieser Beiehung 1 Theil der Ersteren mehr wirkt als 1 Theil Fett, ist namentlich für ie Ernährung der Pflanzenfresser von allergrösster Bedeutung; dieselben rauchen bei Verzehr von viel Kohlehydraten weniger Eiweiss in der Nahrung, n den Eiweissstand des Körpers zu erhalten oder zu vermehren, als bei sichlichem Verzehr von Fett. Bei Zufütterung von Kohlehydraten zu einer ittleren Eiweissmenge kann der Körper eben so völlig auf seinem Eiweisssstande erhalten werden, als bei Fütterung mit viel Eiweiss allein; nur ist ach hier, gleichwie beim Fett, der Strom des circulirenden Eiweisses geringer ad der Nutzen der Zersetzung einer grösseren Eiweissmenge fällt weg. Auch ni gleichzeitiger Fütterung von Kohlehydraten und Eiweiss giebt es eine renze, unter die man, ohne Verlust an Eiweiss vom Körper, nicht herabgehen uf; es steht dieselbe höher, wenn der Körper an Eiweiss, namentlich an irculationseiweiss reich, tiefer, wenn er hieran arm, aber an Fett reich ist.

M. v. Pettenkofer und C. Voit¹) machten Mittheilung über Respiraonsversuche am Hunde bei Hunger und ausschliesslicher Fettıfuhr. — Wir theilen ihre Ergebnisse im Anschluss an vorstehende Unterchungen mit, denen sie sich naturgemäss anreihen. Wir verweisen auch 
er bezüglich der Details auf das Original.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie. 1869. S. 369.

#### I. Hunger.

| Es betrugen                                                   | a. 10tägige<br>reihe nach<br>Fütterung<br>Grm. F | mit 1500        |                   |                   |            |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| ns betrugen                                                   | No. 1.                                           | No. 2.          | No. 3.<br>Zweiter | No. 4.<br>Fünfter | No. &      |  |
|                                                               | - Conster                                        |                 | nger              | <u> </u>          |            |  |
|                                                               | Grm.                                             | Grm.            | Grm.              | Gran.             | Gra.       |  |
| Fleischverbrauch                                              | 175                                              | 154             | 341               | 167               | 133        |  |
| Fettverbrauch                                                 | 107                                              | 83              | 86                | 103               | 99         |  |
| Sauerstoffaufnahme 1)                                         | 358                                              | 302             | 371               | 358               | 335        |  |
| Wasserabgabe durch die Respiration 1)                         | 400                                              |                 | 281               | 324               | 184<br>334 |  |
| Kohlensäureabgabe                                             | 366                                              | 209             | 380               | 358               |            |  |
| Kohlenstoff                                                   | 1:10                                             | 6—17<br>        | 1:9               | 1:17              | 1:19       |  |
| Kohlensäure                                                   | 74                                               | 70              | 74                | 70                | 72         |  |
| Vom abgegebenen im Harn<br>Kohlenstoff in der Respiration     |                                                  | 5 Proc.<br>95 » |                   | 2—5 Pro           | c.         |  |
| Vom abgegebenen im Harn                                       | 21-                                              | 26 »            | 1                 | 30-46 »           |            |  |
| Wasser \(\) in der Respiration Abgegebene Wärme in Wärme-Ein- | 79—                                              | 74 »            | 7                 | 70—54 >           | ı          |  |
| heiten                                                        | 1154714                                          | 010074          | 1139420           | 1100701           | 1045000    |  |

Hieraus geht hervor, dass beim hungernden Hunde, gleichwie beim hungernden Menschen, ebensoviel Sauerstoff in den Körper eintritt, als m Umwandlung der abgegebenen Stoffe in Kohlensäure und Wasser erforderlich ist

| Sauerstoff<br>in Grm. | No. 1. | No. 2. | No 3. | No. 4.        | No. 5. |
|-----------------------|--------|--------|-------|---------------|--------|
| Soll 2)               | 184,8  | 115,2  | 55,2  | 182, <b>4</b> | 92,8   |
|                       | 194,8  | 104,7  | 25,7  | 168,9         | 81,1   |

Der hungernde Organismus zehrt nur von seinem Fleisch und Fett; irgend etwas anderes, z. B. ein Kohlehydrat, wird nicht verbrannt. Bei der Oxydation von Fleisch verhält sich der aufgenommene Sauerstoff zu dem in der Kohlensäure enthaltenen wie 100:82, bei der von Fett wie 100:72. Die Verhält-

Bei No. 1 u. 2 direct bestimmt, bei 3-5 berechnet.
 Aus dem Wasserstoffreste berechnet, der bleibt, wenn vom Wasserstof im Gesammtverbrauche diejenige Menge abgezogen wird, welche sich im abg gebenem Fleische und Fette findet.

<sup>3)</sup> Der in gleicher Weise ermittelte Sauerstoffrest selbst.

szahl 70 in No. 2 u. 4 lehrt, dass, gleichwie beim Menschen, die Saueroffeinnahme die Ausgabe überstieg und der Ueberschuss aufgespeichert wurde.
e meisten Werthe nehmen beim Hunger allmählig ab, der Fettverbrauch scher als der des Fleisches (22 Proc. gegen 12 Proc. in a.).

Den niedrigen Fettverbrauch am 2 ten Hungertage in b. erklären die rf. aus dem zu Anfang der Hungerperiode noch vorhandenem grossen Fleischtrathe, welcher zuerst den eingenommenen Sauerstoff in Beschlag nahm; ch Verbrauch dieses Vorrathes wird das Fett in Angriff genommen, bis dlich der Körper wieder relativ reicher an Fleisch wird und nun auch verltnissmässig mehr davon in Zersetzung geräth. Auf die Schwankungen in r Wasserabgabe durch Respiration machen die Verf. vorläufig nur, als eine chtige Thatsache, aufmerksam; eine Erklärung dafür fehlt.

Eine Vergleichung der am hungernden Menschen und Hunde gemachten obachtungen ergiebt, dass

- nach dem Verhältnisse zwischen ausgeschiedenem Stickstoff und Kohlenstoff zu urtheilen, der Hund zu Anfang der Hungerperiode mehr circulirendes Eiweiss einschliesst als der Mensch,
- das Verhältniss des im Harn und durch die Respiration ausgeschiedenen Kohlenstoffs bei Beiden gleich gross (4 Proc., bez. 96 Proc.) ist, während der Mensch vom Wasser einen grösseren Bruchtheil (55 Proc.) durch den Harn ausscheidet, als der Hund (höchstens 46 Proc.),
- da die Zersetzungen in den hungernden Körpern beider Organismen sich genau wie die Gewichte derselben verhalten, so müssen die Körper in gleichen Gewichten die gleiche Zusammensetzung haben.

|                           | Körper-<br>gewicht | ver-       | Fett-<br>ver-<br>brauch | Saver-<br>stoffauf-<br>nahme |                     | Wasser<br>durch<br>Respi-<br>ration | Wärme-<br>Einheiten |
|---------------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| nsch, 1. Hungertag nd, 6. | 70,6<br>31,0       | 333<br>175 | 216<br>107              | 780<br>358                   | 7 <b>3</b> 8<br>366 | 829<br>400                          | 2309224<br>1154714  |
| Verhältniss wie 100 :     | 228                | 190        | 202                     | 218                          | 202                 | 207                                 | 200                 |

#### II. Ausschliessliche Fettzufuhr.

| Es betrugen                        | a. nach län<br>rung mit 150<br>hielt das Th<br>Fe | b. rach sebr<br>reichlichen ge-<br>miachtenFatter<br>während zwier<br>Tage täglich<br>350 Grm. Fett. |                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                    | No. 1.<br>Achter                                  | No. 2.<br>Zehnter                                                                                    | No 3.<br>Zweiter |
|                                    | Tag de                                            | r reinen Fett                                                                                        | fütterung.       |
| Fleischverbrauch                   | 159 Grm.<br>94 »                                  | 131 Grm.                                                                                             | 227 Grm.         |
| Sauerstoffaufnahme                 | 262 »                                             | 226 »                                                                                                | 522              |
| Wasserabgabe durch die Respiration | 223 »<br>302 »                                    | 216 »<br>312 »                                                                                       | 378 • 519 •      |

Hierzu ist zunächst zu bemerken, dass in No. 3 weder die Sauerstoffaufnahme noch die Wasserabgabe direct ermittelt wurden. No. 2 währte eines Unfalls wegen nur 8 Stunden, die erhaltenen Zahlen sind aber auf 1 Tag umgerechnet worden.

In No. 1 u. 2. ergaben sich erhebliche Differenzen zwischen den zur Oxydama des Fleisches und Fettes erforderlichen und den wirklich ermittelten Sauerstofmengen (303 und 315 statt 262 und 226). Die Verf. erklären sich dieselben, auf Grund früherer Beobachtungen, aus einer Zersetzung von Fett im Darmkanzle und der Bildung von Gruben- und Wasserstoffgas.

Bei a. betrug der Fleisch- und Fettverbrauch im eigentlichen Körper, wenn die Zersetzung des Letzteren im Darme und die Ausscheidung von Fett und Stickstoff im Kothe berücksichtigt wird, etwas weniger als bei Hunger. Damit im directen Zusammenhange steht die geringere Kohlensäureabgebe und Sauerstoffaufnahme; es wird bei der Gegenwart von Fett im Blute oder in den Säften direct weniger Sauerstoff gebunden oder vielleicht weniger Organeiweiss in circulirendes Eiweiss verwandelt und in Folge davon weniger Sauerstoff in's Blut aufgenommen, eine Eigenschaft des Fettes, welche namentlich beim Ansetzen von Fleisch und Fett zur Wirkung kommt.

Die scheinbaren Widersprüche in b. werden dadurch beseitigt, das die Verf. bezüglich der Sauerstoffaufnahme sich auch hier zur Annahme einer erheblichen Ausscheidung von Gruben- und Wasserstoffgas für berechtigt halten, und dass das Thier namhafte Mengen von Fett ansetzte. Es lag kenchend in seinem Käfig und pumpte so das mögliche Maximum von Sauerstoff is sich ein, weshalb auch mehr Wasser gasförmig ausgehaucht und mehr Eweiss zersetzt wurde, als bei Hunger oder reiner Fettfütterung.

Experimentale Beiträge zur Fettresorption, von S. Radewski1) - Verf. hat an Hunden Fütterungsversuche mit Seifen und Eruure angestellt und ist dabei zu folgenden Resultaten gelangt:

Experi-

- 1. Dem Verseifungsprocesse ist eine wesentliche Rolle für die Fettresorption resorption. Darmkanale zu zuertheilen; gefütterte Seifen werden resorbirt und im Orismus in Fette umgewandelt.
- 2. Die Thatsache, dass das Nahrungsfett im Organismus abgesetzt wird, plicirt sich dadurch, dass einmal die grösste Menge des Nahrungsfettes t im Zellgewebe, sondern im Muskelfleische aufgefunden wird (Fütterung Erucasaure), und dass andererseits das Fett des Zellgewebes aus den soannten physiologischen Fetten, von welchen zweie (Palmitin und Stearin) n Versuche gar nicht eingeführt wurden, vorzugsweise zusammengesetzt war. 3. Diese Hauptmasse des gesammten Fettes hatte darnach der Organissich selbst gebildet; das eingeführte Fett spielt für den Fettansatz nur

nebensächliche Rolle.

Gegen den ersten Satz wendet sich C. Voit2): das Fettwerden der Thiere Fütterung mit Eiweiss und Seifen sei noch kein Beweis für die Synthese der e aus Fettsäuren im Thierkörper; die Fettsäuren der Seifen würden so gut rannt wie die Kohlehydrate, dafür aber das aus dem Eiweiss sich abltende Fett gespart und abgelagert. Auch gegen die Ansicht, als würden Darm namhafte Mengen Fett zerlegt und als Fettsäuren resorbirt, wendet Voit; thatsächlich würde der weitaus grösste Theil des Fettes unter wirkung der Galle als Neutralfett resorbirt.

Ueber die Fettbildung im Thierkörper sind von C. Voit und Fettbildung Kühn Untersuchungen ausgeführt worden. - Auf der Münchener Ver- im Thiermlung deutscher Agrikulturchemiker sprach C. Voit die Ansicht aus, es nicht unmöglich, dass, gleichwie beim Fleischfresser, beim Pflanzenfresser 8 Fettbildung nur aus Fett- oder Proteinsubstanz, ohne Zuthuen der Kohlerata, stattfinde. Im Verlaufe der Diskussion schlug J. v. Liebig vor, th Versuche mit Milchkühen die Frage zu entscheiden.

C. Voit3) liess eine Milchkuh 6 Tage und Nächte lang derart überwachen, s alle Ausscheidungen gesammelt werden konnten. Die Kuh verzehrte in er Zeit im dargereichten Mehl und Heu 1449 Grm. Stickstoff, schied r dafür in Harn, Koth und Milch 1431 Grm. Stickstoff aus, befand sich im Stickstoffgleichgewichte. - In den verzehrten 79,0 Kgr. Heu und Kgr. Mehl waren 2757,7 Grm., im Kothe 1099,3 Grm. Fett enthalten, somit

<sup>1)</sup> Virchow's Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie. 1868. 43 S. 268.

<sup>2)</sup> Zeitschrift für Biolog. Bd. V. 1869. S. 569. Note.

<sup>3)</sup> Zuerst in den Sitzungsber. der Münchener Akademie 1867. Bd. 2, dann in uso und mit obigen Zahlenwerthen in die Zeitschr. für Biolog. 1869. Bd. V. . mitgetheilt.

1658,4 Grm. davon in die Säftemasse übergegangen. Die 130,8 Liter Ham enthielten 562,4 Grm. Stickstoff. Wird derselbe auf Eiweiss berechnet und von der demselben entsprechenden Kohlenstoffmenge der Kohlenstoff abgezogen, welcher in der obigem Stickstoffe entsprechenden Harnstoffmenge enthalten ist, se bleibt ein Kohlenstoffrest, von welchem noch 16 Proc. abzuziehen sind, erforderlich zur Bindung des bei Abtrennung des Harnstoffs vom Eiweisse frei werdenden Sauerstoffs. Die so resultirende Kohlenstoffmenge repräsentirt 1851 Grm. Fett. In 57,3 Liter Milch waren enthalten 1877,5 Grm. Eiweissstoffe, 2024 Grm. Fett und 3182 Grm. Milchzucker. Das aus der Nahrung resorbirte und aus dem zerstörten Eiweiss herrührende Fett beträgt also 3509 Grm., so dass, mch Abzug des in der Milch secernirten Fettes, noch 1485 Grm. übrig bleiben; diese schliessen 1137 Grm. Kohlenstoff ein, die in der Milch enthaltende Milchzuckermenge dagegen 1275 Grm. Voit schliesst hieraus, dass das aus der Nahrung aufgenommene und aus dem Eiweiss entstandene Fett (51.4 Proc. von Umsatzeiweiss) nicht nur das Fett, sondern auch nahezu den Milchzucker der Milch zu liefern vermag, so dass man wenigstens für den obigen Fall die Kohlehydrate keinesfalls für das Fett und wahrscheinlich auch nicht für den Milchzucker zu Hülfe zu nehmen brauchte. Die Kohlehydrate haben damach nicht die Aufgabe, das Material für die Butterbildung abzugeben, sonden dieselbe nur zu ermöglichen, indem sie für das Fett, welches sonst angegrifet worden wäre, verbrennen.

Die von Voit in der Zeitschrift für Biologie mitgetheilte Arbeit enthält gleichzeitig eine kritische Besprechung älterer und neuerer Untersuchungen über die Bidung der Fette aus Kohlehydraten und Eiweissstoffen, bezüglich deren wir auf die Original verweisen müssen, so interessant und wichtig auch dieser ganze Gegenstand für die Thierernährung ist.

Dahingegen können wir nicht ganz Das übergehen, was Verf. über die Michdrüse und die Entstehung der Milch anführt.

Darnach ist die Milch nicht ein Product der Thätigkeit der Drüsenzellen, sondern die durch fettige Degeneration flüssig gewordene Zellenmasse selbst. Die Milch der verschiedensten Säugethiere zeigt nur geringe und unwesentliche Abweichungen in der Zusammensetzung, weil sie stets auf die nämliche Weise 128 den gleichgebauten Drüsenzellen hervorgeht. Die entwickelte Drüse bereitet viel Milch, die unentwickelte trotz gleicher Nahrungszufuhr wenig. Es ist ein wesetliches Erforderniss, für Milchthiere eine Race zu wählen, deren Brustdrüse sein ausgebildet ist, die Nahrung kommt erst in zweiter Linie in Betracht, insofern sie die zerstörte (ausgemolkene) Drüse wieder aufbauen soll, weshalb bei gleich entwickelter Druse dasjenige Thier mehr Milch liefern wird, welches in seinen Darme mehr aufnehmen kann. Kein Nahrungsstoff bringt demnach eine so deutliche Wirkung hervor als das Eiweiss, das Hauptmaterial zur Herstellung der Drūsenelemente. Einer Milchkuh wird man verhältnissmässig mehr Eiweiss reichen dürfen, als einem Mastthiere, da bei Ersterer das Eiweiss alsbald in der Milch nach Aussen geführt wird und nicht dazu dient, den Eiweissstand des Körpers und damit die Neigung zur Eiweissumsetzung dauernd zu vermehren.

Weil die Brustdrüse nicht nur aus organisirtem, sondern auch aus Circulationseiweiss (in Bewegung begriffenes Eiweiss des Säftestroms) besteht, so kann der

einmal aufgebauten Drüse bei gleicher Zellenmasse eine ungleiche Menge von Erlährungsflüssigkeit und Eiweiss zum Verbrauche zugeführt werden, weshalb Alles, vas sonst von Einfluss auf die Circulation und Zersetzung des Eiweisses ist, auch lie Milchsecretion beeinflusst; Verf. rechnet hierher die Wirkung des Wassers auf lie Menge der Milch ohne gleichzeitige Aenderung in der Qualität derselben.

Das Caseïn empfängt die Milch nicht aus dem Blute; es ist dasselbe eine Modification des Eiweisses, welche in der Drüse aus dem gewöhnlichen Eiweiss ler Zelle beim Zerfalle derselben entsteht.

Die Absonderung des Milchfettes ist in erster Linie vom Eiweissreichthume ier Nahrung und nur unter gewissen Umständen vom Gehalte derselben an Fett und Kohlehydraten abhängig; vor Allem muss die als Secret entleerte Drüse neu entstehen, aus Fett und Kohlehydraten aber baut sich kein Organ auf. Ist einmal die Drüse aufgebaut, so geht ein Theil des Milchfettes aus der fettigen Metamorphose des Eiweisses in der Drüse hervor und daraus entstehen die der Butter eigenthümlichen Fette. In gewissen Fällen (beim Pflanzenfresser) wird aber ausserdem auch vom Blute aus Fett in die Drüsenzellen abgelagert, welches entweder von im Körper zersetztem Eiweiss oder vom Nahrungsfette herrührt. Das Letztere influirt auf den Fettgehalt insofern, als es selbst in die Nahrung eintritt, das Kohlehydrat aber dadurch, dass es das Fett vor Verbrennung schützt.

Der Gehalt der secernirten Milch an Milchzucker wird nach Verfasser's Ansicht beim Fleischfresser (Hund) wahrscheinlich günzlich durch den Eiweissumsatz und aus dem Fette der Drüse gedeckt. Bei der Kuh reichen diese Quellen nicht aus; hier sind auch das Fett und die Kohlehydrate der Nahrung in Anspruch zu nehmen.

Auch aus dem Reichthume der Milchasche an Kalisalzen schliesst Verf., dass die Milch kein Exsudat, sondern aus Zellen hervorgegangen ist.

»Jedes junge Säugethier — so schliesst Verf. diesen Gegenstand — ist somit ein reiner Fleischfresser; es verzehrt ein Organ der Mutter, und es wäre in der That sehr schlimm für dasselbe, wenn die Milch in ihrer Zusammensetzung wesentlich von der Nahrung abhängig wäre, es würde in diesem Falle schwer sein, einen jungen Körper gross zu ziehen.«

Unabhängig von Voit führte auch G. Kühn¹) 1867 eine grössere Anzahl von Versuchen mit nicht tragenden Milchkühen aus, von denen er vorläufig über zweie Mittheilungen macht, bei welchen der geringste Verzehr von Fett und Eiweisssubstanz stattgefunden hat. Kühn ging nämlich von der Ansicht tus, dass man für Erreichung einer richtigen Antwort auf obige Frage die Thiere im landwirthschaftlichen Sinne eher ärmlich zu ernähren habe, statt hnen ein reichliches Productionsfutter zu reichen.

Versuch 1. Kuh No. 1. Dauer des Versuchs nach hinlänglicher Vorfütterung 12 Tage. Täglicher Verzehr an Trockensubstanz: 15,36 Pfd. Heu und 2,34 Pfd. Stärke.

Versuch 2. Kuh No. 2. Dauer des Versuchs 17 Tage. Täglicher Verzehr: 15,4 Pfd. Heu und 2,23 Pfd. Stärke.

<sup>1)</sup> Die landw. Versuchs-Station. 1868. Bd. 10. Nr. 4. u. 5.

Stickstoff im Harn,

Differenz

Stickstoff im Futter

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Koth un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d Milch                                                                              | 21101011                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Versuch 1 0,2289 Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,2400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pfd.                                                                                 | + 0,0111 Pfd.                                                                          |
| Versuch 2 0,2295 »                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,2167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >                                                                                    | — 0,0128  •                                                                            |
| Die Thiere befanden sich also im Sticks                                                                                                                                                                                                                                                                | toff-Gleichg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ewichte.                                                                             |                                                                                        |
| Fett im Futter                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fett im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | Fett, verdant und<br>in den Säftestrom<br>gelangt                                      |
| Versuch 1 0,554 Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | 0,367 Pfd.                                                                             |
| Versuch 2 0,556 >                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >                                                                                    | 0,367                                                                                  |
| Im Harne fanden sich:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                        |
| Stickstoff = Eiweisssuh Versuch 1. 0,0525 Pfd. 0,3281 I Versuch 2. 0,0455 » 0,2840 Von dem Stickstoffe des Harns kommen 30,2 Proc. auf Hippursäure, welche als 0                                                                                                                                       | Pfd.  Note: The property of th | 0,1739 Pfd.<br>0,1505 »<br>1. 36,1 Pr                                                | 0,0787 Pfd.<br>0,0682 ><br>roc., in Versuch 2                                          |
| Liweiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                | um satz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                        |
| V.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Versuch 1.                                                                           | Versuch 2.                                                                             |
| Kohlenstoff der Eiweisssubstanz .                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1739 Pfd.                                                                          | 0,1505 Pfd.                                                                            |
| Kohlenstoff des Harnstoffs und Glyk                                                                                                                                                                                                                                                                    | okolls .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,1739 Pfd.<br>0,0468 »                                                              | 0,1505 Pfd.<br>0,0371                                                                  |
| Kohlenstoff des Harnstoffs und Glyk<br>Diffe                                                                                                                                                                                                                                                           | okolls .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,1739 Pfd.                                                                          | 0,1505 Pfd.                                                                            |
| Kohlenstoff des Harnstoffs und Glyk<br>Diffe<br>Hiervon ab der Kohlenstoff, welcher<br>Abspaltung des Harnstoffs und G<br>von der Eiweisssubstanz frei w                                                                                                                                               | okolls . renz den nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1739 Pfd.<br>0,0468 »<br>0,1271 Pfd.                                               | 0,1505 Pfd.<br>0,0371                                                                  |
| Kohlenstoff des Harnstoffs und Glyk<br>Diffe<br>Hiervon ab der Kohlenstoff, welcher<br>Abspaltung des Harnstoffs und G<br>von der Eiweisssubstanz frei w                                                                                                                                               | okolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1739 Pfd.<br>0,0468 »<br>0,1271 Pfd.                                               | 0,1506 Pfd.<br>0,0371 •<br>0,1134 Pfd.                                                 |
| Kohlenstoff des Harnstoffs und Glyk Diffe Hiervon ab der Kohlenstoff, welcher Abspaltung des Harnstoffs und G von der Eiweisssubstanz frei w Sauerstoff zu binden hat Zur Fettbildung disponibler Kohlens                                                                                              | okolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1739 Pfd. 0,0468 > 0,1271 Pfd. 0,0061 > 0,1210 Pfd.                                | 0,1505 Pfd.<br>0,0371 3<br>0,1134 Pfd.<br>0,0071 3<br>0,1063 Pfd.                      |
| Kohlenstoff des Harnstoffs und Glyk Diffe Hiervon ab der Kohlenstoff, welcher Abspaltung des Harnstoffs und G von der Eiweisssubstanz frei w Sauerstoff zu binden hat Zur Fettbildung disponibler Kohlens                                                                                              | okolls  renz  den nach llykokolls erdenden  toff  dung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1739 Pfd.<br>0,0468 »<br>0,1271 Pfd.                                               | 0,1505 Pfd.<br>0,0371 3<br>0,1134 Pfd.                                                 |
| Kohlenstoff des Harnstoffs und Glyk  Diffe  Hiervon ab der Kohlenstoff, welcher Abspaltung des Harnstoffs und G von der Eiweisssubstanz frei w Sauerstoff zu binden hat  Zur Fettbildung disponibler Kohlenst  Fettbi  Aus dem disponiblen Kohlenstoff <sup>2</sup> ) des umsatzes                     | okolls  renz  den nach llykokolls erdenden  toff  dildung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,1739 Pfd. 0,0468 > 0,1271 Pfd. 0,0061 > 0,1210 Pfd. Versuch 1. 0,158 Pfd.          | 0,1505 Pfd.<br>0,0371 3<br>0,1134 Pfd.<br>0,0071 3<br>0,1063 Pfd.                      |
| Kohlenstoff des Harnstoffs und Glyk Diffe Hiervon ab der Kohlenstoff, welcher Abspaltung des Harnstoffs und G von der Eiweisssubstanz frei w Sauerstoff zu binden hat Zur Fettbildung disponibler Kohlens Fettbi                                                                                       | okolls  renz  den nach llykokolls erdenden  toff  dildung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,1739 Pfd. 0,0468 > 0,1271 Pfd. 0,0061 > 0,1210 Pfd.  Versuch 1.                    | 0,1506 Pfd. 0,0371   0,1134 Pfd.  0,0071   0,1063 Pfd.  Versuch 2 0,139 Pfd. 0,367   9 |
| Kohlenstoff des Harnstoffs und Glyk Diffe  Hiervon ab der Kohlenstoff, welcher Abspaltung des Harnstoffs und G von der Eiweisssubstanz frei w Sauerstoff zu binden hat Zur Fettbildung disponibler Kohlens  Fettbi  Aus dem disponiblen Kohlenstoff <sup>2</sup> ) des umsatzes aus dem Futter verdaut | okolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1739 Pfd. 0,0468 > 0,1271 Pfd. 0,0061 > 0,1210 Pfd. Versuch 1. 0,158 Pfd.          | 0,1505 Pfd. 0,0371   0,1134 Pfd.  0,0071   0,1063 Pfd.  Versuch 2. 0,139 Pfd.          |
| Kohlenstoff des Harnstoffs und Glyk Diffe  Hiervon ab der Kohlenstoff, welcher Abspaltung des Harnstoffs und G von der Eiweisssubstanz frei w Sauerstoff zu binden hat Zur Fettbildung disponibler Kohlens  Fettbi  Aus dem disponiblen Kohlenstoff <sup>2</sup> ) des umsatzes aus dem Futter verdaut | okolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1739 Pfd. 0,0468 > 0,1271 Pfd. 0,0061 > 0,1210 Pfd.  Versuch 1. 0,158 Pfd. 0,367 > | 0,1506 Pfd. 0,0371   0,1134 Pfd.  0,0071   0,1063 Pfd.  Versuch 2 0,139 Pfd. 0,367   9 |

Hiernach reichte der verdaute Theil des Nahrungsfettes und das Eiweis des Umsatzes nahezu hin zur Deckung des in der Milch abgesonderten Fettes, während für den Milchzucker<sup>3</sup>) von dorther kein Kohlenstoff

<sup>1)</sup> Mit 53,0 Proc. Kohlenstoff, 7,0 Proc. Wasserstoff, 16,0 Proc. Stickstoff and 24,0 Proc. Sauerstoff und Schwefel.

<sup>2)</sup> Vergl. E. Schulze und Reinecke, landw. Versuchs-Stationen II, 4.

- Jahresbericht 1867. S. 266.

<sup>3)</sup> Von dem Caseïn der Milch kann abstrahirt werden, da es gleichfalls den Eiweissgehalt des verdauten Nahrungsantheils gedeckt ist.

sponibel wird, für seine Abstammung (0,607 Pfd. pro Tag im ersten ad 0,687 Pfd. im zweiten Versuche) also, wenigstens unter gewissen Ernähingsverhältnissen, nach anderen Quellen gesucht werden muss. Es wäre an id für sich denkbar, dass das Milchfett ausser aus dem verdauten Fette, ach aus dem Körper der Versuchsthiere herstamme und dass der disponible ohlenstoff des Eiweissumsatzes zur Zuckerbildung gedient hätte, — derselbe icht indessen auch dann nur zur Bildung von 0,303 bez. 0,266 Pfd. Zucker Ein Zuschuss des Körpers an Eiweiss ist ausgeschlossen, weil sein tickstoff in Harne hätte gefunden werden müssen.

Aufgabe weiterer Versuche würde es sein, bei noch mehr sinkendem Gehalte s Futters an Eiweisssubstanz und Fett die Ausscheidung von Milchfett zu conoliren, um zu entscheiden, ob ein Punkt kommt, wo der disponible Kohlenstoff es Eiweissumsatzes und das verdaute Fett nicht mehr hinreichen, das Fett der gesonderten Milch zu decken, oder ob alsdann die Butterfettproduction entspretend sinkt.

Die circa 10 Proc. betragende Mehrabsonderung von Milchfett in obigen Verichen ist Kühn geneigt, auf Rechnung der Fehler bei der Milchanalyse, überhaupt if Rechnung der bei Versuchen mit grossen Thieren ziemlich weiten Fehlergrenzen 1 setzen. — Der Harn wurde täglich, die Tagesmilch in Versuch 1. an fünf, in ersuch 2. an sieben Tagen untersucht. Vom Kothe wurden täglich Proben von 10 Grm. entnommen, am Schlusse des Versuchs vereinigt und gemeinschaftlich ıtersucht. In den seltenen Fällen, wo innerhalb des Harnfängers eine Vermischung m Koth und Harn eintrat, wurde die Mischung gesondert untersucht und auf Grund res Wassergehaltes auf Koth und Harn umgerechnet.

Wir verweisen bezüglich der Untersuchungen Voit's und Kühn's noch auf zubotin's1) Beobachtungen über den Einfluss der Nahrung auf den Fettgehalt r Milch beim Fleischfresser.

R. Otto?) hat eine neue Untersuchung der Gänsegalle ausge- untersu thrt. — Die Grösse der Galle ist von dem Grade der Mästung abhängig und chung der eht mit der Grösse der Leber in geradem Verhältniss. Otto beobachtete allen die nur 1,5 und solche, welche nahezu 10 Grm. Galle enthielten; der ittlere Gehalt betrug 3,5 Grm. In naher Uebereinstimmung mit Marsson nd er in 100 Gewichtstheilen:

| Wasser   |     |     |     |    |     |     | ,    |    |     |     |     |    | 77,6  |
|----------|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|----|-------|
| Schleim  |     |     |     |    |     |     |      |    |     |     |     |    |       |
| Fett, Ch | ole | ste | rin | (W | en  | ig) | u    | ıd | Fa  | rbs | tof | Гe | 0,3   |
| Gallensa | ure | u   | nd  | an | org | ani | iscl | ьe | Sal | ze  |     |    | 19,0  |
|          |     |     |     |    |     |     |      |    |     |     |     |    | 100,0 |
| Ascha    |     |     |     |    |     |     |      |    |     |     |     |    | 96    |

Die Asche enthielt die Sulfate der Alkalien, etwas Chlornatrium, phos-10rsaure Kalkerde und Spuren von Magnesiaphosphat. Karbonate und Sulfate den sich in der Galle nicht; dagegen scheinen Spuren von Ammonsalzen rhanden zu sein.

<sup>1)</sup> Jahresber. 1867. S. 296.

<sup>2)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie. 1869. Bd. 149. Heft 2. S. 185.

Das Fett enthielt die Glyceride höherer Fettsäuren, der Oelsäure und in sehr geringer Menge auch die flüchtiger Fettsäuren.

Die gallensauren Salze bestanden in der Hauptsache aus chenotaurocholsauren Alkalien; das Verhältniss des Kalium zum Natrium in denselben betrug 3,3:2,3. Otto giebt der in dem bei 140° C. getrockneten Natronsalze enthaltenen Säure die Formel C58 H49 N S2 O12. Ausser der Chenotaurocholsäure fank Verf. noch eine andre, gleichfalls stickstoff- und schwefelhaltige Saure, wahrscheinlich die bereits von Heintz und Wislicenus nachgewiesene Panchenotaurocholsäure.

Fluor im Gehirn.

J. N. Horsford1) hat im menschlichen Gehirn Fluor nachgewiesen; seine Menge wurde nicht bestimmt.

Beziehung

Nach neueren Untersuchungen A. Strecker's2) gewinnt die auf einer der Hippur-analogen Zersetzung eiweisshaltiger Gewebestoffe beruhende skure zur Bildung der Harn- und Hippursäure durch die analoge Constitution und Zersetzungsweise Beider sehr an Wahrscheinlichkeit. Während sich die Erstere in Glykokoll und Cyanursäure spaltet, liefert Letztere Glykokoll und Benzoësäure.

Hautconcre-Ochsen.

R. L. Maly3) untersuchte Concremente, welche sich im Bindegewebe mente eines unter der Haut eines Ochsen gebildet hatten. Sie besassen die Grösse eines Hirsekorns bis zu der einer Erbse und bestanden wesentlich aus kohlensaurer Kalkerde mit Spuren von Magnesia, Phosphorsäure und organischer Substanz

Die Phosphorsäure im Futter und die

Mit Rücksicht auf dessen Beziehung zur Knochenkrankheit des Rindes, hat H. Grouven Bestimmungen des Phosphorsauregehaltes im Rauhfutter ausführen lassen 4). - Im Winter 1865, noch Knochen mehr im Frühjahr 1866, herrschte in verschiedenen Ortschaften der unteren krankheiten Saale unter dem Rindvieh eine Krankheit, die sich durch Steifigkeit der Extremitäten, Harthäutigkeit und schwerfälliges Aufstehen äusserte. Sie wurde, weil darunter Fälle von wirklichen Knochenbrüchen vorkamen, als »Knochenbrüchigkeit« bezeichnet; ihr Anfang soll durch »Lecksucht« charakterisirt gewesen sein. Trotz der Anwendung von gedämpstem Knochenmehle, Schwefel, Jodeisen, Wermuth und Einreibungen von Oleum phosphoratum, ging die Genesung sehr langsam von Statten; erst Ende Sommer 1866, als das vorjährige Futter verzehrt war, zeigte sich eine entschiedene Wendung 🎟 Heilung.

<sup>1)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie. 1869. Bd. 149. Hett 2. S. 202.

<sup>2)</sup> Compt. rend. 1868. No. 11. Mars 16. — Landw. Centralbl. für Deutschland. 1868. I. S. 392.

<sup>3)</sup> Sitzungsbericht der Wiener Akad. Bd. 58. S. 410. — Chem. Centralbl. 1369. No. 27. S. 432.

<sup>4)</sup> Agronomische Zeitung 1868. No. 1 u. 2.

Die Bestimmungen der Phosphorsäure wurden von den Herren Lohse, Ritter Zetterlund ausgeführt; die Trennung geschah durch molybdaensaures 10n, die Bestimmung als phosphorsaure Magnesia. Grouven überzeugte sich sämmtlichen Aschelösungen von der totalen Ausfällung der Phosphorsäure.

Grouven stellt die Resultate mit älteren, von ihm selbst, Boussingault, tschneider, J. Lehmann, F. Schulze und E. Wolff gefundenen alten zusammen. Die untersuchten Futterstoffe stammten von den Gütern deburg a. d. S., Gimritz, Polleben und Zabitz.

| Proc. der<br>sserfreien<br>lubstanz | Minim. | Maxim. | Mittel aller<br>Analysen | Friedeburg | Gimritz | Polleben | Zabitz |
|-------------------------------------|--------|--------|--------------------------|------------|---------|----------|--------|
| rste-Stroh                          | 0,160  | 0,270  | 0,201                    |            | 0,08\$  | 0,182    | 0,217  |
| gen - »                             | 0,150  | 0,420  | 0,226                    | 0,126      | _       |          |        |
| ifer- »                             | 0,180  | 0,328  | 0,230                    | 0,143      | 0,099   | 0,089    | 0,192  |
| zen- »                              | 0,186  | 0,267  | 0,231                    | -          |         | 0,131    | 0,262  |
| sen - »                             | 0,350  | 0,600  | 0,464                    | -          | 0,237   |          |        |
| arsetteheu                          | 0,281  | 0,560  | 0,464                    |            | 0,308   |          | _      |
| erneheu .                           | 0,281  | 0,607  | 0,476                    | _          |         |          | 0,448  |

Während die Rauhfutterstoffe der Feldflur Zabitz einen wenigstens derart nalen Gehalt an Phosphorsäure zeigen, dass schwerlich Jemand geneigt dürfte, auf die vorhandenen Differenzen bei Erklärung der in Rede steden Knochenkrankheit zurückzugreifen, beträgt andererseits bei den Futterfen der übrigen Feldfluren die Phosphorsäure nur etwa halb so viel, als anderwärts und unter normalen Verhältnissen zu finden pflegt.

Grouven überlässt die Verwerthung der von ihm constatirten Thatsache . Veterinärkundigen; er glaubt, dass bei der Physiologie der oben erwähnten ochenkrankheit noch andere, vielleicht wichtigere Factoren mit im Spiele sind. C. Karmrodt (vergl. S. 489.) knüpft an seine Heuanalysen folgende merkungen. Die eine Heusorte ist etwas reicher an Proteinstoffen, aber rächtlich ärmer an Mineralstoffen. So werden z.B. mit der ärmeren Sorte der Gegend, in welcher die Knochenbrüchigkeit herrschte, im Centner r 221/2 Pfd., mit der anderen dagegen 281/2 Pfd. Phosphorsäure in den ierkörper eingeführt. Ob dieses Minus die Knochenbrüchigkeit veranlasst be, wagt Karmrodt, mit Rücksicht auf die Schwankungen, welche das a nach seiner Zusammensetzung aus den einzelnen Grasarten und nach en bei verschiedenen Temperaturgraden und Feuchtigkeitsverhältnissen veriedenartigem Wachsthume zeigt, nicht zu entscheiden; die Zusammensetg des Futters könne verschieden sein und verschieden beurtheilt werden. sei indess möglich, dass die geringe Qualität des Futters überhaupt wesentien Antheil an der Entstehung der Krankheit habe, jedenfalls aber natürter, die Wiesen zu verbessern und für bessere Pflege des Rindviehes ge zu tragen, als den Gesundheitszustand desselben mit Arzneimitteln, nin auch der phosphorsaure Kalk zu rechnen, auf bessern zu wollen.

Zeitschrift d. landw. Vereins f. Rheinpreussen. 1867. No. 10 u. 11.
 Jahresbericht XI u. XII.

Zu den Analysen Karmrodt's veröffentlicht Landes-Thierarzt Mayer1) gen hierzu einige Bemerkungen, welche zunächst die Herkunft der beiden Heusorten und Wesche. betreffen, sich darnach über die analytischen Resultate selbst verbreiten und endlich die Ursachen der Krankheit erörtern. Wir verweisen hierüber auf das Original, welches auch noch einen Zusatz von Wesche, dem Director der Lokalabtheilung Birkenfeld, enthält.

> Mit den Ansichten Me yer's stehen auch die von H. Bauer2) über die Ursachen der Knochenkrankheiten so ziemlich im Einklange. Letzterem leisteten in solchen Fällen, wo die Verdauung noch in gutem Zustande und eigentliche Abzehrung noch nicht vorhanden war, die Verabreichung eines guten Futters und täglich 4-6 Esslöffel voll Futterknochenmehl — unter das Futter gemischt oder für sich gegeben - die besten Dienste.

Karmrodt's In einem späteren längeren Aufsatze weist Karmrodt<sup>3</sup>) mehre der von Entgegnung Meyer gemachten Einwendungen zurück und verbreitet sich alsdann über Untersuchungen Schüler's,4) Anacker's5) und R. Hoffman's6) über die Knochenkrankheiten.

Ueber Knochenbrüchigkeit erzeugendes Heu liegen auch von über F. Stohmann<sup>7</sup>) Mittheilungen vor. — Darnach unterscheidet sich Hen von Knochenbrüchigkeit Wiedenbrück in Westfalen, einem Orte, wo jene Krankheit stationär ist, erzengendes von gutem Heu weniger in seinem Gehalte an Nährstoffen überhaupt, 🎎 vielmehr durch geringere Löslichkeit derselben, durch geringen Gehalt

|                         |    | Wiede | nbrück | Saale- und Normalheu |
|-------------------------|----|-------|--------|----------------------|
| Proteïnstoffe           |    | 10,06 | Proc.  | 11,50— 9,57 Proc.    |
| Fett                    |    | 4,85  | >      | 3,72— 2,33 »         |
| Stickstofffreie Nährsto |    |       |        |                      |
| Rohfaser                |    | 31,44 | >      | 26,43—35,01 »        |
| Mineralstoffe           |    | 5,40  | >      | 8,49— 7,23 >         |
|                         |    |       |        | Saaleheu             |
| In Wasser Lösliches     |    | 22,61 | Proc.  | 29,96 Proc.          |
| Eiweiss                 |    | •     |        | 2,50                 |
| Mineralstoffe.          |    |       |        | 6,46                 |
| In Alkohol Lösliches    |    | 2,98  | •      | 4,10                 |
|                         |    |       |        | Normalheu            |
| Kalkerde                | 0. | 7-0.8 | Proc.  | 0.90 Proc.           |
| Talkerde                |    |       |        | 0,39                 |
| Phosphorsaure           |    |       |        | 0.48                 |

<sup>2)</sup> Wochenschrift f. Thierheilkunde und Viehzucht. 1868. No. 42.

<sup>1)</sup> Zeitschrift des landw. Vereins f. Rheinpreussen. 1868. No. 5 u. 6.

<sup>Zeitschrift d. landw. Vereins f. Rheinpreussen. 1869. No. 5 u. 6.
Ebendaselbst. 1866. S. 259.</sup> 

<sup>5)</sup> Jahrbuch d. Landwirthschaft. 1868.

<sup>6)</sup> Dieser Jahresbericht. 1867. S. 272.

<sup>7)</sup> Zeitschrift d. landw. Central-Vereins d. Prov. Sachsen. 1869. S. 9.

Phosphorsäure und alkalischen Erden, den hier in Betracht kommenden wichen bildenden Mineralstoffen, und kann durch Düngung mit Superphosphat Gehalt des Heu's hieran beträchtlich vermehrt werden.

gedüngt ungedüngt
Kalkerde . . . . . 1,16 Proc. 0,7-0,8 Proc.
Phosphorsäure . . . 0,51 > 0,23-0,26 >

Auf Grund mikroskopischer Untersuchungen hat F. Roloff 1) die Ansicht figestellt, dass die primäre Ursache der als Knochenbrüchigkeit bekannten Kranksteine Erkrankung des Knochengewebes und nicht auf mangelhafte Ernährung ischaupt zurückzuführen sei. Zur Prüfung dieser Ansicht sind in Halle Mutterhafe und Ziegen mit dem Wiedenbrücker Heu gefüttert worden, die Resultate er noch nicht an die Oeffentlichkeit gelangt

Von Müller<sup>2</sup>) sind aus Veterinärberichten die verschiedenen Ansichten Rupprecht's WK Knochenbrüchigkeit zusammengestellt worden, unter denen besonders and Roloff's des Kreisphysikus Dr. Rupprecht hervorgehoben werden, weil sie in aber die shren Punkten mit denen Roloff's übereinstimmen, in anderen aber abschen. Der Letztere bekämpft in einer Nachschrift einzelne Sätze Ruppbichts und plaidirt nochmals für seine eigenen Anschauungen über den ichtigen Gegenstand. Wir begnügen uns mit einem Hinweis auf den zu mänglichen Artikel, der einen Auszug nicht zuliess.

Hierher gehört ferner ein kleiner Fütterungsversuch mit phos-Phosphorkorsaurem Kalke, den Gutsbes. Mai<sup>3</sup>) an Ferkeln anstellte. Nach saurer Kalke Monaten wurden die Schweine, welche täglich per Kopf 1 Esslöffel davon mittel. balten hatten, um 3 Thaler das Stück höher verkauft, als die ohne Zugabe n ausgefälltem phosphorsaurem Kalke gefütterten Thiere.

Dr. Cohn in Martiniquefelde bei Berlin fabricirt gefällten phosphorsauren Ik und verkauft das Pfund zu 3 Sgr.

Die chemische Constitution des Lecithins<sup>4</sup>), sein Vorkommen Ueber das Gehirne und seine Beziehungen zum Protagon. — Das von Lecithin. Diaconow aus dem Vitellin des Hühnereies dargestellte Lecithin ist nach aselben<sup>5</sup>) die Verbindung eines sauren Aethers des Glycerides Distearin, saurem phosphorsaurem Trimethyloxäthylammonium zu einem Anhydridektüle. Diaconow giebt ihm die Formel:

<sup>1)</sup> Dieser Jahresbericht. 1866. S. 347.

<sup>2)</sup> Magazin f. d. gesammte Thierheilkunde. Bd. 33. S. 365. u. Bd. 34. S. 425.

<sup>3)</sup> Landw. Centralblatt f. Deutschland. 1869 Bd. II. S. 331. — Vergl. hierzu h diesen Jahresbericht. 1866. S. 345 u. 346. 1867. S. 273.

<sup>4)</sup> Jahresbericht. 1867. S. 270 u. 274.

<sup>5)</sup> Centralblatt f. d. medizinischen Wissenschaften. 1868. S. 2.

$$\begin{pmatrix}
(C_{18} H_{25} O)_2 \\
C_8 H_5 \\
C_8 H_5
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
O_2 \\
O_5 H_{14} NO \\
H
\end{pmatrix}$$

Beim Erhitzen mit Barytwasser scheidet sich stearineaarer Baryt ab, während die überstehende Flüssigkeit glycerinphosphorsauren Baryt und Trimethyloxäthylammoniumoxydhydrat (Neurin) gelöst enthält. Nach Strecker!) dürfte es mehrere Lecithine geben, da er unter dessen Spaltungsprodukta immer auch Oelsäure und Palmitinsäure fand; Platinchlorid soll aus Lecithinlösungen Lecithinplatinchlorid ausfällen. Nach Hoppe-Seyler<sup>2</sup>) ist diese Reaction keine glatte, der Niederschlag kein einfacher Platinsalmiak des Lecithins, womit der Strecker'sche Beweis gegen die von Diaconow behauptete Salznatur des Lecithins fallen würde.

Das elektrische Organ von Torpedo (Zitterrochen) ist nach Hoppe-Seyler (a. a. O.) reich an Lecithin.

Bekanntlich hat Diaconow das Lecithin auch im Gehirne vorgefunden und dargethan, dass das Liebreich'sche Protagon seinen Phosphorsäuregehäß einzig und allein einer Beimengung von Lecithin verdankt<sup>5</sup>). Er behangte nun zwar nicht<sup>4</sup>), dass dasselbe im Gehirne und Eidotter in freiem Zustande vorkomme, kann aber auch keine Thatsachen finden, die eine chemische Vebindung des Lecithins mit dem Glycoside des Gehirns (W. Müller's Carbrin) beweisen.

Milchanalysen. Von Tolmatscheff<sup>5</sup>) liegen Milchanalysen vor. — Beziehendlich der angewandten Methoden muss auf das Original verwiesen werden. Die Hundemilch kam 5 Wochen nach dem Wersen, bei beginnender Entwöhnung, zur Untersuchung. Die Frauenmilch wurde 5 gesunden Wöchnerinnen, 4, 6, 15, 36 und 30 Tage nach der Geburt, entnommen. Die beiden ersten hatten schon einmal geboren; die drei ersten waren 22 und 23 Jahre, die viste 34 Jahre alt; die erste war mittelgross und mittelstark, die übrigen gross und kräftig, die dritte brünett, die übrigen blond.

In 1000 Theilen wurden gefunden:

<sup>1)</sup> Sitzungsbericht d. Bayerischen Akademie. 1868. Bd. II. 8, 269.

<sup>2)</sup> Tübinger med.-chem. Untersuchungen. 1868. Heft 3. S. 405 ff. — Central blatt d. mediz. Wissenschaft. 1868. S. 794.

<sup>3)</sup> Jahresbericht. 1866. S. 344. — 1867. S. 270.

<sup>4)</sup> Centralblatt f. d. mediz. Wissenschaft. 1868. S. 97.

<sup>5)</sup> Tübinger med.-chem. Untersuchungen. 1867. Heft 2. S. 272. — ans Chem. Centralblatt. 1868. S. 143.

|        | Casein           | Albumin | Fett   | Zucker |
|--------|------------------|---------|--------|--------|
| Hündin | 55,20            | 29,92   | 107,70 | 30,52  |
| Hunain | { 55,20<br>39,42 | 29,67   | 128,44 | 33,76  |
|        | ( 41             | ,88     | 24,71  | 43,3   |
|        | 20               | ,50     | 31,77  | 57,6   |
| Frau   | 20               | ,77     | 29,39  | 59,0   |
|        | 11               | ,04     | 17,13  | 62,6   |
|        | 12,79            | 9,37    | 16,21  | 85,6   |

colesterin fand T. in Frauenmilch 0,0385 und 0,0252 Proc., an ,146 und 0,068 Proc.

a landwirthschaftlichen Institute zu Halle sind Untersuchungen über Die Urhen des Milzbrandes im Gange. Vorläufig theilt F. Roloff<sup>1</sup>) sachen des Milzbrandes, mit, in der er die verschiedenen älteren und neueren Ansichten die Verwerowie die verschiedenartigsten Verhältnisse bespricht, welche dem thung der der Verbreitung und dem Erlöschen dieser Seuche günstig oder Milsbrand-cadaver und infection.

orbeugungsmassregel gegen den Milzbrand empfiehlt in Ermsleben<sup>2</sup>), die Cadaver unzerhauen, mit Haut und Haaren innte Schwefelsäure zu zerkochen und den dickflüssigen Brei auf thaufen zu führen; auf ein Stück Grossvieh wird 1/2 Ctr. englische re empfohlen.

wert 3) hält die Anwendung von Schwefelsäure für überflüssig. rrichtungen sollen so gross sein, dass der ganze, aber enthäutete in Platz hat; derselbe soll in das siedende Wasser gebracht und ınden lang gekocht werden. Das obenaufschwimmende Fett könnte mittel (und zur Seisenbereitung) Verwendung finden, die Knochen Leimsiederei oder zur Bereitung von Knochenkohle; das durch unschädlich gemachte Fleisch wäre nach dem Zerkleinern mit leischdunger zu verarbeiten, die Haut aber sofort nach dem Abesinficiren.

chardt4) hat ein Brunnenwasser analysirt, welches milzbrand- Analyse scheinungen bei Kühen hervorrief. lichen Brunhielt in 100000 Theilen: nenwassers.

chrift des landw. Centralvereins d. Provinz Sachsen. 1869. S. 71. ıdaselbst. S. 325. ıdaselbst. S. 350.

den d. Landwirthschaft f. Preussen. Wochenblatt 1869. No. 89.

|               |    |      |  | Giftiger<br>Brunnen | Nachbar-<br>Brunnen | Wasser<br>der Roda |
|---------------|----|------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Kali          |    |      |  | 17,53               | -                   |                    |
| Natron        |    |      |  | 5,63                |                     | _                  |
| Kalkerde      |    |      |  |                     | 13,88               | 6,30               |
| Talkerde .    |    |      |  | 4,74                | 5,05                | 6,55               |
| Ammoniak .    |    |      |  | 0,67                | _                   | _                  |
| Schwefelsäur  | е. |      |  | 9,58                | 4,96                | 0,81               |
| Chlor         |    |      |  | 12,37               | 8,23                | 0,54               |
| Salpetersäure |    |      |  | 30,02               | <u>_</u>            | _                  |
| Gelöste )     |    | rgai |  | 2,42                | 0,29                | 0,46               |
| Ungelöste }   |    | _    |  | 4,50                |                     |                    |

Die Striche bedeuten: »nicht bestimmt.« Aus derselben Formation des

bunten dolomitischen Sandsteins entsprungenes Quellwasser aus der Nähe von Gera enthielt in 100000 nur 44,5 Theile feste Stoffe mit nur 0,05 organischer Materie und war frei von Ammoniak und Salpetersäure. Die Fassung der Brunnens mit dem schädlichen Wasser war mangelhaft; um denselben berm waren mannigfache Abfälle des früheren Gerbereigewerbes aufgehäuft. Jedefalls hatte eine bedeutende Infiltration stattgefunden und findet Verl. die Schädlichkeit des Wassers in der grossen Menge organischer Stoffe und salpetersaurer Salze begründet.

M. I. Reiset1) untersuchte die im Pansen einer Kuh, welche auf Klee Analyse des Pansen- geweidet hatte und nach wenigen Stunden zu Grunde ging, enthaltenen Gam. Kuh.

100 Theile enthielten Kohlensäure: 74,33 — Kohlenwasserstoff: 23,46 — Stickstoff: 2,21. Der Druck der Gase im Pansen betrug bei 753,6 Mm. Barometerstand 63 Mm. – In dem Gase eines aufgeblähten Hammels wurden 76 Prot. Kohlensäure gefunden.

Auf Grund seiner Analyse empfiehlt Reiset gebrannte Magnesia ods Zuckerkalk als Heilmittel bei Blähsucht.

Die Respi-

können.

Reiset2) hat weitere Untersuchungen über die Respirationsrationspro- producte der Hausthiere (Kälber) ausgeführt. — Seine Abhandlung enthält ducte der Hansthlere. Nichts, was schliessen liesse, dass er die ihm von Pettenkofer3) gemachte Einwendungen beachtet und sich zu Nutzen gemacht habe. Bis dies geschehen oder den Pettenkofer'schen Einwänden begegnet ist, wird mas

auch den obigen Untersuchungen einen nur »qualitativen Werth« beilege

Wir wollen nicht verschweigen, dass Reiset auch bei seinen neueste Untersuchungen Stickgas unter den Respirationsproducten gefunden hat, mi zwar 5,35-15,29 Grm. für 24 Stunden.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1868. Bd. 67. S. 177.

<sup>2)</sup> Ibidem. S. 172.

<sup>3)</sup> Zeitschr. für Biologie. 1865. Bd. 1. S. 38.

In einer Anmerkung zu Reiset's Abhandlung führt M. Milne-Edwards an, e seien das von Ersterem gefundene Sumpfgas und Wasserstoffgas wohl nur Producte einer im Magen der Wiederkäuer sich vollziehenden Gährung, nicht aber Producte der Respiration.

Einfluss des Salzes auf den Wohlgeschmack des Fleisches. Einfluss des - Der Berliner Correspondent der Nordd. landw. Zeit. bringt in No. 21 Salzee auf V. J. 1868 ein Citat aus Gebr. Livingstone's »Neue Missionsreisen in Südafrikac, wonach das Fleisch des Wasserbockes in der Nähe des Meeres stets des Fleiweit saftiger und wohlschmeckender ist, als das Fleisch derselben Antilopenart tiefer im Innern; Das Fleisch der Schafe von der Insel Halki verdanke Deinen köstlichen Geschmack dem Salzreichthume der Pflanzen und die Baumwollenstaude gedeihe auf salzigem Boden nicht allein vortrefflich, sondern liefere auch einen hohen Ertrag und eine durch Feinheit und Langfaserichkeit ausgezeichnete Baumwolle. Verf. knüpft hieran die Bemerkungen, dass vielleicht auch bei unseren einheimischen Gespinnstpflanzen, dem Flachse und Hanfe, die Salzdüngung indicirt sei, angesichts der ausgezeichneten Wir-Lung des Kochsalzes auf den Organismus des Thieres aber die Erzielung von Futterpflanzen mit hohem Salzgehalte nutzbringend sich erweisen dürfte.

Was den letzten Punkt anlangt, so ist, unbeschadet der oft mit und ohne Erfolg versuchten Salzdüngung, einem etwaigen Salzmangel im Futter durch directe Fatterung von Viehsalz wohl am Ersten zu begegnen. Die Bedeutung des Kochsalzes für den thierischen Organismus ist längst in vollem Maasse gewürdigt. Wir machen bei dieser Gelegenheit auf zwei Abhandlungen:

Ueber Salzfütterung, von Rueff1) und die Salzverabreichung an die Schafe, von May2),

aufmerksam. Beide Artikel sind in hohem Grade lesenswerth; der letztere enthält auch altere Salz-Fütterungsversuche. Wir müssen uns damit begnügen, dieselben citirt zu haben.

Die Doppelschur langwolliger Schafe, von Zöppritz u. A. - Die Doppel-Es hat dieser an sich nicht neue Gegenstand durch im Jahre 1865 von Zöppritz begonnene und von Anderen mit gleich günstigem Erfolge wiederholte Versuche

ein erhöhtes Interesse gewonnen, weshalb wir das Wichtigste auch der älteren Versuche hier mittheilen. Zöppritz<sup>2</sup>) schor am 3. November 1865, genau <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahr nach der Mai-

schur, 7 Stück 8 Monate alte reine Southdown-Mutterlämmer und eine altere tragende Mutter möglichst genau zur Hälfte der Länge nach. Das Futter der Thiere bestand aus Heu, Rüben, Bohnen- und Haferstroh mit einer kleinen Zugabe von Rapskuchen und Malzkeimen; sie zeigten dabei eine kräftige und

<sup>1)</sup> Wochenbl, für Land- und Forstw. in Württemberg. 1868. Beilage No. 1.

<sup>2)</sup> Zeitschr. des landw. Vereins in Baiern. 1863. Febr. S. 59.

<sup>3)</sup> Zeitschr. des landw. Central-Vereins der Provinz Sachsen. 1866. S. 141. und 1868 S. 106.

rasche Entwicklung, ohne mehr als gut genährt zu sein. Die Haltung der Thiere war während des ganzen Winters die ihrer Altersgenossen, von denen sie nicht getrennt wurden, selbst nicht, als in der zweiten Hälfte des Januar die Jährlinge in einen allseitig freistehenden, hohen, offenen Schuppen gebracht wurden; sie blieben bei jedem Wetter, das zeitweilig auf sie einstürmte, gleich munter wie die Ungeschorenen. Dagegen zeigte der Griff schon damals einen entschieden leibigeren Zustand der geschorenen Seite, welcher nach der am 5. Mai 1866 erfolgten vollständigen Schur ganz auffallend hervortrat, se dass die Thiere selbst dem ungeübten Auge vollständig einseitig erschienen; auch bei der Zwillinge säugenden Mutter war ein deutlicher Unterschied bemerkbar. Zöppritz schätzte den Unterschied der beiden Körperhälften suf 6-8 Gewichtsprocente.

Gewicht der ungewaschenen Wolle (sämmtlich auf das halbe Vliess berechnet).

| Nummer<br>des<br>Schafes | Sommer-<br>vliess<br>Loth*)     | Winter-<br>vliess<br>Loth     | Summe<br>Beider<br>Loth           | Jähriges<br>Vliess<br>Loth      | Sommer-<br>vliess wog<br>mehr als<br>Winter-<br>vliess<br>Loth | Mehrgewich<br>der Zwei-<br>schur über<br>die Einschu<br>Loth |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1861.<br>68              | 46,0                            | 17,0                          | 63,0                              | 56,0                            | 29,0                                                           | 7,0 **)                                                      |
| 1865,<br>24<br>122       | 52,5<br>59,75                   | 47,5<br>39,75                 | 100,0<br>99,5                     | 83,0<br>82,0                    | 5,0<br>20,0                                                    | 17,0<br>17,5                                                 |
| 41<br>71<br>13<br>22     | 65,25<br>69,50<br>69,50<br>54,0 | 43,0<br>52,0<br>41,75<br>23,5 | 108,25<br>121,5<br>111,25<br>77,5 | 103,0<br>112,0<br>103,0<br>76,5 | 22,25<br>17,5<br>27,75<br>30,5                                 | 5,25<br>9,5<br>8,25<br>1,0***)                               |
| 132                      | 69,50                           | 40,0                          | 109,5                             | 95,5                            | 29,5                                                           | 14,0                                                         |
| urchschnitt              | 60,75                           | 38,06                         | 98,81                             | 88,875                          | 22,68                                                          | 9,94                                                         |

<sup>\*) 32</sup> Loth = 1 Pfd.

Zöppritz knüpft an vorstehende Zahlen die Bemerkung, dass man ser Erzielung gleicher Wolllängen gut thun werde, die Sommerwolle nur 5 Monate alt werden zu lassen, umsomehr, als dann die Herbstechur noch in günstigst Jahreszeit, etwa Ende September vorgenommen werden könnte, so dass die Schafe bei später Weide im November und December schon wieder hinlänglich gegen Frost und Nässe geschützt wären.

Der Wasserverlust bei vorzüglicher, gewissenhaft ausgeführter Fabrikwäsche ergab 52,8 Proc. für Sommerwolle, 52,2 Proc. für Winter- und 52,9 Proc.

<sup>\*\*)</sup> Sehr kurzwolliges Thier; hatte sich nach dem Lammen die geschorene Seits stark abgerieben, daher nicht massgebend.

<sup>••••)</sup> War zufällig tragend geworden und säugte ein Lamm.

r einjährige Wolle. Dagegen zeigten die einzelnen Thiere unter sich beutende Unterschiede; die Extreme waren 44 und 56 Proc.

Bei im Jahre 1867 unternommenen Versuchen mit Mutterlämmern stellte ch die Zunahme an Lebendgewicht durch Zweischur um 3½ Pfd. pro Monat iher als bei Einschur.

Nach Waldorff's Mittheilungen 1) werden in den mageren Theilen Tyrol's e Schafe allgemein zweimal geschoren — im Frühjahre, ehe sie in die lpen gehen und im Herbste, wenn sie von dort zurückkehren. Die Doppelhur soll circa 3 Pfund Wolle per Stück, die Einschur nur circa 21/2 Pfd. sfern, auch die Mehrzunahme an Fleisch und Fett bei ersterer beträcht: h sei.

F. Kloss<sup>2</sup>) und Pöppig<sup>3</sup>) führten Versuche über den Einfluss der Ein

Pöppig stellte am 17. Januar 1867 je drei Hammel und drei Schafe in 553 (Abth. 1) und 533½ Pfd. (Abth. 2) zur Mast auf. Alter, Kraftzustand nd Futter waren bei allen Thieren möglichst gleich. Abth. 1 wurde geschoren id lieferte 40 Pfd. Wolle (= 13½ Pfd. trockene Fabrikwäsche).

Gegenüber den ungeschorenen Thieren hatte also Abth. 1 in 4 Wochen 31.2 Pfd. Lebendgewicht mehr producirt, per Stück 23/4 Pfd.

Zu ähnlichen Resultaten führte ein von Steiger<sup>4</sup>) in Balgstädt angeellter Versuch. Demselben dienten 6 Hammel und 4 Zibben von gleichem lter (geb. im März) und Gewicht, gleicher Grösse und Figur und gleichen folleigenschaften. 3 Hammel und 2 Zibben (No 1) wurden am 21. Juli 1867 ad am 19. März 1868, die übrigen 5 Thiere (No. 2) nur am letzten Tage sschoren:

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. landw. Central-Vereins d. Prov. Sachsen. 1866. S. 237.

<sup>2)</sup> Der Landwirth, 1868. No. 20. S. 160.

<sup>3)</sup> Zeitschr. des landw. Central-Vereins der Prov. Sachsen. 1867. S. 124.

<sup>4)</sup> Ibidem. 1869. S. 70.

|                                          | No 1.            | No. 2.          |
|------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Gewicht vor der Schur am 21. Juli 1867   | 164 Pfd. 10 Lth. | 164 Pfd. 5 Lth. |
| Gewicht nach der Schur am 19. März 1868. | 240 » 5 »        | 245 > 15 >      |
| Lammwolle am 21. Juli 1867               | 5 » —            |                 |
| Wolle am 19. März 1868                   | 17 » 20 »        | 19 > 5 >        |
| Gesammtzuwachs vom 21. Juli 1867 bis     |                  |                 |
| 19. März 1868                            | 98 » 15 »        | 100 > 15 >      |

Einfluss des Auf der landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Worms wurde Futters auf ein Versuch über den Einfluss des Futters auf die Qualität des des Schwei. Schweinefleisches ausgeführt<sup>1</sup>). — Zwei Mastschweine von gleichem nesselsches. Wurfe und gleichem Wuchse wurden von Mitte October an so gefüttert, dass das eine Thier stets nur Kartoffeln und Gersteschrot, das andere aber abwechselnd 14 Tage das genannte Futter in gleicher Menge, dann 14 Tage lang Erbsen und Kleie erhielt. Zu Weihnachten, wo beide Thiere an einem Tage geschlachtet wurden, zeigte das nur mit Kartoffeln und Schrot gefütterte Schwein allerdings eine Mehrzunahme von 23 Pfd., dagegen lieserte das mit Wechselfutter genährte Schwein einen ungleich schöneren, vollkommen durch wachsenen Schinken.

C. Karmrodt untersuchte die Secrete des Seidenspinners und des Seidenspinners und der Seidenapinners und der Seiden. dem sie den Cocon verlassen haben, eine braungelbe, trübe Flüssigkeit ab, 
raupe. welche beim Eintrocknen an der Luft sich in eine rosarothe, pulvrige Masse 
verwandelt. Als die letztere mit Wasser zerrieben, damit bis auf 70° C. erwärmt und noch warm filtrirt wurde, so hinterblieben 45 Proc. eines gelbbis rosarothen, pulvrigen Rückstandes, der beim Erhitzen mit Wasser von über 
70° sich fast völlig löste; das Ungelöste zeigte unter dem Mikroskope viele 
Schmetterlingsschuppen. Der 55 Proc. betragende, in Wasser lösliche Theil

des Secrets stellte nach dem Trocknen ein braunes Pulver dar.

A. ist der in Wasser unlösliche, B. der darin lösliche Theil; C. bezieht sich auf die zweite Hälfte des mit Wasser abgeriebenen Secretes — das Unlösliche war durch Erwärmen und Filtriren nicht vom Löslichen getrennt, die Zahlen drücken also die Zusammensetzung des ganzen Secretes aus.

### 100 Theile enthielten:

|                      |      |     |      |    | A.      | в.           | C.       |
|----------------------|------|-----|------|----|---------|--------------|----------|
| Verbrennliches       |      |     |      |    | 87,6    | 71,78        | 78,95    |
| Asche                | •    |     | ٠.   | •  | 12,4    | 28,22        | 21,05    |
|                      |      |     |      |    | 100,0   | 100,0        | 100,0    |
| Darin Stickstoff     |      |     |      |    | 24,08   | 12,18        | 17,05    |
| Entsprechend Harnsi  | äure |     |      |    | 88,0(?) | 40,60        | 56,83(?) |
| Andere organ, Substa | ınz, | Scl | hlei | m, | Farbste | off 11. s. v | 7. 22,12 |

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. landw. Ver. in Bayern. 1868. No. 43. S. 346.

<sup>2)</sup> Zeitschr. des landw. Vereins für Rheinpreussen. 1868. No. 10.

|               |     |     |     |      | A. B.                   |        | <u>.                                    </u> |
|---------------|-----|-----|-----|------|-------------------------|--------|----------------------------------------------|
|               |     |     |     |      | Proc.                   | Proc.  | Proc                                         |
| Kali          |     |     |     |      | 23,25                   | 30,31  | 6,38                                         |
| Natron        |     |     |     |      | <b>5,87</b>             | 2,46   | 0,52                                         |
| Kalkerde      |     |     |     |      | 0.10                    | 4,98   | 1,05                                         |
| Talkerde      |     |     |     |      | 17,90 Spur Spur 97 26   | 19,15  | 4,03                                         |
| Eisenoxyd .   |     |     |     |      | 를 뿐 Spur                | 1,88   | 0,40                                         |
| Phosphorsaure |     |     |     |      | 17,90 Spur Spur 27,36   | 20,60  | 4,34                                         |
| Schwefelsäure |     |     |     |      | iii 081                 | 1 6,80 | 1,43                                         |
| Kieselsaure . |     |     |     |      | [ 전 7,31 <sup>1</sup> ) | 7,15   | 1,51                                         |
| Kohlensäure . |     |     |     |      | 10,73                   | 3,91   | 0,82                                         |
| Chlor         |     |     |     |      | <sup>5</sup> 4,45       | 2,74   | 0,58                                         |
|               |     |     |     | •    | 101,0                   | 99,98  | 21.06                                        |
| Dem Chlor aqu | iva | ler | ite | r Sa | erstoff 1,0             | 0,62   | 0,13                                         |

armrodt hält es selbst nicht für wahrscheinlich, dass aller Stickstoff Form von Harnsäure zugegen gewesen ist; die Letztere fand sich aber sser Menge vor. Im Wesentlichen besteht das Secret aus Harnsäure, urem Alkali, phosphorsaurer Talkerde und Gyps; auch Ammonsalze in kleiner Menge zugegen.

ie spinnreise Seidenraupe giebt Tropsen aus, deren reichliche Abung von Kamphausen, dem Director der Central-Haspelanstalt zu rf, als ein Kriterium für den Gesundheitszustand der Thiere angesehen Karmrodt untersuchte die auf schwedischem Filtrirpapier gesammelten ingetrockneten Tropfen. Ihre wässrige Lösung reagirte alkalisch und liess einen braunen, stark nach getrocknetem Maulbeerlaube riechenden tand. Chlor, Phosphor- und Schwefelsaure waren nur in sehr geringer, niak in geringer Menge nachzuweisen. Dagegen enthielt der Rückstand oc. Kohlensäure, 45,4 Proc. Kali und eine reichliche Menge Harnsäure.

nalysen von mit Morus Lhou gefütterten Seidenraupen Analysen on Heidepriem<sup>2</sup>) ausgeführt worden. — Die Raupen stammten aus idenzüchterei des Commerzien - Rathes Heese. Obwohl die mit ge- Moras Lhou m Laube<sup>2</sup>) gefütterten Raupen dem Augenscheine nach sich kräftiger seiden-wickeln gehienen als 32 24 24 wickeln schienen, als die mit auf ungedüngtem Boden erbautem Laube raspen. rten, so war doch ein Unterschied in dem Sterblichkeitsgrade nicht

Aus der Differenz berechnet. Karmrodt giebt nur 8,31 Proc. an: die :höht sich aber auf 9,31 Proc., weil die dem Chlor aquivalente Sauerstoff-1,0 Proc beträgt. Das Gleiche gilt von C.; hier entziehen sich aber die der Beurtheilung, weil nicht angegeben ist, welche davon durch Differenzag gefunden wurde.

Die landw. Versuchs-Stationen. 1868. Bd. X. No. 4 und 5. Düngung und Analyse des Laubes, vergl. auf S. 165 diesen Jahresbericht.

wahrzunehmen und die Differenz in der Coconausbeute zu gering, am darus einen sicheren Schluss auf die günstige Wirkung der gedüngten Blätter n ziehen. Von den Raupen beider Abtheilungen kam etwa nur der vierte Theil zum Einspinnen. Die im Jahre 1867 in ähnlicher Weise ausgeführten Fütterungsversuche führten zu demselben Resultate. Nur die aus importiren Japan-Grains gezüchteten Raupen haben der Krankheit einigermassen widerstanden. Die Analyse ergab:

# Procentische Zusammensetzung.

|                 | Gesund                | ie Raupen                       | Kranke Raupen          |                               |  |  |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--|
|                 | mit gedüngtem<br>Laub | mit ungedtingtem<br>e gefüttert | mit gedüngtem<br>Laube | mit ungedlagten<br>gestittert |  |  |
| Trockensubstanz | . 18,74               | 18,99                           | 16,35                  | 14,93                         |  |  |
| Wasser          | 81,26                 | 81,01                           | 83,65                  | 85,07                         |  |  |
| _               | 100,0                 | 100,0                           | 100,0                  | 100,0                         |  |  |
| Org. Trockensub | st. 93,67             | 93,58                           | 92,79                  | 92,86                         |  |  |
| Asche           | . 6,33                | 6,42                            | 7,21                   | 7,14                          |  |  |
|                 | 100,0                 | 100,0                           | 100,0                  | 100,0                         |  |  |
| Stickstoff      | . 9,82                | 9,05                            | (für Trocke            | nsubstanz).                   |  |  |

### Procentische Zusammensetzung der Aschen.

| (               | Gesunde spi          | nnreife Raupen               |
|-----------------|----------------------|------------------------------|
| mi              | t gedüngtem<br>Laube | mit ungedüngtem<br>gefüttert |
| Kali            | 22,97                | 22,33                        |
| Natron          | 1,06                 | 0,21                         |
| Kalkerde        | 30,24                | 31,87                        |
| Talkerde        | 6,94                 | 8,85                         |
| Phosphorsaure   | 26,34                | 25,59                        |
| Schwefelsäure . | 4,99                 | 4,66                         |
| Kieselsäure     | 2,36                 | 1,90                         |
| Chlor           | 2,70                 | 2,45                         |
|                 | 97,60                | 97,86                        |
| Sauerstoff .    | 0,60                 | 0,55                         |
|                 | 97,0                 | 97,31                        |

Im Uebrigen verweisen wir auf das Original und auf die in den Jahresbeithtes von 1866 (S. 349) und 1867 (S. 289) citirten Abhandlungen, sowie auf »Neue Beiträge zur Frage über die seuchenartige Krankheit der Seidenraupen« von Prof. F. Haberlandt. Wien, 1868. Gerold's Sohn, worin der in Rede stehende Gegesstand eine erschöpfende Behandlung erfährt.

Untersuchung des pflanzlichen Organismus, welcher die Gattine unter dem Namen Gattine bekannte Krankheit der Seidenraupen erzeugt, von F. Hallier<sup>1</sup>) — Nach einer Einleitung in die Hefelehre und einer kurzen Uebersicht über die früheren, die Seidenraupen-Krankheit be-

<sup>1)</sup> von Schlicht's Monatsschr. f. Brandenburg u. Niederlausits. 1868. 8. 945.

enden Arbeiten, bespricht Verf. seine eigenen Voruntersuchungen und utversuche.

- l. Die Gattine der Seidenraupen wird durch die Cornalia'schen Körperchen hervorgerufen; dieselben sind die Gliederhefe (Arthrococcus) von Pleospora herbarum Rab., einem hänfig auf den Blättern des Maulbeerbaumes vorkommenden Pilzes. Die erste Infection findet nur bei der Raupe statt, welche obigen Arthrococcus mit dem Futter durch die Mundöffnung aufnimmt. Die Körper Cornalia's treten beim Ausbruche der Krankheit zuerst im Nahrungscanale auf und verbreiten sich von da aus durch alle Körpertheile. Sie vermehren sich durch Einschnürung und durchwandern bei nicht zu heftiger Erkrankung alle Zustände des Insektes, vom Ei bis zum Schmetterlinge und wieder bis zum Ei. Der Krankheitsprocess besteht in einer sauren Gährung, welche vom Inhalte des Nahrungscanals ausgeht, und welcher auch das Futterlaub unter dem Einflusse des Arthrococcus verfällt. Beim Tode des Insects wird durch den aus dem Arthrococcus sich bildenden Micrococcus Fäulniss eingeleitet. Die Krankheit ist nicht eigentlich contagiös, steckt vielmehr nur durch Vermittelung der Dejectionen an. Sie lässt sich mittelst des Futters auch auf einige andere Insecten (u. A. Bombyx Yama Maï)
- Die Maulbeerbäume verlangen einen hellen, trocknen, sonnigen Standort. Sie sind im Herbste und Frühjahre sorgfältig auszuputzen und aller dürren Zweige mit scharfem Messer zu berauben. Das Futter muss mit scharfen Scheeren abgeschnitteu, nicht abgerissen werden. Das Zuchtlocal muss trocken und geräumig sein. Für die Züchtung ist eine möglichst niedrige, aber gleichmässige Temperatur anzuwenden und öfters zu lüften. Der Zuchtraum und das Lager sind wöchentlich ein Mal zu desinficiren; Ersteres durch Chlorgas, Letzteres durch Abwaschen mit einem in eine Chamaleonlösung (10 Grm. übermangansaures Kali auf 6 Unz. Wasser) getauchten Badeschwamme. Das unverzehrte Laub, die Excremente und aller sonstiger Unrath sind so oft und so sorgfältig als möglich zu entsernen; das Laub ist möglichst oft frisch zu liefern. Kranke Raupen sind schleunigst zu entfernen. Die Anwendung kranker Grains ist zu vermeiden (Prüfung durch das Mikroskop). Die Grains sind auf gut desinficirter Unterlage mittelst reinen Klebmittels zu besestigen und, wenn nöthig, mit Chamaleonlösung zu desinficiren; das Desinfectionsmittel wird durch Waschungen mit destilirtem Wasser entfernt.

G. Cantoni<sup>1</sup>) theilte Versuche mit, welche er über die Dauer der Uniteckungsfähigkeit der Cornalia'schen Körperchen und über Dan Antheil der Sporen von Septoria mori an der Körperchen-

Usber die Daner der Anstek, kunguffide kais der Cornaliaschan Kä Perchan

<sup>1)</sup> Journ. d'Agricult. pratique. 1869. Tom. II. No. 34. p 307.

krankheit der Seidenraupen ausführte. - Er befeuchtete das Futter und die Raupen mit Wasser, in welchem einerseits 6 Jahre alte Körperchen, andererseits frische Körperchen von noch feuchten Puppen der Frühjahrsucht aufgeschlämmt waren. Eine dritte Portion Raupen erhielt die von genanntem Pilze befallenen Blätter, während eine vierte in gewöhnlicher Weise gezüchtet wurde. Verf. fasst die Resultate seiner Versuche in Folgendem zusammen:

- 1. Trocken gewordene und alte Körperchen bewahren ihre Ansteckungsfähigkeit. Frische Körperchen tragen mehr zum Auftreten der Schlafsucht als der Pebrine bei. Wiederholte Inzucht (sélection répété dans la même famille) dürfte die Ansteckung vermindern.
- 2. Es ist auf die Auswahl völlig gesunder Schmetterlinge besonders Bedacht zu nehmen, die Grains sind einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen und alle Vorsichtsmassregeln zu treffen, dass die Raupen weder mit frischen noch mit alten Körperchen in Berührung kommen.
- 3. Die von Septoria mori befallenen Blätter sind ohne Wirkung.

Die chemigänge im insectes.

Eug. Péligot1) beschäftigt sich seit 1845 mit der Erforschung der schen Vor. chemischen Vorgänge im Leben des Seiden-Insektes (Bombyx mon). Leben des Die Resultate seiner früheren Studien sind in Mémoires de la soc. imp. et centr. de l'Agriculture. 1853 « enthalten. Er behandelt darin die Betheiligung der mineralischen Bestandtheile der Maulbeerbäume an den verschiedenes Producten einer Aufzucht von Seidenraupen und kommt zu folgenden Schlussfolgerungen:

> Das Insect verrichtet eine fortwährende Arbeit der Elimination, welcht bezweckt, von den Mineralstoffen im Maulbeerblatte den einen Theil, der nicht zu seiner Entwickelung dient oder im Ueberschusse vorhanden ist, auszustossen, und sich die Materien anzueignen, welche als organisirende par excellence zu betrachten sind. Zu den ersteren gehören Kieselsäure, schwefelsaurer und kohlensaurer Kalk, zu den letzteren Kali, Talkerde und Phosphorsäure; diese finden sich in dem Eie und den Metamorphosen des Insectes, jene in den Ausleerungen der Raupe.

> Seine späteren Untersuchungen erstrecken sich über die vier Organogene Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Er untersuchte die jungen und spinnreifen Raupen, das Futter, den Koth und die Futterrückstände. In allen Fällen ward ein Verlust an organischer Materie, an Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff gefunden, der Stickstoff der Einnahme und der der Assimilation + der Ausgabe im Kothe befand sich, unbedeutende Schwankungen ausgenommen, im Gleichgewichte.2) Seine Schlussfolgerungen, die er mit Vor-

<sup>1)</sup> Ann. de chim. et phys. 1867. December. — Wochenblatt der Annales der Landw. in Preussen. 1868. No. 25 und 26.

<sup>2)</sup> Vergl. Jahresbericht. 1866. S. 335.

it aufgenommen zu sehen wünscht, denn die Sauerstoff-Bestimmungen n nur indirecte, lauten:

- 1. die Entwickelung der Raupen ist von der Assimilation eines Theiles in den Blättern enthaltenen stickstoffhaltigen Materie begleitet;
- 2. es scheint nicht, als ob während deren Entwickelung eine Exhalation Stickstoffs oder eine Assimilation des atmosphärischen Stickstoffs stattfände;
- 3. der Verlust an Kohlenstoff ist auf eine Ausathmung als Kohlensäure r experimentelle Beweis fehlt) zu beziehen. Von 100 Theilen Kohlenstoff, che die Raupe assimilirt, werden circa 49 - 50 Theile für die Respiration braucht:
- 4. der Verlust an Wasserstoff, welchen die Analysen ergeben, scheint m Sauerstoffverluste in der Art zu entsprechen, dass ein Theil der Nahg in der Form von Wasser verloren geht, so dass also, abgesehen von assimilirten Stoffen und Excreten, die Ernährung nur noch die letzten lucte der Verbrennung, Wasser und Kohlensäure, liefert.

Bezüglich der Untersuchungsmethoden und der Zahlenergebnisse, welche mit en Schlüssen nicht immer in völligem Einklange stehen, sei auf das Original unsere Quelle verwiesen.

Ueber die Ausscheidung des Stickstoffs der im Körper zer- Ueber die zten Albuminate, von Jos. Seegen<sup>1</sup>). - Verf. hat seine Untersuchun- Ausscheidung der im über den Einfluss von Salzen auf einige Factoren des Stoffwechsels<sup>2</sup>) Körper zerzesetzt. Wir haben hier über zwei mit dem Hunde im Februar und Winter setzten Al-Jahres 1866 ausgeführte Versuchsreihen zu berichten.

Das Versuchsthier (ein Fleischerhund) befand sich in einem mit geneigtem boden versehenen Käfige. Harn und Koth wurden sorgfältig gesammelt. Den ren entleerte das Thier theils in ein untergehaltenes Glas, theils auf den Käfign, von welchem er in ein untergestelltes Glas floss; in letzterem Falle wurde geringe Menge auf demselben zurückgebliebenen Harns mit einem trockenen ramme aufgenommen. Den Stickstoffgehalt des Harns bestimmte Seegen durch rennen des frischen, flüssigen Harns mit Natronkalk, Auffangen des gebildeten noniaks in titrirter Schwefelsäure und Zurücktitriren derselben. Die Verbren-; erfolgte in mit Gasleitungsrohre und vorgelegtem Kugelapparate versehenen chen. Die Verbrennungen des Kothes geschahen stets in den für Elementarysen üblichen Glasröhren. Der frische Koth wurde, weil er häufig Haare ent-, unter Wasser in feinmaschigem Gewebe ausgeknetet, die Flüssigkeit zur kne verdampft und der Trockenrückstand zur Elementaranalyse verwendet.

Gefüttert wurde durch Präparation von Sehnen und Fett möglichst bees Pferdefleisch und Schweinefett. Das Thier soff ein und dasselbe Brun-Wasser.

<sup>1)</sup> Sitzungsbericht der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der k. k. lemie der Wissenschaft in Wien 1867. Bd. 55. Abth. II. S. 357.

<sup>2)</sup> Ibidem Bd. 49 Abth. II. — Jahresbericht. 1864. S. 364.

Die Resultate der ersten Versuchsreihe sind in folgender Tabelle zesammengestellt:

|                                                                |                         |                   | Ver-<br>suchs-<br>dauer<br>in<br>Tagen | Lebend-<br>gewichts-<br>zunahme<br>in Grm. | Tägl.<br>Harn-<br>menge<br>in Grm. | Stick-<br>stoff-<br>zufuhr<br>in Grm. | Stick-<br>stoff-<br>ausfuhr<br>in Harn<br>u. Koth<br>in Grm. | Diffe<br>in<br>Grm.       | renz<br>ia<br>Proc           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Vers. I. keine wa<br>> II. 1 Grm.<br>> III. 2 ><br>> IV. keine | asserfre<br>»<br>»<br>» | ie Soda<br>»<br>» | 20<br>10<br>20<br>20                   | 1700<br>610<br>1760<br>1190                | 752<br>851<br>786<br>814           | 680<br>340<br>680<br>680              | 400<br>315<br>494,7<br>527                                   | 280<br>25<br>185,3<br>153 | 41,2<br>7,4<br>27,25<br>22,5 |
|                                                                |                         |                   | 70                                     | 5260                                       | _                                  | 2380                                  | 1786,7                                                       | 643,3                     | 22,8                         |

Die zweite Versuchsreihe wurde mit demselben Hunde im Winter augeführt. Sein Anfangsgewicht betrug 28620 Grm. Er erhielt diesmal auf Fleisch, kein Fett, und überdies täglich 1300 Grm. Wasser. Die nachfolgende Tabelle enthält die Versuchsresultate:

| Ver- Futter |        | Futter in Grm |       | Ver-<br>suchs-<br>dauer | ge | end-<br>w<br>de- | Tägl,<br>Harn-<br>menge | Stick-<br>stoff-<br>zufobr | Stick-<br>stoff-<br>austuhr<br>im Harn | Differen |        |        |      |
|-------------|--------|---------------|-------|-------------------------|----|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------|--------|--------|------|
| such        | in Grm |               | Tagen |                         |    | in Grm.          | in Grm.                 | u. Koth<br>in Grm.         | in<br>Grm.                             | Proc     |        |        |      |
| I.          | 840    | Fleisch       |       |                         |    | 10               |                         | 550                        | 1399                                   | 285,6    | 227,9  | - 57,7 | 20,5 |
| II.         | 910    |               |       |                         |    | 20               | _                       | 600                        |                                        | 618,8    | 484.9  | -133,9 | 1000 |
| III.        | 980    | 30            | 1     | Soda                    |    | 18               | -                       | 880                        | 1556                                   | 600,0    | 480.0  | -120,0 |      |
| IV.         | 980    | 20            |       |                         |    | 10               | -                       | 440                        | 1732                                   | 333,2    | 294,0  | - 39,5 | 11,  |
| V.          | 980    | 20            |       |                         | 0  | 10               | -                       | 600                        | 1767                                   | 333,2    | 300,0  | - 33,5 |      |
| VI.         | 1100   | 30            |       |                         |    | 10               | +                       | 400                        | 1838                                   | 374,0    | 353,7  | - 20,3 |      |
| VII.        | 1100   | 20            | 1     | Soda                    |    | 10               | +                       | 210                        | 1964                                   | 374,0    | 382,4  | + 8,4  | 2,   |
| VIII.       | 900    | D             | ě     |                         | •  | 10               | -                       | 690                        | 1761                                   | 306,0    | 319,2  | + 13,  | 4    |
|             |        |               |       |                         | 1  | 98               | -                       | 3150                       | -                                      | 3224,8   | 2842,1 | -382,7 | 115  |

Seegen gelangt durch obige Resultate zu folgenden Schlüssen:

- Die stickstoffhaltigen Umsetzungsproducte werden nicht blos mit Han und Koth ausgeschieden. Es giebt für dieselben auch andere Asscheidungswege und wahrscheinlich verlässt ein Theil des Stickstoß durch Lungen und Haut den Körper.
- Unter verschiedenen, noch nicht ermittelten Einflüssen ist die Amscheidung der umgesetzten Stickstoffelemente durch den Harn die vorwaltende, während unter anderen Bedingungen ein grosser Theil misselbst bis zur Hälfte des umgesetzten Stickstoffes auf anderen Wegen den Körper verlässt.

- 3. Man ist nicht berechtigt, jedes Deficit zwischen Stickstoff-Einfuhr und -Ausfuhr durch Harn und Koth als eine dem Körper zu Gute kommende Stickstoff-Ersparniss anzusehen und als Fleischansatz zu berechnen.
- 4. Das kohlensaure Natron scheint die Ausscheidung der stickstoffhaltigen Umsetzungsproducte durch die Nieren in Form von Harnstoff wesentlich zu steigern, während das schwefelsaure Natron die Stickstoff-Ausscheidung in dieser Form geradezu vermindert.

Die Seegen'schen Versuche haben durch C. Voit1) eine eingehende Krittk der itik erfahren; seine Abhandlung enthält zugleich eine die Methode Seegen treffende kritische Beleuchtung aller einschlagenden schen Vereren Untersuchungen. - Die Versuche Seegens selbst betreffend, st Voit nach, dass die von Seegen ausgeführte Umrechnung des Stickfdeficits auf Fleischansatz auf falscher Grundlage beruhe und deshalb ad urdum führe. Er (Voit) verstehe unter Fleisch diejenige Menge trockener stanz von der Zusammensetzung des Eiweisses, welche dem jeweiligen Stickfumsatze entspreche, und mit welcher im Körper eine gewisse, aber sehr ;leiche Wassermenge verbunden sei. - Für das von Seegen angewandte fahren, den Harn zu sammeln, weist Voit bedeutende Fehlerquellen nach zeigt, auf Grund von ihm selbst in Wien und vor Seegens Augen ausihrter Versuche, dass auch dessen Versuchsthiere bei Stickstoffgleichgewicht n in der Nahrung aufgenommenen Stickstoff im Harne und Kothe wieder scheiden.

»Ich verlange von dem, der meinen Angaben widerspricht, nochmals ens das eigenhändige völlige und directe Auffangen des Harns; ferner wo es möglich ist, wie z. B. beim Hunde, die tägliche Entleerung der se, und endlich, um eine Controle für die Art der Arbeit zu haben, den hweis, dass beim Fehlen von Stickstoff die mit den eiweissartigen Subızen so innig verbundene Phosphorsaure, welche nicht gasförmig entweichen n, nicht fehlt. Zuletzt wäre es doch auch Pflicht der Gegner, zu zeigen, und wie der von ihnen nicht aufgefundene Stickstoff den Körper verlässt, att den Bemühungen Anderer ganz unerwiesene Behauptungen gegenüber halten. Es wird aber Niemand, sobald die richtige Methode eingehalten l, beim Stickstoffgleichgewichte ein Deficit im Harne und Kothe finden.«

Ueber die sensibeln Stickstoff-Einnahmen und -Ausgaben Die senvolljährigen Schafes haben auch E. Schulze und M. Märkereibelu Stiek-': W. Henneberg)2) Untersuchungen ausgeführt, welche ebenfalls bei nahmen und arrungsfutter auf das Entscheidendste gegen ein Stickstoffdeficit sprechen. Ausgaben einer Schwankung der Lebendgewichtsveränderungen zwischen 1,0 Kgr. beim Schafe. ahme und 1,82 Kgr. Zunahme innerhalb der 10-22 tägigen Versuchs-

<sup>1)</sup> Zeitschr. für Biologie. 1868. Bd IV. S. 297.

<sup>2)</sup> Landw. Versuchs-Station. 1869. Bd. XI. S. 201.

ihrer Arbeiten:

perioden, betrug die Abweichung vom totalen Stickstoffgleichgewicht nur -0.7 bis -9.7 und +1.6 bis +8.3 Proc. (14 Versuchsreihen). In 12 Versuchsreihen, welche Stohmann, Rost und Frühling durch-

In 12 Versuchsreihen, welche Stohmann, Rost und Frühling durchführten<sup>1</sup>), betrugen die Abweichungen vom Gleichgewichte — 0,6 bis -13,4 im Mittel — 4,1 Proc., sowie + 1,4 und + 2,0 Proc.

Verdauung durch den über die Verdauung durch den Dünndarmsaft ausgeführt. — Sie arbeiteten mit Thiry'schen Darmfisteln. Folgendes sind die Hauptresulute

- Der Darmsaft des Hundes hat ein spec. Gewicht von 1,008 bis 1,01, enthält 1,35 bis 1,45 Proc. feste Bestandtheile und 0,8 bis 0,9 Proc. Ascha Der Saft ist unwirksam auf Butter, rohes und gekochtes Fleisch und geronnenes Hühnereiweiss; Fibrin löste er nur zuweilen; Stärke wird meist, aber langsam in Zucker umgewandelt. Quinke.
   Das Secret gelungener Fisteln, die stets dem Duodenum oder oberen
- 2. Das Secret gelungener Fisteln, die stets dem Duodenum oder obern Dünndarm angehörten, lösten kleine Stücke Albumin, frisches Caseia, Fibrin, gekochte und frische Muskelsubstanz; Stärke wurde sehr schnell in Zucker umgewandelt, Oele emulgirt. Schiff.
- 3. Das rohe Fibrin wird, im Gegensatze zu anderen Eiweissstoffen und zu Stärke, vom Darmsafte gelöst. Das Lösungsvermögen desselben ist nicht unbedeutend; so lösten 3 Ccm. Saft von 0,069 Grm. trockenen Fibrin 0,028 Grm. auf. Die Verdauungsproducte sind Fibrin-Darmpeptone. Laube (für Thiry und gegen Schiff).
- 4. Der Darmsaft wandelt Rohrzucker in Traubenzucker um. Laube

Ueber die Leimverdauung durch den Magensaft haben F. Fede)

dauung und C. G. Schweder 6) Untersuchungen ausgeführt. — Nach Fede ist
durch Magensaft und
Pankreas. Verdauung beruhend zu betrachten. Schweder beobachtete, dass mit verdunnter Salzsäure und mit Chlorpepsinwasserstoffsäure digerirter Leim sich

bericht. Stohmann, über die Ernährungsvorgänge bei der Ziege (Schluss).

2) Il Morgagni. 1867. No. 9. — durch Centralbl. für die mediz. Wissensch.

<sup>2)</sup> Il Morgagni. 1867. No. 9. — durch Centraldi. iur die mediz. Williams. 1868. S. 357.

<sup>3)</sup> Centralbl. für die mediz. Wissenschaft. 1868. S. 289.

<sup>4)</sup> Arch. von Reichert und Du Bois-Reymond. 1868. S. 150. — mach Centralbl für die mediz. Wisssenschaft. 1868. S. 569.

<sup>5)</sup> Rendiconto della R. Accad. d. sc. fis. e mat. di Napoli. 1868. — nac. Centralbl. für die mediz. Wissenschaft 1868. S. 805

<sup>6)</sup> Zeitschr. für ration. Mediz. Bd. 32. S. 291. – durch Oekon. Fertschr. 1868. No. 8 u. 4.

Darmwandungen zu diffundiren. Beim Behandeln des Leims mit Hundeakreas dagegen erhielt Schweder ein diffusibles, dem Pankreas-Fibrinpton Kühne's verwandtes Leimpepton.

H. Senator1) hat in W. Kühne's Laboratorium Versuche über die Pankreaserdanung des Eiweisses durch den Pankreas angestellt. Er aritete mit Natron-Albuminat. Dasselbe wird langsamer und in geringerer inge verdaut, als das Fibrin; die Verdauungsproducte sind Pepton, Leucin d Tyrosin.

des Eiweisses.

Ad. Meyer2) schliesst aus einigen Versuchen, die er über diesen Gegenand anstellte, dass die Eiweissverdauung durch Pepsin ohne Zuthun verdauung lanzlicher Organismen erfolge, oder dass wenigstens das Pepsin hier nicht ne ähnliche Rolle spielt, wie sie dasselbe bei der geistigen Gährung als stes stickstoffhaltiges Nährmittel der Hefezellen zu spielen vermag, d. h. ent. kleinzellige Organismen in ihrer lösenden Wirkung auf geronnenes Eieiss durch Ernährung derselben zu unterstützen.

Eiweissdurch Pepsin.

Umfassende Untersuchungen über die Aufsaugung im Dick- und Die Auffunndarme haben C. Voit und Jos. Bauers) ausgeführt und sind dabei saugung im Dick. und a folgenden Resultaten gelangt:

Dünndarme.

- 1. Kochsalz, in den Mastdarm injicirt, wird relativ leicht aufgenommen und geht rasch in die Säfte über.
- 2. Nach mehrtägigem Hunger eingespritztes Eiereiweiss und Dotter ergaben keine vermehrte Harnstoffausscheidung; dieselbe stieg aber beträchtlich, als in dem Klystier Kochsalz gelöst worden war.
- 3. Der aus gehacktem Fleische durch hydraulische Pressen gewonnene Muskelsaft verursachte ebenfalls eine namhafte Steigerung der Harnstoffausscheidung; es gelangte fast sämmtliches im Darm zurückgehaltenes Eiweiss zur Resorption.
- 4. 39,7 Grm. (trocknen) Peptons, in 175 Cc. Lösung, verursachten eine Mehrausscheidung von 8 Grm. Harnstoff, 24 Grm. trocknem Eiweiss oder 110 Grm. Muskelfleisch entsprechend.
- 5. Fette (Gänsefett) scheinen im Mastdarme nicht oder nur in sehr geringer Menge resorbirt zu werden.
- 6. Stärkekleister wird im Dickdarme verdaut und der hierbei gebildete Zucker völlig resorbirt.
- 7. Die Verf. halten es nicht für möglich, einen Menschen oder ein Thier allein durch Klystiere zu ernähren, weil bei Zusatz von Fett oder Kohlehydraten nur etwa ein Viertel, ohne dieselben nur ein Zehntel

<sup>1)</sup> Virchow's Arch. für pathol. Anat. und Phys. 1868. Bd. 43. S. 358.

<sup>2)</sup> Zeitschr. für Biologie. 1869. Bd. V. S. 311.

<sup>3)</sup> Zeitschr. f. Biolog. Bd. V. 1869, S. 537.

der zum Leben nöthigen Eiweissstoffe zur Resorption gelangt. Eime längere Fristung des Lebens wäre vielleicht durch Pepton oder Fleischsaft zu erreichen.

Die Verf. stellten sich nun die Frage, ob die Aufnahme des Eiweissen nur durch einfache Aufsaugung der Lösung erfolge oder ob dazu eine Verdauung, eine Ueberführung in Peptone nöthig sei. Sie konnten sich der letzteren Ansicht nicht anschliessen, weil dann reines Eiweiss ebensoner auf die Harnstoffausscheidung hätte influiren müssen, als Eiweiss mit Kocksalzzugabe und weil diese Ansicht die Annahme verlangt, es gehe das Pepton, wenn einmal in den Chylus oder das Blut gelangt, wieder in coagulirbare Eiweiss über, eine Annahme, deren Richtigkeit zur Zeit durch Nichts bewiesen sei.

Aus diesen Gründen waren den Verst. auch zahlreiche Versuche nicht beweisend, die sie selbst über die Hydrodissusion, und welche stud. ned L. Acker über die Membrandissusion des Eiweisses und Peptons anstellten und aus denen hervorging:

- dass von dem Pepton mehr zum Wasser (Hydrodiffusion) übergeht, ab von dem zu Schnee geschlagenen und wieder zusammengelaufenen Hühnereiweiss, der Unterschied aber nicht so gross ist (100:145-151), als er gewöhnlich angenommen wird, und dass Muskelsaft eher neck langsamer als Eiweiss diffundirt;
- 2. dass Pepton 32mal leichter durch Membranen geht als Eiweiss.

Sie begannen darum mit Darmschlingen zu arbeiten, nachdem sie sich überzeugt hatten, dass vom Blute aus keine Eiweisslösung in das abgebudene Darmstück ergossen, durch Ausspritzen mit Wasser aus der Darmschleimhaut nur ganz unbeträchtliche Eiweissmengen (0,021 Grm.) gelöst werden, und endlich ebensowenig eine blosse Imbibition der Darmschleimhaut von der geprüften Lösung erfolgte. Die Katzen und Hunden angelegten Schlingen besassen eine Länge von 30—45 Cm.

Aus einer 9procentigen Peptonlösung und aus einem 5,8proc. Muskelsafte waren nach 4 Stunden 97 - 100 Proc. des Peptons und Eiweisses resorbir worden. Nach einer Stunde waren nur 28 Proc. des Eiweisses im Muskelade resorbirt; es trat, gleichwie bei den osmotischen Versuchen, aus dem Blut Wasser in die Schlinge ein, welches aber nach 4 Stunden mitsammt dem guzen Inhalte wieder vom Blute aufgenommen wurde. Bedeutender als beim Mokelsafte war dieser Uebergang von Wasser zur Eiweisslösung bei den Hühnereiweiss - Darmschlingen; auch hier wurde indess nach längerer Zeit des Darmstück wieder entleert. Die Eiweissresorption betrug nach 4 Stunden beim Hunde 32, bei Katzen 22 Proc. Als die Verf. in die Darmschlingen kochsalzhaltiges Hühnereiweiss einspritzten, traten anfänglich sehr erheblick Wassermengen und in einem Falle sogar Serumeiweiss in die Schlinge über; später indess ging hier mehr Eiweiss in das Blut über, als ohne Kochsabzugabe. Die Eiweissarten reihen sich in ihrer Aufnahmsgeschwindigkeit 🖈 folgt: Pepton, Acidalbuminat (Muskelsaft), Blutserum und Hühnereiweis Eine vorherige Umänderung des Eiweisses in Pepton anzunehmen, lag kai

und vor; die Fermente des Magen- und Pankreassaftes waren ausgeschlosn und nur der Saft der Lieberkühn'schen Drüsen hätte eine derartige Umındlung hervorbringen können - doch sei zur Zeit nichts Sicheres über 20 solche Eigenschaft des Darmsaftes bekannt. Es handle sich also bei den rliegenden Versuchen nur um eine einfache Aufnahme.

Weiterhin folgern die Verff. aus ihren Versuchen mit Darmschlingen, ss die Aufnahme gelöster Stoffe im Darme für gewöhnlich nicht durch Osse erfolgt, da die Lösungen in ihrer Concentration vom Blute nicht sehr rschieden sind. Osmose soll sogar möglichst vermieden werden, damit nicht asser aus dem Blute in den Darm übergehe und Diarrhöen eintreten, wie nach Genuss von Kochsalz und Bittersalz der Fall ist. Normal enthält r Dünndarm auch bei voller Verdauung eiweissartiger Stoffe immer nur ringe Mengen eines dicklichen Breies; die Ueberführung des gewöhnlichen weisses im Magen in Acidalbuminat und Pepton setzt das osmotische Aequi-Jent herab und bewirkt, dass auch bei kleinen Concentrations-Unterschieden och nur wenig Wasser aus dem Blute ergossen wird.

Die Verff. sind nicht im Stande, für die Resorption im Darm, ausser der abibition des Gewebes, eine andere Kraft anzunehmen, als den durch die entractionen, die peristaltischen Bewegungen des Darmes hervorgebrachten eberdruck. Die Imbibition allein würde nicht genügen, wenn nicht das Eintretene durch die Darmbewegungen wieder entleert würde, die zugleich rch den positiven Druck auf Seite des Darmrohrs und den negativen, Icher durch die Erigirung der Darmzotten nach ihrer Contraction entsteht, n Durchtritt wesentlich unterstützen. Am schwierigsten wird das gewöhnhe alkalische Eiweiss im Dickdarm eingedrückt, während es im Dünndarm i lebhafteren Bewegungen leicht eindringt und auch im Ersteren, wenn rch Kochsalz z. B. die peristaltischen Bewegungen an Intensität gewinnen; s leichtflüssige Acidalbuminat und Pepton dringen unter viel geringerem ucke in das Blut.

Zur Frage über die Zuckerbildung in der Leber, von A. Eulen- zucker in 1 rg 1) - Das frisch dem Körper entnommene Organ wurde sofort mit Glas- der Leber. lver und Alkohol zerrieben. In dem Filtrate konnte Verf. keinen Zucker chweisen, weshalb er das prämortale Vorkommen desselben in der Leber ter normalen Verhältnissen entschieden in Abrede stellt.

»Ueber das Ziel und die Methode der von den landwirth- Ueber Siel haftlichen Versuchs-Stationen auszuführenden thierphysio-und Methode gischen Untersuchungen»2) und »Ueber Stoffwechsel-Versuche physiologiei den landwirthschaftlichen Hausthieren, insbesondere beischen Unteren Wiederkäuern«3) von W. Henneberg.

suchungen and tiber Stoffwech mel-Versuche bei den land. wirthschaftl.

Hausthieren

<sup>1)</sup> Journal für prakt. Chemie. 1868. Bd. 103. S. 108.

<sup>2)</sup> Journal f. Landw. 1868. S. 1.

<sup>3)</sup> Die landw. Versuchs-Stationen. 1868. Bd. X. Heft 6.

Wir glaubten, diese beiden bedeutenden methodologischen Abhandlungen hier an dieser Stelle citiren zu müssen. Leider gestattet die Natur ihres Inhaltes keine kurzen, der limitirte Raum dieses Jahresberichts keinen ausführlichen Auszug.

Grünklee oder Kleeheu? Fütterungsversuche mit Grünklee 1) und Versüche über die Ausnutzung des blühenden Rothklee's als Grünfutter und als Heu2), von G. Kühn, M. Fleischer und A. Striedter (von Erstem mitgetheilt). — Im Jahre 1867 in Möckern ausgeführte Versuche2) hatte ergeben, dass bei der Fütterung von Kühen mit blühendem Rothklee ad Eistum Verschwendung getrieben werde; die Thiere hatten so grosse Mange von ProteInstoffen zu sich genommen, dass an eine nutzbare Verwertung des Futters nicht zu denken war. Demgemäss hatte sich eine Beifütterung von Gerstenstroh bei einem der Thiere dem Geldwerthe nach unzweiselbe besser verwerthet, als die reine Grünkleefütterung. Diese Versuche wurd durch die Witterung kurz abgebrochen worden, so dass die zweite Period (Strohbeigabe) zu kurz aussiel, um nach allen Richtungen hin entscheiden Resultate geben zu können. Die Versuche wurden daher im Sommer 1866 wieder in Angriff genommen.

Dem Versuche dienten vier Kühe:

| A LAL T   | No. 1.   | 1006 P | fd.      | Lbdgew.; | gekalbt | am | 16. März 1868.<br>20. October 1867. |
|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|----|-------------------------------------|
| Anm. r    | l No. 2. | 792    | D        | <b>)</b> | *       | am | 20. October 1867.                   |
| Abth. II. | No. 3.   | 801    | >        | <b>»</b> | *       | am | 1. Februar 1868.                    |
| ADUI. II. | No. 4.   | 801    | <b>)</b> | •        |         | am | 27. Januar 1868.                    |

Dieselben erhielten in Periode I. vom 7. Juni an auf 1000 Pfd. Lebendgewicht

| Abth. I. 124,1 ]                | Pfd. Klee.    | 6,6 Pfd. Gerstenstroh. | in Summa  |
|---------------------------------|---------------|------------------------|-----------|
| Organ. Trockensubst. 4) . 22,3  | •             | 5,2 »                  | 27,5 Pfd. |
| Proteïnstoffe 4,1               | *             | 0,2 >                  | 4,3 >     |
| Stickstofffreie Nährstoffe 9,5  | >             | 2,2                    | 11,7      |
| Abth. II. 108                   | *             | 8,4 >                  | in Summa  |
| Organ. Trockensubst. 4) . 21,0  | >             | 6,58 »                 | 27,6 >    |
| Proteïnstoffe 3,83              | >             | 0,25 >                 | 4,1 >     |
| Stickstofffreie Nährstoffe 8,89 | <b>&gt;</b> . | 2,74 >                 | 11,6      |

## auf das wirkliche Lebendgewicht

Abth. I. per Tag: 223 Pfd. Grünklee und 11,9 Pfd. Gerstenstroh. Abth. II. > > 173 > > > 13,4 > >

<sup>1)</sup> Journal für Landwirthschaft. 1869. Bd. IV. Heft 1. S. 58.

<sup>2)</sup> Die landw. Versuchs-Stationen. 1869. Bd. XI. S. 177.

<sup>3)</sup> Amtsblatt für die landw. Vereine Sachsens. 1868. S. 68.

<sup>4)</sup> Der Trockengehalt des Klee's ist zu 20 Proc. angenommen, die procenti Zusammensetzung der Trockensubstanz — auch beim Stroh — nach E Wol Tabellen berechnet.

Diese Quanta wurden nie vollständig verzehrt; die Futterrückstände sind Clee und Stroh gesondert) gewogen und in Abrechnung gebracht worden.

In Periode II. erhielt jede Abtheilung täglich 360 Pfd. Grünklee vorelegt. Die Futterreste sind zurückgewogen und, nach Anbringung der errderlichen Correctur, in Abzug gebracht worden.

In beiden Perioden fütterten die Versuchsansteller aus mehrfachen Grünin Klee wie Stroh unzerschnitten. Hierbei ist viel Futter verzettelt, das icht unter die Füsse getretene aber zurückgewogen worden. Bei der rein aktischen Tendenz des Versuchs glaubten die Versuchsansteller den Verst vernachlässigen zu dürfen.

Der Gehalt des Klee's an Trockensubstanz ist täglich bestimmt, der des roh's zu 86 Proc. angenommen worden.

In nachfolgender Tabelle (S. 568) haben wir die vom Referenten in extenso itgetheilten Versuchsresultate in dreitägigen Mittelzahlen zusammengestellt.

Nachdem Referent aus der Analyse des gefütterten Klee's¹) und mit icksicht auf den Verzehr dargethan hat, dass das verbrauchte Grünfutter beiden Perioden ein hinreichend gleichmässiges gewesen, bespricht er die t der Correction für die zurückgewogenen Futterreste. Den bedeutenden nsum in Periode II. erklärt Kühn zum Theil aus der beobachteten grössen Futterverschleuderung, zum Theil daraus, dass die Thiere, um den Panzu füllen, vom reinen Klee ein grösseres Quantum bedurften, als vom luminöseren Futter der ersten Periode.

#### Auf 1 Pfd. Futtertrockensubstanz kamen

|                | b | ei | Αb | th. I.   | П.               |
|----------------|---|----|----|----------|------------------|
| in Periode I.  |   |    |    | 0,487 2) | 0,616 Pfd. Milch |
| in Periode II. |   |    |    | 0,401    | 0,467 > >        |

Werden 100 Pfd. Kleeheu (16,7 Proc. Wassergehalt) zu 30 Sgr., 100 Pfd. erstestroh (14,3 Proc. Wasser) zu 10 Sgr. gerechnet, so kostet 1 Pfd. verhrte Trockensubstanz

|                |   |  | b | ei . | Ab | th. I.     | II.        |
|----------------|---|--|---|------|----|------------|------------|
| in Periode I.  | • |  |   |      |    | 0,323 Sgr. | 0,311 Sgr. |
| in Periode II. |   |  |   |      |    | 0,36       | 0 Sgr.     |

#### Es erforderte somit an Futtergeld

| 1 Pfc          | <b>d.</b> 3 | Mil | ch | be | 1 / | 1bt | h. I,      | ш.         |
|----------------|-------------|-----|----|----|-----|-----|------------|------------|
| in Periode I.  |             |     |    |    |     |     | 0,663 Sgr. | 0,505 8gr. |
| in Periode II. |             |     | •  |    |     | •   | 0,898 >    | 0,771 >    |

Hieraus folgt, obgleich der Mist nicht in Anschlag gebracht wurde, dass is starkem Kleeverzehr weniger Milch producirt wurde, als bei Strohbei-

<sup>1)</sup> Vergl. diesen Jahresbericht S. 492.

<sup>2)</sup> Im Originale steht als Druckfehler die Zahl 0,478.

| 8 .                                                                                                                                                                     |                          |                         |          | .,      | Füt     | <b>ter</b> u: | gs -    | Ver     | such   | ●.     |                  |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|--------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V.<br>1 libitum                                                                                                                                                         | jej<br>Pig               | ends                    | Summa    | 28,10   | 30,51   | 29,71         | 28,87   | 29,96   | 28,99  | 28,25  | ٧.               | 28,02<br>27,64<br>28,33<br>28,57                                                                                             |
| nnd I<br>asser ac                                                                                                                                                       | Milch in Pfd.            | Fruh und Abends         | No. IV.  | 14,99   | 16,02   | 15,46         | 14,94   | 15,58   | 14,83  | 15,0   | No. III. und IV. | 15,0<br>13,84<br>14,65<br>14,82                                                                                              |
| No. III<br>Stroh; W                                                                                                                                                     | M                        | Freh                    | No. III. | 13,11   | 14,49   | 14,25         | 13,93   | 14,38   | 14,16  | 13,25  | No. III          | 13,02<br>13,80<br>13,68<br>18,75                                                                                             |
| ung II.<br>13,4 Pfd.                                                                                                                                                    | Pfd.                     | ubstanz                 | Strop    | 28,0    | 26,3    | 27,2          | 2,62    | 28,6    | 81,3   | 29,2   | Abtheilung II.   | d. Grün-<br>betrug<br>= 843,6                                                                                                |
| Abtheil<br>runklee;                                                                                                                                                     | utter in                 | Trockensubstanz         | Klee     | 92,2    | 99,5    | 111,3         | 120,8   | 132,6   | 130,3  | 8'011  | 1                | 360 Pfd. t. erzehr t inklee == unklea                                                                                        |
| Periode I. Abtheilung I. No. I. und II.  Taglich 223 Pfd. Grünklee; 11,9 Pfd. Stroh; Wasser ad libitum.  Täglich 223 Pfd. Grünklee; 13,4 Pfd. Stroh; Wasser ad libitum. | Verzehrtes Futter in Pfd |                         | Stroh    | 32,5    | 30,6    | 31,6          | 34,0    | 33,2    | 36,3   | 83,9   | Periode II.      | Taglich wurden 360 Pfd. Grün-<br>klee vorgelegt.  Der Gesammtverzehr betrug 3302 Pfd. Grünklee = 843,6 Pfd. Trockensubstans, |
| Pe<br>Täglich 1                                                                                                                                                         | Verz                     | im frischen<br>Zustande | Klee     | 490,5   | 495,2   | 496,7         | 499,0   | 498,6   | 497,5  | 496,8  | Pe               | Taglicl<br>klee<br>Der C<br>3302                                                                                             |
| libitum.                                                                                                                                                                | fâ.                      | ends                    | Summa    | 28,43   | 29,03   | 28,98         | 28,09   | 19,62   | 27,79  | 28,26  |                  | 28,26<br>27,56<br>27,60                                                                                                      |
| und II.<br>Vasser ad                                                                                                                                                    | Milch in Pfd.            | Fruh und Abends         | No. II.  | 12,93   | 13,27   | 13,26         | 13,37   | 13,56   | 13,11  | 13,23  | No. I. und II.   | 12,80<br>12,31<br>12,91<br>13,09                                                                                             |
| No. I. Stroh; W                                                                                                                                                         | W                        | Frûb                    | No. I.   | 15,50   | 15,76   | 15,72         | 14,72   | 16,05   | 14,68  | 15,03  | l 1              | 15,46<br>15,25<br>14,69                                                                                                      |
| eilung L<br>11,9 Pfd.                                                                                                                                                   | Pfd.                     | substanz                | Strop    | 26,3    | 25,9    | 27,3          | 27,6    | 56,9    | 26,7   | 26,8   | Abtheilung I.    | Grün-<br>etrug<br>958,6                                                                                                      |
| I. Abth<br>runklee;                                                                                                                                                     | Futter in Pfd.           | Trockensubstanz         | Klee     | 120,6   | 130,1   | 145,7         | 158,4   | 173,9   | 6,171  | 144,7  | I. Abth          | 360 Pfd. t. erzehr h nnklee mubatanz,                                                                                        |
| Periode I. Abtheilung I. No. I. und II.<br>23 Pfd. Grünklee; 11,9 Pfd. Stroh; Wasser a                                                                                  | Verzehrtes F             | schen                   | Strop    | 30,6    | 30,1    | 31,8          | 32,1    | 31,3    | 31,1   | 31,2   | Periode II.      | Ligglich wurden 360 Pfd. Grün-<br>klee vorgelegt. Der Gesammtverzehr betrug<br>3760 Pfd. Grünklee = 958,6                    |
| Taglich 5                                                                                                                                                               | Ver                      | im frischen<br>Zustande | Klee     | 641,4   | 647,1   | 650,5         | 654,6   | 653,8   | 0,999  | 649,1  | <b>24</b>        | Taglici<br>klee<br>Der G<br>8760<br>Pra.                                                                                     |
| 1868.                                                                                                                                                                   | Juni                     | and<br>T.: J:           |          | 12.—14. | 15.—17. | 18.—20.       | 21.—23. | 24.—26. | 27 29. | 30. 2. |                  | 15.<br>16.—18.<br>19.—21.<br>92.—94.                                                                                         |

.

terung, und dass eine Fütterung ad libitum mit Grünklee um so unwirthaftlicher ist, je weniger die betreffenden Thiere gute Milchgeberinnen sind.

Dieses Resultat erleidet auch bei Rücksichtnahme auf die Qualität der ch keine wesentliche Aenderung.

Die normale Zusammensetzung der Milch<sup>1</sup>) schwankte innerhalb folgen: Grenzen:

| th. I. Periode I.  | Spec. Gew. | Trockensubst. | Fett | Caseïn | Albumin | Zucker |
|--------------------|------------|---------------|------|--------|---------|--------|
| nimum              | . 1,0292   | 12,60         | 3,82 | 2,67   | 0,33    | 4,51   |
| ximum              | . 1,0307   | 13,31         | 4,18 | 2,79   | 0,37    | 4,59   |
| ttel               | . 1,0299   | 13,02         | 4,02 | 2,74   | 0,35    | 4,55   |
| th. I. Periode II  | •          |               |      |        |         |        |
| nimum              | . 1,0295   | 13,27         | 4,06 | 2,64   | 0,28    | 4,40   |
| aximum             | . 1,0313   | 13,53         | 4,41 | 2,95   | 0,36    | 4,49   |
| ittel              | . 1,0302   | 13,41         | 4,26 | 2,78   | 0,31    | 4,44   |
| oth. II. Periode   | [.         |               |      |        |         |        |
| inimum             | . 1,0287   | 12,50         | 3,55 | 2,44   | 0,32    | 4,63   |
| aximum             | . 1,0309   | 12,76         | 3,79 | 2,62   | 0,38    | 4,80   |
| ittel              | . 1,0300   | 12,59         | 3,65 | 2,52   | 0,35    | 4,73   |
| bth. II. Periode I | I.         |               |      |        |         |        |
| inimum             | . 1,0298   | 12,78         | 3,68 | 2,38   | 0,32    | 4,55   |
| aximum             | . 1,0305   | 12,95         | 3,99 | 2,67   | 0,38    | 4,71   |
| ittel              | . 1,0301   | 12,83         | 3,88 | 2,52   | 0,34    | 4,62   |

Die auf gleichen Trockensubstanzgehalt (12 Proc.) der Milch umgerechte mittlere Zusammensetzung beträgt:

| Abth. I. P | erio | de I. | 12,0 | 3,70 | 2,53 | 0,32 | 4,19 |
|------------|------|-------|------|------|------|------|------|
| >          | >    | II.   | 12,0 | 3,81 | 2,52 | 0,30 | 3,98 |
| Abth. II.  | 19   | I.    | 12,0 | 3,48 | 2,40 | 0,33 | 4,50 |
|            |      | IT.   | 12.0 | 3.61 | 9.36 | 0.32 | 4.32 |

An Milch von 12 Proc. Trockensubstanz wurde endlich producirt:

|                                    | Abth. I. | П.                     |
|------------------------------------|----------|------------------------|
| bei Fütterung von Klee und Stroh.  | 31,03    | 30,75 Pfd.             |
| bei Fütterung von Klee ad libitum. | 30,71    | <b>3</b> 0,10 <b>»</b> |

Bei Betrachtung der letzteren, umgerechneten Zahlen ergiebt sich, dass, die die Milchproduction im Allgemeinen, so auch die der Einzelbestandtheile ürgends wesentlich verändert ist. Die Mehrproduction von 0,1 Pfd. Fett uf 100 Pfd. Milch in Periode II. kann das Resultat nicht beeinträchtigen, ass eine Fütterung mit Grünklee und Stroh, bei der 1/5 der gesammten vockensubstanz aus Stroh besteht, sobald sie in hinreichender Quantität

Zur Analyse wurde die Milch vom vorhergehenden Abend mit der vom arauf folgenden Morgen gemischt.

gefüttert wird, durch den Ertrag besser sich bezahlt macht, als die aller Orten übliche Grünkleefütterung ad libitum.

Die Futterkosten betrugen bei Abtheilung I. Periode I.:

49,8 Pfd. Kleetrockensubstanz à 0,360 Sgr. = 17,9 Sgr.

8,9 » Strohtrockensubstanz à 0,117 » = 1,0 »

18,9 Sgr.

in Periode II. 68,5 Pfd. Kleetrockensubstanz 24,7

Differenz 5,8 Sgr.

Bei Abth. II. Periode I. stellte sich die Rechnung wie folgt:

38,0 Pfd. Kleetrockensubstanz à 0,360 Sgr. = 13,7 Sgr. 9,5 > Strohtrockensubstanz à 0,117 > = 1,1 >

14,8 Sgr.

in Periode II. 60,3 Pfd. Kleetrockensubstanz 21,7

Differenz 6,9 sgr.

Referent weist weiterhin durch Zahlen nach, dass das Futter ein Uebermass an organischer Substanz und Proteïnstoffen enthalten, trotzdem aber nicht einmal eine Lebendgewichtszunahme zur Folge gehabt habe, der übermässige Verzehr an Proteïnstoffen und Nährstoffen überhaupt in Periode II. also nach jeder Richtung hin umsonst gewesen sei.

Nicht minder spreche gegen eine ausgedehnte Grünkleefütterung auch noch die möglichst zu vermeidende Ungleichförmigkeit im Gehalte der Futterstoffe und in der Fütterung selbst. Bei ungünstiger Witterung schwalt aber der Gehalt des Grünklee's an Trockensubstanz so sehr, dass an eine regelmässige Fütterung nicht zu denken sei, und damit entfalle auch der diätetische Werth der Grünfütterung.

Bezüglich der Frage, ob Grünkleefütterung den Geschmack der Milch und Butter verbessere, enthält sich Kühn eines Urtheils; was aber die Verbesserung der Milchqualität, die Vermehrung der Butter-, Käseproduction u. s. w. anlangt, so glaubt er, dass sie nicht deswegen eintritt, weil frischer Grünklee gefüttert wird, sondern weil am Schlusse des Winters in vielen Wirthschaften die Rationen nicht mehr so reichlich und nahrhaft ausfallen, als sie eigentlich sein sollten. In solchen Fällen werde die Grünfütterung allerdings mehr Milch liefern, aber nicht weil das Futter grün, sondern wil es reicher an Nährstoffen war. In derartigen Wirthschaften würde aber die sparsame Verwendung des Grünklee's ein Quantum Kleeheu für die Winterfütterung disponibel machen und so dem gerügten Uebelstande abhelsen, ohne dass die Production darunter leide.

Der Haupteinwand gegen die Sommer-Trockenfütterung ist, dass die Futterpflanzen im grünen Zustande verdaulicher seien, als im getrockneten. Um die Haltbarkeit dieses Einwandes zu prüfen, haben die Verf. 1867 und 1868 Versuche<sup>1</sup>) ausgeführt, welche sich dem obigen eng anschliessen.

<sup>1)</sup> Landw. Versuchs - Stationen. 1869. Bd. XI., S. 177.

Ein kleiner nur dreitägiger Versuch im Jahre 1867 hatte ergeben, dass ei Grünkleefütterung ad libitum procentisch mehr von den einzelnen Futterbetandtheilen verdaut werde, als bei Kleeheufutter, nämlich

|                               |  |    | Grün-<br>futter | nach früheren<br>mit Kleeheu |       |
|-------------------------------|--|----|-----------------|------------------------------|-------|
| Trockensubstanz               |  | 65 | Proc.           | <b>52</b> — <b>57</b>        | Proc. |
| Proteïnstoffe                 |  | 76 | >               | 53 — <b>57</b>               | *     |
| Fett                          |  | 78 | >               | 65 - 72                      | *     |
| Stickstofffreie Extractstoffe |  | 65 | •               | _                            | •     |
| Rohfaser                      |  | 47 | >               | <b>38 4</b> 9                | •     |

Der Versuch bedurfte seiner praktischen Bedeutung wegen einer Wiederolung. Wir übergehen die Auseinandersetzungen des Verfassers über die
ersuchsmethode und die verschiedenen, von der eigenthümlichen Beschaffeneit des Futters und Kothes geforderten Correcturen. Es sei nur angeführt,
ass das Kleeheu gleichzeitig mit dem Grünklee und auf demselben Schlage
emäht wurde; beide wurden als Häcksel verfüttert.

| Täglich Mittlere                                |                            |              | Ochse           | No. 1.                            |                            | Ochse No. 2.          |                         |                                   |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 100 Pfd. Stall-<br>tempe-<br>ratur<br>Juni ° R. | Lebend-<br>gewicht<br>Pra. |              | trocken<br>Pfd. | Darm-<br>koth,<br>trocken<br>Pfd. | Lebend-<br>gewicht<br>Pfd. | VS. 157               | zehr<br>trocken<br>Pfd. | Darm-<br>koth,<br>trocken<br>Pfd. |              |
| 12.                                             | -                          | 1227         | 98,02           | 17,95                             | 6,25                       |                       | 98,70                   | 18,07                             | 6,63         |
| 13                                              | 15,3                       | 1100         | 97,42           | 19,31                             | 6,42                       | 1030                  | 99,0                    | 19,61                             | 5,94         |
| 14.                                             | 15,7                       | 1104         | 97,98           | 17,89                             | 6,87                       | 1031                  | 99,02                   | 18,08                             | 5,90         |
| 15.                                             | 17,0                       | 1110         | 98,12           | 19,66                             | 7,50                       | 1036                  | 98,86                   | 19,81                             | 6,18         |
| 16.                                             | 16,7                       | 1097         | 97,46           | 18,46                             | 5,83                       | 1035                  | 97,78                   | 18,52                             | 5,65         |
| 17.                                             | 17,2                       | 1110         | 98,66           | 20,95                             | 6,55                       | 1045                  | 99,20                   | 20,78                             | 6,60         |
| 18.<br>19.                                      | 16,5<br>16,0               | 1123<br>1125 | 97,44<br>95,34  | 21,43<br>21,11                    | 6,44<br>7,24               | 1050<br>1048          | 98,20<br>97,18          | 21,59<br>21,52                    | 6,31<br>6,88 |
| Summe                                           | - 1                        | -            | -               | 156,8                             | 53,10                      | -                     | -                       | 158,0                             | 50,09        |
| Littel                                          | 16,3                       | 1110         | _               | 19,60                             | 6,64                       | 1039                  | -                       | 19,75                             | 6,26         |
|                                                 |                            | Hierzu       | die Cor         | rection                           | 0,12                       | Hierzu die Correction |                         |                                   | 0,19         |
|                                                 |                            | cor          | rigirtes        | Mittel                            | 6,76                       | cor                   | rigirtes                | Mittel                            | 6,45         |

nmerkung. Beide Thiere hatten nur am letzten Tage 7,3 Pfd., bez. 12,1 Pfd. Wasser gesoffen.

|        | Mitt-                     |                       | C                | chse No.     | se No. 1.            |                                   |                       | Ochse No. 2.     |              |                      |                       |  |
|--------|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--|
|        | lere                      | Le-                   |                  | Kleel        | heu                  | 4 4 2                             | Le-                   |                  |              | Kleeheu              |                       |  |
| Juli   | Stall-<br>tempe-<br>ratur | bend-<br>ge-<br>wicht | Tränk-<br>wasser | -            | Trocken-<br>substanz | Darmkoth-<br>Trocken-<br>substanz | bend-<br>ge-<br>wicht | Tränk-<br>wasser |              | Trocken-<br>substanz | Darmkoth-<br>Trocken- |  |
|        | ° R.                      | Pid.                  | Pfd.             | Pfd.         | Pfd.                 | Pfd.                              | Pid.                  | Pfd.             | Pfd.         | Pfd.                 | Pil                   |  |
| 9.     | 167                       | 1113                  | 20.0             | 20,9         | 37,26                | 6,34<br>6,42                      | 1055                  | 74,3             | 21,3<br>21,3 | 37,68                | 5,91<br>6,69<br>6,86  |  |
| 10.    | 16,7<br>17,3              | 1111                  | 39,9<br>57,3     | 20,9<br>22,1 |                      | 6,45                              | 1071                  | 38,9             | 22,3         | 1                    | 6,86                  |  |
| 12.    | 17,0                      | 1120                  | 31,3             | 22,1         | 56,01                | 6,62                              | 1068                  | 39,4             | 22,3         | 56,41                | 5.80                  |  |
| 13.    | 16,0                      | 1089                  | 68,2             | 22,1         | 1                    | 6,67                              | 1059                  | 74,2             | 22,3         |                      | 6,57                  |  |
| 14.    | 18,5                      | 1109                  | 62,2             | 24,7         | 20,95                | 5,59                              | 1087                  | 74,2             | 24,5         | 20,78                | 6,62                  |  |
| 15.    | 18,3                      | 1124                  | 76,6             | 25,3<br>24,9 | 21,43<br>21,11       | 5,49<br>7,24                      | 1094                  | 56,3<br>61,1     | 25,4<br>25,4 | 21,59<br>21,52       | 6,94<br>7,17          |  |
| 16.    | 18,0                      | 1124                  | 79,5             | 24,5         | 21,11                | 1,24                              | 1034                  | 01,1             | 20,4         | 21,02                | , iji,                |  |
| Summe  | -                         | -                     | 415,0            | -            | 156,8                | 50,82                             | -                     | 418,4            | -            | 158,0                | 52,56                 |  |
|        |                           | al                    | für R            | ückstand     | 11,50                |                                   | al                    | für R            | ückstand     | 8,92                 |                       |  |
| Mittel | 17,4                      | 1111                  | 59,3             | verzehrt:    | 18,16                | 6,35                              | 1072                  | 59,8             | verzehrt:    | 18,63                | 6,57                  |  |
|        | 3.75                      |                       |                  |              | ection               | 0,15                              | 100                   |                  |              | ection               | 0,15                  |  |
|        |                           |                       |                  |              |                      | 6,50                              | 100                   |                  |              |                      | 6,72                  |  |

Aus der Zusammensetzung des Gefütterten und des Darmkothes resultiren nun folgende Verdaulichkeitsverhältnisse:

|                     |                                 | Grünkleefütterung. |              |                                    |              |                                                   |                                 | Kleeheufütterung. |              |                                    |              |                                                   |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Ochse I.            | Organische Trocken-<br>substanz | Proteinstoffe      | Fett         | Stickstofffreie Extract-<br>stoffe | Rohfaser     | Proteinstoffe: stickstoff-<br>freie Extractstoffe | Organische Trocken-<br>substanz | Proteinstoffe     | Fett         | Stickstofffreie Extract-<br>stoffe | Robfaser     | Proteinstoffe: stickstoff-<br>freio Extractstoffe |
| Verzehr<br>Koth     | 17,67<br>5,26                   | 3,46<br>0,98       | 0,96<br>0,24 | 7,88<br>1,74                       | 5,38<br>2,31 | 1:2,3<br>1:1,8                                    | 16,37<br>5,49                   | 3,20<br>0,95      | 0,89<br>0,23 | 7,30<br>1,90                       | 4,98<br>2,41 | 1:2,                                              |
| Verdaut<br>in Proc. | 12,41<br>70,2                   | 2,48<br>71,7       | 0,72<br>75,0 | 6,14<br>77,9                       | 3,07<br>57,1 | 1:2,5                                             | 10,88<br>66,5                   | 2,25<br>70,3      | 0,66<br>74,2 | 5,40<br>74,0                       | 2,57<br>51,6 | 1:24                                              |
| Ochse II.           |                                 |                    |              |                                    |              |                                                   | -                               |                   |              |                                    |              |                                                   |
| Verzehr<br>Koth     | 17,81<br>4,96                   | 3,48<br>0,93       | 0,97<br>0,24 | 7,94<br>1,58                       | 5,42<br>2,21 | 1:2,3<br>1:1,7                                    | 16,80<br>5,63                   | 3,28<br>1,01      | 0,91<br>0,26 | 7,49<br>1,82                       | 5,11<br>2,43 | 1:2,3                                             |
| Verdaut in Proc.    | 12,85<br>72,2                   | 2,55<br>73,3       | 0,73<br>75,3 | 6,36<br>80,1                       | 3,21<br>59,2 | 1:2,5                                             | 11,17<br>66,5                   | 2,27<br>69,2      | 0,65<br>71,4 | 5,67<br>75,7                       | 2,68<br>52,4 | 1:2,5                                             |

Eine um Weniges geringere Verdaulichkeit der Kleeheubestandtheile lässt ih nicht verkennen. Kühn und Fleischer hatten aber 1867 Gelegenheit zu sobachten, dass ein und dasselbe Thier (Kuh) bei gleichem Futter, aber zu reschiedenen Zeiten die Futterbestandtheile ungleich ausnütze.

Eine Milchkuh erhielt vom 5. December bis 15. Januar täglich 20 Pfd. liesenheu (Periode I.), von da bis incl. 28. März nach einander noch 1 Pfd. üböl, 2½ Pfd. Stärke und 3 Pfd. Bohnenschrot, vom 29. März bis 22. April Periode II.) endlich wieder 20 Pfd. desselben Heus. Das Thier verzehrte beiden Perioden gleiche Heumengen (16,26 und 16,29 Pfd. Trockensubtanz), verdaute dagegen in Procenten:

| ,             | org | anische<br>kensubst. | Proteïn- | Fett | stickstofffreie<br>Extractstoffe | Rohfaser |   |
|---------------|-----|----------------------|----------|------|----------------------------------|----------|---|
| in Periode 1. |     | 64,0                 | 54,9     | 61,0 | 67,9                             | 60,6     |   |
| in Periode 2. |     | 67,2                 | 59,1     | 69,7 | 72,1                             | 61,0     |   |
| Differenz .   |     | 3,2                  | 4,2      | 8,7  | 4,2                              | 0,4      | _ |

Was für jene Kuh gilt — so deducirt Kühn —, das ist auch für die Ochsen im vorliegenden Versuche möglich und können selbst die höchsten Verdauungsdifferenzen bei der Kleefütterung bei der Ableitung eines Resulats keine besondere Gültigkeit beanspruchen, da sie zum grossen Theile nerhalb der zeitlichen und individuellen Verdauungsschwankungen (sowie nerhalb der Grenzen der unvermeidlichen Versuchsfehler) liegen. Unter Voraussetzung, dass das getrocknete Material in seiner Zusammensetzung in frischen entspricht — eine Annahme, die in der Praxis wohl nie ganz treffen möge —, sei der Rothklee als Grünfutter nicht wesentlich verdauther als das Kleeheu. Und wenn nun auch wirklich von den Nährstoffen Kleeheu's 5 Proc. weniger verdaut würden, so sei dennoch zu bezweiln, dass dieses Minus die Nachtheile der Grünfütterung aufwiegen würde.

Fütterungsversuch mit Moharheu, von J. Moser und Lenz<sup>1</sup>). Fütterungs-Es ist dieser kleine Versuch zu dem im Jahresbericht von 1867. S 302 ent-versuch mit Moharheu. ltenen nachzutragen.

Eine Abtheilung von 3 vierjährigen Merinohammeln erhielt anfänglich ir Moharheu (über die Zusammensetzung vergl. Jahresbericht Seite 493. 3-2), welches sie zuerst gierig verzehrten (bis 3½ Pfd per Stück und Tag), ich und nach aber nachliessen, so dass ihnen in den 3 letzten Wochen is 14 Wochen dauernden Versuchs eine Zulage von Maisschrot gegeben erden musste. Die Thiere nahmen in der Zeit vom 27. Januar bis 4. Mai 366 von zusammen 251,6 auf 298,3 Pfd. oder p. Stück und Tag um 0,125 Pfd. a. Im Durchschnitte hatten sie täglich 2,9 Pfd. Moharheu verzehrt. Eine weite Abtheilung von 4 Hammeln, welche durchschnittlich 1,32 Pfd. Mischen, 3,5 Pfd. Rübenpresslinge und 0,31 Pfd. Maisschrot erhielt, nahm in

<sup>1)</sup> Allgem. land- und forstwirthsch. Zeit. 1866. S. 962. — Neue landwirthsch. rt. 1868. S. 217.

93 Tagen von 311,3 auf 379,5 Pfd. oder per Stück und Tag um 0,183 Pfd. zu. Die bei der Fütterung mit Moharhen allein erhaltene Gewichtszunahme ist immerhin als eine ganz entsprechende zu bezeichnen, wenn sie auch, wie zu erwarten war, dem Ergebnisse der Fütterung mit eigentlichem Mastfutter nachsteht.

ie Futter. »Wie verhält sich bei ganz gleicher Ernährung und Halwwerthung tung die Körpergewichtszunahme gleich alter Rinder der Holdurch die
horthorn. länder- und Shorthornrace?« — Ein Fütterungsversuch, wa
Race. E. Peters, 1)

Bekanntlich wird dem Shorthornrinde wegen seiner schnellen Entwickelung mid günstigen Körperformen eine vorzugsweise hohe Futterverwerthung zugeschrieben. Nachdem aber in neuerer Zeit diese Race auch bei uns eine grössere Verbreitung gefunden hat, hört man nicht selten die Ansicht äussern, dass der angegebene Vorzug kein unbedingtes Attribut der Race ist, sondern, ebenso wie bei anderen Bacen, nur besonders günstig organisirten Thieren zukommt. Die bessere Condition, durch welche sich die in einem Stalle mit Holländern befindlichen Shorthornkühe auszuzeichnen pflegen, erklärt man durch die meistens geringere Milchergiebigkeit dieser Thiere und dass die Shorthorns, als das Product einer überaus sorgamen Haltung und Züchtung, ihre schätzbaren Eigenschaften nur bei qualitativ vie quantitativ guter Fütterung zu bekunden vermögen, im anderen Falle aber gegen unsere einheimischen Rindviehracen zurückstehen.

Es dienten zu dem Versuche drei gleich alte weibliche Thiere, im Januar 1867 geboren und ganz gleichmässig ernährt.

- 1. Holländer Färse. Sie war ein in Nitsche mit besonderer Sorgfalt aus Originalthieren erzüchtetes Thier, bei dem die üblen Eigenschaften seiner Race durch rationelle Züchtung möglichst eliminirt waren.
- 2. Shorthorn-Färse. Das Thier, ebendaselbst von Originalthieren gezogen, konnte als ein vollgültiger Repräsentant seiner Race angesehen werden.
- 3. Alt-Boyener Färse. Es ist dieser Viehstamm von Lehman-Nitsche seit vielen Jahren durch Kreuzung von Ayrshire-Kühen mit Schwyzer-Bullen herangebildet und fortgezüchtet worden. Es zeichnet sich dieser Stamm durch eine leichte Ernährungsfähigkeit aus. Die Färse besass schöbe Körperformen, kam jedoch im Ebenmasse des Baues den beiden anderes Thieren nicht ganz gleich.

Man könnte gegen die Wahl der Versuchsthiere vielleicht den Einwurf erheben, dass es angemessener wäre, der Shorthornfärse ein Holländerthier mit den gewührlichen Mängeln dieser Race gegenüber zu stellen. Eben so gut indessen, wie nicht alle Shorthorns die geschätzten Eigenschaften ihrer Race in gleich hohem Grade besitzen, finden sich auch in anderen Racen die grössten individuellen Verschieden heiten. Aus diesem Grunde wurde der Versuch mit hochedelen Thieren ausgeführt.

<sup>1)</sup> Preuss. Annalen der Landwirthschaft. Wochenbl. 1868. No. 21. S. 193-

Die Versuchsfütterung begann am 22. Juni; die Thiere waren also nahe-1/2 Jahr alt. Ihr Lebendgewicht betrug:

Hollander: 400 Pfd. Shorthorn: 413 Pfd. Alt-Boyener: 423 Pfd.

Mit Vernachlässigung der Unterschiede im Lebendgewichte erhielten alle ei Thiere täglich:

20 Pfd. Grünklee, 2,6 Pfd. Strohhäcksel, 1 Pfd. Leinkuchen und 1 Pfd. Kleie Saufen.

Das Futter wurde stets vollständig verzehrt, nur einige grössere Stengel d Strohreste pflegten zurück zu bleiben. Die Ration enthält (nach Grouven):

1,22 Pfd. Protein, 0,32 Pfd. Fett und 3,47 Pfd. Kohlehydrate. Nährstoffverltniss 1:3,5.

Nach 6 Wochen zeigten die Thiere folgende Gewichtszunahmen:

| Holl <b>änd</b> er<br>491 <b>Pf</b> d. | Shorthorn<br>462,5 Pfd. | Alt-Boyener<br>475 Pfd. |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Anfangsgewicht 400 »                   | 413,0 »                 | 423 »                   |
| Zunahme in 42 Tagen 91 Pfd.            | 49,5 Pfd.               | 52 Pfd.                 |
| Zunahme per Tag 2,17 »                 | 1,18 >                  | 1,24 >                  |

Vom 3. August an wurde den Thieren Wickgemenge an Stelle des Klee's id, bei dem an sich hohen Proteingehalte des Grünfutters, kein Leinkuchen reicht. Da aber dieses Futter den Thieren weniger zusagte, so erhielten 3 bis zum 12. September die Ration 1., von da ab bis zum 28. September die tion 2.

| Ration 1.                                                                             | Ration 2.                                                        |                                                  | Ra                           | ion                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                       | 1                                                                |                                                  | 1.                           | 2.                           |
| ickgemenge . 28<br>rohhācksel . 2<br>leie, zum Theil<br>als Trānke . 3<br>sinkuchen 0 | Grünklee 28 5 Strohhäcksel 2,5 Kleie, zum Theil 5 als Tränke 3,5 | Protein Fett Kohlehydrate Nährstoffverhält- niss | Pfd.<br>1,70<br>0,84<br>4,45 | Ptd.<br>1,67<br>0,39<br>5,37 |

Am 28. September wurde folgende Gewichtszunahme constatirt:

| Holl inder                   | Shorthorn | Alt - Boyener |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 556 Pfd.                     | 515 Pfd.  | 541 Pfd.      |
| Anfangsgewicht (3. Aug.) 491 | 462,5 »   | 475 >         |
| Zunahme in 56 Tagen 65 Pfd.  | 52,5 Pfd. | 66 Pfd.       |
| Zunahme per Tag 1,16 »       | 0,94 »    | 1,18 »        |

Um jetzt den Uebergang zur Winterfütterung zu erleichtern, erhielten e Thiere zuerst noch einen Zusatz von Grünmais, vom 26. October an aber ben Rüben nur trockene Futterstoffe. Die Rationen waren:

|              | ł | ois | zum | 26. Oct. | v. 26. Oct. | bis 6. Dec. |
|--------------|---|-----|-----|----------|-------------|-------------|
| Roggenkleie  |   |     | 3   | Pfd.     | 3 1         | Pfd.        |
| Leinkuchen   |   |     | 1   | •        | 1           | >           |
| Runkelrüben  |   |     | 15  | •        | 20          | •           |
| Strohhäcksel |   |     | _   |          | 6           | >           |
| Wiesenheu .  |   |     | 5   | •        | 5           | >           |
| Grünmais .   |   |     | 20  | •        | _           |             |

Darin was

| Proteïn                | 1,58 | Pfd. | 1,58 1 | Pfd. |
|------------------------|------|------|--------|------|
| Fett                   | 0,43 | •    | 0,45   | •    |
| Kohlehydrate .         | 7,07 | D    | 7,34   | >    |
| Nährstoffverhältniss 1 | :5,1 |      | 1:5,4  |      |

Shorthorn Alt-Boyener

In der Zeit vom 26. October bis 6. December betrug die Zunahme:

Holländer

| Gew. am 6. Dec.                       | <br>616 Pfd. | 646 Pfd. |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| Anfangsgewicht                        | 515 »        | 541 >    |
| Zunahme in 69 Tagen Zunahme per Tag . | 101 Pfd.     | 105 Pfd. |

Für die Zeit vom 22. Juni bis 6. December erhält man folgende Zahlen:

| Holländ                     | ler Shorthorn | Alt - Boyener |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Endgewicht 695 Pfe          | d. 616 Pfd.   | 646 Pfd.      |
| Anfangsgewicht 400          | 413 »         | 423 >         |
| Zunahme 295 Pf              | d. 203 Pfd.   | 223 Pfd.      |
| Zunahme per Tag . 1,766     | 1,216         | 2,355         |
| Die Zunahme d. Short-       |               |               |
| hornfärse = 1 gesetzt 1.452 | 1             | 1.096         |

Im Durchschnitt betragen die Produktionskosten von 1 Pfd. Zuwach: Holländer: 2,87 Sgr., Shorthorn: 4,18 Sgr., Alt-Boyener: 3,80 Sgr.

Aus den obigen Resultaten zieht Peters folgende Schlüsse:

- 1. Wenn, wie manche Viehzüchter anzunehmen geneigt sind, der Shorthornrace eine besonders hohe Leistungsfähigkeit zuzuschreiben ist, so in in Grund für das ungünstige Verhalten im vorliegenden Falle in der vorliege haften Organisation der Holländer Färse zu suchen;
- 2. die Annahme einer vorzugsweise schnellen Körperausbildung für 🏜 Shorthornrace ist nicht in allen Fällen zutreffend, insofern Thiere andere Racen mit einer glücklichen Körperorganisation hinter gut gebauten Shorthortthieren nicht zurückstehen, diese sogar übertreffen können. Die individualen Eigenschaften beeinflussen die Futterverwerthung mehr als Race-Eigenthelichkeiten.

J. Lehmann1) untersuchte ein Jahr lang die Milch gleich gelah Shorthorn und Hollan-tener Shorthorns und Hollander. Von jeder Race wurden 9 Think der nach Qualität der Milch.

<sup>1)</sup> Neue landw. Zeitung. 1869. Heft 5. S 195.

fgestellt; das Winterfutter bestand pr. Kopf und Tag aus 40 Pfd. Run-In, je 2 Pfd. Rapskuchen und Roggenkleie, 5 Pfd. Wiesenheu und 9 Pfd. icksel und Spreu, — das Sommerfutter aus Klee und 2 Pfd. Roggenkleie. e Durchschnittsergebnisse waren:

| per Kopf und J     | ahr:      | Shorthorn. | Holländer.      |
|--------------------|-----------|------------|-----------------|
| Höchster           | · )       | 6949 Pfd.  | 8556 Pfd.       |
| Niedrigster        | 다 [ [ [ ] | 5262 »     | 5972 >          |
| Durchschnittlicher | . 1 內域    | 6172       | 7 <b>3</b> 08 > |
|                    |           |            |                 |

| Zusammensetzung der Milch. |                |            |       |            | Jahresertrag an Milch-<br>bestandtheilen. |            |              |            |  |
|----------------------------|----------------|------------|-------|------------|-------------------------------------------|------------|--------------|------------|--|
|                            | Shor           | Shorthorn. |       | Holländer. |                                           | Shorthorn. |              | Holländer. |  |
| Fett                       | . 3,85         | 3,85 Proc. |       | 3,21 Proc. |                                           | 240 Pfd.   |              | 235 Ptd.   |  |
| Caseïn .                   | . 3,47         | •          | 3,27  | >          | 222                                       | <b>»</b>   | 230          | •          |  |
| Milchzucke                 | r <b>4,</b> 91 | <b>3</b>   | 4,62  | <b>»</b>   | 303                                       | <b>»</b>   | 343          | >          |  |
| Salze                      | . 0,75         | >          | 0,73  | >          | 46                                        | •          | 52           | •          |  |
| Wasser .                   | . 87,02        | •          | 88,17 | >          | 5360                                      | •          | <b>644</b> 8 | •          |  |
|                            | 100,0          |            | 100,0 |            |                                           |            |              |            |  |

Versuche über den Einfluss der Ernährung auf die Milch-Einfluss der roduction, von G. Kühn, R. Biedermann und A. Striedter. 1) — Ernährung iese Versuche hatten zum Zweck, den Einfluss steigender, aber in ihrem Milebpreegenseitigen Verhältnisse unveränderter Nährstoffmengen auf die Milchproaction, sowie auf die Zusammensetzung der Milch und die Mistproduction 1 beleuchten, da die Aeusserung, der man bei Besprechung der Milchprouction häufig begegnet, dass die Milchkühe dann am billigsten roduciren, wenn sie am reichlichsten gefüttert werden, auch ei oberflächlicher Prüfung nicht als richtig anerkannt werden kann.

Die Versuchsmethoden sind mit so vieler Umsicht ausgewählt, dass wir über ieselben kurz hinweggehen können. Die vier Kühe wurden, um den Einfluss der intfernung vom Zeitpunkte des Kalbens auf die Resultate zu verhindern, derart efattert, dass die eine Abtheilung in Periode 1. ein schwächeres als in Periode 2., ie andere Abtheilung dagegen in Periode 1. das stärkere Futter erhielt.

Die Futterrückstände sind täglich zurückgewogen und nach den erforderlichen Orrecturen in Abzug gebracht werden.

Die Thiere wurden früh und abends  $4^{1/2}$  Uhr gemolken, die Milch der ganzen btheilung oder der einzelnen Thiere täglich auf ihren Gehalt an Trockensubstanz, asserdem im Verlaufe jeder Periode mehrmals auf ihren Gehalt an Fett u. s. w.

Zur Kontrolirung der Mistproduction bedienten sich die Verff. eines neuen erfahrens, das wir den Lesern unseres Jabresberichts nicht vorenthalten dürfen.

<sup>1)</sup> Landw. Versuchs-Stationen. 1869. Bd. XII. S. 114. Jahresbericht, XI u. XII.

Drei Tage vor Beendigung jedes Versuchs wird das Einstreuen (Streus gewogen — der Mist blieb unter den Thieren) unterlassen, die Excremente gleichmässig über den ganzen Stand verbreitet. Nach Entfernung der Thiere sodann durch Einhacken mit dem Beile ein von der einen Seite des Schwanzer zur anderen Seite des Kopfendes diagonal verlaufender, 6-12 Zoll breiter Stre bis auf den Boden losgetrennt und ausgehoben. Diese Probe wurde eine Ni hindurch in Wasser aufgeweicht, darnach die Strohreste ausgeschöpft, abges und ausgepresst. Die flüssige Masse gab beim Durchseihen durch ein passen Sieb noch weitere grobe Theile ab, welche nach dem Auspressen den Strohres beigegeben wurden (A.). Diese Strohreste wurden gewogen, rasch lufttrocken macht, nochmals gewogen und endlich durch ein Häckerlingssieb das grobe Strob von den Kothresten (b.) getrennt. Nachdem a. zu Häcksel zerschnitten war, wur von a. und b. Mengen zusammengewogen, welche den Gesammtgewichten von und b. entsprachen, und so eine für die Untersuchung geeignete Durchschnittspro von A. gewonnen. Aus dem Gehalt dieser Probe, sowie des Spülwassers B. Stickstoff u. s. w. und aus den absoluten Gewichten und relativen Verhältnis beider, sowie endlich aus dem absoluten Gewichte der in Arbeit genomment Düngerprobe und der Gesammtdüngerproduction lassen sich alle gewünschten Ve hältnisse berechnen.

Die Resultate der Futteranalysen finden sich auf S. 491 ff. dieses Jahresbericht Die vier Kühe:

erhielten täglich folgende Futtermengen vorgelegt und hinterliessen die neben stehenden, durchschnittlichen Futterrückstände (in Pfunden):

| Abtheil            | inng i.                  |       | Vor          | fütterung.   |            |
|--------------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|------------|
| 18                 | 69 Heu                   | Stroh | Rüben        | Rapskuchen   | Rückstände |
| 21. Dec            | ember 28,0               | 17,1  | 42,8         | 4,8          | )          |
| <b>22</b> .        | <b>28,0</b>              | 15,1  | 48,8         | 4,8          | 18,4       |
| 23.                | > 28,0                   | 13,1  | 54,8         | 4,8          | ( '0,2     |
| 26.                | <b>28,0</b>              | 11,1  | <b>60,</b> 8 | 4,8          | ,          |
|                    |                          |       | Per          | riode I.     |            |
| 27. Dec. b         | is 9. Jan. 26,0          | 11,1  | 60,8         | 4,8          | 2,8        |
| 10.Jan. bi         | s 27.Jan. 26,0           | 11,1  | 60,8         | 4,8          | 0,26 1)    |
|                    |                          |       | Ueber        | gangsfutter, |            |
| 28. bis 29         | . Januar 28,6            | 11,1  | 67,1         | 5,3          | 1          |
| 30. Ja             | nuar 29,9                | 11,1  | 70,3         | 5,55         | } 2,0      |
| 31. <b>Jan.</b> bi | s 1.Febr. 31, <b>3</b>   | 11,1  | 73,5         | 5,8          | J          |
| 2. bis 9.          | Februar 32,6             | 11,1  | 76,7         | 6,05         | 9,3        |
|                    |                          |       | Per          | riode II.    |            |
| 10. bis 1.         | 5. Febr. <b>34,</b> 0    | 11,1  | <b>79,</b> 9 | 6,30         | 10,9       |
| 16.Febr. t         | ois 7 <b>.Mrz. 34</b> ,0 | 11,1  | 79,9         | 6,30         | 8,8        |
|                    |                          |       | Nachf        | titterung.   |            |
| 8. bis 1           | 6. März 26,0             | 11,1  | 60,8         | 4,8          | 8,8        |
|                    |                          |       |              |              |            |

In der Zeit vom 16. bis 27. Januar blieben keine Futterreste, so de eigentlich nur auf die Zeit vom 10. bis 15. e. m. davon täglich 0,3 Pfd. kommet

| Abtheilung II.    |      |           | Vo     | rfütterung.  |            |
|-------------------|------|-----------|--------|--------------|------------|
| 1869              | Heu  | Stroh     | Rüben  | Rapskuchen   | Rückstände |
| 21. bis 26. Dec.  | 28,0 | 17,1      | 42,8   | <b>4,</b> 8  | 19,7       |
|                   |      |           | Ueberg | gangsfutter. |            |
| 27. bis 30. Dec.  | 26,0 | 11,1      | 60,8   | 4,8          | 11,05      |
| 31. December .    | 28,6 | 11,1      | 67,1   | 5,3          | 9,9        |
|                   |      | eriode I. |        |              |            |
| 1. bis 12. Jan.   | 31,3 | 11,1      | 73,5   | 5,8          | 16,5       |
| 13.Jan. b. 5.Fbr. | 31,3 | 11,1      | 73,5   | 5,8          | 13,6       |
|                   |      |           | Ueberg | gangsfutter. |            |
| 6. bis 8. Februar | 29,7 | 11,1      | 67,2   | 5,3 }        | 107        |
| 9. bis 11. Febr.  | 27,3 | 11,1      | 64,0   | 5,0          | 16,5       |
|                   |      |           | Per    | iode II.     |            |
| 12. bis 17. Febr. | 26,0 | 11,1      | 60,8   | <b>4,</b> 8  | 12,1       |
| 18.Fbr. b. 7.Mrz. | 26,0 | 11,1      | 60,8   | 4,8          | 10,2       |
|                   |      |           | Nachft | itterung.    |            |
| 8. bis 16. März   | 31.3 | 11.1      | 73.5   | 5.8          | 15.1       |

Anmerkung. Die Futterrückstände enthielten nie Rüben und vom Heu ig zu vernachlässigende Mengen, so dass sie als ein inniges Gemisch von Stroh Rapskuchen angesehen werden durften, im selbigen Verhältnisse gemengt, sie hingereicht wurden.

Die Versuchsthiere ergaben folgende Lebendgewichtsveränderungen:

|   | Abth. I. |        |        |        |   |     | Abth. II. |        |             |  |
|---|----------|--------|--------|--------|---|-----|-----------|--------|-------------|--|
|   |          |        | No. 1. | No. 2. |   |     |           | No. 3. | No. 4.      |  |
|   |          |        | Pfd.   | Pfd.   |   |     |           | Pfd.   | Pfd.        |  |
|   | 7.       | Januar | 1050   | 900    | • | 8.  | Januar    | 1095   | 892         |  |
|   | 8.       | D      | 1021   | 911    |   | 13. | D         | 1115   | 900         |  |
|   | 9.       | >      | 1035   | 912    |   | 14. | *         | 1099   | 8 <b>94</b> |  |
| - | 24.      | *      | 1047   | 927    |   | 16. | »         | 1112   | 905         |  |
|   | 25.      | >      | 1035   | 915    | • | 1.  | Februa    | r 1106 | 892         |  |
|   | 26.      | >      | 1042   | 919    |   | 2.  | •         | 1132   | 916         |  |
| _ | 5.       | Marz   | 1103   | 955    |   | 3.  | •         | 1135   | 910         |  |
|   | 6.       | >      | 1093   | 957    |   | 4.  | >         | 1135   | 900         |  |
|   | 7.       | >      | 1113   | 963    | • | 5.  | März      | 1135   | 895 ·       |  |
|   |          |        |        |        |   | 6.  | » ·       | 1144   | 905         |  |
|   |          |        |        |        |   | 7.  | •         | 1115   | 891         |  |
|   |          |        |        |        |   |     |           |        |             |  |

Nachdem die Verff. dargethan,

- 1. dass die beiden Einzelthiere jeder Abtheilung als ein Individuum zu achten seien, insofern die Differenzen zwischen den Mittelzahlen für auf Abtheilungsmilch von 12 Proc. Trockensubstanzgehalt berechnete Milchluction der Einzelthiere nur rund 1 Proc. betragen, und
- 2. dass die mit der Dauer des Versuchs stetig wachsende Entfernung Zeitpunkte des Kalbens für Milch mit 12 Proc. Trockensubstanz eine ression der Milchproduction per Tag von 0,033 Pfd. in Abth. I., und von 11 Pfd. in Abth. II. veranlasst hat, gehen sie zur Besprechung

I. des Einflusses der wechselnden Ernährung auf die Milchproduction über und weisen nach, dass

1. bei Abth. I. die Rationen in beiden Perioden, soweit die Summen der Nährstoffe, die Proteinstoffe und stickstofffreien Extractstoffe in Betracht losmen, fast genau dieselbe Zusammensetzung haben, und dass

2. bei Abth. II., Periode I. nur die Proteinstoffe vom Normalen weng abweichen, derart, dass auf 1000 Pfd. Lebendgewicht 0,13 Pfd. zuviel verzehrt wurden.

Mit Berücksichtigung der Futterreste beträgt der auf 1000 Pfd. Lebendgewicht sich berechnende wirkliche Verzehr in den engeren Versuchsperioden (in Pfunden): Abth. II. Abth. I

|                                    | 120                   | VIII. II.                               | 720 th.                    |                            |  |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                                    | Periode I.            | Periode II.                             | Periode L                  | Periode IL                 |  |
|                                    | 10. bis<br>27. Januar | <ol> <li>Februar bis 7. März</li> </ol> | 13. Januar<br>bis 5. Febr. | 18. Februar<br>bis 7. Miss |  |
| Organische Substanz                | . 20,55               | 23,46                                   | 21,26                      | 18,13                      |  |
| Proteïnstoffe                      | 2,49                  | 2,94                                    | 2,73                       | 2,22                       |  |
| Stickstofffreie Extractstoffe      | . 10,90               | 12,70                                   | 11,53                      | 9,78                       |  |
| Fett                               | 0,73                  | 0,83                                    | 0,77                       | 0,63                       |  |
| Rohfaser                           | . 6,43                | 6,99                                    | 6,23                       | 5,50                       |  |
| Protein:stickstofffr.Extractstoffe | =1:5,1                | 5,0                                     | 4,9                        | 5,1                        |  |

P Hierbei wurden per Tag folgende Milchmengen (in Pfunden) producirt:

| v. d. Kuh<br>Abth. I. Periode I. weg | m. 12 Proc.<br>Trocken-<br>substanz | v. d. Kub<br>Abth. II. Periode I. weg | Trockes-<br>substant |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 10. bis 15. Jan. 6 Tage 38,64        | 36,73                               | 13. bis 18. Jan. 6 Tage 33,74         | 35,45                |
| 16. bis 21. Jan. 6 Tage 37,84        | 35,88                               | 19. bis 24. Jan. 6 Tage 34,47         | 36,27                |
| 22 bis 27. Jan. 6 Tage 37,29         | 36,59                               | 25. bis 30. Jan. 6 Tage 35,80         | 38,13                |
| Mittel 38,6                          | 36,4                                | 31.Jan.b.5.Fbr. 6 Tage 35,69          | 37,25                |
|                                      |                                     | Mittel 35,0                           | 36,8                 |
| Periode II.                          |                                     | Periode II.                           |                      |
| 16. bis 21. Febr. 6 Tage 38,44       | <b>37,</b> 32                       | 18. bis 23. Febr. 6 Tage 33,94        | 34,49                |

22. bis 28. Febr. 7 Tage 37,92 36.96 24.Fbr. b.1.Mrz. 6Tage 32,62 1. bis 7. März 7 Tage 37,71 2. bis 7. März 6 Tage 32,44 32,71 36,90 Mittel 38,0 37,0 Mittel 33.0 Die vorstehenden Mittelzahlen schwanken innerhalb der Perioden selfund namentlich bei Periode I. beider Abtheilungen hin und her, ohne des

ein bestimmter Einfluss wahrnehmbar ist. In Periode II. tritt dagegm & Abnahme der Milchproduction bei beiden Abtheilungen deutlich herver. 💵 den Milcherträgen der Uebergangsfütterungen leiten hierzu die Verff. ab, 🐸 1. dies nicht die alleinige Wirkung des mit der Fütterung verändets Nährstoffconsums sei; dass

2. neben diesem Momente und der natürlichen Depression mit der 🜬 fernung vom Zeitpunkte des Kalbens auch der Einfluss des Futterwech überhaupt sich geltend mache, und dass

3. das Bedürfniss nach immer gründlicher durchgeführten und namentich auf die Uebergangsperioden ausgedehnten thierphysiologischen Arbeiten ich mehr und mehr fühlbar mache.

Wird die mittlere Production in jenen Perioden mit ärmerem Futter = 100 essetzt und gleichzeitig die Correction für natürliche Depression durch Entferung vom Zeitpuncte des Kalbens angebracht, so ergeben sich folgende Werthe:

|                      | ohne                     | Correctur                          | mit Correctur            |                                   |  |  |  |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|                      | Milch von der<br>Kuh weg | Milch m.12Proc.<br>Trockensubstanz | Milch von der<br>Kuh weg | Milch m. 12Proc.<br>Trockensubst. |  |  |  |
|                      | Pfd.                     | Pfd.                               | Pfd. Pfd.                | Pfd. Pfd.                         |  |  |  |
| lbth. I. Periode I.  | 100                      | 100                                | 38,0 100                 | 36,4 100                          |  |  |  |
| > II.                | 100                      | 102                                | 39,6 104                 | <b>38</b> ,3 10 <b>5</b>          |  |  |  |
| ibth. II. Periode I. | 106                      | 110                                | 35.0 101                 | <b>36.</b> 8 102                  |  |  |  |
| > II.                | 100                      | 100                                | 34,8 100                 | 36,0 100                          |  |  |  |

Es ist also durch den Mehrverzehr von 17—18 Proc. Nährstoffen die fülchproduction kaum berührt worden; ein Resultat, welches, trotz seiner sechränkten Gültigkeit, insofern beherzigenswerth ist, als in ihm ausgerrochen liegt, dass eine Futterverschwendung um so leichter eintritt, je eniger gute Milchgeberinnen die betreffenden Thiere sind, denn hätten die ühe anstatt 16—20 Pfd. 30 Pfd. Milch zu geben vermocht, so würde zweifelsne mit der Ernährung auch die Milchproduction gestiegen sein.

Die Verf. theilen nun die analytischen Ergebnisse ihrer Milchanalysen it und knüpfen hieran Betrachtungen über den Einfluss des Futterverzehrs s. w. auf die Qualität der Milch. Wir können die Untersuchungsergebnisse icht in extenso wiedergeben, sondern müssen uns mit Mittelwerthen begnügen.

Procentische Zusammensetzung der auf 12 Proc. Trockensubstanzgehalt reducirten Milch.

| Datum                                            | Butter-<br>fett                                      | Caseïn                               | Albumin                              | Zucker                                       | Butter-<br>fett                                      | Caseïn                                               | Albumin                                              | Zucker                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                  | Abi                                                  | heilung                              | I. Period                            | e I.                                         | Abt                                                  | heilung                                              | II. Period                                           | e I.                                                 |
| 0. Januar 3. 3 7. 3 0. 3 4. 3 7. 5 1. 5 3. Febr. | 3,42<br>3,22<br>3,03<br>3,33<br>3,25                 | 2,58<br>2,58<br>2,53<br>2,69<br>2,38 | 0,43<br>0,44<br>0,39<br>0,44<br>0,37 | 4,79<br>5,06<br>4,65<br>4,90<br>4,88         | 3,25<br>3,39<br>3,48<br>3,47<br>3,31<br>3,43<br>3,58 | 2,63<br>2,57<br>2,64<br>2,48<br>2,60<br>2,64<br>2,60 | 0,40<br>0,40<br>0,38<br>0,35<br>0,37<br>0,37<br>0,37 | 4,70<br>4,56<br>4,76<br>4,47<br>4,10<br>4,53<br>4,25 |
|                                                  |                                                      | Perio                                | de II.                               |                                              | ,                                                    |                                                      | 1 )                                                  |                                                      |
| 6. »<br>7. »<br>8. »                             | 3,20<br>2,99<br>3,22                                 | 2,53                                 | 0,41                                 | 5,02                                         |                                                      | Perio                                                | ode II.                                              |                                                      |
| 9. » 0. » 1. » 4. » 8. » 8. März 7. »            | 3,13<br>3,05<br>3,15<br>3,17<br>3,21<br>3,15<br>3,15 | 2,59<br>2,75<br>2,67<br>2,61<br>2,36 | 0,33<br>                             | 4,99<br>5,07<br>5,10<br>4,92<br>4,95<br>4,90 | 3,28<br>3,44<br>—<br>3,14<br>3,20<br>3,26<br>3,35    | 2,63<br>2,65<br>2,62<br>2,60<br>2,55<br>2,47         | 0,36<br>                                             | 4,98<br>4,88<br>4,96<br>4,97<br>4,95<br>4,70         |

Anm. Hierzu gesellen sich noch zahlreiche Fettbestimmungen in den Uebergangsperioden, welche

bei Abth. I. 25. Jan. bis 15. Febr. zwischen 3,09 und 3,51 — Mittel: 3,56 Prot » » II. 4. Febr. bis 18. » » 3,31 » 3,72 — » 3,40 » schwanken.

| Der Wassergehalt schwankte |           |     |          |          |              |       |
|----------------------------|-----------|-----|----------|----------|--------------|-------|
| bei Abth. I.               | 10.       | bis | 27. Jan. | zwischen | 10,78—12,24  | 10,98 |
|                            | 28. Jan.  | D   | 9. Febr  | . »      | 11,52—12,26  | 11,76 |
|                            | 10.       | D   | 15. »    | D        | 11,0 -12,01  | 11,64 |
|                            | 16. Febr. | »   | 7. März  | . >      | 11,18-12,09  | 11,68 |
| bei Abth. II.              | 13. Jan.  | D   | 5. Febr. | , »      | 12,20—13,17  | 12,67 |
|                            | 6.        | D   | 11. Febr | . »      | 12,18—12,73  | 12,43 |
|                            | 12.       | >   | 18. »    | •        | 12,11-12,90  | 12,35 |
|                            | 19. Febr. | •   | 7. März  | . »      | 11,71 — 2,71 | 12,61 |

Die Milch der einzelnen Kühe endlich hatte, bei 12 Proc. Trockensubsta folgende mittlere procentische Zusammensetzung:

|     |      |        |       | Butterfett | Caseïn       | Albumin | Zucker |
|-----|------|--------|-------|------------|--------------|---------|--------|
| Kuh | ı I. | Period | le I. | 3,54       | 2,55         | 0,42    | 4,68   |
| D   | I.   | D      | II.   | 3,40       | <b>2,5</b> 8 | 0,41    | 4,69   |
| >   | II.  | Ŋ      | I.    | 2,77       | 2,46         | 0,39    | 5,11   |
| »   | 11.  | 3      | II.   | 2,90       | 2,61         | 0,40    | 5,32   |
| *   | III. | •      | I.    | 3,34       | 2,57         | 0,38    | 4,65   |
| >   | ш.   | »      | Π.    | 3,09       | 2,62         | 0,37    | 5,08   |
| »   | IV.  |        | I.    | 3,54       | 2,55         | 0,36    | 4,36   |
| D   | IV.  | »      | II.   | 3,43       | <b>2,5</b> 5 | 0,39    | 4,69   |

Hieraus geht, zieht man die Milch mit 12 Proc. Trockensubstanz in tracht, Folgendes hervor:

- 1. für die Butter, den Käsestoff und das Eiweiss kann eine (schiedene) Einwirkung der Ernährungsweise nicht constatirt werden, dage
- 2. veranlasste die Zeit, welche seit dem Kalben verfloss, eine geri in Anbetracht der zahlreichen Analysen aber immerhin zu berücksichtigt Vermehrung beider Eiweissstoffe;
- 3. das Nemliche gilt auch für den Zucker, und gewinnen die hie gehörigen Differenzen noch dadurch an Werth, dass sie bei Nr. III. und welche bereits zu Anfang Sept. 1868 abkalbten, grösser sind als bei N und II.:
- 4. die Verff. kommen endlich, mit Rücksichtnahme auf die Uebergaperioden, zu dem Schlusse, dass die Ernährung, trotz der Grösse ihrer Schkungen, nicht im Stande war, die Milchproduction in ihre Schwankungen hineinzureissen, und dass die geringen Veränderungen letzterer, wenn ihnen einen reellen Werth überhaupt beilegen wolle, mindestens im wirthschaftlichen Sinue irrelevant seien. Die Milchproduction steige Menge nach nicht entfernt in gleichem Verhältnisse als die Nährstoffstund das Desicit werde nicht durch bessere Beschaffenheit der Milch ge-

. Mistproduction und Veränderungen im Lebendgewichte.

Die Verff. haben die diesbezüglichen Untersuchungen aus Zeitmangel nur Abth. I. ausdehnen können. Ihre Rentabilitätsrechnung gründet sich auf wide Voraussetzungen:

Die Thiere irgend eines Milchstalles werden bei der schwächeren Ration in de I. in gesundheitlicher Hinsicht genügend ernährt; ihre Milchproduction wird 1 eine stärkere Ration weder nach Quantität noch Qualität verbessert. Das ffende Gut producirt Stallmist genug, um seine Felder im erwünschten physichen Zustande zu erhalten; dahingegen erleidet dasselbe Verlust an Phosphorund Kali durch Ausfuhr. Da sich darunter auch Futterstoffe (Heu, Stroh, Raps w.) befinden, so wird sie eingeschränkt und der Mineralverkauf zur Erhöhung lationen benutzt.

Die Rechnung gestaltet sich dann so, dass die Marktpreise der in Periode II. verbrauchten Futter- und Streustoffe den Bestandtheilen des mehrproten Mistes zur Last gelegt werden. Die Differenz zwischen den Mehrn des Futters und den Kosten, welche der Ankauf des im Miste mehricirten Stickstoffs, Kali's und der Phosphorsäure verursachen würde, sentirt alsdann, unter gleichzeitiger Berücksichtigung einer etwaigen adgewichtszunahme, den Gewinn oder Verlust bei der gesteigerten Düngeriction.

Um die Zeiten vom 10.—27. Januar (Periode I. = 18 Tage) und vom an.—8. März (Uebergangsfutter und Periode IL = 40 Tage) vergleichbar achen, rechneten die Verff. sämmtliche für Periode I. gewonnenen Werthe 0 Tage um und gelangten zu folgenden Schlusswerthen (in Pfunden):

```
Futterconsum.
le I Periode II Differenz
                                                          Differenz
n
      1320,5
               +280,5
                          Heu
                                    à 30 Sgr. pro Ctr. = + 84,2 Sgr.
4
      343,3
               - 100,7
                          Gerststroh à 17 »
                                              •
                                                  =+17,1
                                    à 6,5 »
               + 671,0
9
     3103,0
                                                     = +43,6
                         Rüben
                                              •
                                                  •
                                                    = + 17,0
      222,9
               + 30,9
                         Rapskuchen à 55 »
```

## Düngerproduction.

Periode I: 4088 Pfd. streufreier Mist und 712,4 Pfd. Jauche.

|        | э П:         | ?  | <b>3</b>  | >     | •         | > | 790 | 0,8  | > |   | •    |      |
|--------|--------------|----|-----------|-------|-----------|---|-----|------|---|---|------|------|
| iode I | Periode      | 11 | Differenz |       |           |   |     |      |   |   |      |      |
| 9,8    | 21,7         |    | +1,9      | Stick | stoff     | à | 10  | Sgr. | = | + | 19,0 | Sgr. |
| 5,8    | 8,4          |    | +2,6      | Phos  | phorsäure | à | 4,5 | >    | = | + | 11,7 | >    |
| 2,4    | <b>32,</b> 5 |    | + 0,1     | Kali  |           | à | 2   | >    | = | + | 0,2  | >    |

Der Werth des Mehrconsums an Futter beträgt also 127,7 Sgr.<sup>1</sup>), der ewinn an Pflanzennährstoffen nur 30,9 Sgr. Die Differenz von 96,8 Sgr.<sup>1</sup>) tweder verloren, oder sie muss durch eine Lebendgewichtszunahme er-

<sup>1</sup> Im Originale finden sich die Zahlen 156,8 und 126,1. Wir müssen dieselben breib- oder Druckfehler halten.

gänzt werden. Den Zahlen auf Seite 579 zufolge beträgt die Zun: Abth. I. für die Zeit von Periode I. bis Ende der Periode II. rund Diese Lebendgewichtszunahme wäre hiernach sehr billig gewesen. handelt es sich nicht um die Rentabilität einer 40 tägigen Periode, um die einer bleibend höheren Fütterung von Thieren, welche ev Jahre lang direct nur durch ihre Milch und den Mist einen Ertra Zuerst nehmen sie, da die Milchproduction nicht steigt, an Körperge früher oder später aber kommt ein Zeitpunct, wo die neugebildet masse die Mehrzufuhr zu ihrer Erhaltung consumirt, und von diese blicke an erhält unsere Rechnung eine weit ungünstigere Gestalt. I bestimmenden Bestandtheile erscheinen von diesem Augenblicke a vollen, im mehrgereichten Futter enthaltenen Menge im Miste wiede Mehrproduction von Milch nicht beobachtet wurde. Von nun an 1 Mehrproduction des frischen Mistes ebensoviel als das mehrgefüttert

» Wir haben erreicht, was wir wollten, wenn wir gezeigt haben, es ist, einen und denselben Grundsatz auf alle Modalitäten der Füt Milchthieren anzuwenden. Was richtig sein mag, wenn man ein I dem Abmelken an den Fleischer verkaufen will, das ist nicht richtig, es auf einen ganzen Viehstand, der nicht in nächster Zeit verkau soll, in gleicher Weise anwendet. Es ist bei der Fütterung der M nicht anders, als bei der anderer Thiere; die reichlichste Ration immer die billigste, sondern diejenige, welche den vorgesetzten 2 möglichst wenig Futter erreichen lässt. Der Dünger vermag die F Futterverschwendung nicht immer zu decken.«

Sägespäne mittel.

Auf Veranlassung A. Stöckhardt's ist von O. Lehma als Futter Fütterungsversuch mit Sägespänen ausgeführt worden, günstige Resultate ergab. — 10 Kühe und eine tragende Kalbe vor Gewicht erhielten zunächst vom 1. Jan. ab auf 1000 Pfd. Lebendg

> Futtermittel Art der Verabreichung. (in Pfd.) Die zerkleinerten Rüben mit den 31,7 Runkelrüben 2) übrigen Stoffen gemengt und 2,2 Haferspreu 3,5 Haferstrohhäcksel das Ganze mit mässig warmem Proteinsto Wasser angefeuchtet . . . . . 5,3 Biertrebern Stickstofff Die Kleie gebrüht, das Rapsmehl 5.0 Weizenkleie Nährsto aber trocken obigem Gemische Rohfaser 3,3 entöltes Rapsmehl zugesetzt . . . . . . . . . . . . . . . . . Fett . . . Das Stroh hinterher lang vor-8.9 Haferstroh

<sup>1)</sup> Der chem. Ackersmann. 1869. S. 118 und 189.

<sup>3)</sup> Mit 17 Proc. Trockensubstanz.

<sup>3)</sup> Nach E. Wolff's Mittelwerthen berechnet.

ch wurden diesem Futter noch 1,1 Pfd. grobe Sägespäne einer Sägemühle zugefügt, in der zweiten und dritten Woche aber n 4,6 Pfd. Langstroh die gleiche Menge Sägespäne gefüttert. nischung reichte zur Sättigung der Thiere völlig aus; auch die blieb unverändert, dagegen stieg die Butterausbeute und der er Butter wurde besser.

en nachfolgenden 10 Tagen wegen Mangels an Sägespänen die rselben eingestellt und wieder die anfängliche Strohmenge vormusste, ging auch die Butterausbeute und Butterqualität zurück. Isshalb die Fütterung von (feineren Gatter-) Sägespänen wieder und 5 Wochen lang fortgesetzt, nach welcher Zeit an Stelle der iesäuerte Rübenblätter (18 Pfd.) traten und die Sägespänmenge iesteigert wurde, so dass die Nachfütterung von Langstroh nur ug. Die Mischung erwies sich als den Thieren durchaus zuim Nutzeffecte günstig.

terung von 7 Pfd. Sägespänen (incl. 7 Meilen Fracht) und nur 1 kommt pr. Tag und 1000 Pfd. Lebendgewicht um 14,2 Pfennige ehen, als die Fütterung von 8,9 Pfd. Stroh.

nn beobachtete ferner noch, dass, während bei Verminderung ltes im Futter früherer Versuche das Haar der Thiere glanzlos trocken-staubig wurde, das Sägespänfutter, trotz Fettmangels hthums, ein glänzendes Haar und fettig-feuchte Haut lieferteabei der alljährlich während der Winterfütterung bei einigen mit shafteten Thieren regelmässig heftiger werdende Husten auf-

gert, dass ohne Nachtheil ein Drittel der im Futter nöthigen ch Sägespäne ersetzt werden kann.

Ingsversuche mit Schafen, bezüglich deren Erhal-Erhaltunger und Wollzuwachs, von E. Wolff. 1) — Zu den Versuchen fatter und theilungen von je 6 Stück der in Württemberg viel verbreiteten wechte beim ice (Kreuzung von Merino mit Landschaf) verwendet. Die Thiere schafe.

Irige Hammel von 90—95 Pfd. Lebendgewicht, in gutem Geande und mit reichem Wollwuchse.

m Versuchsplane sollten die Thiere auf 1000 Pfd. Lebendgen:

Abth, I. Abth. II. Abth. III. Abth. IV. he Proteïnstoffe 2) 1,5 Pfd. 1,5 Pfd. 2,5 Pfd. 2,5 Pfd. freie Nährstoffe 2) 12 > 15 > 12 > 15 >

ndw. Versuchs-Stationen. 1868. Bd. X. S. 85.
oteïnsubstanz der Runkeln, des Bohnen- und Gersteschrot's ist als
ejenige des Wiesenheu's und Haferstroh's als zur Hälfte verdaulich
ezogen. — Unter stickstofffreien Nährstoffen sind die stickstofffreien
+ (Fett × 2,5) verstanden.

da aber das Haferstroh einen auffallend hohen Gehalt an Proteinstoffen ergab<sup>1</sup>), so konnten die angegebenen Verhältnisse nicht ganz inne gehalten werden.

Jede Abtheilung hatte bei Beginn des Versuchs gleiches Lebendgewicht, nemlich 569 Pfd. mit Wolle und 548,5 Pfd. im geschorenen Zustande.

Fütterungstabelle I. (wirklich verzehrtes Futter in Pfunden.)

pro 1000 Pfd.

| Abth. I.    | p. <b>548,5 Pfd.</b><br>Leber | p. 1000 Pfd.<br>adgewicht | organische<br>Substanz | verdauliche<br>Proteïnstoffe |       |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------|
| Haferstroh  | . 11,34                       | 20,70                     | 16,36                  | 0,725                        | 7,73  |
| Runkeln .   | . 16,50                       | 30,20                     | 3,51                   | 0,538                        | 2,69  |
| Gerstenschr | ot 2,70                       | 4,92                      | 4,08                   | 0,572                        | 3,40  |
|             |                               |                           | 23,95                  | 1,835                        | 13,83 |
| Abth. II.   |                               |                           |                        |                              |       |
| Haferstroh  | . 10,64                       | 19 <b>,4</b> 0            | 15,33                  | 0,679                        | 7,25  |
| Runkeln .   | . 23,60                       | 43,00                     | 5,00                   | 0,765                        | 3,82  |
|             |                               |                           | 20,33                  | 1,444                        | 11,07 |
| Abth. III.  |                               |                           |                        |                              |       |
| Wiesenheu   | . 13,5                        | 24,60                     | 19,52                  | 1,444                        | 9,74  |
| Bohnenschro | t 2,5                         | 4,56                      | 3,51                   | 1,034                        | 2,20  |
| Abth. IV.   |                               |                           | 23,03                  | 2,478                        | 11,94 |
|             |                               |                           |                        |                              |       |
| Wiesenheu   | . 19,6                        | <b>3</b> 5,73             | 28,34                  | 2,097                        | 14,15 |
| Bohnenschro | t 1,0                         | 1,82                      | 1,40                   | 0,413                        | 0.88  |
|             |                               |                           | 29,74                  | 2,510                        | 15,05 |

# Lebendgewichtstabelle incl. Wolle. (am 22. Januar Beginn der normalen Fütterung.)

|                    | I.    | 11.   | Ш.            | IV.   |  |
|--------------------|-------|-------|---------------|-------|--|
|                    | Pfd.  | Pfd.  | Pfd.          | PM.   |  |
| 16. bis 18. Januar | 569,1 | 569,2 | <b>569,</b> 0 | 569,0 |  |
| 28. bis 30. »      | 574,7 | 575,0 | 573,4         | 586,3 |  |
| 5. Februar         | 571,3 | 572,8 | 574,8         | 585,3 |  |
| 12.                | 569,1 | 572,8 | 581,9         | 588,3 |  |
| 19. >              | 568,4 | 565,2 | 586,6         | 588,9 |  |
| 26. bis 28. »      | 568,7 | 566,4 | 591,6         | 594,0 |  |
| 5. März            | 571,0 | 567,2 | 592,5         | 598,2 |  |

<sup>1)</sup> Ueber die Zusammensetzung der Futterstoffe vergleiche S. 485 £

Fütterungstabelle II. (wirklicher Verzehr in Pfunden).

|                      |       |              | pro 1000 Pfd.          |                              |                               |  |  |
|----------------------|-------|--------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|
| <b>h</b> . <b>I.</b> |       | p. 1000 Pfd. | organische<br>Substanz | verdauliche<br>Proteïnstoffe | stickstofffreie<br>Nährstoffe |  |  |
| stroh .              | 7,31  | 13,33        | 10,54                  | 0,467                        | 4,98                          |  |  |
| :ln ∶                | 16,50 | 30,20        | 3,51                   | 0,538                        | 2,69                          |  |  |
| nschrot              | 2,70  | 4,92         | 4,08                   | 0,572                        | 3,40                          |  |  |
| nheu .               | 2,70  | 4,92         | 3,90                   | 0,289                        | 1,95                          |  |  |
|                      |       |              | 22,03                  | 1,866                        | 13,02                         |  |  |
| h. 11.               |       |              |                        |                              |                               |  |  |
| stroh .              | 10,17 | 18,54        | 14,65                  | 0,649                        | 6,93                          |  |  |
| :ln :                | 23,60 | 43,00        | 5,00                   | 0,765                        | 3,82                          |  |  |
| nschrot              | 0,55  | 1,00         | 0,77                   | 0,227                        | 0,48                          |  |  |
|                      |       |              | 20,42                  | 1,641                        | 11,23                         |  |  |
| h. III.              |       |              |                        |                              |                               |  |  |
| nheu .               | 9,9   | 18,05        | 14,32                  | 1,060                        | 7,15                          |  |  |
| nschrot              | 3,8   | 6,93         | 5,33                   | 1,571                        | 3,34                          |  |  |
|                      |       |              | 19,65                  | 2,631                        | 10,49                         |  |  |
| h. IV.               |       |              |                        |                              |                               |  |  |
| nheu .               | 15,4  | 28,08        | <b>22,2</b> 8          | 1,648                        | 11,12                         |  |  |
| nschrot              | 1,0   | 1,82         | 1,40                   | 1,413                        | 0,88                          |  |  |
|                      |       |              | 23,68                  | 2,061                        | 12,00                         |  |  |

# Lebendgewichtstabelle II.

|             |       | I.    | II.   | III.  | IV.           |
|-------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 4. bis 6.   | März  | 571,0 | 567,2 | 592,5 | <b>59</b> 8,2 |
| 12.         | *     | 572,0 | 568,8 | 579,8 | 588,7         |
| 19.         | D     | 577,9 | 571,2 | 584,9 | 592,5         |
| 26.         | >     | 578,4 | 565,6 | 590,0 | 596,5         |
| 2.          | April | 572,9 | 554,6 | 583,6 | 594,4         |
| 9.          | •     | 570,1 | 563,4 | 592,9 | 596,3         |
| 16.         | *     | 576,4 | 562,4 | 595,9 | 600,3         |
| 23.         | *     | 570,4 | 559,0 | 598,8 | 598,1         |
| 30.         | *     | 568,3 | 562,8 | 602,1 | 595,6         |
| 7.          | Mai   | 577,3 | 568,2 | 603,9 | 599,1         |
| 13. bis 15. | D     | 574,6 | 558,3 | 603,5 | 594,5         |

er den vier ersten Abtheilungen war noch eine fünfte aufgestellt, eniger Proteinstoffe und stickstofffreie Nährstoffe erhielt. Die Thiere auernd an Gewicht.

Fütterungstabelle für Abtheilung V.

|                      |           |               | per 1000 Pfd.        |                        |                            |  |
|----------------------|-----------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--|
| 28. Jan. bis 1. Mrz. | per Abth. | per 1000 Pfd. | organische<br>Subst. | verdaul.<br>Proteinst. | stickstoffr.<br>Nährstoffe |  |
| Wiesenheu            | 9,0       | 16,4          | 12,01                | 0,963                  | 6,50                       |  |
| Haferstroh           | 4,6       | 8,4           | 6,64                 | 0,294                  | 3,14                       |  |
| 1. März bis 1. April |           | _             | 18,65                | 1,257                  | 9,64                       |  |
| Wiesenheu            | 6,0       | 10,94         | 8,65                 | 0,632                  | 4,31                       |  |
| Haferstroh           | 5,6       | 10,20         | 8,06                 | 0,357                  | 3,81                       |  |
| 1.April bis 15. Mai  |           | _             | 16,71                | 0,989                  | 8,12                       |  |
| Wiesenheu            | 9,0       | 16,40         | 12,01                | 0,963                  | 6,50                       |  |
| Haferstroh           | 4,03      | 7,35          | 5,81                 | 0,257                  | 2,75                       |  |
|                      |           | _             | 17,82                | 1,220                  | 9,25                       |  |

|         | $\mathbf{L}$ | eber     | dgew  | ichtsta | belle  | für  | Abthe | ilung V.     |          |
|---------|--------------|----------|-------|---------|--------|------|-------|--------------|----------|
| 16. bis | 18.          | Jan.     | 569,2 | 4.      | bis 6. | März | 556,0 | 2. Apı       | il 532,4 |
| 28. bis | 30.          | <b>»</b> | 572,8 |         | 12.    | •    | 546,1 | 9. >         | 537,3    |
|         | 5.           | Febr     | 570,5 |         | 19.    | *    | 541,9 | 16.          | 532,4    |
|         | 13.          | D        | 565,6 |         | 26.    | >    | 540,1 | 23. »        | 531,0    |
|         | 19.          | <b>»</b> | 562,1 |         | 2.     | »    | 540,7 | 30. <b>»</b> | 523,8    |
| 26. bis | 28.          | »        | 560,8 |         |        |      |       | 7. Ma        | i 531,4  |
| 4. bis  | 6.           | März     | 556,0 |         |        |      | 13.   | bis 15. »    | 522,7    |

Tabelle über die Düngerproduction. (in der Zeit vom 29. Januar bis 15. Mai: 105 Tage.)

|                                                                     | Abt                                            | h. I.              | Abtl                                                    | h. II.             | Abth                                                        | ı. III.            | Abtl                                              | ı. IV.                               | Abth                                  | . <b>V</b> . |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|                                                                     | d frisch                                       | g trocken          | Frisch frisch                                           | trocken            | Frisch                                                      | a trocken          | d frisch                                          | a trocken                            | d frisch                              | trocken      |
| Haferstroh Wiesenheu Runkeln Bohnenschrot Gerstenschrot Wasser Sals | 908,7<br>189,0<br>1788,0<br>—<br>277,9<br>1825 | 218,0              | 1086,4<br>————————————————————————————————————          | 311,7              | 1165,5<br>                                                  | -                  | 1764,0<br>—<br>—<br>105,0<br>—<br>2961            | 1510,0<br>—<br>88,4<br>—<br>—<br>5,4 | 483,5<br>852,6<br>—<br>—<br>—<br>2836 |              |
| Streustroh                                                          | 4584<br>108                                    | 1 <b>388</b><br>87 | 4258<br>103                                             | 1 <b>264</b><br>87 | 4069<br>108                                                 | 1 <b>287</b><br>87 | 4830<br>103                                       | 1600<br>87                           | 3677<br>108                           | 1147<br>67   |
| Mist                                                                | 14687   1475   1890   535   28,8 Proc.   36,8  |                    | 4861   1851   1841   510   27,7 Proc.   87,7 >   1:1,36 |                    | 4172   1874<br>1891   565<br>39,9 Proc.<br>41,1 ><br>1:1,38 |                    | 1938   1687<br>2091   631<br>80,3 Prec.<br>37,4 > |                                      | 1804                                  | Prot.        |
| Trockensubstans im Futter L d Frischer Mist                         | 2,20<br>2,00                                   |                    | 2,00<br>2,98                                            |                    | 2,08<br>3,00                                                |                    | 9,54<br>9,29                                      |                                      | 34<br>14                              | i<br>B       |

### Wollproduction.

| I.                     | П.    | III.  | IV.   | v.         |
|------------------------|-------|-------|-------|------------|
| Gewaschene Wolle 27,16 | 25,78 | 27,65 | 29,49 | 26,78 Pfd. |
| Fettgehalt 23,8        | 25,9  | 25,3  | 23,2  | 26,3 Proc  |
| Reines Wollhaar . 65,9 | 64,6  | 64,7  | 66,6  | 63,9 »     |

Hiernach waren die Differenzen in der Zusammensetzung und Gesammtluction nur geringe; die Unterschiede der Abtheilungen waren nicht grösser, die bei den einzelnen Thieren derselben Abtheilung. Bei Abth. V. schien die Qualität der Wolle etwas vermindert zu haben.

#### Die Schlachtresultate.

|                                       | I.   | II.  | III. | IV.  | ٧.   |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                       | Pfd. | Pfd. | Pfd. | Pfd. | Pfd. |
| 4 Viertel incl. Nieren und Nierentalg | 43,1 | 48,5 | 51,5 | 52,2 | 45,8 |
| Talg vom Netze und Eingeweide         | 4,1  | 4,6  | 4,7  | 6,2  | 3,2  |
| Nierentalg                            | 1,1  | 1,3  | 2,3  | 2,5  | 1,0  |
| Talg im Ganzen                        | 5,2  | 5,9  | 7,0  | 8,7  | 4,2  |

Die verschiedene Fütterung hat hiernach einen wesentlichen Einfluss auf Fleischqualität ausgeübt; bei der proteinreicheren Fütterung fand sich ohl das meiste Fett an den Nieren, wie an den Muskeln, wogegen der chmack der Fleisches bei ausschliesslicher Heufütterung entschieden feiner, als nach Zugabe von Bohnenschrot.

E. Wolff fasst die Resultate seiner Versuche in Folgendem kurz zuumen:

Der ursprüngliche gute Futterzustand der Schafe liess sich erhalten, auf 1000 Pfd. Lebendgewicht in minimo 1,5 Pfd. verdauliche ProteInstoffe 14 Pfd. stickstofffreie Nährstoffe (1:9,3) gegeben wurden. Bei Verminung der Letzteren scheint eine Tendenz zur Gewichtsabnahme, obschon nicht sehr bedeutendem Masse, einzutreten. Bei Vermehrung der Ersteren sen sich die Letzteren bedeutend vermindern, ohne dass die Fettbildung inträchtigt worden wäre.

Wir geben hierzu noch folgende Zusammenstellung der Endresultate:

|               | Verzehr pe<br>verdauliche<br>Proteïn-<br>stoffe | r 1000 Pfd.<br>stickstofffr.<br>Nährstoffe | Nährstoff-<br>Verhältniss | Zu- oder<br>Abnahme an<br>Lebendgew. | Talg | Trockener<br>Dünger |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------|---------------------|
| <b>h</b> . I. | 1,856                                           | 13,19                                      | 1:7,1                     | - 0,1                                | 5,2  | 535                 |
| II.           | 1,575                                           | 11,18                                      | 1:7,1                     | - 16,7                               | 5,9  | 510                 |
| Ш.            | 2,580                                           | 10,97                                      | 1:4,3                     | + 30,1                               | 7,0  | 565                 |
| IV.           | 2,212                                           | 13,01                                      | 1:5,9                     | - <del> -</del> 8,2                  | 8,7  | 631                 |
| ٧.            | 1,165                                           | 9,04                                       | 1:7,8                     | <b>— 50,1</b>                        | 4,2  | 539                 |

Ein Fütterungsversuch mit Negretti- und Negretti-Rambouillet-Hammeln, unter Leitung W. Henneberg's von R. Mahn ausgeführt. Ref.: Henneberg') — Der Versuch bezweckte die Lösung der Frage: Wie verhält sich die Körpergewichtszunahme jüngererund älterer Hammel beider Arten bei Winterfutter, wenn die Thiere mit ein und derselben Mastfutter-Composition ihrer Fresslust entsprechend gefüttert werden, und wie hoch kommt darnach ihre Körpergewichtszunahme vergleichsweise zu stehen?

Anfangs Februar 1867 wurden aufgestellt:

in Abth. I. 6 Stück ca. 20 Monate alte (13/4 jährige) Negretti-Hammel der Weender Heerde;

in Abth. II. 6 Stück Negretti-Rambouillet-Hammel von gleichen Alter;

in Abth. III. 6 Stück. ca. 8 Monate alte (3/4 jährige) Negretti-Hammel der Weender Heerde;

in Abth. IV. 6 Stück gleich alte Negretti-Rambouillet-Hammel.

In den von den Stationen Braunschweig und Weende im Jahre 1864 ansgeführten Fütterungsversuchen mit Merinos und Southdown-Merinos 2) kommen 2 Abh. (III. und IV. Weende) vor, welche obigen Abth. III. und I. genau entsprechen: ausserdem noch eine dritte (V. Weende), mit um 1 Jahr älteren Thieren als in Abth. IV. Weende.

Nach zehntägigem Vorversuche begann am 13. Februar die Fütterung mit den normalen Rationen: der Versuch selbst und die massgebenden Gewichtbestimmungen datiren erst vom 19. e. m.

Die Thiere erhielten pro Tag und Stück:

|                | Abth. I. | Abth II. | Abth. III. | Abth. IV. |
|----------------|----------|----------|------------|-----------|
|                | Pfd.     | Pfd.     | Pfd.       | Pfd.      |
| Wiesenheu      | 1,33     | 1,5      | 0,883      | 1,25      |
| Weizenstroh .  | 3,0      | 3,0      | 3,0        | 3,0       |
| Runkelrüben .  | 6,0      | 7,5      | 4,0        | 5,0       |
| Leinkuchen .   | 0,6      | 0,75     | 0,4        | 0,5       |
| Bohnenschrot . | 0,3      | 0,375    | 0,2        | 0,25      |
| Salz           | 0,014    | 0,014    | 0,014      | 0,014     |

Die Halbblutthiere zeichneten sich — übereinstimmend mit Erfahrungen in Grossen — durch Fresslust entschieden aus, und würden noch weit grössere Rüberrationen auf die Dauer zu bewältigen im Stande gewesen sein. Sie erhielten inden nur die obigen Mengen Runkeln, um sie eher in eine etwas zu ungünstige, als in günstige Stellung zu bringen; sowie der Versuch factisch zur Ausführung has, war bei den Negretti's, nicht aber beim Halblute dem Grundsatze Rechnung setragen, dass im Allgemeinen das Gesammtfutter um so besser sich verwerthe, je mehr der als sogenanntes Productionsfutter zu betrachtende Theil desselben ein maximaler wird.

<sup>1)</sup> Journal für Landwirthschaft. 1868. Bd. 3. S. 457.

<sup>2)</sup> Ibidem. 1865 Beilage I. — Jahresbericht. 1865. S. 330.

Bezüglich des Versuchsverfahrens wird auf frühere Weender Versuche mit hafen verwiesen, so dass nur noch Folgendes zu erwähnen ist:

Die Thiere wurden, in der Regel alle 8 Tage, früh morgens im nüchternen utande gewogen. Die Fütterung geschah täglich dreimal. Das nicht verzehrte rüh und hin und wieder übrig gelassene Heu wurden regelmässig von den Raufen itfernt, jedes für sich an einem luftigen Ort bis zum Schlusse der Woche zurücklegt und gewogen. Die Futtermittel waren sämmtlich von normaler Beschaffenheit.

Das Tränkwasser wurde täglich erneuert und hin und wieder zurückgemessen; is Salz erhielten die Thiere vor dem Mittagsfutter in die Krippe gestreut.

Um den Wollzuwachs annähernd zu bestimmen, wurden am 3. Februar und Mai kleine Stapelproben, theils dicht nebeneinander, theils auf derselben Stelle in dem Schulterblatte abgeschnitten, jede für sich möglichst unverzerrt in Papier schlagen und nach vollständigem Austrocknen von Henneberg selbst mit dem irkel gemessen. Am 9. und 10. Mai gelangten sämmtliche Thiere im ungewaschenen istande zur Schur. Die Vliesse wurden einzeln gewogen und 4 davon, je eines is jeder Abtheilung, zunächst mit kaltem Wasser, dann zur grösseren Hälfte mit da und Seifenlauge<sup>1</sup>), zur kleineren mit Aether gewaschen.

Das Schlachten der Thiere geschah am 23. Mai (sie blieben nach der Schur i dem alten Futter). Die Schlachtresultate wurden für je einen Hammel aus jeder ztheilung festgestellt; es dienten hierzu dieselben Hammel, deren Vliesse zur Bemung des Waschverlustes Verwendung fanden. Die hierfür ausgewählten Thiere unten als Repräsentanten der Durchschnittsqualität der betreffenden Abtheilung gesehen werden.

Die Fresslust liess in den letzten Wochen vor der Schur, unter dem Einflusse r höheren Lufttemperatur, entschieden nach, um, wie gewöhnlich, nach der Schur h erheblich zu steigern.

In Abth. II erkrankte Hammel VII am 11. April. Er wurde bis zum 16. April den übrigen Thieren gelassen, dann aber aus der Abtheilung entfernt. Das Thier eb in einem kleinen Separat-Verschlage stehen, und erhielt, weil es ihm nicht Fresslust fehlte, das frühere Futter weiter; sein Mist kam mit dem der übrigen iere zur Verwägung. In Abth. IV. wurde der Hammel XX. am 6. Mai von einem 5. Blutschlage getroffen und musste sofort geschlachtet werden.

### Fütterungstabellen.

Rüben, Leinkuchen, Bohnenschrot und Salz wurden in allen Fällen vollständig sgefressen; nur von Heu und Stroh blieben Reste. — Wir haben deshalb auch r den Verzehr an Stroh und Heu in die Tabelle aufgenommen; der Verzehr an a übrigen Futterstoffen ergiebt sich, wenn die bei jeder Abtheilung angeführten tionen mit der Zahl der Versuchstage, oder die auf vorigen Seite enthaltenen tionen mit der Zahl der Thiere und der Versuchstage multiplicirt werden. Die gaben über Lebendgewicht beziehen sich bei Periode 1—10 auf den Anfang, bei riode 11 und 12 auf das Ende jeder Periode. Die Lebendgewichte zu Periode 1 d Mittel aus den am 18., 19. und 20. Februar, die Lebendgewichte zu Periode 11. ttel aus den am 7., 8. und 9. Mai, die Lebendgewichte zu Periode 12. Mittel den am 22. und 23. Mai erfolgten Wägungen. — Die Periode 12 umfasst die it nach der Schur.

<sup>1) 100</sup> Pfd. Regenwasser, 2 Pfd. krystallisirte Soda und 3 Pfd. Kernseife im seel gelöst, bis 62,5° C. erwärmt, in dem Verhältnisse von 15—20 zu 1 auf die Holswannen befindliche Wolle gegossen und Letztere nach dreistündigem Stehen ansgenommen und mit Regenwasser ausgewaschen.

|             | 11    | Verzeh | r<br>. Periode | Lebendgewicht |                   | :                         |    |
|-------------|-------|--------|----------------|---------------|-------------------|---------------------------|----|
| Num-<br>mer | Dauer | Stroh  | Heu            | Wasser        | Total-<br>gewicht | Zu -<br>oder Ab-<br>nahme | tu |
| 1101        |       | Pfd.   | Pfd.           | Pfd.          | Pfd.              | Pfd.                      |    |

Abth. I. 6 Hammel. — Morgens: 18 Pfd. Rüben, 1,8 Pfd. Leinkuchen, 0,9 Pl nenschrot, 2 Pfd. Heu, 4,5 Pfd. Stroh. — Mittags: das Salz in die leere hinterher 2 Pfd. Heu, 4,5 Pfd. Stroh auf die Raufe. — Abends: Rüben kuchen, Schrot wie Morgens, 4 Pfd. Heu, 9 Pfd. Stroh.

| 1.               | 19. Febr. b    | is 25. Febr. | 17.0  | 56,0   | 31,0  | 500,0 | +15,1 |
|------------------|----------------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2.               | 1 00           | 4. März      | 19,0  | 56,0   | 32,0  | 515,1 | + 8,8 |
| 3.               | 5. März        | n 11. n      | 15,5  | 55,5   | 31,5  | 523,9 | + 8,7 |
| <b>4</b> .<br>5. | 12.            | 18. »        | 16,0  | 54,6   | 28,0  | 532,6 | + 5,2 |
| 5.               | 19. <b>»</b>   | 25. »        | 24,0  | 53,41) | 44,0  | 537,8 | + 8,6 |
| 6.               | , = 0          | 1. April     | 20,5  | 52,5   | 31,0  | 546,4 | +13,5 |
| 7.               | 2. April 1     | 8. »         | 21,5  | 52,3   | 29,5  | 559,9 | + 2,8 |
| 8.               | 9              | 15. »        | 17,0  | 48,3   | 32,5  | 562,7 | + 6,9 |
| 9.               |                | 22. »        | 22,0  | 46,5   | 41,0  | 569,6 | + 4,0 |
| 10.              | 23. >          | • 29. »      | 9,0   | 43,5   | 41,5  | 573,6 | + 8,0 |
| 11.              | 30. »          | 8. Mai       | 21,0  | 54,6   | 39,0  | 580,7 | 0,9   |
| Summa            | 19. Febr. 2    | 8. Mai       | 202,5 | 573,2  | 381,0 | -     | +80,7 |
| 12.              | 9. <b>Ma</b> i | 21. »        | 30,0  | 94,3   | 15,0  | 556,7 | +30,5 |

Abth II. Anfangs 6 Hammel. — Morgens: 22,5 Pfd. Rüben, 2,25 Pfd. Leir 1,125 Pfd. Schrot, 2,25 Pfd. Heu, 4,5 Pfd. Stroh. — Mittags: Salz, 2,25 P 4,5 Pfd. Stroh. — Abends: Rüben, Leinkuchen, Schrot wie Morgens Heu, 9 Pfd. Stroh.

| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10. | 19. Febr. 26. | » 4<br>» 11<br>» 18<br>» 25<br>» 1<br>» 8<br>» 15<br>» 22<br>» 29 | März  April | 19,0<br>21,0<br>20,0<br>15,0<br>21,0<br>21,0<br>14,0<br>14,0<br>19,2<br>6,7<br>19,2 | 63,0<br>63,0<br>62,0<br>61,6<br>61,6<br>59,8<br>54,5<br>46,9<br>44,7<br>56,4 | 78,0<br>80,0<br>73,5<br>68,5<br>84,0<br>90,5<br>69,5<br>65,5<br>52,0<br>63,0<br>77,5 | 571,8<br>591,2<br>605,3<br>609,9<br>625,8<br>631,1<br>643,3<br>546,3<br>557,8<br>554,2<br>563,0 | + 4,6<br>+15,9<br>+ 5,3<br>+12,2<br>+ 5,4<br>+11,5<br>- 3,6<br>+ 9,7<br>- 0,9 | I. am II. April erkrankt Gew. |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Summa                                                     | 19. Febr.     | » 8                                                               | . Mai       | 190,1                                                                               | 636,5                                                                        | 802,0                                                                                | /SLIP                                                                                           | -                                                                             | mel VI                        |
| 12.                                                       | 9. Mai        | » 21                                                              | l. »        | 38,5                                                                                | 99,3                                                                         | 34,5                                                                                 | 542,8                                                                                           | +32,65                                                                        | Han !                         |

<sup>1)</sup> Die hingewogenen Heurationen wurden, weil grössere Rückstände bliel 56 Pfd., vom 19. März bis 1. April auf 54,6 Pfd., vom 2. bis 22. April auf 58 vom 23. bis 29. April auf 46,9 Pfd. und vom 30. April bis 8. Mai auf 57,6 Pfd. r

| 1          | Versuchsperiode. |       |      | . Periode | 1                 | gewicht                               |  |
|------------|------------------|-------|------|-----------|-------------------|---------------------------------------|--|
| um-<br>Ier | Dauer            | Stroh | Heu  | Wasser    | Total-<br>gewicht | Zu -<br>od <del>er</del> Ab-<br>nahme |  |
|            |                  | Pfd.  | Pfd. | PM.       | PM.               | Pfd.                                  |  |

III. 6 Hammel. — Morgens: 12 Pfd. Rüben, 1,2 Pfd. Leinkuchen, 0,6 Pfd. rot, 1,25 Pfd. Heu, 4,5 Pfd. Stroh. — Mittags: Salz, 1,25 Pfd. Heu, 4,5 Pfd. )h. — Abends: Rüben, Leinkuchen, Schrot wie Morgens, 2,5 Pfd. Heu, 9 Pfd.

| 9. Mai      | 21. »         | 30  | 64,4  | 402,5 | 366,4 | +23,7 |
|-------------|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 19. Febr.   | 8. Mai        | 205 | 345,5 | 402,5 |       | +71,9 |
| 30. »       | > 8. Mai      | 30  | 37,8  | 72,5  | 372,2 | + 1,2 |
| 23. »       | ≥ 29. »       | 27  | 29,4  | 53,5  | 362,6 | + 8,4 |
| 16. >       | 22. »         | 27  | 29,4  | 42,0  | 360,2 | + 2,4 |
| 9. >        | ▶ 15. »       | 27  | 29,4  | 40,5  | 348,8 | +11,4 |
| 2. April    | 8. "»         | 18  | 29,2  | 32,5  | 347,2 | + 1,6 |
| 26.         | 1. April      | 15  | 30,0  | 37,5  | 335,7 | +11,5 |
| 19.         | 25. »         | 7   | 29,0  | 29,0  | 329,8 | + 5,9 |
| 12.         | 18. »         | 16  | 31,0  | 24,5  | 324,6 | + 5,2 |
| 5. >        | 11. »         | 13  | 32,8  | 23,0  | 316.3 | + 8,3 |
| 26.         | 4. März       | 10  | 34,0  | 25,5  | 310,7 | + 5,6 |
| 19. Febr. 1 | bis 25. Febr. | 15  | 33,5  | 22,0  | 300,3 | +10.4 |

. IV. Bis zum 6. Mai 6 Hammel. — Morgens: 15 Pfd. Rüben, 1,5 Pfd. Leinhen, 0,75 Pfd. Schrot, 2 Pfd. Heu, 4,5 Pfd. Stroh. — Mittags: Salz, 2 Pfd.

1. 4,5 Stroh. — Abends: Rüben, Leinkuchen, Schrot wie Morgens, 3,2 Pfd.

2. 9 Pfd. Stroh.

|   | 26. »            | bis<br>» | <ol> <li>Febr.</li> <li>März</li> </ol> | 14,0<br>14,0 | 51,5<br>51,5 | 54,0<br>60,0  | 402,2<br>416,3 | $+14,1 \\ +8,4$   | Ge-     |
|---|------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|---------|
| 1 | 5. März<br>12. » | )<br>)   | 11. »<br>18. »                          | 17,0         | 51,1<br>48,5 | 55,5<br>61,0  | 424,7<br>437,8 | $^{+13,1}_{-7,0}$ | htet.   |
| 1 | 19. »<br>26. »   | )        | 25. »<br>1. April                       | 21,5         | 48,2<br>47,8 | 67,0<br>73,5  | 444,8<br>451,7 | +6,9<br>+15,2     | chlac   |
| 1 | 2. April         | •        | 8. »                                    | 21,0         | 46,9         | 66,0          | 466,9          | + 6,5             | iges    |
| 1 | 9. <b>)</b>      | <b>»</b> | 15. » 22. »                             | 29,0<br>25,0 | 47,6<br>47,6 | 72,5<br>76,5  | 473,4<br>480,9 | +7,5 + 7,4        | 6. Ma   |
| - | 23. ><br>30. >   | >        | 29. »<br>8. Mai                         | 24,0<br>28,0 | 47,6<br>61,2 | 83,5<br>110,5 | 488,3<br>422,5 | $^{+11,3}_{+7,6}$ | No.X    |
| a | 19. Febr.        | •        | 8. Mai                                  | 226,5        | 549,5        | 780,0         | 4              | -10               | (X lami |
|   | 9. Mai           | >        | 21. »                                   | 31           | 96,4         | 64            | 409,0          | 21                | Hamm    |

Mistproduction.

Der producirte Mist konnte nur zweimal (am 26. März und 9. Mai) aus den Verschlägen herausgewogen werden. Die Resultate (in Pfunden) waren:

|                                                     | Abth. I. | Abth. II. | Abth. III.   | Abth. IV. |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
| Mist vom 19. Febr. bis 25. März .                   | . 1261   | 1665      | 949          | 1239      |
| » » 26. März » 8. Mai .                             | . 1309   | 1645      | 1053         | 1294      |
|                                                     | 2570     | 3310      | 2002         | 2533      |
| Dazu an Streu verwandt                              | . 475    | 638       | 461          | 469       |
| Mist nach Abzug der Streu                           | . 2095   | 2672      | 1541         | 2064      |
| Es beträgt demnach pro Tag und s                    | Stück :  |           |              |           |
| Der streuhaltige Mist                               | . 5,42   | 6,98      | 4,22         | 5,38      |
| Die Einstreu                                        | . 1,00   | 1,35      | 0,97         | 1,00      |
| Der streufreie Mist und kommt an Streu auf 100 Pfd. | . 4,42   | 5,63      | 3,25         | 4,38      |
| streuhaltigen Mist                                  | 18,5     | 19,3      | <b>23,</b> 0 | 18,5      |
| streufreien Mist                                    | . 22,7   | 23,9      | 29,9         | 22,7      |
|                                                     |          |           |              |           |

Der Mistanalyse (Bestimmung der lufttrockenen Substanz und — durch Auswaschen — des Gehaltes an gröberen, unverdauten Strohresten und reinem Kothe, zufolge enthalten im Durchschnitte 100 Theile Mist im natürlichen Zustande 32 Theile und 100 Theile streufreier Mist 25 Theile lufttrockne Substanz. Unter Zugrundelegung dieser Zahlen ergiebt sich, dass an streufreiem, lufttrocknem Miste producirt wurden:

|                   | ADUL. 1. | ADUL. II. | ADUL, III. | ADUL IV. |
|-------------------|----------|-----------|------------|----------|
| im Ganzen         | 524 Pfd. | 668 Pfd.  | 385 Pfd.   | 516 Pfd. |
| pro Tag und Stück | 1,11 >   | 1,41 »    | 0,81 >     | 1,10 >   |

## Es kommen nun an streufreiem Miste

|              | auf 1 Thl. Trocke | ensubst. im Futter at | of 1 Thl. luftir. Futteraht. |
|--------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
|              | frischer Mist     | lufttrockener Mist    | frischer Mist                |
|              | Theile            | Theile                | Thelle                       |
| Abth. I.     | 1,63              | 0,41                  | 1,83                         |
| <b>»</b> II. | 1,73              | 0,43                  | 1,42                         |
| » Ш.         | 1,78              | 0,43                  | 1,42                         |
| » IV.        | 1,75              | 0,44                  | 1,43                         |

Wollproduction.

| 2-                   | I. Wolle                                       |                                                               | e d. Sta<br>Zehn                                               |                                                       |                                                                       | bgesch.<br>10. Mai                            |             | he                                        | he       | ss-, Fa-                                                              | Pr                  | chschnittl.<br>oduction<br>Wolle             |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| a-<br>r              | Lebendgewicht incl. Wolle<br>am 9. Mai         | am 9. Februar                                                 | am 9. Mai                                                      | Zuwachs                                               | Zuwachs auf der am<br>9. Februar kabl gesch.<br>Stelle bis zum 9. Mai | Ungewaschen abgesch.                          | Flusswäsche | Fabrikwäsche                              | A COLUMN | y Verlust bei Fluss., Fa-<br>s brik- u. Aetherwäsche                  | flussgewaschen      | in Proc.<br>des Le-<br>bendgew.<br>v. 9. Mai |
| I. II. II. V. V. 71. | 91,1<br>100,2<br>100,2<br>98,9<br>94,4<br>92,1 | Abth 19,6 15,9 14,4 18,5 13,8 10,9                            | eilung<br>26,9<br>21,0<br>19,4<br>25,1<br>19,9<br>15,3         | 7,3<br>5,1<br>5,0<br>6,6<br>6,1<br>4,4                | 8,0<br>6,5<br>5,7<br>7,4<br>6,0<br>5,2                                | 9,60<br>8,05<br>10,20<br>9,40<br>9,75<br>7,50 | 51,4        | Vliess<br>Wolle<br>66,2<br>schver         | 64,8     | 48,6<br>17,4<br>0,7<br>66,7<br>33,3<br>reines<br>Woll-<br>baar.       | 100:51,4 = 9,08:4,7 | ungew.<br>9,45<br>flussgew.<br>4,86          |
| II.                  | 109,9<br>115,5<br>116,7<br>111,5<br>108,9      | 16,0<br>15,2<br>15,8<br>16,7<br>16,0                          | 20,2<br>20,0<br>19,1<br>22,5<br>20,5                           | II.<br>4,2<br>4,8<br>3,3<br>5,8<br>4,5                | 6,2<br>5,9<br>6,0<br>7,2<br>6,3                                       | 10,25<br>10,80<br>10,90<br>11,15<br>9,75      | 49,8        | Wolle<br>62,0<br>schver                   | 59,2     | 50,2<br>18,9<br>1,4<br>70,5<br>29,5<br>reines<br>Woll-<br>baar.       | 5,3<br>Pfd.         | ungew.<br>9,40<br>flussgew.<br>4,68          |
| II.                  | 61,0<br>62,4<br>62,5<br>66,5<br>63,7<br>54,6   | 15,9<br>Abthe<br>16,7<br>14,9<br>14,2<br>16,6<br>18,0<br>15,5 | 20,5<br>filung<br>21,9<br>20,9<br>19,7<br>23,4<br>23,1<br>20,8 | 4,6<br>III.<br>5,2<br>6,0<br>5,5<br>6,8<br>5,1<br>5,3 | 7,2<br>6,4<br>6,4<br>5,9<br>6,2<br>6,0                                | 4,6<br>4,6<br>3,9<br>6,3<br>5,4<br>4,7        | 58,9        | Vliess<br>Wolle<br>63,3<br>schver<br>36,7 | 60,8     | V.<br>41,1<br>21,6<br>1,5<br>64,2<br>35,8<br>reines<br>Woll-<br>haar. | 2,9<br>Pfd.         | ungew.<br>7,96<br>flussgew.<br>4,70          |
| X. III III. IV.      | 86,2<br>85,8<br>86,0<br>85,5<br>76,0           | Abthe<br>18,6<br>19,6<br>16,6<br>15,8<br>17,2                 | V. E.                                                          |                                                       | 7,5<br>7,6<br>5,6<br>5,7<br>6,5                                       | 7,1<br>5,8<br>6,5<br>8,2<br>6,9               | 50,8        | Wolle<br>66,1<br>schver                   | 64,0     | 11.<br>49,2<br>17,2<br>1,1<br>67,5<br>32,5<br>reines<br>Woll-haar.    | 3,5<br>Pfd.         | ungew.<br>8,22<br>flussgew.<br>4,18          |
| - 11                 |                                                |                                                               |                                                                | L                                                     |                                                                       |                                               | ** * *****  | 4.00                                      | 200      |                                                                       | 8*                  |                                              |

### Schlachtresultate.

|            | Es ergaben                               | No.  | h. I.<br>III.<br>ht nach<br>Proc. | No.   | VIII.<br>t nach<br>Proc. | 327  |      | No.<br>Gewie | XXII.<br>tht nach |
|------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------|--------------------------|------|------|--------------|-------------------|
| Leb        | endgewicht früh nüchtern                 | 94,8 | H                                 | 106,5 | -                        | 63,7 | -    | 83,6         | -                 |
| 1.         | Blut                                     | 4,6  | 4,9                               | 4,6   | 4,3                      | 3,3  | 5,2  | 3,9          | 4,7               |
| 2.         | Fell (Beine)                             | 8,9  | 9,4                               | 9,3   | 8,7                      | 5,3  | 8,3  | 7,6          | 9.1               |
| 3.         | Kopf (Hörner)                            | 3,4  | 3,6                               | 4,2   | 4,0                      | 2,9  | 4,6  | 7,6<br>4,0   | 4,8               |
| 4.         | Luftröhre, Lunge                         | 1,1  | 1,2                               | 1,6   | 1,5                      | 0,9  | 1,4  | 1,1          | 4,8               |
| 5.         | Herz                                     | 0,4  | 0,4                               | 0,4   | 0,4                      | 0,3  | 0,5  | 0,3          | 0,4               |
| 6.         | Leber mit Gallenblase und                | 1990 | 0.30                              | 17-10 | Person.                  |      | 150  | 631          | (3)               |
| 55         | Inhalt                                   | 1,6  | 1,7                               | 1,8   | 1,7                      | 1,1  | 1,7  | 1,2          | 1,4               |
| 7.         | Milz                                     | 0,1  | 0,1                               | 0,2   | 0,2                      | 0,1  | 0,2  | 0,1          | 0,1               |
| 8.         | 4 Magen ohne Inhalt                      | 2,5  | 2,6                               | 3,3   | 3,1                      | 2,0  | 3,1  | 2,2          | 2,6<br>2,4        |
| 9.         | Gedärme » »                              | 1,6  | 1,7                               | 1,7   | 1,6                      | 1,4  | 2,2  | 2,0          | 2,4               |
| 10.<br>11. | Talg von Netz und Einge-<br>weiden       | 7,3  | 7,7                               | 6,1   | 5,7                      | 2,6  | 4,1  | 2,9          | 3,5               |
| 156        | Nierentalg*)                             | 49,0 | 51,7                              | 55,3  | 51,9                     | 32,0 | 50,2 | 40,5         | 48,4              |
| 12.        | Magen u. Darminhalt (incl.<br>Harn)      | 12,8 | 13,5                              | 17,0  | 16,0                     | 11,7 | 18,4 | 17,4         | 20.8              |
| 13.        | Verlust                                  | 1,5  | 1,5                               | 1,0   | 0,9                      | 0,1  | 0,1  | 0,4          | 0,5               |
|            | Summa                                    | 94,8 | 100                               | 106,5 | 100                      | 63,7 | 100  | 83,6         | 100               |
|            | *) Nierentalg v. Schlächter<br>geschätzt | 2,0  | 2,1                               | 1,5   | 1,4                      | 0,3  | 0,5  | 0,4          | 0,6               |

Magen und Gedärme wurden nur mechanisch oder durch Abwaschen mit kaltes Wasser gereinigt, nicht abgebrüht.

Unmittelbar vor dem Schlachten wog

No. III. 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Uhr morgens 96,8 Pfd. No. XV. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr morgens 65,7 Pfd. » VIII. 9<sup>1</sup>/<sub>4</sub> » » 108,7 » » XXII. 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> » » 85,1 »

Die Differenz zwischen den Gewichten früh nüchtern und unmittelbar vor den Schlachten ist in der Tabelle als Koth u. s. w. (No. 12) in Abzug gebracht; die für Magen- und Darminhalt direct gefundenen Zahlen waren bei No. III. 14,8 Pfd. bei No. VIII. 19,2 Pfd., bei No. XV. 11,7 Pfd., bei No. XXII. 18,9 Pfd.

Der gemischte Magen- und Darminhalt enthielt bei No. VIII. 12,3, bei No. XXII. 13,5 Proc. Trockensubstanz.

Aus den erzielten Details leitet nun Henneberg mit Hülfe des bereits früher angewandten Verfahrens 1) Folgendes ab:

Journ. für Landwirthschaft. 1864. S. 1. ff. und 1866. S. 303. ff. — Jahrebericht 1864. S. 342 und 1866. S. 392.

| Anfangsgewicht   |            | Mittl, Lebendgewicht | Endgewicht | Zunahme              |  |  |  |
|------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|--|--|
| [.               | 83,33 Pfd. | 90,06 Pfd.           | 96,78 Pfd. | 13,45 Pfd. pro Stück |  |  |  |
| [.1)             | 95,66 »    | 104,13 >             | 112,60 »   | 16,94 » » »          |  |  |  |
| I.               | 50,05 »    | 56,04 »              | 62,08 »    | 11,98 > >            |  |  |  |
| <sup>7</sup> .2) | 67,03 >    | 75,83 »              | 84,62 »    | 17,59 » » »          |  |  |  |

s den Messungen der Stapelproben vom 9. Februar und 9. Mai gehen procentische Zunahmen hervor:

in 89 Tagen in 1 Tage in 89 Tagen in 1 Tage bth, I. um 27,2 um 0,305 Abth. III. um 25,9 um 0,291 > II. um 22,4 um 0,252 > IV. um 22,5 um 0,253

ter der Voraussetzung, dass das Vliessgewicht in gleichem Verhältie die Stapellänge zugenommen hat, ergeben sich als Zuwachs an Wolle pro Stück:

iterhin berechnen sich folgende Werthe per Stück und Tag in Pfunden:

| Abth. I.                           | Abth. II. | Abth. III. | Abth. IV. |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| des eigentl. Körpergewichts 0,1447 | 0,1906    | 0,1393     | 0,2080    |
| an flussgewaschener Wolle 0,0142   | 0,0133    | 0,0085     | 0,0090    |
| on an streufreiem Miste 4,42       | 5,63      | 8,25       | 4,38      |
| n mittleren Lebendgew. von         |           |            |           |
| Volle (eigentl. Körpergew.) 82,06  | 94,60     | 81,68      | 69,61     |

nachgewiesenen Production steht, nach den in den Futtertabellen legten Zahlen, folgende Futterconsumtion für 100 Pfd. mittigentliches Körpergewicht (pro Tag in Pfunden) gegenüber:

|               | _   |   | -        | _         | -          |               |
|---------------|-----|---|----------|-----------|------------|---------------|
|               |     |   | Abth. I. | Abth. II. | Abth. III. | Abth. IV.     |
| Wiesenheu .   |     |   | 1,47     | 1,51      | 1,41       | 1 <b>,6</b> 8 |
| Weizenstroh.  |     |   | 0,52     | 0,45      | 0,84       | 0,69          |
| Runkelrüben.  |     |   | 7,31     | 8,00      | 7,74       | 7,23          |
| Leinkuchen .  |     |   | 0,73     | 0,80      | 0,77       | 0,72          |
| Bohnenschrot  |     |   | 0,37     | 0,40      | 0,39       | 0,36          |
| Salz          |     |   | 0,017    | 0,015     | 0,027      | 0,02          |
| Tränkwasser . |     | • | 0,98     | 1,82      | 1,64       | 2,38          |
| Su            | mm: | B | 11,40    | 13,0      | 12,82      | 13,08         |

Inter Ausschluss des Hammels No. VII.
Inter der Voraussetzung, dass die Gewichtszunahme des Hammels No. XX.
it vom 30. April bis 9. Mai der der 5 übrigen Thiere proportional gewesen le, ist sein Endgewicht mit 86,2 Pfd. in Rechnung gebracht worden.

| it einem Gehalte an Trockensub | stanz | :    |      |      |
|--------------------------------|-------|------|------|------|
|                                | b. I. | II.  | Ш.   | IV.  |
| im Rauhfutter                  | 1,64  | 1,61 | 1,86 | 1,96 |
| in Leinkuchen und Schrot       | 0,91  | 0,99 | 0,97 | 0,89 |
| in den Rüben                   | 0,75  | 0,82 | 0,79 | 0,74 |
| dazu Salz                      | 0,02  | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Summa                          | 3,32  | 3,44 | 3,65 | 3,61 |
| n Wasser:                      | •     | •    | •    | •    |
| im Futter                      | 7,10  | 7,74 | 7,52 | 7,09 |
| dazu Tränkwasser               |       | 1,82 | 1,64 | 2,38 |
| Summa                          | 8.08  | 9,56 | 9,16 | 9,47 |

Die Unterschiede im Consume der zusammengehörigen Abtheilungen 🗪 eigentlichen Futterstoffen sind demnach im Ganzen nicht erheblich. - Bemerkenswerth ist der durchgehends grössere Tränkwasser-Verbrauch der Halbblutthiere, worin man u. A. eine Bestätigung dafür erblicken darf, dass dieselben von den Rüben gern noch mehr verzehrt haben würden.

Zur Beantwortung der Frage: wie hoch in den verschiedene 🗷 Abtheilungen die Production zu stehen gekommen ist, wen z dabei nur die Futterkosten in Betracht gezogen werden, führt Henneber 🕿 die folgenden Berechnungen aus:

Unter der Annahme 1), dass kosten

```
1 Ctr. Wiesenheu . — Thlr. 20 Sgr.
                                     1 Ctr. Leinkuchen
                                                         2 Thir. 5 Sgr.
     Weizenstroh .
                      30
                          13½ »
                                     1 » Bohnenschrot.
                                                         2
                                                                71 >
 » Runkeln .
                                       » Salz . . .
                                     1
berechnen sich die Futterkosten per Tag und Stück:
```

für Abth. I. zu 1,195 Sgr. für Abth. III. zu 0,801 Sgr. » II. » 1,470 » » IV. » 1,049

Berechnet man nun hieraus, zunächst ohne Rücksichtnahme auf den Wollzuwachs, die Productionskosten für 1 Pfd. Zunahme an eigentlichem Körpergewichte (A.), darnach die 1 Pfd. Körpergewichtszunahme entsprechende Production an flussgewaschener Wolle (B.) und hierfür den Wollwerth (C.), unter Annahme eines gleichmässigen Centnerpreises von 70 Thlr., so ergeben sich - Dünger frei - aus der Differenz A. - C. die thatsächlichen Productionskosten für 1 Pfd. Zunahme an Körpergewicht (Fleisch, Fett und Knochen) - Columne D. -, wie folgt:

B. Abth. I. 13 jähr. Negrettis 0,098 2,06 8,26 1,47 Negretti-Rambouillets . II. 11 7,71 0,070 . . . . . ш. Negrettis 5,75 0,061 1,28 Negretti-Rambouillets . 0,043 0,90 VI. ł 5,04

<sup>1)</sup> Die Preise für Stroh, Leinkuchen, Bohnenschrot und Salz sind um 14, best. 5, 71 und 4 Sgr. zu niedrig angenommen. Es geschah dies, um die Berechand der Productionskosten im vorliegenden Falle mit der des Versuchs vom Jahre 1866 vergleichbar zu machen.

Die <sup>3</sup>/<sub>4</sub>jährigen Halbblutthiere haben sich demnach als die billigsten oducenten erwiesen, die 1 ³/<sub>4</sub>jährigen dagegen (D. gegenüber A.) ihren Vorge vor den gleichalterigen Negrettis eingebüsst. Die Halbblutthiere waren ar in allen Fällen die billigsten Fleischproducenten, nicht immer aber die lligsten Wollproducenten.

Dieser Ausspruch darf indess, nach Henneberg selbst, nicht ohne Reserve agestellt werden, da sowohl die Zahlen für den Gehalt der rohen Vliesse an flusswaschener Wolle, als die für den Wollnachwuchs keinen absoluten Werth beanruchen können.

Es ist selbstverständlich, dass die obigen Productionskosten unter allen Umänden einen nur relativen Werth haben können, relativ zum jeweiligen Preise r Futtermittel und der Wolle. Das Gleiche gilt natürlich in nicht minderem rade für die der nachfolgenden Berechnung der Productionskosten des üngers zu Grunde gelegten Preise für 1 Pfd. Zunahme an eigentlichem Körperewichte: 5½ Sgr. unter normalen Verhältnissen und 3½ 10 Sgr. bei der Mastung ngünstigen Conjuncturen 1).

Henne berg hält sich für durchaus berechtigt, von diesen Minimal- und Nornalpreisen auch hier für die älteren Thiere Gebrauch zu machen, da das Futter, sach Ausweis der Schlachttabellen, entschiedenen Masteffect gehabt hat, während ei den 3/4 jährigen in Abth. III. und IV., wie namentlich die niedrigen Procentahlen für Talg ergeben, kein Mastfleisch angesetzt, sondern das Futter »verrachsen« worden ist<sup>3</sup>). Um indess vergleichende Zahlen zu gewinnen, ist auch ler Körperzuwachs dieser Thiere zu denselben Preisen in Ansatz gebracht worden.

### Kosten der Mistproduction.

(für 1 Pfd. Körper-Zunahme und nach der Gleichung z. B. für Abth. I: 6.2 - 5.5 = 0.7 Sgr.; bezw. 6.2 - 3.7 = 2.5 Sgr.).

| streufr. Mist        | Preis in<br>5.5 Sgr. | -         | streufr. Mist. | Preis in |          |
|----------------------|----------------------|-----------|----------------|----------|----------|
| stream. mist         | ου ogr. α            | o,rogr. s | streum. Miss.  | O'O ORI- | o't ogt. |
| Abth. I. 30,5 Pfd. = | 0,70                 | 2,50      | 100 Pfd. =     | 2,3      | 8,2      |
| » II. 29,5 » =       | 0,74                 | 2,54      | 100 » =        | 2,5      | 8,6      |
| » III. 23,3       =  | <b>—1,03</b>         | 0,77      | 100 » = -      | -4,4     | 3,3      |
| > IV. 21,1 > =       | <b>—1,36</b> (       | ),44      | 100 > = -      | -6,4     | 2,1      |

Bei einem Preise von 5,5 Sgr. per Pfd. Körperzuwachs haben die jüneren Thiere das Futter durch marktfähige Waare höher verwerthet, als zu en angenommenen Marktpreisen, während c. p. der Dünger der älteren Thiere sch mit 2,3—2,5 Sgr. per Ctr. zu belassen ist.

<sup>1)</sup> Es sind dies die bereits früher, Journal für Landwirthschaft. 1866. S. 323. Jahresbericht. 1864. S. 347. motivirten Werthe.

<sup>2)</sup> Diese Beobachtung spricht wiederum dafür, dass das bei älteren Thieren wöhnliche Verfahren, die Mastzeit auf die letzten Lebensmonate zu beschränken, i Lämmern nicht ausreicht, um sie für die Schlachtbank reif zu machen, dass dazu vielmehr einer mastigen Fütterung von Geburt an bedarf.

Mit obigen Zahlen unter » bei 3,7 Sgr. per Pfd. « sind die folgenden kleren Ergebnisse 1) vergleichbar:

Kosten von 100 Pfd. streufreiem Miste, bei einem Preise von 3,7 Sgr. pro 1 Pfd. Körperzuwachs, producirt durch:

| 1 jähr. S | outhdown- | Merinos  | Weende      | 3,6  | Sgr.     | <b>ł</b> j | ähr. | Mer.     | Weende    | 3,2 Sgr. |
|-----------|-----------|----------|-------------|------|----------|------------|------|----------|-----------|----------|
| <b>)</b>  | *         | *        | Braunschwg  | .0,5 | <b>»</b> | 1          | *    | *        | Braunschw | . 4,8    |
| 2 jähr.   | <b>)</b>  | >        | Weende      | 3,6  | •        | 12         | •    | >        | Weende    | 7,5 >    |
| *         | >         | <b>»</b> | Braunschwg. | 4,6  | >        | 2          | >    | >        | Braunschw | . 8,5    |
|           |           |          | •           |      |          | 24         | >    | <b>»</b> | Weende    | 7,7 >    |

Es tritt hiernach der Vorzug der Southdown-Merinos als Fleischproducenten, wenn sie im späteren Alter auf Mastfutter gesetzt werden, vor den gleichalterigen Negrettis — und damit jetzt auch vor den gleichalterigen Negretti-Rambouillets noch mehr hervor als früher.

Zum Schlusse sind noch die Resultate der Fütterung nach der Schur mit den correspondirenden vor der Schur (per Tag und Stück in Pfunden) zusammengestellt.

| Futterconsum          | Abth. I.<br>vor   nach<br>der Schur |       | vor   | Abth. II.<br>vor   nach<br>der Schur |       | Abth. III.<br>vor   nach<br>der Schur |       | Abth. IV.<br>vor   nach<br>der Schur |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|
| Wiesenheu             | 1,209                               | 1,209 | 1,424 | 1,528                                | 0,729 | 0,826                                 | 1,167 | 1,483                                |  |
| Weizenstroh           | 0,427                               | 0,385 | 0,425 | 0,592                                | 0,432 | 0,385                                 | 0,481 | 0,477                                |  |
| Runkelrüben           | 6,000                               | 6,000 | 7,570 | 7,500                                | 4,000 | 4,000                                 | 5,032 | 5,000                                |  |
| Leinkuchen            | 0,600                               | 0,600 | 0,757 | 0,750                                | 0,400 | 0,400                                 | 0,503 | 0,500                                |  |
| Bohnenschrot          | 0,300                               | 0,300 | 0,378 | 0,375                                | 0,200 | 0,200                                 | 0,252 | 0,250                                |  |
| Salz                  | 0,014                               | 0,014 | 0,014 | 0,014                                | 0,014 | 0,014                                 | 0,014 | 0,014                                |  |
| Tränkwasser           | 0,804                               | 0,192 | 1,794 | 0,531                                | 0,849 | 0,538                                 | 1,656 | 0,985                                |  |
| Zunahme d. Lebendgew. | 0,172                               | 0,351 | 0,217 | 0,450                                | 0,154 | 0,272                                 | 0,226 | 0,288                                |  |

Der Unterschied in der Gewichtszunahme vor und nach der Schur würde muthmasslich noch mehr hervortreten, wenn man das Gewicht der Thiere einige Tage nach der Schur mit den Endgewichten vergleichen könnte. Wie u. A. Haubner nachweist, wird nemlich selbst durch die Schur im Schweisse zunächst stets Abnahme des eigentlichen Körpergewichts bewirkt; die obige Zunahme per Tag und Stück schliesst daher eine Compensation für Gewichtsabnahme mit ein.

Wäre man berechtigt, die Resultate der Fütterung nach der Schur ab massgebend hinzustellen, so würden sie sich ungezwungen dahin deuten lasses:

Bei den Thieren mit vollem Vliesse ist die Hautthätigkeit und der Stofwechsel nach einer gewissen Richtung hin unterdrückt. Das Thier geniest instinctiv mehr Wasser, um letzteren nach einer anderen Richtung hin mehr

Journal für Landwirthschaft, 1865. Beilage. S. 45. — Jahresbericht 1865.
 S. 336.

Thätigkeit zu bringen und dadurch eine Ausgleichung zu bewirken. Diese anderte Richtung hat indess eine verminderte Ausnutzung des Futters und nit einen geringeren Ansatz von Körpermasse zur Folge. Nach der Schur tt die Haut wieder mehr in Function, der Wasserbedarf vermindert sich, die snutzung des Futters steigt und das Futter gewinnt an Productionsfähigkeit.

Für die Richtigkeit dieser Auffassung spricht Mancherlei, u. A. die leiche Mastfähigkeit der weniger reichwolligen Thiere, die landläufigen Erfahigen, sowie spezielle Beobachtungen 1) und die von G. Kühn gemachte shrnehmung, dass die Schur eine erhöhte Ausnutzung des Futters zur Folge L Die von Stohmann2) mitgetheilten Thatsachen sind indess hiermit ht durchgehends in Einklang zu bringen.

Fütterungsvefsuch mit Merino- und Southdown-Franken-Futterverammeln, von V. Hofmeister<sup>3</sup>). — Dieser im Jahre 1866 ausgeführte werthung eite Versuch schliesst sich eng an einen früheren (1864/65) an und hatte rine- und m Zweck, zu constatiren, inwieweit die Individualität der Versuchsthiere southdown-Besultate des ersten4) beeinflusst habe.

durch Me-Franken. Hammel.

Am 30. December 1865 wurden 3 Merinohammel, am 24. Februar 1866 e 3 Southdown-Franken eingestellt und erhielten bis zum 7. März gleiche engen gleichen Futters: 1/2 Pfd. entöltes Rapskuchenmehl, 1/2 Pfd. gewöhnthe Rapskuchen, 6 Pfd. Kartoffeln und 6 Pfd. Wiesenheu per Tag. Die erinos waren im März, die Southdown-Franken im Mai geboren.

Wir lassen zunächst die directen Ergebnisse der drei ersten Versuchsiben folgen:

|                                                          |            | Täglicher Gesammtverzehr (3 Thiere). |            |                |             |               |                                             |          |                                                       |              |       |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Versuchsdauer                                            | Repskuchen | P Erbeen                             | Kartoffeln | g<br>H<br>Pfd. | Trockensub. | Proteinstoffe | Stickstoffreie<br>Extractatoffe<br>und Fett | Bohfaser | Proteïnatoffe: stick-<br>stofffreien Nähr-<br>stoffen | Trinkwasser  | sle8  |
| P. 17.11                                                 |            | <u> </u>                             | 43. 70     |                | •           |               |                                             |          |                                                       |              |       |
| Versuch I; hinger                                        | eicht      | : 1 P                                | ia. Ka     | pskuc          | enen,       | 6 Pia.<br>'   | Lart                                        | onein,   | 6 P10                                                 | . Heu        | . °)  |
| bis 12. März<br>März bis 13. April                       | 1,0<br>1,0 | =                                    | 6,0<br>6,0 | 5,10<br>6,0    | 7,06        | _<br>0,94     | 4,91                                        | 1,64     | 1:5,2                                                 | 8,75<br>10,1 | 0,10  |
| athdown - Franken.<br>bis 12. März<br>März bis 13. April | 1,0<br>1,0 | =                                    | 6,0<br>6,0 | 5,33<br>5,95   | 7,03        | 0,94          | 4,89                                        | 1,63     | 1:5,2                                                 | 9,3<br>10,1  | }0,07 |

<sup>1)</sup> Vergl. diesen Jahresbericht. S. 551 ff.

<sup>2)</sup> Journal für Landwirthschaft. 1867. S. 133 ff. — Jahresbericht. 1867. S. 313.

<sup>2)</sup> Landw. Versuchsstation. 1869. Bd. XII. S. 8 und 81. — Hierzu Referat von 1bner: Amtsbl. f. d. landw. Vereine im Königr. Sachsen. 1868. No. 3 u. 5.

<sup>4)</sup> Diesen Jahresbericht. 1866. S. 373.

<sup>5)</sup> Zu den Futteranalysen vergl. diesen Jahresbericht. S. 486 ff.

|                                                                   |                                         |                                        |                           | Täg                  | licher                      | Gesa                     | mmt             | verzehr                    | (3 Th          | iere).                                               |                       |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Versuchsdauer                                                     |                                         | Rapskuchen                             | Erbsen                    | P. Kartoffeln        | Pfd.                        | Trockensub-              | d Proteinstoffe | Stickstoffreie             | Pd. Rohfaser   | Proteinstoffe: stick-<br>stoffreien Nähr-<br>stoffen | Trknkwassor           | PH.    |
|                                                                   |                                         | gereicht                               | : 1 Pfd                   | . Raj                | pskuc                       | hen, 1                   | 0 Pf            | d. Kart                    | offeln,        | 5 Pfd                                                | l. He                 | L 1)   |
| Mer<br>15. bis 22<br>23. April l<br>Southdown                     | bis <b>14.</b> N                        | Iai   0,98                             |                           | 0,0                  | 5,44<br>4,83                | 7,10                     | 0,92            | 5,19                       | 1,37           | <br>1:5,6                                            | 11,2<br>10,6          | 0.06   |
| 15. bis 22<br>23. April l                                         | . April                                 | 0,82                                   |                           | 0,0<br>0,0           | 5,32<br>4,88                | 7,16                     | 0,98            | 5,22                       | 1,38           | <br>1:5,6                                            | 9,9<br>11,6           | 0,07   |
| Versuch I                                                         | II; hing                                | gereicht:                              | 1 Pfd.                    |                      | skucl<br>Pfd.               |                          | /4 Pf           | d. Erbs                    |                |                                                      |                       | ·      |
| 16. bis 20<br>21. Mai bi<br>Southdown<br>16. bis 20<br>21. Mai bi | is 11. Jun-Franke<br>Mai .<br>is 11. Ju | uni   0,83<br>n<br>  1,0<br>uni   0,92 | 0,75                      | 10,0<br>10,0<br>10,0 | 3,93<br>3,81<br>4,0<br>3,95 | 6,78                     | 0,9             | 5,13                       | 1,14           | 1:5,3<br><br>1:5,2                                   | 100                   | 3 0,18 |
|                                                                   | Leber                                   | idgewich                               | t in Pf                   | unde                 | n:                          | Lebendgewicht in Pfunden |                 |                            |                | _                                                    |                       |        |
| Datum                                                             | Merino                                  | ohammel                                | South<br>Fra              | ndow                 | 77.0                        | Dat                      | um              | Merinohammel               |                |                                                      | Southdown-<br>Franken |        |
| 9. März                                                           | -                                       | 293,80                                 | -                         | 27                   | 5,90                        | 13. A                    | pril            | -                          | 308,8          | 3                                                    | -                     | 291,1  |
| 12. »<br>13. »                                                    | 292,51<br>295,49                        | 1204,0                                 | 273,67<br>27 <b>3</b> ,33 | 12"                  | 3,50                        | 16.<br>17.               | D D             | 316,01<br>314,44           |                | 2 29 29                                              | 5,33<br>3,61          | 296,9  |
| 19. »<br>26. »<br>27. »                                           | 299,65<br>299,85                        |                                        | 279,49<br>280,68          | las                  | 7,01                        | 23<br>24.<br>30.         | n<br>n          | 311,93<br>314,73<br>312,33 | 313,3<br>313,4 | 90                                                   | 1,26<br>4,39<br>7,32  | 292,8  |
| 2. April 3. »                                                     | 301,34<br>303,17                        | 302,25                                 | 284,02<br>284,34          | 120                  | 1,18                        | 1. M<br>7.<br>8.         | Iai<br>D        | 314,49<br>321,49<br>319,92 | 320,7          | 0 30 30                                              | 8,16<br>4,32<br>6,36  | 306,34 |
| 9. »<br>13. »                                                     | $\Xi$                                   | 304,75<br>308,83                       | -                         | 11000                | 9,59<br>1,16                | 14.<br>15.               | D<br>D          | 325,0<br>325,50            | 325,2          | 5 30                                                 | 8,09<br>7,49          | 307,79 |
| Tägl. Zuns<br>12. und 13<br>bis 13.                               | . März                                  | 0,46                                   | -                         | (                    | ),55                        | 23. u.                   | 24.             | hme v.<br>April<br>5. Mai  | 0,5            | 4                                                    |                       | 0,68   |

<sup>1)</sup> Dieses Futter wurde erst vom 22. April ab gereicht; bis dahin erhieben \*
Thiere: 11 Pfd. Rapskuchen, 10 Pfd. Kartoffeln und 6 Pfd. Heu.

|                                         | L                   | ebendgewicht in Pfunden: |                  |        |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------|--|--|--|
| Datum                                   | hammel              | Southdown-Franken        |                  |        |  |  |  |
| 16. Mai                                 | _                   | 325,25                   | _                | 307,79 |  |  |  |
| 21. »                                   | 324,88<br>322,80    | 323,84                   | 305,45<br>303,62 | 304,53 |  |  |  |
| 28. »                                   | 327,16<br>328,07    | 327,61                   | 312,66<br>313,20 | 812,93 |  |  |  |
| 4. Juni                                 | 337,36<br>335,56    | 336,46                   | 322,53<br>321,42 | 821,97 |  |  |  |
| 11                                      |                     | 335,16                   | 318,50<br>318,23 | 318,36 |  |  |  |
| Tägl. Zunahme vom<br>22. Mai bis 11. u. | 21. und<br>12. Juni | 0,51                     | _                | 0,62   |  |  |  |

Die vorstehenden Zahlen sind selbstredend. Werden die Vorfütterungen nd Differenzen im Lebendgewichte beider Racen unberücksichtigt gelassen, o ergiebt sich daraus nach Haubner, dass bei den Merinos wie Southdown-ranken gleiche Futtermengen (von gleicher oder fast gleicher Zusammenetung) in gleicher Zeit auch eine gleiche oder nahezu gleiche Körpergerichtszunahme produciren — und dass die, etwa zu Gunsten der Southdown-ranken sprechende geringe Mehrproduction auf den gewöhnlichen Körperswichtsschwankungen beruhe.

Hierbei ist, wie erwähnt, darauf, dass die Thiere beider Abtheilungen ihrem Körpergewichte verschieden waren, nicht Rücksicht genommen. Um isse Differenzen zu eliminiren, verfährt Hofmeister beispielsweise bei Veruch 3 so:

Merinos mit 323,84 Pfd. Lebendgewicht erhalten pro Tag als Futter hingewogen!): 1 Pfd. Rapskuchen, 3/4 Pfd. Erbsen, 10 Pfd. Kartoffeln and 4 Pfd. Heu. Southdown-Franken mit 304,53 Pfd. Lebendgewicht hätten songemäss erhalten sollen: 0,94 Pfd. Rapskuchen, 0,7 Pfd. Erbsen, 9,4 Pfd. Kartoffeln und 3,76 Pfd. Heu — »und verzehren (?) alsdann in 22 Tagen: «

| Rapskuchen                     | Erbsen | Kartoffeln | Heu    |
|--------------------------------|--------|------------|--------|
| 20,68                          | 15,4   | 206,8      | 82,72  |
| sie haben verzehrt: 20,19      | 16,5   | 220,0      | 86,88  |
| er Mehrverzehr beträgt: — 0,49 | + 1,1  | +13,2      | + 4,16 |

>Unberücksichtigt der geringeren Körperschwere verzehrten sie mehr als erinos:«

|           | 1,84 |     |      | 3,13 |
|-----------|------|-----|------|------|
| in Summa: | 1,35 | 1,1 | 13,2 | 7,29 |

Im mehr verzehrten Futter sind enthalten:

11,01 organische Substanz, 1,53 Proteïn, 7,96 stickstofffreie Nährstoffe, 2,08 bfaser, 20,04 Heuwerth.

Southdown-Franken producirten an Körpergewicht mehr als Merinos: 2,51 Pfd.

Verf. hat also irrthümlicher Weise nicht den wirklichen Verzehr, sonden das vorgelegte Futter in Rechnung gestellt und ausser der so sich ergebenden Differenz den direct beobachteten Mehrverzehr der Southdown-Franken gegen Merinos zugerechnet. Dieser letzte Rechnungsmodus ist uns völlig unver-Wir würden folgendermassen gerechnet haben: ständlich.

323,84 Pfd. Merinos haben in 22 Tagen verzehrt:

| Rapskuchen | Erbsen | Kartoffeln | Heu   |
|------------|--------|------------|-------|
| 18,35      | 16,50  | 220,0      | 83,75 |
| <br>       | _      |            |       |

304,53 Pfd. Southdown-Franken hätten dem entsprechend in gleicher Zeit retzehren sollen:

17,26 15,52 206,9 78,76 sie verzehrten: 20,19 220,0 16,50 86,88

Die letzteren haben also im Verhältnisse zum Lebendgewicht mehr verzehrt: 2,93 0,98 13,1 8,12

Zu den nemlichen Zahlen gelangt man, wenn man den Verzehr auf 1000 PM Lebendgewicht berechnet:

> Merinos . . . . 56,66 50,95 679,3 258,6 Southdown-Franken 66,30 54,18 722,4 285,3 Differenz 9,64 3,23 43.1

> 26,7

Betrag der Differenz für 304,53 Pfd. Southdown-Franken:

2,94 0,98 13,1 8,13

Die in Rede stehenden Berechnungen des Verf. haben überdies auch deswillen keine Bedeutung, weil die Lebendgewichte sich auf ungeschore oder mindestens nicht gewaschene Thiere beziehen.

Am 12. März, 12. Juni (Tag der Schur) und 11. Aug. wurden von jeden Thiere am Schulterblatte (am 11. August auch am Bauche) 5 Zoll geschors. die Wolle gewogen, gemessen und analysirt. Ausserdem gelangten nach der Schur am 12. Juni von jeder Abtheilung zwei ganze Vliesse zur Untersuchts.

Die Schurgewichte betrugen bei den

3 Merinos: 32,02 Pfd.; 3 Southdown-Franken: 16,36 Pfd. Wolle.

Die Gesammtfläche der Vliesse (a.), sowie die Grösse der kahlen (b.) mi wolletragenden (c.) Flächen betrug:

> 2404,5 - 169,5 = 2235,0Merinos I. □ Zoll П. 2227,5 - 152,0 = 2075,5Mittel:  $2316,0 - 160,75 = 2155,25 \square Zoll$  $2296.0 - 183.0 = 2113.0 \square Zoll$ Southdown. - Fr. I. 2099,75 - 169,5 = 1930,25Mittel: 2197,9 -- 176,25 = 2021,65 a Zoll.

Die Probebestimmungen ergaben Folgendes (in Grammen):

|                |                          |    |             | Merinos.         |               |       |  |
|----------------|--------------------------|----|-------------|------------------|---------------|-------|--|
|                | 12. <b>März</b> 12. Juni |    | 12. Juni    | 11. August       |               |       |  |
|                |                          | Sc | hulterblatt | Schulterblatt 1) | Schulterblatt | Bauch |  |
| No. I          |                          |    | 10,150      | 2,030            | 1,226         | 0,516 |  |
| No. II         |                          |    | 8,690       | 2,496            | 0,822         | 0,709 |  |
| No. III        |                          |    | 12,485      | 2,216            | _             | -     |  |
| Durchschnitt . |                          | •  | 10,441      | 2,247            | 1,024         | 0,612 |  |
|                |                          |    | South       | down-Franke      | n.            |       |  |
| No I           |                          |    | 5,475       | 2,763            | 0,970         | 0,761 |  |
| No. II         |                          |    | 5,715       | 2,879            | 1,030         | 0,569 |  |
| No. III        |                          |    | 6,653       | 2,184            |               |       |  |
| Durchschnitt . | •                        | •  | 5,947       | 2,608            | 1,0           | 0,665 |  |

Auf Grund dieser Ergebnisse und mit Berücksichtigung der Stohmannhen Beobachtung, dass in den letzten 100 Tagen vor der Schur 27 Proc. s Schurgewichts an Wolle producirt werden, berechnet Verf. nach 4 verhiedenen Methoden den Wollstand am 7. März und erhält

für Merinos. . . . . . 22,50—26,34; im Mittel 24,02 Pfd. Wolle für Southdown-Franken . 10,23—12,09; > 11,44 > >

Hofmeister zieht nun diese Mittelwerthe vom Lebendgewicht am 7. März und berechnet darnach die Zunahme an nacktem Körpergewicht während

Zunahme an nacktem Körpergewicht . . 33,36 Pfd. 37,54 Pfd.

Die von Hofmeister ausgeführten Waschversuche haben ergeben, dass

8 vom 7 März (streng genommen vom 12 a.M.) bis 12 Juni gewachsene

e vom 7. März (streng genommen vom 12. e. M.) bis 12. Juni gewachsene olle der Merinos: 33,8 Proc., der Southdown-Franken: 57,5 Proc. reines Wollhaar

thielt. Hieraus und aus dem Stand im März und Juni folgt:

|                                         | Merinos    | Southdown-Franken |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| Wolle im Schweiss am 12. Juni           | 32,02 Pfd. | 16,36 Pfd.        |
| > am 7. März                            | 24,02      | 11,44 >           |
| Zugewachsene Wolle (Differenz)          | 8,0 Pfd.   | 4,92 Pfd.         |
| Gehalt der Differenz an reinem Wollhaar | 2,70 »     | 2,33 >            |

In der Zeit vom 7. März bis 11. Juni incl. verzehrten die Versuchsiere (Pfd.):

<sup>1)</sup> Nachwuchs vom 12. März, derselben Stelle entnommen.

|                       | Rapskuchen | Erbsen | Kartoffeln | Heu          |
|-----------------------|------------|--------|------------|--------------|
| Southdown - Franken . | . 93,78    | 20,25  | 814,0      | 490,96       |
| Merinos               | . 93,27    | 20,25  | 814,0      | 487,59       |
| Die ersteren mehr     | . 0,51     |        | _          | <b>3,</b> 37 |

Vergleicht man diese Zahlen mit den obigen Gewichten der nachten Thierkörper und der darauf gewachsenen Wolle, so gewahrt man eine Uebereinstimmung beider Schafracen, wie sie grösser nicht gedacht werden kann:
gleiches nachtes Körpergewicht, gleicher Futterverzehr, gleiche Zunahme au
Lebendgewicht und Wolle und, wie sich nachher zeigen wird, fast gleiche
Ausnutzung des Futters.

Die

### IV. Versuchsreihe

umfasst die Zeit (nach der Schur) vom 12. Juni bis 12. Juli. Die Thiere erhielten unverändert das Futter der III. Reihe, welches von den Southdown-Franken ungleich besser verzehrt wurde als von den Merinos.

In dieser Zeit (30 Tage) stellen sich Verzehr und Lebendgewichtszunahme wie folgt (in Pfunden):

| ]                 | Rapskuchen | Erbsen | Kartoffeln | Heu    | Tränkwasser | Salz |
|-------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|------|
| Merinos           | . 25,10    | 22,50  | 300,0      | 116,28 | ?           | 1,68 |
| Southdown-Franker | 29,48      | 22,50  | 300,0      | 120,0  | 264,11      | 2,70 |
| Differenz         | 4.38       |        |            | 3,72   | _           | _    |

## 1 Pfd. Lebendgewichtsproduction erforderte:

|                     | org. Substanz | Proteïnstoffe | stickstofffr. Stoffe u. Fett | Rohfaser |
|---------------------|---------------|---------------|------------------------------|----------|
| bei Merinos         | . 15,31       | 2,14          | · 11,32                      | 2,58     |
| bei Southdown-Frank | en 9,14       | 1,32          | 6,72                         | 1.55     |
| bei SouthdFr. wenig | ger 6.17      | 0.82          | 4,60                         | 1,03     |

Hofmeister vermag die Resultate dieser Versuchsreihe nicht m formuliren. Einmal erscheint ihm die Thatsache nicht recht erklärlich, das beide Racen nur in den ersten 3 Wochen Körpergewicht producirten, dans aber um 0,46 (Merinos) und 3,04 Pfd. (Southdown-Franken) zurückgingen; andererseits liege darin ein Widerspruch mit den früheren Versuchen, das, während dort 1 Pfd. Mehrproduction an Lebendgewicht ca. 4 Pfd. organische Trockensubstanz verlangte, hier bei den Southdown-Franken sich auf 1 Pfd. nur 2/2 Pfd. organische Substanz berechne. Diese Resultate erlitten and dann keine wesentliche Modification, als Verf. die ersten 8 Tage der IV. Versuchsreihe ausser Betracht liess. Vor der Schur waren bei den Southdown-Franken zu 1 Pfd. Lebendgewichtsproduction 18,5 Pfd. organische Substanz erforderlich, nach der Schur nur 9,1 Pfd. Haubner hält eine derartige

rminderung des Stoffverbrauchs durch die Schur für eine reine Unmöglichit; es müssten vielmehr Körpergewichtsschwankungen vorgelegen haben, Iche wesentlich aus einer verschiedenen Anfüllung der inneren Organe herrgingen.

In einer

# V. Versuchsreihe

hielten die Schafe, gleichwie im früheren Versuche, Futter ad libitum. Vom bis 25. Juli wurde täglich zweimal, vom 26. Juli bis 9. August täglich nur amal gefüttert. Gleich am ersten Tage überfrassen sich die Thiere stark. e Futtervorlage war bei beiden Racen gleich gross; der Verzehr (in Pfunn) geht aus folgender Zusammenstellung hervor.

|                                             |                                | Meri                                  | nos.                                  |                                        | 80                                   | outhdown                             | -Frank                                   | en.                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                             | Raps-<br>kuchen                | Erbsen                                | Kar-<br>toffeln                       | Heu                                    | Raps-<br>kuchen                      | Erbsen                               | Kar-<br>toffeln                          | Heu                                  |
|                                             | *                              | Z                                     | weimalig                              | e Fütter                               | ung.                                 | <u></u>                              |                                          |                                      |
| 12. Juli bis 14.  bis 16.  bis 18.  bis 25. | 0,03<br>—<br>—<br>0,10<br>0,07 | 1,50<br>1,15<br>4,50<br>6,84<br>35,31 | 21,84<br>2,0<br>4,83<br>7,84<br>22,35 | 4,50<br>4,50<br>10,27<br>9,34<br>26,46 | 0,87<br>0,07<br>0,07<br>0,17<br>0,36 | 1,50<br>1,49<br>3,77<br>7,0<br>39,65 | 21,03<br>10,84<br>31,0<br>25,83<br>59,01 | 5,17<br>6,07<br>9,10<br>6,17<br>24,0 |
| e Merinos v                                 |                                |                                       |                                       | 4 Tagen                                | . 0,20<br>. 1,54                     | 49,30<br>53,41                       | 58,86<br>147,71                          | 55,07<br>50,51                       |
| e SouthdF                                   | r. verzeh                      | rten mel                              | ar oder                               | weniger                                | . +1,34                              | + 4,11                               | +88,85                                   | - 4,56                               |
|                                             |                                | E                                     | inmalige                              | Fütteru                                | ıng.                                 |                                      |                                          |                                      |
| e Merinos ve<br>e Southdown                 | erzehrten<br>- Franke          | in 14 T<br>n verzeh                   | agen .<br>rten in 1                   | 4 Tagen                                | . 0,44<br>. 0,85                     | 75,94<br>94,66                       | 39,0<br>97,71                            | 50,61<br>36,52                       |
| Southd F                                    | r. verzeb                      | rten mel                              | or oder                               | weniger                                | . +0.41                              | +18,72                               | +58,71                                   | -14,09                               |

# Lebendgewichte

um 11. u. 12. Juli: Merinos = 311,93 Pfd.; Southdown-Franken = 316,69 Pfd. > 18. u. 19. > =319,74» » \* = 333,89, 25. u. 26. » = 329,41= 338,0= 337,52 > 8. u. 9. Aug. ď =354,25,

Hofmeister vergleicht die Lebendgewichtszunahmen und die Mehrproctionen hieran seitens der Southdown-Franken mit dem Verzehr und Mehrzehr an näheren Futterbestandtheilen, und zwar einmal für Abschnitt 1 d 2., das andere Mal für die Zeit vom 19. Juli bis 9. Aug. und ein drittes 1 für die ganze Versuchsreihe. In allen Fällen stösst er auf Anomalien 1 Widersprüche und schliesst deshalb die Besprechung der V. Reihe mit

der allgemeinen Fassung Haubner's: »Zunächst steht es fest, dass die Down-Franken ca. 1/4 an Heuwerth und organischen Nährstoffen mehr verzehrt haben als die Merinos, und dass die Körpergewichtszunahme der ersteren jederzeit eine grössere war, woraus folgt, dass auch die productive Körperzunahme stets eine grössere gewesen sein muss. Lässt sich nun auch die letztere in keiner Abtheilung mit nur einiger Sicherheit bestimmen, so lässt sich doch wenigstens die relative Mehrzunahme der Down-Franken annähend richtig ermessen. Es ist aber bereits Bedenken getragen, dieselbe auf das Doppelte von der Zunahme der Merinos anzusetzen, ja selbst die Erhöhung um 1/3 wurde beanstandet. Diesem gegenüber kann man sie aber keinessälle unter 1/4 herabsetzen wollen; man erhält dann ganz unannehmbare Zahlen, — — ... So unzureichend diese Bestimmung an sich zu erachten ist, # genügt sie doch in Rücksicht auf den Versuchszweck. Es wird nemlich dargethan, dass wiederum die Down-Franken als bessere Fresser sich bewährt haben, und bei vollem Futter zu einer grösseren und schnelleren Stoffproduction befähigt sind, als die Merinos.«

# Futterausnutzung.

In der zweiten Hälfte jeder Versuchsreihe wurde an drei hintereinander liegenden Tagen der Darmkoth gesammelt. Die Ausscheidungen aller drei Versuchsthiere wurden vereinigt analysirt. Die Ergebnisse gestalten sich wie folgt:

| Reihe                   | Verdautes<br>in Proc. | Orga-<br>nische<br>Substanz                        | Protein-<br>stoffe                                | Fett.                                             | Roh-<br>faser                                      | Stickstof-<br>freie<br>Nährstofk                  |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. {<br>2. {<br>3. {    | Merinos               | 65,73<br>68,80<br>68,87<br>70,62<br>71,19<br>72,95 | 50,0<br>57,44<br>53,84<br>52,17<br>55,31<br>59,18 | 64,28<br>67,86<br>54,16<br>45,83<br>60,0<br>63,63 | 51,22<br>59,25<br>44,44<br>60,58<br>51,78<br>50,42 | 75,0<br>75,60<br>79,56<br>78,60<br>79,82<br>82,13 |
| 4. { 5. gweite { Hälfte | Merinos               | 66,03<br>68,46<br>75,78<br>77,71                   | 54,73<br>62,37<br>69,28<br>69,0                   | 57,14<br>59,09<br>68,18<br>71,42                  | 31,57<br>43,69<br>45,0<br>42,85                    | 77,28<br>76,68<br>85,48<br>86,08                  |

Im Mittel der ersten 3 Reihen (vor der Schur) wurden also von der Down-Franken nur 2,2 Proc. organische Substanz, 3,2 Proc. Proteinstoffe, 7,6 Proc. Rohfaser und 0,7 Proc. stickstofffreie Nährstoffe mehr verdant als von den Merinos, vom Fett sogar 0,3 Proc. weniger. Nach der Schur wurden von den Down-Franken die organische Substanz um 2,1 Proc., die Proteinstoffe um 3,7 Proc., das Fett um 2,6 Proc. und die Rohfaser um 5 Proc. besse ausgenutzt, als von den Merinos, die stickstofffreien Nährstoffe aber von beden Racen gleich. Auch diese Differenzen sind klein, fallen aber bei der größeren Futteraufnahme seitens der Southdown-Franken immerhin in's Ge-

icht. Die letzteren sind eben bessere Fresser und mit kräftigerer Veranung begabt.

Vergleicht man die in Reihe 1. bis 4. verdauten Procentmengen mit denen ir Reihe 5., so ergiebt sich, dass mit der Mehraufnahme an leicht verdauchem Futter (Kartoffeln, Erbsen) auch die verdauten Futterbestandtheile zuchmen, die Verdaulichkeit der Rohfaser aber herabgedrückt wird.

# Schlachtresultate.

Je 2 Thiere jeder Race wurden am 11., das dritte Thier am 31. August

| 200                     |            | Me          | rinos.       |               | S         | 1           |              |         |                                |
|-------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|-------------|--------------|---------|--------------------------------|
| s ergaben               | I.<br>Pfd. | II.<br>Pfd. | III.<br>Pfd. | Summa<br>Pfd. | I.<br>Pfd | II.<br>Pra. | III.<br>Pfd. | Summa,  | Bei Southdown.<br>Franken mehr |
| dgewicht I1)            | 118,5      | 112,5       | 109,7        | 340,7         | 120,0     | 117,2       | 116,7        | 353,8   |                                |
| в II1)                  | -          | -           | -            | 298,2         | -         | -           | -            | 310,4   | in Pr                          |
|                         | 3,83       | 4,34        | 3,77         | 11,94         | 5,83      | 4,17        | 4,24         | 14,24   | +16                            |
| nd Beine                | 9,40       | 8,17        | 9,23         | -             | 9,33      | 9,16        | 9,0          | -       | -                              |
| mit Zunge               | 4,50       | 4,27        | 3,90         | -             | 4,0       | 3,60        | 3,80         | -       | -                              |
|                         | 0,43       | 0,47        | 0,47         | 1,37          | 0,47      | 0,50        | 0,43         | 1,40    | + 2                            |
| u. Luftröhre            | 2,27       | 2,50        | 2,10         |               | 2,67      | 3,33        | 3,13         | _       | -                              |
| u. Gallenblase          | 2,0        | 1,87        | 1,73         | 5,60          | 2,23      | 2,70        | 2,0          | 6,93    | +19                            |
| d und Magen,            | 0,17       | 0,23        | 0,18         | -             | 0,23      | 0,17        | 0,20         | =       | -                              |
|                         | 3,27       | 3,33        | 2,87         | 9,47          | 3,50      | 3,50        | 3,43         | 10,43   | + 9                            |
| ne, leer<br>m Magen und | 1,77       | 1,73        | 1,53         | -             | 2,23      | 1,97        | 1,93         | -       | -                              |
| - und Darm-             | 10,0       | 9,24        | 10,67        | 29,91         | 9,34      | 11,43       | 8,47         | 29,24   | - 2                            |
| It                      | 16,17      | 14,34       | 9,33         | -             | 13,17     | 12,90       | 14,77        | -       | -                              |
| tel2)                   | 63,33      | 59,17       | 62,50        | 185,0         | 64,0      | 63,16       | 64,16        | 191,3   | + 3                            |
| fett 2)                 | 2,0        | 2,0         | 2,50         | 36,413)       | 2,50      | 2,50        | 1,50         | 35,743) | - 1                            |
| achtgew 100             | :53,4      | 52,6        | 57,0         | -             | 53,3      | 53,9        | 55,0         | 54,1    | -                              |
| achtgew                 |            | 100:87,5    | -            | 54,3          |           | 100:87,     |              |         | _                              |

Verf. folgert hieraus, dass seinen Southdown-Franken nur dann Vorzüger den Merinos zuzusprechen seien, wenn, was freilich sicher nicht zu ersisen war, beide Racen von der Geburt ab gleich ernährt wurden; dann iren die um 2 Monate jüngeren Down-Franken den Merinos an Mastfähigkeit erdings überlegen gewesen.

<sup>1)</sup> Lebendgewicht II. ist = dem direct ermittelten Lebendgewichte minus olle, Magen- und Darminhalt.

<sup>3)</sup> Rumpf und 4 Viertel incl. Nierenfett; letzteres nur geschätzt.

<sup>\*)</sup> incl. Magen- und Darmfett.

#### Die Wolle.

Die Merinos waren im Juni, die Southdown-Franken im September 1865 geschoren worden; Probeschuren erfolgten im März, Juni und August 1866, im Juni wurde auch die Hauptschur vorgenommen. Die geschorene und abrasirte Wolle lieferte bei der Untersuchung folgende Ergebnisse:

|                       |                                |                                  |                      |                        |      | 1                                       | Feuch-<br>tigkeit<br>Proc. | Fett-<br>schweiss<br>Proc.   | Schmutz<br>Proc.             | Woll-<br>hast<br>Pres.        |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Juni<br>März<br>Juni  | 1865<br>1865                   | Merino bis Juni März Juni August | 1866<br>1866<br>1866 | 370<br>278<br>92<br>60 | Tage | 32,02<br>mit<br>6,31<br>reiner<br>Wolle | 3,5<br>3,8<br>4,7<br>5,6   | 16,2<br>17,5<br>18,8<br>21,9 | 60,6<br>54,9<br>43,2<br>40,6 | 19,7<br>23,8<br>33,8<br>31,9  |
| Sept.<br>März<br>Juni | 18 <b>6</b> 5<br>18 <b>6</b> 5 | Southdown F bis Juni             | 1866<br>1866<br>1866 |                        | Tage | 16,36<br>mit<br>6,35<br>reiner<br>Wolle | 6,4<br>7,0<br>8,5<br>8,5   | 12,2<br>10,0<br>6,4<br>11,0  | 41,4<br>43,1<br>27,6<br>29,0 | 40,0<br>3:1,9<br>57,5<br>51,5 |

Die Down-Franken würden im Jahre 9,48 Pfd. reines Wollhaar, demnet 33 1/2 Proc. mehr geliefert haben, als die Merinos. — Bei den Southdows-Franken nimmt der Fettgehalt mit dem längeren Stande der Wolle zu, wie rend sich die Merinos umgekehrt verhalten. Beachtenswerth ist der F# reichthum der jüngsten, nur 60 Tage alten Wolle.

schiedene

Fütterungsversuch mit verschiedenen Schafracen, deret werthung Typen und Kreuzungsproducten, von Blomeyer, F. Krecker 🖬 Weiske (Ref. F. Krocker).1) — Der Versuch bezweckte die relative Pri-Schafracen fung des verschiedenen Verhaltens einiger Schafracen und Typen derselbe in Betreff der Zunahme von Fleisch und Fett, sowie des Wollwachsthus unter verschiedenen wirthschaftlichen Verhältnissen (guter Weidegang, maget Winterfütterung, reiche Heufütterung, Mastfutter mit weniger und mehror centrirtem Nährstoffverhältniss).

Den Versuchen dienten Thiere, welche dem Charakter der Race u. s. v. entsprachen, individuell so vorzüglich als möglich waren, innerhalb jeder Ar theilung möglichst gleiches Gewicht besassen und ein Alter von 11,2-2 Juren hatten.

Zur genauen Ermittelung der Fleisch- und Fett-Zunahme oder - Absel wurden die Thiere kahl aufgestellt, nach jeder Versuchsperiode, bez. Periode abtheilung aber von Neuem sorgfältig geschoren. Zur Bestimmung des Welzuwachses sind genaue Wollwaschungen ausgeführt worden.

<sup>1)</sup> Preuss. Annal. der Landwirthschaft. 1869. September. S. 27. u. December. 8, 242,

Die Stalltemperatur sank nicht unter 9° R. und stieg nicht über 20° R. rungen durch Krankheiten kamen nicht vor; der ganze 1½ Jahre dauernde such verlief in den äusseren Verhältnissen durchaus günstig.

# Periode I. Weidegang.

Vom 28. Mai (dem Tage nach der Schur) ab wurde den Thieren, soweit s die wirthschaftlichen und Witterungsverhältnisse nur irgend gestatteten, er, gesunder und reichlicher Weidegang verstattet. Andernfalls erhielten Thiere täglich dreimal Heu ad libitum, Abends Haferstroh, Wasser und insalz aber ganz ad libitum; bei minderem Appetit auf Trockenfutter rden Kleeheu und Rapsschalen vorgelegt.

Wie zu erwarten, machten sich die vielen, die Ernährung theils hemmenden, ils fördernden Umstände des Weideganges bei den Gewichten der Thiere leicht nerklich und zeigten deutlich, dass eine gleichmässige Ernährung und höchste snutzung der Futterstoffe beim Weidegang sehr erschwert werden kann. Dieser leistand wurde indess durch das anscheinend grössere Wohlbefinden der Thiere Allgemeinen und mit seinen wohlthätigen Folgen für die Productivität reichlich der aufgewogen. Bezüglich der Fresslust zeigte sich Folgendes: Auf magerer ide frassen Electorals und Southdown-Merinos am besten, Southdowns hingegen, the am meisten ruhten, am schlechtesten; die letzteren zeigten auf neuer safr Weide die grösste Fresslust; von den später eingereihten Landschaften frassen Bergamasker am eifrigsten — das isländische auf kurzer Weide schlecht, auf her Kleestoppel gut und nicht zu gierig — die Haidschnucke und das galizische if waren am schnellsten gesättigt.

# Lebendgewichts-Zunahme.

| unahme an nacktem<br>Körpergewicht<br>(Pfd)                     | Electoral       | Electoral-<br>Negretti             | Negretti | Rambouillet-<br>Negretti       | Rambouillet<br>oder<br>Landschafe | Southdown-<br>Merino                     | Southdown                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Abth. I. vom 28. Mai bis 7. August 1867 (72 Tage); je 4 Thiere. |                 |                                    |          |                                |                                   |                                          |                                    |  |  |  |
| angsgewicht                                                     | 271,72<br>0,155 | 228,20<br>261,71<br>0,116<br>146,1 | 306,75   |                                | 425,55                            | 413,18                                   | 345,20<br>398,70<br>0,185<br>155,0 |  |  |  |
| h. II. vom 8. August b<br>ten je 1 Bergamasker, i               |                 |                                    |          |                                |                                   |                                          |                                    |  |  |  |
| gewicht                                                         | 44,5()<br>0,135 | 314,97<br>52,67<br>0,160<br>201    | 29,54    | 439,9<br>43,50<br>0,132<br>110 | 37,07                             | 470,53<br>57,23<br>0,174<br>1 <b>3</b> 8 | 41,70                              |  |  |  |
| In Abth. L und II.                                              |                 |                                    |          |                                |                                   |                                          |                                    |  |  |  |
| 1000 Pfd                                                        | 393             | 377                                | 133      | 177                            | -                                 | 215                                      | 275                                |  |  |  |
|                                                                 | -               |                                    |          |                                | 8                                 | 9•                                       |                                    |  |  |  |

Verf. setzt einen guten Theil der Differenzen zwischen Abth. I. und II. auf Rechnung der ungleich günstigen Witterungsverhältnisse.

### Zuwachs an reinem Wollhaar

| per 100 Stück und Tag<br>in Pfd. | Electoral    | Electoral-<br>Negretti | Negretti     | Rambouillet-<br>Negretti | Rambouillet<br>oder<br>Landschafe | Southdown-<br>Merino | Southdown |
|----------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| Abth. I                          | 0,36<br>0,39 | 0,76<br>0,66           | 0,79<br>0,87 | 1,09<br>1,22             | 1,13<br>1,36                      | 0,79<br>1,01         | 1,05      |

per 100 Pfd. mittleres Lebendgewicht in Abth. I. und II.

per Tag in Pfd. . . . . . . | 0,0558 | 0,1045 | 0,1057 | 0,1142 | - | 0,0844 | 0,116

Mit Ausnahme der Electorals zeigten sämmtliche Thiere eine Wollprduction, wie sie nur noch bei der Mast erzielt wurde. Im Uebrigen sind die Zahlen selbstredend.

Periode II.; magere Winterfütterung. Vom 29. October 1867 bis 30. Januar 1868 (94 Tage).

Je 4 Stück sämmtlicher Abtheilungen erhielten auf 1000 Pfd. nachte Anfangsgewicht 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfd. Heu <sup>1</sup>) und Haferstroh ad libitum; von letztere wurde indess nur wenig mehr vorgelegt, als die Thiere zu verzehren wurden, das Zurückgelassene aber zurückgewogen.

### Futterconsum

|                                                                                                                      |                                                             | auf 1000 Pfd. mittleres<br>nacktes Lebendgewicht<br>per Tag: |                                           |                                           |                                                             |                                      |                                                      |                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Verzehr<br>in Pfunden                                                                                                | Hen                                                         | Stroh                                                        | Organische<br>Trockensubstanz             | Proteinstoffe                             | Stickstofffreie<br>Nährstoffe                               | Organische<br>Trockensubstanz        | Proteinstoffe                                        | Stickstofffreie<br>Nährstoffe                        | Nahrstoffver-<br>haltniss           |
| Electoral . Electoral - Negretti . Negretti . Rambouillet - Negretti . Landschafe . Southdown - Merino . Southdown . | 222,8<br>220,9<br>236,8<br>309,3<br>261,3<br>331,8<br>309,3 | 459,9<br>419,6<br>503,8<br>448,5<br>501,2                    | 548,2<br>544,2<br>652,7<br>570,0<br>668,0 | 38,94<br>39,54<br>48,71<br>42,10<br>50,64 | 291,2<br>278,2<br>278,9<br>338,2<br>294,1<br>350,0<br>290,6 | 20,4<br>18,6<br>17,6<br>17,6<br>16,2 | 1,46<br>1,45<br>1,35<br>1,30<br>1,29<br>1,23<br>1,14 | 10,40<br>9,87<br>9,84<br>9,0<br>9,13<br>8,50<br>7,92 | 7,18<br>7,18<br>6,90<br>7,10<br>7,0 |

Bezüglich der Futterzusammensetzung vergl. diesen Jahresbericht »Futteranalysen« S. 485 ff.

## Lebendgewichts-Abnahme

| nacktem<br>ergewicht<br>(Pfund) | Electoral | Electoral-<br>Negretti | Negretti | Rambouillet-<br>Negretti | Landschafe | Southdown-<br>Merino | Southdown |
|---------------------------------|-----------|------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------|-----------|
| cht                             | 283,7     | 276,0                  | 304,4    | 395,8                    | 326,1      | 413,8                | 341,2     |
|                                 | 32,8      | 37,7                   | 31,6     | 43,9                     | 44,5       | 56,7                 | 98,3      |
|                                 | 1,10      | 1,27                   | 1,0      | 1,06                     | 1,27       | 1,27                 | 2,20      |

n 31. Januar ab wurden die Thiere so gefüttert, dass den mageren ingen Futter zugelegt, den anderen entzogen wurde, um für die Aben die den gewöhnlichen wirthschaftlichen Haltungen entsprechenewichte zu erlangen. Hierbei zeigten die Southdown-Merinos grosse andsfähigkeit gegen Gewichtsabnahme, selbst als sie nur 5 Pfd. Hen D Pfd. Lebendgewicht erhielten.

## Zuwachs an reinem Wollhaar

9. October bis 16. März = 140 Tage; für 100 Stück per Tag in Pfunden

| l                                                     | Electoral-<br>Negretti | Negretti | Rambouillet-<br>Negretti | Landschafe | Southdown-<br>Merino | Southdown |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------|-----------|--|--|--|
|                                                       | 0,56                   | 0,76     | 0,92                     | 0,60       | 0,60                 | 0,58      |  |  |  |
| für 1000 Pfd. mittleres nacktes Lebendgewicht per Tag |                        |          |                          |            |                      |           |  |  |  |
|                                                       | 0,0909                 | 0,0664   | 0,09                     | 0,07       | 0,0571               | 0,0585    |  |  |  |

Vergleich dieser und der vorhergehenden Periode lehrt, dass, mit 1e der Electorals, die magere Winterstallfütterung auf die Haarproungünstig influirte. Die Lebendgewichtsdifferenzen bedürfen keines tars.

Periode III.; Fütterung mit Heu ad libitum. Vom 18. März bis 26. Mai (69 Tage).

Thiere erhielten auf 3 Mahlzeiten neben hinreichendem Salz und isser ein mittelgutes Heu in solcher Menge vorgelegt, dass stets ein zurückgewogener Rest blieb.

Futterconsum

|                                                                                                          | pro                                                       | pro Stück und Tag:                                          |                                                             |                                                             |                            |                                               |                                               | auf 1000 Pfd. mittleres<br>nacktes Lebendgewicht<br>per Tag: |                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| Verzehr<br>in Pfunden                                                                                    | Heu                                                       | Organische<br>Trockensubstanz                               | Proteinstoffe                                               | Stickstoffreie<br>Nährstoffe                                | Organische                 | Trockensubstanz                               | Proteinstoffe                                 | Stickstofffreie<br>Nahrstoffe                                | Nahrstoffver-          |  |  |  |
| Electoral Electoral - Negretti Negretti Rambouillet - Negretti . Landschafe Southdown - Merino Southdown | 2,483<br>2,497<br>2,483<br>2,9<br>2,679<br>2,741<br>2,783 | 1,925<br>1,936<br>1,941<br>2,248<br>2,077<br>2,125<br>2,160 | 0,228<br>0,230<br>0,228<br>0,266<br>0,246<br>0,253<br>0,255 | 1,238<br>1,244<br>1,235<br>1,446<br>1,332<br>1,364<br>1,382 | 27<br>26<br>23<br>25<br>19 | ,91<br>,96<br>,21<br>,75<br>,31<br>,48<br>,43 | 3,3<br>3,3<br>3,0<br>2,8<br>3,0<br>2,6<br>2,8 | 1 17,92<br>8 16,67<br>0 15,26<br>16,23<br>1 14,09            | 1:5,4                  |  |  |  |
|                                                                                                          | Leber                                                     | ndgewi                                                      | chts-                                                       | Zunal                                                       | me                         |                                               |                                               |                                                              |                        |  |  |  |
| 2n nacktem<br>Körpergewicht<br>(Pfund)                                                                   | Electoral                                                 | Electoral-<br>Negretti                                      | Negretti                                                    | Rambouillet-                                                | Negretti                   | Landschafe                                    |                                               | Southdown-<br>Merino                                         | Southdown              |  |  |  |
| Endgewicht                                                                                               | 285,9<br>20,07<br>1,02                                    | 279,35<br>3,55<br>0,18                                      | 300,<br>7,5<br>0,5                                          | 83 16                                                       | ,15<br>5,45<br>0,62        |                                               | ,0<br>,94<br>,73                              | 393,9<br>13,26<br>0,49                                       | 365,7<br>24,33<br>0,96 |  |  |  |
| 100 Pfd. Nährstoffe 1)                                                                                   | 5,20                                                      | 0,91                                                        | 2,0                                                         | 07 8                                                        | 3,07                       | 4                                             | ,12                                           | 3,17                                                         | 5,64                   |  |  |  |
| vom 16. März bis                                                                                         | Zuwach                                                    |                                                             |                                                             | • •                                                         |                            |                                               | Т                                             | in Di-                                                       | der                    |  |  |  |
| AOM 10 MELS DIS                                                                                          | 26. Mai :                                                 |                                                             |                                                             |                                                             | ,04                        |                                               | 69                                            | 0,66                                                         | 0,68                   |  |  |  |
| für 1000                                                                                                 | -<br>Pfd. mitt                                            | leres na                                                    | cktes l                                                     | Lebend                                                      | gewi                       | cht :                                         | per '                                         | Tag                                                          | •                      |  |  |  |
|                                                                                                          | 0,065                                                     | 0,09                                                        | si n                                                        | 109 0                                                       | 109                        | ۱۵                                            | 084                                           | 0,068                                                        | 0,6                    |  |  |  |

Die kleineren Thiere consumirten auf die gleiche Menge Lebendgruid mehr Futter als die grösseren. Die geringe Zunahme der Electoral-Negmin ist auf eine unbemerkt gebliebene Störung zurückzuführen. Die Electricalen nehmen neben den Southdowns den ersten Platz ein, wie sich die erwen überhaupt bei allen Haltungen vorzüglich zeigten.

<sup>1)</sup> Die Proteinstoffe sind nur zur Hälfte als verdaulich angenommen.

Wollzuwachs während eines Jahres.

| fe 4 Thiere                                                                                          | 1                              | Electors                     | d                            | Elect                          | oral - Ne                    | egretti                      |                                | Negrett                      | i                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| iner Abthei-<br>ing lieferten<br>(in Pfd.)                                                           | Schmutz-<br>wolle              | flussgew.<br>Wolle           | reines<br>Wollhaar           | Schmutz-<br>wolle              | flussgew.<br>Wolle           | Wollhaar                     | Schmutz-<br>wolle              | flussgew.<br>Wolle           | Wollhaar                     |  |  |  |
| riode I. { A. riode II riode III                                                                     | 5,68<br>6,70<br>7,54<br>4,53   | 2,31<br>3,15<br>5,20<br>2,48 | 1,05<br>1,29<br>2,13<br>1,29 | 8,09<br>10,23<br>13,21<br>7,65 | 4,24<br>5,30<br>8,72<br>5,11 | 2,19<br>2,19<br>3,67<br>1,96 | 9,35<br>10,36<br>13,16<br>7,47 | 7,96<br>5,48<br>8,89<br>5,10 | 2,30<br>2,88<br>4,26<br>3,01 |  |  |  |
| Summa                                                                                                | 24,45                          | 13,24                        | 5,76                         | 39,18                          | 23,37                        | 10,01                        | 40,31                          | 27,43                        | 12,45                        |  |  |  |
|                                                                                                      | Rambo                          | uillet - N                   | legretti                     | South                          | Southdown - Merino           |                              |                                | outhdov                      | rn.                          |  |  |  |
| riode I. { A. riode II riode III                                                                     | 9,49<br>10,90<br>12,71<br>6,95 | 7,96<br>6,84<br>8,92<br>5,01 | 2,30<br>4,0<br>5,16<br>3,01  | 5,72<br>7,97<br>6,0<br>3,84    | 3,28<br>4,64<br>4,89<br>2,72 | 2,28<br>3,31<br>3,39<br>1,90 | 5,60<br>6,70<br>4,97<br>3,17   | 3,98<br>4,86<br>4,07<br>2,49 | 3,04<br>3,69<br>3,26<br>1,96 |  |  |  |
| Summa                                                                                                | 40,05                          | 28,73                        | 14,47                        | 23,53                          | 15,54                        | 10,88                        | 20,44                          | 15,30                        | 11,95                        |  |  |  |
|                                                                                                      | -                              | •                            | Lane                         | dschafe.                       | 1)                           |                              | •                              | •                            |                              |  |  |  |
| Periode I. { A. 5,37 4,30 3,59 B. 9,53 5,39 4,47 Periode II 5,11 4,15 3,37 Periode III 3,16 2,49 2,0 |                                |                              |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                              |  |  |  |
|                                                                                                      |                                | Sun                          | ma 23,                       | 17                             | 16,33                        | 13,3                         | 6                              |                              |                              |  |  |  |

Verf. bemerkt hierzu, dass die hohen Schurgewichte vorzugsweise wohl daurch zu erklären seien, dass als Versuchsobjecte die vorzüglichsten Individuen id Repräsentanten der einzelnen Racen und Typen ausgewählt wurden; demichst möge die wiederholte Schur ebenfalls vielleicht ein Grund hierfür sein. Settegast hat auf obige Resultate folgende Berechnungen gegründet:

| Race                                                                    | 1 Ctr. gew.                                                | Wollhaar<br>in 1 Ctr.                 | Preis<br>von 1 Pfd. | 1000 Pfd. nacktes<br>Lebendgewicht.                                          |                                                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                         | Wolle 2)                                                   | gew.Wolle<br>circa                    | Wollhaar            | Wollhaar                                                                     | Werth                                                                  |  |  |
| lectoral . lectoral - Negretti legretti ambonillet - Negretti audschafe | 120 Thlr.<br>100 »<br>80 »<br>75 »<br>85 »<br>65 »<br>55 » | 50 Pfd. 45 > 45 > 60 > 85 > 65 > 75 > | 2,40 Thlr.<br>2,22  | 20,35 Pfd.<br>35,50 ><br>40,26 ><br>35,86 ><br>39,53 ><br>25,98 ><br>30,38 > | 48,3 Thir.<br>78,9 ><br>71,3 ><br>44,8 ><br>16,2 ><br>26,0 ><br>22,3 > |  |  |

<sup>1)</sup> Die Zahlen für Periode I. Abschnitt A. sind von den in Periode IV. (diebe Jahreszeit) erhaltenen Werthen abgeleitet.

<sup>3)</sup> In der von den Versuchsthieren gelieferten Qualität.

Die Schlusswerthe können (und sollen wohl auch) nur einen relativen Massisbabgeben; die Thiere sind eben viermal im Jahre geschoren worden, ein Umstand, der erwiesenermassen von Einfluss auf das Gesammtschurgewicht, wie nicht minder auf die Qualität der Wolle ist.

Wir fügen hier noch den Procentgehalt der flussgewaschenen Wolle nreinem Wollhaar an:

|                                                                                                       | Electoral                  | Electoral-<br>Negretti     | Negretti                   | Rambouillet-<br>Negretti   | Rambouillet | Landschafe     | Southdown-<br>Merino       | Southdown                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Periode I. $\left\{ \begin{array}{llll} A. & \dots & \dots \\ B. & \dots & \dots \end{array} \right.$ | 45,0<br>40,6<br>41,3<br>51 | 51,7<br>40,1<br>36,1<br>38 | 49,9<br>52,0<br>47,5<br>46 | 57,0<br>57,5<br>57,5<br>58 | 61,7        | 83<br>81<br>80 | 69,0<br>71,0<br>66,0<br>70 | 80,0<br>75,0<br>81,0<br>73 |

Periode IV.; minder concentrirtes Mastfutter.

Um alle theils durch die Schur, theils durch den Uebergang zu eine anderen Fütterung verursachten Störungen möglichst zu beseitigen, begannen die Wägungen erst am 15. Juni. In der Zwischenzeit wurde Heu und Hafer verabreicht. Vom 15. Juni bis 2. Juli wurden auf 1000 Pfd. Lebendgewicht 6 Pfd. Hafer, alsdann noch überdies 5 Pfd. Bohnen gefüttert und verzehrt; von den normirten 28 Pfd. Heu blieben kleine Reste.

Futterconsum vom 15. Juni bis 7. August.

|                                                                     | in Pfunden                                                                                                                   | Electoral                                | Electoral-<br>Negretti         | Negretti                       | Rambouillet-<br>Negretti        | Landschafe                      | Southdown-<br>Merino            | Southdown                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Mittlere                                                            | Heu                                                                                                                          | 312,2<br>412,3<br>95,4<br>54,0           | 308,6<br>412,1<br>95,4<br>54,0 | 316,5<br>406,8<br>95,4<br>54,0 | 410,4<br>564,8<br>127,2<br>73,5 | 370,0<br>517,2<br>121,9<br>70,5 | 444,7<br>566,2<br>127,2<br>73,5 | 404.4<br>512.3<br>121.9<br>70.5 |
| 1000 Pfd. mitt-<br>leres nacktes<br>Lebendgew. überhaupt<br>per Tag | Organische Substanz . Proteïnstoffe 1) Stickstoffir. Nährstoffe Organische Substanz . Proteïnstoffe Stickstofffr. Nährstoffe | 445,5<br>43,84<br>302,6<br>26,92<br>2,65 | 302,5<br>27,24<br>2,68         | 299,9<br>26,30<br>2,60         | 411,9<br>27,91<br>2,74          | 383,7<br>28,89<br>2,84          | 412,6<br>25,89<br>2,58          | 381,3<br>26,09                  |
| 1000 Pa<br>leres<br>Leber<br>Per                                    | Nährstoffverhältniss 1:                                                                                                      | 18,28<br>6,9                             | 18,46<br>6,9                   | 17,87<br>6,7                   | 18,93<br>6,9                    | 19,56<br>6,88                   | 6,9                             | 6,86                            |

<sup>1)</sup> Die Proteïnstoffe des Rauhfutters sind als nur zur Hälfte verdsalich is Rechnung gestellt.

### Lebendgewichts-Zunahme.

Um das Anfangsgewichts zu erhalten, wurde nach der Schur am 7. August den in 70 Tagen zugewachsenen Wollmengen die in den 17 Tagen der fütterung zugewachsene Wolle berechnet und von dem am 15. Juni direct ittelten Körpergewichte in Abzug gebracht.

| Nacktes Körpergewicht (Ptd.) | Electoral                      | Electoral-<br>Negretti         | Negretti                       | Rambouillet-<br>Negretti | Landschafe | Southdown-<br>Merino | Southdown                       |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|
| lgewicht                     | 328,1<br>31,81<br>2,03<br>9,70 | 322,0<br>26,84<br>1,90<br>8,98 | 321,9<br>10,85<br>0,65<br>3,17 | 1,38                     | ,          |                      | 429,5<br>50,27<br>2,50<br>12,20 |

#### Zuwachs an reinem Wollhaar

Die Negrettis bleiben in der Lebendgewichts-Zunahme hier wie in den eren Versuchsperioden bedeutend zurück. Ein in Periode IV. ausgeführter such über die Ausnutzung der Rohfaser durch die Negrettis und Southns führte zu folgendem Resultate:

verdaute organische Trockensubstanz . . . 52,8 57,5 Proc.

Rohfaser . . . . . . . . . . . . 41,0 53,2 >

Diese Zahlen sind ein deutlicher Beleg für die geringere Verwerthung Futters durch Negrettis bei der Mast.

Bei dem Vergleiche des obigen Wollzuwachses mit dem in Periode II. gere Winterstallfütterung) ergiebt sich für Periode IV. eine erhöhte Proion an Schmutzwolle (vergl. die Tabelle auf S. 615) und an reinem Woll; sowie ein durchgängig höheres Verhältniss zwischen Schmutzwolle und em Wollhaare:

| Reines Wollhaar<br>: Schmutzwolle | Electoral | Electoral-<br>Negretti | Negretti | Rambouillet-<br>Negretti | Landschafe | Southdown-<br>Merino | Southdown |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------|-----------|
| ode II 1 :                        | 3,5       | 2,8                    | 2,1      | 1,7                      | 1,2        | 1,5                  | 1,2       |
|                                   | 5,2       | 3,8                    | 3,0      | 2,9                      | 1,5        | 2,0                  | 1,7       |

Allerdings ist nicht ersichtlich, inwieweit hierbei der Einfluss der Jahreszeit wirkend gewesen ist. Der Vergleich mit der in gleicher Jahreszeit bei Weideg (Per. I., Abschn. I.) gewachsenen Wolle giebt zwar ein ähnliches Resultat, ode I. A. . . . . . . . . 1 : 5,5 | 3,9 | 4,1 | 3,0 | - | 2,5 | 1,8

indessen ist nach des Verf. Ansicht, die sich auf die beim Weidegang ermittelten Körpergewichts-Zunahmen stützt, bei letzterem auch eine starke, der Mast in Periode IV. ähnliche Fütterung erzielt worden.

Periode V.; concentrirtes Mastfutter.

Die Thiere erhielten per Abtheilung und Tag auf 1000 Pfd. je 6 Pfd. Hufer und Bohnenschrot, 1 Pfd. Leinsamen und 24—25 Pfd. Heu vorgelegt.

Futterconsum vom 10. August bis 27. October incl.

|                                                                 | in Pfunden                                                                                                                                            | Electoral                                                | Electoral-<br>Negretti                   | Negretti                        | Rambouillet-<br>Negretti                 | Landschafe                                               | Southdown-<br>Merino                     | Bouthdown                                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mittlere                                                        | es nacktes Lebendgew. Heu                                                                                                                             | 356,9<br>600,0<br>—<br>—<br>—                            | 342,4<br>596,9<br>161,9<br>161,9<br>24,3 | 342,3<br>594,8<br>—<br>—<br>—   | 458,1<br>617,8<br>229,1<br>229,1<br>39,5 | 412,4<br>758,8<br>192,6<br>192,6<br>32,5                 | 512,8<br>835,7<br>229,1<br>229,1<br>35,5 | 463,6<br>724,5<br>204,6<br>204,6<br>34,6 |
| 1000 Pfd. mitt-<br>leres nacktes<br>Lebendgew. in 78<br>per Tag | Organische Substanz . Proteinstoffe 1) Stickstofffr. Nährstoffe Organische Substanz . Proteinstoffe Stickstofffr. Nährstoffe Nährstoffverhältniss 1 : | 57,9<br>94,27<br>524,3<br>26,89<br>3,34<br>18,60<br>5,56 | 522,7<br>27,93<br>3,48<br>19,32          | 521,6<br>27,90<br>3,48<br>19,29 | 631,3<br>24,79<br>3,42<br>17,44          | 939,7<br>116,2<br>650,2<br>28,82<br>3,56<br>19,95<br>5,6 | 3,31                                     | 3,46                                     |

## Lebendgewichts-Zunahme.

| Zunahme                                                                            | 388,3         | 371,6         | 368,7        | 493,4         | 444,2 | 555,3 | 50°,5         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|-------|---------------|
|                                                                                    | 62,89         | 58,40         | 52,70        | 70,40         | 63,74 | 85,0  | 85,71         |
| desgl für 1000 Pfd. Anfangs-<br>gewicht per Tag<br>100 Pfd. Nährstoffe producirten | 2,44<br>11,12 | 2,36<br>10,30 | 2,11<br>9,20 | 2,10<br>10,10 |       |       | 2,57<br>12,29 |

Die durchgängig höhere Leistung der concentrirteren Futtermischung ist um so mehr zu berücksichtigen, als in der späteren Mastperiode 1 Pfd. Gewichtszunahme jedenfalls mehr Fleisch und Fett repräsentirt als früher.

Wir würden dieser Ansicht des Verf. gern beipflichten, wenn wir wüssten, nach welchem Modus das Lebendgewicht der Thiere ermittelt wurde. Sind dieseben nur einmal zu Anfang und zu Ende jeder Periode gewogen worden, dann schliest der in seiner Anlage und Tragweite so bedeutungsvolle Versuch eine grosse Fehlequelle in sich. Nach allen neueren Beobachtungen können die täglichen Körpergewichtsschwankungen nur dadurch möglichst unschädlich gemacht werden, des man an 3 oder mehr unmittelbar hintereinander gelegenen Tagen wiegt, und dans das Mittel nimmt.

Nur die Halfte der Rauhfutterproteinstoffe als verdaulich in Rechengezogen.

#### Zuwachs an reinem Wollhaar

| fd.   | Electoral | Electoral-<br>Negretti | Negretti | Ramb<br>Negretti | Land-<br>schafe | Southd<br>Merino | South-<br>down |
|-------|-----------|------------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| ück u | Tag 0.48  | 0,81                   | 0.90     | 1.35             | 1.73            | 1,04             | 1,11           |

Wollproduction gilt für Periode V. nahezu dasselbe wie für Periode IV.; igt mehr (Electoral, Electoral-Negretti, Rambouillet-Negretti und afe) oder gleichviel als in Abth. II. der ersten Periode (Weidegang august bis 28. October). Das Verhältniss des Wollhaars zur Schmutzdahingegen, mit Ausnahme der Southdown-Merinos und Southdowns, als beim Weidegang.

| nes Wollhaar<br>chmutzwolle | Electoral  | Electoral-<br>Negretti | Negretti   | Rambouillet-<br>Negretti | Landschafe | Southdown-<br>Merino | Southdown   |
|-----------------------------|------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------|
| . Abth. IL 1:               | 5,2<br>4,0 | 4,7                    | 3,6<br>3,5 | 2,7<br>2,6               | 2,1<br>1,8 | 2,4<br>2,4           | 1,8<br>2,05 |

Zuwachs an reinem Wollhaar für 1000 Pfd. mittleres nacktes Lebendbetrug (in Pfunden);

| V.     .     .     0,070     0,112     0,138     0,110     0,145     0,085     0       V.     .     .     .     .     0,126     0,135     0,205     0,104     0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Schlachtresultate.

30. October wurden aus jeder Abtheilung das normalste Thier, sowie andschafe geschlachtet.

ctoral No. 3. Typus: Electoral — normal, Beltschwitzer Zucht. Körper ganz schwacher Andeutung von Hautfalten; gehörnt; Ohr mittellang, bis ordere Ende der Thränengrube reichend. 3½ Jahre alt.

ctoral-Negretti No. 3. Chrzelitzer Abkunft. Der ganze Körper mit Iautfalten bedeckt; sonst wie Electoral.

retti No. 2. Kreuzung von Raudnitzer Mutter und Lonschower Bock. Haut starken, bis über die Nase reichenden Hautfalten; ungehörnt. 34 Jahre alt. 1bouillet - Negretti No. 2. Ranzin. Kleine Hautfalten; ungehörnt; ittellang. 34 Jahre alt.

thdown-Merino No. 1. Proskauer Zucht. Ungehörnt; Kopf und Füssen; Ohren mittellang. 34 Jahre alt.

thdown No. 2. Proskau. Kopf und Beine graubraun; Ohren dick, mittel-Jahre alt.

Bezüglich der Massverhältnisse bei den verschiedenen Thieren müssen wir Driginal verweisen.

Galizisches Landschaf. Kopf weiss, mit schwarzer Nase; Füsse weiss; ungehörnt; Ohren mittellang, ausgestreckt, die inneren Augenwinkel überragend und die Augen bedeckend. Das Thier hatte eben alle Schneidezähne gewechselt.

Isländisches Schaf. Kopf und Füsse weiss. Ohr aufrecht stehend, klein und dick, mit straffem Haar besetzt. Kleines weisses, locker sitzendes Horn mit nach vorn gekehrter Aussen- und nach hinten gekehrter Innenseite. Natürlich verkümmerter, am Ende zugespitzter Stummelschwanz. Alle Zähne sind gewechselt, die Zangen ziemlich abgenutzt.

Haidschnucke. Kopf und Beine intensiv schwarz; Körper grau, schwarz und weiss wechselnd; Nasenspitze und Maul dunkelgrau bis weisslich. Schmales, bis zum innern Augenwinkel reichendes Ohr. Ziegenartig nach hinten gewundene Hörner. Dunkelgrauer Stummelschwanz. Alter auf 5-6 Jahre geschätzt.

Bergamasker. Stark entwickelte Rammsnase; 9 Ctm. breites und 19 Ctm. langes Schlappohr; der ganze Körper weiss; Schwanz lang, ob gestutzt fraglich. Vollzähnig; der letzte linke Zahn fehlt. Alter auf 6—7 Jahre geschätzt.

Die Schlachtgewichte.

| Fell       5,         Beine       0,         Kopf       3,         Die vier Viertel       47,         Nierentalg       5,         Netz- und Darmtalg       8,         Lunge       0,         Luftröhre       0,         Herz       0,         Leber u. Gallenblase       1,         Galle       0, | 65<br>21<br>76<br>11<br>36 | 4,38<br>8,46<br>1,20<br>4,01<br>46,57<br>4,55<br>8,05<br>0,69<br>0,09<br>0,43 | 4,67<br>9,58<br>1,09<br>3,54<br>40,17<br>4,31<br>6,31<br>0,71<br>0,10<br>0,43 | 5,32<br>9,54<br>1,47<br>4,27<br>66,73<br>5,73<br>12,96<br>1,0<br>0,11<br>0,56 | 4,55<br>7,42<br>1,30<br>4,17<br>71,0<br>10,44<br>15,58<br>0,82<br>0,10 | 5,13<br>6,96<br>1,01<br>3,75<br>69,90<br>6,77<br>12,47<br>0,91<br>0,12 | 2,66<br>6,09<br>0,98<br>2,98<br>49,57<br>3,58<br>8,22<br>0,75<br>0,11 | 4,56<br>5,89<br>1,18<br>3,38<br>45,87<br>5,66<br>12,45<br>0,91<br>0,09 | 3,53<br>5,58<br>0,88<br>3,09<br>38,73<br>3,86<br>7,48<br>0,50<br>0,10 | 7,70<br>12,53<br>1,90<br>5,50<br>84,47<br>6,85<br>15,70<br>1,39       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nieren 0,<br>Magen 2,                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05<br>12<br>26<br>79<br>90 | 1,60<br>0,02<br>0,16<br>0,28<br>3,08<br>1,47<br>13,93                         | 1,41<br>0,01<br>0,12<br>0,26<br>2,95<br>2,37<br>13,32                         | 1,72<br>0,01<br>0,24<br>0,31<br>4,01<br>2,26<br>15,47<br>0,28                 | 0,62<br>1,97<br>0,01<br>0,14<br>0,38<br>3,76<br>2,53<br>16,63          | 0,49<br>2,02<br>0,01<br>0,18<br>0,32<br>3,71<br>2,45<br>16,63          | 0,41<br>1,42<br>0,06<br>0,19<br>0,24<br>2,62<br>1,81<br>9,63          | 0,46<br>1,66<br>0,03<br>0,14<br>0,25<br>3,42<br>1,69<br>10,79          | 0,42<br>1,28<br>0,04<br>0,15<br>0,22<br>1,86<br>1,41<br>6,19          | 0,67<br>2,39<br>0,01<br>0,20<br>0,78<br>3,34<br>0,78<br>22,19<br>0,45 |

Verf. theilt diese Ergebnisse mit, ohne irgendwelche Schlussfolgerung an dieselben anzuknüpfen.

Fütterungsversuche mit Schafen, die Verdaulichkeit und Nährfähigkeit verschiedener Futtermittel, bez. der darin ent- Ausnutsung ialtenen Nährstoffe betreffend, von V. Hofmeister<sup>1</sup>). - Die Verthung vernche, zu denen zwei anderthalbjährige Hammel (Landschafe) verwendet wurden, schiedener bezweckten, die verschiedene geringere oder grössere Verdaulichkeit der Pro-Futternittel durch das einstoffe und Kohlehydrate, des Fettes und der Cellulose kennen zu lernen, Schaf. e nachdem sie dem Rauhfutter allein oder zugleich einem in steigender Kenge gereichten Beifutter angehören. Diese Fütterungsweise liess erwarten, lass eine bessere oder schlechtere Ausnutzung des Futters, ein günstigeres der ungunstigeres Nährstoffverhältniss theilweise in dem Körpergewichte der Chiere (Zu-, Abnahme oder Stillstand desselben), theils in der veränderten Beschaffenheit der Ausscheidungsproducte (Koth und Harn), welche fortlaufend intersucht wurden, sich aussprechen werde.

Beziehendlich der Einrichtung des Versuchs (Stallung, Fütterung und Wägung ler Thiere, Art und Weise des Sammelns der Ausleerungen) und der Untersuchungsnethoden für die Nahrungsmittel<sup>2</sup>) und Excrete wird auf Bd. VI. S. 185 der landw. 7ersuchsstationen3) verwiesen.

Der innerhalb 24 Stunden entleerte Darmkoth wurde an 3 Tagen jeder Veruchsreihe, von beiden Thieren vereinigt, gesammelt; der Koth jedes Tages wurde ar sich analysirt, nur zur Elementaranalyse dienten Durchschnittsproben des Kothemisches von den 3 Tagen.

Am 4. Tage wurde der Harn (die innerhalb 24 Stunden von beiden Thieren ntleerte Menge vereinigt) gewogen und analysirt. In einzelnen Fällen ist der am 'age gelassene Harn von dem Nachtharn getrennt aufgefangen und analysirt worden.

Der Versuch zerfällt in vier Hauptabschnitte, jeder von diesen wieder a eine wechselnde Zahl von Versuchsreihen. Die Basis des täglichen Futers bildet in sämmtlichen Abschnitten ausnahmslos 1,0 Pfd. Wiesenheu. um beliebigen Ausfressen erhielten die Thiere ebenfalls während der ganzen 'ersuchsdauer Hafer-Langstroh vorgefüttert. Als Beifutter wurden zuachst zerstossene Rapskuchen, dann gewaschene und zerschnittene Karoffeln, darnach dergl. Runkelrüben, dann Roggenkleie und endlich loggenkleie und Oel (Baumöl) gegeben.

Die Umfänglichkeit der Arbeit zwingt uns, nur die Durchschnittszahlen und on den Hofmeister'schen Ausführungen nur das Allerwichtigste hier wiederugeben; im Uebrigen müssen wir auf das Original verweisen.

I. Hauptabschnitt: Fütterung mit Heu und Haferstroh, zunächst ür sich, dann mit Beigabe von Rapskuchen.

Um die Thiere durch Verringerung der täglichen Heu-Ration allmählig zu iner Aufnahme grösserer Mengen von Haferstroh zu veranlassen, erhielten sie om 2. bis 8. März per Kopf und Tag 1,5 Pfd. Heu und Haferstroh zum Ausfressen, om 9. bis 19. März 1,0 Pfd. Heu und Haferstroh desgl. In dieser letzten Zeit verehrten sie per Kopf und Tag 1,0 Pfd. Heu und 1,39 Pfd. Stroh.

und Verwer-

<sup>1)</sup> Die landw. Versuchs-Stationen. 1868. Bd. X. S. 281. und Bd. XI. S. 241.

<sup>2)</sup> Vergl. diesen Jahresbericht. S. 488 ff.

<sup>3)</sup> Jahresbericht. 1864. S. 347.

Die beiden Thiere verzehrten folgende Futterrationen 1):

| Num-<br>mer<br>der<br>Ver-<br>suchs-<br>reihe | Dauer<br>der<br>Versuchsreihe  | Wie-<br>sen-<br>heu | Hafer-<br>stroh | Raps-<br>kuchen | Tränk-<br>wasser | Stall-<br>temperatur<br>in °C. |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| I.                                            | 20. März bis 25. April 37 Tage | 1,0                 | 2,05            |                 | 167,7            | 3,75- 7,5                      |
| II.                                           | 26. April bis 11. Mai 16 >     | 1,0                 | 2,00            | 0,067           | 67,15            | 11,25- 7,5                     |
| III.                                          | 12. Mai bis 28. Mai 17 >       | 1,0                 | 1,78            | 0,133           | 75,9             | 14,4 -10,6                     |
| IV.                                           | 29. Mai bis 9. Juni 12 >       | 1,0                 | 1,83            | 0,267           | 52,0             | 13,75-16,25                    |

Der Verzehr an näheren Futterbestandtheilen, die Ausscheidung derselbes im Kothe und ihre Verdaulichkeit 2) geht aus folgender Tabelle hervor:

|                         |                    | Orga-<br>nische<br>Trocken-<br>substanz | Proteïn-<br>stoffe | Fett           | Roh-<br>faser  | Stick-<br>stofffreie<br>Nähr-<br>stoffe | Stickstoff-<br>freie<br>Nährstoffe<br>+ (Fett<br>× 2,5) | Protein-<br>stoffe:stick-<br>stofffreis<br>Nährstoffe<br>+ (Fett<br>× 2,5) |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versuchs-<br>reihe I.   | Verzehrt 3,34 Koth | 2,464<br>1,166                          | 0,168<br>0,095     | 0,080<br>0,046 | 1,003<br>0,499 | 1,212<br>0,526                          | 1,412<br>0,641                                          | 1 : 8,4<br>1 : 6,7                                                         |
| Vers                    | Verdaut in Proc    | 1,298<br>52,7                           | 0,073<br>43,4      | 0,034<br>42,5  | 0,504<br>50,2  | 0,686<br>56,6                           | 0,771<br>54,6                                           | 1 :10,6                                                                    |
| Versuchs-<br>reihe II.  | Verzehrt 3,73 Koth | 2,481<br>1,301                          | 0,188<br>0,113     | 0,086<br>0,052 | 0,992<br>0,577 | 1,211<br>0,558                          | 1,427<br>0,688                                          | 1 : 7,6<br>1 : 6,1                                                         |
|                         | Verdaut in Proc    | 1,180<br>47,6                           | 0,075<br>39,9      | 0,034<br>39,5  | 0,415<br>41,8  | 0,653<br>53,1                           | 0,739<br>51,8                                           | 1:9,9                                                                      |
| Versuchs-<br>reihe III. | Verzehrt 3,01 Koth | 2,399<br>1,103                          | 0,183<br>0,106     | 0,071<br>0,053 | 1,089<br>0,468 | 1,055<br>0,179                          | 1,233<br>0,611                                          | 1 : 6,7<br>1 : 5,8                                                         |
|                         | Verdaut in Proc    | 1,296<br>54,0                           | 0,077<br>42,1      | 0,018<br>25,4  | 0,621<br>57,0  | 0,576<br>54,6                           | 0,622<br>50,4                                           | 1:8,1                                                                      |
| Versuchs-<br>reihe IV.  | Verzehrt 3,73 Koth | 2,555<br>1,305                          | 0,229 0,128        | 0,087<br>0,062 | 1,131<br>0,585 | 1,109<br>0,531                          | 1,326<br>0,686                                          | 1:5,8<br>1:5,4                                                             |
|                         | Verdaut in Proc    | 1,250<br>48,9                           | 0,101<br>44,1      | 0,025<br>28,7  | 0,546<br>48,3  | 0,578<br>52,1                           | 0,640<br>48,3                                           | 1:6,3                                                                      |

<sup>1)</sup> Hier und in der Folge verstehen sich alle Zahlen, wenn nicht Anderes bemerkt ist, pro Tag und in Zollpfunden.

<sup>2)</sup> Zur Beurtheilung des verdauten und unverdauten Antheils des Futters wird festgehalten (Henneberg's und Stohmann's Beiträge zu einer rationellen Fätterung der Wiederkäuer. Heft II. S. 324), dass die im Darmkothe auftretenden Proteinstoffe u. s. w. den unverdaulichen Theil der Futterbestandtheile darstelles.

Anmerkung. Die ersten Spuren der Rapskuchenreste erschienen im Darmthe am 28. April (Reihe II.), also am 3. Tage; erst vom 5. Tage ab (30. April) uen aller Rapskuchen den Darmkanal zu passiren. Die Farbe der Kothballen r hier, wie bei Reihe I., in Folge unverdauter Strohreste gelblich, die Reaction r wie dort neutral. — Vom 15. Mai ab (Reihe III) wurde eine andere Sorte ferstroh 1) gefüttert. Dasselbe war ärmer an Proteinstoffen, Fett und stickstoffien Nährstoffen, dagegen reicher an Rohfaser. Wahrscheinlich in Folge hiervon rden 0,22 Pfd pro Tag weniger verzehrt, als in Reihe II.

## Lebendgewichts-Tabelle.

Columne A. enthält die Lebendgewichte zu Anfange, B. zu Ende jeder Verzhsreihe, C. die Ab- oder Zunahme, D. das mittlere Lebendgewicht der Reihen, die Differenz der mittleren Lebendgewichte zweier direct auf einander folgender ihen:

| Reihe                    | А.                                   | В.                                   | C.                            | D.                                     | E.                               |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| I.<br>II.<br>III.<br>IV. | 137,95<br>136,47<br>184,58<br>135,52 | 137,30<br>134,58<br>134,30<br>136,84 | -0,65 $-1,89$ $-0,28$ $+1,32$ | 135,79<br>134,68<br>130,345<br>135,695 | \ \ -1,11 \\ \ -4,335 \\ \ +5,35 |

Hiernach und aus obigen Zahlen für die Consumtion berechnet sich der rzehr für 100 Pfd. mittleres Lebendgewicht wie folgt:

| Reihe | Organische<br>Trocken-<br>substanz | Proteïn-<br>stoffe | Fett | Rohfaser | freie | Stickstofffreie<br>Nährstoffe<br>+ (Fett×2,5) |
|-------|------------------------------------|--------------------|------|----------|-------|-----------------------------------------------|
| I.    | 1,81                               | 0,12               | 0,06 | 0,74     | 0,89  | 1,04                                          |
| II.   | 1,84                               | 0,14               | 0,06 | 0,74     | 0,90  | 1,06                                          |
| III.  | 1,84                               | 0,14               | 0,05 | 0,84     | 0,81  | 0,95                                          |
| IV.   | 1,88                               | 0,17               | 0,06 | 0,83     | 0,82  | 0,98                                          |

Am Schlusse der 4. Reihe (9. Juni) wurden die Thiere geschoren; sie en an ungewaschener Wolle:

Hammel I: 2,74; Hammel II: 2,90; im Ganzen: 5,64 Pfd. ungew. Wolle.

### Die Ausnutzung des Futters.

Zur Berechnung der Ausnutzung des Haferstrohes zieht Hofmeister nächst seine früheren Versuche mit Wiesenheu?) heran. Hiernach berechsich als von den Bestandtheilen desselben verdaulich:

|                                  | TOM GEM DE | pegnaenenen | MC9961DCH | veruaurich:                        |                                                 |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| rganische<br>'rocken-<br>ubstanz | Protein    | Fett        | Rohfaser  | Stickstoff-<br>freie<br>Nährstoffe | Stickstofffreie<br>Nährstoffe<br>+ (Fett × 2.5) |
| ),6 Proc.                        | 54,1 Proc. | 53,4 Proc.  | 52,6 Proc |                                    | 63,6 Proc.                                      |

Bezüglich seiner Zusammensetzung vergl. S. 497. No. 2.
 Landw. Versuchsstationen. Bd. VI. S. 185. — Jahresbericht. 1864. S. 347.

Bei Berechnung der Verdauung der Haferstroh-Bestandtheile in Reibe II.—IV. geht Hofmeister von folgenden Vordersätzen aus:

- 1. die geringe Menge leicht verdaulicher Nährstoffe in den beigefütterten Rapskuchen ist ohne Einfluss auf die Verdaulichkeit der Rohfaser;
- 2. die Rohfaser der Rapskuchen ist nur zum sehr geringen Theile verdaulich, so dass sie ganz vernachlässigt werden kann;
- 3. die Proteïnstoffe und Kohlehydrate der Rapskuchen sind als zu 67 Pm, ihr Fett als völlig verdaulich in Rechnung gestellt.

Die Rechnung führt zu folgenden Resultaten:

|            | Vorgelegtes Futter       |                 | Proteïn-<br>stoffe<br>Pfd.        | Fett                            | Rohfaser                        | Stickstoff-<br>freieNähr-<br>stoffe<br>Pfd. | Stickstof-<br>freie Nihr<br>stoffe +<br>(Fett×2,5) |
|------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| e i.       | 1,0 Heu                  | A.<br>B.        | 0,073<br>0,047                    | 0,034<br>0,018                  | 0,504<br>0,124                  | 0,686<br>0,2795                             | 0,771<br>0,329                                     |
| Reihe I.   | in P                     | C.              | 0,026<br>32,1                     | 0,016<br>34,8                   | 0,380<br>49,5                   | 0,4065<br>52,1                              | 0,449<br>49,4                                      |
| Reihe II.  | 1,0 Heu 2,0 Stroh        | <b>A.</b><br>B. | 0,075<br>0,062                    | 0,034<br>0,025                  | 0,415<br>0,124                  | 0,658<br>0,2915                             | 0,739<br>0,353                                     |
| Reih       | 0,067 Rapskuchen<br>in P | C.<br>roc.      | 0,013<br>16,5                     | 0,009<br>20,0                   | 0,291<br>38,9                   | 0,3615<br>47,5                              | 0,386<br>44,2                                      |
| Reihe III. | 1,0 Heu                  | A.<br>B.        | 0,077<br>0,077                    | 0,018<br>0,033                  | 0,621<br>0,124                  | 0,576<br>0,303                              | 0,622<br>0,378                                     |
| Reib       | 0,133 Rapskuchen<br>in P | C.<br>roc.      | 0                                 | -0,015<br>8,8 vom<br>Heufett    | 0 <b>,49</b> 7<br>59 <b>,</b> 3 | 0,273<br>46,4                               | 0,244<br>37,9                                      |
| Reihe IV.  | 1,0 Heu                  | A.<br>B.        | 0,101<br>0,107                    | 0,025<br>0,048                  | 0,546<br>0,124                  | 0,578<br>0, <b>3</b> 27                     | 0,640<br>0,427                                     |
| Rej.       | 0,267 Rapskuchen<br>in P | C.<br>roc.      | - 0,006<br>47,1 vom<br>Heuprotein | -0,023<br>S3,3 vom<br>RapakFett | 0,422<br>48,8                   | 0,251<br>41,4                               | 0,213<br><b>32</b> ,1                              |

Columne A. enthält die pro Tag verdaute Gesammtmenge an Protein u. s. Columne B. die für den täglichen Verzehr an Heu, bezw. Heu und Rapskuchen zu berechnenden verdaulichen Nährstoffe, C. die Differenz aus beiden: die verdaulichen Bestandtheile des Haferstrohes.

Hieraus folgt

- 1. für Reihe I., dass von den Bestandtheilen des Haferstrohes das Protein um 24 Proc., das Fett um 19, die Rohfaser um 3, die stickstofffreien Fürstoffe um 13, bez. 14 Proc. (incl. Fett × 2,5) geringer ausgenutzt wals, als die nemlichen Bestandtheile des Wiesenheu's;
- 2. dass zwar die Menge der verdauten Haferstroh-Rohfaser in der zelnen Reihen veränderliche Grössen sind, im Durchschnitte aber davon soviel verdaut wird, als bei Rauhfutter (Heu) allein, nemlich 49 Proc.;

- 3. dass zwar die Verdaulichkeit der stickstofffreien Nährstoffe des Haferstrohes durch das Rapskuchenbeifutter herabgedrückt wird, im Durchschnitte aber den von Henneberg-Stohmann gefundenen Procentsatz (45 Proc.) nahezu beibehält, nemlich 47 Proc.;
- 4. die Verdaulichkeit des Strohproteins sinkt bei steigender Rapskuchen-Zufuhr bis auf Null; eine grössere Rapskuchen-Beigabe scheint sogar einen weiteren Theil des Heuproteins (12,5 Proc.) unverdaulich gemacht zu haben;
- 5. das Nemliche gilt, nur in ungleich höherem Grade, von dem Fette. Nach Beigabe von 0,133 Pfd. Rapskuchen berechnet sich das Strohfett als völlig unverdaulich und auch vom Heufette sind weitere 44,6 Proc. unverdaulich geworden, nur 8,8 Proc. verdaulich geblieben. Eine noch stärkere Rapskuchen-Beigabe hat nicht allein alles Fett des Stroh's und Heu's unverdaulich gemacht, sondern es sind auch nur 83 Proc. Rapskuchenfett verdaut worden.

Entweder übt das Rauhfutter einen deprimirenden Einfluss auf die Verdaulichkeit des letzteren, oder die Annahme, dasselbe sei völlig verdaulich, ist nicht ganz zutreffend.

Bezüglich des Nähreffectes des Futters haben wir, in Uebereinstimmung mit dem Verf. und nach genommener mündlicher Rücksprache, nur anzuführen, dass die Thiere kaum Erhaltungsfutter empfingen. Sie verloren in der Zeit vom 20. März bis 9. Juni (82 Tage) an

|                     | Gesammt-<br>Lebendgewicht: | eigentlichem Körpergewichte (excl. Wolle): |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 20. März<br>9. Juni | 137,95 Pfd.                | 133,56 Pfd.<br>131,20 >                    |
|                     | Verlust 1,11 Pfd.          | 2,36 Pfd.                                  |

I. Hauptabschnitt: Fütterung mit Heu, Haferstroh und Kartoffeln.
 Die Thiere allmälig an das Kartoffelfutter zu gewöhnen, wurden vom 10. bis
 Juni incl. nur 2 Pfd., bezw. 3 Pfd. Kartoffeln per Tag gefüttert.

Verzehrt wurden die folgenden Futterrationen:

| Nummer und Dauer<br>der<br>Versuchsreihen | Wie-<br>sen-<br>heu | Hafer-<br>stroh | Kar-<br>toffeln | Raps-<br>ku-<br>chen <sup>1</sup> ) | Salz 1) | Tränk-<br>wasser | Stall-<br>tempe-<br>ratur<br>in ° C. |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------|
| . 14. bis 24. Juni 11 Tage                | 1,0                 | 1,90            | 4,0             | 4                                   | -       | 50,8             | 19,4-17,5                            |
| . 25. Juni bis 5. Juli 11 »               | 1,0                 | 1,59            | 8,0             | -                                   | =       | 31.5             | 17,5-16,3                            |
| L. 6. bis 21. Juli 16 »                   | 1,0                 | 1,54            | 12,0            | -                                   | =       | 57,9             | 16,3-18,8                            |
| . 22. Juli bis 8. Aug. 12 »               | 1,0                 | 1,56            | 15,782)         | -                                   | -       | 32,7             | 17,5-20,6                            |
| . a) 3. bis 11. August 9 »                | 1,0                 | 1,47            | 15,60           | 0,133                               | -       | 25,8             | 21,3-19,4                            |
| . b) 12. bis 19. August 8 »               | 1,0                 | 1,14            | 13,84           | 0,133                               | -       | 22,3             | 16,3-17,                             |
| . c) 20. bis 25. August 6 »               | 1,0                 | 0,793)          | 15,36           | 0,133                               | 0,067   | 32,0             | 17,                                  |

<sup>1)</sup> Die Rapskuchen-Zulage erfolgte in der Absicht, die Kartoffelaufnahme und die Stärkeverdauung zu steigern; die Beigabe von Salz gegen Ende des Versuchs geschah, um den Einfluss dieses »Reizmittels« auf die Futteraufnahme zu prüfen.

<sup>\*)</sup> Mit 16 Pfd. Kartoffeln war das Maximum des Verzehrs erreicht; es blieben theilweise schon Kartoffelreste unverzehrt.

<sup>3)</sup> Stroh wurde nur an 5 Tagen gefüttert.

Der Verzehr an näheren Futterbestandtheilen, deren Ausscheidung durch den Darmkoth und die Ausnutzung derselben geht aus folgender Tabelle hervor:

| Es           | kamen auf:                        | Orga-<br>nische<br>Trocken-<br>substanz | Proteïn-<br>stoffe             | Fett              | Roh-<br>faser  | Stick-<br>stofffreie<br>Nähr-<br>stoffe | Stickstoff-<br>freie<br>Nährstoffe<br>+ (Fett<br>× 2,5) | stoffe:stic         |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| e I.         | Verzehrt 5,55 Koth 1)             | 3,537<br>1,745                          | 0,232<br>0,157                 | 0,068<br>0,072    | 1,167<br>0,684 | 2,070<br>0,8325                         | 2,240<br>1,0115                                         | 1 : 9.7<br>1 : 6.4  |
| Reihe I.     | Verdaut<br>in Proc.               | 1,792<br>50,7                           | 0,075<br>32,3                  | -0,004<br>Ausgab. | 0,483<br>41,4  | 1,2375<br>59,8                          | 1,2285<br>54,8                                          | 1 :16,4<br>—        |
| Reihe II.    | Verzehrt 7,36 Koth 1)             | 4,420<br>1,524                          | 0,31 <b>4</b><br>0,16 <b>4</b> | 0,073<br>0,036    | 1,054<br>0,549 | 2,976<br>0,774                          | 3,205<br>0,864                                          | 1 : 10,9<br>1 : 5,3 |
| Reih         | Verdaut in Proc.                  | 2,896<br>65, <b>5</b>                   | 0,150<br>47,8                  | 0,037<br>50,7     | 0,505<br>47,9  | 2,202<br>74,0                           | 2,341<br>73,0                                           | 1 :15,6             |
| H            | Verzehrt 7,23 Koth <sup>2</sup> ) | 5,522<br>1,612                          | 0,405<br>0,235                 | 0,082<br>0,034    | 1,065<br>0,527 | 3,970<br>0,816                          | 4,176<br>0,901                                          | 1 :10,3<br>1 : 3,8  |
| Reihe        | Verdaut in Proc.                  | 3,910<br>70,8                           | 0,170<br>42,0                  | 0,048<br>58,5     | 0,538<br>50,5  | 3,154<br>79,4                           | 3,275<br>78,4                                           | 1 :19,3             |
| Reihe IV.    | Verzehrt 9,57 Koth <sup>3</sup> ) | 6,619<br>2,131                          | 0,491<br>0,249                 | 0,091<br>0,042    | 1,106<br>0,482 | 4,930<br>1,358                          | 5,158<br>1,463                                          | 1 : 10,5<br>1 : 5,9 |
| Reih         | Verdaut<br>in Proc.               | 4,488<br>67,8                           | 0,242<br>49,3                  | 0,049<br>53,8     | 0,624<br>56,4  | 3,572<br>72,5                           | 3,695<br>71,6                                           | 1 :15,3             |
| e Va.        | Verzehrt 8,80 Koth4)              | 6,603<br>1,969                          | 0,530<br>0,290                 | 0,104<br>0,029    | 1,078<br>0,424 | 4,890<br>1,225                          | 5,151<br>1 <b>,29</b> 8                                 | 1 : 9,7<br>1 : 4,5  |
| Reibe        | Verdaut in Proc.                  | 4,634<br>70,2                           | 0,240<br>45,3                  | 0,075<br>72,1     | 0,654<br>60,7  | 3,665<br>74,9                           | 3,853<br>74,8                                           | 1 :16,1             |
| ė            | Verzehrt 8,19 Koth4)              | 5,820<br>1,861                          | 0,480<br>0,246                 | 0,096<br>0,041    | 0,907<br>0,442 | 4,336<br>1,132                          | 4,572<br>1,234                                          | 1 : 9,5<br>1 : 5,0  |
| Reihe        | Verdaut in Proc.                  | 3,959<br>68 <b>,3</b>                   | 0,234<br>48,75                 | 0,055<br>57,3     | 0,465<br>51,3  | 3,204<br>73,9                           | 3,338<br>73,0                                           | 1 :14.3             |
| Reihe<br>Vc. | Verzehrt                          | 5,960                                   | 0,505                          | 0,096             | 0,755          | 4,604                                   | 4,843                                                   | 1 : 9,6             |

<sup>1)</sup> Reaction neutral, nach längerem Stehen an der Luft schwach sauer. Die Mikroskop zeigte viele schwach corrodirte Stärkekörner.

<sup>2)</sup> Von saurer Reaction und breiiger Form. Mit Schwefelsäure erwärmt, at wickelte derselbe Schweiss- (Buttersäure-) Geruch, beim Erwärmen mit Schwefelsäure und Alkohol den Geruch nach Buttersäureäther. Unter dem Mikrosop war viel Stärke nachweisbar.

<sup>3)</sup> Der Darmkoth zeigte das nemliche äussere und chemische Verkelten vie bei Reihe III.

<sup>4)</sup> Von sauer Reaction; sehr viele Stärkekörner enthaltend.

ımerkung. In Reihe III. erlitt die Untersuchung des Darmkothes dadurch eine;, dass Hammel I. in der Nacht vom 12. zum 13. stark laxirte, während il II. sich ganz wohl befand. Der Koth des ersteren ging zum Theil verloren; ielt:

,2 Proc. Wasser, 14,8 Proc. Trockensubstans und 11,8 Asche in Proc. der asubstans

n 15. liess die Diarrhöe wieder nach, die Ausleerungen wurden normal. Sie in (in Pfd.) und enthielten (in Proc.):

|                 |      | Wasser        | Trocken-<br>substanz | Asche | Stickstoff | Rohfaser |
|-----------------|------|---------------|----------------------|-------|------------|----------|
| 2. Juli         | 7,32 | 73,69         | 26,31                | 8,62  | 2,09       | 27,41    |
| }0. <b>&gt;</b> | 6,80 | 76,43         | 23,57                | 10,38 | -          | 29,89    |
| }1. »           | 7,58 | <b>75,8</b> 3 | 24,12                | 9,96  | 2,15       | 31,43    |
| hschnitt        | 7,23 | 75,33         | 24,67                | 9,65  | 2,12       | 29.58    |

in Proc. der Trockensubstans.

r Futterverzehr wurde in keiner Weise gestört, so dass der Versuch von bis zu Ende in Rechnung genommen werden kann.

Lebendgewichts-Tabelle. 1)

| A.       B.       C.       D.       E.       F.       G.         125,34       130,58 $+5,24$ 126,68 $+3,12$ Differenz zwischen Reihe IV. und Re                                                                                                                                                                                    | _ |                                      |                                               |                                       |                                                 | ·                               |                                                                       |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 128,18   130,63   +2,45   129,80   +5,26   +5,26   +5,26   135,06   +3,40   135,88   139,04   +3,16   138,46   141,02   140,10   -0,92   139,48   +3,74   +3,74   +3,74   -0,99     139,45   +3,74   -0,99   129,80   +3,12   Differenz zwischen Reihe IV. und Reihe V, a. u. b.   Differenz zwischen Reihe IV. und Reihe V, a. u. b.   138,77   138,46   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305   +1,305 |   | A.                                   | В.                                            | C.                                    | D.                                              | E.                              | F.                                                                    | G.                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 128,18<br>137,34<br>135,88<br>136,64 | 130,63<br>135,17<br>139,04<br>140,0<br>140,10 | +2,45 $-2,17$ $+3,16$ $+3,36$ $-0,92$ | 129,80<br>135,06<br>138,46<br>138,175<br>139,48 | +5,26 $+3,40$ $-0,285$ $+1,305$ | zwischen<br>Reihe IV.<br>und Reihe<br>V, a. u. b.<br>138,77<br>138,46 | zwischen<br>Reihe IV.<br>und Reihe<br>V, a.—c.<br>139,45<br>138,46 |

Verzehr für 100 Pfund mittleres Lebendgewicht.

| e | Organische<br>Trocken-<br>substanz | Trocken- stoffa Fett |      | Rohfaser | freie | Stickstofffreie<br>Nährstoffe<br>+ (Fett×2,5 |  |
|---|------------------------------------|----------------------|------|----------|-------|----------------------------------------------|--|
|   | 2,79                               | 0,18                 | 0,05 | 0,92     | 1,63  | 1,77                                         |  |
|   | 3,41                               | 0,24                 | 0,06 | 0,81     | 2,29  | 2,47                                         |  |
|   | 4,09                               | 0,30                 | 0,06 | 0,77     | 2,94  | 3,09                                         |  |
|   | 4,78                               | 0,35                 | 0,07 | 0,80     | 3,56  | 3,73                                         |  |
|   | 4,78                               | 0,38                 | 0,08 | 0,78     | 3,54  | 3,73                                         |  |
|   | 4,17                               | 0,34                 | 0,07 | 0,65     | 3,11  | 3,28                                         |  |
|   | 4,16                               | 0,35                 | 0,07 | 0,53     | 8,22  | 3,38                                         |  |

Beziehentlich der Bezeichnungen der Columnen vergl. S. 623.

Hofmeister hat, um die Grösse der Ausnutzung der Stärke ermitteln zu können, versucht, dieses Kohlehydrat und den Zucker in den angewanden Futtermitteln und Darmentleerungen quantitativ zu bestimmen.

Er kocht mit verdünnter Schweselsäure und bestimmt in der mit Natronlange neutralisirten Flüssigkeit den Zucker durch Titriren mit Normal-Kupserlösing. Von der Voraussetzung ausgehend, dass beim Kochen mit Schweselsäure ein Theil der Cellulose in Zucker übergeführt werde, behandelt er bei den Rauhstuterstoßen und Excrementen den Rückstand nach dem Kochen mit Schweselsäure mit der procentiger Kalilauge 1) u. s. w., trocknet und wägt ihn und bringt die daßt sich berechnende Procentzahl von dem Procentgehalte an Rohfaser in Abzug. Die Differenz (in Zucker übergeführte Cellulose) bringt Hosmeister von dem gefundenen Zucker in Abzug und berechnet endlich die hierbei sich ergebende Differenz (Stärke in Zucker übergeführt und als solcher vorhandener Zucker) in Verhältnisse von 100:90 auf Stärke. Es ist dies nicht ganz richtig. Die erste Differenz zwischen Rohfaser und Rückstand von der Zuckerbestimmung ist nicht Zucker sondern Cellulose. Es ist also jene Differenz in dem Verhältnisse von 90:100 zu erhöhen. Wir haben diese Umrechnung ausgeführt und gelangen alsdam in folgenden Procent-Gehalten der Futterstoffe 2) und Excremente an Zucker und Stärke:

|                  | Heu              | Stroh            | Kar-<br>toffeln | Excremente |          |          |          |            |           |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| Es betrugen:     |                  |                  |                 | I.         | 11.      | III.     | IV.      | Va.        | Vb.       |
| Zucker<br>Stärke | 22,11<br>(19,90) | 23,19<br>(20,87) | <br>25,14       | <br>7,32   | <br>5,18 | <br>8,25 | <br>9,36 | _<br>10,25 | _<br>9,33 |

In den Rapskuchen konnte kein Zucker nachgewiesen werden.

Hieraus ergeben sich folgende Zahlen für die Stärkeverdauung:

| <b>7.</b>               |               | Versuchsreihe |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| Es betrugen:            | I.            | II.           | III.  | IV.   | · Va. | Yh.   |  |  |  |  |
| Verzehrte Stärke        | 1,602         | 2,542         | 3,537 | 4,492 | 4,428 | 3,916 |  |  |  |  |
| Stärke im Kothe         | 0,406         | 0,878         | 0,596 | 0,896 | 0,902 | 0,764 |  |  |  |  |
| Verdaute Stärke in Proc | 1,196         | 2,164         | 2,941 | 3,596 | 3,526 | 3,152 |  |  |  |  |
|                         | 7 <b>4,</b> 7 | 85,1          | 83,1  | 80,1  | 79,6  | 80,5  |  |  |  |  |

Bezüglich der Methode vergl, landw. Versuchs-Stationen. 1864. Bl. VI.
 S. 325. — Jahresbericht. 1864. S. 350.

<sup>2)</sup> Die Zuckerbestimmungen wurden nicht mit den wirklich verfatterten Heund Strohsorten ausgeführt; es sind obige Zahlen vielmehr Mittelwerthe aus Butimungen mit je 2 anderen Sorten.

isnutzung der Futterbestandtheile bei der Kartoffelfütterung.

leichteren Uebersicht wegen sollen hier nochmals die verdauten Men-Nährstoffe in Procenten zusammengestellt werden:

| ıe                      | Orga-<br>nische<br>Trocken-<br>substanz | Proteïn                               | Fett                                 | Roh-<br>faser                        | Stickstoff-<br>freie<br>Nährstoffe   | Nährstoffe                           |                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                         | 50,7                                    | 32,3                                  | _                                    | 41,4                                 | 59,8                                 | 54,8                                 | 74,7                                 |
|                         | 65,5<br>70,8<br>67,8<br>70,2<br>68,3    | 47,8<br>42,0<br>49,3<br>45,3<br>48,75 | 50,7<br>58,5<br>53,8<br>72,1<br>57,3 | 47,9<br>50,5<br>56,4<br>60,7<br>51,8 | 74,0<br>79,4<br>72,5<br>74,9<br>73,9 | 73,0<br>78,4<br>71,6<br>74,8<br>73,0 | 85,1<br>83,1<br>80,1<br>79,6<br>80,5 |
| hnitt<br>he I.<br>he I. | 65,55<br>68,5                           | 44,2<br>46,6                          | <br>58,5                             | 51,4<br>53,4                         | 72,4<br>74,9                         | 70,9<br>7 <b>4,2</b>                 | 80,5<br>81,7                         |

geringe Ausnutzung der Futterstoffe in Reihe I. glaubt Hofmeister chen zu müssen, dass das Futter an schwer verdaulichem Haferstroh leicht verdaulichen Kartoffeln arm war.

sind geneigt, hierfür noch einen anderen Erklärungsgrund darin zu finden, Haubner¹) selbst im Schweisse geschorene Schafe zunächst stets Abseigentlichen Körpergewichts zeigen. Die Versuchsthiere Hofmeisters 9. Juni geschoren und bereits am nächsten Tage in den Versuch I. des auptabschnittes wieder eingetreten, so dass der Einfluss der Schur auf den ige währenden ersten Versuch zur vollen Geltung kommen konnte. Sicheraber, wenn dies auch noch nicht experimentell nachgewiesen ist, mit der Körpergewichts-Abnahme auch eine verminderte Ausnutzung der Futtereile Hand in Hand. Die von G. Kühn²) in Braunschweig gemachte ing, wonach die Schur eine erhöhte Futterausnutzung zur Folge hat, ermit vorerst allerdings im Widerspruche; indess ist ja denkbar, dass Versuch entweder nicht unmittelbar nach der Schur sich fortsetzte oder der einen weit darüber hinausragenden Zeitraum umfasste, so dass jener ungünstige erste Einfluss compensirt wurde.

iglich der einzelnen Futterbestandtheile zieht Hofmeister aus den n des zweiten Hauptabschnittes folgende Schlüsse:

Idena'er Jahrbücher. I, 306. — Vergl. auch den Schluss zu Henneberg's 1 auf S. 600.

ieser Jahresbericht. S. 601. — Ob und wo Kühn's Beobachtung verwurde, ist uns unbekannt.

- 1. Nur die Beifütterung einer grösseren Menge ProteIn in Form eines concentrirten Futters (Hafer) drückt die Verdaulichkeit der Rohfaser hend nicht so das proteInärmere und an Kohlehydraten reichere Kartoffelfutten. Zudem sind, gegenüber dem HaferproteIn, die ProteInstoffe der Kartoffel entschieden schwerer verdaulich;
- 2. die verhältnissmässig leichte Verdaulichkeit der Rohfaser bei Kartoffelfütterung ist, bei dem hohen Gehalte des Futters an leicht verdaulichen Kohlehydraten, auffallend und schwer zu erklären. Der Fall steht nicht vereinzelt da; Henneberg und Stohmann 1), sowie Grouven 2) haben Aehnliches beobachtet. Unter den Voraussetzungen, dass einmal (a) die Kartoffel-Bobfaser völlig unverdaulich, das andere Mal (b) völlig verdaulich sei, berechnen sich für verdaute Rohfaser des Rauhfutters folgende Procentsätze:

| Reihe | I.   | П.   | III. | IV.  | <b>V</b> , a. | V, b. | Durchschnitt excl. I. | Verdauliche Rol<br>des Heues des S |      |
|-------|------|------|------|------|---------------|-------|-----------------------|------------------------------------|------|
| _     | •    | 51,2 |      | •    | •             | •     | 58,2 }                | 52.6                               | 19.1 |
| b.    | 39,6 | 44,3 | 45,3 | 50,4 | 56,0          | 44,8  | 48,2 J                | 02,0                               |      |

3. die Ausnutzung der stickstofffreien Nährstoffe und der Stärke gestaltet sich folgenderweise:

stickstofffreie Nährstoffe.

|                                          | I.     | II.   | Ш.    | IV.   | ٧a.   | Vb.   |
|------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                          | Pfd.   | Pfd.  | Pfd.  | Pfd.  | Pfd.  | PH.   |
| Verdaut im Ganzen                        | 1,2375 | 2,202 | 3,154 | 3,572 | 3,665 | 3,204 |
| Verdaulich in Heu, Stroh u.Rapskuchen 3) | 0,607  | 0,554 | 0,545 | 0,549 | 0,557 | 0,499 |
| Verdaulich in den Kartoffeln             | 0,6305 | 1,648 | 2,609 | 3,023 | 3,108 | 2,706 |
| in Proc. (                               | 62,5   | 81,7  | 86,2  | 75,9  | 79,0  | 77,5  |

## Stärke.

|                              | I.      | и.      | Ш.    | IV.   | Va.   | YD.   |
|------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
|                              | Pfd.    | Pfd.    | Pfd.  | Pfd.  | PN.   | PÑ.   |
| Verdaut im Ganzen            | . 1,19  | 6 2,164 | 2,941 | 3,596 | 3,526 | 3,153 |
| Verdaulich in Heu und Stroh  | . 0,59  | 6 0,531 | 0,520 | 0,525 | 0,506 | 0,437 |
| Verdauliche Kartoffel-Stärke | . 0,600 | 0 1,633 | 2,421 | 3,071 | 3,020 | 2,715 |
| in Pro                       | c. 59,6 | 81,2    | 80,2  | 77,4  | 77,0  | 78,0  |

Im Mittel (excl. Reihe I.) berechnen sich die stickstofffreien Nährscherund als zu 80 Proc., die Stärke als zu 79 Proc. verdaulich.

Hofmeister nimmt hierbei den Zucker des Heues und Strohes als wilständig verdaulich an. Die Rechnung, welche er dafür zum Beweise ausfün, involvirt indessen einen Trugschluss.

<sup>1)</sup> Ration. Fütterung der Wiederkäuer. Heft II. 8. 157 ff.

Zweiter Bericht der Versuchs-Station Salzmunde. 1864. — Jahrenbuch
 1864. S. 300.

<sup>3)</sup> Verdaulich im Wiesenheu 64,7 Proc., im Haferstroh 52,1 Proc., is Rapskuchen 67 Proc.

- . Die in Reihe V. gereichte Rapskuchenmenge war zu gering, um eine indige Ausnutzung der grossen Stärkequantitäten zu bewirken.
- . Unter der Annahme, dass vom Protein des Heues 54,1 Proc., von dem trohes 32,1 und vom Rapskuchen-Protein 67 Proc. verdaulich sind, beet sich die Verdaulichkeit der Proteinstoffe der Kartoffeln im Mittel en Reihen II Vb. zu 45,5 Proc.

#### Proteinstoffe.

| daulich in Heu, Stroh                                                                      | PM.<br>0,234  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| und Rapskuchen 0,064 0,061 0,061 0,061 0,091                                               | 0,087         | _ |
| rdaulich in den Kartoffeln 0,011 0,089 0,109 0,181 0,149 in Proc. 12.1 48.9 39.8 50.3 41.9 | 0,147<br>46.8 |   |

5. Behält man für Heu- und Strohfett die bei reiner Rauhfutter-Füttegefundenen Werthe ihrer Verdaulichkeit — 53,4 Proc., bez. 34,8 Proc. ii, und zieht man das Rapskuchenfett als völlig verdaulich in Rechnung, hält man für Kartoffel-Fett folgende Ausnutzungs-Coöfficienten:

#### Fett.

|                                    | II.   | III.  | IV.   | Va.   | Vb.   |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                    | Pfd.  | Pfd.  | Pfd.  | Pfd.  | Pfd.  |
| ut im Ganzen                       | 0,037 | 0,048 | 0,049 | 0,075 | 0,055 |
| ulich in Rauhfutter und Rapskuchen | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,039 | 0,038 |
| ulich in den Kartoffeln            | 0,012 | 0,023 | 0,024 | 0,036 | 0,017 |
| in Proc.                           | 63,2  | 79,3  | 63,2  | 97,3  | 51,5  |

Im Mittel sind demzufolge 70,9 Proc. verdaulich.

# Der Nähreffect des Futters.

Während der Dauer des zweiten Hauptabschnittes, also in der Zeit vom uni bis mit 25. August (73 Tage) wurden von beiden Thieren verzehrt:

| Organische Trockensubstanz                         | 397,06 Pfd.               |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Proteinstoffe                                      | . <b>3</b> 0 <b>,02</b> • |
| Stickstofffreie Nährstoffe $+$ (Fett $\times$ 2,5) | . 291,57 >                |
| Nährstoffverhältniss                               | . 1:9,7 >                 |
| Die Lebendgewichtszunahme (incl. Wolle) betrug     | 3                         |
| Endgewicht am 23. August 1)                        | 141,34 Pfd.               |
| Anfangsgewicht am 14. Juni                         | 125,34 »                  |
| Gewichtszunahme                                    | 16,0 Pfd.                 |

<sup>)</sup> Das eigentliche Endgewicht vom 25. August (145,1 Pfd.) erschien als zu and lediglich als die Wirkung einer in Folge der Kochsalzbeigabe in Reihe Vc. zerten Aufnahme von Tränkwasser.

Hiernach waren zur Erzeugung von 1 Pfd. Lebendgewicht erforderlich:

War auch das Futter seinem Nährstoffverhältnisse nach keineswegs ein Mastfutter, so erwies es sich als solches doch in seinem Effecte, und hitte dieser sicher auch mit einem weit geringeren Aufwande von organischer Substanz und Kohlehydraten erreicht werden können.

Wie ersichtlich, weichen unsere Zahlen von denen des Originals in einzelne Fällen nicht unwesentlich ab. Es rührt dies daher, dass Hofmeister seine Zahlen bis auf die zweite Decimale und zwar nicht immer ganz richtig abgerundet hat. En Theil der Differenzen ist aber auch durch Schreibfehler entstanden. Wir fühlen uns gedrungen, hier anzuführen, dass eine persönliche Einsicht in die Arbeitsjourale uns überzeugt hat, dass die Arbeit Hofmeisters an sich von ihrem Werbe nicht das Mindeste einbüsst, dass nur eben in einigen Fällen die absoluten Werbe für Verzehr, Verdautes u. s. w., in Folge dessen aber auch die Schlussresultate hier und da andere werden.

#### III. Hauptabschnitt: Fütterung mit Heu, Haferstroh und Rüben!).

Während der langen Zwischenzeit vom Ende des zweiten bis zum Beginne dieses dritten Hauptabschnittes erhielten die beiden Versuchsthiere nur ein knappes Erhaltungsfutter: 1 Pfd. Wiesenheu, Haferstroh zum Ausfressen und 1/2—1 Pfd. Rapskuchen, wobei das Lebendgewicht fast unverändert blieb.

In den drei Versuchsreihen dieses Hauptabschnittes wurden verzehrt:

| Num-<br>mer | Dauer<br>er Versuchsreihe    | Wie-<br>sen-<br>heu | Hafer-<br>stroh | Rüben | Raps-<br>ku-<br>chen | Tränk-<br>wasser | Stall-<br>tempe-<br>rater<br>in °C. |
|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| I.          | 10. bis 21. Dezember 12 Tage | 1,0                 | 1,98            | 4,0   | 0,134                | 3,69             | 1-9                                 |
| II.         | 22. Dez. bis 12. Jan. 22 >   | 1,0                 | 0,86            | 7,88  |                      | 0,54             | 1-4                                 |
| III.        | 21. Jan. 3 3. Febr. 14 >     | 1,0                 | 0,94            | 9,94  |                      | 0,39             | 3-5                                 |

Anmerkung. In Reihe 2. wurde an 3 Tagen, in Reihe 3. an 6 Tagen kein Tränkwasser aufgenommen; vorstehende Zahlen für das Wasser sind Durchschriftzahlen und nur annährend genau. — Reihe 3. begann am 13. Januar. Die Thiere innets erst nach Zugabe der Rapskuchen aus; deshalb nur 14 Versuchstage angesonnen.

Der Verzehr an näheren Futterbestandtheilen, die Ausscheidung im Iobe und ihre Ausnutzung gestaltete sich wie folgt:

<sup>1)</sup> Landw. Versuchs-Station. 1869. Bd. XI. S. 241. — Die Analysen der Futter mittel auf S. 488 ff.

| ien auf:          | Orga-<br>nische<br>Trocken-<br>substanz | Proteïn-<br>stoffe | Fett           | Roh-<br>faser  | Stickstofffreie<br>Nährstoffe | Stickstoffreie<br>Nährstoffe<br>+ (Fett × 2,5) | Zucker         | Proteinstoffe<br>: stickstoffreien<br>Nährstoffen<br>+ (Fett × 2,5) |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| zehrt .           | 2,808                                   | 0,200              | 0,097          | 0,919          | 1,588                         | 1,828                                          | 1,057          | 1 : 9,1                                                             |
| l Koth .          | 1,392                                   | 0,161              |                | 0,550          | 0,586                         | 0,816                                          | 0,295          | 1 : 5,1                                                             |
| daut              | 1,416                                   | 0,039              | 0,005          | 0,370          | 1,002                         | 1,012                                          | 0,762          | 1 :25,9                                                             |
| in Proc.          | 50,4                                    | 19,5               | 5,1            | 40,2           | 63,1                          | 55,68                                          | 72,1           |                                                                     |
| zehrt .           | 2,378                                   | 0,204              | 0,076          | 0,585          | 1,507                         | 1,691                                          | 1,142          | 1 : 8,3                                                             |
| 3 Koth .          | 1,040                                   | 0,160              | 0,060          | 0,350          | 0,460                         | 0,610                                          | 0,257          | 1 : 3,8                                                             |
| daut              | 1,338                                   | 0,044              | 0,016          | 0,235          | 1,047                         | 1,081                                          | 0,885          | 1 :24,6                                                             |
| in Proc.          | 56,2                                    | 21,5               | 21,0           | 40,1           | 69,4                          | 63,9                                           | 77,5           |                                                                     |
| zehrt .           | 2,789<br>1,060                          | 0,273              | 0,094<br>0,060 | 0,649<br>0,380 | 1,769<br>0,440                | 2,003<br>0,590                                 | 1,348<br>0,300 | 1 : 7,3<br>1 : 3,7                                                  |
| rdaut<br>in Proc. | 1,729<br>62,0                           | 0,113              | 0,034<br>36,1  | 0,269<br>41,5  | 1,330<br>75,1                 | 1,413<br>70,5                                  | 1,048<br>77,7  | 1 :12,5                                                             |

merkung: Reaction des Kothes von Reihe 1. neutral, von Reihe 2. ganz 1, von Reihe 3. stärker alkalisch. In allen drei Fällen waren darin unter dem tope feinzellige, wahrscheinlich von den Rüben herrührende Gebilde nachn.

Verzehr für 100 Pfund mittleres Lebendgewicht.

| Mittleres<br>Lebend-<br>gewicht | Orga-<br>nische<br>Trocken-<br>substanz | Proteïn-<br>stoffe | Fett | Rohfaser | Stickstoff-<br>freie<br>Nährstoffe | Nährstoffe |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------|----------|------------------------------------|------------|
| 147,47                          | 1,90                                    | 0,13               | 0,06 | 0,63     | 1,07                               | 1,23       |
| 147,39                          | 1,61                                    | 0,13               | 0,05 | 0,40     | 1,02                               | 1,14       |
| 151,80                          | 1,78                                    | 0,17               | 0,06 | 0,42     | 1,12                               | 1,27       |

Die Ausnutzung des Futters.

nr die stickstofffreien Nährstoffe wurden in ansehnlicher Menge ausgeDen Zucker der Rüben nimmt Hofmeister als zu 80—100 Proc.
lich an; selbst in letzterem Falle blieben aber die zuckerartigen Stoffe
1 und Stroh bis zu 44 Proc. verdaulich. Die Proteinstoffe erfuhren erst
leigabe der Rapskuchen eine erhöhte Ausnutzung; die Berechnung der
ten Rübenproteinstoffe ist Verf. nicht gelungen. Die Rohfaser verhielt
1 allen drei Reihen gleich; bezüglich der Ausnutzung der Rübenrohst Verf. geneigt, dieselbe niedriger als die des Heu's und Stroh's an1en.

#### Der Nähreffect des Futters.

Es ist zunächst zu bemerken, dass die beiden Versuchsthiere nach Beendigung der Reihe III. gleicherweise bis zum 24. März (49 Tage) weitergefützert wurden.

Verf. gelangt zu folgenden Zahlenergebnissen:

| Zur Production von<br>1 Pfd. Lebendgewicht<br>erforderlich:      | Tägliche<br>Lebend-<br>gewichts-<br>Zunahme<br>für<br>2 Thiere | nische                               | Pro-<br>teïn                    | Fett                            | Roh-<br>faser                    | Stick-<br>stoff-<br>freie<br>Nähr-<br>stoffe | freie<br>Nährstoffe<br>+ (Fett      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Reihe I. und II. 34 Tage  I. II. 42 1)  III 22 1)  III 14  IV 49 | 0,072<br>0,123<br>0,253<br>0,197<br>0,176                      | 36,1<br>20,5<br>10,7<br>14,1<br>16,7 | 2,9<br>1,7<br>1,0<br>1,4<br>1,6 | 2,3<br>0,7<br>0,3<br>0,5<br>0,6 | 10,0<br>5,6<br>2,7<br>3,2<br>4,1 | 22,0<br>12,5<br>6,7<br>9,7<br>10,5           | 24,8<br>14,2<br>7,6<br>10,1<br>11,9 |
| Reihe I. bis IV. 105 Tage                                        | 0,157                                                          | 17,5                                 | 1,6                             | 0,6                             | 4,4                              | 10,9                                         | 12,3                                |

Die Beifütterung der geringen Menge Rapskuchen in Reihe III. und IV. hat also nicht allein eine erhöhte Ausnutzung der Futterstoffe, sondern auch eine gesteigerte Production an Lebendgewicht und bessere Futterverwerthung zur Folge gehabt.

Verf. vergleicht weiterhin seine Versuche des III. Hauptabschnittes mit seinen eigenen Versuchen im I. Hauptabschnitte und mit Versuchen Lawes's und Gilbert's und kommt zu dem Resultate, dass nicht allein in der Futtermenge und dessen Nährstoffverhältniss, sondern auch in dem geeigneten Verhältnisse zwischen Rauh- und Beifutter und der Natur des letzteren die Productionkraft begründet sei; im III. Hauptabschnitte bestanden die stickstoffreise Nährstoffe zum grossen Theile aus dem leichter verdaulichen Zucker.

# IV. Hauptabschnitt: Fütterung mit Heu, Haferstroh und Roggenkleie — theils für sich, theils mit Baumöl.

Dieser vierte Hauptabschnitt, dem eine fünftägige Uebergangafüttener vorausging, zerfällt in vier Reihen, Reihe I. hinwiederum in drei Unterabtheilungen:

- 30. Mārz bis zur Schur am 13. Mai = 44 Tage,
- 13. Mai bis zur Vorlage von Salzlecksteinen?) am 27. Mai = 14 mg.
- 27. Mai bis zur Oelfütterung am 12. Juni = 16 Tage.

<sup>1)</sup> Einschl. der ersten 8 Tage der Reihe III.

<sup>2)</sup> Von den am 27. Mai vorgelegten Salzlecksteinen nahmen beide Thiat is den ersten 6 Tagen durchschnittlich 9,6 Lothe auf, bis sich der Verzehr mit ? is 3 Lothen regelte. Dem entsprechend sank auch der anfänglich bis fast ?? Photographic Wasserverbrauch in den ersten Tagen des Juni bis auf 8—9 Photographic des Juni bis 4—9 Pho

| Es wurden verzehrt vom:                           | Wiesen-<br>heu | Hafer-<br>stroh | Roggen-<br>kleie | Baumöl | Salz |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------|------|
| I. 30. März bis 12. Mai 44 Tage                   | 1,0            | 1,87            | 1,5<br>1,5       |        | -    |
| . 13. Mai bis 26. » 14 »                          | 1,0            | 2,30<br>2,59    | 1,5              |        | 0,17 |
| 27. » bis 11. Juni 16 » . 12. Juni bis 24. » 13 » | 1,0<br>1,0     |                 | 1,5<br>1,5       | 0,14   |      |
| 25. » bis 16. Juli 22 »                           | 1,0            | 2,15<br>1,33    | 1,5              | 0,20   | Ξ    |
| 17. Juli bis 31. » 15 »                           | 1,0            | 0,501)          | 1,38             | 0,246  | -    |

Ueber die verzehrten und verdauten näheren Bestandtheile des Futters en die folgenden Zahlen Aufschluss:

| kamen auf:                           | Orga-<br>nische<br>Trocken-<br>substanz | Protein-<br>stoffe | Fett           | Roh-<br>faser    | Stick-<br>stofffreie<br>Nähr-<br>stoffe | Stickstoff-<br>freie<br>Nährstoffe<br>+ (Fett<br>× 2,5) | Proteïn-<br>stoffe : stick-<br>stofffreien<br>Nährstoffen<br>+ (Fett<br>× 2,5) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Verzehrt                             | 3,46                                    | 0,36               | 0,15           | 0,96             | 1,98                                    | 2,37                                                    | 1 : 6,4                                                                        |
| Verzehrt<br>6,86 Koth <sup>2</sup> ) | 3,802<br>2,040                          | 0,381<br>0,235     | 0,167<br>0,090 | 1,100<br>0,840   | 2,154<br>0,877                          | 2,570<br>1,102                                          | 1 : 6,7<br>1 : 4,7                                                             |
| Verdaut in Proc                      | 1,762<br>46,34                          | 0,146<br>38,32     | 0,077<br>46,10 | 0,260<br>23,63   | 1,277<br>59,20                          | 1,468<br>57,10                                          | 1 :10,1                                                                        |
| Verzehrt                             | 4,03                                    | 0,39               | 0,17           | 1,19             | 2,26                                    | 2,70                                                    | 1 : 6,9                                                                        |
| Verzehrt<br>6,31 Koth <sup>2</sup> ) | 3,822<br>1,850                          | 0,375<br>0,180     | 0,303<br>0,110 | 1,050<br>0,647   | 2,094<br>0,920                          | 2,850<br>1,195                                          | 1 : 7,6<br>1 : 6,6                                                             |
| Verdaut<br>in Proc                   | 1,972<br>51,6                           | 0,195<br>52,0      | 0,193<br>63,7  | 0,403<br>38,03   | 1,174<br>56,06                          | 1,655<br>58,07                                          | 1:8,5                                                                          |
| Verzehrt<br>5,64 Koth 2)             | 3,235<br>1,590                          | 0,347<br>0,190     | 0,340<br>0,150 | 0,780<br>0,560   | 1,771<br>0,700                          | 2,620<br>1,075                                          | 1 : 7,5<br>1 : 6,2                                                             |
| Verdaut in Proc                      | 1,645<br>50,8                           | 0,157<br>45,24     | 0,190<br>55,88 | 0,220<br>28,2    | 1,071<br>60,5                           | 1,545<br>58,96                                          | 1 :10,0                                                                        |
| Verzehrt<br>5,0 Koth <sup>2</sup> )  | 2,530<br>1,230                          | 0,301<br>0,160     | 0,359<br>0,150 | 0,4885<br>0,4000 |                                         | 2,274<br>0,900                                          | 1 : 7,5<br>1 : 5,6                                                             |
| Verdaut in Proc                      | 1,300<br>51,38                          | 0,141<br>46,84     | 0,209<br>58,2  | 0,0885<br>18,11  | 0,852<br>61,87                          | 1,374<br>60,07                                          | 1:9,7                                                                          |

<sup>1)</sup> An einigen Tagen wurde kein Stroh verzehrt, auch von der mit dem Oele lengten Kleie blieben an einigen Tagen Reste. Ohne krankhafte Erscheinungen Zeigen, lieferte der eine Hammel einen dünnbreiigen Koth.

2) Der Darmkoth reagirte in Reihe I. schwach alkalisch, in Reihe II. und III. tral, in Reihe IV. sauer (höchst ekelhafter Geruch — mit Schwefelsäure und ohol Buttersäurereaction). Fettkügelchen waren unter dem Mikroskope nicht hauweisen, wohl aber einige Stärkekörnchen.

Der auf 100 Pfd. Lebendgewicht sich berechnende Verzehr, sowie die mittleren Lebendgewichte enthält die folgende kleine Tabelle:

| Reihe            | Mittleres<br>Lebend-<br>gewicht | Orga-<br>nische<br>Trocken-<br>substanz | Pro-<br>teïn-<br>stoffe | Fett | Roh-<br>faser | Stick-<br>stoff-<br>freie<br>Nähr-<br>stoffe | freie<br>Năhrstoffe |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Reihe I. Abth. I | 165,51<br>158,391)              |                                         | 0,21<br>0,24            | 0,09 | 0,57<br>0,69  | 1,19                                         | 1,43                |
| э п              | 168,95<br>173,83                | 2,38<br>2,19                            | 0,23<br>0,21            | 0,10 | 0,70          | 1,33                                         | 1,59<br>1,65        |
| » III            | 171,02<br>166,06                | 1,88<br>1,52                            | 0,20                    | 0,19 | 0,45          | 1,03<br>0,82                                 | 1,52<br>1,38        |

Aus diesen letzten und früheren Versuchen z. Th. anderer Beobschim zieht Hofmeister folgende Schlüsse:

- 1. Durch Oelbeifütterung wird die Ausnutzung der Rohfaser und der Preteinstoffe beim Rinde und Schafe gehoben, wenn das Futter auf 1000 Pfd. Lebendgewicht 22—24 Pfd. organische Substanz, 12 Pfd. stickstofffreie Nahrstoffe und 6—7 Pfd. Rohfaser enthält. Werden diese Zahlen überschritten, so drückt die Oelzugabe die Verdaulichkeit der Rohfaser herunter. Die unter diesen Verhältnissen wirksamen Oelmengen bewegen sich in den Grenzen von 12—24 Lth.
- 2. Grössere Gaben von Oel  $(1-1^{1}/2)$  Pfd.) wirken unter allen Umstinden deprimirend auf die Verdauung der Rohfaser und theilweise auch auf die Ausnutzung der Proteinstoffe.
- 3. Unter Beibehaltung der für Heu und Stroh gefundenen Ausnutzunggrade berechnet sich die Verdaulichkeit der

stickstofffreien Nährstoffe der Kleie zu 61 Proc., Proteinstoffe » > 41 > ;

die Frage nach der Verdaulichkeit der Kleierohfaser lässt der Verf. offen.

- 4. Auch die Verdaulichkeit des Kleiefettes hat Verf. nicht zu ermitteln versucht; vom Fette des Rauhfutters und der Kleie überhaupt wurden 46 Proc. verdaut.
- 5. Das zugesetzte Oel, seiner Natur nach leichter verdaulich als dies Futterfette, in nahezu gleich grosser Menge wie diese in Reihe II., in therwiegender Menge in Reihe III. und IV. vorhanden, erschien, wenn dasselbe bi kleineren Gaben als vollständig verdaulich angenommen wurde, bei grüssere Gaben nur noch als zu 95, bez. 85 Proc. verdaulich; im ersteren Falle berechnete sich die Ausnutzung der Futterfette zu 32 Proc., betrug dagegen in Reihe III. und IV. = 0.

<sup>1)</sup> Nach der Schur, welche 4,14 und 4,68 Pfd. Wolle lieferte.

Was den Futtereffect anlangt, so ist zunächst zu bemerken, dass auch vorliegenden Falle die Schur einen günstigen Einfluss auf die Lebendwichtsproduction nahm<sup>1</sup>). Zur Erzeugung von 1 Pfd. Lebendgewicht waren forderlich:

| o:            | rganische<br>Substanz | Proteïn | Fett | Rohfaser | stickstofffr.<br>Nährstoffe |
|---------------|-----------------------|---------|------|----------|-----------------------------|
| vor der Schur | 15,78                 | 1,66    | 0,71 | 4,36     | 9,04                        |
| nach » »      | 9,00                  | 0,88    | 0,39 | 2,64     | 5,07                        |

Im Uebrigen ergiebt sich, dass der Nähreffect des Futters ein seinem ährstoffgehalte ganz entsprechender war. Nach der Schur erwies sich das itter, in Uebereinstimmung mit einem älteren Versuche E. Wolff's, als coductionsfutter. In Reihe II. machte die durch das Oel bewirkte bessere usnutzung das Futter zu einem Erhaltungsfutter, in Reihe III. und IV. aber ink der Effect in Folge der grösseren Oelgaben und der daduch veranlassten ringeren Aufnahme und Ausnutzung unter den eines Erhaltungsfutters.

Am Ende seiner Arbeit theilt Hofmeister noch die Ausgaben der Thiere allen 4 Hauptabschnitten an Koth, Harn, Hippursäure und Stickstoff mit, bedenen Folgendes hervorgeht:

- 1. Während bei Heu- und Strohfütterung die tägliche Wasseraufnahme 5 Pfd. betrug, stieg sie bei Kartoffelfutter bis auf 6,7—13,7 Pfd. Die Harnsonderung, welche dort 1½—2 Pfd. betrug, wuchs hier nur bis auf 3,1 Pfd.; at die Beigabe von 2 Lth. Kochsalz führte eine Vermehrung bis auf 7½ Pfd. arbei.
- 2. Bei gesteigertem Kartoffelverzehr nimmt auch die Wasserausscheidung urch den Koth um's Doppelte zu.
- 3. Bei Rübenfütterung machten sich die entgegengesetzten Verhältnisse iltend. Die Wasserausscheidung durch den Darm bleibt selbst bei 10 Pfd. üben unverändert, während die Nierenabsonderung bis auf 5 Pfd. anwächst. erf. sucht diesen Einfluss der Rüben auf die Nierenthätigkeit in dem grössem Gehalte dieses Futterstoffes an Kali und Natron.
  - 4. Grössere Wasserausgabe durch den Koth verringert die Harnmenge.
- 5. Ein Unterschied zwischen Tag- und Nachtharn liess sich weder nach vantität noch Qualität erkennen. Hieran kann aber wohl auch die Situation Thiere beim Harnsammeln die Schuld tragen.
- 6. Die Menge der täglich ausgeschiedenen Hippursäure war am beträchtthsten bei fast reiner Fütterung mit Heu und Stroh; gesteigerte Kartoffeld Rübenfütterung drückte die Hippursäureausscheidung sehr stark herab.
- 7. In Hanptabschnitt II. gaben die Thiere durchschnittlich etwa 10 Grm. ickstoff weniger aus, als sie im Futter einnahmen. Verf. bringt dies Ver-

<sup>1)</sup> Vergl. diesen Jahresbericht S. 551 ff.

hāltniss damit in Einklang, dass das Kartoffelfutter sich durchaus als Productionsfutter erwies. In dem I. und IV. Hauptabschnitte, welche Stickstoffgleichgewicht, bez. Stickstoffausgabe beobachten liessen, standen die Thiere nur auf knappem Erhaltungsfutter.

Die Beobachtung in Hauptabschnitt II. bringt Verf mit Stohmann's Erfahrungen in Einklang, wonach eine grössere Menge stickstofffreier Nährstoffe ausserordentlich günstig auf Fleisch- und Fettumsatz wirkt, oder, was dasselbe ist, durch den grösseren Gehalt an jenen die Proteinstoffe besser ausgenutzt werden.

Tragen aber — so folgert Verf. weiter — die stickstofffreien Extractstoffe der Kartoffeln zur Fleischbildung bei, so haben die der Rüben ausschliesslich Fettbildung bewirkt, denn trotz der Stickstoffausgabe bei Rübenfütterung wiesen die Wägungen unleugbar Lebendgewichtszunahme nach

Wir halten diese letztere Schlussfolgerung des Herrn Verf. für gewagt. Die Anzahl der Lebendgewichtsbestimmungen, der Koth- und Harnanalysen ist für derartige Berechnungen und Beobachtungen nicht ausreichend. Ausserdem hätte es dazu auch der Schlachtresultate bedurft.

Ueber Ervorgänge

Ueber die Ernährungsvorgänge des Milch producirenden nährangs. Thieres bei stickstoffreichem Futter. Ein Fütterungsversuch mit des Milch Ziegen; von F. Stohmann, O. Baeber und R. Lehde. 1) — Veranlassung productiven zu dieser umfänglichen, mit grosser Sorgfalt und einem bedeutenden Aufwand den Thieres. an Zeit ausgeführten Arbeit gaben die älteren Beobachtungen und Untersuchungen über die Fettbildung aus Eiweissstoffen.

Man möge es entschuldigen, wenn wir, bei dem grossen Umfange der Arbeit sie umfasst allein im Jahrgange 1868 des Journ. f. Landwirthschaft 115 Seiten -, hier nur einen kurzen Abriss der Versuchsmethoden, die nothwendigeten Zahleswerthe der Versuchsresultate und die darauf basirten Schlussfolgerungen wieder-

Die Stalleinrichtung war die von Henneberg und Stohmann") 🗠 schriebene, welche ein Verzetteln des Futters thunlichst vermindert und die getrennte, möglichst verlustfreie Aufsammlung der Excremente gestattet. Der Sulboden war von vorn nach hinten und von beiden Seiten nach der Mitte zu genis. so dass der Harn rasch durch eine mit einem Siebe verschlossene Oeffnung in de untergestelltes Glas abfliessen konnte; nur selten geschah es, dass einige Kothballen von ihm benetzt wurden, in welchem Falle dieselben zwar gewogen, nicht der mit analysirt sind. Mit der Entfernung des Nachtkothes wurde regelmäsig 🚾 Stall sorgfältig gereinigt und alles am Boden haftende dem Kothe zugesetzt. Abgeworfene Haare, Epidermisschuppen u. s. w. kamen daher zum Kothe; ihre Mege war indess so gering, dass sie nicht berücksichtigt zu werden brauchte.

Tagesordnung: Morgens um 7 Uhr Beseitigung des Nachtkothes; Meles: Wechsel der Harngefässe; präcis 7 Uhr Wägung der Thiere; erstes Futter; 11 Uhr zweites Futter; 12 Uhr Melken; 3 Uhr drittes Futter; 6 Uhr viertes Futter; 7 🕼 Melken.

<sup>1)</sup> Journ. für Landwirthschaft. 1868. Bd. 3. S. 135 ff. S. 307 ff. S. 420 f.

<sup>2)</sup> Beiträge z. Begründung einer ration. Fütterung d. Wiederkäuer. Heft I S. II.

Die Milch jedes Melkens wurde für sich gewogen; ein bestimmter Theil, von jedem Melken der gleiche, ward bis zum anderen Morgen im Keller aufbewahrt und nach dem Mischen der zusammengehörigen Abend-, Morgen- und Mittagsproben, untersucht. Die Ausscheidungen des Morgens sind als dem Stoffwechsel des vorigen Tages zugehörig betrachtet worden; jeder Versuchstag beginnt früh, nach dem Wägen der Thiere.

Das vorgelegte Beifutter ist fast immer vollständig verzehrt worden. Das Heu wurde in den späteren Reihen fast stündlich in kleinen Portionen gereicht; Rückstände sind sorgfältig zurückgewogen worden.

Besondere Correctionen für Wasserverlust aus Harn und Koth fehlen. Eine Correction für Trockensubstanz des Harns anzubringen erschien überflüssig. Jeder eigentlichen Versuchperiode ging eine irrelevante Beobachtungszeit voraus. Da nun am letzten Tage dieser Woche genau derselbe Harn gelassen wurde, wie während des eigentlichen Versuchs, die am Tage vorher am Boden haften gebliebene Harn-Trockensubstanz vom Harne des folgenden Tages aber wieder gelöst wird, so muss die während des eigentlichen Versuchs gelassene erste Harnentleerung bereits soviel Trockensubstanz auf dem Boden vorfinden, als sie selbst hinterlassen würde. Der Stallboden war völlig wasserdicht und zur Aufsaugung unfähig gemacht.

Auch für das Lebendgewicht der Thiere sind Correctionen nicht angebracht worden, weil im Laufe einer ganzen Woche die Harn- und Kothentleerungen sich soweit reguliren, dass der Durchschnitt aus den täglichen Wägungen, wenigstens sehr annähernd dem wirklichen Gewichte der Thiere entspricht. Direct vergleichbar sind diese Durchschnittszahlen aber nur dann, wenn während der einzelnen Versuchsperioden gleiche Mengen der Futterstoffe gegeben werden.

Die Thiere sind bis auf 10 Grm., die Ausscheidungen bis auf 1 Grm. genau gewogen worden.

Vom Kothe kamen früh und abends Proben von circa 100 Grm. in den Trockenschrank; nach achttägigem Trocknen bei 60-70° C. blieben sie 1 Tag an der Luft liegen, wurden genau gewogen, fein gemahlen und dann ein Theil bei 100° trocken gemacht. Der Harn wurde wöchentlich drei- bis viermal untersucht!).

Analytische Methoden. Hierzu führen wir nur das Nöthigste an. Die Analysen der Futtermittel sind bereits auf S. 488 ff. mitgetheilt.

In den Futtermitteln und im Kothe wurden Rohfaser und Stickstoff mich bekannten Methoden<sup>2</sup>) bestimmt. Die erstere ist eiweiss- und aschefrei in Rechnung gezogen. Die bei der Stickstoffbestimmung vorgelegte Schwefelsäure wurde auf Barytwasser gestellt und damit zurücktitrirt. — Die Asche ist in Platinschalen bereitet worden; sie ist kohle- und kohlensäurefrei in Rechnung genommen. — Das Wasser-, Alkohol- und Aether-Extract ist genau nach dem von Kahn, Aronstein und Schultze beschriebenen Verfahren<sup>3</sup>), unter Anwendung

The second secon

Bezüglich der Bestimmungen des Harnstoffs und der Hippursäure vergl.
 Original.

<sup>2)</sup> Beiträge z. e. r. F. d. W. Heft I, 145.

<sup>3)</sup> Journal f. Landwirthschaft. 1865. S. 299. — Die Leinkuchen gestatteten die Anwendung dieses Verfahrens nicht. 10 Grm wurden mit 500 CC. Wasser kalt ansgezogen, der klare Auszug abgehoben, neues Wasser aufgegossen, gekocht, nach dem Klären abermals abgegossen und damit fortgefahren, solange sich noch schleibige Stoffe lösten.

eines Filters von Schiessbaumwolle, dargestellt worden. Die Trockensubstanz des wässrigen Auszugs wurde im auf 100° erwärmten Sandbade im Vacuum dargestellt. Die Prüfung mit Zucker und Schwefelsäure auf Gallenstoffe liess eine irgend bemerkenswerthe Reaction nicht erkennen.

Die Trockensubstanz der Milch wurde in mit Bimstein gefüllten Platisschiffichen im Wasserstoffstrome dargestellt Nach dem Wägen kamen die Schiffchen in eine schief liegende, mit einem Kühler in Verbindung stehende Glasröhre, welcher ein Kolben mit Aether vorgelegt ist. Der verdampfende Aether verdichtet sich im Glasrohre, geräth schliesslich auch dort in's Kochen und wird von Zeit zu Zeit, durch Abkühlen des Kolbens, in diesen, mit Fett beladen, zurückgeführt. — Zur Asche bestimmung wurden täglich im Verhältnisse zur Gesammtmenge des Tages stehende Milchquantitäten in Porzellanschalen verdampft (die frische Milch des folgenden Tages kam zum Trockenrückstande des vorhergehenden), am Schlusse der Woche das Ganze in der Muffel verkohlt und mit siedendem Wasser ausgezogen. Ein aliquoter Theil der Lösung wurde verdampft, der Rückstand geglüht und gewogen. Der ungelöste kohlige Rückstand wurde weiter verascht und gewogen. – Stickstoff: 10—25, meist 15 CC. wurden mit wenig Essigsäure zum Gerimen gebracht, fast zur Trockne verdampft, der Rückstand mit gebranntem Gypse aufgenommen, vollständig ausgetrocknet und mit Natronkalk verbrannt.

Die Bestimmung der Trockensubstanz und des Stickstoffs (nach dem Ansäuern mit Salzsäure) im Harne geschah auf dieselbe Weise wie in der Milch

Gefüttert wurden Wiesenheu, Leinkuchen, Mohnöl und Stärke. Von ersteren (immer dieselbe Sorte) sind zu verschiedenen Zeiten 9 Rohfaser-, 4 Fett-, 2 Aschenund 6 Stickstoffbestimmungen ausgeführt worden und wurde daraus die auf S. 491 enthaltene mittlere Zusammensetzung der Trockensubstanz abgeleitet. Ausserden wurden von Zeit zu Zeit Wasserbestimmungen ausgeführt, so dass für jede neue Periode aus der mittleren Zusammensetzung der Trockensubstanz und dem jeweiligen Wassergehalte die Zusammensetzung des lufttrockenen Heues sehr annihernd genau berechnet werden konnte. — Die Leinkuchen I. reichten bis ind 3. Juni, von wo ab Sorte II. gefüttert wurde. — Das Mohnöl, als reines Fett bedurfte keiner Analyse. Das Stärkemehl war stickstofffrei. Das Kochsals wereines Stassfurther Steinsalz; es wurde ohne weiteres den mineralischen Bestunttheilen des Futters zugeschrieben. — Das Tränkwasser enthielt 0,3 Proc. fize Bestandtheile (bei 100°); es war sehr reich an Gyps und Salpetersäure.

# A. Die Ausnutzung der Nährstoffe.

Abschnitt I. Lange Versuchsreihe mit gleichbleibendem Futter. – Jedes Thier verzehrte täglich 375 Grm. Leinkuchen und 10 Grm. Sals. Die sonstigen durchschnittlichen und täglichen Einnahmen und Ausgaben sind in folgender Tabelle zusammengestellt. Sämmtliche Gewichte verstehen sich hier und in der Folge in Grammen:

|                                     |                                                                                                                                                                                    | Lebend-                                                                                | Ver                                                                          | zehr                                                                         | 1                                                                            | Ausgabe                                                                              | )                                                                            |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| riode                               | Datum                                                                                                                                                                              | gewicht                                                                                | Heu                                                                          | Wasser                                                                       | Koth                                                                         | Harn                                                                                 | Milch                                                                        |  |  |  |
| Ziege I.                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                      |                                                                              |  |  |  |
| II. {   II. {   Che    Iche    Iche | 23. bis 29. April 30. April bis 6. Mai 7. bis 13. Mai 14. bis 20. Mai 21. bis 27. Mai 28. Mai bis 3. Juni 4. bis 10. Juni 11. bis 17. Juni 18. bis 24. Juni 25. Juni bis 1. Juli . | 24139<br>24403<br>24680<br>24714<br>25037<br>25336<br>25319<br>25439<br>25717<br>25861 | 1114<br>1016<br>1014<br>1030<br>1046<br>1056<br>1039<br>1058<br>1013<br>1057 | 4938<br>5148<br>4188<br>4402<br>4461<br>4972<br>5134<br>5380<br>5849<br>5323 | 1633<br>1578<br>1443<br>1662<br>1598<br>1508<br>1519<br>1518<br>1605<br>1592 | 2068<br>2411<br>1681<br>1721<br>1835<br>2405<br>2389<br>2589<br>2589<br>2801<br>2579 | 1411<br>1351<br>1233<br>1232<br>1239<br>1212<br>1239<br>1244<br>1189<br>1159 |  |  |  |
| ,                                   | z                                                                                                                                                                                  | i e g e                                                                                | ш.                                                                           |                                                                              | •                                                                            | •                                                                                    | •                                                                            |  |  |  |
| le I. {                             | 23. bis 29. April                                                                                                                                                                  | 30834<br>31251<br>30754<br>31350<br>31623<br>32116                                     | 1177<br>1031<br>1043<br>1099<br>1188<br>1194                                 | 3904<br>3510<br>3562<br>3328<br>3531<br>3486                                 | 1514<br>1363<br>1328<br>1349<br>1433<br>1519                                 | 897<br>1057<br>1028<br>976<br>1020<br>1129                                           | 1671<br>1642<br>1513<br>1426<br>1444<br>1478                                 |  |  |  |

Hieraus ergiebt sich eine auffallende Differenz in der Individualität beihiere: auf gleiches Körpergewicht bezogen, consumirt das kleinere Thier mehr Futter als das grosse, säuft beträchtlich mehr Wasser, liefert ere Mengen wasserhaltigerer Exremente und producirt mehr Milch.

Stohmann geht nun zu der Ausnutzung selbst über, theilt die Zusametzung des Darmkothes mit und weist nach, dass bei der Ziege, ohne irgend erheblichen Fehler zu begehen, die näheren Bestandtheile des kothes gleichgesetzt werden können der unverdauten Menge dieser vom r herrührenden Stoffe, und dass die Differenz zwischen Einnahme und abe die Summe der verdauten Futterbestandtheile darstellt. Die folgende lie enthält die Procentzahlen für Trockensubstanz im Kothe und deren rweite procentische Zusammensetzung.

Hier und in der Folge bedeuten: Nh. Eiweissstoffe, d. h. Stickstoff  $\times$  6,25; hhfaser; F. Fett; Nf. stickstofffreie Extractivstoffe; Nff. stickstofffreie Extractiv+ Fett; M. Asche; Tr. Trockensubstanz.

|      |           |            | Ziege   |             | Ziege No. II. |             |           |            |         |             |
|------|-----------|------------|---------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------|---------|-------------|
| Koth | 23. bis   | 30. April  | 7. bis  | 14. Mai     | 11. bis       | 25. Juni    | 23. bis   | 30. April  | 7. bis  | 14. Mai     |
|      | 29. April | bis 6. Mai | 13. Mai | bis 3. Juni | 17. Juni      | bis 1. Juli | 29. April | bis 6. Mai | 13. Mai | bis 3. Juni |
| Tr   | 30,72     | 31,30      | 35,09   | 32,06       | 33,45         | 32,62       | 34,13     | 36,30      | 37,51   | 37,64       |
| Nh   | 14,94     | 14,06      | 14,06   | 13,69       | 14,25         | 13,44       | 13,50     | 12,87      | 13,19   | 13,44       |
|      | 27,00     | 23,11      | 24,82   | 26,90       | 28,51         | 24,51       | 27,76     | 27,01      | 28,40   | 26,45       |
|      | 3,42      | 3,85       | 3,09    | 4,10        | 3,81          | 5,64        | 3,18      | 3,44       | 3,46    | 3,80        |
|      | 39,60     | 43,69      | 42,95   | 40,20       | 37,60         | 39,14       | 40,89     | 41,59      | 39,85   | 41,08       |
|      | 15,04     | 15,29      | 15,08   | 15,11       | 15,83         | 17,27       | 14,67     | 15,09      | 15,10   | 15,23       |

Hieraus und aus der Zusammensetzung des Verzehrs<sup>1</sup>) berechnen sich folgende Mengen an verdauten Futterbestandtheilen:

| Ziege I.                                                                          | Tr.       | Nh.                  | R.         | F.          | N£.        | Nf.        |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Periode I Woche 1. 7799 Heu, 2625 Leinkuchen, 70 Salz, 34565 Wasser, 11434 Koth.  |           |                      |            |             |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Verdaut in Proc                                                                   |           | 932<br>64            | 1014<br>52 | 382<br>76   | 2730<br>66 | 3112<br>67 |  |  |  |  |  |  |
| Periode I. Woche 2. 7115 Heu, 2625 Leinkuchen, 70 Salz, 36036 Wasser, 11044 Koth. |           |                      |            |             |            |            |  |  |  |  |  |  |
| Verdaut in Proc                                                                   |           | 907<br>65            | 1013<br>56 | 348<br>72   | 2323<br>61 | 2671<br>64 |  |  |  |  |  |  |
| Periode I. Woche 3. 7100 He                                                       | eu, 2625  | Leinkuch             | en, 70 Sal | lz, 29313 ` | Wasser, 1  | 0100 Koth  |  |  |  |  |  |  |
| Verdaut in Proc                                                                   | 4785<br>— | 894<br>64            | 929<br>51  | 371<br>77   | 2305<br>60 | 2675<br>63 |  |  |  |  |  |  |
| Periode II. Woche 1 bis 3.                                                        |           | eu, 7875<br>3381 Kot |            | ien, 210    | Salz, 968  | 16 Waser,  |  |  |  |  |  |  |
| Verdaut in 7 Tagen .<br>in Proc                                                   |           | 946<br>66            | 946<br>50  | 849<br>70   | 2581<br>64 | 2929<br>65 |  |  |  |  |  |  |
| Periode III. 7407 Heu, 2625                                                       | Leinku    | chen II.,            | 70 Salz,   | 36658 W     | asser, 10  | )626 Koth  |  |  |  |  |  |  |
| Verdaut in Proc                                                                   | 5357      | 956<br>65            | 879<br>46  | 363<br>73   | 2824<br>68 | 3187<br>68 |  |  |  |  |  |  |
| Periode IV. 7402 Heu, 2625                                                        | Leinku    | chen II.,            | 70 Salz,   | 37264 W     | asser, 11  | 142 Koth   |  |  |  |  |  |  |
| Verdaut in Proc                                                                   | 5383<br>— | 982<br>67            | 1027<br>53 | 297<br>59   | 2790<br>66 | 3087<br>65 |  |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Heutrockensubstanz in Periode I. 83,0 Proc., in Periode II. 85,67 Proc., in Periode III. 87,14 Proc., in Periode IV. 88,61 Proc. — Leinkuchentrockensubstanz.

Periode I. und II. 86,8 Proc., Periode III. und IV. 86,75 Proc. — Wasser: 0,3 Proc. Trockensubstanz.

| Ziege II.                                                                               | Tr.      | Nh.      | R.        | F.        | Nf.        | Nff.                |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| riode I. Woche 1. 8213 Heu, 2625 Leinkuchen, 70 Salz, 27327 Wasser, 10601 Koth.         |          |          |           |           |            |                     |  |  |  |  |  |  |
| Verdaut                                                                                 | 5629     | 1007     | 1049      | 400       | 2817       | 3217                |  |  |  |  |  |  |
| Verdaut in Proc                                                                         | _        | 67       | 51        | 78        | 66         | 67                  |  |  |  |  |  |  |
| iode I. Woche 2. 7218 He                                                                | eu, 2625 | Leinkuch | en, 70 Sa | lz, 24573 | Wasser,    | 9540 Koth.          |  |  |  |  |  |  |
| Verdaut                                                                                 | 4950     | 962      | 899       | 365       | 2437       | 2802                |  |  |  |  |  |  |
| Verdaut in Proc                                                                         | _        | 68       | 49        | 75        | 63         | 64                  |  |  |  |  |  |  |
| iode I. Woche 3. 7302 H                                                                 | eu, 2625 | Leinkuch | en, 70 Sa | lz, 24933 | Wasser,    | 929 <b>3 K</b> oth. |  |  |  |  |  |  |
| Verdaut                                                                                 | 4998     | 951      | 863       | 365       | 2523       | 2888                |  |  |  |  |  |  |
| Verdaut                                                                                 | _        | 67       | 47        | 75        | 64,5       | 66                  |  |  |  |  |  |  |
| iode II. Woche 1 bis 3. 24368 Heu, 7875 Leinkuchen, 210 Salz, 72406 Wasser, 30109 Koth. |          |          |           |           |            |                     |  |  |  |  |  |  |
| Wandana in 5 Manan                                                                      |          |          |           | 1 027     | 1 0010     | 1 2104              |  |  |  |  |  |  |
| Verdaut in 7 Tagen . in Proc. : .                                                       | 2001     | 1000     | 1092      | 79        | 2816<br>65 | 3194<br>65          |  |  |  |  |  |  |
| m Proc                                                                                  | -        | 00       | 52        | 1 12      | 1 65       | 69                  |  |  |  |  |  |  |

Im Originale befinden sich unter Ziege II. Periode 1 Woche 3 für verdaute Nf. 4 Nff. die Zahlen 2842 und 3207. Es sind dies Schreibfehler, die aber auch auf Procentzahlen influirt haben.

Unter der Annahme, dass die Rohfaser der Leinkuchen völlig unverdauh ist, die übrigen Bestandtheile aber völlig verdaut werden, berechnen sich von den Bestandtheilen des Wiesenheues verdaulich:

|                                                                                       |                                        | In                                        | Gram                                | men                                          |                                              | In Procenten                     |                                  |                                  |                            |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| s wurden verdaut                                                                      | Nh.                                    | R.                                        | F.                                  | Nf.                                          | Nff.                                         | Nh.                              | R.                               | F.                               | Nf.                        | Nff.                             |
|                                                                                       |                                        |                                           |                                     |                                              |                                              |                                  |                                  |                                  |                            |                                  |
| riode I. Woche 1  J. J. 2  J. J. 3  J. J. 3  J. J | 163<br>138<br>125<br>177<br>181<br>207 | 1014<br>1013<br>929<br>946<br>879<br>1027 | 121<br>87<br>110<br>87<br>105<br>39 | 1893<br>1486<br>1468<br>1743<br>1939<br>1905 | 2014<br>1573<br>1577<br>1830<br>2044<br>1944 | 23<br>22<br>20<br>27<br>26<br>30 | 59<br>65<br>60<br>58<br>51<br>59 | 50<br>40<br>50<br>37<br>44<br>16 | 58<br>50<br>49<br>55<br>59 | 57<br>49<br>49<br>54<br>58<br>54 |
|                                                                                       |                                        | -                                         | Zieg                                | e II.                                        |                                              |                                  |                                  |                                  |                            |                                  |
| iode I. Woche 1 I. 2 II. 3 II 3                                                       | 238<br>183<br>182<br>231               | 1049<br>899<br>863<br>1092                | 139<br>104<br>104<br>115            | 1980<br>1600<br>1686<br>1979                 | 2119<br>1704<br>1790<br>2095                 | 33<br>29<br>28<br>31             | 58<br>57<br>54<br>59             | 55<br>47<br>46<br>44             | 57<br>53<br>55<br>56       | 57<br>52<br>54<br>55             |

Auffällig ist die geringe Ausnutzung des Fettes bei Ziege I., Periode IV. Sie fte leicht durch ein erst später bemerktes, aber bereits in der Versuchswoche handenes leichtes Unwohlsein veranlasst worden sein.

In die Augen springend sind die Differenzen zwischen der Ausnutzug des Wiesenheues und Gesammtfutters, namentlich in Bezug auf die Eiweisstoffe; unverkennbar hat auch hier die Vermehrung der Eiweissstoffe im letteren die Ausnutzung derselben im Wiesenheu herabgedrückt.

Abschnitt II. Bisher hatten beide Thiere gleiche Futtermengen erhalten, wobei Ziege II. mit ihrem um ca. 6 Kilo grösseren Körpergewichte sich im Nachtheile befand. Dieselbe erhielt desshalb vom 14.—17. Juni eine Zulage von 100 Grm. Leinkuchen per Tag.

| Zulage von 100 Gim. Deliku  | cuen her ra                  | 8.       |                |                               |
|-----------------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Vorwoche.<br>4. bis 10. Jun | Periode I<br>ii. 11. bis 17. |          |                | hanalyse.<br>11. bis 17. Juni |
| Lebendgewicht 32540         | 32296                        |          | Trockensubs    | stanz 35,34 Proc              |
| Heu 1179                    | 1177                         | •        | Eiweiss        | 13,37 )                       |
| [ ] Leinkuchen II. 475      | 475                          |          | Rohfaser .     | 29,77 >                       |
| Leinkuchen II. 475          | 10                           |          | Fett           | . 3,58                        |
| Wasser 4152                 | 4104                         |          | Stickstofffrei | ie                            |
| Koth 1615                   | 1593                         |          | Extractivsto   | ffe . 38,54 >                 |
| Harn 1318                   | 1200                         |          | Asche          | 14,74 >                       |
| Milch 1607                  | 1596                         |          | •              | 100,0                         |
| verdaut in Periode III.     | überhaupt                    | in Proc. | vom Heu        | in Proc.                      |
| Tr.                         | 6278                         | -        | _              | -                             |
| Nh.                         | 1218                         | 70       | 237            | 31                            |
| R.                          | 959                          | 45       | 959            | 51                            |
| F.                          | 453                          | 76       | 126            | 47                            |
| Nf.                         | 3245                         | 68       | 2124           | 58                            |
| Nff.                        | 8698                         | 69       | 2250           | 58                            |

Gegenüber der vorhergehenden eigentlichen Versuchswoche (28. Mai bis 3. Juni) ist ein wesentlicher Einfluss der Leinkuchen-Beigabe auf den Cossen an Heu nicht zu bemerken. Das durchschnittliche Lebendgewicht stieg wur 180 Grm. Der Mehrconsum an trockenem, schleimreichem Futter hitte dagegen eine erheblich gesteigerte Wasseraufnahme zur Folge. Alle Ausgaben vermehrten sich.

Was die Ausnutzung des Futters anlangt, so ist beziehendlich des Eweisses, Fettes und der stickstofffreien Extractivstoffe eine Depression durch die Futtervermehrung nicht wahrzunehmen, wohl aber bezüglich der Rohfest. Abschnitt III. Zusatz von 50 Grm. Oel zum Normalfutter (Hen wei

Wasser wechselnd; Leinkuchen II. bei Ziege L. 375 Grm., bei Ziege II. 475 Grm.; 10 Grm. Salz). Das Oel wurde auf das Innigste mit den Leinkuchen genicht dargereicht. Ziege II. erhielt die erste Oelgabe am 18. Juni, die Unigsuchungen (Periode IV.) begannen aber erst am 25. e. m., so dass sie der Zinach mit Periode IV. von Ziege I. correspondiren. Am 2. Juli erhielt des Ziege I. die Fettzugabe; die eigentliche Versuchsperiode V. konnte aber erst mit dem 16. Juli beginnen, weil das Thier vom Beginne der Oelfützers; bis zum 6. Juli an einer Verhärtung des Mageninhaltes oder einem Magenicatarrhe litt.

| Periode           | l)                                                        | Lebend-<br>gewicht;              |                          | rzehr<br>Tag                 | Ausgaben per Tag             |                              |                              |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| wnd<br>Woche      | Datum                                                     | Durch-<br>schnitt<br>d.Woche     | Heu                      | Wasser                       | Koth                         | Harn                         | Milch                        |  |  |  |  |
| Ziege II.         |                                                           |                                  |                          |                              |                              |                              |                              |  |  |  |  |
| orwoche eriode IV | 18. bis 24. Juni .<br>25. Juni bis 1. Juli                | 32759<br>32314                   | 11 <b>3</b> 5<br>1061    | 4053<br>4460                 | 1633<br>1442                 | 1245<br>1686                 | 1657<br>159 <b>3</b>         |  |  |  |  |
|                   |                                                           | Ziege I                          |                          |                              |                              |                              |                              |  |  |  |  |
| rorwoche          | 2. bis 8. Juli . 9. > 15. > . 16. > 22. > . 23. > 29. > . | 25679<br>25960<br>26080<br>25711 | 957<br>984<br>917<br>878 | 5765<br>5820<br>5169<br>4798 | 1718<br>1769<br>1464<br>1401 | 2908<br>2833<br>2601<br>2130 | 1206<br>1195<br>1220<br>1129 |  |  |  |  |

Beide Thiere zeigen Schwankungen im Lebendgewichte, die bei Ziege II. fenbar auf die verzehrten verschiedenen Futtermengen, bei Ziege I. zum heil auch auf deren Unwohlsein zurückzuführen sind. Bei beiden Thieren itt verminderte Fresslust ein. Der Einfluss des Futters auf die Milchsecretion t, wenn überhaupt vorhanden, ein sehr geringer und bald verschwindender wesen.

Auf 1000 Theile Körpergewicht bezogen, betrug die Milchsecretion:

| Z                                                                                    | iege I.                                                                                                                                                                                                                          | Theile                                                                     | Ziege II. |                                                                                                                                                                |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| priode II.  priode III.  priode III.  priode III.  priode IV.  priode IV.  priode V. | 23. bis 29. April . 30. April bis 6. Mai . 7. bis 13. Mai . 14. > 20. > . 21. > 27. > . 28. > 3. Juni . 4. > 10. > . 11. > 17. > . 13. > 24. > . 25. Juni bis 1. Juli . 2 bis 8. Juli . 9. > 15. > . 16. > 22. > . 28. > 29. > . | 58<br>55<br>50<br>50<br>49<br>48<br>49<br>49<br>46<br>45<br>47<br>46<br>47 | Periode I | 23. bis 29. April 30. April bis 6. Mai 7. bis 13. Mai 14. > 20. > 21. > 27. > 28. Mai bis 3. Juni 4. bis 10. Juni 11. > 17. > 18. > 24. > 25. Juni bis 1. Juli | 54<br>52<br>45<br>46<br>46<br>49<br>49<br>50<br>49 |  |

Bei Ziege I. spricht sich schon jetzt eine deutliche Abnahme des Milchtrags aus, die auf den Einfluss des Futters nicht zurückgeführt werden nn. Mit der weiteren Entfernung vom Anfange der Lactationsperiode<sup>1</sup>) hreitet die natürliche Abnahme der Milchsecretion von jetzt ab, trotz allem itter, immer mehr vor.

<sup>1)</sup> Ziege I. hatte am 23. März 1866 ein Lamm, No. II. am 28. März Zwillingsnmer geworfen. Alle drei Jungen waren durchaus gesund und kräftig. Sie eben etwa 14 Tage bei den Müttern.

Die Heu- und Koth-Analyse ergab (in Procenten):

| Heu.                           | Koth | Ziege II. | Ziege I. Periode V. V | Voche1 |
|--------------------------------|------|-----------|-----------------------|--------|
| Ziege II. 25. Juni bis 1. Juli | Tr.  | 37,37     | 32,27                 | 30,2   |
| 88.61 Proc. Tr.                | Nh.  | 13,50     | 14,56                 | 15,1   |
| Minus I 10 kin 90 Inli         | R.   | 28,17     | 24,05                 | 27,6   |
| Ziege I. 16. bis 29. Juli      | F.   | 3,35      | 3,56                  | 3,3    |
| 87,39 Proc. Tr.                | Nf.  | 38,98     | 41,76                 | 37,8   |
|                                | M.   | 16,00     | 16,07                 | 15,9   |

### Verdaut wurden (pro Woche):

|      | Zieg      | е П.       |              | Zie     | ge I.     |                  |
|------|-----------|------------|--------------|---------|-----------|------------------|
| 25   | j. Juni b | is 1. Juli | 6. bis 2     | 2. Juli | 23. bis 9 | 29. <b>Jul</b> i |
| Tr.  | 6209      | Proc.      | 5108         | Proc.   | 5204      | Pros.            |
| Nh.  | 1175      | 70         | 888          | 65      | 894       | 66               |
| R.   | 913       | 46         | 873          | 52      | 785       | 49               |
| F.   | 796       | 86         | 699          | 86      | 710       | 88               |
| Nf.  | 2991      | <b>68</b>  | 2349         | 63      | 2488      | 69               |
| Nff. | 3787      | 70         | <b>304</b> 8 | 67      | 3198      | 72               |
|      |           | ٧o         | m Wiese      | nheu    |           |                  |
| Nh.  | 194       | 28         | 113          | 19      | 119       | 21               |
| R.   | 913       | 53         | 873          | 59      | 785       | 55               |
| F.   | 119       | 49         | 91           | 44      | 102       | 51               |
| Nf.  | 1870      | 56         | 1464         | 51      | 1603      | 59               |
| Nff. | 1989      | 56         | 1555         | 51      | 1705      | 58               |

Uebereinstimmend mit den früheren Versuchen ergiebt sich auch für Ziege II. ein etwas höheres Ausnutzungsvermögen für das Eiweiss in Substanz gegebene Fett (Oel) ist unzweifelhaft völlig verdaut worden, seine Ausnutzung im Gesammtfutter ist erheblich gestiegen, die im Wiesunverändert geblieben. Einen directen Einfluss auf die Ausnutzung de stigen Futterbestandtheile scheint die Fettzugabe nicht ausgeübt zu b

Abschnitt IV. Ziege II. 2. Juli bis 19. August. Normalfutter änderliche Mengen Heu und Wasser, 475 Grm. Leinkuchen II. und II. Salz per Tag. — Vom 30. Juli bis 5. August erhielten beide This Aether entfettete Leinkuchen. Da beide dieselben gleich gern fram wurde No. II. vom 6. August ab wieder Normalfutter gereicht, währed das fettarme Beifutter weiter erhielt.

| ₃ge II.                      |                                                                                                                                | Lebend-<br>gewicht;<br>Durch-                               |                                                   | rzehr                                             | Ausgaben                                          |                                                  |                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                              | Datum                                                                                                                          | schnitt<br>d.Woche                                          | Heu                                               | Wasser                                            | Koth                                              | Harn                                             | Milch                                             |
| v. W. 1.<br>V. W. 2.<br>oche | 2. bis 8. Juli 9. bis 15. Juli 16. bis 22. Juli 23. bis 29. Juli 30. Juli bis 5. Aug. 6. bis 12. August . 13. bis 19. August . | 32396<br>33079<br>32901<br>32714<br>32784<br>33166<br>33371 | 1143<br>1193<br>1114<br>1137<br>—<br>1150<br>1134 | 4196<br>4273<br>3990<br>3580<br>—<br>2969<br>3082 | 1547<br>1720<br>1510<br>1565<br>—<br>1515<br>1578 | 1359<br>1420<br>1322<br>1185<br>—<br>923<br>1060 | 1587<br>1523<br>1415<br>1341<br>—<br>1152<br>1064 |

Anmerkung. Das Thier verzehrte am 10. August nur 404 Grm. Leinkuchen, ass also in der dritten Woche der durchschnittliche tägliche Verzehr nur 1rm. betrug.

Von jetzt ab beginnt auch bei Ziege II. die Milchproduction sich zu verern; sie beträgt für 1000 Theile Körpergewicht 49 bezw. 46, 43, 41, 36, nd 32 Theile.

Heu und Koth hatten folgende procentische Zusammensetzung:

|     |                     | _   |     | ,   |     | r  |              |                  |                  |
|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|--------------|------------------|------------------|
|     |                     |     |     |     | 1   | 6. | bis 22. Juli | 23. bis 29. Juli | 13. bis 19. Aug. |
| Het | ı - Trockensubstanz |     |     |     |     |    | 87,39        | 87,39            | 85,45            |
| Kot | h - Trockensubstanz |     |     | •   | •   | •  | 36,95        | <b>35,</b> 87    | 36,70            |
|     | Eiweissstoffe .     |     |     |     |     |    | 12,00        | 13,12            | 14,37            |
| .a  | Rohfaser            |     |     |     |     |    | 28,11        | 29,70            | 27,10            |
|     | Fett                |     |     |     |     |    |              | 4,40             | 4,10             |
| M   | Stickstofffreie Ex  | ctr | act | ive | tof | fе | 40,53        | 37,41            | 38,29            |
|     | Asche               |     |     |     |     |    | 15,28        | 15,37            | 16,14            |
|     |                     |     |     |     |     |    |              |                  |                  |

# Ausnutzung der Futterbestandtheile (per Woche).

|      |              | •         |          |           |             | •      |
|------|--------------|-----------|----------|-----------|-------------|--------|
|      | 16. bis      | 22. Juli  | 23. bis  | 29. Juli  | 13. bis 19. | August |
|      |              | Proc.     |          | Proc.     |             | Proc.  |
| Tr.  | <b>5945</b>  |           | 6056     |           | 5688        | _      |
| Nh.  | 1237         | 72        | 1199     | 70        | 1101        | 65     |
| R.   | 938          | 46        | 907      | 44        | 924         | 46     |
| F.   | 421          | 73        | 413      | 70        | 406         | 71     |
| Nf.  | 2995         | 65        | 3180     | <b>68</b> | 2987 •      | 66     |
| Nff. | 3416         | 66        | 3593     | 69        | 3393        | 66     |
|      |              | ▼:        | om Wiese | nheu:     |             |        |
| Nh.  | 256          | <b>35</b> | 218      | 30        | 138         | 19     |
| R.   | 9 <b>3</b> 8 | 52        | 907      | 49        | 924         | 52     |
| F.   | 94           | 37        | 86       | 33        | 86          | 34     |
| Nf.  | 1874         | 54        | 2059     | <b>58</b> | 1890        | 55     |
| Nff. | 1968         | 53        | 2145     | 57        | 1976        | 53     |
|      |              |           |          |           |             |        |

Bis auf das Fett stimmt während der beiden ersten Wochen die Ausnutzung des Gesammtfutters und Heues mit der in Abschnitt II. ermittelten vollständig überein. In der dritten Woche scheinen die Eiweissstoffe der Leinkuchen, infolge einer Verdauungsstörung, nicht vollständig ausgennut worden zu sein.

Abschnitt V. Fettarmes Futter. Ziege I. 30. Juli bis 19. August. Täglich wechselnde Mengen Heu und Wasser, 338 Grm. mit Aether entsettete Leinkuchen und 10 Grm. Salz. — Ziege II. 20. August bis 2. September. Täglich wechselnde Mengen Heu und Wasser, 428 Grm. entsettete Leinkuchen und 10 Grm. Salz. — Das Futter beider Thiere war so regulirt, dass sein Eiweissgehalt gegen früher möglichst unverändert blieb.

Ziege II. hinterliess am 25. August (Vorwoche) 55 Grm. Leinkuchen.

| Dominale                 | _                                                            | Lebend-<br>gewicht;          | Ver          | zehr         | Ausgaben     |              |                   |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|--|--|--|
| Periode                  | Datum                                                        | Durch-<br>schnitt<br>d.Woche | Heu          | Wasser       | Koth         | Harn         | Milch             |  |  |  |  |
| Ziege I.                 |                                                              |                              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |
| Vorwoche<br>Periode VI   | 30. Juli bis 5. August<br>6. bis 12. August<br>13. • 19. • . | 25911<br>26379<br>26314      | 963<br>929   | 3662<br>3686 | 1367<br>1401 | 1538<br>1687 | 962<br>879<br>798 |  |  |  |  |
| Ziege II.                |                                                              |                              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |
| Vorwoche<br>Periode VII. | 20. bis 26. August .<br>27. Aug. bis 2. Sept.                | 33496<br>33939               | 1114<br>1112 | 2934<br>3225 | 1478<br>1481 | 1065<br>1146 | 988<br>894        |  |  |  |  |

Die fortdauernde Abnahme der Milchsecretion ist keine Folge des geringen Fettgehaltes des Futters, wie für Ziege I. bei Vergleichung obiger Zahlen mit denen der correspondirenden Versuchswochen bei Ziege II. hervorgeht; vom 30. Juli bis 19. August lieferten 1000 Th. Körpergewicht von No. II. bei Normalfutter 36,35 und 32 Th., von Nr. I. 37,33 und 30 Th. Milch.

Die Futterstoffe und der Koth hatten folgende Zusammensetzung:

Koth

Entfettete Leinkuchen

Heu

Trockensubstanz

|                 |    |      |     | ₽   | roc. | Proc.        |            | Proc.        |                       |
|-----------------|----|------|-----|-----|------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| Periode V       | I. |      |     | 85  | ,45  | 32,42        | l          | 86,92        |                       |
| » Ŭ]            | I. |      |     | 8.  | 5,50 | 38,72        | ſ          | 00,32        |                       |
|                 |    |      |     |     |      | K            | oth.       |              | Entfettete            |
|                 |    |      |     |     | 13.  | bis 19. Aug. | 27. Aug. l | ois 2. Sept. | Leinkuchen            |
| Eiweissstoffe   |    |      |     |     |      | 12,75        | 12         | ,06          | <b>3</b> 7 <b>,31</b> |
| Rohfaser        |    |      |     |     |      | 25,40        | 25         | ,33          | 8,60                  |
| Fett            |    |      |     |     |      | 3,18         | 2          | ,72          | 0,80                  |
| Stickstofffreie | Ex | trac | tiv | Bto | ffe  | 41,79        | 44         | ,49          | 45,29                 |
| Asche           |    |      | •   |     |      | 16,88        | 15         | 40           | 7,94                  |
|                 |    |      |     |     |      |              |            |              |                       |

Für die Verdaulichkeit der Futterbestandtheile ergeben sich darnach gende Grössen:

|      |         | Gesa  | mmtfutter            |       | Wiesenheu |       |                                |       |  |
|------|---------|-------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------------------------|-------|--|
|      | 13. bis |       | 27. Au<br>bis 2. Sep |       | 13. bi    |       | 27. August<br>bis 2. September |       |  |
|      |         | Proc. |                      | Proc. |           | Proc. |                                | Proc. |  |
| Tr.  | 4569    | _     | 5286                 | -     | _         | _     | _                              | _     |  |
| Nh.  | 950     | 70    | 1200                 | 71    | 181       | 31    | 225                            | 32    |  |
| R.   | 835     | 51    | 967                  | 49    | 835       | 57    | 967                            | 55    |  |
| F.   | 121     | 54    | 160                  | 59    | 105       | 51    | 139                            | 56    |  |
| Nf.  | 2417    | 65    | 2771                 | 61    | 1485      | 53    | 1592                           | 47    |  |
| Nff. | 2538    | 64    | 2931                 | 61    | 1590      | 53    | 1731                           | 48    |  |

Trotz der Fettarmuth des Futters ist vom Eiweisse und der Holzfaser cht weniger verdaut worden, als bei den früheren Versuchsreihen, vom steren eher etwas mehr. Wenn daher das Fett, was unzweifelhaft ist, zur erdauung der Eiweissstoffe erforderlich ist und die Verdaulichkeit der Celluse befördert, so reicht doch schon das in dem allerdings fettreichen Heu nthaltene hin, diesen Effect zu veranlassen.

In allen früheren Abschnitten wurde das Fett, weil in grösserer Menge orhanden, auch in grösseren Quantitäten und zwar vorwiegend das leichter ugängliche des Beifutters verdaut; in Abschnitt V. sinkt die Ausnutzung des 'ettes im Gesammtfutter, während die für Wiesenheu steigt, weil eben eine undere Quelle kaum vorhanden war und diese nur geringe Ausbeute gab.

Auffallend ist die geringe Ausnutzung der stickstofffreien Extractivstoffe urch Ziege II.

Der Kürze halber fassen wir die drei letzten Abschnitte VI. bis VIII. hier isammen.

Abschnitt VI. Fütterung mit grossen Eiweissmengen. Ziege I. erhielt gen früher die doppelte Menge selbst entfetteter Leinkuchen, Ziege II. dem tsprechende Mengen Berliner Leinmehl (vergl. S. 500; fettreicher als die lbst entfetteten Leinkuchen).

Abschnitt VII. Normalfutter. Es sollte nochmals geprüft werden, e sich dessen Ausnutzung bei der jetzt so beträchtlichen Milchabnahme stalte. — Ziege II. liess in der Vorwoche mehrfach Leinkuchen unverzehrt; der Versuchswoche blieben an zwei Tagen Rückstände. —

Abschnitt VIII. Stärkemehlreiches Futter. Ziege I. erhielt zunächst. dann 215 Grm. Stärke (angeseuchtet dem Leinmehl beigemischt), No. II. Von 232 Grm.

Das Mikroskop liess keine Stärke im Kothe erkennen, dieselbe war völlig rdaut worden.

|                                                      |                                               | Lebend-<br>gewicht:              |             | Täglicher V                    | erzeh                  | r                            | Α.                          | usgabe                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Periode                                              | Datum                                         | Durch-<br>schnitt<br>d.Woche     | Heu         | Ent fettete<br>Lein-<br>kuchen | Salz                   | Was-<br>ser                  | Koth                        | Harn                         |
| Abschnitt V                                          | 7I. Ziege I.                                  |                                  |             | ·                              |                        |                              |                             |                              |
| Vorwoche<br>Periode VII.                             | 20. bis 26. August<br>27. Aug. bis 2. Sept.   | 26146<br>25817                   | 761<br>558  |                                | 10<br>10               | 4448<br>4025                 | 1585<br>1313                | 2163<br>1961                 |
|                                                      | Ziege II.                                     |                                  | ]           | Berl, Leinm.                   |                        |                              |                             |                              |
| Vorwoche .<br>Periode VIII.                          | 3. bis 9. Sept 10. » 16. » .                  | 33900<br>33717                   | 676<br>652  | 856<br>856                     | 10<br>10               |                              | 1418<br>1457                |                              |
| Abschnitt V                                          | II. Ziege I.                                  |                                  |             | Taimle II                      |                        |                              |                             |                              |
| Vorwoche .<br>Periode VIII.                          | 3. bis 9. Sept 10. > 16. > .                  | 25910<br>26181                   | 781<br>856  | Leink. II.<br>  375<br>  375   | 10<br>10               | 3810<br>3988                 | 1184<br>1257                | 1790<br>2165                 |
|                                                      | Ziege II.                                     |                                  |             |                                |                        |                              |                             |                              |
| Vorwoche<br>Periode IX                               | 17. bis 23. Sept . 24. » 30. » .              | 33847<br>34217                   | 1081<br>947 | 303<br>426                     | 10<br>10               | 2174<br>2763                 | 1242<br>1321                | 797<br>1102                  |
| Abschnitt V                                          | III. Ziege I.                                 |                                  | В           | erl. Leinm.                    | Stärke                 |                              |                             |                              |
| Vorwoche .<br>Periode IX.<br>Vorwoche .<br>Periode X | 17. bis 23. Sept 24. » 30. » Oct 8. » 14. » . | 26804<br>26679<br>26280<br>25884 |             | 338<br>338<br>326<br>338       | 90<br>90<br>208<br>215 | 4301<br>3697<br>3433<br>2826 | 1476<br>1170<br>1099<br>944 | 2216<br>1889<br>1871<br>1371 |
|                                                      | Ziege II.                                     |                                  |             |                                |                        |                              |                             |                              |
| Vorwoche .<br>Periode X                              | 1. bis 7. Oct 8. > 14. >                      | 33760<br>33233                   |             | 418<br>428                     | 226<br>232             | 2362<br>1965                 | 1186<br>1053                | 815<br>813                   |

Anmerkung. In Abtheilung VIII. wurden noch per Tag und Stück 10 Grm. Salz gereicht.

Die Milchproduction für 1000 Theile Körpergewicht betrug:

| Abschnitt VI. | Theile   | Abschnitt VII. | Theile   | Abschnitt VIII. Theile      |
|---------------|----------|----------------|----------|-----------------------------|
| Ziege I       | 81<br>30 | Ziege I        | 23<br>22 | Ziege I 21<br>21 19<br>2 19 |
| Ziege II      | 25<br>25 | Ziege II       | 18<br>17 | Ziege II 17                 |

### Futterstoffe und Koth hatten folgende procentische Zusammensetzung:

|                         |                                          | Zieg                                     |                                          | Z                                        | iege II.                                 |                                          |                                          |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
|                         |                                          | Peri                                     | o d e                                    |                                          | P e                                      | r i o                                    | d e                                      |  |  |
|                         | VII.                                     | VIII.                                    | IX.                                      | X.                                       | VIII.                                    | IX.                                      | X.                                       |  |  |
|                         |                                          |                                          | Trocken                                  | substan                                  | z.                                       |                                          |                                          |  |  |
| Heu<br>Koth.            | 85,50<br>28,90                           | 85,56<br><b>34,2</b> 8                   | 86,44<br><b>33</b> ,95                   | 85,22<br>34,21                           | 85,56<br><b>34</b> ,66                   | 86,44<br>36,19                           | 85,22<br>37,40                           |  |  |
|                         |                                          |                                          |                                          |                                          | früher. Ber<br>reien Extrac              |                                          | mehl 90,3;                               |  |  |
| K o t h.                |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |  |
| Nh<br>R<br>F<br>Nf<br>M | 15,50<br>24,90<br>3,29<br>38,14<br>18,17 | 13,50<br>28,90<br>3,35<br>38,83<br>15,42 | 14,31<br>23,94<br>4,01<br>43,32<br>14,42 | 13,75<br>27,44<br>4,46<br>40,33<br>14,02 | 16,31<br>27,72<br>3,48<br>35,87<br>16,62 | 12,25<br>26,03<br>4,08<br>42,11<br>15,53 | 14,12<br>26,95<br>4,30<br>40,09<br>14,54 |  |  |
| Die<br>halten :         | Ausnutzı                                 | ing der I                                |                                          | ndtheile                                 | ist in folg                              | ender Ta                                 | belle ent-                               |  |  |

# vom Gesammtfutter.

| Tr                       | 4952<br>1481<br>576<br>70<br>2545<br>2615 | 4542<br>913<br>669<br>348<br>2315<br>2663 | 4702<br>925<br>726<br>210<br>2527<br>2737 | 4300<br>844<br>340<br>159<br>2716<br>2875 | 5915<br>2134<br>451<br>394<br>2830<br>3224 | 5100<br>1075<br>855<br>370<br>2504<br>2874 | 4979<br>1044<br>398<br>199<br>3111<br>3310 |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
|                          | vom Wiesenheu.                            |                                           |                                           |                                           |                                            |                                            |                                            |  |  |  |
| Nh<br>R<br>F<br>Nf<br>Nf | 576<br>87<br>682<br>719                   | 138<br>669<br>90<br>1430<br>1520          | 94<br>726<br>63<br>1166<br>1229           | 13<br>340<br>12<br>628<br>640             | 451<br>22<br>713<br>735                    | 194<br>855<br>76<br>1499<br>1575           | 398<br>13<br>701<br>714                    |  |  |  |

# in Procenten: Spalte A. Gesammtfutter, B. Heu.

| I  | Α.                         | В.                        | A.                         | B.                         | A.                         | B.                         | A.                         | B.                        | A.                         | B.                        | A.                         | B.                         | Δ.                         | B.                   |
|----|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Nh | 78<br>47<br>45<br>71<br>70 | -<br>65<br>30<br>40<br>39 | 69<br>43<br>77<br>66<br>68 | 25<br>49<br>47<br>55<br>54 | 70<br>52<br>65<br>67<br>67 | 19<br>59<br>36<br>49<br>48 | 73<br>35<br>61<br>75<br>74 | 4<br>42<br>11<br>41<br>39 | 79<br>31<br>76<br>69<br>70 | -<br>44<br>15<br>36<br>35 | 72<br>50<br>73<br>64<br>65 | 32<br>56<br>36<br>51<br>50 | 73<br>35<br>63<br>74<br>73 | 42<br>10<br>39<br>37 |

Abschnitt VI. Ziege I. hatte in den Leinkuchen 1537, No. II. 2294 Grm. Eiweissstoffe erhalten; der Kothanalyse zufolge waren dort nur 1481, hier 2131 Grm. verdaut worden. Die Voraussetzung, die Nährstoffe des Beifutters seien unter allen Umständen völlig verdaulich, ist nicht zutreffend. Die auf dieses Princip basirte Rechnung mag für an Rauhfutter reiches Erhaltungsfutter ihre Geltung behalten, für an Beifutter reiches Mastfutter ist sie nicht richtig.

Wegen der übergrossen Menge von Eiweiss im Beifutter schliessen zu wollen, die Verdauungsorgane seien nicht im Stande gewesen, soviel Eiweiss zu resorbiren, und darauf rückwärts auf nicht verdaute Leinkuchen zu schliessen, ist nach Stohmann unzulässig, abgesehen davon, dass in Abschnitt VIII. gleiche Verhältnisse unter ganz anderen Umständen wiederkehren. Vom Wiesenheu seien grosse Mengen von Rohfaser und stickstofffreien Extractivstoffen verdaut worden. Gewiss sei nicht denkbar, dass von dem einen Bestandtheile eines Futtermittels die Hälfte assimilirt werde, während von einem anderen, der an sich jedenfalls leichter verdaulich ist, keine Spur zur Verdauung komme. Sei man aber durch den Versuch gezwungen, eine Verdauung von Eiweiss im Heu anzunehmen, so folge daraus, dass ein diesem entsprechender Theil Leinkuchen-Eiweiss nicht verdaut worden sei.

A priori können wir das Princip, einzelne Futterbestandtheile gewisser Beifutter als völlig verdaulich in Nahrung zu stellen, nicht als richtig anerkennen. Die Versuche des Abschnitts VI. aber scheinen uns auch nicht entschieden genug gegen jene Voraussetzung zu sprechen. Ist es unmöglich, dass ein Theil des Beifutters völlig unverändert den Verdauungsapparat passirt, während von den Rauhfutterbestandtheilen ein Theil zur Ausnutzung gelangt, oder nicht? — Wir wollen einmal den letzten Fall annehmen und ferner, dass bei Ziege I. in der Zeit vom 27. August bis 2. September 440 Grm. entfettete Leinkuchen (9,3 Proc.) unverändert in den Koth übergegangen wären: dann gelangen wir zu folgenden Resultaten:

|                              |     | Nh. | R.   | F.  | Nf.           | Nff. |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|---------------|------|
| 3906 Grm. Heu                |     | 356 | 883  | 124 | 1695          | 1819 |
| 4732 • entfettete Leinkuchen | . 1 | 537 | 354  | 33  | 1863          | 1896 |
| im Futter .                  | . 1 | 893 | 1237 | 157 | <b>355</b> 8  | 3715 |
| 9188 Grm. Koth               |     | 412 | 661  | 87  | 1013          | 1100 |
| Verdaut                      | . 1 | 481 | 576  | 70  | 2545          | 2615 |
| Verdaut von 4292 Leinkuchen  | . 1 | 394 |      | 80  | 1 <b>69</b> 0 | 1790 |
| Verdaut von 3906 Heu         |     | 87  | 576  | 40  | 855           | 895  |
| in Proc                      |     | 24  | 65   | 32  | 50            | 49   |
|                              |     |     |      |     |               |      |

Diese Zahlen stimmen mit dem Mittel aus sämmtlichen vorhergehenden Versuchen nahe genug überein:

24 58 46 55 54

Ziege II. erhielt ein wesentlich fettreicheres Futter; es ist dies ohne jeglichen Einfluss auf die Eiweissverdanung gewesen, hat aber die Ausnutsung der Bohfaser so erheblich herabgedrückt, wie in keinem der früheren Varsuche, selbst die mit starker Oelzugabe nicht ausgeschlossen. Die Summen der absolnten Mengen der verdauten Rohfaser und des ettes zeigen eine interessante Beziehung; sie sind den Lebendgewichten fast enau proportional:

25817: 33717 = 646: 844 (statt 845).

Bestätigt sich dieses Verhältniss, so würde daraus folgen: auf gleiches ebendgewicht bezogen, können sich bei reichlicher Eiweissnahrung Cellulose ad Fett innerhalb gewisser Grenzen gegenseitig vertreten.

Die Milchproduction anlangend, so wird hervorgehoben, dass auch das 1 Eiweiss reichste Futter nicht im Stande ist, bei in guter Ernährung beadlichen Thieren die natürliche Abnahme der Milchsecretion zu hemmen.

Abschnitt VII. Diese Versuche bestätigen die Resultate der früheren ersuchsreihen bei Normalfutter.

Abschnitt VIII. Die Stärke verringerte den Heuconsum beträchtlich. I ahrscheinlich deshalb fällt das Lebendgewicht; nicht auf eine Abnahme der örpersubstanz, sondern auf eine geringere Füllung des Darms und Magens t dies zurückzuführen. Das gereichte Quantum von Nährstoffen war jedenlis mehr als hinreichend, den Körperumsatz zu decken.

Bezüglich der Ausnutzung gelangt Stohmann, auf Grund der hier und Abschnitt VI. erzielten Resultate, zu folgenden Schlüssen:

- 1. die Ausnutzung des Eiweisses (der Leinkuchen) wird durch eigabe größerer Mengen leicht verdaulicher stickstofffreier atractstoffe (Stärkemehl) beträchtlich verringert;
- 2. in dem Beifutter (Leinkuchen) und dem Wiesenheue ommen Eiweissstoffe verschiedener Verdaulichkeit vor. Die ichter verdaulichen Eiweissstoffe des Wiesenheues können die schwerer veraulichen des Beifutters ersetzen;
- 3. die Ausnutzung des Wiesenheues kann in einem an sonstien leicht verdaulichen Nährstoffen reichen Futter nicht unter oraussetzung der vollständigen Verdaulichkeit der Nährstoffe es Beifutters ermittelt werden.

Von der Rohfaser, dem Fette und den stickstofffreien Nährstoffen des eues wird ein Theil durch starke Stärkebeigabe unverdaulich gemacht.

Um eine klare Einsicht zu gewinnen, in wie weit beide Thiere in ihren esultaten übereinstimmen, wie weit sie, sich gegenseitig controlirend, eine argschaft für die Vermeidung von Beobachtungsfehlern u. s. w. geben, und elchen Einfluss äussere Verhältnisse auf die Versuche ausübten, sind die r Woche beobachteten Werthe für Consum und Ausnutzung auf 1000 Geichtstheile Thier und ausserdem die Mischungsverhältnisse der Nährstoffe if 100 Gewichtstheile Eiweiss bezogen worden.

| Ab-         | 2               |                                                       | 929  |                          | ^              | Verzehr:                   | 2                    |                          |                          | Ve             | Verdautes:            | es:            | 1               | Au                       | Auf 100 Eiweiss:         | Eiwe           |                                 |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| schnitt     | Feriode         | Art des Futters                                       | 9iS  | Ţ.                       | Nh.            | ద                          | E.                   | Nf.                      | Ţ.                       | Nh.            | ద                     | 표.             | Nf              | T.                       | R.                       | F4             |                                 |
| VII.        | I.—IV.<br>VIII. | Normal                                                | ï    | 370<br>289               | 50             | 81<br>59                   | 21                   | 171                      | 224<br>173               | 35             | 42 26                 | 16             | 113             | 617<br>578               | 135                      | 35             |                                 |
|             | Durchs          | Durchschnitt von 7 Versuchen                          | ien  | 341                      | 99             | 73                         | 19                   | 157                      | 205                      | 37             | 37                    | 14             | 103             | 109                      | 129                      | 34             | _                               |
| ı           | ПП              | Normal, d. h. 375 Grm. Lein-<br>kuchen per Tag        | 터브러크 | 269<br>276<br>276<br>296 | 2448           | 67<br>59<br>60<br>66<br>66 | 17<br>16<br>16<br>16 | 139<br>124<br>127<br>138 | 183<br>158<br>162<br>177 | 85558          | 48888<br>8888<br>8888 | 2222           | 95<br>89<br>89  | 612<br>598<br>600<br>617 | 136<br>131<br>130<br>137 | 335            | 284<br>275<br>276<br>276<br>288 |
|             | Durchschnitt    | chnitt von 4 Versuchen                                | len  | 285                      | 47             | 63                         | 16                   | 132                      | 170                      | 35             | 31                    | 12             | 88              | 909                      | 133                      | 35             | 281                             |
| н.<br>Б. ч. | H               | Normal, d. h. 475<br>Leinkuchen per<br>Tag nach Mass- | 비비비  | 317<br>299<br>305        | 523            | 62<br>63<br>63             | 88 X                 | 147<br>139<br>142        | 194<br>181<br>185        | 888            | 2888                  | 455            | 91              | 587<br>575<br>575        | 122<br>119<br>119        | 888            | 272<br>267<br>268<br>268        |
| VII.        | r k             | gabe des grösseren<br>Lebendgewichts                  | HH   | 292                      | 50 55          | 50                         | 15                   | 136                      | 170                      | 333            | 253                   | 12             | 138             | 574                      | 122                      | 35.            | 03 03                           |
|             | Durchschnitt    | hnitt von 5 Versuchen                                 | en   | 292                      | 20             | 09                         | 17                   | 136                      | 176                      | 35             | 82                    | 13             | 90              | 629                      | 120                      | 34             | .269                            |
| Ħ           | Ţĕ.Ţ            | Zusatz von Fett                                       | I I  | 323<br>318<br>309        | 52<br>52<br>52 | 64<br>62<br>61             | 31 31 29             | 143<br>140<br>138        | 196<br>202<br>192        | 35<br>35<br>36 | 34<br>31<br>28        | 23<br>25<br>25 | 90<br>97<br>92  | 621<br>612<br>594        | 123<br>119<br>117        | 60<br>56       | 275<br>269<br>265               |
| Α.          | VI.             | Fettarm                                               | T II | 294<br>277               | 52             | 82                         | 20.00                | 142<br>134               | 174<br>159               | 36             | 32                    | 5.5            | 92              | 565<br>554               | 119                      | 15<br>16       | 273<br>268                      |
| TA.         | WII.            | Eiweissreiches<br>Futter                              | 描    | 295<br>280               | 73             | 823                        | 900                  | 122                      | 192<br>172               | 57<br>63       | 13                    | 22             | 84              | 404                      | 53                       | 19             | 189                             |
| MIII        | NA.             | Zusatz von Starke                                     | 버니법  | 280<br>253<br>283        | 355            | 52<br>37<br>34             | 200                  | 140                      | 176<br>166<br>150        | 35             | 13                    | 800            | 95<br>105<br>94 | 560<br>562<br>542        | 104<br>82<br>79          | 42.22<br>42.23 | 280                             |

i

In Uebereinstimmung mit früheren Versuchen am Rinde und an anderen ren, beträgt der auf 1000 Theile Lebendgewicht bezogene Verzehr und Ausnutzung des Futters durch das kleinere, eine relativ grössere Körperfläche besitzende Thier mehr, als bei Ziege II. Weil (excl. Abschnitt I., e II.) das Beifutter dem Lebendgewichte entsprechend dargereicht wurde, rifft der Mehrconsum ausschliesslich das Heu, in Folge dessen das Verniss der sonstigen Nährstoffe zum Eiweisse bei Ziege I. grösser ist, als Ziege II.

Weiter geht aus obiger Tabelle hervor, dass Verzehr und Ausnutzung so mehr sich vermindern, je weiter eine Periode vom Beginne des ganzen uchs entfernt liegt.

Stohmann schliesst den I. Abschnitt seiner mühevollen Arbeit mit Bentungen 1) über die Ausnutzung der stickstoffreien Extractstoffe und der einstoffe im Gesammtfutter. Verf. kommt dabei bezüglich der stickstoffn Extractstoffe zu folgendem Schlusse:

Bei Mastfutter findet man die wahrscheinliche Ausnutzung Gruppe: Rohfaser, Fett und stickstofffreie Extractstoffe, n man von der Summe von Fett und stickstofffreien Extractfen die stickstofffreien, vollständig verdaulichen Nähr'fe abzieht und den Rest mit 0,85 multiplicirt.

Ob diese Formel auch beim Rinde anwendbar sei, wäre abzuwarten; scheinlich würde man hier zu einer minder hohen Ausnutzung gelangen. Bekanntlich hatten Kühn, Aronstein und Schultze<sup>2</sup>) gefunden, dass in Wasser löslichen Rauhfutter-Bestandtheile ein Mass für den verdaun Theil der stickstofffreien Extractstoffe bilden. Stohmann sieht sich auf id seiner Versuche veranlasst, diese Uebereinstimmung als eine interessante sache hinzustellen, deren Erklärung ferneren Forschungen vorbehalten en müsse.

Die Ausnutzung der Eiweissstoffe anlangend, so resumirt Verf., dass die aulichkeit derselben abhängig sei vom Gehalte der Futterstoffe an Rohund stickstofffreien Extractstoffen, ausserdem aber noch von dem Verusse der beiden letztgenannten Stoffe zu einander, derart, dass die EinRohfaser nahezu gleichwerthig ist mit 3 Einheiten an stickstofffreien
actstoffen.

Der zweite Theil der Stohmann'schen3) Arbeit behandelt

B. den Umsatz der Eiweissstoffe.

Wir übergehen diesen ganzen Abschnitt und citiren dazu nur des Verf.'s ie Worte an einem anderen Orte's):

<sup>1)</sup> Henneberg's Journ. f. Landwirthschaft. 1869. Bd. 4. S. 1.

<sup>2)</sup> a. a. O. 1867. S. 33.

<sup>8)</sup> a. a. O. 1869. Bd. 4. S. 15.

<sup>4)</sup> Zeitsch. d. landw. Central-Vereins d. Provinz Sachsen 1869. No. 12. -

O. 1869. Bd. 4. S. 492. v. d. Red. wiedergegeben.

»— Die Resultate unserer früheren Versuche mit Ziegen hatten uns zu den Schlusse geführt, dass unter gewissen Verhältnissen ein Theil des Stickstoffs der Eiweissstoffe der Nahrung den Körper der Thiere mit den Respirationsproducten verlasse. Wir befanden uns damit in Uebereinstimmung mit den Angaben einer Reihe französischer Forscher, Regnault, Reiset, Barral u. A., aber im Widzspruche namentlich mit Voit, der zuerst für den Feischfresser nachgewiesen hatte, dass unter allen Umständen aller Stickstoff der Nahrung, der nicht zu Bestandtheilen des Körpers werde, in den festen und flüssigen Excrementen sich wiederfinden müsse, wie wir früher ausführlich auseinander gesetzt haben «

Die im laufenden Jahre gemachte Fortsetzung der Versuche hat uns ergeben, dass unsere früheren Schlüsse falsch waren. Wir hatten damals aus Sorge für die Gesundheit unserer Thiere einen Stall construirt, dessen Boden von mit Leinal getränktem Holze gemacht war. Gegen unsere Erwartung muss dieser Boden einen Theil des Harns aufgesogen und so Verlust gebracht haben. Als wir jetzt unser Thiere, bei derselben Nahrung wie früher, in einen ganz aus Eisen gefertigten Stall brachten, haben wir den Stickstoff der Nahrung genügend genau in den Entleerungen wieder nachweisen können.

## C. Einfluss des Futters auf die Milchproduction.

Aus des Verf.'s Abhandlung geben wir hierzu nur noch Folgendes wieder, indem wir bezüglich der mittleren Zusammensetzung der Milch auf den Artikal » Milch-, Butter- und Käsebereitung« in diesem Jahresberichte verweisen:

»Bei einem reichen Futter ist die noch grössere Vermehrung der Nahrstoffe ohne wesentlichen Einfluss auf die Milchproduction. Die Milchsecretien nimmt vielmehr nach einer gewissen Periode der Constanz regelmässig und rasch ab, und es kann die Abnahme — unter der Voraussetzung reichlicher Ernährung — nicht wesentlich aufgehalten werden.«

»Der Eiweiss- (Casein-) Gehalt der Milch ist unabhängig von der Zesammensetzung des Futters, abhängig dagegen von der Zeit, welche seit Eintritt der Lactationsperiode verflossen ist, der Art, dass anfangs eine eiweisreiche Milch producirt wird, deren Gehalt in der 10.—13. Woche sich etws verringert, um von da bis zu einer sehr bedeutenden Concentration is steigen.«

Beim Fettgehalte gestalteten sich die Beziehungen minder einfach. Auch hier war der Einfluss der Zeit, allerdings in umgekehrter Richtung, nicht zu verkennen; ausserdem machte sich aber auch noch der Einfluss des Futter kenntlich. Selbst bei sehr fettreichem Futter veranlasste Fettzufuhr noch eine geringe Vermehrung des Fettgehaltes, während andererseits fettarmes Futter den Fettgehalt der Milch erheblich herabdrückte, wie aus folgenden Zahles ersichtlich wird:

| Ziege L                                   | Ziege II.                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 16. bis 29. Juli Oelzusatz 3,71           | 13. bis 19. August normal               |
| 18. bis 19. August fettarm 2,87           | 27. August bis 2. September fettarn 248 |
| 27 Aug. bis 12. Septbr. eiweissreich 2,52 | 10. bis 16. September eiweissreich 3/15 |
| 10. bis 16. September normal 3.48         | 24. bis 30. September normal 336        |

Stärkemehlreiche Fütterung blieb ohne Einfluss auf den Fettgehalt der leh.

Die Procentzahlen für Zucker erlaubten dem Verf. keine Schlüsse. Den ffallend hohen Gehalt an Salzen erklärt Stohmann aus der verbesserten ethode der Milchveraschung, welche eine Verflüchtigung der Chloride unmöghmachte.

Aus seinen Untersuchungen über die Ernährungsvorgänge des Milch procirenden Thieres benutzt F. Stohmann<sup>1</sup>) zwei Versuche, um mit Hülfe rselben Beiträge zur Frage der Fettbildung im Thierkörper zu liefern; es id die Versuche bei Ziege I. vom 13. bis 19. August und vom 27. August bis September.

| mper.                           |     |     |             |            |                           |
|---------------------------------|-----|-----|-------------|------------|---------------------------|
|                                 | 13. | bis | 19. August  |            | . August bis<br>September |
|                                 |     |     | Grm.        |            | Grm.                      |
| Fett aus der Nahrung resorbirt  |     |     | 121         |            | 70                        |
| Fett in der Milch               |     |     | 162         |            | 138                       |
| Milchzucker                     |     |     | 226         |            | 216                       |
| Stickstoff im Harn              |     |     | 75          |            | 101                       |
| Zersetztes Eiweiss              |     |     | <b>4</b> 69 |            | 631                       |
| mit Kohlenstoff 2               | 49  |     | 2           | 34         |                           |
| Harnstoff                       |     |     | 161         |            | 216                       |
| mit Kohlenstoff                 | 32  |     |             | <b>4</b> 3 |                           |
| bleibt Kohlenstoff 2            | 217 |     | 2           | 91         |                           |
| Hiervon 41 Proc. zur Bindung    |     |     |             |            |                           |
| des Sauerstoffs                 | 10  |     |             | 13         |                           |
| . 2                             | 207 |     | 2           | 78         |                           |
| = Fett :                        |     |     | 274         |            | <b>36</b> 8               |
| + Fett aus der Nahrung          |     |     | 121         |            | 70                        |
| •                               |     |     | 395         | _          | 438                       |
| Milchfett                       |     |     | 162         |            | <b>13</b> 8               |
| Fettäquivalent des Milchzuckers |     |     | 120         |            | 114                       |
|                                 |     |     | 282         |            | 252                       |
|                                 |     |     |             |            |                           |

Wenngleich — so deducirt Verf. — diese Versuche in vollkommenster ebereinstimmung mit den Beobachtungen Voit's sind und unzweiselhaft den achweis liesern, dass das im Körper zersetzte Eiweiss und das aus den Futteritteln resorbirte Fett, nach Abspaltung des Harnstoffs, genügend Kohlenstoff efern, um damit den Bedarf für Fett und Zucker zu decken, so scheint uns ich die Thatsache, dass selbst bei der stärksten Eiweissfütterung vom August bis 2. September der Gehalt der Milch an Fett und Zucker nicht lein gegen das vorige Futter nicht gesteigert, sondern sogar verringert wurde, ihrend beide Bestandtheile unmittelbar nachher, bei der Rückkehr zum Noralfutter, nicht unbeträchtlich zunahmen — die Richtigkeit jener Ansicht

<sup>1)</sup> Henneberg's Journal für Landwirthschaft. 1869. Bd. 4. S. 174.

nicht zu bestätigen, umsomehr, als in diesem Futter unzweifelhaft noch genügende Mengen von sonstigen stickstofffreien Stoffen vorhanden waren, ma für die Respiration genügendes Material zu lassen.

Die analytischen Belege zu vorliegender Arbeit finden sich im Journal für Landwirthschaft. 1869. Bd. IV. S. 340.

Auf nachfolgende Abhandlungen können wir nur hinweisen:

Untersuchungen und Beobachtungen über die Entstehung von entründlichen und fieberhaften Krankheiten, von Krieger 1). Eine Arbeit, die mehr hilt als sie verspricht (z. B. über Eigenwärme des menschlichen Körpers; Wärmesbade durch die Lunge und Haut; durch Ingesta zu- oder abgeführte Wärme; u. u. v.)

Ueber die Fütterung der Bienen mit einer Mischung aus Ei und Zucker.

Ueber die giftige Wirkung der Buchenkerne, von Gerlach 3).

Ueber die beste Mähezeit für Dörrfutter (ein Fütterungsversuch, der zu Gunste des in voller Blüthe gemähten Heues aussiel), von Schneider 4).

Ueber die Ausnutzung der Eiweissstoffe beim Verdauungsprocesse der Wiederkäuer, von F. Stohmann 5). Enthält eine Formel zur Berechnung der Amnutzung und die Begründung und Prüfung derselben durch die vorhandenen annhaftenen Fütterungsprozusche

hafteren Fütterungsversuche.

Ueber den Stickstoffumsatz im Fieber, von H. Huppert und A. Riesell<sup>6</sup>.

Ueber den Stoffverbrauch bei einem leukämischen Manne, von von Pettes-

kofer 7).

Vorläufige Mittheilung über eine Methode zur Spaltung der Eiweisakörper, wa

W. Knop 8).

Die Ernährung der Pflanzenfresser und Nährstoffrationen für dieselbes. -

Nährstoffgehalt der wichtigsten Futtermittel für Pflanzenfresser (mit Erläuterungen), von A. Stöckhardt <sup>9</sup>).

Welchen Einfluss haben die Zubereitung des Futters und die Futternischung auf dessen Nährwerth? Mit welchen Futterstoffen sind bei den gegenwärtigen Martpreisen Futterrationen mit angemessenem Gehalte an Nährstoffen am billigsten ber zustellen? — von E. Schulze 10).

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie. 1869. Bd. V., S. 476.

<sup>2)</sup> Schles. landw. Ztg. 1868. S. 147. — Jahresber. 1866, S. 332.

<sup>3)</sup> Landw. Ztg. f. Hannover. 1868. No. 20.

<sup>4)</sup> Nordd. landw. Ztg. 1868. No. 33.

b) Die landw. Versuchsstationen. 1869. Bd. 11, S. 401.

Archiv d. Heilkunde. Bd. 10. 1869. S. 329. — Chem. Centrald. 1869.
 No. 20, S. 303.

<sup>7)</sup> Zeitschr. f. Biologie. 1869. Bd. V., S. 319.

<sup>8)</sup> Sitzungsber. d. königl. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1868, 4 Febr. - Chem. Centralbl. 1868. S. 141.

<sup>9)</sup> Chem. Ackersmann. 1868. No. 4.

<sup>10)</sup> Journ f. Landwirthschaft. 1869. Bd. 4., Heft 1., S. 33.

Vergiftung einer Kuhherde durch Feldmohn (Papaver Rhoeas L.) 1).

Ueber die Bedeutung und den Werth des Fleischextractes für Haushaltungen, a.J. v. Liebig 2).

Die Benutzung der Georgine als Viehfutter 3).

Ueber Grün- und Trockenfütterung 4).

Zur Kenntniss der Gallen- und Harnpigmente, von M. Jaffe 5).

Ueber die Farb- und Extractivstoffe des Harns, von E. Schunk 6).

Ueber den Harnfarbstoff, von J. L. W. Thudichum 7).

Ueber die Wirkung der gekochten und wieder erkalteten Kartoffeln gegenüber sch gekochten auf die Milchergiebigkeit der Kühe 8).

Ueber die physiologische Wirkung der Luft zu St. Moritz (Engadin), von Geinitz 9).

Die Lupine als menschliche Nahrung in Aegypten 10).

Bemerkungen über die sog. Luxusconsumtion, von C. Voit 11).

Maisstärke-Abfälle als Futtermittel, von v. Imhof 13).

Malzkeime, statt Milch, zur Aufzucht der Kälber, von F. Kloss 18).

Ueber die Verwerthung von Roggenkleie gegen Oelkuchen, von C. Klamth 14).

Ueber die Verdaulichkeit der Milch, von S. W. Baker (»der Albert Nyanza, prosse Becken des Nils, und die Erforschung der Nilquellen,« deutsch bei Costenoble in Jena, 1867) 15).

Beobachtungen über die Abgabe von Kohlensäure und Wasserdampf durch die utperspiration, von C. Reinhard 16).

Ueber die Ausscheidung von Ammoniak durch die Lungen, von M. Bachl 17). Keine Reaction in Nessler'schem Reagens bei Anwendung reinen, von salpetrigırem Ammon freien Aetzkalis und bei Untersuchung des Athems aus einer acheafistel.

Untersuchungen über die Respiration des Rindes und Schafes, von W. Henneberg.

<sup>1)</sup> Der Landwirth. 1868. S. 396.

<sup>2)</sup> Annal. d. Chem. u. Pharm. 1868. Bd. 146, S. 133.

<sup>Schles. landw. Ztg. 1868. No. 30.
Mittheil. d. Ver. f. Land- u. Forstwirthe im Herzogth. Braunschweig. 1868.</sup> 

<sup>-</sup> Landw. Centralbl. f. Deutschland. 1868. Bd. 1, S. 444.

<sup>5)</sup> Journ. f. pract. Chemie. Bd. 104, S. 401.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Proc. roy. Soc. Vol. 16, p. 73, 126.

<sup>7)</sup> Journ. f. pract. Chemie. Bd. 104, S. 257.

<sup>8)</sup> Schles. landw. Ztg. 1868. in der Journalschau.

Sitzungsber. d. naturwissenschaftl. Gesellschaft >Isis« zu Dresden. 1868. -9. S. 108.

<sup>10)</sup> Der Landwirth. 1868. No. 7, S. 54.

<sup>11)</sup> Zeitschr. f. Biologie. 1868. Bd. IV., S. 517.

<sup>12)</sup> Agron. Ztg. 1868. No. 17., S. 265.

<sup>13)</sup> Der Landwirth. 1868. Nr. 49, S. 396. — Jahresber. 1866, S. 355.

<sup>14)</sup> Zeitschr. d. landw. Centralver. d. Prov. Sachsen. 1869. No. 5, S. 136.

<sup>15)</sup> Oekonom. Fortschritte. 1868. No. 25 u. 26.

<sup>16)</sup> Zeitschr. f. Biologie. 1869. Bd. V., S. 28.

<sup>17)</sup> ibid. S. 61. — Jahresber. 1866, S. 337.

I. Der Pettenkofer'sche Respirationsapparat auf der Versuchsstation Weende 1;
— detaillirte Beschreibung des Apparates und seines Gebrauchs; Controlversuch.

II. Untersuchungen über der Stoffwechsel des volljährigen Schafs bei Beharrungsfutter, von L. Busse, M. Märker, E. Schulze und Weiske<sup>3</sup>, – Noch nicht abgeschlossen und deshalb für den Jahrgang 1870 dieses Jahresberichs reservirt.

Das Scheeren des Rindviehs und der Pferde, von P. S. 3). Zur Schweinehaltung, von Regehly 4). Seidenbau-Chemie, ein Vortrag von A. Stöckhardt 5).

Rückblick.

1. Abschnitt. Analysen von Futterstoffen. Wir haben an die Spitze dieses Abschnittes der zweiten Abtheilung unseres Jadresberichts zahlreiche Amlysen von Futterstoffen gestellt, die zum Theil bei Gelegenheit von Fütterund versuchen ausgeführt wurden; so die von Bohnenschrot (E. Wolff, G. Kühn wiff. Krocker), Diffussionsrückständen (H. Schulz, W. Wicke und D. Cunze), Eicheln (Th. Dietrich und E. Peters), der grauen Felderbse (M. Siewert), der gemeinen Erbse (R. Brandes), von Gerstenschrot (E. Wolff) und Hafer (Krocker), von mehreren Sorten Wiesenheu (Th. Dietrich, Hofmeister C. Karmrodt, F. Stohmann, E. Wolff, R. Brandes, Fleischmann, Krocker und G. Kühn), von Kartoffelkrodte (K. Weinhold), Kartoffelkrodte (Hofmeister und Brandes) und Rothklee (G. Kühn), von Buchweizen- (Krocker und Jannasch), Roggen- und Weizenkleie (Peters und Hofmeister). J. Volhard hatte Kleie unter den Händen, die nur 81 Proc. Eiweissstoffe enthielt wi fast lediglich aus den Schalen der Körner bestand. Weiter wurden Analysen 🖴 geführt von Leinsamen (Krocker), gelben und blauen Lupinensamen (Siewert), Lupinensauerheu (E. Peters), von Grünfutter-Mais (Th. Dietrich), Grünfutter-Mohar und Mohar-Heu (Metzdorf und Moser), von Leinkuchenmehl, estölten Palmussmehl und Rapskuchen (Brandes, Hellriegel, Hofmeister, Karnrodt, G. Kühn, Stohmann, Volhard, Wicke). Ein neues Futtermittel indie von F. Stohmann und W. Wicke untersuchten Erdnussölkuchen; Fahrhr tionsweise und in Folge dessen Zusammensetzung sind zum Theil noch sehr schruskende, ein Vorwurf der auch dem Palmnussmehl gemacht werden muss. Nach einer Analyse Krocker's sind auch die Presskuchen der Sonnenrose ein sehr werthvolls Futtermittel. Th. Dietrich untersuchte das frische Kraut von Pastinak, Topina bur (auch H. Grouven) und die Schrader'sche Trespe (auch C. G. Zetterland, der Salzmünder und schwedisches Trespenheu untersuchte und den grossen Enf reicher Düngung auf den Nährwerth nachwies). Futterrüben analysiste Hofmeister, Serradellasamen F. Schulze; Hafer- und anderes Stroh wurden Hofmeister, Krocker und E. Wolff analysirt. — Aschenanalysen lieges W

<sup>1)</sup> Journ. f. Landwirthschaft. 1869. Bd. 4, Heft 2, S. 176.

<sup>2)</sup> ibid. Heft 3, S. 306.

<sup>8)</sup> Der Landwirth. 1868. No. 2, S. 9.

<sup>4)</sup> ibid. No. 27.

<sup>5)</sup> Jahrbücher f. Volks- u. Landwirthschaft. 1868. Bd. 9, Heft 1 v. 2

Ritchblick. 661

on Diffusionsrückständen (W. Wicke), von der gemeinen Erbse (M. Siewert), on 7 Heusorten (Th. Dietrich und C. Karmrodt), Grünmais, Topinamburkraut nd Schrader'scher Trespe (Th. Dietrich), sowie von Grün-Mohar und Moharleu (Metzdorf), von Buchweizenkleie (Krocker und Jannasch) und Lupinenumen (M. Siewert). Erfreulich ist es, zu sehen, wie man bemüht ist, dem für ie Viehzucht so unentbehrlichen Kochsalze, bei niedrigem Preise möglichste Hochradigkeit zu sichern. Es gilt dies von dem von J. Volhard untersuchten bayerithen und dem Viehsalze des Zollvereins überhaupt: ein auf privatem Wege in en Handel gelangendes, steuerfreies Viehsalz in Stücken, das E. Peters unterachte, ist nicht minder reichhaltig. Wir machten den Schluss mit einem Gegenstand, er wohl verdient, dass die Aufmerksamkeit insonderheit der Herren Praktiker arauf gelenkt werde. Möchte nur die Aufnahme der Analysen jener Geheimmittel azu beitragen, dem Unwesen zu steuern. Die einen der angepriesenen Geheimnittel vermögen auf keinen Fall das Versprochene zu halten, sie haben keinen Verth und gehören in die Kategorie »Schwindel«; andere mögen unter Umtanden ganz gute Dienste leisten, werden aber zu ihren reellen Werth weit berschreitenden Preisen angeboten. — Die Methoden zur Bestimmung der näeren, organischen Bestandtheile der Futterstoffe zeigten immer noch nur wenig Jebereinstimmung. Auch der so häufige Gehalt der Pflanzen an Salpetersäure ndet, bei seinem so grossen Einflusse auf die Menge der Eiweissstoffe, nicht enugende Beachtung.

2. Abschnitt. Conservirung der Futterstoffe. - Eine fundamentale, ie Auffindung der Principien für die Getreidetrocknung bezweckende Arbeit wurde on Al. Müller, unter Assistenz von Zetterlund, ausgeführt. Die wichtigsten ragen, welche hierdurch gelöst werden sollten, waren: 1. Inwieweit liegt beim rocknen eine Gefahr für chemische Veränderung der Getreidesubstanz vor? -. Was ist unter dem sog. Nachtrocknen zu verstehen? - 3. Welchen Einfluss aben die Unterlage, die Benetzungszeit, die Getreideart, deren Wassergehalt und ie Temperatur auf die Verdunstungsgeschwindigkeit? — 4. Von welchem Einflusse t die Höhe der Schichtung auf die Grösse der Wasserverdunstung? Am Schlusse seilt Müller ein einfaches Verfahren mit, Getreide durch ungelöschten Kalk zu ocknen. - In Pommritz ist ein Versuch, die Kartoffeln nach dem Dämpfen und netschen durch >Einsumpfen« zu conserviren, völlig gelungen. Ed. Heiden hat is Futter einer Analyse unterzogen, nachdem die Kartoffeln ca. 8 Monate gelegen tten; es hatte sich infolge eines Gährungsprocesses eine geringe Menge organischer iure gebildet, die 1 Proc. Schwefelsäure gleich kam. Im Uebrigen war die Masse at erhalten, wurde von Kühen und Schweinen gern gefressen und ergab günstige ahreffecte. Ein Verfahren, ganze frische Kartoffeln einzumieten, haben wir gleichills ausführlicher mitgetheilt, weil es uns rationell schien. — M. Siewert ist es elungen, die Lupinenkörner durch mit Salzsäure angesäuertes Wasser völlig zu atbittern, d. h. die darin enthaltenen Alkaloïde auszuziehen. Ein Verlust an Nähroffen ist hierbei selbstverständlich unvermeidlich, das Nährstoffverhältniss hatte ich indess bei den gelben Lupinen nicht geändert, bei den blauen aber war es ogar gestiegen (von 1:2,2 auf 1:1,7). Die entbitterten Körner wurden in Mengen on 4-8 Pfd. von Pferden wochenlang gern und ohne Nachtheil gefressen. les Raumes willen konnten wir einige andere hierher gehörige Mittheilungen nur samhaft machen (S. 521 und 522).

Thierphysiologische Untersuchungen. -3. Abschnitt. E. O. Erdmanns 1) Untersuchungen treten beim Faulen von Speisen und als Umsetzungsproducte der Eiweissstoffe Anilinfarben auf. Kleinste organisirte Wesen sollen die Bildungsherde derselben sein. M. Ziegler hat neuerdings Anifaroth und -Violett auch in einem, bereits den Alten bekannten Secrete des Seehasen oder der Giftkuttel (Offa informis Plin.) gefunden. — W. Körte hat einen interessanten Fütterungsversuch mit Mastochsen ausgeführt, demzufolge durch Beigabe einer geringen Menge weissen Arseniks (in Maximo per Kopf und Tag 6 Grm.) der Appetit sich erhöht und die Futtervorlage gesteigert werden kann. - Die von Landois aufgestellte Behauptung, das Geschlecht der Bienen sei nicht bereits im Eie angelegt, sondern werde erst durch die Nahrung in der Larve ausgebildet, ist von v. Siebold bestritten, von A. Samson durch Versuche widerlegt worden. -Während Fischer die Faulbrut der Bienenlarven mangelhafter Ernährung zuschreibt, findet Molitor-Mühlfeld die Ursache derselben in einer Ichneumonide, die ihre Eier in die Larve lege, Preuss aber in einem Pilze (Cryptococcus alvearis), Lambrecht im Gehalte des Futters an Pollenstaub und der dadurch veranlassten Verderbniss des Futters (eine stark bestrittene Ansicht), Sternfeld endlich (gleichwie Molitor-Mühlfeld für die gutartige Faulbrut annimmt) in der mangelhaften Ernährung der Brut durch das Bienenvolk. Indirect ermittelte Gorrizzutti den Honigverzehr im Winter und die Temperatur im Bienenstock; R. v. Recklinghausen dagegen verglich die Honigtracht eines gleich starken deutschen und italienischen Volkes in der Sommerzeit. — Die Schwierigkeiten, welche einer sicheren Nachweisung und einer genauen Bestimmung des Ammoniaks im Blute und anderen thierischen Flüssigkeiten sich entgegenstellen, sind durch Untersuchungen E. Brücke's kaum beseitigt worden; eine mit Aetzkali neutral gemachte Bleizuckerlösung dürfte unter Umständen noch das beste Reagens sein. E. Eichwald, welcher die einem artigen Stoffe des Blutserums und des Herzbeutelwassers einer eingehenden Untersuchung unterzog, halt die syntoningebende Substanz (zum Theil Kühne's Seruncasein, zum Theil dessen Serumalbumin) für syntoninsaures Ammoniak und erklist hieraus die von Brücke beobachteten Thatsachen. Eichwald bespricht auch den Process der Blutgerinnung. Die Untersuchungen über den Ozongehalt des Blutes haben noch zu keiner unzweifelhaften Lösung der Frage geführt. Drei Arbeites über die Respirationsvorgänge im Blute zeigen, dass auch dieser Gegenstand noch weit davon entfernt ist, spruchreif zu sein, was bei der difficilen Natur derartige Untersuchungen nicht Wunder nehmen kann. - Versuche E. Bischoff's am Hunde bestätigen die früher von Bischoff dem Vater und Voit mitgetheilten Versuchsergebnisse, wonach das Brod allein den Fleischfresser nicht hinlänglich st ernähren vermag. In Folge einer saueren Gährung steigern sich die peristaltischen Bewegungen des Darmes, so dass ein grosser Theil der Nährstoffe im Brode des Körper verlässt, ehe der Darm Zeit gewinnt, sie zu resorbiren. — Die klassischen Arbeiten der Münchener Schule über die Thierernährung sind durch Voit um zwei neue über den Eiweissumsatz bei Zufuhr von Eiweiss und Fett, bezw. Kohlehydraten und über die Bedeutung der beiden Gruppen stickstofffreier Nährstoffe auf de Ernährung vermehrt worden. Im engsten Anschlusse hieran haben v. Petteskofer und Voit Respirationsversuche (Hund) bei Hunger und ausschliesslicher Fettzufuhr ausgeführt. Die nun bereits einige Jahre alte Annahme, dass zu Bildung von Fett im Thierkörper die Kohlehydrate nicht in Anspruch zu nehmen

<sup>1)</sup> Jahresbericht 1867. S. 337.

Rückblick. 663

seien, hat durch von einander unabhängige Versuche Voit's und G. Kühn's mit Milchkahen eine weitere Stütze erhalten. Während aber Voit auch den Milchzucker aus anderer Quelle herstammen lässt, blieb bei Kühn's Versuchen für diesen kein vom Eiweisse des Umsatzes und dem Nahrungsfette herrührender Kohlenstoffrest. Weitere Gesichtspunkte für den Fettumsatz im Thierkörper werden durch Radziejewski's Untersuchung gewonnen, demzufolge der Thierkorper das im Fettzellgewebe abgelagerte Fett sich selbst zu bilden vermag, während das Nahrungsfett im Muskel niedergelegt wird. Der Modus, wie die Fette zur Resorption und die resorbirten Fette zu ihren Ablagerungsstellen gelangen, findet, in Uebereinstimmung mit dem Seifengehalte des Blutes, durch die von Radziejewski ausgeführten Fütterungsversuche mit Seifen und Erucasäure eine ungezwungene Erklärung. Die hiergegen von C. Voit gemachten Einwendungen können nur zum Theil richtig sein, wenn die von Radziejewski im Muskelfette gefundene flüssige Fettsäure wirklich die gefütterte Erucasäure war. — Die Gänsegalle wurde von R. Otto untersucht; Fluor wies Horsford im Gehirn des Menschen nach; die Farbstoffe des Harns und der Galle endlich sind von Jaffe, Schunk und Thudichum (vergl. S. 659) studirt worden. - Maly fand die Hautconcremente eines Ochsen fast nur aus kohlensaurem Kalk, Ritthausen aber den Harnblasenstein eines Ochsen zum grössten Theile als aus Kieselsäure bestehend. Strecker ist geneigt, die Bildung der Harn- und Hippursäure auf eine analoge Zersetzung eiweisshaltiger Gewebestoffe zurück zu führen. — Aus den Untersuchungen Grouven's und Karmrodt's und den an letztere anknupfenden Bemerkungen Meyer's, Wesche's und denen Bauer's geht hervor, dass die Ursachen der verschiedenen Knochenkrankheiten noch keineswegs hinreichend erforscht sind, um darnach sicher wirkende Präservativund Heilmittel ableiten zu können. Bauer empfiehlt bei Knochenkrankheiten die Beifütterung von Futterknochenmehl zu gutem sonstigen Futter, Mai überhaupt eine Zugabe des leichter assimilirbaren, von Cohn durch Fällung bereiteten reinen phosphorsauren Kalkes zum Futter (für Schweine). In ein neues Stadium dürfte unsere Kenntniss von der Natur der Knochenkrankheiten treten, wenn einmal die in Halle begonnenen Untersuchungen hierüber geschlossen sind. — Das nach Diakonow wahrscheinlich mit der Knochenbildung in Zusammenhang stehende Lecithin ist von diesem, Hoppe-Seyler und Städeler auf seine Constitution und seine Beziehung zum Protagon weiterhin untersucht worden. — Milchanalysen vom Weibe und der - Ueber die Ursachen des Milzbrandes Hündin liegen vor von Tolmatscheff. sind ebenfalls in Halle Untersuchungen im Gange. Gleichsam als Einleitung besprach Roloff die älteren Ansichten über diesen Gegenstand, zugleich seinen eigenen (Miasma und Contagium) mehr oder minder Ausdruck gebend. Sombart und Siewert haben zur Verwerthung der Milzbrandcadaver Anleitungen gegeben. E. Reichardt untersuchte ein Brunnenwasser, welches milzbrandähnliche Erscheinungen bei Thieren hervorrief. - Reiset untersuchte die Pansengase einer an Blähsucht zu Grunde gegangenen Kuh, fand darin viel Kohlensäure und empfiehlt deshalb gebrannte Magnesia als Heilmittel. Er hat seine Untersuchungen über die Respirationsproducte der Hausthiere fortgesetzt. - Die Salzfütterung hat in den Gebr. Livingstone, in May und Rueff warme Fürsprecher gefunden. Das Gleiche gilt für die Doppelschur langwolliger Schafe und für die frühzeitige Schur; ihre Vertreter sind Zöppritz, Waldorff, Kloss, Pöppig und Steiger. · Versuche über den Einfluss des Futters auf die Qualität des Schweinefleisches sind an der Lehranstalt zu Worms ausgeführt worden. — C. Karmrodt analysirte

664 Rückblick.

die an Harnsäure reichen Secrete des Seidenspinners und der spinnreifen Seidenraupe, Heidepriem führte Analysen von Seidenraupen aus, welche mit auf gedüngten und ungedüngtem Boden erwachsenem Laube von Morus Lhou gefüttert waren. Ein günstiger Einfluss des verschiedenen Futters auf die Sterblichkeit und Coconausbene war nach der einen oder anderen Seite hin nicht bemerklich. E. Hallier hält die Cornalia'schen Körperchen für den Arthrococcus von Pleospora herbarum. die Gattine für eine in Folge von Ansteckung durch die Dejectionen erzeugte Krankheit, für eine im Körper verlaufende saure Gährung; möglichst niedrige Temperatur in den Zuchtlokalen, häufige Lüftung, grösste Reinlichkeit und öftere Desinfection seien die sichersten Vorbeugungs- und Heilmittel. Cantoni konnte eine nachtheilige Wirkung des von Septoria mori befallenen Laubes auf die Gesundheit der Raupen nicht wahrnehmen; sechs Jahre alte Cornalia'sche Körperchen fand er nicht minder ansteckungsfähig als frische. Eug. Péligot arbeitet an der Ermittelung der chemischen Vorgänge im Leben des Seideninsektes; bezüglich des Stickstoffumsatzes stimmen seine Resultate mit denen Voit's u. A. überein, d.h. er beobachtete keinen Stickstoffverlust, der auf eine Perspiration von Stickgas hätte schliessen lassen. - Jos. Seegen glaubte, auf Grund seiner Versuche mit dem Hunde, für den Stickstoff noch andere Ausscheidungswege ausser dem Darme annehmen zu müssen; Voit hat die Seegen'schen Versuche kritisch beleuchtet und nachgewiesen, dass die mangelhafte Methode der Aufsammlung von Koth und Ham jenes Deficit veranlasste. Auch Henneberg, Stohmann u. A. haben sich m der Voit'schen Ansicht bekannt, die alleinigen Ausscheidungswege für den Stickstoff der Nahrung und des Umsatzes seien die Nieren und der Darm. - Die Verdauung durch den Dünndarmsaft ist von M. Schiff, W. Laube und J. Quinke studirt worden. Die Resultate gehen weit auseinander, vielleicht daher rabrend, dass die Thiry'schen Darmfisteln, deren man sich bediente, nicht in allen Fällen als gelungene zu bezeichnen waren. Nach Schiff löst das Secret alle thierischen Eiweissstoffe und wandelt Stärke in Zucker (nach Laube auch Rohr- in Traubenzucker) um. Der Leim liefert, wie Schweder nachweist, unter dem Einfluse des Pankreas ein Leimpepton; durch Magensaft wird er unfähig gemacht zu gelatiniren (auch F. Fede), ohne deshalb zur Diffusion durch die Darmwandungen fähig m werden. Bei der Pankreasverdauung des Eiweisses erhielt H. Senator Pepton, Leucin und Tyrosin; die nemlichen Producte, welche W. Kühne aus der Fibriaverdauung hervorgehen sah. Ad. Meyer glaubt in Bezug auf die Eiweissverdauung durch Pepsin annehmen zu dürfen, dass niedrige Organismen hierbei unbetheiligt sind, oder dass wenigstens, wenn dem nicht so wäre, das Pepsin diesen Organismen nicht als Nahrung diene. Auch Voit hat, unterstützt von Jos. Bauer und Acker, Studien über die Aufsaugung im Dick- und Dünndarme gemacht; eines der wichtigsten Resultate, zu denen sie durch Injectionen, Untersuchungen über Hydro- und Membrandiffusion und durch Anlegen von Darmschlingen langten, ist, dass ein Mensch oder Thier durch Klystiere allein nicht ernährt werden kann. Die Resorption im Darme erklären sie ausser durch die Imbibitionsfähigheit des Gewebes noch durch den durch die peristaltischen Bewegungen hervorgerufenen Ueberdruck. Im Dickdarme gelangt gewöhnliches, alkalisches Eiweiss am schwierigsten zur Aufsaugung, rascher bei Gegenwart von Kochsalz, noch leichter werden resorbirt die Eiweissstoffe des Muskelsaftes, Peptone und Stärkekleister. - Die Frage, ob die Leber im prämortalen und normalen Zustande Zucker bilde oder nicht, ist von A. Eulenburg im letzteren Sinne, und wie es scheint endgültig, entschieden worden.

4. Abschnitt. Fütterungsversuche. - Versuche, über welche G. Kühn arichtet, lassen die Grünkleefütterung, der Fütterung von Kleeheu gegenüber, nicht ben wirthschaftlich rentabel erscheinen. Die Nachtheile der Grünfütterung (vor llem dadurch bedingte Unregelmässigkeiten in der Fütterung) sollen nicht einmal adurch aufgewogen werden, dass der Grünklee vielleicht - aber auch nur vielleicht - um Weniges besser ausgenutzt werde. Auf einen etwaigen günstigen Einfluss er Grünkleefütterung auf die Beschaffenheit der Butter hat Verf. wissentlich keine neksicht genommen. - J. Moser und Lentz gelangten bei Fütterung mit Moharen zu nicht ungunstigen Resultaten. — Durch einen Fütterungsversuch E. Peters's ird abermals die schon so oft gemachte Erfahrung bestätigt, dass individuelle igenschaften die Futterverwerthung oft mehr beeinflussen, als Raceeigenthümlicheiten; er verglich hochfeine Thiere der Shorthorn- und Holländer-Race und Altoyener (Ayrshire-Kuh mit Schwyzer-Bullen). J. Lehmann hat die Shorthorns nd Hollander nach Milchergiebigkeit und Qualität der Milch verglichen; in ersterer ichtung überwogen die Holländer, in letzterer die Shorthorns. — Aus von G. Kühn itgetheilten Versuchen über den Einfluss der Ernährung auf die Milchproduction rgiebt sich u. A., dass eine Futterverschwendung um so leichter eintritt, je weniger nte Milchgeberinnen die betreffenden Thiere (Kühe) sind, dass die Milchproduction rrer Menge nach nicht entfernt in gleichem Verhältnisse steige als die Nährstoffnfuhr und das Deficit durch bessere Beschaffenheit nicht gedeckt werde, und dass ie reichlichste Ration nicht immer die billigste sei, sondern diejenige, welche den orgesetzten Zweck mit möglichst wenig Futter erreichen lässt - der Dünger ver-12 die Folgen der Futterverschwendung nicht immer zu decken. — O. Lehmann elang es vollständig, einen grossen Theil der Rauhfutterstoffe bei Rindern durch Sägepane von Nadelhölzern zu ersetzen; dieselben äusserten ausserdem einen nennensrerthen günstigen Einfluss auf die Butterausbeute und waren nicht ohne arzneiliche Virkung. - Nach E. Wolff sind bei Schafen auf 1000 Pfd. Lebendgewicht in minimo 5 Pfd. verdauliche Proteïnstoffe und 14 Pfd. stickstofffreie Nährstoffe (1:9,3) erorderlich, den ursprünglichen, guten Futterzustand zu erhalten. - W. Henneberg erichtet über einen unter seiner Leitung von R. Mahn ausgeführten Fütterungsersuch mit Negretti- und Negretti-Rambouillet-Hammeln, der zum Zwecke hatte, ergleichsweise die Mastungsfähigkeit älterer und jüngerer Thiere dieser Racen bei Winterfutter zu prüsen. Verglichen mit früheren Weender Versuchen tritt der Vorug der Southdown-Merinos als Fleischproducenten, wenn sie im späteren Alter auf fastfutter gesetzt werden, vor den gleichalterigen Negrettis und Negretti-Ramouillets noch mehr hervor als früher. Die Halbblutthiere waren zwar in allen Fallen die billigsten Fleischproducenten, nicht immer aber auch die billigsten Wollproducenten. Das bei älteren Thieren gewöhnliche Verfahren, die Mastzeit auf die etzten Lebensmonate zu beschränken, reicht bei Lämmern nicht aus, sie für die schlachtbank reif zu machen; es bedarf bei ihnen einer von Geburt an mastigen Fatterung. - V. Hofmeister's neueste Versuche mit Merino- und Southdown-Frankenhammeln lehren abermals, dass die letzteren bessere, mit kräftigerer Verlauung begabte Fresser und bei vollem Futter zu grösserer und schnellerer Stoffproduction begabt sind; auch als Wollproducenten übertrafen sie die Merinos. --F. Krocker berichtete über einen Versuch, der an der Akademie Proskau zur Ausführung kam, und zum Zweck hatte, die Productionsfähigkeit verschiedener Schafracen bei verschiedener Haltung festzustellen. Der werthvolle Versuch erlaubt kein kurzes Resumé. — Ueber die Ausnutzung der Futterstoffe und ihrer Bestandtheile liegen zwei Arbeiten vor, eine von V. Hofmeister mit Hammeln und eine zweite von F. Stohmann (unter Assistenz von O. Baeber und R. Lehde) mit Ziegen ausgeführte. Aus Hofmeister's Versuchen erhellt, dass die Bestandtheile des Haferstrohes zu niedrigeren Procentsätzen ausgenutzt werden, als die des Wiesenheues. Unter Voraussetzung, dass das Heuproteïn (es wurde stets Heu und Stroh zusammen gefüttert) zu 🖁, Heufett völlig verdaulich seien, ergab sich, dass nach Beifütterung von Rapskuchen nicht allein alles Protein und Fett des Strohes, sondern auch ein Theil dieser Stoffe im Heue unverdaulich werden. Da nun nicht angenommen werden kann, dass an sich leicht verdauliche Bestandtheile eines Futtermittels mverdaulich werden, während andere verdaulich bleiben, so folgt, dass jene Voraussetzung nicht zutreffend war. Zu gleichem Resultate gelangte Stohmann bei Fütterung grosser Eiweissmengen und bei Stärkefütterung bezüglich der Eiweissstoffe. Die von Hofmeister gereichte Rapskuchenmenge war nicht hinreichend, eine totale Ausnutzung der Stärke (im Kartoffelfutter), wie sie Stohmann u. A. beobachteten, zu bewirken, während bei Rübenfütterung durch Zugabe von nur wenig Rapskuchen nicht allein eine erhöhte Ausnutzung der Futterstoffe, sondern auch eine gesteigerte Production an Lebendgewicht erzielt wurde. Die Productionskraft eines Futters sei nicht allein in der Futtermenge und in dessen Nährstoffverhältnisse begründet, sondern auch in dem geeigneten Verhältnisse zwischen Raubund Beifutter und in der Natur des letzteren. Werden 12 bis 24 Loth Oel auf 1000 Pfd. Lebendgewicht gereicht, so wird die Ausnutzung der Proteinstoffe und der Rohfaser durch Rind und Schaf gehoben, wenn das Futter ca. 23 Pfd. organische Substanz, 12 Pfd. stickstofffreie Nährstoffe und 6 bis 7 Pfd. Rohfaser enthält; mehr hiervon oder mehr Oel drückt die Ausnutzung herab. Die Proteinstoffe der Kleie ergaben sich als zu ca. 40 Proc., die stickstofffreien Nährstoffe als zu ca. 60 Proc. verdaulich. Stohmann geht bei seinen Berechnungen von dem Vordersatze aus, dass die Rohfaser der Leinkuchen völlig unverdaulich, alle übrigen Nährstoffe darm gänzlich verdaulich seien, eine Annahme, welche im Laufe der Untersuchung sich, wie schon erwähnt, als unhalthar erwies. In die Augen springend ist in Stokwie schon erwähnt, als unhaltbar erwies. In die Augen springend ist in Stobmann's Versuchen die im Allgemeinen grosse Uebereinstimmung in der Ausnutzung des Gesammtfutters, gleichgültig ob Normalfutter (Heu und Leinkuchen), mit oder ohne Fettzugabe, fettreiche oder entfettete Leinkuchen, grosse oder geringere Eiweissmengen, viel oder wenig Stärke verzehrt wurden. Der Procentsatz für verdante Eiweissstoffe wuchs erst dann erheblich, als grosse Eiweissmengen gefüttert wurden In der nemlichen Periode und während der Fütterung von viel Stärke erreichte die Ausnutzung der Rohfaser ihr Minimum. Oelzugabe zum Futter erhob die procentische Ausnutzung des Fettes im Gesammtfutter auf das Maximum. Das Minimum der Fettverdauung wurde beobachtet bei Ziege I. während der Fütterung großer Eiweissmengen, bei Ziege II. bei fettarmen Futter. Interessant ist es, zu sehen, wie die Milchsecretion, trotz allem Reichthume des Futters an Fett, Eiweiss und Kohlehydraten, beharrlich und rasch abnimmt, in dem Masse als die jeweilige Versuchsperiode von der Zeit der Geburt entfernter liegt. Das Gleiche gilt auch 702 dem Verzehre und der Ausnutzung. Auch hier kommt der Satz zur Geltung, des auf 1000 Theile eines kleineren Thieres mit relativ grösserer Körperoberfische 🖮 grösserer Consum sich berechnet, als für die gleiche Gewichtsmenge eines schwereres Thieres. Im zweiten Theile seiner Arbeit bespricht der Verf. den Einfluss der Ernährung auf die Milchproduction, und schliesst dieselbe mit Betrachtungen iber die Fettbildung im Thierkörper.

Literatur.

#### Literatur.

Die Schule der Chemie, oder erster Unterricht in der Chemie von Dr. Adolph Stockhardt. 15. Aufl. Braunschweig, Vieweg und Sohn.

»Der Kreislauf des Stoffes.« Lehrb. der Agrikultur-Chemie, von Dr. W. Knop. Leipzig, J. Hässel. 6 Thlr.

Die Chemie des täglichen Lebens, von J. F. W. Johnston. Berlin, F. Dunker. Theoretisch-practische Ackerbau-Chemie nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft u. Erfahrung für die Praxis fasslich dargestellt von Prof. Dr. R. Hoffmann. Prag, L. Reichenecker. 1869.

Die wichtigsten Lehren der Ackerbau-Chemie zur Belehrung für die ländliche Jugend in Schule und Haus, von A. Harder. Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn. 71 Sgr.

Stations agronomiques et laboratoires agricoles. But, organisation, installation, personnel, budget, travaux de ces établissements, par Grandeau. Avec figures. Paris, libr. agric. de la maison rustique. 1 fr. 25 cent.

Dorfgeschichten; ein Lesebuch für landwirthschaftliche Fortbildungsschulen, von

Prof. Dr. J. Fraas. München, Fleischmann. 30 kr. rh.
Deutsches Heerdbuch von J. Settegast und A. Krocker. Bd. 2. Berlin, Wiegandt und Hempel. 21 Thlr.

Jahresbericht über die Untersuchungen und Erfahrungen auf dem Gebiete der landwirthschaftlichen Pflanzen- und Thierproduction für 1866 u. 1867 v. W. Henneberg, F. Nobbe und F. Stohmann. Göttingen, Deuerlich'sche Buchhandlung.

Bericht über die Fütterungsversuche im Winterhalbjahr 1867 bis 1868 auf der landwirthschaftlichen Versuchsstation Pommritz, von Dr. Ed. Heiden. Dresden, E. Blasmann und Sohn.

Jahrbuch der Landwirthschaft. Jahrgang 1. u. 2. von Dr. W. Schumacher. Leipzig, Quandt und Händel.

Les Abeilles. Traité théorique et pratique d'Agriculture rationelle par F. Bastian. Paris, Librairie agric. de la maison rustique, 26., rue de Jacob.

Die Biene und ihre Zucht in Gegenden ohne Spättracht von August Baron von Berlepsch. 2. Aufl. Mannheim, J. Schneider.

Die Bienenzucht in der Weltausstellung zu Paris 1867 und die Bienenkultur in Frankreich und in der Schweiz von Dr. L. Jos. Melicher. Wien, W. Braumüller.

Beitrag zur Bienenkunde durch Erläuterung mittelst mikroskopischer Präparate. Heft I. Die Lehre von den Organen der Biene. Von H. Sarres. Wesel 1869. -14 Seiten Druck = 2 Sgr. 40 Präparate à Dtzd. 2 Thlr., das Stück 6 Sgr.

Spezielle Physiologie der Haussäugethiere von Dr. C. F. H. Weiss. Stuttgart, J. B. Metzler. 5 fl. 48 kr.

Ueber das Variiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der Domestication, von Ch. Darwin. Deutsch von J. V. Carus. Stuttgart, J. Schweitzerbart'sche Verlagshandlung (J. Koch). 31 Thir.

Die Thierzucht v. J. Settegast. Breslau, W. G. Korn. 5 Thlr.

Ueber die Theorieen der Ernährung der thierischen Organismen. Vortrag in der öffentlichen Sitzung der k. Akademie der Wissenschaften am 28. März 1868. Von Prof. C. Voit. München, Franz. 12 Sgr.

Die chemische Zusammensetzung der gebräuchlichsten Nahrungsstoffe u. Futtermittel bildlich dargestellt von Dr. Alex. Müller. 3. Aufl. Dresden, Schönfeld (C. A. Werner). 20 Sgr.

Zusammensetzung und Nährwerth der gebräuchlichsten Nahrungsmittel von J. W. Langhans. Nürnberg, Sichling. 10 Sgr.

Schlüssel zur Bildung von Futterrationen nach Dr. H. Grouven's Fütterungnormen und Nährstoff-Taxen von K. J. Ebert. 2. Aufl. Prag, Reichenecker. 24 Sgr.

Einfluss der Körpergrösse u. - Schwere auf den Nahrungsbedarf und der Körperform auf die Ernährungsfähigkeit landwirthschaftlicher Hausthiere von C. Mahnke Stettin, Dannenberg und Dühr.

Die künstliche Fischzucht von C. Vogt. Leipzig, F. A. Brockhaus. 24 Sgr. Die Zucht des wahren Gebrauchs- und Ackerpferdes von Prof. R. Günther. Bremen, F. Hampe. 10 Sgr.

Nourriture des chevaux de travail, importance relative des divers principes, immédiats qui entrent dans la composition des substances alimentaires. Rations normales, rations économiques par Magne. In-18 jésus, 71 p. Paris, Garnier frères. 50 cent.

Die zweckmässigste Ernährung d. Rindviehes v. wissenschaftlichen u. praktischen Gesichtspunkte von Dr. J. Kühn. 4. Aufl. Dresden, G. Schönfeld (C. A. Werner). 11 Thir.

Die Rindviehzucht nach ihrem jetzigen ration. Standpunkte v. Dr. M. Fürstenberg und Dr. O. Rohde. Berlin, Wiegandt und Hempel.

Das Schaf. Seine Wollen, Racen, Züchtung, Ernährung und Benutzung. Von Dr. G. May. Breslau, F. Trewendt. 2 Bde. 64 Thlr.

Die Schafzucht in Deutschland unter d. Einflusse d. Wollproduction Australiens mit Vorwort von Dr. O. Rohde. Berlin, Wiegandt und Hempel.

Das Southdownschaf; Anfangsgründe seiner Züchtung u. Nutzung, von B. Martiny. Danzig, Kafemann. Lex. S. 37 S.

Die Aufgaben und Hilfsmittel der Samenprüfungs-Anstalten zur Gewinnung verlässlicher Eier des Maulbeerbaumspinners von Dr. Fr. Haberlandt. Wien. k. k. Hof- und Staatsdruckerei.

Nouvelles considérations sur les maladies des vers à soie et sur les épidémies en général, par Le Magne. In-8, 47 p. Marseille, imp. nouv. Arnaud.

Observations générales sur les causes de la maladie des vers à soie, par Gagnat-Lyon, Pitrat.

# Dritte Abtheilung.

# Chemische Technologie

der

landwirthschaftlich-technischen Nebengewerbe.

Referent: R. Ulbricht.

Treat and a factor of the contract of the cont

### Gährungs-Chemie und Brodbereitung.

Jos. Oser 1) macht vorläufige Mittheilung über ein von ihm in ver- Aikalore in en Formel wahrscheinlich C<sub>26</sub>H<sub>20</sub>N<sub>4</sub> sein wird. Verf. glaubt, dass daskeiten. erst bei der Gährung sich aus den Bestandtheilen der Hefe bilde und alb Bestandtheil aller vergohrenen Flüssigkeiten?) sein werde.

Ueber Maltin, ein stickstoffhaltiger Bestandtheil des Maltin, dar zes, von Dubrunfaut3). - Verf. weist nach, dass das Malz ca. 1 Proc. wirksame stickstoffreichen Körpers enthält, welcher in kaltem und lauem Wasser t löslich ist, aus dieser Lösung aber durch neunziggrädigen Alkohol zwei- bis dreifache Volumen) und durch Gerbsäure ausgefällt wird. 1eil Maltin im Malzauszuge reiche hin, 100000 - 200000 Theile Stärke erflüssigen und 10000 Theile davon vollständig in Zucker umzuwandeln. durch Alkohol und Gerbsäure ausgefällte Maltin zeige diese Eigenschafnoch in hohem Grade. Mehrmaliges Lösen des Maltins in Wasser und ällen durch Alkohol raubt ihm von seiner Kraft, die Stärke zu sacharin, während es gleichzeitig stickstoffärmer wird. Hieraus erkläre sich der ige oder ganz fehlende Stickstoffgehalt der sog, reinen Diastase und deren ache Wirkung auf Stärkekleister.

Verf. machte die Beobachtung, dass die Verflüssigung der Stärke nur rasch und vollständig erfolgt, wenn nicht allzuwenig Wasser zur Verterung angewendet wird. Liess er auf einen aus 1 Th. Stärke und 20 Th. ser bereiteten Kleister bei 40 ° 1/100 Th. Malz einwirken, so entzog sich -1/6 der Stärke der Reaction. Dieser Antheil konnte selbst unter den tigsten Bedingungen und durch grössere Malzmengen weder verflüssigt sacharificirt werden; verdünnte Säuren bewirkten indess diese Veränngen leicht. Kleister, aus 1 Th. Stärke und 50 Th. destillirtem Wasser

<sup>1)</sup> Agronomische Ztg. 1868. S. 325.

<sup>2)</sup> Ueber ein von Lermer im Biere aufgefundenes nicht flüchtiges Alkaloid, Jahresbericht. 1867. S. 333.

<sup>3)</sup> Les Mondes. 1868. Febr. T. 16. p. 317. — Dingler's polytechnisches Journ. 187. 8. 491.

bereitet, verflüssigte sich selbst bei 50° und nach mehrtägigem Stehen nicht; Wasser der Seine, des Ourcq und der Dhuite, kalt bereitete Aufgüsse von roher Gerste, Weizen und Roggen bewirkten die Verflüssigung leicht.

Dubrunfaut glaubt, dass alle diese Flüssigkeiten eine dem Maltin ähnliche, wenn nicht damit identische Substanz enthalten.

Auf Grund seiner Untersuchungen empfiehlt Dubrunfaut, die zu verwendende Menge Getreideschrot mit der fünfzehnfachen Menge Wasser so lange bei 70°C. zu behandeln, bis alle Stärke in Kleister umgewandelt ist, die Masse alsdann bis auf 50° abzükühlen und nun auf 100 Th. Stärke im Rohmaterial 1 Th. Malz zuzusetzen. Verf. empfiehlt weiterhin auch noch die Darstellung des reinen (Alkoholpräparat) oder des gerbsauren Maltins als Fabrikationszweig.

Bestätigung Payen 1) bestätigt die Angaben Dubrunfaut's, wonach die Zusammender Dubrunsetzung und Eigenschaften der Diastase durch Alkohol eine weitgehende Verfaut'schen Beobach. Er habe bereits 1866 (Ann. de chim. T. 7. p. 386) seine tung durch Erfahrungen hierüber und seine Methode zur Darstellung der Diastase verpayen. öffentlicht.

Die endospore Fortpflanzung der Wein.

J. de Seynes <sup>2</sup>) und Trécul <sup>3</sup>) haben Untersuchungen über die pflanzung der Wein- bez. Bierhefe ausgeführt. De Seynes arbeitete mit Weinhefe. Wenn man Wein oder ein Gemisch

De Seynes arbeitete mit Weinhefe. Wenn man Wein oder ein Gemisch und Bier. von Wein und Wasser in ein, zum Theile noch Luft enthaltendes Gefäss verschliesst, so findet man nach einigen Tagen, dass eine weisse Haut (Pasteur's Mycoderma vini) die Oberfläche bedeckt. Dieselbe besteht in der Hauptsache aus ovalen Zellen, welche sich durch Knospung fortpflanzen, enthält aber auch in geringer Zahl langgestreckte Zellen, welche durch Knospung aus den vorhergenannten entstehen und auf gleiche Weise langgestreckte oder runde Zellen erzeugen. Nachdem die Identität beider Formen festgestellt war, wurde nach den günstigsten Bedingungen für die Entwicklung der langgestreckten Form gesucht und diese in einer vergrösserten Verdünnung des Weines mit Wasser gefunden. Trotzdem fanden sich in dem Mycoderma-Häutchen die runden Elemente oft vorwiegend, während die Knospung zurückgetreten war. Fortgesetzte Beobachtungen führten zur Entdeckung der endosporen Fortpflanzung. Das Plasma der langgestreckten Zellen concentrirt sich um die Kerne, leichte Granulationen erscheinen an seiner Oberfläche und werden als bald durch eine Membran ersetzt. Jetzt beginnt die allmälige Resorption der Membran der Mutterzelle und schliesslich werden die Tochterzellen frei Nur hin und wieder hängen zwei derselben zusammen, so dass man eine Knospung vor sich zu haben glaubt; bei näherer Betrachtung zeigt sich in-

<sup>1)</sup> Compt. rend. T. 66. p. 460.

<sup>2)</sup> Ibidem. No. 2. Juill. 13. — ibidem. S. 173.

b) Ibidem. 1868. No. 3. Juill. 20. — Landwirthschaftliches Centralbiatt für Deutschland. 1868. Bd. 2. S. 174.

dess, dass Reste der Mutterzellmembran die Verbindung beider bewirkten. Ein ähnlicher Process vollzieht sich auch in rundlichen Zellen. Hier tritt eine Querwand auf, die indess dadurch zu entstehen scheint, dass zwei wachsende Tochterzellen sich gegenseitig drücken und abplatten. In nicht oder schwach verdünntem Weine ist die endospore Keimung deshalb nicht zu beobachten, weil hier, in Folge der reichlichen Nahrung, der vegetative Process die Oberhand behält.

Zu ganz ähnlichen Resultaten gelangte Trécul. Er ersetzte die über der Bierhefe stehende Flüssigkeit durch Wasser und erhielt so Zellenentwickelungen, wie man sie sich bis jetzt durch kein anderes Mittel verschaffen konnte. Kugelförmige oder elliptische Zellen, isolirt oder zu zweien bis dreien verbunden, haben sich in die Länge gezogen. Sehr oft ist das hinterste Ende schmäler als das vorderste, und wenn die Zellen aneinander gereiht sind, so sitzt die breitere Basis der einen auf dem spitzeren Ende der anderen. Wurden diese in wässeriger Flüssigkeit gezüchteten Hefeformen unter Deckgläschen im feuchten Raume weiter cultivirt, so begann die Bildung von Querwänden, die später sich verdoppelnd die neu entstandenen Zellen freiliessen. In Zellen mit wenig Plasma verdichtet sich dieses zu compacten Kügelchen; undurchsichtig und weiss, später mit einem kleinen centralen Flecke versehen, sind sie von einer durchscheinenden Flüssigkeit umgeben, welche die Membran der Mutterzelle überall da, wo die Kügelchen sie nicht berühren, deutlich sehen lässt. Jene Membran verschwindet allmälig ganz und die Kügelchen oder Tochterzellen werden frei. Je nachdem der Inhalt der Mutterzelle mehr oder weniger verdünnt wurde, finden sich zwischen beiden Arten der Vervielfältigung alle Zwischenstufen. Die Tochterzellen sind der Keimung fähig; der Keimungsakt vollzieht sich unter Bildung sehr verschiedenartiger Formen von Keimschläuchen. Diese dehnen sich entweder zu einer einzigen Zelle aus, welche sich in keimfähige Sporen theilt, oder sie theilen sich, ohne zu zerfallen, den grössten Theil ihrer Länge nach, in oblonge Zellen und nur die Fadenspitze zerfällt in elliptische oder kugelige Sporen, oder es werden endlich verschiedenartig verzweigte Gebilde erzeugt, an deren Spitzen sich die Sporen abschnüren. Von zwei Tochterzellen gleichen Volumens treibt oft die eine einen starken, die andere einen sehr zarten Keimschlauch. Obgleich nun diese letzteren ziemlich schwache Sporen erzengen können, vermögen sie doch auch wieder an ihrem Anfangspunkte beträchtlich anzuschwellen, werden dann in diesem Theile dunkel und stark lichtbrechend und theilen sich endlich in ebenso voluminose Sporen, als die sind, welche die stärksten Fäden erzeugen, woraus Trécul folgert, dass beide Formen der Keimschläuche einer und derselben Art angehören.

Zur Naturgeschichte der Bierhefe hat M. Rees¹) einen werth- zur Naturvollen Beitrag geliefert. — Verf. identificirt zuvörderst den zur Vergährung geschichte
der Bierhefe

Aus der Botanischen Zeitung vom Verf. im Chemischen Centralblatt. 1869.
 No. 8. mitgetheilt.

1

der Bierwürze und Branntweinmaische verwendeten Hefepilz mit Megen's Sacharomyces cerevisiae, von welcher das Ferment des Weinmostes specifisch verschieden sei. Einen Unterschied zwischen Unter- und Ober-Hefe lässt Rees nicht gelten. Bei niedriger Temperatur erzeuge die langsam sich vermehrende Mutterzelle nicht eher eine neue zweite Sprossung, als bis die erste, vollständig ausgewachsene Tochterzelle sich von der Mutterzelle abgelöst habe; daher in der Unterhefe meist nur isolirte Zellen und paarige Gruppen von Mutter- und Tochterzellen. Die Obergährung dahingegen sei die Function einer durch allseitige reichliche Sprossung sich rasch vermehrenden Bierhefe; durch länger dauernden Verband der einzelnen Sprossgenerationen entstünden die rosenkranzförmig gegliederten und verästelten Zellgruppen. Unter- und Oberhefe lassen sich durch Temperaturveränderungen in der gährenden Flüssigkeit wechselseitig in einander überführen.

Nach einer kurzen kritischen Besprechung der früheren Arbeiten (wohin auch die oben citirte Arbeit Trécul's gehört) über Hefe, geht Verf. zu seinen eigenen Kulturversuchen über. Er trug auf gekochte und ungekochte Scheiben von Topinambur- und Kartoffelknollen, Kohlrabi und Mohrrüben kleine Hefenmengen in dünner Schicht auf und kultivirte die Hefezellen in vielfach variirten Versuchen meist im feuchten Raume; besondere Vorsichtsmassregeln im Interesse einer Reinkultur wurden absichtlich nicht getroffen.

Anfänglich verhielt sich die (Unter-) Hese auf genannten Substraten ganz so wie in gährungssähigen Lösungen; die Sprossungen erfolgten an von homogenem Plasma mit höchstens einer centralen Vacuole erfüllten Zellen ziemlich langsam und lieserten meist nur paarige Zellgruppen. Nach vier Tagen trat die Sprossung zurück und fanden sich nun neben fast leeren Zellen jüngere, knospenlose, von seinkörnigem, vacuolenreichem Protoplasma erfüllte Zellen. In diesen verschwanden vom 5. Tage ab die Vacuolen, dichkörniges Protoplasma erfüllte die Zellen, in welchen 2—4 rundliche Körperchen auftraten, die sich alsbald mit je einer zarten Membran umkleideten; während die Membran der Tochterzellen sich verstärkte, schwand die Mutterzellenmembran.

Der geschilderte Vorgang freier Zellbildung wird vom Verf. mit der Ascosporenentwickelung einfachster Ascomyceten identificirt, so dass die beschriebenen Mutter- und Tochterzellen die Asci und Ascosporen der Bierhefe darstellen.

In altem Fassgeläger fand Verf. (wohl nur zufälligerweise) keine Speren; dagegen lieferte reine, mehrmals ausgewaschene Unterhefe, welche in 4 Mm. dicker, von etwas Luft bedeckter, aber von der äusseren atmosphärischen Luft abgeschlossener Schicht aufbewahrt wurde, nach 3 Wochen die schösste Sporenbildung. Rees vermuthet, dass in weggeworfener, vor Zerstörung durch Schimmelbildung geschützter Hefe, Sporenbildung zu finden sein werde. Sie tritt überall da ein, wo bei hinreichender Ernährung Gährung ausgeschlossen ist.

Nach der Auflösung der Ascusmembran bleiben die Sporen unter einzuder

reinigt. In gährungsfähigen Flüssigkeiten keimen die einzelnen Sporen und ıfarn bei mittlerer Temperatur oberhefeartige Sprossungen. Myceliumfäden d Conidienformen waren nicht aufzufinden; ebensowenig existirt ein genetischer usammenhang der Bierhefe mit irgend einer anderen Pilzform. Einstweilen i die Bierhefe als Ascomycet mit nacktem Ascus neben einem auf Agaricus alleus schmarotzenden, von De Bary untersuchten Ascomyceten und neben coascus Pruni F. in das System einzureihen.

Verf. giebt schliesslich noch einige praktische Winke. Er macht auf das cht seltene Vorkommen von Oldium lactis und Mycoderma vini in der Hefe ıfmerksam, sowie darauf, dass dieselben in gährungsfähigen Flüssigkeiten ir Bierhefe unterliegen, nach Beendigung der Alkoholgährung aber dieselbe aterdrücken können. Bei niedrer Temperatur (Untergährung) sei die Entickelung genannter Verunreinigungen sehr beschränkt, wenn nicht ganz unöglich; ein Umstand, aus welchem sich die bessere Haltbarkeit untergähriger iere erklären lasse. Die Brauerei-Unterhefe scheine eine aus der gemischa Hefe wilder Selbstgährung, wohl zumeist mit Hülfe niedriger Temperatur, lmälig gezüchtete Race zu sein.

Ueber den Bedarf des echten Bierhefepilzes an Aschebe-Ueber den tandtheilen hat A. Meyer<sup>1</sup>) Untersuchungen ausgeführt. — Seine Ar-Blerhefe an aiten hatten nicht allein zum Zweck, das Bedürfniss der Hefezelle an mine-Aschebedischen Stoffen zu studiren, sondern überhaupt Licht über die Beziehungen standtheilen er anorganischen Pflanzennährstoffe zu den vitalen Processen zu verbreiten.

Wir begnügen uns damit, die Schlussfolgerungen des Verf. mitzutheilen:

- 1. Der Hefepilz (Sacharomyc. cerevis.) bedarf zu seiner vollkommenen rnährung ausser Wasser, Zucker und einem Ammoniaksalze mit Sicherheit se phosphorsauren Kalis und mit grosser Wahrscheinlichkeit eines Magneumsalzes.
- 2. In Flüssigkeiten, die ausser Zucker und Wasser nur saures phosphoraures Kali und phosphorsaure Ammoniak-Magnesia enthalten, aus denen alle brigen Körper bis auf zu vernachlässigende Spuren ausgeschlossen sind, gengt es, ziemlich intensive Gährungen von langer Dauer bei anscheinend ormaler Ernährung des Hefepilzes einzuleiten, ohne dass bisher in solchen emischen eine Gährung beobachtet wurde, die mit Sicherheit auf beliebig rosse Mengen von Flüssigkeit übertragen werden konnte.
- 3. Das letztere gelang dagegen in Gemischen, die salpetersaures Amioniak, phosphorsaures Kali, schwefelsaure Magnesia und phosphorsauren alk enthielten, während sich hierbei nicht entscheiden lässt, ob dieser Erfolg er Anwesenheit von Schwefelsäure und Kalk oder nur der günstigen chemi-:hen Form der Mischung zuzuschreiben ist.

<sup>1)</sup> Landw. Versuchsstationen. 1869. Bd. XI. S. 443. — Vergl. auch dessen Untersuchungen über die alkoholische Gährung u. s. w. Heidelberg, 1869.«

- 4. Calcium und Schwefelsäure sind entweder entbehrliche Bestandtheile des Hefepilzes, oder es kommt denselben doch nur eine sehr untergeordnete Function bei der Ernährung desselben zu.
- 5. Das Protoplasma der Hefezellen muss unter Umständen so ausserordentlich arm an Schwefelverbindungen sein und kann gleichwohl seine Functionen so vollkommen vollziehen, dass der Satz, das Protoplasma jugendlicher Neubildungen sei stets eiweissreich, jedenfalls aufgegeben werden mus, wenigstens so lange man unter Eiweissstoffen schwefelhaltige Verbindungen versteht.

Ob die Sätze, welche der Verf. aufgestellt, besonders der fünfte, Gültigkeit behalten werden oder wieder fallen müssen - die Zukunft wird es lehren.

Der Einfluss Hefezelle.

Den Einfluss des Wassers auf die Lebendthätigkeit der des Wassers Hefezellen hat Jul. Wiesner 1) studirt. — Der Wassergehalt lebensbensthätig. fähiger Hefezellen schwankt zwischen 0 (?) und 80 Proc. Allmälig lässt keit der sich der Hefe alles (?) Wasser entziehen, ohne dass sie unwirksam gemacht wird. Durch rasche Wasserentziehung werden nur die mit Vacuolen versehenen Hefezellen getödtet, während ganz jugendliche Nichts von ihrer Entwickelungsfähigkeit einbüssen. In ersterem Falle wird die Vacuolenflüssigkeit in Form zahlreicher Tröpfchen im Protoplasma vertheilt; bei allmäliger Wasserentziehung verschwinden auch die Vacuolen allmälig und unter gleichzeitiger Contraction der ganzen Zelle. Durch Eintragen von Hefe in sehr concentrirte Zuckerlösung oder hochgrädigen Alkohol werden die Zellen in Folge rascher Wasserentziehung bis auf die allerjungsten getödtet, eine Gährung findet nicht statt. Lufttrocken gewordene Hefe mit 13 Proc. Wassergehalt erregt, selbst nach sechsmonatlicher Aufbewahrung noch kräftige Gährung. Die Vacuolen sind nicht unbedingt zur Gährung erforderlich; in einer 45procentigen Zuckerlösung verschwinden dieselben ganzlich, ohne dass die Alkoholgährung total unterdrückt würde. Die Intensität des in der Hefezelle sich vollziehenden Processes ist vielmehr von dem Wassergehalte des Protoplasmas abhängig und steht zur Concentration der zu vergährenden Flüssigkeit insofern im umgekehrten Verhältnisse, als eine concentrirtere Lösung dem Protoplasma mehr Wasser entzieht. In 20-25 procentigen Lösungen vergährten 96-98,5 Proc. des vorhandenen Rohzuckers, in concentrirteren ungleich weniger. In 2-4 procentigen Lösungen liess sich nach 3 Tagen kein Zucker mehr nachweisen, obgleich aus der gebildeten Kohlensäure und dem Alkehol nur 82,6-83,7 Proc. des Rohzuckers als vergohren angenommen werden konten; es mussten sich also hier grössere Mengen von Bernsteinsäure und Glycerin gebildet haben, woraus weiterhin folgt, dass der Wassergehalt der Hefezelle den Gährungsprocess auch in qualitativer Beziehung beherrscht.

<sup>1)</sup> Dingler's polytechnisches Journal. 1869. Bd. 193. Heft 2. S. 158.

Dem Presshefenfabrikanten P. Reininghaus in Graz ist es gelungen, eine lufttrockene Presshefe1) herzustellen, die bei 15 Proc. Wassergehalt und nach halbjähriger Aufbewahrung bei Gebäcken dieselbe Wirkung äusserte wie 2/2 ihres Gewichtes frischer Presshefe.

J. C. Lermer hat Malzversuche mit Gerste ausgeführt2). — Die Malaverfür die Praxis wichtige Frage nach dem Verluste der Gerste beim Vermalzen, suche mit nach dem Einflusse der Keimdauer und der verschiedenartigen Führung des Malzprocesses auf die Ausbeute an Extract, insonderheit auf das Verhältniss zwischen Zucker und Dextrin in der Maische<sup>3</sup>), gab Veranlassung zu obigen Versuchen, welche ausserdem bestimmt waren, über den Einfluss eines geringen Zusatzes von Schwefelsäure und Chlorkalk (als die Schimmelbildung verhindernd und die Keimung begünstigend) zum Weichwasser Licht zu verbreiten.

Zu jedem Versuch wurden 500 Grm, sorgfältig gereinigter und ausgelesener Körner verwendet. Ihr Wassergehalt war durch Trocknen bei 110° ermittelt worden. Die Keimung erfolgte auf über Wasser aufgestellten Sieben. 20 Grm. des Darrmalzes wurden 6 Stunden lang bei 70° mit 100 CC. Wasser behandelt, darnach auf 250 CC. verdunnt und in der so bereiteten Würze bei 100° die Trockensubstanz, durch Titriren mit Fehling'scher Flüssigkeit aber, in der auf das vierfache Volumen verdünnten Würze, der Zucker und, nach dem Erhitzen der Würze mit verdünnter Schwefelsäure in zugeschmolzenen Röhren bei 110° und Verdünnen auf das achtfache Volumen, das Dextrin bestimmt.

Die Resultate sind in folgender Tabelle zusammengestellt; wir haben die Zahlen des Originals auf eine Decimale gekürzt.

| Eingew                                                                        | eicht mit:                            | Bru                          | nnenw                        | asser                        | mit<br>ei            | nnenw<br>H I<br>ngliscl<br>wefels | her                          | mi                           | nnenw<br>t & P<br>hlorka | roc.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Quelldaue                                                                     | er, Stunden:                          |                              | 42                           |                              |                      | 60                                |                              |                              | 60                       |                              |
| Keimdau                                                                       | er, Tage:                             | 3                            | 4                            | 9                            | 31                   | 41                                | 5                            | 3                            | 5                        | 7                            |
| Entwickelung des   Wurzelkeim   Keimes, die Kornlänge = 1 gesetzt   Blattkeim |                                       | 1 2 5                        | 2                            | 2½<br>2                      | 11/4<br>1/4          | 2                                 | 2½<br>2                      | 1 k                          | 2                        | 2½<br>2                      |
| 100 Gewichtstheile<br>trockener Gerste A<br>lieferten                         | trockenes Malz Extract Zucker Dextrin | 93,7<br>61,6<br>31,3<br>28,2 | 91,8<br>61,2<br>31,0<br>25,9 | 85,4<br>55,9<br>30,6<br>23,8 | 31,5                 | 58,2                              | 81,0<br>52,9<br>29,4<br>20,0 | 93,9<br>60,4<br>29,4<br>26,4 | 59,3<br>32,7             | 86,1<br>57,3<br>32,5<br>20,7 |
| 100 Gewichtstheile<br>trockenes Mals<br>lieferten                             | Extract Zucker Dextrin                | 65,8<br>33,4<br>30,1         | 66,7<br>33,8<br>28,2         | 65,4<br>35,8<br>27,4         | 67,3<br>34,3<br>30,1 | 64,3<br>36,4<br>25,1              | 65,3<br>36,3<br>24,8         | 64,3<br>31,3<br>28,1         | 66,2<br>36,4<br>25,4     | 66,5<br>37,7<br><b>24,0</b>  |

<sup>1)</sup> Dingler's polytechnisches Journal. Bd. 194. Heft 2. S. 165.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst. Bd. 188. S. 324.

<sup>3)</sup> Vergl. S. 679 dieses Jahresberichts.

Die Abnahme der Malzausbeute mit der wachsenden Keimdauer ist eine bekannte Thatsache; der Zusatz von Schwefelsäure zum Einweichwasser hat dieselbe erheblich gesteigert. Die Zahlen für die Extractausbeute zeigen ziemliche Schwankungen, welche hauptsächlich durch die verschiedene Malzausbeute bedingt sind, da das Malz selbst bezüglich seines Extractgehaltes weit grössere Gleichmässigkeit zeigt. Mit der Keimdauer wächst auch der Zuckergehalt der Würze, während sich der Gehalt an Dextrin vermindert - an erheblichsten nach Anwendung von Schwefelsäure. Die Zuckerbildung in der Würze wird durch die Vegetationsvorgänge nicht erheblich alterirt; das gleiche Gewicht Gerste lieferte nahezu dieselbe Zuckermenge, die Keimdaner mochte 3 oder 9 Tage betragen. Dahingegen ist der Verlust an Dextrin nicht unbeträchtlich.

Die Zellwände des Gerstekornes werden nach Lermer bei der Keimung resorbirt, wodurch der Zellinhalt dem sacharificirenden Einflusse der Diastase zugänglich gemacht wird. Hierdurch unterscheide sich Gerste und verwandte Braumaterialen wesentlich von anderen mehlreichen Samen, z. B. den Erbsen, welche deshalb für den Brauprocess nicht in gleicher Weise sich eignen könnten.

Verf. erklärt sich die Resorption der Zellwände durch die bei der Keimung statthabende Bildung eines auf Cellulose lösend wirkenden Fermentes und gedenkt hierbei des von Mitscherlich in faulenden Kartoffeln aufgefundenen Cellulosefermentes.

Einfluss die Dauer

Ein hierhergehörender kleiner, wie es scheint von Ph. Zoeller 1) ausdes Quell-wassers and geführter Versuch ergab, dass gypshaltiges Wasser sich sehr gut als Quell-wassers and wasser für Gerste eignet, vielleicht sogar besser als reines Wasser, dass des Kei- dagegen Kochsalz (in grösserer Menge) enthaltendes Wasser zum Malzen mungsactes weniger geeignet ist. Die in reinem und gypshaltigem Wasser eingeweichte Gerste hatte in 4 Tagen Blattkeime von der 11/4 fachen Länge der Körner getrieben; die in kochsalzhaltigem Wasser eingeweichte Gerste bedurfte hierze 8 Tage, die Keimentwicklung war äuserst ungleichförmig.

Beiträge zur

C. John2) hat gleichfalls Beiträge zur Kenntniss des Malzpro-Kenntules cesses geliefert. — Die zum Versuche verwendete Gerste enthielt 15,2 Proc. des Mals-Fenchtigkeit, besass ein durchschnittliches Körnergewicht von 0,0441 Grm. im lufttrockenen und 0,0374 Grm. im trocknen Zustande, lieferte beim Waschen 1,2 Proc. Staub und gab beim Einweichen 0,54 Proc. Abschöpfgerste. Die Weiche dauerte bei 12,5° C. 48 Stunden, worauf die Portion I. bei 6,5-9°, Portion II. (14 Tage später) bei 15-22° in einer mit Wasserdunst gesittigten Atmosphäre zum Keimen hingestellt wurde. Bei No. I. betrug nach 19 Tagen die Länge des Wurzelkeims bis zu 5/4, bei No. II. nach 5 Tagen

<sup>1)</sup> Ockonomische Fortschritte. 1868. No. 43 u. 44.

<sup>2)</sup> Der Bayer. Bierbrauer. 1869. No. 7.

bis zu  $^{7/4}$  der Kornlänge, die Länge des Blattkeims in beiden Fällen  $^{3/4}$  —  $^{7/8}$  von der des Korns. Durch das Weichwasser wurden (auf bei 110° C. getrocknete Gerste berechnet) 0,216 Proc. verbrennliche und 0,175 Proc. unverbrennliche Stoffe ausgezogen. Der Trockengehalt der geweichten Gerste betrug 55,8 bis 57,3 Proc.

| 100 | Theile | wasserfreie | Gerste | lieferten: |
|-----|--------|-------------|--------|------------|
|     |        |             |        |            |

|                                         | I.    | II.   |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| Malz excl. Blatt- und Wurzelkeime       | 83,09 | 85,88 |
| Blattkeime                              | 3,56  | 3,09  |
| Wurzelkeime                             | 4,99  | 4,65  |
| Verlust an organischer Substanz in Form |       | 98,62 |
| Kohlensäure, Wasser u. s. w             | 8,36  | 6,38  |
| <del> </del>                            | 100,0 | 100,0 |

Die übrigen Hauptergebnisse des Versuchs gehen aus folgender Zusammenstellung hervor:

|                                    | getrock       | Theile b<br>neter Su<br>chnen si | bstanz | 110° getroc | 100 Theilen be<br>kneter Gerste<br>Malz kommen |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------|
|                                    | Malz I.       | Malz II.                         | Gerste | Malz I.     | Malz II.                                       |
| Fett                               | . 2,20        | 2,44                             | 2,73   | 1,91        | 2,16                                           |
| Zucker                             | . 1,62        | 1,49                             | 0,34   | 1,49        | 1,39                                           |
| Sonstige in Alkohol lös-           | •             |                                  | •      |             | -                                              |
| liche Stoffe                       | . 9,84        | 7,26                             | 2,99   | 9,01        | 6,80                                           |
| In Wasser lösliche Stoff           | e <b>6,79</b> | 5,47                             | 2,62   | 6,22        | 5,12                                           |
| Cellulose 1)                       | . 7,70        | 8,93                             | 12,24  | 6,67        | 7,92                                           |
| Malzkorn .                         | . 1,56        | 1,63                             | 1,73   | ſ 1,35      | 1,45                                           |
| Stickstoff { Malzkorn . Malzkeim . | . 5,81        | 5,41                             | 1,75   | l 0,29      | 0,25                                           |
| Malzkorn .                         | . 2,31        | 2,28 լ                           |        | ∫ 2,00      | 2,02                                           |
| Asche { Malzkorn . Malzkeim .      | . 6,52        | 6,46                             | 2,50   | 0,33        | 0,30                                           |

Um den Einfluss zu bestimmen, welchen die Verschiedenheiten im Malzprocesse auf die Extractausbeute, den Gehalt der Würze an Mineralstoffen und die Trebermenge ausübten, wurden die Malzsorten für sich, die Gerste unter Zusatz von 50 Proc. Malz vermaischt. Von 100 Theilen trockener Gerste wurden erzielt:

|                 | Gerste  | Malz I. | Malz II. |
|-----------------|---------|---------|----------|
| Extract         | . 69,75 | 64,06   | 64,79    |
| (Mineralstoffe) | . 1,35  | 1,23    | 1,20     |
| Treber          | . 30,25 | 22,49   | 24,18    |

Ueber das Verhältniss zwischen Zucker und Dextrin in verhältniss der Bierwürze und über die Vergährbarkeit des Dextrins, von des Zuckers sum Dextrin J. Gschwaendler<sup>2</sup>). — Verf. untersuchte die nach 6 verschiedenen Brau- in derwürze methoden dargestellten Würzen und die daraus erzielten Biere; er gelangte u. Vergährbarkeit des zu folgenden Procentzahlen:

<sup>1)</sup> Nach Fr. Schulze's Methode bestimmt.

<sup>2)</sup> Aus »der Bierbrauer, Bd. 11. No. 10¢ durch Polyt. Centralbl. 1868. S. 1529.

Würzen.

| Gehalt an                                                | Satzver-<br>fahren              | De-<br>coction                           | Eng-<br>lisches<br>Ver-<br>fahren              | In-<br>fusions-<br>Ver-<br>fahren         | Mit<br>Stärke-<br>zusatz <sup>1</sup> ) | Bock                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Zucker                                                   | 4,37<br>7,61                    | 4,85<br>6,24<br>0,79                     | 5,00<br>7,70<br>—                              | 5,26<br>6,68<br>—                         | 5,31<br>6, <b>23</b><br>0,67            | 7,10<br>8,60<br>1,35         |
| Bier Alkohol Zucker Dextrin Stickstoffhaltige Substanz . | e (nach<br>2,94<br>1,46<br>4,77 | der Bott<br>2,81<br>1,58<br>4,61<br>0,38 | ichgährur<br>  2,96<br>  1,68<br>  5,26<br>  — | 1g).<br>  3,13<br>  1,33<br>  4,80<br>  — | 3,03<br>1,59<br>4,56<br>0,44            | 3,38<br>2,39<br>6,91<br>0,74 |
| Das Verhältniss des Z                                    | uckers (                        | = 1) zui                                 | n Dextri                                       | n betrāg                                  | t hiernae                               | :h:                          |
| in den Würzen im Biere                                   | 1,74<br>3,27                    | 1,29<br>2,92                             | 1,54<br>3,14                                   | 1,27<br>3,61                              | 1,17<br>2,87                            | 1,21<br>2,98                 |

Das Verhältniss beider Stoffe zu einander ist also ein sehr wechselndes, von der Braumethode und wahrscheinlich auch vom Rohmaterial abhängigest). Das Infusionsverfahren ausgenommen, ist das Verhältniss des Dextrins sum Zucker im Biere ein um so höheres, je mehr jenes schon in der Würze vorwaltet.

Aus dem Alkoholgehalte der Biere und der Hefeproduction (stickstofhaltige Substanz in der Würze minus stickstoffhaltige Substanz im Biere) und unter Annahme, dass 180 Th. Zucker 92 Th. Alkohol und 88 Th. Kohlersäure liefern, berechnet Gschwaendler, dass von dem Dextrin der Würze vergohren seien (Proc.):

| Satz-<br>Verfahren | Decoction | Englisches<br>Verfahren | Infusions-<br>Verfahren | Mit Stärke-<br>zusatz | Bock  |
|--------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| 39,29              | 28,21     | 33,77                   | 30,54                   | 29,21                 | 22,44 |

Bereits 1859 hat Reischauer<sup>3</sup>) nachgewiesen, dass, wenn man die bein Maischen stattgefundene Zuckerbildung == 1 setzt, die Gesammtzuckerbildung in Brauprocesse des Münchener Franziskanerkeller-Bieres 1,4 betrug.

Analysen Altmärkischer Hopfensorten. Analysen verschiedener Hopfenproben, von M. Siewert<sup>4</sup>). No. 1. Späthopfen, auf gesundem Torfe gewachsen. Röthlich, sehr locker,

enthält sehr viel Samenkörner und Stengel, hat keinen bemerkbaren Geruch wenig Lupulinkörner; sehr kleine Kätzchen. — No. 2. und 3. Aus Holzhauss-Von grüner Farbe und angenehmen Geruche; die Kätzchen sind meist kurz. — No. Späthopfen aus Lotsche (Kr. Gardelegen). Lange dicke Kätzchen von hellgrüngen

<sup>1)</sup> Auf 100 Pfd. Malz 10 Pfd. Stärke.

<sup>2)</sup> Ueber den Einfluss des Malzverfahrens vergl. diesen Jahresbericht S. 67.

<sup>3)</sup> Polytechnisches Journ. 1859. Bd. 165. S. 451.

<sup>4)</sup> Stadelmann's Zeitschrift. 1868. S. 272. — Beziehendlich früherer Hopkanalysen vergl. Jahresbericht 1859/60. S. 83. und 1862/63. S. 58.

nnd sehr angenehmen Geruche. Er enthält mehr Samen als der bayerische. Sein Harz fühlt sich beim Reiben härter an als bei jenem. — No. 5. Grünhopfen aus Holzhausen, auf an Kali und Humus reichem, fettem Lettengewachsen. Ansehen, Geruch und Weiche des Harzes denen des bayerischen 8 Nichts nachgebend. — No. 6. Bayerischer Grünhopfen. — Sämmtliche stammten von der 1867 er Ernte und waren ungeschwefelt.

Procentische Zusammensetzung.

| Bestand                                               | No. 1. | No. 2. | No. 3. | No. 4. | No. 5.       | No. 6.       |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
|                                                       | 12,06  | 13,24  | 13,54  | 10,85  | 11,53        | 13,45        |
| che Stoffe                                            | 77,02  | 78,76  | 76,35  | 80,61  | 78,86        | 78,88        |
|                                                       | 9,20   | 6,94   | 7,53   | 8,06   | 6,74         | 6,70         |
|                                                       | 1,72   | 1,06   | 2,58   | 0,48   | 2,87         | 0,97         |
| phol lösliche Bestandtheile                           | 13,50  | 20,00  | 19,60  | 18,00  | 25,50        | 23,00        |
| Hopfenharz                                            | 9,78   | 11,66  | 12,00  | 13,82  | 16,70        | 18,40        |
| sser Lösliches                                        | 8,56   | 11,50  | 11,00  | 12,50  | 12,00        | 12,50        |
| ohol und Wasser Unlösliches .                         | 65,88  | 55,26  | 55,86  | 58,65  | 50,97        | 51,05        |
| pfen, ohne vorherige Behandlu<br>t im Wasserextracte: |        |        |        |        |              |              |
| ire                                                   | 4,56   | 3,79   | 4,38   | 4,00   | 3,49<br>5.16 | 3,24<br>5,18 |
|                                                       |        |        |        |        |              |              |

iernach scheint der beste Hopfen derjenige zu sein, welcher das meiste nd am wenigsten Gesammtasche enthält, beim Extrahiren mit Alkohol asser aber den geringsten Rückstand hinterlässt. Die an Hopfenharz en Proben 5 und 6 sind ausserdem noch durch den niedrigsten Gehalt bsäure und den höchsten an in Wasser löslichen Mineralstoffen ausnet.

Procentische Zusammensetzung der Aschen.

|                              | No. 1. | No. 2. | No. 3. | No. 4. | No. 5. | No. 6. |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                              | 23,95  | 35,15  | 25,19  | 35,51  | 33,93  | 32,21  |
|                              | 0,93   | 0,94   | 1,18   | 1,00   | 1,07   | 0,82   |
| le                           | 16,16  | 15,33  | 17,63  | 13,74  | 14,91  | 15,58  |
| le                           | 5,70   | 6,18   | 5,22   | 4,74   | 3,92   | 7,66   |
| orsaures Eisenoxyd           | 1,12   | 1,32   | 2,00   | 1,27   | 2,26   | 1,62   |
| orsaure                      | 17,90  | 17,54  | 17,69  | 15,52  | 16,48  | 17,21  |
| elsäure                      | 4,09   | 4,74   | 3,79   | 3,85   | 4,71   | 4,14   |
| iure                         | 13,53  | 13,81  | 16,17  | 14,89  | 15,58  | 10,69  |
|                              | 2,06   | 2,01   | 1,30   | 2,60   | 2,50   | 0,84   |
|                              | 85,44  | 97,02  | 90,17  | 93,12  | 95,36  | 90,77  |
| hlor äquivalenter Sauerstoff | 0,46   | 0,45   | 0,29   | 0,59   | 0,56   | 0,19   |
|                              | 84,98  | 96,57  | 89,88  | 92,53  | 94,80  | 90,58  |
| saure (Differenz)            | 15,02  | 3,43   | 10,12  | 7,47   | 5,20   | 9,42   |
|                              | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  |

Der niedrigste Harzgehalt in Nr. 1 und 3 entspricht auch dem niedrigsten Gehalte der Aschen an Kali; der beste bayerische Hopfen enthält wenig Chlor und viel Talkerde. Siewert glaubt hieraus folgern zu sollen, der anzuwendende Hopfendünger müsse reich an Kali und Talkerde und arm a Chlor sein.

Ueber das

J. Reiset1) machte die Beobachtung, dass die Bildung der salpetrigen Auftreten Säure bei der Vergährung der Rübensäfte zum Zwecke der Alkoholgewinnung von salpetri. ger Säure immer nur dann eintritt, wenn diese eine nicht genügende Menge freier Säure bei der Gab enthalten. Die Gährung verlangsamt sich, es bildet sich in den Bottichen rung des viel salpetrige Säure und endlich macht die Alkoholgährung, selbst nach Zusatz von viel gesunder Hefe, einer starken Milchsäuregährung Platz. Verl fand im Liter Rübensaft 0,534 - 0,775, im Mittel 0,634 Grm. Ammonial. Dasselbe sei darin an schwache Säuren gebunden und erfahre unter Umständen eine Oxydation zu salpetriger Säure. Wenn der Rübensaft soviel freie Säure enthielt, als 3 Grm. Schwefelsäuremonohydrat entsprechen, so verlief die Alkoholgährung stets ungestört. Reiset verwendete die Schwefelsäure mit günstigem Erfolge und gelangt deshalb zu der Ansicht, dass die salpetrige Säure nicht der in den Rübensäften enthaltenen Salpetersäure ihre Ursprung verdanken könne.

Schlösing gen Reiset.

Gegen diese Ansicht sprechen zunächst Untersuchungen Th. Schloesing's und Rey ge- und Ch. Rey's2). Sie fanden, dass faulender Tabaksaft Stickoxydul und Kohlensäure entwickelte und dass dabei die Menge der im Safte enthaltenen Nitrate abnahm. Als zu faulendem Harne Salpeter gesetzt wurde, begann die Entwicklung von Stickoxydul- und Stickoxydgas. Bei der Milcheauregährung einer Zuckerlösung entwickelten sich da, wo kein Salpeter zugegeben war, Kohlensäure und Wasserstoff, bei Gegenwart von Salpetersäure aber Kohlensäure, Stickoxydul und Stickoxyd. Nun aber ergab sich weiter, dass nur in neutralen oder alkalischen Flüssigkeiten die Zersetzung der Nitrate erfolgte, in saueren aber unterblieb und in alkalischen durch Uebersättigen der freien Base zum Stillstand gebracht werden konnte; hiermit findet der von Reiset beobachtete günstige Einfluss eines Schwefelsäurezusatzes sum Rübensafte seine einfache Erklärung.

Dubrunfaut 3) findet die erste Veranlassung zur sog. Salpetrigsfur-Dubrunfaut's und Be-Gährung in der Anwendung unzulänglicher und schlechter Hefe. Er nimmt champ's Andabei ebenfalls eine Reduction der salpetersauren Salze an. sichten.

> Bezüglich der Reiset'schen Ansicht bemerkt endlich A. Bechamp<sup>4</sup>), dass er zwar keine Thatsachen anführen könne, welche deren Richtigkeit be-

<sup>1)</sup> Compt. rend. T. 66. p. 177.

<sup>2)</sup> Ibidem. p. 237.

<sup>3)</sup> Ibidem. p. 275.

<sup>4)</sup> Ibidem. p. 547.

itigten, dass er aber eine Oxydation des Ammoniaks zu salpetriger Säure cht für unmöglich halte. Entgegen der Schloesing'schen Ansicht beuptet Béchamp, dass nicht die Producte der Fäulniss, sondern die Fäulnissrmente die Reduction der Nitrate bewirken.

Wir machen bei dieser Gelegenheit noch auf die Beobachtung A. Beyer's 1), er die Bildung von Salpeter- und salpetriger Säure aus Ammoniak aufmerksam.

W. Schultze2) veröffentlichte Untersuchungen über die Milchluregahrung der Maische. - Die in den Maischen stets vorhandene ilchsäure ist das Product der Milchsäurehefe, der Milchsäuregährung. Die der Atmosphäre schwimmenden Pilzsporen geben die Veranlassung zur primären« Milchsäuregährung; da der auf dem Getreide und Malze sich abgernde Staub reich an Pilzsporen ist, so ist zunächst im Rohmaterial selbst r Grund jener Gährung zu suchen. — Von der primären ist die secundäre ilchsäuregährung zu unterscheiden; die fertig gebildete Milchsäurehefe hat imlich, analog der Alkoholhefe, die Eigenschaft, in süssen Maischen sich fort fortzupflanzen und Milchsäuregährung hervorzurufen. Hieraus folgt, ie nothwendig es ist, die im Brauerei- nnd Brennereibetriebe im Gebrauche efindlichen Gefässe auf das Sorgfältigste zu reinigen. — Die Milchsäurehefe edarf zum Aufbaue ihres plasmatischen Inhaltes des Stickstoffes, weil dieser n constituirendes Element des Protoplasmas der Hefezellen ist. Die Dauer 1d Energie der Milchsäuregährung ist von der vorhandenen Stickstoffmenge phängig. Eine aus Roggen und Malz bereitete Maische säuert, weil an roteInstoffen reicher, energischer, als eine aus Malz allein dargestellte; es ingt aber die Milchsäuregährung und ihre Energie nicht allein von dem soluten Gehalte der Maischen an Stickstoff, sondern auch von einem eigennumlichen Mischungsverhältnisse zwischen diesem und den vorhandenen ohlehydraten ab. An sich bilden die Maischen nicht den günstigsten Boden ır die Milchsäuregährung, sie werden hierfür aber durch grösseren Roggenerbrauch geeigneter. - Die Practiker hegen den Glauben, dass Maische, bald deren Zuckerbildungsdauer über die gewohnheitsgemässen 1 1/2 -- 2 1/2 Stunen ausgedehnt wird, während dieser Zeitverlängerung einer raschen Säuerung aheimfalle. Diese Furcht ist grundlos, so lange die Temperatur bei der nckerbildung nicht unter 60° C. sinkt; 35-45° scheinen die der Entwicklung er Hefe günstigste Temperatur zu sein — durch Abkühlen unter 25° wird e immer mehr verzögert. Das Streben nach rascher Abkühlung der Maische t daher ein durchaus gerechtfertigtes. Die jeder Maische während der bei 5° stattfindenden Zuckerbildung eigene sauere Reaction rührt von sauren hosphorsauren Salzen her. Verdünnte Maischen sind der Milchsäuregährung anstiger als concentrirte. — Die Milchsäurebildung in der Maische wird arch die bereits vorhandene Milchsäure beeinträchtigt, durch Abstumpfen

<sup>1)</sup> Jahresbericht. 1867. S. 125.

<sup>3)</sup> Dingler's polytechnisches Journ. Bd. 187. S. 501.

der Säure mit Basen (Soda u. s. w.) aber gesördert. - Die in durchaus gut gereinigten Gefässen befindliche Hefenmaische zeigt während ihrer Säuerungsperiode häufig Erscheinungen, wie wenn sie durch Alkoholhefe in geistige Gährung versetzt worden wäre. Dieses »freiwillige Aufgähren« ist eine Milchsäuregährung, welche das normale Maass überschritten hat. Bei jeder Milchsäuregährung werden Kohlensäure und Wasserstoff gasförmig entwickelt Verläuft dieselbe innerhalb der gewohnten Grenzen, so bleiben beide Gase in der Maische gelöst — dies kann bis zur völligen Sättigung derselben mit Gasen andauern; dauert die Säuerung darüber hinaus fort, so beginnt die Maische zu arbeiten, die gebildeten Gase entweichen in die Luft. Die Ursache des freiwilligen Aufgährens der Hefenmaische ist einmal in einem grösseren Staub- (Sporen-) Gehalte des verwendeten Malzes oder Getreides, weiterhin in der zu langsamen Abkühlung oder endlich in einem ungunstigen Verhältnisse der stickstoffhaltigen Substanz zum Zucker zu suchen. Staubfreies Rokmaterial, das richtige Gewichtsverhältniss von Roggen und Malz, die Verwendung eines Malzes von zureichender sacharificirender Kraft, Abkurung der Säuerungsperiode und, wenn nöthig, beschleunigte, kunstliche Abkuhlung werden das freiwillige Aufgähren der Hefenmaische beseitigen.

Die schwefim Brennereibetriebe.

C. Reitlechner¹) spricht sich, auf Grund eines Versuches mit Mais-11ge Saure maische, günstig über die Anwendung der schwefligen Saure im Brennereibetriebe aus. Ihre Wirkung besteht zunächst darin, dass sie die Reaction der Diastase oder des Maltins auf die Stärke beträchtlich befördert und, gleich anderen Säuren, die Zellhäute und Concretionen, welche die Stärke in den Früchten umgeben, erweicht und löst. Die schweflige Saure wird dem Maischgute während des Einteigens in wässeriger Lösung zugesetzt. Für 100 Pfd. Mais werden 2-3 Lth., für die gleiche Menge Roggen 1 1/2 - 2 Lth. Schwefel verbrannt und die hierbei sich bildende Säure in einen Eimer Wasser geleitet, worin nach Fleischmann, welcher 1862 die Anwendung der schwefligen Säure in zahlreichen Fabriken einführte, das Schrot 24 Stunden m weichen hat. Da bei der nachfolgenden Anwendung von Dampf ein Theil der Säure aus der Maische sich verflüchtigt, so ist, mit Rücksicht auf deren günstige Wirkung auf den Gährungsprocess, je einem Eimer Maische auf den Kühlschiffe neuerdings 1/2 Maass obiger Lösung zuzusetzen. Der günstige Einfluss dieser Säure auf den Gährungsprocess ist zwar anerkannt, aber nicht erklärt; dass sie die Bildung der Essigsäure hindert, ist bei ihrer sauerstoffabsorbirenden Eigenschaft begreiflich, dass sie die Fuselöle (wenn auch nur theilweise) zersetzt, kann angenommen werden, dass sie aber auch sonst noch durch ihre sauerstoffbindende und zuckerbildende Kraft während der Gährung vortheilhaft wirkt, ist aus der von Fleischmann angegebenen Mehrausberte von 20-24 Proc. beim Mais zu folgern. Reitlechner erzielte bei seinsu

<sup>1)</sup> Wiener landw. Ztg. 1868. No. 26. — durch landw. Centralbl. für Deutschland. 1868. Bd. 2. S. 50.

Versuchsbrande in der That eine, wenn auch nicht 20 Proc. betragende Mehrausbeute.

Eine Beschreibung und Abbildung des von M. Hatschek construirten Apparates zur Darstellung wässriger schweftiger Säure findet sich in Dingler's polytechnischem Journ. Bd. 188. S. 246 und im Polytechnischen Centralbl. 1868. S. 887. — Bei Mais darf die Maische auf höchstens 80°C. erhitzt werden. Diese Erfahrung und die günstige Wirkung der schweftigen Säure auf den Maischprocess dürfte vielleicht mit Beobachtungen Dubrunfaut's¹) im Einklange stehen, wonach Stärke, welche bei höheren Temperaturen und bei bei Gegenwart von verhältnissmässig nur wenig Wasser verkleistert wurde, der verflüssigenden und sacharificirenden Einwirkung des Malzes gänzlich unzugänglich werden kann.

Kleine Beiträge zur Maisbrennerei, von W. Schultze<sup>2</sup>). — In Anbetracht, dass nur wenige Angaben über die aus Mais erzielten Spiritus-

ausbeuten vorliegen<sup>3</sup>), und dass, wie Verf. annimmt, es zweiselhaft sei, ob und welcher Antheil der Gesammt-Spiritusausbeute dem zur Sacharification angewendeten Malze zu Gute gerechnet worden sei, führte er einen Versuchsbrand aus. Schultze vermischte 2240 Pfd. Maismehl und 560 Pfd. Malzmehl mit 2300 Quart Wasser. Die Grösse des Vormaischbottichs erlaubte keinen grösseren Wasserconsum. Nach 12stündigem Einweichen des Maismehls mit 1920 Quart Wasser wurde der Brei auf 95° C. erhitzt; hierbei trat so stark Kleisterbildung ein, dass die Maischmaschine in Gefahr kam zu zerbrechen. Nach einer halben Stunde wurde die Masse theils durch Zusatz des noch sehlenden Wassers, theils durch Oeffnen des Bottichs und Arbeiten der Maischmaschine bis auf 67,5° C. abgekühlt und nun das Malzmehl zugesetzt. Die Temperatur sank auf 65°, bei welcher Temperatur, unter stetem Arbeiten der Maschine, sich in 2½ Stunden die Zuckerbildung vollzog. Nach dem raschen Kühlen der Maische wurde diese auf den Gährbottich abgelassen, mit Wasser und Hefe, welche in einer Maische aus gleichen Theilen Malz und

Roggen kultivirt worden war, vermischt und bei einer Temperatur von 22,5° der Gährung überlassen. Die Maische zeigte 16 Proc. am Sacharometer. Nach 28 Stunden begann der Hefentrieb. Nach 64 Stunden Gährdauer wurde die bis auf 4,3 Proc. vergohrene Maische abgebrannt. Auf 100 Pfd. Mehlmischung betrug der Ertrag 1015 Qu.-Proc. oder, abzüglich der für 20 Pfd. Malzmehl sich berechnenden Spiritusausbeute von 240 Qu.-Proc., 775 Qu.-Proc. Alkohol; 1 Pfd. Maismehl lieferte also 9,69 Qu.-Proc. Alkohol. Der Gährraum betrug 6188 Qu.; auf 1 Qu. davon berechnen sich demnach 4,59 Proc. Alkohol. Die von Anderen beobachtete Abscheidung von fettem Oele auf der Oberfläche

Der zu obigem Versuche benutzte kleinkörnige, gelbe Mais von 79 Pfd. Scheffelgewicht gab beim Vermahlen 5,26 Proc. Hülsen und 2,02 Proc. Mahlverlust.

der Maische konnte Schultze nicht beobachten.

Spiritusausbente aus Mais.

<sup>1)</sup> Vergl. diesen Jahresbericht S. 671.

<sup>2)</sup> Dingler's polytechnisches Journ. Bd 189. S. 504.

<sup>3)</sup> Jahresb ericht. 1867. S. 332.

Kritik des schen Versuchs.

Gegen den vorstehenden Versuch W. Schultze's wendet sich Walth. Schultze Schmidt1). Wir wollen hier nur die hauptsächlichsten Einwendungen hervorheben. Verf. tadelt das zur Darstellung des Maismehls angewandte Verfahren; die Körner hätten erst einmal grob geschroten werden müssen und sei dieses Schrot in Mehl zu verwandeln gewesen. Die Härte des Maiskornes führe bei directer Mehlfabrikation eine zu hohe Erhitzung herbei, welche der Verarbeitung auf Spiritus hindernd entgegen trete. Zum Mahlen des Mais's verwende man lieber schlesische statt der französischen Mühlsteine. Weiterhin sei das von Schultze auf 100 Qu. Gährraum angewendete Material (451/4 Pfd. Mais und Malz) zu gering; in Ungarn würden 57 Pfd. verwendet und reichlich 20 Proc. Zucker erzielt. Bei der Zuckerbildung sei der Maische Ruhe zu gewähren und jede unnöthige Abkühlung zu vermeiden; der Zweck der von Schultze getroffenen gegentheiligen Maassregeln sei unverständlich. Bei viertägigem Vermaischen müsse eine Temperatur von 22,5° als zu boch bezeichnet werden; selbst in Oesterreich würden, bei der meist nur 24 stündigen Gährdauer, die Maismaischen nicht wärmer als 22,5° gehalten, oder 25° im Winter — bei viertägiger Maische (in Preussen) seien 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> -18<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, bez. 20° ausreichend. Demzufolge sei auch die Vergährung nicht vollständig genug verlaufen; in Ungarn erreiche man in 24 Stunden 4 Proc. Balling, während bei Schultze der Vergährungsgrad (?) nur 4,3 Proc. betrage. Die von Schultze erzielte Spiritusausbeute müsse vor der Maisbrennerei ernstlich warnen; sie reiche gerade aus, die Kosten des Rohmaterials zu decken, sämmtliche Betriebskosten fielen der Schlempe zur Last. Nun stellt aber die Schultze'sche Ausbeute von 9,69 Proc. noch nicht einmal das wirkliche Minimum dar. Er verwendete zur Hefebereitung 5 Proc. vom Mais an Mak und ebensoviel Roggen. Bei Berechnung der auf den Mais fallenden Spiritusausbeute habe er das erstere wahrscheinlich, den letzteren bestimmt nicht in Anschlag gebracht. Wenn man zu Gunsten des Schultze'schen Versuchs annehme, dass er nur den Roggen (1 Pfd. = 12 Proc. Tr. Spiritus) unberäcksichtigt gelassen habe, so würden sich dann für 1 Pfd. Mais nur 9,09 Proc. Tr. berechnen, und wenn man endlich berücksichtige, dass beim Vermahlen des Maiskornes 2,02 Proc. verloren gehen, so betrage die Ausbeute auf 1 Pfd. Maiskorn nur 8,9 Proc. Tr. Spiritus. Was die Abscheidung von fettem Oele anlange, so sage Körte (Branntweinbrennerei, S. 192): »Ist der Maischprocess besonders gut gelungen und die Gährung recht regelmässig, so scheidet sich auf der Oberfläche der gährenden Masse eine bedeuteste Quantităt eines orangefarbenen Oeles ab. « Aus inneren Gründen sei endich zu folgern, dass die von Schultze angezweifelten hohen Ausbeuten anderw Beobachter in der That auf Mais allein zu beziehen seien:

<sup>1)</sup> Schlesische landw. Ztg. 1868. No. 48-51.

| Hamilton 1)                 | mit | 13 ] | Proc. | Tr.  | pro | 1  | Pfd.     | Mais     |  |
|-----------------------------|-----|------|-------|------|-----|----|----------|----------|--|
| Bergsträsser <sup>2</sup> ) | Þ   | 13,1 | >     | *    |     | 1  | *        | *        |  |
| Hohenheim 1)                | D   | 13,2 | >     | v    |     | 1  | *        | <b>»</b> |  |
| Gläser                      |     | 14,0 | »     | D    |     | 1  | <b>»</b> | 10       |  |
| Gumbinner*)                 | »   | 15,4 | »     | *    |     | 1  | »        | >        |  |
| _                           |     | 68,7 | Proc  | . Tr | . = | 13 | 3} i.    | M.       |  |

W. Schmiedt bespricht ausserdem noch die in Oesterreich erzielten Spiritusbeuten bei der Maisbrennerei. Sie betragen in der Regel 9,52 Proc. Tr. bei tägiger, 10,61 und selbst 11,7 Proc. bei 30—36 stündiger Gährdauer (vom Beginne Einmaischens bis zum Abtriebe) und excl. Malz.

Uebrigens theilt W. Schultze<sup>4</sup>) spätere in einer grossen ungarischen isbrennerei gemachte Beobachtungen mit, aus denen hervorgeht, dass sein rsuch keinen Maassstab für die Rentabilität der Maisbrennerei abgeben kann.

Das Maismehl wurde in jener Fabrik mit schwesligsaurem Wasser 20 bis Stunden eingeweicht, darauf in den Maiskochern durch Rührwerk in wegung gesetzt, bis zum sliessenden Brei verdünnt und mit Dampf auf R. erhitzt. Während dieser 1—2 stündigen Digestion wurde das Grünlz im Vormaischbottich kalt eingemaischt, alsdann der Maisbrei zugegeben, Ganze 2 Stunden lang bei 52° belassen, die so gewonnene Hauptmaische ch gekühlt und in den Gährbottichen mit der in krästiger Gährung besinden Hesenmaische vermischt.

Die Concentration der Maische betrug 13-14 Proc. Bg., die Anstelgstemperatur 23-24° R.; hierbei gerieth die Maische rasch in sehr lebte Gährung, so dass sie nach 16-18 Stunden nur noch 1-1,4 Proc. Bg. ste und in den 10200 Quart fassenden Bottichen die Temperatur bis auf -32° stieg.

Auf der Oberfläche der vergohrenen Maische sammelte sich stets eine rke Schicht dunkelrothen Oels.

Das Gesammtmaterial bestand aus

| Hauptmaischmaterial . | 86,13 Proc. | Mais        | 71,60 Proc. |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hefemaischmaterial .  | 13,87 »     | Gerste .    | 19,97 »     |
|                       |             | Roggen .    | 8,43        |
| Hauptmaischmaterial   | I           | Iefemaischm | aterial     |
| Maismehl 83,15 Pr     | oc. Roggen  | schrot      | 60,75 Proc. |
| Gerste 16,85          | Gerste      |             | 39,25 »     |

Auf je 100 Pfd. Hefenmaischmaterial wurden 127,8 Quart Einmaischsser verwendet; die Zuckerbildungstemperatur betrug 52°.

<sup>1)</sup> Otto, Lehrbueh der rationellen Praxis der landw. Gewerbe. Aufl. 5. Bd 1 175.

<sup>2)</sup> Jahresbericht. 1867. S. 332.

<sup>3)</sup> Anleitung zur Branntwein- und zur Maisbrennerei insbes. Lemberg, 1857.

<sup>4)</sup> Dingler's polytechnisches Journ. Bd. 193. Heft. I. S. 83.

Auf 100 Qu. Gährraum wurden 52,5 Pfd. Gesammtmaterial vermaischt; 1 Qu. des ersteren lieferte durchschnittlich 6,28 Qu.-Proc. Alkohol. 100 Pfd. Gesammtmaterial lieferten in der Zeit vom Juni 1868 bis April 1869 in jener Fabrik durchschnittlich 1197 Qu.-Proc. Alkohol.

Der Rohspiritus besass einen unangenehmen Geruch und Geschmack liess sich aber durch einfache Destillation in hohen Colonnenapparaten leicht rectificiren.

Nach Payen1) haben Bachet und Machard ein Verfahren ent-

Alkoholbereitung deckt, die sog. incrustirenden Bestandtheile der Zellwände des

aus Holz

gelegentlich Holzes in Zucker um zuwandeln. — In einem grossen Bottich, welcher fabrikation 8000 Lit. Wasser und 800 Kgr. gewöhnliche Salzsäure enthält, werden 200 Kgr. dünne Scheiben von Fichten- oder Tannenholz eingetragen; die Flüssigkeit wird durch Dampf zum Kochen erhitzt und 24 Stunden darin erhalten. Hiernach wird die sauere Flüssigkeit abgezogen und zu 99 Proc. mit kohlensauren Kalke gesättigt, worauf bei 22-25° durch Hefe die Gährung eingeleitet wird. Durch Destillation erhält man eine dem erzeugten Krümelzucker entsprechende(?) Quantität Alkohol.

> Aus dem holzigen Rückstande im Bottich wird Papierbrei gewonnen, der zur Fabrikation von Tapeten-, Packpapier u. s. w. verwendet wird.

Heber Pabri-

Ueber Fabrikation von Flechtenbranntwein sind von Prof. kation von Stenberg-Stockholm gelungene Versuche angestellt worden, die derselbe branntwein. theils in einem Berichte an die Akademie der Wissenschaften<sup>2</sup>) theils in einem eigenen Schriftchen<sup>3</sup>) der Oeffentlichkeit übergab. - In der Einleitung bespricht Stenberg zunächst die Möglichkeit, die näheren organischen Bestandtheile verschiedener Flechtenarten in gährungsfähigen Zucker umzuwandeln, und geht dann im ersten Kapitel des Näheren auf das Vorkommen des Rennthiermooses (Cladonia rangiferina L.), seine Wachsthumsbedingungen, den Modus der Einsammlung und Magazinirung ein, sowie endlich auf die nationalökonomische Seite einer Spiritusgewinnung aus Rennthiermoos besonders für Skandinavien; wir verweisen diesbezüglich auf das Original und die Uebersetzung.

> Das zweite Kapitel handelt von der Spiritusgewinnung selbst. Die verarbeitete Flechte enthielt durchschnittlich 71 Proc. lufttrockene reine Flechte und 29 Proc. Verunreinigungen.

Die Verzuckerung der Flechte erfolgte in hölzernen Bottichen durch ver-

<sup>1)</sup> Aus Compt. rend. T. 64 p. 1167 durch Chem. Centralbl. 1868. S. 20.

<sup>2)</sup> Öfvens. af Kongl. Vetensk. Akad. förhandl. 1868. No. 1.

<sup>3)</sup> Om Tillverkning af Lafbrännin af Stenberg, Prof. i kemi vid karolisaks med. kirurg. Institutet. Med en litografiered Plansch. Stockholm, Iwar Haeggströms Boktryckeri. 1868. - Uebersetzt von A. v. Krempelhuber. - München, und in der Wiener landw. Ztg. 1869. No. 51 und 52 mitgetheilt.

dünnte Salzsäure und Dampf; sie wurde so lange fortgesetzt, bis eine Probe der Masse auf kalter Glasplatte zu einer steifen Gallerte erstarrte, die nach dem Abreiben mit Wasser und Filtriren in starkem Alkohol keine Trübung (Dextrin) veranlasste.

Die verdünnte Maische wurde jetzt mit Modalakreide neutralisirt, gekühlt und mit der Hefenmaische gemischt. Die letztere enthielt 8 Theile Malz und 1 Theil Roggenmehl; auf 100 Theile Flechte wurden 15 Theile trockene Hefenmaterialien verwendet.

Aus den vom Verf. mitgetheilten Einzelresultaten berechneten wir folgende Mittel:

```
vom 26. Juni bis 21. Juli.
850 Pfd. rohe =
                                               bedurften zur Verzuckerung einer
603,5 » reine Flechte und
                                                  7½ — 10 stündigen, im Mittel
       » Salzsäure von 1,165 spec. Gewicht
                                                     8 stündigen Kochung;
                                51 Pfd. Kreide.
131 Pfd. Gährmaterialien.
                                               Gährdauer: .60 bis 120 Stunden,
Anstellungstemperatur: 31,3 ° C.
                                                     im Mittel 96 Stunden.
Temperatursteigerung: 2,06° C.
                  Ausbeute: 218,1 Liter Spiritus von 50 Proc.
                          vom 22. Juli bis 14. August.
1275 Pfd. rohe =
                                               bedurften zur Verzuckerung einer
 905,3 » reine Flechte und
                                                  8 - 13 stündigen, im Mittel
  91.8 » Salzsäure von 1,165 spec. Gewicht
                                                    91 stündigen Kochung;
                  76,5 bis 85 Pfd., im Mittel 811 Pfd. Kreide.
181,4 Pfd. Gährmaterialien.
                                               Gährungsdauer: 72 bis 120 Stun-
Anstellungstemperatur: 31,2° C.
                                                  den, im Mittel 93 Stunden.
Temperatursteigerung: 3,34° C.
```

Ausbeute: 304,2 Liter Spiritus von 50 Proc.

Die sonstigen, die Details betreffenden, meist praktischen Bemerkungen des Verf. übergehen wir.

Im 3. Kapitel werden die Qualitäten des Flechtenspiritus, seine Verwendungsweise und die Flechtenschlempe und ihre Benutzung besprochen.

Der Flechtenbranntwein aus reiner Flechte besitzt einen schwach mandelartigen Geruch und Geschmack, der aus ungereinigter zeigt, in Folge der Beimengung von Kiefernadeln und dergleichen einen an Genèvre erinnernden Geschmack. Die Reinigung durch Holzkohle soll sich gut bewerkstelligen lassen und der Flechtenspiritus zur Essigfabrikation völlig geeignet sein.

Die Flechtenschlempe würde erst nutzbar werden, wenn man die Salzsäure, anstatt mit Kreide, mit Soda neutralisirt; eine solche Schlempe enthielt:

In Skandinavien bestehen zur Zeit bereits eine grössere Anzahl Flechtenbrennereien, die mit verbesserten Apparaten und mit nur 5-8 Proc. Hefenmaterial arbeiten.

Ueber die Benutzung des Rennthiermooses zur Branntweingewinnung theilt auch A. Müller<sup>1</sup>) seine Erfahrungen mit. Er hatte Gelegenheit, die Stenberg'schen Versuche als Preisrichter in Augenschein zu nehmen und war durch sein Preisrichteramt genöthigt, Versuche über die Verzuckerungsfähigkeit der Rennthierslechte anzustellen.

Eine von C. G. Zetterlund analysirte, nach mehrwöchentlicher trockner Wärme von einem kahlen Felsen bei Stockholm gesammelte Probe dieser Flechte enthielt:

| Wasser                 |    |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |   | 9,5   | Proc.    |
|------------------------|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|-------|----------|
| Proteïnstoffe          |    |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |   | 2,6   | ×        |
| Fett                   |    |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |   | 1,4   | Ŋ        |
| Rohfaser               |    |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |   | 13,4  | <b>y</b> |
| Kohlehydrate           | (S | tär | ke | un | d. | Am | yla | cel | lul | ose | :) |   | 72,1  | >        |
| ${\bf Mineral stoffe}$ |    |     |    | •  |    |    |     |     |     |     |    |   | 1,0   | >        |
|                        |    |     |    |    |    |    |     |     |     | _   |    | 1 | 100,0 |          |

Zu den Versuchen über die Zuckerbildung wurde das gereinigte und gepulverte Material in kleinen Glaskölbehen mit den Säuren bei etwa 95° in einem besonderen Digestionskessel behandelt und der gebildete Zucker durch titrirte Kupferlösung bestimmt; etwa nach vorhandenes Dextrin ward durch Alkohol abgeschieden. In Arbeit genommen wurden 2—5 Grm. Flechtenpulver.

Auf 100 Theile Rennthierflechte wurden gebildet an wasserfreiem Traubenzucker (C12 H12 O12):

| Versuche                            | Procen          | Procentgehalt der Säure 2) und Verhältniss der Fleck<br>zur Säure, |                  |                            |            |                  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|--|--|--|--|
| mit verdünnter<br>Schwefelsäure     | 5 Proc.         | Verhält-<br>niss                                                   | 2,5 Proc.        | 2,5 Proc. Verhält-<br>niss |            | Verhilt-<br>nisi |  |  |  |  |
| Dauer der Digestion :<br>10 Stunden | _               | -                                                                  | 33,9 Proc.       | 1:5                        | _          |                  |  |  |  |  |
| 12 > {                              | 27,7 Proc. 32,5 | } 1:2                                                              | 23,1 > 24,4 >    | 1:2<br>1:4                 | 32,5 Proc. | 1:6              |  |  |  |  |
| 20 »                                | _               | -                                                                  | 41,5 »<br>68,5 » | 1:5                        | _          | _                |  |  |  |  |
| 40 »                                | l –             | _                                                                  | 57,3 »           | 1                          |            | -                |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Die landw. Versuchs-Stationen. Bd. XI. S. 321.

<sup>2)</sup> An wasserfreier Säure (SO<sub>8</sub>).

| Versache                                                                                       | Procent            | gehalt (       | ler Säure                                                  | und Ve         | rhältniss de                                               | er Flec        | hte zur Sä                                       | ure.          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| mit<br>Salzsäure                                                                               | 20 Proc.           | Ver-<br>hältn. | 10 Proc.                                                   | Ver-<br>hältn. | 5 Proc.                                                    | Ver-<br>hältn. | 2,5 Proc.                                        | Ver-<br>hältn |
| Digestions-daner: 4 Stunden 8 > 10 > 12 > 18 > 20 > 24 > 30 > 10 > 10 > 10 > 10 > 10 > 10 > 10 | 25,5 Proc.<br>26,3 | 1:2,5          | 49,0 Proc.<br>62,0 Proc.<br>39,8 »<br>37,2 Proc.<br>29,1 » | 1:5            | 56,3 Proc.<br>53,2 Proc.<br>58,6 »<br>49,5 Proc.<br>45,5 » | -<br>}1:5      | 63,5 Proc.<br>69,3 Proc.<br>62,1 Proc.<br>62,1 » | 1:5           |

Müller vermuthete auf Grund vorliegender Versuche, dass der gebildete ucker durch die Säuren wieder zerstört werde, und fand diese Vermuthung zahlreichen Versuchen, die wir übergehen müssen, bestätigt. Bei Anwendung in Schwefelsäure stieg der Zuckerverlust einer Rohrzuckerlösung bis auf 7 Proc., als 2,5 Grm. 40procentiger Zuckerlösung 7 Stunden lang mit 2,5 Grm. 0procentiger Schwefelsäure digerirt wurden; bei Salzsäure betrug der Verlust maximo 58,2 Proc., als 5 Grm. 10 procentiger Zuckerlösung mit 5 Grm. 0 procentiger Salzsäure 30 Stuuden in Berührung waren.

Verf. leitet aus allen diesen Beobachtungen ab, dass luftrockne Rennerflechte mehr Zuckerrohstoff enthält als die gebräuchlichen Cerealien, und iter günstigen Verhältnissen (ohne Zuckerzerstörung durch Säure) bis über in Proc. seines Gewichts Zucker liefern könnte.

Ueber die Flechtenschlempe spricht sich Müller nicht gerade günstig is. Er fürchtet einmal einen Zerfall der Proteinstoffe der Flechte unter dem influsse der Säure und die Bildung von für die Ernährung werthlosen Spalngsproducten (Tyrosin u. s. w.), und glaubt andererseits, dass die Flechtenennerei die Mehrkosten für die im Vergleiche zur Kreide theuere Soda kaum erde vertragen können.

Eine Flechtenwürze enthielt in 100 Cc. 4,8 Grm. Traubenzucker, was 1,6 Proc. vom Gewichte der angewandten Flechtenmenge entspricht. In der ihlempe wurde eine Zuckermenge gefunden, welche 6,8 Proc. vom Gewichte ir in Arbeit genommenen Flechtenmenge betrug, so dass also 22,8 Proc. irgohren waren.

Verf. macht endlich noch auf die Phosphorsäure aufmerksam, als ein laterial, das zur Verzuckerung in mehrfacher Hinsicht geeigneter sein dürfte, s Schwefel- oder Salzsäure, und dass es angezeigt sein möge, die Flechtenibstanz zuerst nur zu verflüssigen, darauf aber durch möglichst verdünnte zure die Verzuckerung zu bewirken.

Die Fuselöle spiritus.

Isid. Pierre und E. Puchot1) haben im Phlegma des Rübenspiritus des Rüben- Acetaldehyd, Amyl-, Butyl- und Propylalkohol nachgewiesen.

> Krämer und Pinner<sup>2</sup>) fanden in dem, gleich anfänglich beim Eintritt von Wasserdampf in die Blase übergehenden Vorlauf eines Melasserohspiritus ebenfalls Aldehyd, Acetal, eine flüchtige, leicht Ammoniak abspaltende Base und andere noch unstudirte Verbindungen. In dem gegen Ende der Rectification übergehenden Vorlaufe zum Fuselöle fanden die Verff. ebenfalls Butyl- und Propylalkohol und hoffen, dass auch Methyl- und Caprylalkohol sich werde nachweisen lassen.

G. E. Habich<sup>8</sup>) theilt eine Tabelle mit zur Ermittelung des Alkoholprocente und Alkoholgehaltes sehr armer Destillate, wie solche z. B. bei der apecifisches Analyse von Bieren und anderen geistigen Getränken erhalten werden. Wir koholarmer geben dieselbe gekürzt (von 1/5 zu 1/5 Vol.-Proc.) hier wieder:

#### Wasser = 1000.

| Alkohol-<br>procente |                      | Specifi-         | 100000        | procente Specin-     |                  | Alkohol-<br>procente |                      | Specifi-         |               | ohol-<br>ente        | Specifi-<br>sches |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| nach<br>Masss        | nach<br>Ge-<br>wicht | sches<br>Gewicht | nach<br>Maass | nach<br>Ge-<br>wicht | sches<br>Gewicht | nach<br>Maass        | nach<br>Ge-<br>wicht | sches<br>Gewicht | nach<br>Maass | nach<br>Ge-<br>wicht | Gewicht           |
| 1,0                  | 0.80                 | 998,50           | 3,4           | 2,72                 | 995.04           | 5,8                  | 4,64                 | 991,76           | 8,2           | 6,59                 | 988,76            |
| 2                    | 0,96                 | 998,20           | 6             | 88                   | 994,76           | 6,0                  | 81                   | 991,50           | 4             | 75                   | 988,52            |
| 4                    | 1,12                 | 997,90           | 8             | 3,04                 | 994.48           | 2                    | 97                   | 991,24           | 6             | 92                   | 988,28            |
| 6                    | 28                   | 997,60           | 4.0           | 20                   | 994,20           | 4                    | 5,13                 | 990,98           | 8             | 7,08                 | 988,04            |
| 8                    | 44                   | 997,30           | 2             | 36                   | 993,92           | 6                    | 30                   | 990,72           | 9,0           | 24                   | 987,80            |
| 2,0                  | 60                   | 997,0            | 4             | 52                   | 993,64           | 8                    | 46                   | 990,46           | 2             | 40                   | 987,56            |
| 2                    | 76                   | 996,72           | 6             | 68                   | 993,36           | 7,0                  | 62                   | 990,20           | 4             | 56                   | 987,32            |
| 4                    | 92                   | 996,44           | 8             | 84                   | 993,08           | 2                    | 78                   | 989,96           | 6             | 72                   | 987,08            |
| 6                    | 2,08                 | 996,16           | 5,0           | 4,0                  | 992,80           | 4                    | 94                   | 989,72           | 8             | 88                   | 986,84            |
| 8                    | 24                   | 995,88           | 2             | 16                   | 992,54           | 6                    | 6,11                 | 989,49           | 10,0          | 8,04                 | 986,60            |
| 3,0                  | 40                   | 995,60           | 4             | 32                   | 992,28           | 8                    | 27                   | 989,24           |               | 1817                 | 1200              |
| 2                    | 56                   | 995,32           | 6             | 48                   | 992,02           | 8,0                  | 43                   | 989,0            |               |                      |                   |

Champion und Pellet4) haben die sog. Wiener Presshefe einer Analyse der Wiener Analyse unterworfen. Sie fanden in 100 Theilen: Presshefe.

<sup>1)</sup> Compt. rend. T. 66. p. 302.

<sup>2)</sup> Chem. Centralblatt. 1869. No. 57. — Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Bd. 2. S. 401.

<sup>3)</sup> Der Bierbrauer, von Habich. 1869. Bd. XII. S. 75.

<sup>4)</sup> Aus » Payen, Précis de chim. industr. Édit. 5 « durch Polytechnische Journal. 1868. Bd. 190. S. 153.

|                                                                           | in der Asche:                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wasser 75,0                                                               | Kali                                          |
|                                                                           | Natron                                        |
| in der Trockensubstanz:                                                   | Kalkerde 1,3                                  |
| ticketoffholtigo organ Motorio 401                                        | Talkerde 5,0                                  |
| Stickstoffhaltige organ. Materie . 48,1 Flüssiges, verseifbares Fett 3,46 | Eisenoxyd und nicht näher best. Substanzen2,4 |
| sche 8,1                                                                  | Phosphorsäure                                 |
|                                                                           | Schwefelsäure und Chlor Spuren                |
|                                                                           | Kieselsäure 1,8                               |
|                                                                           | Wasser (m. d. Phosphaten verbund.)? 4,4       |
|                                                                           | 100.0                                         |

Nach Payen (a. a. O.) wird die Wiener und Mährische Hefe aus einem Gemenge von Malz, Roggen und Mais dargestellt. Während der Gährung der Maische erzeugt sich zunächst ein leichter Schaum; dann erscheint Hefe, die 3-4 mal abgeschöpft wird. Aus 100 Theilen Getreide werden circa 10 Theile Hefe gewonnen. Es ist klar, dass nach dieser Methode nur der wirksamste Theil des Fermentes gesammelt und eine, weil sehr gut ernährte, auch ausserordentlich wirksame Hefe gewonnen wird. Der gute Ernährungszustand geht nach Payen auch aus dem hohen Gehalte des Fabrikates an Fett und Mineralstoffen hervor.

Durin und Co.<sup>1</sup>) in Steene bei Dünkirchen bereiten ihre auf der pariser Hefe aus Ausstellung prämiirte Hefe<sup>1</sup>) aus den Rückständen der Stärkefabriken, der Rüben- verschiede spiritus - Brennereien und dem Schaume bei Scheidung der Zuckersäfte. 7 Pfd. nen Fabr dieser Hefe (10 Sgr.) sollen für 2000 Pfd. Melasse ausreichen, während von englischer ständen. Presshefe 28 Pfd. (68 Sgr.) erfordert werden.

Zur Chemie des Weines, von J. Moser<sup>2</sup>). — Ueber die Qualität weinmosiedler in Ungarn gebauter Traubensorten, die unter guter Kultur stehen, giebt Analysen. folgende Uebersicht Aufschluss.

Die Sacharometeranzeige bezieht sich auf Balling's Instrument; die Zuckerbestimmungen sind durch Polarisation mittelst eines Soleil-Duboscq, die Säurebestimmungen — auf Weinsäure bezogen — durch Titrirung mit Natron ausgeführt.

|              | Sacharometer-Anzeige des Mostes |                                          |                                          |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Traubensorte | 1865.                           | 1866.                                    | 1867.                                    |  |  |  |  |  |  |
| Traminer     | 25,7 Proc.<br>25,0 »<br>25,0 »  | 27,1 Proc.<br>27,8 »<br>24,4 »<br>25,4 » | 23,5 Proc.<br>21,9 »<br>21,3 »<br>22,6 » |  |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Schlesische landw. Zeitung. 1868. No. 39.

<sup>2)</sup> Agronomische Zeitung. 1868. S. 321.

| Traubensorte  | Zucker in Proc.           |                              |                              | Säur                      | e in I                       | Proc. | Verhältniss des<br>Zuckers : Sänre |       |                  |
|---------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------|
| 1 raubensorte | 1865.                     | 1866.                        | 1867.                        | 1865.                     | 1866.                        | 1867. | 1865.                              | 1866. | 1867.            |
| Traminer      | 26,1<br>25,0<br>25,0<br>— | 24,8<br>25,9<br>21,2<br>24,6 | 22,8<br>20,9<br>20,5<br>22,0 | 0,28<br>0,49<br>0,53<br>— | 0,36<br>0,52<br>0,51<br>0,70 |       | 90:1<br>51:1<br>47:1               |       | 38,7:1<br>32,5:1 |

Moser knüpft hieran folgende Bemerkungen: Legt man den Maassstab für die Güte des Mostes in den Zuckergehalt und in das Verhältniss zwischen diesem und dem Gehalte an Säure, so zeigt sich beim Traminer in beiden Fällen eine beträchtliche Abnahme, die aber das von Gall aufgestellte Normale (40:1) bei Weitem nicht erreicht. Burgunder und Riesling sind unter jene Norm gesunken; sie zeigen sich überhaupt durch das kalte und regenreiche Jahr 1867 weit mehr beeinflusst, als der Traminer, der auch in diesem Jahre säurearm blieb. Sehr auffallend war beim Moste von 1867 der grössere Bedarf an Bleiessig behufs der Polarisation, welcher auf einen grösseren Gehalt an Proteïnstoffen und auf Schwierigkeiten bei der Gährung und Klärung schliessen lässt.

Most Most und Treber-Analysen aus dem Jahre 1868 liegen vor von und Treber-C. Neubauer<sup>1</sup>). — Gleich denen Moser's sind auch diese Most-Analysen zur Anbahnung einer genauen Charakteristik der verschiedenen Weinjahre ausgeführt worden:

| in Procenten                              | Specifisches<br>Gewicht                   | Wasser                                                      | Zucker                                                      | Säure                                | Protein-<br>stoffe                                   | Sonstige<br>organische<br>Stoffe                     | Minoral-                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Neroberg. Riesling; gekeltert 28. October | 1,095<br>1,095<br>1,098<br>1,096<br>1,117 | 76,72<br>76,79<br>75,74<br>76,92<br>69,92<br>70,78<br>76,40 | 18,06<br>18,06<br>18,97<br>18,40<br>23,56<br>24,24<br>19,13 | 0,42<br>0,42<br>0,50<br>0,45<br>0,46 | 0,22<br>0,21<br>0,26<br>0,27<br>0,19<br>0,18<br>0,20 | 4,11<br>4,04<br>4,08<br>3,58<br>5,43<br>8,92<br>3,59 | 0,47<br>0,48<br>0,45<br>0,38<br>0,44<br>0,44 |

<sup>1)</sup> Wochenbl, des Vereins nassauischer Land- und Forstw. 1869. No. 31. – Landw. Centralbl. f. Deutschland. 1869. Bd. 2. S. 318.

Um festzustellen, bis zu welchem Grade die im Rheingau gebräuchliche hraubenkelter eine möglichst vollständige Mostgewinnung gestatte, wurden nige Kelterungsversuche angestellt, zu denen bemerkt wird, dass in der axis sicher nicht so hohe Procentmengen an Most erzielt werden.

Traminer Beeren des Nerobergs.

m 31. October 76 Proc. Most mit 17,2 Proc. Zucker; Zuckergehalt der Treber 6,49 Proc.

Ausgelesene Beeren des Steinbergs.

| in Procenten                              | Specifisches<br>Gewicht | Wasser         | Zucker         | Saure        | Protein-<br>stoffe | Sonstige<br>organische<br>Stoffe | Mineral-<br>stoffe |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| 2. November 59,8 Proc. Most 5. 9 62,7 9 9 | 1,130<br>1,166          | 66,68<br>60,74 | 26,82<br>30,63 | 0,20<br>0,23 | 0,11<br>0,14       | 5,66<br>7,71                     | 0,53<br>0,55       |
|                                           | eeren v.                |                | br. R          | osinen       |                    | 1 v. 5. l                        | No <b>vbr.</b>     |

in 100 Pfd. Beeren . . Zucker: 20,33 Pfd. 26,65 Pfd. im Moste . . . . » 16,0 » 19,20 » in den Trebern . . . » 4,33 Pfd. 7,45 Pfd.

Um zu versuchen, ob und inwieweit sich die grossen Zuckermengen in n Trebern durch geringere Moste verwerthen liessen, wurden kostbare sinenbeeren vom Rüdesheimer Berg (A.) und noch grüne gesunde Rieslingeren (B.) derselben Lage gekeltert.

| in Procenten    | Specifi-<br>sches<br>Gewicht | Wasser | Zucker | Säure | Proteïn-<br>stoffe | Sonstige<br>organ.<br>Stoffe | Mineral-<br>stoffe |
|-----------------|------------------------------|--------|--------|-------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 50,8 Proc. Most | 1,2075                       | 51,53  | 35,45  | 0,45  | 0,32               | 11,62                        | 0,63               |
| 80,0 » »        | 1,0705                       | 81,80  | 15,47  | 0,50  | 0,29               | 1,68                         | 0,26               |

125 Grm. des Mostes B. blieben eine halbe Stunde lang mit 92 Grm. ebern von A. in Berührung; der abgepresste Most zeigte folgende Zusammenzung:

1,1045 74,48 21,06 0,41 0,29 3,38 0,88

>— —. Was ich mit der Schraubenkelter nicht herauszubringen im ande bin, das versuche ich auf andere Weise zu gewinnen. Habe ich ringen Most, so verwende ich diesen — fehlt derselbe, so greise ich zum asser, und erziele mit den Auslesetrebern guter Jahre immer noch einen aubenwein, der die gewöhnlichen Producte schlechter Jahre weit übertressen d. Verf. macht nun noch darauf aufmerksam, dass die Trebern alsdann hnell verarbeitet werden müssen, weil sie rasch an Zucker verlieren (zu

brennen anfangen); Trebern, welche gleich nach dem Keltern 6,7 Proc. Zucker enthielten, hatten davon nach 3tägigem Liegen im Haufen 4,3 Proc. verloren.

Weitere Weinmostwägungen wurden auf dem Muster- und Versuchsweinberge des Güterbesitzervereins in Stuttgart<sup>1</sup>) ausgeführt. Es genüge bezüglich dieser der Hinweis.

Wein- J. Pohl<sup>2</sup>) untersuchte Weine aus der Bukowina und aus Steyer.

Analysen mark

#### Aus der Bukowina.

- No. 1. Weingarten in Zuyka am linken Pruthufer, am Fusse der das Thal einsäumenden Hügel, durch Baumpflanzungen und Einfriedigungen geschützt; Lössboden. Gross-Riesling. 1868er.
  - No. 2. Wie No. 1. Klein-Riesling.
  - No. 3. Wie No. 1. Diamanttraube.
- No. 4. Czernowitzer; Weingarten an den westlichen steilen, sich 200 F. über den Pruth erhebenden Abhängen; Blocklehm. Grauer Clävner und Traminer. 1868er,
- No. 5. Sadagorer; südliche Lage; alter Flusslehm mit dichtem Tegel als Untergrund. Frühburgunder und Gutedel. 1866er.
  - No. 6. Wie No. 5. Weisser Frühburgunder. 1868er.
  - No. 7. Rittersberger (steyrischer). 1865er.

| Gewicht-Proc. | Wasser | Alkohol | Säure | Extract |
|---------------|--------|---------|-------|---------|
| No. 1.        | 90,60  | 6,94    | 0,58  | 1,88    |
| <b>»</b> 2.   | 92,0   | 5,83    | 0,37  | 1,80    |
| » 3.          | 87,02  | 9,18    | 0,80  | 3,0     |
| » <b>4</b> .  | 90,19  | 7,14    | 0,55  | 2,12    |
| » 5.          | 89,81  | 7,29    | 0,55  | 2,35    |
| » 6.          | 90,73  | 6,90    | 0,50  | 1,87    |
| » 7.          | 88,18  | 9,50    | 0,80  | 1,82    |

Die geringe Qualität, welche den Weinen aus der Bukowina bei der Weinkost zugeschrieben wurde, ist nach Pohl's Ansicht weder in klimatischen und Bodenverhältnissen, noch in der Wahl schlechter Rebsätze zu suchen, sondern lediglich durch eine höchst mangelhaft und irrationell betriebene Kellerwirthschaft bedingt. Zu dem Rittersberger Wein bemerkt Pohl, dass ein verhältnissmässig säurereicher Wein oft weniger sauer schmecken kan, als ein Product mit weit geringerem Säuregehalte; wahrscheinlich bedinge ein höherer Alkoholgehalt diese Erscheinung.

<sup>1)</sup> Württembergisches Wochenbl. f. Land- und Forstwirthschaft. 1868. S. 200

<sup>2)</sup> Wiener landw. Zeitung. 1869. No. 26. S. 59.

Winke für das Kelterungsgeschäft, von M.1). -- Verf. empfiehlt weinmostden vollständigen Abschluss der Luft, sobald die Gährung des Mostes eintritt, gührung weil die nach oben sich ziehenden Trester der Luft viel Oberfläche darbieten Kohlenund Veranlassung zur Säuerung geben. Wo hermetisch verschliessbare Gähr- säuredecke. bütten nicht vorhanden sind, da genügt ein einfaches Bedecken der Gefässe mit Brettern oder Matten; die bei der Gährung sich entwickelnde Kohlensäure bildet alsdann die schützende Decke gegen den Zutritt der Luft. Ein Beunruhigen der gährenden Masse soll möglichst vermieden werden, besonders gegen Ende der Gährung, wo die Kohlensäurebildung schwächer wird. Das Untertauchen der Trester und Durchrühren der Gährmasse soll nach Verf.'s Ansicht nur einmal und zwar nur einige Stunden vor dem Ablassen vorgenommen werden, um den gelösten Farbstoff auf die Flüssigkeit zu übertragen. Auf Weissweine ist obige Methode nur bis zu einem gewissen Stadium anwendbar, weil zwar die Dauer- und Gewürzhaftigkeit dadurch erhöht, die Farblosigkeit dagegen in Etwas beeinträchtigt wird. In Betreff des Zeitpunktes des Ablassens empfiehlt Verf. ein mehrmaliges Wägen des Mostes. Gute Qualität zeige im frischen Zustande 80-100° und mehr, nach 3-4 Tagen nur noch 2-4°. Bei Weissweinen soll das Ablassen schon bei 10 und 20° vorgenommen werden.

Von L. de Martin<sup>2</sup>) sind sehr interessante Untersuchungen über die Ueber die Weinbereitung und die Aufbewahrung des Weins bei völligem Weinberei-Ausschlusse der Luft ausgeführt worden. Der gährende Most befand Aufbewahsich in ringsum dicht verschlossenen Bottichen; die Kohlensäure entwich rung des durch gebogene Glas- oder Metallröhren, deren äusseres Ende 5 Centimeter Weins bei tlef in Wasser tauchte. Gleiche Apparate waren den Fässern aufgesetzt, in Aussehlusse welchen der junge Wein sich befand. Die Gährung dauerte 18 Tage. Im der Luft. März des folgenden Jahres wurde der Wein abgezogen; er hatte mehr Farbe und Aroma, war reicher an Alkohol und besass mehr Durchsichtigkeit und Glanz, als der von gleichem Materiale ohne Abschluss der Luft bereitete Wein. Der letztere hielt sich auch weniger gut. Der Absatz aus dem bei Luftabschluss bereiteten Weine war dichter, seine Theile hingen fester zusammen, eine Bewegung vermochte ihn nicht so leicht in der Flüssigkeit aufzuschlämmen, als dies bei auf gewöhnliche Weise bereitetem Weine der Fall war.

Beförderung der Gährung des Obst- und Weinmostes, mit Beförderung Bezugnahme auf die Bereitung des Schaufelweins, von W.3). — der Gährung Das einfache Verfahren ist folgendes. Wenn das Fass bis auf den nöthigen des Mostes Raum angelegt ist, so wird ein Gährungstrichter, durch welchen der Anfang weguns.

<sup>1)</sup> Württembergisches Wochenbl. f. Land- und Forstwirthschaft. 1868. S. 203.

<sup>2)</sup> Compt. rend. 1868. T. 66. p. 863.

<sup>3)</sup> Württembergisches Gewerbebl. 1867. No. 43. — Durch polytechnisches Centralbl. 1868. S. 142.

der in ihrem Gange sonst schwer zu beobachtenden Gährung sich zu erkennen giebt, aufgesetzt. Je nach der Entwicklung der Fermentation wird der Trichter abgenommen, ein Pfahl in das Spundloch eingesetzt, etwa 10 Minuten lang tüchtig gerührt und dann jener wieder aufgesetzt. Nach Bedarf wird diese Operation in Zwischenräumen von 2-4 Tagen so lange wiederholt, bis sich nach dem Rühren keine Gährung mehr zeigt.

Ueber Weinverbesserung, von K. Kolb1). - Bereits vor Jahren

Verbesse-

rung ge- liess Verf. ein aufrechtstehendes Fass mit einem sehr fein durchlöcherten, wöhnlicher Landweine 1/2 Zoll über dem Holzboden angebrachten Blechboden versehen, und setzte durch Lust- den so zwischen beiden Böden entstandenen Raum mit einem starken Blasezufuhr und balg in Verbindung. Sobald der junge (römische) Wein in das Fass gegossen Erwärmung. worden war, wurde der Blasebalg 5 Minuten lang in Bewegung gesetzt. Nach mehrwöchentlichem Liegen hatte der Wein seine vorige Kraft wiedererlangt und konnte als alter passiren. Als dem Verf. die Untersuchungen Pasteur so bekannt wurden, behandelte er gewöhnlichen römischen Wein, der sich selten über ein Jahr hält, zunächst auf obige Art und erwärmte ihn darnach bis auf 62,5° C. Nach 3 Wochen fand sich ein guter, völlig klarer und ziemlich sein schmeckender Wein vor, dessen Ursprung nicht mehr zu erkennen war.

> Einen schlagenden Beweis für den günstigen Einfluss der Wärme auf Weine hat die »Compagnie des grands vins de Bourgogne« 3) geliefert. Sie sandte am 10. November 1865 einen 59er Bordeaux-Wein mittelst Segelschiffs nach Sanct Francisco, woselbst er am 23. Mai 1866 ankam. In der heissen und kellerlosen Stadt blieb der Wein 6 Wochen lang in seiner Kiste, wurde am 6. Juni nach St. Nazzire geschickt und kam am 23. September mit unverletztem Siegel in Paris an, woselbs er während der Ausstellung im Jahre 1867 noch 8 Wochen in der Sonne des Marsfeldes zubrachte. Die Jury fand ihn ganz wunderbar. Der Niederschlag war verschwunden, die Farbe bewahrt, er zeigte sich klar, voll, anreizend, duftig und frisch. Man hielt ihn für 2 Jahre älter, als die gleichen Weine, welche zu Hause geblieben waren. Die vor der Abreise bis zum Stopfen gefüllten Flaschen zeigten einen leeren Raum von 5-6 Mm.

Ueber die Conservirung des Weines durch Erhitzen (nach ration durch Pasteur) sind auch von einer Commission französischer Sachverständiger Erhitzen. Untersuchungen 4) angestellt worden und haben zu folgenden Resultates geführt:

> 1. Das Erhitzen der Weine schützt dieselben (ohne dass man behaupten kann, ihre Haltbarkeit werde dadurch auf unbegrenzte Zeit gesichert) min-

Württemberg. Gewerbebl. 1868. No. 8. — Polytechn. Centralbl. 1868. S. 1135 Jahresbericht. 1865. S. 370 — 1866. S. 420.

<sup>3)</sup> Journ. d'Agricult. pract. 1868. No. 5. — Durch landw. Centralblatt für Deutschland. 1868. Bd. 1. S. 319.

<sup>4)</sup> Annales de Chemie et de Physiques, 4. série, t. XV. p. 107 - Dingler's polytechnisches Journ. 1868. Bd. 192. Heft 3. S. 245.

stens sehr lange vor jeder Veräuderung, und dieses Verfahren verdient daher i allen Weinen angewendet zu werden, welche auf den Handels- und Kriegshiffen verwendet, namentlich bei solchen, welche in die Colonien versendet

2. Der Wein muss auf eine zwischen 55 und 60° C. liegende Temperatur hitzt werden.

Zum Erhitzen empfiehlt die Commission den Perroy'schen, an Bord der riegsschiffe zur Erzeugung süssen Wassers verwendeten Kühlapparat. Derlbe besteht aus einem flachen viereckigen Kasten, in welchem ein von Seeasser umgebenes Schlangenrohr liegt. Lässt man in dieses Wasserdampf eten und ersetzt man das Seewasser durch Wein, so nimmt der letztere sbald die gewünschte Temperatur an. Für eine definitive Anordnung wäre e Einrichtung zu treffen, dass der erhitzte Wein in einem zweiten Apparate 1 Stelle des Dampfes tritt, hier einen Theil seiner Wärme an den kalten 'ein abgiebt, welcher vorgewärmt im ersten Apparate fertig erhitzt wird. er einfache Apparat gestattet, in einer Stunde 5320 Liter Wein mit einem ostenaufwande von 5-6 Centimes per 100 Liter zu erhitzen.

Zwei andere Apparate zur Weinerhitzung sind der Oenotherme von . Terrel des Chênes') und der Rossignol'sche Apparat2). Der erstere stet 1000 Frcs. und erlaubt, in einer Stunde 1200 Liter Wein zu erhitzen; er Rossignol'sche, mit dem bereits auch in Deutschland und Oesterreich ersuche angestellt wurden, kostet nur 140 Frcs., liefert aber bei einem ostenaufwande von 10-12 Centimes per Stunde nur 600 Liter erhitzten Wein.

J. Huck's) redet, in Ansehung der der ungeheuren Consumtion gegenüber Bereitung parlichen Production ächter Naturweine, einer scharfen Trennung dieser im eines guten andel und Verkehre von den verfälschten und dieser wieder von den künst-künstlichen ch dargestellten Weinen das Wort. Verf. giebt zur Bereitung letzterer eine n ihm vielfach mit günstigem Erfolge erprobte Vorschrift. 20 Pfd. Stärkeicker werden in 100 Pfd. heissem Wasser gelöst und unter Umrühren 1/4 Pfd. 10sphorsaures Natron, 1/2 Pfd. Weinsäure, 1/4 Pfd. weinsaures Kali und 1/8 Pfd. ochsalz zugefügt. Nach erfolgter Lösung der Salze ist die Flüssigkeit auf n Eimergebinde zu füllen und nach Zusatz von 1/2 Pfd. klein gehackter, in ährung übergeführter Rosinen bei 15° der Gährung zu überlassen, die nach -10 Wochen ruhigen Verlaufs vollendet ist. Unter Umrühren wird nun , Pfd. Tannin, in einer kleinen Quantität der vergohrenen Flüssigkeit gelöst, gefügt und nach mehrtägigem Stehen die geklärte Flüssigkeit auf ein anderes, ständig voll zu haltendes Fass abgezogen. In einem kühlen Raume erfolgt

<sup>1)</sup> Journ. d'Agric. prat. 1869. No. 31. p. 201. (mit Abbildung).

Génie industriel, October. 1868. p. 201. — Dingler's polytechnisches jurn. Bd. 191. Heft 1. S. 75. (mit Abbildung).

<sup>3)</sup> Artus; Vierteljahresschrift für technische Chemie. 1868. S. 213. - Polychnisches Centralbl. 1868. S. 1340.

die weitere Behandlung des jungen Weines, welche sich ganz derjenigen der ächten Naturweine anschliesst. Durch geschickte Benutzung der im Handel vorkommenden Weinessenzen lassen sich die verschiedenen Weinsorten auf das Täuschendste nachkünsteln. Das Product trägt den Charakter eines wirklich guten Weins.

Das in Schleswig-Holstein übliche sog. Schwarzbrod schmackhafter Verfahren und leichter verdaulich zu machen, ohne seiner Nahrhaftigkeit Einzur Bereitung des trag zu thun, giebt eine Eingeborene folgende Vorschrift<sup>1</sup>): Roggenschrot sogenannten wird durch ein mittelfeines Sieb gesichtet, um die Kleie vom Feinmehl m Schwarz- trennen. Erstere wird mit Wasser zu einem mässig dicken Brei angerührt brodes. und 24 Stunden bei Seite gestellt, darnach etwas Sauerteig und wenig Wasser zugegeben und die Masse 2 Tage lang der Gährung überlassen, nach welcher Zeit man sie durch ein grobes Tuch presst. Mit diesem etwas erwärmten »Kleie-Extracte« ist nun, unter Zusatz von Kochsalz, das Feinmehl anzusäuern und der Teig 12 Stunden der Ruhe zu überlassen. Nach dem Durchkneten mit rockenem Mehle werden kleine Brote geformt und diese 1 1,2 Sturden der Backofenhitze ausgesetzt. 114 Pfd. Roggenschrot lieferten bei einem Versuche 138 Pfd. Brod von der Kraft des sonst üblichen Schwarzbrodes und der Weisse und Milde des südländischen Weissbrodes. Die Trennung des

> Ueber die Ausbeute an Brod unter verschiedenen Verhältnissen enthält Leuchs's polytechnische Ztg.2) einige Angaben, auf die wir hier nur verweisen wollen.

> Kleieextractes von den Schalen des Roggenkornes würde durch Anwendung

tung.

Liebig's Brot ohne Gährung, von J. v. Liebig u. A. — In England ist schon Brodberel seit längerer Zeit die Brodbereitung ohne Gährung — aërated bread — in vollem Schwunge; bei uns hat sich von Liebig3) um die Einführung dieser neuen Methode grosse Verdienste erworben. Zunächst macht er a. a. O. darsuf aufmerksam, dass das Roggenkorn durch seine Verwandlung in Mehl 10, das Weizenkorn 15 Proc. an Nährwerth verliert. Der stärkemehlreiche Kern des Getreidekorns ist von einer Schicht an Eiweissstoffen und phosphorsauren Salzen reicher Zellen umschlossen, die beim Vermahlen in die Kleie übergeht. Er empfiehlt also die Verwendung des Mehles vom ganzen Korne zur Brodbereitung, abzüglich der 5-6 Proc. betragenden äusseren spreuigen Schalen der Körner, die keinen Nährwerth besitzen. Durch Umgehung der Gährung bei der Brodbereitung werden nun aber weitere 2-3 Proc. Nährstoffe mehr gewonnen, weil bei der Gährung ein Theil der Stärke in Zucker, dieser aber

von Pressen wesentlich sich erleichtern lassen.

<sup>1)</sup> Norddeutsche landw. Ztg. 1868. No. 23.

<sup>2)</sup> Neue landw. Zeitung von Fühling. 1868. No. 1. S. 38.

<sup>3)</sup> Augsburger Allgemeine Zeitung. 1868. vom 6. und 11. Januar und 12. Februar. - Polytechnisches Centralbl. 1868. S. 495, 559 und 619.

Kohlensäure und Alkohol zerlegt wird, somit ein Theil der Stärke als Nähroff verloren geht. Die Erde wird immer enger für die Menschen und sie ben allen Grund sparsam zu sein. Wenn die 40 Millionen Bewohner der illvereinsstaaten täglich nur 20 Millionen Pfd. Brod verzehren, so macht der ewinn von nur einem Procente täglich 2000 Ctr. aus, und wenn durch in Gebrauch eines aus dem Mehle des ganzen Kornes bereiteten Brodes ir 10 Proc. an Nährwerth gewonnen werden, so ist der Gewinn ein ausserdentlich grosser.

In der Massa'schen Bäckerei in München wird das Liebig'sche Brod folgender Weise bereitet. Auf 100 Pfd. Schwarzmehl (2 Th. Roggen und Th. Weizen) werden 1 Pfd. doppelt-kohlensaures Natron, 41/4 Pfd. reine dzsāure von 1,063 spec. Gewicht,  $1^{8}/4 - 2$  Pfd. Kochsalz und 79—80 Pfd. 'asser genommen. Zuerst wird das Mehl mit dem doppelt-kohlensauren atron gemischt, das Kochsalz in Wasser gelöst und mit diesem Salzwasser r Teig angemacht; eine kleine Portion des mit dem doppelt-kohlensauren atron gemischten Mehles wird vor dem Einteigen bei Seite gestellt. In den rtigen Teig wird jetzt die Salzsäure in kleinen Portionen eingeknetet, das rückbehaltene Mehl hinzugesetzt und die Brode geformt. Vor dem Einhiessen lässt man sie eine halbe bis dreiviertel Stunden stehen; der Teig bt sich alsdann und die Brode werden lockerer. In der mittleren Hitze s Backofens soll das Brod am schönsten werden; es muss länger im Ofen ehen als gewöhnliches Brod. Die gewöhnliche Ausbeute der Bäcker an hwarzbrod ist 138-140 Pfd. von 100 Pfd. Mehl; nach obiger Vorschrift erden durchschnittlich 150 Pfd. erhalten.

Hierzu ist zuvörderst zu erwähnen, dass Puscher<sup>1</sup>) in Nürnberg statt der lzsäure die Anwendung von Salmiak (24 Loth auf obige Mengen) empfiehlt. Irch die gleichzeitige Entwicklung von Kohlensäure und Ammoniak werde die irkung verstärkt.

Nach Bäckermeister Hofmann<sup>2</sup>) in Speyer entbehrt das nach Liebig's ethode bereitete Brod den eigentlichen, so angenehmen Weinsäure- oder rodgeschmack. Sein Verfahren weicht in folgenden Punkten von dem Liebig's. In die Mitte des Gemisches aus Mehl und doppelt-kohlensaurem Natron ingt er 1½ Pfd. Kochsalz und löst dasselbe durch das hinzu zu setzende iwarme Wasser von 35° C. auf; rührt das Mehl von gutem trockenem Geside her, so werden allmälig 36½ Liter (ca. 72 Pfd.) Wasser angewendet. Inn wird, unter Zusatz von 20 Pfd. verjüngtem Gährteige, der Teig gemacht, derst wenn dieser beinahe ganz fertig ist, werden noch 4 Pfd. Salzsäuren obiger Stärke zugefügt. Nach ¾ stündigem Stehen kommen die Brode einen Ofen von mittler Hitze. 6 Pfd. 28 Lth. Teig geben 6 Pfd. Brod.

<sup>1)</sup> Dingler's polytechnisches Journ. Bd. 187. S. 523.

<sup>2)</sup> Speyerer Anzeiger vom 6. August 1868. — Polytechnisches Centralbl. 1408.

Dieses Brod besitzt einen sehr angenehmen Geschmack, den es nicht nur nicht verliert, es soll vielmehr nach 6 bis 8 Tagen an Geschmack gewinnen. Sein Pres stellt sich dem des gewöhnlichen Brodes gleich; dahingegen ist nicht zu verkemen, dass dasselbe viel nahrhafter und leicht verdaulich ist.

Horsford's

In einer neueren Abhandlung 1) beklagt sich v. Lie big über den Wider-Backpulver, willen gegen den Genuss des schwärzeren, aus dem Mehle des ganzen Koms bereiteten Brodes. Daran festhaltend, dass durch den Genuss eines nur aus den feineren Mehlsorten bereiteten Brodes ein Theil wichtiger Nährstoffe ausser den Eiweissstoffen auch die Erdalkaliphosphate und Alkalisalze - für die menschliche Ernährung verloren gehen, empfiehlt er denen, die sich an den Genuss des Liebig'schen Brodes nicht gewöhnen können oder wollen, wenigstens eines solchen Weissbrodes sich zu bedienen, dem die fehlenden Salze durch Horsford's Backpulver zugefügt wurden. Das letztere besteht im einen Theile aus mit Stärke gemischter saurer phosphorsaurer Kaltund Talkerde, im andern Theile aus doppelt-kohlensaurem Natron. Der Umstand, dass bei diesem Zusatze dem im Weissmehle ungenügend vorhandenen Kali keine Rechnung getragen ist, hat v. Liebig veranlasst, das Horsford'sche Backpulver dahin abzuändern, dass dasselbe für 100 Pfd. Mehl besteht aus

Säurepulver.

1400 Grm. saure phosphorsaure Kalkund Talkerde und Stärke.

Alkalipulver. 446 Grm. doppelt-kohlensaures Natron

Chlorkalium 395 59 » Kochsalz

900 Grm.

Zur Brodbereitung wird das Mehl und das zum Einteigen erforderliche Wasser in zwei gleiche Hälften getheilt, der einen Hälfte Wasser das Säure-, der anderen Halfte das Alkalipulver zugesetzt, die eine Mehlhalfte mit dem Samtwasser, die andere mit der Lösung des Alkalipulvers eingeteigt und schlieslich beide Teige sehr gut zusammengeknetet; das Säurewasser kann warm, die alkalische Lösung muss kalt sein.

v. Liebig hat die Fabrikanten chemischer Producte G. J. Zimmer-Mannheim und L. C. Marquardt-Bonn mit der Anfertigung seines Backpulvers betraut.

Dauglish's der Brodbereitung.

Wir haben nun noch der Methode der Brodbereitung nach Dauglish?) Erwähnung zu thun. Hier wird die Kohlensäure, welche das Aufgehen des Teiges bewirken soll, aus Gasometern unter hohem Drucke in das Einteigwasser gepresst und in besonderen Apparaten, die a. a. O. abgebildet ind, der Teig durch Maschinenkraft geknetet. Der in der Knetmaschine herrschende Druck presst den fertigen Teig ohne Weiteres in die Brodformen, aus welchen

<sup>1)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie. 1869. Bd. 149. Heft 1. 8 49.

<sup>2)</sup> Journ d'Agriculture pratique 1867. No. 52. — Wochenbl. der Preusisches Annalen der Landwirthschaft. 1868. S. 60.

auf die Schaufel des Bäckers gestürzt werden. Man soll auf diese Weise 1½ Stunden soviel Mehl in Brod verwandeln können, als nach der gehnlichen Methode in 8-12 Stunden. Eine Londoner Compagnie besass 35 17 derartige Bäckereien und zahlte 12½ Proc. Dividende.

Bei nachfolgenden Mittheilungen möge ein Hinweis genügen:

Die mechanische Malzdarre von J. S. Schwalbe und Sohn in Chemnitz, Prof. C. H. Schmidt in Stuttgart<sup>1</sup>).

L. Tischbein's privilegirte selbstwirkende Malzdarre2).

Ein Beitrag zur Bestimmung des Maischextractes für Malz und die Getreideen, von C. Zulkowsky<sup>3</sup>).

Einige Bemerkungen über die Verfahrungsweise mehrer böhmischer Melassennereien, von W. Schultze 4).

Ueber Rübenbrennerei, von C. Thiel5).

Spiritus aus Topinamburknollen, von Dubrunfaut6).

Sicheres Verfahren, die Abstammung eines Spiritus zu erkennen<sup>7</sup>).

Ueber den mit schwefligsaurem Kalke behandelten Aepfelwein (und seine gedheitsnachtheiligen Wirkungen), von Ed. Stieren<sup>8</sup>).

## Milch-, Butter- und Käsebereitung.

Tomlinson's Butterpulver ist nach P. Bretschneider 9) und Tomlinson's Karmrodt<sup>10</sup>) ein unreines doppelt-kohlensaures Natron; der Handelswerth letzteren beträgt per Ctr. 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr., während es in obiger Form zu einem eise von 31<sup>1</sup>/<sub>4</sub>—120 Thlr. per Ctr. verkauft wird. In 100 Th. wurden von etschneider gefunden:

Württembergisches Gewerbebl. 1867. No. 48. — Polytechnisches Centralbl.
 S. 148.

<sup>2)</sup> Polytechnisches Journ. Bd. 186. S. 381.

<sup>\*)</sup> Ibidem. Bd. 188. S. 237.

<sup>4)</sup> Ibidem. Bd. 190. S. 69.

<sup>5)</sup> Neue landw. Zeitung. 1869. No. 2. 3. 5-9.

<sup>6)</sup> Compt. rend. T. 64. p. 764. — Chemisches Centralbl. 1868. S. 608.

 <sup>7)</sup> Aus Neues Gewerbebl. für Kurhessen« durch Polytechnisches Centralbl.
 68. S. 207.

<sup>8)</sup> Wittstein's Vierteljahresschrift für praktische Pharmacie. 1868. S. 420. Polytechnisches Centralbl. 1868. S. 1341.

<sup>9)</sup> Der Landwirth. 1868. No. 26.

<sup>10)</sup> Zeitschrift des landw. Vereins f. Rheinpreussen. 1868. S. 236.

#### Milch., Butter- und Käsebereitung.

| Wasser                |     |     |    | 6,04   |
|-----------------------|-----|-----|----|--------|
| Organische Substanzer | ı . |     |    | 0,34   |
| Unlösliches           |     |     |    | 0,18   |
| Kohlensaure Kalkerde  |     |     |    | 0,62   |
| Talkerde              |     |     |    | 1,38   |
| Chlorkalium           |     |     |    | 0,12   |
| Schwefelsaures Kali . |     |     |    | 0,84   |
| Kohlensaures Kali .   |     |     |    | 1,20   |
| Einfach kohlensaures  | Na  | itr | on | 15,12  |
| Doppelt »             | »   |     |    | 74,50  |
| -                     |     | _   |    | 100,34 |

Frommer<sup>1</sup>) empfahl zuerst den Zusatz von 1 Proc. der billigeren krystalisirten Soda zur Milch, um deren Säuerung und Dickwerden zu verhüten und das Ausrahmen zu begünstigen.

Ueber F. Mosler<sup>2</sup>) veröffentlichte seine Erfahrungen über blaue Milchblaue Milch. Eine solche hatte 1862 die heftige Erkrankung von 4 Personen zur Folge gehabt. Verf. führte in Gemeinschaft mit H. Hoffmann Kulturversuche aus, welche ergaben, dass die in dem die Milch bedeckenden Häutchen vorkommenden Pilzfäden u. s. w. zu Penicillium glauc. Fres. gehörten.

Bekanntlich hat Hallier<sup>3</sup>) gleichfalls Penic. glauc. in blauer Milch nachgwiesen und dargethan, dass dasselbe nur der Träger, nicht aber die Ursache der Blaufärbung sei. Nach E. O. Erdmann<sup>4</sup>) bedingen Anilinfarbstoffe die Färbung in Fäulniss begriffener Speisen. H. Hoffmann und Fürstenberg (a. a. O.) nehmen gleichfalls an, dass in eiweissreichen Nährungsmitteln nur dann gefärbte Pilzformen auftreten, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind (mangelhafte Constitution der Proteinstoffe und fehlerhafter Chylus), welche die Bildung von Anilinverbindungen begünstigen. — Wir verweisen im Uebrigen auf das Original, das viel des Interessanten enthält: eine geschichtliche Darstellung über blaue Milch: Beobachtungen über den Uebergang von Giften in die Milch; einen Hinweis auf die Untersuchungen Schuchardt's und Sonnenkalb's über die giftige Wirkung des Anilins und der Anilinfarbstoffe; die Fürstenberg'schen Ansichten über des "Milchfehler", wonach derselbe Folge eines leichten, durch bitteren Thee in Ver-

bindung mit doppelt-kohlensaurem Natron oder Glaubersalz nach 2—6 Tagen za hebenden Magen- oder Darmkatarrhs ist — die Milch jeder einzelnen Kuh ist gesondert aufzustellen, um das erkrankte Thier heraus zu finden; Fütterungstesuche mit blauer Milch am Kaninchen; u. s. w.

Ausschwe- Als einzig sicheres Mittel, das Blauwerden der Milch zu verhüten und

1) Das Molkenwesen; Berlin, 1846.

diesem Uebelstande Grenzen zu setzen, wird wiederholt auf das von Get-

besitzer Elten<sup>5</sup>) empfohlene Ausschwefeln der Milchstuben af-

feln zur

Verhütung

des Blauwerdens der Milch.

<sup>2)</sup> Virchow's Archiv f. pathol. Anat. und Physiologie. Bd. 43. S. 161.

<sup>3)</sup> Jahresbericht. 1867. S. 337.

<sup>4)</sup> Ibidem.

<sup>5)</sup> Zeitschr. des landw. Centralvereins der Prov. Sachsen. 1869. No. 12. 8.39.

erksam gemacht. In der ringsum geschlossenen Stube werden ein oder zwei  $\mathbf{\hat{p}ine}$  Hände voll Schwefelfäden abgebrannt; nach  $\mathbf{4-5}$  Stunden wird gut Im Anfange ist das Ausschwefeln täglich, später in grösseren rischenräumen vorzunehmen. Bereits vorhandene blaue Flecken auf der lch verschwinden nicht, es nehmen dieselben aber weder an Grösse zu, ch bilden sich neue. Rahm und Milch nehmen keinerlei üblen Geschmack an.

Wir führen hier noch an, dass in dem landwirthschaftlichen Correspondenz- soda als itte1) empfohlen wird, um der zu raschen Säuerung der Milch an heissen Mittel, die gen oder bei Gewitterluft vorzubeugen, jeder Kuh an solchen Tagen 1 Loth Soda dem Tränkwasser zu verabreichen.

zu verhüten.

E. Hallier<sup>2</sup>) hat im frischen Colostrum des Schweines ruhen-Mikrococcus n und schwärmenden Mikrococcus aufgefunden. Bei Kulturen auf im Coloskochter Milch bildeten sich auf der Oberfläche Penicillium crust. Fres. und schweines. rula rufesc. Fres. aus; das erstere kam nur unvollkommen zur Fructification, st sämmtliche Keimlinge bildeten sich zu Oidium lactis Fres. aus, während fer im Innern Arthrococcus entstand. Verf. glaubt, dass die schon in der ustdrüse in die Milch gelangenden Pilzelemente dem thierischen Organisas nicht nachtheilig sind, im Gegentheile vielleicht eine, wenn auch nicht thwendige, so doch nützliche physiologische Function erfüllen.

In einer, nach längerem Liegen in einem alten Schranke roth geordenen Butter fand Hallier<sup>3</sup>) Pilzbildungen. An den rothen ellen (mehr nach Aussen hin) zeigten die Mycelfäden eine blassrothe bis assviolette Färbung; an den grünlichen Stellen erschienen die Fäden farb-, bisweilen blass gelbbraun gefärbt. Tiefer im Innern konnte nur rother d grünlicher Mikrococcus aufgefunden werden. Zwischen dem Mycelium nden sich zahlreiche Sporen; an den grünen Stellen kleinkugelige, stark anzende, an andern zwei- bis dreimal grössere von röthlicher und brauncher Farbe. Die erstgenannten Sporen lieferten bei Aussaat auf Butter nach Wochen Penic. crust. Fr., die letzteren Aspergillus glauc. Lk. illen blieb die Butter normal gefärbt. Bei Kulturen mit rother Butter auf ärkekleister bildete sich Penicill. und Ustilago carbo Tul. mit bräunlichen, ıletzt dunkelbraunen Sporen aus. Aspergill. kam nicht zu normaler Fructi-Der Mikrococcus kam auf der Oberfläche der Butter leicht zur eimung: die Zellen schwollen zu grösseren kugeligen Zellen (Sporoidien) an, eigten nun einen deutlichen Kern und trieben Keimfäden, welche zu Aspergill. ch ausbildeten.

Butter.

<sup>1)</sup> Schlesische landw. Zeitung. 1868. S. 15. Spalte 3.

<sup>2)</sup> Landw. Versuchs-Stationen. 1868. Bd. X. S. 51.

<sup>8)</sup> Ibidem. S. 54.

Milch-

Die Kuh- und Ziegenmilch wurde von C. Karmrodt1), F. Stohmann1) Analysen. Tolmatscheff und Nasts) untersucht. — Die Resultate sind in folgenden Tabellen zusammengestellt; die Zahlen verstehen sich entweder in Grammen per 100 Cubikcentimeter (Vol.-Proc.) oder per 100 Grm. Milch (Gew.-Proc.).

| Kuhmilch.                                           | Caseïn              | Albumin                 | Fett               | Zucker                  | Asche |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------|
| Karmrodt (Volum-Proc.) .<br>Tolmatscheff (VolProc.) | 2,588<br>3,478      | 1,200<br>0,416          | 4,791<br>3,231     | 4,453<br>5,256          | 0,776 |
| Nast (VolProc.)                                     | 3,664<br>-<br>1,175 | 0,424<br>0,506<br>0,325 | 2,850<br><br>5,250 | 5,112<br>5,040<br>4,250 | -     |
| , ,                                                 | 1,500<br>1,700      | 0,300<br>0,290<br>0,350 | 4,950<br>4,800     | 4,300<br>4,295<br>4,500 |       |

Die von T. untersuchte Milch war derselben Kuh in Zwischenraumen von 8 Tagen entnommen.

| Ziegenmilch. |  |
|--------------|--|
|--------------|--|

| Nast (VolProc.) | 2,875<br>3,150 | 0,100<br>0,150 | 5,875<br>5,850 | <b>4,250</b><br><b>4,280</b> | <u>-</u> |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|

#### Stohmann's Analysen. 4)

|                                                                                                                                                                                     | spurt<br>mes                                            |                                                                                            | Volumen - Procente:                                                           |                                                                      |                                                                      |        |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--|
| Datum                                                                                                                                                                               | Zahl d.Wocher<br>seitder Geburt<br>des Lammes           | Art des Futters                                                                            | Wasser                                                                        | Eiweiss                                                              | Fett                                                                 | Zucker | Salze                                                    |  |
| Ziege I.  14. Mai bis 3. Juni .  11. bis 17. Juni  25. Juni bis 1. Juli  16. bis 29. Juli  13. » 19. August .  27. Aug. bis 2. Sept.  10. bis 16. Sept  24. » 30. »  8. » 14. Octbr | 7— 9<br>11<br>13<br>16—17<br>20<br>22<br>24<br>26<br>28 | Normal  Zusatz von Oel Fettarm Zusatz von Eiweiss Normal Zusatz von wenig Stärke  » viel » | 87,84<br>88,39<br>88,45<br>88,01<br>89,10<br>89,11<br>87,75<br>87,65<br>87,42 | 2,95<br>2,75<br>2,76<br>2,87<br>2,93<br>3,34<br>3,51<br>3,78<br>4,12 | 3,87<br>3,57<br>3,36<br>3,71<br>2,87<br>2,52<br>3,48<br>3,44<br>3,43 |        | 34<br>29<br>0,89<br>1,10<br>1,21<br>1,01<br>1,36<br>1,06 |  |

<sup>1)</sup> Neue landw. Zeitung. 1868. Heft 2. S. 46.

<sup>2)</sup> Preussische Annalen der Landwirthschaft. 1868. Bd. 52. S. 247. lich der angewandten Methode der Analyse verweisen wir auf diesen Jahrete richt. S. 639.

<sup>3)</sup> Tübinger medizinisch-chemische Untersuchungen. 1867. Heft 2. S. 272. aus Chemisches Centralbl. 1868. S. 148. — Hinsichtlich der analytischen Melbek wird auf unsere Quelle verwiesen.

<sup>4)</sup> Vergl. diesen Jahresbericht S. 638 ff.

|                             | chen<br>burt<br>mes                           |                                                       | Volumen - Procente:              |                              |                              |                              |                              |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Zahld.Wo                    | Zahld.Wocher<br>seit der Geburt<br>des Lammes | Art des Futters                                       | Wasser                           | Eiweiss                      | Fett                         | Zucker                       | Salze                        |  |  |
| II.<br>3. Juni .<br>uni     | 7— 9<br>11                                    | Wie No. I.<br>Normal                                  | 87,65<br>87,81                   | 3,07<br>2,86                 | 3,76<br>3,67                 | 5,                           | 52<br>66                     |  |  |
| 1. Juli<br>Juli<br>August . | 13<br>16-17<br>20<br>22                       | Zusatz von Oel<br>Normal<br>Fettarm                   | 87,62<br>88,13<br>87,85<br>88,98 | 3,03<br>3,06<br>3,16<br>3,28 | 3,74<br>3,39<br>3,47<br>2,48 | 4,77<br>4,55<br>4,62<br>4,29 | 0,84<br>0,87<br>0,90<br>0,97 |  |  |
| 2. Sept.<br>Sept            | 24<br>26<br>28                                | Zusatz von Eiweiss<br>Normal<br>Zusatz von viel Särke | 87,55<br>87,22<br>87,0           | 3,85<br>4,09<br>4,34         | 3,03<br>3,28<br>3,29         | 4,25<br>4,25<br>4,41         | 1,24                         |  |  |

: den Fettgehalt der Milch allein hat E. Wollny¹) Unter- ueber den angestellt. — Die Prüfung wurde mit dem Vogel'schen Apparate in. Die Resultate sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt; tet altmelk, »fr.« frischmelk.

| ace                                                               | Zahl<br>der Quarte                                                            |                                                    |                                                                      | Fettprocente                                                         |                                                                              |                                                                              | Lothe Butter im<br>Gemelke                                                        |                                                                                |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Früh                                                                          | Mittag                                             | Abend                                                                | Früh                                                                 | Mittag                                                                       | Abend                                                                        | Frah                                                                              | Mittag                                                                         | Abend                                                                           |
| fr.  a. hochtragend a. a. blländer; a. llgäuer; a. ier mit Danzi- | 1 1/12<br>3 3 1 1 1 2 1 4 3 1 1 2 1 4 3 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 | 223 3 14 19 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | 1 350 18<br>2 30 18<br>3 2 300 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | 4,45<br>4,09<br>4,45<br>5,38<br>5,70<br>4,87<br>4,09<br>4,66<br>5,70 | 5,13<br>5,38<br>5,38<br>4,87<br>6,03<br>6,03<br>5,38<br>5,38<br>5,38<br>6,86 | 5,70<br>5,38<br>5,38<br>4,87<br>6,44<br>6,44<br>5,70<br>5,70<br>7,41<br>5,38 | 4,97<br>10,08<br>10,08<br>13,32<br>12,31<br>4,02<br>9,42<br>8,64<br>7,03<br>12,05 | 3,15<br>8,53<br>9,47<br>10,29<br>9,56<br>2,12<br>6,54<br>9,47<br>8,52<br>10,87 | 4,02<br>12,78<br>8,05<br>10,29<br>9,08<br>2,93<br>6,53<br>7,03<br>8,04<br>10,49 |
| olländer; aHoll. (½); a nzigAllgäuer rieborn; frPrieb. (¾); fr.   | 310<br>3<br>210<br>3 140<br>54                                                | 12<br>22<br>23<br>28<br>2                          | 11 1 1 2 2 4 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1                             | 4,87<br>5,70<br>3,66<br>3,80                                         | 5,38<br>6,86<br>3,80<br>4,45                                                 | 5,38<br>7,41<br>3,94<br>4,45                                                 | 8,57<br>12,05<br>13,54<br>7,35                                                    | 7,96<br>5,60<br>10,87<br>7,02<br>6,27                                          | 5,60<br>10,49<br>11,00<br>5,49                                                  |

tlich des Einflusses der Melkzeit auf den Fettgehalt der Milch stehen die ltate in völligem Einklange mit denen A. Müller's<sup>2</sup>) und R. Jones's<sup>3</sup>).

Landwirth. 1868. S. 10. landw. Versuchs-Stationen. Bd. V. S. 175. resbericht. 1866. S. 437.

Verf. theilt noch die von Prof. Funke als Durchschnitte grösserer Untersuchungen mit Rücksicht auf Racenverschiedenheiten 1) gewonnenen Resultate mit:

| Race      | Jährlicher<br>Milchertrag<br>in Quarten             | Fett<br>in<br>Proc.                                  | Race | Michertra<br>Michertra<br>In Quarten                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holländer | 2620<br>1924<br>2042<br>1683<br>1126<br>926<br>1544 | 2,81<br>2,89<br>2,89<br>2,89<br>2,89<br>3,44<br>3,44 |      | 2306   3,9<br>1892   3,15<br>2026   3,9<br>1288   3,9<br>1610   3,6<br>1861   3,13<br>1216   3,75 |

Analysen Analysen von concentrirter Milch (sog. Milchextract) aus Cham von concentronter von C. Karmrodt<sup>2</sup>), aus Kempten und Vevey (deutsch-schweizerische trirter Milch. Gesellschaft) von Werner<sup>3</sup>) und Eichhorn<sup>4</sup>), sowie aus Weichnitz von Eichhorn<sup>5</sup>) und aus Sassin von v. Gohren und Th. Werner<sup>6</sup>).—
100 Th. enthielten:

|                        | Cham    | Kempten       | w elcuniuz |
|------------------------|---------|---------------|------------|
| Wasser                 | 24,13   | 20,81         | 28,63      |
| Fett                   | 8,67    | 13,14         | 12,18      |
| Caseïn                 | } 13,67 | 12 <b>,21</b> | } 10,86    |
| Albumin (Laktoproteïn) | 10,01   | 7,93          | 10,00      |
| Milchzucker            | 10,82   | 17,93         | 1          |
| Rohrzucker             | 40,48   | 24,11         | 48,33      |
| Asche                  | 2,23    | 3,87          | 1          |
| <del></del>            | 100,0   | 100,0         | 100,0      |

Die Milch von Vevey enthielt nach Eichhorn 11,91 Proc. Fett.

In jüngster Zeit ist auch in Sassin eine Fabrik für concentrirte Milch entstanden, in welcher die Concentration ohne Vacuum im Wasserbade vorgenommen wird. Sämmtliche Urtheile über das neue Präparat, seine Qulitäten, seine Haltbarkeit und seinen Preis lauten günstig. Daselbst wird auch ein zu medicinischen Zwecken verwendbares Milchpulver, concentrirter Kasse und Thee bereitet.

<sup>1)</sup> Vergl. Jahresbericht. 1868. S. 435.

Preussische Annalen der Landwirthschaft. Wochenblatt 1868. 8.219. –
 Vergl. Jahresbericht. 1867. S. 337.

<sup>3)</sup> Württembergisches Gewerbeblatt. 1868. No. 88. — Durch polytechnisches Centralblatt. 1868. S. 1471.

<sup>4)</sup> Preussische Annalen der Landwirthschaft. Wochenblatt. 1868. S. 191.

<sup>5)</sup> Ibidem. S. 143. — Vergl. Jahresbericht. 1867. S. 337.

<sup>6)</sup> Wiener landw. Zeitung. 1869. No. 32.

| Milche               | extract | Milchpulver     |
|----------------------|---------|-----------------|
| v. Gohren            | Werner  | Werner          |
| Wasser 12,43         | 15,14   | 1,55 Proc.      |
| Casein } 17,59       | 13,27   | 11,36 »         |
| Albumin 11,09        | 7,46    | 4,09            |
| Fett 18,31           | 17,89   | 16,29           |
| Milchzucker } 48,14  | 22,70   | 42,92 »         |
| Rohrzucker J . 40,14 | 18,44   | 18,29 »         |
| Lösliche Salze       | 3,71    | 3,77 <b>»</b>   |
| Unlösliche » }       | 1,39    | 1,73 »          |
| 100,0                | 100,0   | 100,0           |
| In der Asche:        |         |                 |
| Kali                 | . 26,28 | 24,33 Proc.     |
| Natron               | . 4,22  | 4,67            |
| Chlornatrium .       | . 2,31  | 2,49 »          |
| Kalkerde             | . 19,04 | <b>4</b> 8,81 » |
| Chlorcalcium (?)     | 9,84    | 11,51 >         |
| Talkerde             | . 2,42  | 2,09 »          |
| Eisenoxyd            | . 0,27  | 0,32 »          |
| Phosphorsäure        | . 33,19 | 32,12           |
| Schwefelsäure .      | . 0,04  | 0,05            |
| Kieselsäure .        | . 0,09  | 0,11            |
| Kohlensäure .        | . 2,24  | 3,62 »          |

Ueber den Einfluss der Melkzeit auf die Butterausbeute Ueber den ben Klotz und Trenkmann¹) Versuche angestellt. Es lieferten

30 Quart Morgenmilch 64 Loth (Klotz) und 67 Loth (Trenkmann) Butter die Butter30 » Mittagsmilch 82½ » » 75 » » » 
30 » Abendmilch 67½ » » 65½ » »

99,94

99,92

Vergleichende Versuche auf Butterertrag beim Milch- und hnebuttern von C. Petersen, Graf v. Schlieffen und F. Zander<sup>2</sup>). Und Sahne- Die Verff. hatten 1867 nach einem gemeinschaftlichen Plane Versuche in iger Richtung ausgeführt, die 1868 wiederholt wurden. Die Milch wurde gebuttert, als die vom Abend 36, die vom Morgen 24 Stunden gestanden tte; die Sahne wurde abgebuttert, als die letzte 8—12 Stunden abgemmen war.

An Butter lieferte der Pot<sup>5</sup>) Milch:

<sup>1)</sup> Stadelmann's Zeitschrift. 1868. S. 163.

Landw. Annalen des mecklenburgischen patriotischen Vereins. 1868. No. 51.
 Ibidem. 1867. S. 385. ff.

<sup>3) 1</sup> Pot = 0,791 preussische Quarte oder 906 C. C.

| a) beim Milchbuttern. | Kl. Schwiesow         | Glasewitz                        | Augustenruh         | Raden               |  |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Versuch 1             | 2,111 Loth<br>2,018 » | 2,165 Loth<br>2,243 ><br>2,175 > | 2,145 Loth<br>1,785 | 1,871 Loth<br>1,875 |  |
| im Mittel             | 2,064 Loth            | 2,194 Loth                       | 1,965 Loth          | 1,873 Loth          |  |
| b) beim Sahnebuttern. |                       |                                  |                     |                     |  |

| Ŋ     | 2               | 2,003 »       | 2,109        | 2,070       | 1,912       |
|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
|       | im Mittel       | 1,979 Loth    | 2,067 Loth   | 2,148 Loth  | 1,910 Loth  |
| Im Du | rchechnitta lia | forta dar Dat | Milch (unter | Hinwarleson | ne von Var- |

Im Durchschnitte lieferte der Pot Milch (unter Hinweglassung von Versuch 2. Milchbuttern zu Augustenruh — die Milch war bei Gewitterschwüle zu früh geronnen) beim Milchbuttern 2,468 Lth., beim Sahnebuttern 2,052 Lth. Butter.

Das Milchbuttern musste, um den höchsten Ertrag zu gewinnen, länger dauern, als das Sahnebuttern. Vor dem Zugiessen der Morgenmilch zu der älteren Abendmilch ist erstere abzukühlen. Gewitterluft macht 1 1/4 Pot Milch zur Gewinnung von 1 Pfd. Butter mehr erforderlich; bei gewitterfreier Luft erfordert das Milchbuttern 1/2 Pot pro Pfund Butter weniger, als das Sahnebuttern.

An der Prüfungsstation für landwirthschaftliche Maschinen und Gerätbe
Clifton'sche zu Halle sind von dem Vorstande derselben, v. Beurmann, J. Kühn und
Lefeldt'sche Perels¹), Versuche mit der Clifton'schen atmosphärischen und
ButterLefeldt'schen (Rotations-) Buttermaschine ausgeführt worden; die zumaschine.

gehörigen Fettbestimmungen brachte O. Lehde zur Ausführung. — Die
Zahlenergebnisse sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

| Versuch                                                                                  | Verfahren               | , -                                               | Fettgehalt<br>derButter-<br>milch<br>Grm.   | 1 011430                   | Zeitdauer<br>in<br>Minuten          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| System   mit Milch. a)   b)   Clifton   Sahne. a)   b)   System   Lehfeldt   mit Sahne . | rit ohne ohne ohne ohne | 363,77<br>363,77<br>1487,42<br>1487,42<br>1530,72 | 134,88<br>138,14<br>35,10<br>20,87<br>23,90 | 37,0<br>38,0<br>2,4<br>1,4 | 30<br>30<br>34<br>23 <u>4</u><br>48 |

<sup>1)</sup> Wochenbl. der preussischen Annalen f. Landwirthschaft. 1868. S. 137 z. 164

Die Verf. halten hiernach die Clifton'sche Maschine zur Bereitung von itter aus Milch für durchaus ungeeignet; die Butter ging, abgesehen vom ossen Fettverluste, schlecht zusammen und war nur unvollkommen vom issestoffe abzuscheiden. Beim Sahnebuttern gereichte die Eigenthümlichkeit r Maschine — das Einpressen von Luft in die Flüssigkeit — derselben radezu zum Nachtheile.

Verff. machen auf noch andere Beobachtungen aufmerksam, die gleichfalls unnstige Resultate ergeben. Bei weitem günstiger lautet indess ein von J. Seiied¹) und O. Mai²) erstatteter Bericht.

Die Leistung der Lehfeldt'schen Maschine ist die normale, wie sie von der guten Buttermaschine verlangt werden muss. Ausser nahezu vollständiger ntfettung der Sahne tritt auch beschleunigte Butterbildung ein. Ihre Handabung ist einfach; das Drehen geht leichter vor sich als bei anderen Maschinen; e technische Ausführung ist eine solide, der Preis ein angemessener.

Ueber die Vorbruchbutter (Molkenbutter der Holländer, Engländer s. w.) macht G. Wilhelm<sup>3</sup>) Mittheilungen.

Ueber Vorbruchbutter.

Sie wird als Nebenproduct bei Bereitung des Schweizerkäses gewonnen. Wenn ir Quark aus dem Kessel herausgenommen ist, wird letzterer mit den Molken fürte) wieder über das Feuer gesetzt und, nach Zusatz von etwas sauren Molken, sauf ungefähr 90° C. erwärmt. Es bildet sich ein Schaum (Vorbruch), der abschöpft und in den Milchkammern aufgestellt eine Art Rahm abwirft, welcher ich 24 Stunden verbuttert wird. Wilhelm erhielt von 100 Pfd. zur Fettkäsereitung verwendeter Milch 20¾ Lth. Vorbruchbutter; in der Schweiz soll die usbeute hieran 22 — 24 Lth. betragen. Die Vorbruchbutter ist von hellerer Farbe s die Rahmbutter, und steht dieser an Güte und Wohlgeschmack nach. Ihre ewinnung schmälert zwar nicht die Qualität des Fettkäses, wohl aber die des iegers.

O. Lindt<sup>4</sup>) führte Analysen von Rahm- und Vorbruchbutter aus; 100 Th. Analyse von thielten:

Vorbruchbutter.

|        |     |      |   |    |                |     |    |   |  | $\mathbf{R}$ | ahmbutter | Vorbruchbutte |
|--------|-----|------|---|----|----------------|-----|----|---|--|--------------|-----------|---------------|
| Wasser |     |      |   |    |                |     |    |   |  | 13,11        | 19,96     |               |
| Protei | nst | offe | u | nd | $\mathbf{Z}$ t | ıck | er |   |  |              | 0,84      | 1,25          |
| Salze  |     |      |   |    |                |     |    |   |  |              | 0,08      | 0,25          |
| Fett   | •   |      |   | •  |                |     |    |   |  |              | 85,97     | 78,54         |
|        |     |      |   |    |                |     |    | - |  |              | 100,0     | 100,0         |

<sup>1)</sup> Württembergisches Wochenbl. f. Land- u. Forstwirthschaft 1867. No. 49.

<sup>2)</sup> Landw. Zeitschr. f. Oberösterreich. 1868. S. 39.

<sup>3)</sup> Württembergisches Wochenbl. f. Land- u. Forstwirthschaft 1868. S. 274.

<sup>4)</sup> Alpwirthschaftliche Monatsblätter. 1868. No. 5. S. 80. — Württembergisches ochenbl. für Land- und Forstwirthschaft. 1868. S. 274.

Ueber die

Ueber die Fettbildung in der Milch und im Käse sind von Fettbildung Kemmerich 1) Versuche angestellt worden. - Verf. fand, dass der Fettund im Käse gehalt frischer Milch in den ersten Tagen zu-, der Gehalt an Eiweiss abnahm; die gestandene Milch enthielt Pilzbildungen. Als er frische Milch bis auf 100° C. erhitzte und hierauf wohl der Luft, nicht aber etwaigen Pilzkeinen den Zutritt verstattete, nahm der Fettgehalt in Folge des oxydirenden Einflusses der Luft ab, ohne dass Ersatz vom Eiweiss her geleistet wurde. Gan analoge Vorgänge finden im Käse statt. Durch die Luft wird ein Theil des Butterfettes verändert, dafür aber unter Einwirkung der sich entwickelnden Pilze aus dem Käsestoff Fett gebildet. Je nach dem Vorwiegen des einen oder anderen Processes steigt oder vermindert sich der Fettgehalt des Käses Zur Erzeugung eines recht fetten Handkäses bedarf es vor Allem sehr kühler und nicht zu trockener Keller und, um den Zutritt der Luft zu verhinden, eines festen Zusammenpackens derselben.

Die Verwerthung der Milch durch Hollandereien, von Die Verwerthung der F. Aderholdt?). — Verf. beschreibt in diesem auch sonst interessanten Hollande. Aufsatze die Bereitung des fetten, sog. hollandischen, und des mageren Backstein-Käses.

> Zur Gewinnung des ersteren wird die frische unabgerahmte Milch in einem Kessel auf 50-62,5° C. erwärmt und mit Lab vermischt; das Lab wird hierzu in Streischen geschnitten, 12-18 Stunden in Salzwasser aufgeweicht und die abgegossene Flüssigkeit verwendet. Vor Zugabe des Labs wird das Feuer unter dem Kessel entfernt. Sobald die Milch binnen wenigen Minuten erstarrt ist, durchschneidet der Schweizer die Masse kreuzweise mit einer langen, bis auf den Grund reichenden scharfen Holzklinge und mit der Blechkelle auch von der Seite her; nach einigen Minuten wird sie zur besseren Ausscheidung der Molken von Grund auf umgearbeitet und mittelst der Hand zu haselnussgrossen Stücken zerkleinert. Längstens eine halbe Stunde nach dem Labzusatz werden die Molken abgeschöpft, der Quark in ein eimerartiges, mit durchlöchertem Boden versehenes Gefäss gefüllt, welches mit einem Gazetuche ausgekleidet ist, und durch zeitweiliges Anziehen des Tuches das Abtröpfeln der Molken beschleunigt. Hiernach drückt man, je nachdem der Kise mehr oder weniger porös bleiben soll, den Quark durch eine einfache Presvorrichtung zusammen, worauf er die ersten Tage in Salz umgewendet und zum Reisen hingelegt wird. Die spätere Behandlung besteht allein im Abwaschen der auf der Oberfläche sich bildenden Zersetzungsproducte durch Salzwasser. In 8 Wochen ist die Reife des Käses vollendet.

> Zur Bereitung des halbfetten Backstein- (fälschlich Limburger) Kiese wird 24-48 Std. alte, unmittelbar vor dem Verarbeiten abgerahmte Milch verwendet.

<sup>1)</sup> Der Naturforscher. 1869. No. 44. — Dingler's polytechnisches Jours. 1869. Bd. 194. S. 359. — Vergl. Jahresbericht 1865. S. 380; 1867. S. 297.

<sup>2)</sup> Journal für Landwirthschaft. 1869. Bd. 4. Heft. 4. S. 462.

elche nicht die geringste Säuerung zeigen darf. Durch niedrigere Temperatur 171/2° C.), weniger Lab und minder heftiges Arbeiten mit der Kelle wird in langsameres Gerinnen eingeleitet und dadurch ein weicherer Quark erzielt. as Ausschöpfen erfolgt direct in die auf einem etwas geneigten Tische ehenden Formen mit je 5 Abtheilungen, von denen jede 4-5 Zoll lang, breit nd hoch ist. Die Formen und der Tisch sind durchlöchert, der letztere ngsum mit einem Rande und querüber mit zwei Leisten versehen, damit die 'ormen hohl stehen. Sobald die Formen gefüllt und die Molken abgelaufen ind, kommen die ersteren zum Spanntische, der gleichfalls mit einem Rande ersehen und geneigt in einem geheitzten Lokale aufgestellt ist. Hier werden ie bereits einigermassen festen und zähen, etwa zwei Zoll dicken Käse zuächst neu gestülpt. Zur besseren Abplattung werden sie alsdann auf dem panntische derart an einander gelegt, dass zwischen je zwei Käse ein Brettchen vom Flächeninhalte der abzuplattenden Seite zu liegen kommt; jede erart erhaltene Reihe wird dann weiterhin mit Hülfe von Klötzchen zwischen rössere quer über den Tisch laufende Bretter eingespannt, so dass das Ganze est verbunden und jeder Käse von fünf Seiten her gepresst ist. Nach einiger eit wendet man die Käse, worauf sie nach 8-12 Stunden zum Salzen ach 12 Stunden zu wiederholen - aus dem Rahmen genommen werden. lie bleiben nun zwei bis drei Tage auf einem ebenen Tische erst einzeln, ann zu drei bis vier über einander geschichtet im Trockenlokale liegen und verden dann auf der daselbst befindlichen Stellage (Bört) fest aneinander auf ler hohen Kante aufgestellt, wobei fortwährend die durch das Salz ausgezogene ?euchtigkeit abtropfelt und die Rinde der Käse härter wird. Sobald sie den rforderlichen Grad der Trockenheit erreicht haben, kommen sie in den Keller um Reifen auf Börten, auf denen sie ebenfalls fest an einander gedrängt ich befinden. Die weitere Behandlung besteht nur in wiederholtem Abwaschen mit Salzwasser, so oft sich an der Oberfläche ein schleimiger Ueberng zeigt. Diese Käse sind in 4 Wochen geniessbar und halten sich bei orgfältiger Zubereitung ziemlich lange.

Die Ausbeute an Fettkäse beträgt durchschnittlich 8 Proc. mit einem Wassergehalte von 15 Proc., die Ausbeute an magerem bis halbsettem Käse i 1/2 — 7 1/2 Proc. mit etwa 25 Proc. Wasser. Bei der Bereitung des Fettäses werden etwa 80 Proc. Molken, bei der zweiten Sorte nur 60—70 Proc. rhalten. Der abgeschöpfte Rahm beträgt ca. 14 Proc. mit einem Fettgehalte von 14—15 Proc. Die süsse Buttermilch wird häufig bei 37 1/2° gelabt, fast die zum Sieden erhitzt, nach 15 Stunden der Quark ausgeschöpft, mit Kümmel and Salz gemischt, in grössere Gefässe eingeknetet und hier der Gährung iberlassen. Reif geworden, knetet man ihn aus und zerschneidet die Massen 4 Zoll lange, 1 1/2 Zoll hohe und 2 Zoll breite Streisen, die noch einige Zeit im Keller ausbewahrt und mit 6—8 Thlr. per Ctr. bezahlt werden. Der Preis des Fettkäses stellt sich auf 18—20 Thlr., der der zweiten Sorte uuf 7—10 Thlr.

Die Fabri-Сгоуег-Käses.

G. Heuzé 1) beschreibt in einem Artikel: »Les paturages alpestres et le kation des fromage de Gruyère (Croyer)« — die Fabrikation des Croyer-Käses. Der mehr hohe als weite Kupferkessel wird mit Milch gefüllt und über mässigem aber hellem Feuer erhitzt. Sobald die Temperatur der Milch etwas gestiegen ist, erfolgt unter langsamem Umrühren der ganzen Masse der Labzusatz. Sobald sich das Casein von den Molken zu scheiden beginnt, wird der Kessel erst etwas, dann gänzlich vom Feuer entfernt. Ist die Milch vollständig geronnen, so beseitigt der Käser das Häutchen auf der Oberfläche und zertheilt zunächst die käsige Masse mittelst eines langen Holsmessen und einer langgestielten Kelle; hierauf wird diese Operation entweder mit den Händen oder durch Rühren mit einer Krücke wiederholt. Ist die Masse gehörig zerkleinert, so kommt der Kessel von neuem über das Feuer, das Rühren aber wird fortgesetzt, bis die Masse Blutwärme angenommen hat worauf man den Kessel wieder vom Feuer entfernt. Die käsige Masse wird jetzt in Form aufgequollenen Reises in den Molken schwimmen, eine einigermassen feste Consistenz und gelbliche Farbe besitzen und zwischen den Fingern sich elastisch anfühlen; sie setzt sich rasch am Boden des Kessels ab und wird mit den Händen in eine ziemlich cohärente Masse verwandelt, welche von dem Käser mit Hülfe eines etwas locker gewebten Leinwandtuches aus den Molken herausgehoben und nach dem Abtropfen mitsammt der Leineward in eine auf dem Tropfgestell stehende Form gebracht wird. Hier werden die Zipfel des Tuches in der Mitte zusammengelegt, das Ganze mit einem Brette bedeckt und gepresst. Es ist wesentlich, dass der Quark in der Form gleichmässig vertheilt sei und nicht mehr als 1 Centimeter über dieselbe hervorrage. Bis zum Mittag oder Abend des nächsten Tages bleibt der Käse unter der Presse, worauf der Kuchen 1-2 Tage lang alle 6 Stunden gewendet und von neuem gepresst wird; wenn keine Molken mehr ausfliessen und das jedes Mal zu erneuernde Presstuch fast trocken bleibt, wird er in eine etwas kleinere Form übergefüllt. Die sorgfältige Entfernung der Molken ist von grosser Wichtigkeit; es wird dadurch das Aufgehen und Bersten der Käse vermieden, während dieselben andererseits eine schöne gelbe Farbe annehmen. Auch die Grösse des Labzusatzes ist wichtig. Bei Anwendung von zu wenig Lab gehen die Quarkkuchen sehr leicht in die Höhe; sie müssen alsdann in kleinere Formen übergefüllt, an mehreren Punkten durchstochen, wiederholt gepress und mit Eis bedeckt werden, um die Gährung zurückzuhalten. Von nicht geringerer Bedeutung ist das Salzen. Meist wird der Croyer erst gesalzen, wenn er aus den Formen kommt; solche Käse, welche viel Ferment (Molker oder Milch) enthalten, werden auch schon während des Pressens gesalzes. Das Salzen wird in einem gesonderten Raume vorgenommen, das Salz selbst vorher zerrieben und mit einem wollenen Tuche heute in die eine ebene Grundfläche, morgen in die andere und in die Randfläche eingerieben. Sollte das Salz vom vorigen Tage nicht gehörig aufgesaugt sein, so muss der Kise

<sup>1)</sup> Journ. d'Agriculture Pratique. 1869. T. II. No. 33. p. 258.

weitere 24 Stunden liegen bleiben, weil sonst die sich bildende Kruste weich bleibt und der Käse Risse bekommt. Von Zeit zu Zeit wird der Schmutz (Test, crasse) entfernt, den das Salzen auf der Kruste hinterlässt. Man hört mit dem Salzen auf, sobald die Oberfläche sich feucht erhält; es tritt die hiermit im Zusammenhange stehende Sättigung mit Salz nach etwa zwei Monaten ein, bis zu welcher Zeit der Käse etwa 4 Proc. Salz aufgenommen hat. Gegen das Ende hin wird nur alle 2 Tage, schliesslich sogar nur einmal in der Woche gesalzen. Die Salzkammer darf nicht feucht und nicht zu warm sein, weil anderenfalls die Gährung zu rasch verläuft und der Käse an Güte verliert.

Croyer-Käse erster Qualität muss intensiv gefärbt sein, dunn gesäete erbsengrosse Augen und einen angenehmen Geschmack besitzen, und beim Kauen auf der Zunge leicht zergehen; einen guten Käse erkennt man äusserlich schon an den convexen Grundflächen. Es giebt fetten, halbfetten und mageren Croyer. Der erstere hält sich nicht lange; der halbfette vereinigt Dauerhaftigkeit mit sonstigen guten Qualitäten; der magere ist hart, fest und weisslich von Farbe. 100 Liter Milch liefern durchschnittlich 20 Pfd. fetten, 13 Pfd. halbfetten und 16 Pfd. mageren Käse. Eine gute und gesunde Kuh liefert im Jahre die Milch zu 180—200 Pfd. halbfettem Käse.

Auf nachfolgende Mittheilungen können wir nur hinweisen:

Ueber Milcherträgnisse früher und jetzt und die Aufgaben, die für eine Versuchswirthschaft daraus resultiren von H. v. Liebig<sup>1</sup>).

Milchvermehrung durch Leinsamenfütterung?).

Milchsatten aus Gussstahl<sup>3</sup>).

Frische Butter haltbarer zu machen (trockenes Auskneten statt des Auswaschens) und Regeneration ranzig gewordener Butter (Anwendung von Chlorkalklösung und Auswaschen mit Wasser) 4).

Aus Schleswig-Holsteins Meiereiwirthschaft (Einfluss der Temperatur und Hydrometeore auf die Butter- und Käseproduction) von Emil Klotz<sup>5</sup>).

Käsebereitung aus Buttermilch 6).

Die Käsefabrikation im Canton Bern<sup>7</sup>).

Die Verwerthung der Milch in den Alpen (eine höchst lesenswerthe, den Gegenstand erschöpfende Abhandlung) von G. Wilhelm<sup>8</sup>).

Ueber die Fabrikation des Roquefort-Käses und das Larzac-Schaf (eine sehr

<sup>1)</sup> Agronomische Zeitung. 1868. No. 44.

<sup>2)</sup> Landw. Annalen des mecklenburgischen patriotischen Vereins. 1868. No. 27.

<sup>3)</sup> Ibidem. No. 19. S. 152.

<sup>4)</sup> Schlesische landw. Zeitung. 1868. S. 213.

<sup>5)</sup> Landw. Anzeiger. 1868. No. 13

<sup>6)</sup> Schlesische landw. Zeitung. 1868. S. 152.

<sup>7)</sup> Agronomische Zeitung. 1868. No. 8. S. 113.

<sup>8)</sup> Ibidem. S. 660, 676, 693 u. 725.

interessante und eingehende Mittheilung) nach »Le bergerie par J. Bonhommee von A. v. Ziehlberg1).

Die Milchwirthschaften London's2), mit Kritiken von Fiedler2) u. Häger4). Die landwirthschaftlichen Verhältnisse der schwedischen Landschaft Schonen von Guido Krafft5).

Die Käserei im Flachlande in ihrem Einflusse auf den landwirthschaftlichen Betrieb und Haushalt von Zeiller6).

#### Zuckerfabrikation.

Eine orgaim Rübensafte.

C. Scheibler7) hatte bekanntlich schon früher eine organische nische Base Base 8) im Rübensafte nachgewiesen. Seitdem hat er seine Untersuchungen hierüber fortgesetzt. Das BetaIn (C5 H11 NO2) ist in Wasser leicht löslich; die Lösung verhält sich gegen Pflanzenfarben und die Polarisationsebene indifferent. Mit Wasser, Salzsäure und Goldchlorid geht es krystallisirbare Verbindungen ein. Auch aus Melasse gelang es dem Verf. das Betain darmstellen.

Einfings wer Kall. Wollup. qualität.

Ueber Kalidüngung zu Rüben, von Th. Becker<sup>9</sup>) und Koppe-

Die Versuche wurden auf 3 Schlägen à 30 Morgen ausgeführt; die eine Hilfte erhielt gewöhnliche Düngung, die andere ausserdem noch per Morgen 1 Ctr. rohe Kalimagnesia (15 Proc. Kali und 50 Proc. Kochsalz). Die Ernte (scheinbar auf allen Stücken gleich gross) erfolgte Ende October. Zur Untersuchung wurden am 26. November von den eingemieteten Rüben jeder Parzelle 60 Stück entnommen und it Gruppen von je 20 Stück getrennt polarisirt. Die nachfolgenden Tabellen enthalten die Durchschnittsergebnisse der Untersuchung.

<sup>1)</sup> Schlesische landw. Zeitung. 1868. S. 146. — Vergl. Jahresbericht. 1864. 8. 398 u. 399.

<sup>2)</sup> Ibidem No. 42-44.

<sup>3)</sup> Ibidem. No. 48.

<sup>4)</sup> Ibidem. No. 50.

<sup>5)</sup> Agronomische Zeitung. 1868. No. 6. u. 7. Milcherei und Käserei: No. 7. 8. 104.

<sup>6)</sup> Zeitschrift des landw. Vereins in Bayern. 1868. S. 38.

<sup>7)</sup> Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1869. S. 549.

<sup>8)</sup> Jahresbericht. 1866. S. 466.

<sup>9)</sup> Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie im Zollverein. 1863. 8. 257.

Schlag 8.

Fruchtfolge und Düngung:

Schlag 5.

Schlag 7a.

| Sommerung;<br>Winterung;<br>Klee, gedüngt;<br>Hackfrüchte;<br>Sommerung; | Winterung,<br>Hackfrüchte<br>Hackfrüchte<br>Sommerung;<br>Winterung,<br>gedüngt; | und Hai<br>und Somr                                                                                 |                                                                                                     | Klee, ged<br>Hackfrüch<br>Hackfrüch<br>Winterun<br>Sommerun                                         | ite und I<br>ite u. Som<br>g;                                                                        | merung                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                  | Schla                                                                                               | g 7a.                                                                                               | Schlag 5.                                                                                           | Schla                                                                                                | g 8.                                                                                                 |
| Gehalt der Rü                                                            | ben                                                                              | mit ohne<br>Kalidüngung                                                                             |                                                                                                     | mit<br>Kali-<br>düngung                                                                             | mit ohne<br>Kalidüngung                                                                              |                                                                                                      |
| ones factions .                                                          | anz<br>tanz (° Brix)                                                             | 13,79<br>0,11<br>0,83<br>0,709<br>0,135<br>15,54<br>16,37<br>88,74<br>84,24<br>6,02<br>5,14<br>0,98 | 12,56<br>0,19<br>1,07<br>0,727<br>0,212<br>14,55<br>15,92<br>86,32<br>78,89<br>8,52<br>5,79<br>1,69 | 13,88<br>0,12<br>0,83<br>0,715<br>0,159<br>15,54<br>16,52<br>89,32<br>84,02<br>5,98<br>5,15<br>1,15 | 13,99<br>0,17<br>0,96<br>0,871<br>0,159<br>15,99<br>17,10<br>87,49<br>81,81<br>11,37<br>6,23<br>1,13 | 12,79<br>0,23<br>1,38<br>0,868<br>0,197<br>15,27<br>16,27<br>83,76<br>78,61<br>15,40<br>6,79<br>1,54 |

## Zusammensetzung der kohlensäurefreien Saftaschen.

|          | Ī |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   | Ī | 99,70 | 100,0 | 100,60 | 100,11 | 100,78 |
|----------|---|---|----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|-------|-------|--------|--------|--------|
| 10rsäure | 1 | ٠ | •  |   |   | •  | •  | • | • | ٠ | • | • | 1 | 16,75 | 16,87 | 16,73  | 14,34  | 14,45  |
| felsäure |   |   |    |   | ÷ |    |    | s |   |   |   |   |   | 4,82  | 6,74  | 5,92   | 7,74   | 7,93   |
| saure .  |   |   |    |   |   |    |    | , |   |   |   |   |   | 7,78  | 8,86  | 12,13  | 6,97   | 8,20   |
| xyd und  | 1 | T | ho | n | e | rd | le |   |   |   |   | , |   | 2,93  | 3,89  | 2,95   | 3,17   | 3,59   |
| de       |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 6,90  | 10,21 | 6,41   | 9,01   | 6,13   |
| ·de · ·  |   |   |    |   |   |    |    | , |   |   |   |   |   | 4,45  | 5,09  | 8,86   | 4,04   | 4,69   |
| 1,       |   |   |    |   |   | ٠  |    |   |   |   |   | ٠ |   | 19,27 | 13,77 | 13,51  | 4,97   | 4,58   |
| • •      |   |   |    |   | ٠ | ٠  |    |   |   |   |   |   |   | 28,87 | 28,58 | 26,90  | 39,86  | 41,38  |
| ılz      |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 7,93  | 5,99  | 7,19   | 10,01  | 9,83   |

ernach ist die Kalidungung von günstigem Einflusse gewesen: mehr Rohreniger Invert- und Nichtzucker, gleicher Aschengehalt. Die Kali-Rüben eiteten sich in Scheidung, Filtration und Verdampfung besser als die mit Kali gedüngten. Die Nachproducte zeigten folgende procentische mensetzung:

| Gehalt           | II. Pı                        | oduct.                        | III. P                        | roduct.                       | Syrup von III.          |                         |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| der Nachprodukte | Kali                          | 0                             | Kali                          | 0                             | Kali                    | 0                       |
| Zucker           | 94,91<br>0,75<br>2,34<br>2,00 | 94,71<br>0,98<br>2,30<br>2,00 | 93,44<br>0,56<br>2,74<br>3,26 | 93,40<br>0,38<br>2,96<br>3,26 | 67,98<br>18,29<br>13,73 | 64,14<br>21,54<br>14,30 |

Die Ausbeute betrug in Procenten der Füllmasse:

| I. P   | roduct |   |     |     |     |   |     |   |        | 42,50 | Proc.    | 45,75 P       | roc.      |
|--------|--------|---|-----|-----|-----|---|-----|---|--------|-------|----------|---------------|-----------|
| II.    | >      |   |     |     |     | • |     |   |        | 20,33 | >        | 20,20         | >         |
| III.   | >      |   |     |     |     |   |     |   | •      | 9,83  | >        | 9,33          | >         |
| ch des | Verf   | 2 | A 1 | 100 | aho | n | ain | d | م 11 د | im To | hra 1867 | im Odorhrucho | anegaführ |

Kalirüben

Rüben ohne Kali

Versuche mit Kalidungung auf Zuckerrüben von Erfolg gekrönt gewesen.

Wirkung

Ueber die Qualitätsverschiedenheit von mit Peruguanound ler Ammon-Chilisalpeter gedüngten Zuckerrüben, von F. Heine2) in St. Burchard salze und des Salpe- bei Halberstadt. ers auf die

Von einer in ihrer Bodenbeschaffenheit verhältnissmässig sehr ausgeglichenen Baftqualität. Breite, welche 12 Jahre ohne jede Stalldüngung abwechselnd Zückerrüben und Getreide (1867 Gerste) getragen hatte, wurde die kleinere Hälfte per Morgen mit 150 Pfd. Peruguano und ebensoviel Knochenkohle-Superphosphat, die andere mit 95 Pfd. Chilisalpeter und 190 Pfd. Superphosphat gedüngt. Die Behandlung des Bodens und der Rüben war eine völlig gleiche. Nach dem Verwiegen der ungewaschenen Rüben (10 Proc. Abfall berechnet) lieferte 1 Morgen nach Peruguano 117,7 Ctr., 1 Morgen nach Chilisalpeter 144,1 Ctr.

Im Mittel ergaben je 8 Polarisationen in der Fabrik eine zu erzielende Ausbeute von (Peruguano) 12,31 Proc. und (Chilisalpeter) 11,99 Proc. Die erzielte Füllmasse betrug 12,25 bez. 12,04 Proc. Von C. Scheibler mit Mittelproben ausgeführte Untersuchungen ergaben Folgendes:

|                                                               | 1         | satt          | Fül       | lmasse            |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|
|                                                               | Peruguano | Chilisalpeter | Peruguano | Chilinalpole      |
| Specifisches Gewicht                                          | 1,0705    | 1,0631        | _         | -                 |
| Procente Brix                                                 | 17,1      | 15,4          | _         | _                 |
| In 100 Theilen Saft, bez. Füllmass                            | e:        |               |           |                   |
| Wasser                                                        | 83,70     | 85,06         | 12,75     | 13,39             |
| Salze                                                         | 0,65      | 0,66          | 8,47      | 3,73              |
| Organischer Nichtzucker                                       | 1,30      | 1,48          | 4,78      | 5,68              |
| Zucker                                                        | 14,35     | 12,80         | 79,00     | 77, <b>2</b> 0    |
| Proc. Zucker in der Trockensubstanz<br>Auf 100 Theile Zucker: | 88,04     | 85,68         | 90,54     | <del>89</del> ,13 |
| Salze                                                         | 4,53      | 5,16          | 4,39      | 4,83              |
| Organischer Nichtzucker                                       | 9,06      | 11,56         | 6,05      | 7,36              |
|                                                               |           |               |           |                   |

<sup>1)</sup> Die Salze sind hier als schwefelsaure bestimmt.

<sup>2)</sup> Zeitschr. des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1868. S. 263.

in Zucker-

Diese Resultate lassen über die Schädlichkeit stärkerer Chilisalpeter-Düngungen wenig Zweifel; selbst der bedeutende Mehrertrag an Rüben und die geringeren Düngungskosten können die geringere Qualität der Rüben nicht paralysiren. Weitere Versuche müssen lehren, ob nicht etwa eine schwache Düngung von nur 20 Pfd. per Morgen den ersten Wuchs der jungen Pflanzen mehr zu fördern, als den Salzgehalt der Rüben zu vergrössern vermag.

M. Jacobsthal<sup>1</sup>) hat Untersuchungen über die Löslichkeit Ueber die schwerlöslicher Verbindungen in wässrigen Zuckerlösungen Löslichkeit ausgeführt. — Die Resultate sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt: licher Salse

| In 1 Liter Lösung hatten        | Procentgehalt der Lösung an Rohrzucker. |                                          |                               |                                          |                                          |                                                                |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| sich gelöst<br>in Grammen:      | 0<br>Wasser                             | 5                                        | 10                            | 15                                       | 20                                       | 30                                                             |  |  |  |
| Kohlens. » CaO, CO <sub>2</sub> | 1.81270                                 | 0,03565<br>0,04705<br>0,02820<br>1,57840 | 0,02870<br>0,01035<br>1,38430 | 0,02355<br>0,01225<br>0,01390<br>1,50510 | 0,02170<br>0,00800<br>0,01785<br>1,45350 | 1,33300<br>0,00845<br>0,00095<br>0,00475<br>1,45380<br>0,28350 |  |  |  |

Hieraus ergiebt sich, dass der schwefelsaure, kohlensaure und oxalsaure Kalk in concentrirten Lösungen weniger löslich ist als in verdünnteren, was bezüglich des ersteren im Widerspruche mit Sostmanns?) Versuchen steht. Sostmann arbeitete aber mit heissen Lösungen, während obige Zahlen sich auf solche von 17° C. beziehen. Das Verhalten des oxalsauren Kalkes erklärt den von Cuntze?) beobachteten hehen Procentgehalt eines Niederschlages in den Dicksaftkästen an Oxalsäure. Der kohlensaure und oxalsaure Kalk sind in destillirtem Wasser weniger löslich als in verdünnten Zuckerlösungen.

Der hohe Löslichkeitsgrad des citronensauren Kalkes in Zuckerlösungen erklärt sein besonders in neuerer Zeit ziemlich häufig nachgewiesenes Vorkommen in den Säften der Rübenzucker-Fabrikation.

Die kohlensaure Magnesia ist, obgleich in Wasser am leichtesten löslich, in concentrirten Zuckerlösungen löslicher als in verdünnten. Von den angewandten Salzen ist sie deshalb auch wohl das einzige, welches, wenn es überhaupt in der Praxis häufiger vorkäme, als Melassebildner anzusehen wäre.

Verf. theilt noch eine Tabelle mit, worin angegeben ist, wieviel von den angewandten Salzen sich als löslich in 1 Liter Flüssigkeit, ausschliesslich des Zuckers, berechnen. Bezüglich dieser Tabelle, einer graphischen Darstellung der Resultate und der angewandten Untersuchungsmethoden verweisen wir auf das Original.

<sup>1)</sup> Zeitschr. des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1868. S. 649.

<sup>2)</sup> Vergl. Jahresbericht. 1866. S. 467.

<sup>3)</sup> Vergl. Jahresbericht. 1866. S. 467. und die Beobachtung von Scheibler S. 466.

Verhalten der Oxalskure bei

F. Dehn1) machte Mittheilungen über das Verhalten der Oxalsäure bei der Verarbeitung des Rübensaftes. Er weist ihr Vor-Verarbei- kommen in der Melasse nach. Im oberen Theile der Destillationsapparate, tung des in welchen die bei Verarbeitung der Melasse auf Zucker nach Scheibler's Rübensaftes Verfahren entfallende Lösung der Nichtzuckerstoffe entgeistet wird, hatten sich bis zu 2 Zoll dicke Massen abgesetzt, die grosse Mengen oxalsauren Kalkes enthielten. Auch in den Wölbungen der zu den Abtreibern gehörigen Condensatoren fand sich eine leichte Masse, die zu 60-70 Proc. aus oxalsaurem Kalke bestand. Eine Bildung der Oxalsaure bei den verschiedenen Operationen des Elutionsverfahrens ist nach Dehn nicht denkbar; die Ozalsäure kann mithin nur in der verarbeiteten Melasse vorhanden gewesen sein. Verf. schreibt dem Zuckerkalke einen Einfluss auf die grössere Löslichkeit des Kalkoxalates zu. Möglichenfalls könnte die Anwesenheit grösserer Mengen dieses Salzes, vielleicht durch die Art der theilweisen Ausscheidung während des Kochens, allein oder in Gesellschaft mit anderen sich ähnlich verhaltenden Verbindungen das sog. »wilde Kochen« verursachen.

Ueber die Quelle der Ozalskure.

E. F. Anthon<sup>2</sup>) sprach die Ansicht aus, die Oxalsäure möge im Kohlensäureofen gebildet werden. Ihre Bildung beim Schmelzen organischer Stoffe mit Aetzalkalien, beim starken Glühen von kohlensaurem Kali mit Kohle, ihre Elementarzusammensetzung und Sublimirbarkeit seien Momente, welche zur Bekräftigung dieser Ansicht dienen könnten. Dass sich der oxalsaure Kalk bei der Läuterung nicht vollständig niederschlage, rühre daher, dass, analog vielen anderen Erscheinungen, ein Theil des sich bildenden Kalkoxalates im Entstehungsmomente der augenblicklichen Fällung entgehe und erst beim Abdampfen der Säfte zur Ausscheidung gelange.

Ueber die Einwirkung des Wassers und verschiedener neu-Einfluse des Wassers und traler Salzlösungen auf Rohrzucker, von W. L. Clasen 3).

neutraler Balglösun-

Verf. liess 100 Cubikcentimeter der Rohrzuckerlösung, ohne oder nach vorgen auf den herigem Salzzusatze, in leicht bedecktem Becherglase stehen. Die Prüfung der reinen Rohrsucker. Zuckerlösung erfolgte mittelst eines Ventzke-Soleil'schen Apparates, wekher bei 200 Millimeter langen Röhren und einer Lösung von 26,048 Grm. Zucker m 100 Cubikcentimeter Flüssigkeit 100° angiebt. Die Bestimmung des Traubenzuckers erfolgte mit Hülfe von Fehling'scher Flüssigkeit; das Kupferoxydul wurde mittelst eines sehr verdünnten Chamaleons titrirt.

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1868. S. 192.

<sup>2)</sup> Dinglers polyt. Journal. 1868. Bd. 189. S. 251.

<sup>3)</sup> Journal für praktische Chemie. 1868. Bd. 103. S 449.

# Versuchsreihe I.

| Es wurden  | Reine l                   | ٠, ١                             | Reine<br>Lösung        | 0,2 Grm.<br>Gyps              | 0,2 Gyps und<br>0,157 Chlor-<br>ammonium                   | 0,2 Gyps<br>(CaO, SO <sub>2</sub> ) | 0,2 Gyps und<br>0,157 Chlor-<br>ammonium   |
|------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| peopacntet | be-<br>rechnet            | ge-<br>funden                    |                        | agigem S<br>icher Te          | nach 5 tägigem<br>Stehen 3 Stunden<br>bei 87,5° C. erhitzt |                                     |                                            |
| eaction    | neu<br>37,81<br>9,49<br>0 | tral<br>  87,70<br>  9,46<br>  0 | 37,70<br>9,46<br>0,025 | neutral<br>37,80<br>9,49<br>0 | 37,80<br>9,49<br>0                                         | neutral<br>37,50<br>9,41<br>0,021   | schwach<br>sauer<br>34,60<br>8,72<br>0,451 |

# Versuchsreihe IL

| Es wurden           | bere               | frisch<br>itete<br>ung | Reine<br>Lösung                                  | 0,2 Grm.<br>Gyps           | 0,2 Gyps und<br>0,157 Chlor-<br>ammonium  | Lösung nach<br>em Stehen bei<br>ıl. Temperatur | 0,172 Grm.<br>Chlornatrium                           | 0,172 Chlor-<br>natrium und<br>0,2 Gyps |
|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| beobachtet          | be-<br>rechnet     | ge-<br>funden          | sogleich 3 Stunden lang<br>bei 87,5—100° erhitzt |                            |                                           | Reine I<br>Stägiger<br>gewöhnl                 | sogleich 3 Std.<br>lang bei 87,5<br>bis 100° erhitzt |                                         |
| eaction olarisation | 38,05<br>9,55<br>0 | tral<br>38,0<br>9,54   | neu<br>38,0<br>9,54<br>0                         | tral<br>37,90<br>9,51<br>0 | schwach<br>sauer<br>36,60<br>9,20<br>0,08 | neutral<br>38,0<br>9,54<br>0,021               | 37,90<br>9,51<br>0                                   | tral<br>37,50<br>9,41<br>Spur           |

# Versuchsreihe III.

| Es wurden         | ber                       | , frisch<br>eitete<br>sung       | Reine<br>Lösung               | 0,297 Grm.<br>Kalisalpeter    | 0,176 Bitter-<br>salz<br>(MgO, SO <sub>2</sub> ) | 0,297 Kali-<br>salpeter                                  | 0,176 Bitter-<br>salz |  |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Deubachtet        | ge-<br>funden             | be-<br>rechnet                   |                               |                               | tehen bei<br>mperatur                            | nach 5 tägigem<br>Stehen 3 Std. bei<br>87,5—100° erhitzt |                       |  |
| leaction          | net<br>38,10<br>9,56<br>0 | itral<br>  38,0<br>  9,54<br>  0 | 37,90<br>9,51<br><b>0,0</b> 2 | neutral<br>87,90<br>9,51<br>0 | 38,0<br>9,54<br>0,002                            | neutral<br>37,60   37,60<br>9,44   9,44<br>0,038   0,013 |                       |  |
| Jahresbericht, XI | a. XII.                   |                                  | •                             | •                             | •                                                | 46                                                       | •                     |  |

Die Clasen'schen Schlussfolgerungen lauten:

- 1. Rohrzucker wird durch reines Wasser bei gewöhnlicher Temperatur und ohne Eintreten einer bemerkbaren Pilzbildung allmälig in Glykose übergeführt. Mehrstündiges Erhitzen einer frisch bereiteten Rohrzuckerlösung bis nahe dem Siedepunkte veranlasst keine Molekularveränderung des Zuckers. Es ist dem Wasser dieselbe Rolle zuzuschreiben, welche verdünnte Säuren bei ihrer Einwirkung auf Rohrzucker spielen.
- 2. Gyps, Gyps und Chlorammonium und salpetersaures Kali verhinden bei gewöhnlicher Temperatur die Glykosebildung, schwefelsaure Magnesia schwächt die Wirkung des Wassers nur ab.
- 3. Werden mit gewissen Salzen versetzte Rohrzuckerlösungen nach mehrtägigem Stehen bis 87,5° und mehr erhitzt, so tritt eine verhältnissmässig starke Glykosebildung ein; die stärkste veranlasst Gyps und Chlorammonium (die Lösung wird in Folge von Ammoniakverlust schwach sauer).
- 4. Mit Salzen versetzte Rohrzuckerlösungen, welche frisch bereitet bei 87,5-100° erhitzt wurden, zeigten nur im Falle einer Combination von Gyps und Chlorammonium eine Glykosebildung.
- 5. Die vorliegenden Versuche scheinen die Ansicht Bechamp's zu bestätigen, dass einige Salze durch »persönlichen« Einfluss, ohne Schimmelbildung den Rohrzucker zu invertiren vermögen. Dagegen sprechen sie gegen die Annahme Béchamp's, wonach Rohrzucker bei gewöhnlicher Temperatur und in wässeriger Lösung nur in Folge einer Fermentation durch entstandene niedere Pilzformen allmälig in Fruchtzucker umgewandelt wird; solche Lösmgen enthalten vielmehr schon vor dem Eintritte jeder Schimmelbildung kleine, mit dem Polarisations-Apparate nicht nachweisbare Glykosemengen.
- 6. Die Einwirkung reinen Wassers und der Salzlösungen darf nie länger als einige Tage dauern, weil sonst auf den Ausschluss von Schimmelbildung mit Sicherheit nicht zu rechnen ist.

Für völlig beweisend können wir die Clasen'schen Versuche nicht halten. Der Nachweiss, dass selbst während des nur drei- und fünftägigen Stehens der Lösungen Pilzsporen und Hefezellen nicht eingewirkt haben, fehlt. Die fehlende Schimmelbildung allein ist kein Kriterium; Verf. hätte die gestandene Lösung unter dem Mikroskope durchsuchen oder unter Umständen experimentiren müssen, welche das Eindringen von Sporen u. s. w. unmöglich machten.

Hugo Schulz 1) theilte Analysen von Betriebswasser und Analysen von Be-Scheidekalk mit. — 1000 Theile des ersteren (95 Analysen) enthielten: and Scheidekalk.

| <b>***</b>                                  |          |          |           |
|---------------------------------------------|----------|----------|-----------|
|                                             | Minimal- | Maximal- | Mittlerer |
|                                             | Gehalt   | Gehalt   | Gehalt    |
| Gesammttrockensubstanz                      | . 0,278  | 4,765    | 1,241     |
| Organische Stoffe                           | . Spuren | 0,290    | 0,068     |
| Schwefelsäure                               | . 0,009  | 1.318    | 0,350     |
| Der Schwefelsäure entsprechender Gypsgehalt | 0.015    | 2,241    | 0,595     |
|                                             | •        | -        |           |

<sup>1)</sup> Zeitschr. des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1863. S. 6.

Die untersuchten Kalksteine A. und der gebrannte Kalk B. enthielten in ocenten:

|                                                                                                                             | A.           | 127 Ana                                             | lysen.                                               | B. 57 Analysen.                                    |                                                     |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Es wurden gefunden                                                                                                          | Mini-<br>mum | Maxi-<br>mum                                        | Mittel                                               | Mini-<br>mum                                       | Maxi-                                               | Mittel                                      |  |
| ohlensaurer Kalk etzkalk ohlensaure Magnesia etzmagnesia hwefelsaurer Kalk senoxyd und Thonerde ieselsäure nd, Thon u s. w. | 69,27<br>    | 96,27<br><br>18,17<br><br>7,71<br>2,41<br><br>14,04 | 90,30<br>—<br>2,67<br>—<br>0,44<br>1,26<br>—<br>3,80 | 60,86<br><br>0,47<br>0,11<br>Spur.<br>0,04<br>0,24 | 98,01<br><br>18,09<br>3,47<br>7,27<br>8,80<br>10,81 | 252<br>3,70<br>0,96<br>3,88<br>4,93<br>2,02 |  |

Ueber die bei dem Nachreibe-Verfahren im Vergleiche mit Saftausem einfachen Pressverfahren aus den Zuckerrüben zu ermög- beute beim chende Saftausbeute, von Heidepriem1).

und Nach-

Verwendet wurden je 10 Ctr. Rüben, von ein und demselben Schlage geerntet. reibe-Press-1 Versuch A. wurden dieselben bei schwachem Wasserzuflusse auf einer gewöhn- verfahren. :hen Reibe in Brei verwandelt und dieser in neuen, gewogenen Presstüchern durch draulischen Druck ausgepresst. Der grössere Theil der Presstücher musste zu m Breie der Nachreibe verwendet werden; die in ihnen verbliebenen 26 Pfd. ift sind daher in den Saft der zweiten Pressung übergegangen; wogegen die in den rigen nicht weiter benutzten Presstüchern enthaltenen 10 Pfd. Saft dem Vorpressfte zugerechnet worden sind. Das Zerkleinern der Presslinge auf der Nachreibe schah unter starkem Zulaufe von schwach kalkhaltigem Wasser. Zu Versuch B. 1rden die Rüben bei starkem Wasserzulaufe zerrieben.

Wir geben die Resultate in tabellarischer Zusammenstellung wieder:

A. Saftgewinnung bei Anwendung der Hänel'schen Nachreibe.

| Vorpressaft von 1,0543 specifischem Gewicht 799 Pfd.          |
|---------------------------------------------------------------|
| mit 10,78 Proc. Rohrzucker 86,1 >                             |
| > 1,46 > organischem Nichtzucker 11,7 >                       |
| » 0,41 » Salzen 3,2 »                                         |
| » 87,35 » Wasser 697,9 »                                      |
| auf 100 Zucker: 13,54 organischen Nichtzucker und 3,80 Salze. |
| Presslinge 230 Pfd.                                           |
| mit 6,91 Proc. Rohrzucker } 16,1 »                            |
| » 0,09 » Invertzucker [ · · · · 10,1 »                        |
| • 67,55 • Wasser 155,4 »                                      |
| Nachpresssaft von 1,0087 specifischem Gewicht 686 Pfd.        |
| mit 1,95 Proc. Zucker 13,4 >                                  |
| > 0,32 > organischem Nichtzucker 2,2 >                        |
| • 0,12 • Salzen 0,8 •                                         |
| > 97,61 > Wasser 669,6 >                                      |
| auf 100 Zucker: 16,41 organischen Nichtzucker und 6,15 Salze. |

<sup>1)</sup> Zeitschr. des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1868. S. 540.

|     |       |          | reibe                      |    |   |   |   |       |   |
|-----|-------|----------|----------------------------|----|---|---|---|-------|---|
| mit | 2,62  | Proc.    | Rohrzucker<br>Invertzucker | l  |   |   |   |       | _ |
| . » | 0,05  | *        | Invertzucker               | ١. | • | • | • | 9,0   | » |
|     |       |          | Proteinstoffen)            |    |   |   |   |       |   |
| ,   | 69,78 | <b>»</b> | Wasser                     |    |   |   |   | 150,7 |   |

Die Gesammtausbeute an Zucker beträgt 105,3 Pfd., der Gehalt der Rüben hieran demnach 10,53 Proc. Von den 105,3 Pfd. Zucker sind 5,8 Pfd. nicht in die Säfte übergegangen; unter Annahme, dass die Rübe 96 Proc. Saft enthalten hat, berechnet sich, nach der Proportion 105,3:5,8=96:x, die Saftausbeute zu 90,7 Proc. der Rübe. Den Wassergehalt der Rüben berechnet Verf. zu 84,6 Proc., was für 10 Ctr. 846 Pfd. betragen würde. Diese Menge vom Gesammt-Wassergehalte der beiden Säfte und des Presslings abgezogen, hinterbleiben 671,7 Pfd. Wasserzulauf, 67 Proc. vom Rübengewichte entsprechend. Der Nachpresssaft enthält 0,7 Pfd. Nichtzucker mehr, als sich nach der Zusammensetzung des Vorpresssaftes berechnet (3 Pfd. statt 2,3 Pfd.). Wird angenommen, dass 1 Theil Nichtzucker 2 Theile Zucker unkrystallisirber macht, und wird dem durch die verschiedenen Reinigungsprocesse aus dem Safte entfernbaren Nichtzucker nicht weiter Rechnung getragen, so sind 1,4 Pfd. Zucker, entsprechend 13,3 Pfd. des in 10 Ctr. Rüben ursprünglich enthaltenen Saftes, fortzudenken; es entfallen dann bei der Versuchsarbeit mit der Nachreibe statt 90,7 nur 89,4 Proc. Saft.

# B. Saftgewinnung durch einmaliges Pressen.

|      |       | -      |       | •                 |       |      |     |     |     | _    |       |            |  |
|------|-------|--------|-------|-------------------|-------|------|-----|-----|-----|------|-------|------------|--|
| Saft | von   | 1,0361 | spe   | cifischen         | a Gev | vich | ıt  |     |     | . 1  | 370   | Pfd.       |  |
|      | mit   | 7,59 1 | Proc. | Zucker            |       |      |     |     |     |      | 104,0 | >          |  |
|      | *     | 0,86   | »     | organis           | chem  | N    | ich | tzu | ck  | er   | 11,8  | •          |  |
|      | >     | 0,35   | *     | Salzen            |       |      |     |     | •   |      | 4,7   | •          |  |
|      |       | 91,20  | n     | Wasser            | ٠     | •    |     |     |     | . 1  | 249,5 | •          |  |
|      | auf   | 100 Z  | ıcker | : 11,33           | orga  | nis  | ch  | 9 8 | tof | fe : | und 4 | ,60 Salze. |  |
| Pres | sling | ge     |       |                   |       |      |     |     |     |      | 221   | Pfd.       |  |
|      | mit   | 5,78   | Proc. | Rohrzu<br>Invertz | cker  | l    |     |     |     |      | 100   | _          |  |
|      | >     | 0,05   | >     | Invertz           | ucke  | . [  | •   | •   | •   | •    | 12,3  | •          |  |
|      |       |        |       | Protein           |       |      |     |     |     |      |       |            |  |
|      | >     | 70,27  | *     | Wasser            | •     |      | •   |     |     | •    | 155,8 | •          |  |
|      |       | Wass   | erzuf | luss zur          | Reil  | е    |     |     |     | 58   | Proc  |            |  |
|      |       | Saftar | ısbeu | ite .             |       |      |     |     |     | 82.  | 5 »   |            |  |

Heidepriem spricht sich auf Grund obiger Zahlen entschieden für des Nachreibeverfahren aus; er hält sich hierzu um so mehr für berechtigt, als in mehren mit der Nachreibe arbeitenden Fabriken, trotz des weitens geringeren Wasserzulaufs, Pressrückstände erzielt werden, die nur 2,3—2,6 ProcZucker enthalten. Dass in letzterem Falle sich auch das Verhältniss des Zuckers zum Nichtzucker noch günstiger gestalten werde, ist nicht zu besweißen.

Verf. macht noch darauf aufmerksam, dass die Presslinge vom Nachreibererfahren denen von einmaliger Pressung im Nährwerthe sicher nicht nachstehen. Pr

n Vergleich obiger Resultate mit den bei Untersuchungen über das Schützench'sche, Walkhoff'sche, Bobrinsky'sche Macerationsverfahren gewonnenen, det sich das Material in den früheren Jahrgängen dieses Jahresberichts<sup>1</sup>).

Ueber die Entfaserung des Rübenrohsaftes sind von G. Ebert<sup>2</sup>) Entfaserung der Zuckerfabrik zu Edderitz Versuche angestellt worden, aus denen die des Rübenichtigkeit der Entfernung (durch Dehne'sche Filterpressen) für die Reinigung

r Säfte zur Genüge hervorgeht:

zuckerehr ab-

| Versuchs - Nummer                                                    | Nichtzucker auf 100 feste<br>Substanz Von 100 Nichtzustoffen |                                  |                              |                                  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
|                                                                      | im<br>Rohsaft                                                | im<br>Scheide-<br>saft           | abge-<br>schieden            | entfernt<br>durch<br>Scheidung   | mehr ab-<br>geschieden |  |
| Versuch; Saft mit Fasern  ohne  Versuch; Saft mit Fasern  ohne  ohne | 23,02<br>22,74<br>20,94<br>20,80                             | 16,72<br>15,18<br>16,85<br>14,88 | 6,30<br>7,56<br>4,09<br>5,92 | 27,36<br>33,24<br>19,58<br>28,46 | 5,88<br>               |  |

Im unmittelbaren Anschluss hieran theilt A. Sehring's) sein combi-sehring's rtes Schützen bach'sches Macerationsverfahren mit. Er ver- combinites endet mehr und grössere Kübel als Schützenbach vorschreibt, das Rührerk arbeitet langsamer, die terrassenformige Abstufung der einzelnen Kübel macerations. t geringer, die Uebersteiger sind anderer Art und der todte Raum unter verfahren. m Siebe ist kleiner. Mit der Schützenbach'schen Macerationsbatterie ehen drei Dehne'sche Filterpressen derart in Verbindung, dass sämmtlicher ift dieselben ebenso rasch durchströmt, als ob er direct nach den Scheideannen flösse; über die eine Presse läuft der Saft, die zweite wird ausgesüsst, e dritte bedient. Die Absüssung des Presseninhaltes durch Wasser nicht zu eit zu treiben und die Säfte nicht zweckwidrig zu verdünnen, werden die ressrückstände mit Spindelpressen nachgepresst. Die Mitbenutzung der Filteressen erlaubt eine weitgehende Verkleinerung der Rübensubstanz. Die Arbeit t so zu leiten, dass mit den ersten Saftportionen gröbere Fasern (Zellgewebe dergl.) in die Filterpressen gelangen und eine Schicht bilden, in und auf elcher die feinsten Theilchen sich ablagern, weil diese sonst die Poren der icher verstopfen würden. Die Wirkung der Entfaserung auf die Qualität r Safte ist sehr bedeutend (vergl. oben Ebert's Angaben), die Ammoniaktwickelung auffallend gering, das Concentriren und Verkochen auf Korn geht a Vieles leichter von statten und die Ausbeute an zweitem und drittem oducte ist grösser, die an erstem eben so gross als sonst.

<sup>1) 1864.</sup> S. 405 ff. — 1865. S. 458. — 1866. S. 385, 394 u. 395.

<sup>2)</sup> Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1869. S. 25.

<sup>3)</sup> Ibidem. S. 31.

H. Bodenbender 1) liefert einen Beitrag zur Beurtheilung des

Bodenben-

der gegen Zuckergewinnungs-Verfahrens von Champonnois, welches in einer pounois'sche Rückgabe des grünen Syrups zu frischem Rübenbreie und Erwärmen des Ge-Verfahren misches vor dem Pressen oder Auslaugen auf 70° C. besteht. Die Pflanzender Zucker- faser soll die Eigenschaft besitzen, die Salze des Syrups zu binden, so dass die so gewonnenen Füllmassen nicht weniger rein seien, als die aus frischen Rübenbreie direct erzielten. Bodenbender hat zunächst das Verhalten der (ausgelaugten) getrockneten und frischen Fasern (vom Macerationsverfahren entfallen) gegen Lösungen von Kochsalz, Glaubersalz und kohlensaurem Kali geprüft und gefunden, dass nur das letztgenannte Salz in geringer Menge absorbirt werde. Während darauf eine aus reinem Rübenbrei bereitete Füllmasse 10,68 Nichtzucker auf 100 Zucker enthielt, betrug das Verhältniss bei einer unter Zusatz von Syrup gewonnenen Füllmasse 21,75:100. Aus einer Syruplösung wurden (die Mineralstoffe derselben = 100 gesetzt) von getrockneten Fasern 11,6 Proc., von frischen Fasern noch weniger absorbirt. Verl warnt auf Grund seiner Versuche geradezu vor Befolgung der neuen französischen Methode.

Die Vortheile des Diffusionsder dabei stattfindenden Verluste

Ueber die Vortheile des Diffusionsverfahrens und die Grösse der dabei stattfindenden Verluste haben W. Bartz u. H. Reichardt) verfahrens Erfahrungen mitgetheilt. Die Verf. leugnen einen Verlust im Innern der u. die Grösse Gefässbatterie. Sie beobachteten in der Fabrik zu Einbeck

Verlust durch das Abflusswasser der Diffuseure . . . . . = 0,075 Proc. Verlust durch die Diffusionsrückstände . . . . . . . . = 0,120 >

Verlust durch das von den Schnitzelpressen abfliessende Wasser = 0,096

0,291 Proc.

Verlust an Rohrzucker vom Gewichte der Rüben. Sie vergleichen diesen Verlust (rund 0,3 Proc.) mit dem in der Campagne 1867/68 zu Bahrendorf und Klein-Wanzleben ermittelten Verlusten; die erstere Fabrik presst die einnal gepressten Kuchen ohne Weiteres nochmals, die letztere lässt sie zerkleinert, gemischt und neu gepackt in die Nachpressen gelangen. Dort belief sich der Verlust bei der Saftgewinnung auf 1,158 Proc., hier auf 0,949 Proc. Der Totalverlust betrug in Einbeck 0,64 Proc., in Bahrendorf 1,65 Proc., in Klein-Wanzleben 1,53 Proc. Das Diffusionsverfahren lieferte von 100 Ctr. Raben 1-0,9 Ctr. Zucker mehr. Der bei der Schlammstation in Einbeck entstehende Verlust beläuft sich auf 0,32 Proc., der bei der Saftgewinnung sich ergebende auf 0,30 (genau 0,29) Proc. Die Differenz zwischen der Summe beider und dem Totalverluste (0,64) beträgt also nur 0,02 (genau 0,03) Proc., se dass für den bei anderen Saftgewinnungsverfahren fast unvermeidlichen, sog. unbestimmbaren Verlust nahezu Nichts übrig bleibt, und ein Verlust durch

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1869. S. 138.

<sup>2)</sup> Ibidem S. 84. — Vergl. Jahresbericht. 1865. S. 392. — 1866. S. 463. - 1867. S. 356.

ersetzung nicht angenommen werden kann.' Dass auch die Füllmasse und er Zucker denen nach anderen Methoden gewonnenen nicht nachstehen, geht as folgenden Analysen hervor:

|                      | Verarbeitete | itete Füllmassen |                      | Zucker          |                 |  |  |
|----------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| •                    | Rüben        | I.               | II.                  | I. Product      | II. Product     |  |  |
| Zucker               | . 11,34      | 80,63            | 80,90                | 94,80           | 91,20           |  |  |
| Wasser               | . –          | 8,70             | 9,11                 | 3,34            | 4,68            |  |  |
| Sahze                | 1 074        | 4,65   5         | 4,67 \ 2             | 1,53 ( 矣        | 2,77 } ∞        |  |  |
| Organische Stoffe    | } 2,74       | 6,02             | 4,67   8<br>5,32   6 | 1,53 \ <b>£</b> | 2,77 } <u>2</u> |  |  |
| of 100 Theile Zucker | r:           |                  |                      |                 |                 |  |  |
| Salze                | 1 0410       | 5,76             | 5,77                 | 1,61            | 3,03            |  |  |
| Organische Stoffe    | 24,16        | <b>7,4</b> 6     | 6,57                 | 0,35            | 1,48            |  |  |
|                      |              | 13,22            | 12,34                | 1,96            | 4,51            |  |  |

Schnitzel und Pressmasse endlich zeigten folgende Zusammensetzung rasserfrei):

| •               |   |  | Schnitzel   | Pressmasse  |
|-----------------|---|--|-------------|-------------|
| Proteïnstoffe . |   |  | 8,78 Proc.  | 6,42 Proc.  |
| Kohlehydrate    |   |  | 51,42 »     | 31,92       |
| Fett            |   |  | 0,58 »      | 1,90 »      |
| Rohfaser        |   |  | 19,82 »     | 36,62       |
| Asche           |   |  | 19,40 >     | 23,14       |
|                 | • |  | 100,0 Proc. | 100,0 Proc. |

Die Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie<sup>1</sup>) enthält eine Ab- Ueber die ndlung über die Scheidung der Rübensäfte, deren Verfasser nicht Scheidung nannt ist. Wir geben hier nur das Wichtigste aus seinen Versuchsresultaten eder. Die zu den Versuchen angewendeten Säfte waren der Fabrik entmmen und bei ca. 50 Proc. Wasserzulauf auf die Reibe und nachfolgendes or- und Nachpressen ohne Nachreiben erhalten.

der Rüben-

## Versuch 1. Französische Scheidung.

Probe 1 war der ganzen Saftmenge aus der Scheidepfanne vor dem Anirmen entnommen; bei 81°C. wurde per Ctr. Rüben 1 Pfd. Aetzkalk zufügt und allmälig bis zum Aufwallen erhitzt.

| auf 100 Zucker               | I  | Rübensaft | Geschiedener Saft.   |
|------------------------------|----|-----------|----------------------|
| Lösliche Salze in der Asche. |    | 3,11      | <b>3,64</b>          |
| Unlösliche » » » .           | •  | 1,23      | 2,56 (mit 1,95 Kalk) |
| Organische Stoffe            | •_ | 12,07     | 5,67                 |
| •                            |    | 16,41     | 11,87                |

In Folge der Ausscheidung von Eiweissstoffen auf dem Doppelboden der heidepfannen wird die Wärmeleitung desselben verringert und das Anwärmen

<sup>1) 1869.</sup> S. 39. — Vergl. Jahresbericht 1864. S. 402. — 1865. S. 396 ff.

des Rübensaftes verzögert; durch Zusatz von Kalk zum kalten Saft wird diesem Uebelstande vorgebeugt. Verf. hat 1/10 der anzuwendenden Kalkmenge dem kalten Safte, den Rest nach dem Erwärmen auf 81° zugesetzt.

Versuch 2. Zusatz von Kalk zum kalten Saft.

| Auf 100 Zucker:   | Rübensaft | Mit 1 Proc. Kalk<br>geschiedener Saft | Rübensaft | Mit 1,2 Proc. Kalk<br>geschiedener Saft |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Lösliche Salze .  | . 3,14    | 3,736                                 | 3,35      | 3,98                                    |
| Unlösliche Salze  | . 1,43    | 1,827 (m. 1,584 Kalk)                 | 2,68      | 2,86 (m. 1,23 Kalk)                     |
| Organische Stoffe | . 11,87   | 8,826                                 | 11,39     | 7,88                                    |
| _                 | 16.44     | 14,389                                | 17,42     | 14.72                                   |

Der Kalkzusatz zum kalten Safte hatte also entschieden nachtheilig gewirkt. Verf. empfiehlt, um dem oben beregten Uebelstande zu begegnen, den Saft durch direct einströmenden Dampf anzuwärmen.

Der Einfluss des Nachkochens nach der Scheidung, sowie der Effect längeren Kochens mit nachfolgender Saturation unter Kalkzusatz erhellt aus folgenden Zahlen:

|                                                           | Versu                         | ıch 3.                                   | Versu                        | ich 4.                                   | Versuch 5.           |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Auf<br>100 Zucker:                                        | Geschie-<br>dener<br>Dünnsaft | Derselbe<br>1 Stunde<br>nach-<br>gekocht | Dünnsaft<br>mit Ein-<br>wurf | Derselbe<br>1 Stunde<br>nach-<br>gekocht | dener                | 2<br>Stunden<br>gekocht | PTW. NAME               |
| Lösliche Salze .<br>Unlösliche Salze<br>Organische Stoffe | 3,20<br>3,71<br>15,11         | 3,10<br>3,43<br>12,53                    | } 3,18<br>3,00               | } 2,91<br>2,40                           | 8,57<br>8,05<br>9,56 | 3,67<br>2,91<br>5,56    | 3,784<br>1,276<br>5,180 |
|                                                           | 22,02                         | 19,06                                    | 6,18                         | 5,31                                     | 16,18                | 12,14                   | 10,940                  |

Die Differenzen in den Ansichten über die verschiedenen Saftreinigungs-Methoden beruhen nach des Verf. Meinung darin, dass man die Zeitdauer der Einwirkung des Kalkes und der Siedehitze auf den Rübensaft zu wenig beachtet hat.

Die schwe-

Ueber die Anwendung schwefelsaurer Magnesia als Scheidefelsaure mittel des Rübensaftes, von H. Bodenbender<sup>1</sup>). — Bekanntlich ist als Scheide- in jüngster Zeit die schwefelsaure Magnesia in Verbindung mit Kalk mehrseitig zur Scheidung der Rübensäfte empfohlen worden. Verf. hat sich in Folge dessen zu Laboratoriums - Versuchen veranlasst gesehen, welche m folgenden Resultaten führten:

> 1. Knochenkohle absorbirt aus wässriger Lösung nicht unbedeutsede Quantitaten schwefelsaurer Magnesia, theils in Folge chemischer, theils physikalischer Reactionen. Bei Gegenwart von Zucker wird das Absorptionsvermögen der Kohle ein geringeres.

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1869. S. 93.

- Fast sämmtliche Schwefelsäure des Magnesiasulfates tritt beim Scheiden in den Saft; die Magnesia geht in den Schlamm ein.
- 3. Von dem im Rübensafte enthaltenem Kali vereinigt sich etwa die Hälfte mit der Schwefelsäure des Magnesiasalzes; die andere Hälfte bleibt, selbst bei grossem Ueberschusse des letzteren, an organische Säuren gebunden.
- 4. Die mit Bittersalz geschiedenen Säfte enthalten fast stets mehr organische Stoffe (thatsächlich müsste es den Versuchsresultaten nach heissen: »mehr Nichtzucker«), als die ohne Anwendung dieses Salzes erzielten, demzufolge
- 5. der Schlamm aus den ersteren Säften weniger reich an organischen Substanzen ist.
- 6. Das Nachkochen des mit Magnesiasalz geschiedenen Saftes war wegen der fehlenden kohlensauren Alkalien ohne allen günstigen Erfolg.
- 7. Die Füllmasse nach der Scheidung mit Bittersalz enthielt auf 100 Th. Zucker mehr organische Stoffe, Kalk- und Alkalisalze, als solche von reiner Kalkscheidung.

Zu ähnlichen Besultaten gelangte C. Scheibler¹). Er fand, dass bei seheibler¹s der Scheidung des Rübensaftes mittelst Kalk's bei Gegenwart von schwefelsaurer Magnesia eine vermehrte Abscheidung organischer Nichtzuckerstoffe aus denselben nicht bewirkt wird, und dass genanntes Salz ebensowenig fähig ist, die organisch-sauren Alkalien des Saftes derart zu zerlegen, dass auf der einen Seite neutrale schwefelsaure Alkalien resultiren. Der Scheidungsprocess bei Gegenwart von schwefelsaurer Magnesia lieferte nur halb so viel Ammoniak, als bei reiner Kalkscheidung. Die Kohle aus Fabriken, welche mit Bittersalz arbeiteten, zeigte sich stark gypshaltig und die Rohzucker solcher Fabriken sollen durch ihren Gehalt an Gyps das Klären zum Zwecke des Raffinirens fast zur Unmöglichkeit machen.

Folgende Versuche<sup>2</sup>) dürften geeignet sein, dem Nachpressen des Nachpressen Scheideschlamms aus Filterpressen weitere Aufmerksamkeit zuzudes Scheideswenden. 102 Pfd. nach dem Jelinek'schen Verfahren gewonnener, in
Trinks'scher Schlammpresse gut ausgedämpfter Scheideschlamm lieferten beim
Nachpressen unter hydraulischer Presse 30 Pfd. Saft. Die von Hugo Schulz ausgeführte Analyse ergab:

#### Saft von der

|               |   | 80 | hl | ammpresse | hydraulischen Presse |
|---------------|---|----|----|-----------|----------------------|
| Zucker        |   |    |    | 5,73      | 4,32                 |
| Nichtzucker . | , |    |    | 1,04      | 1,48                 |
| Darin Kalk .  |   |    |    | 0,11      | 0,17                 |

In einem anderen Falle wurden folgende Resultate erzielt:

Saft von der Schlammpresse 9 bis 9,5 Proc. Brix.

Nachpresssaft 19,2 bis 25 Proc. von 8,5 bis 9 Proc. Brix und 6,92 bis 7,4 Proc. Polarisation.

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1869. S. 109.

<sup>2)</sup> Ibidem. 1868. S. 283.

H. Bodenbender1) macht auf ein von ihm entdecktes, aber noch nicht gewinnung veröffentlichtes Verfahren der Zuckergewinnung aus Scheideschlamm aufmerkaus Scheide schlamm. sam und theilt Analysen von saturirten Rüben- und Schlammsäften, sowie von Rüben- und Schlammfüllmassen mit.

| Auf 100 Zucker | i                    | ben-<br>desäfte      | 0                    | amm-<br>lesäfte       | Fülli<br>von<br>Rüben | nassen<br>von<br>Rüben u<br>Schlamm |  |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Alkalisalze    | 4,78<br>0,23<br>7,66 | 4,21<br>0,17<br>8,10 | 6,27<br>0,98<br>9,77 | 5,71<br>1,59<br>12,82 | } 5,07<br>6,47        | 5,05<br>6,42                        |  |
| Nichtzucker    | 12,67<br>12,44       | 12,48<br>12,31       | 17,02<br>16,04       | 20,12<br>18,53        | 11,54                 | 11,47                               |  |

In der Mescheriner Fabrik wurden durch die Mitverarbeitung des aus dem Schlamm gewonnenen Saftes mit dem Rübensafte bei einer wöchentlichen Verarbeitung von 8000 Ctr. Rüben durchschnittlich 16,5 Ctr. Zucker mehr gewonnen.

wird.

Ueber Melasse bildende Stoffe und die Zuckermenge, welche lasse bildurch dieselben ungewinnbar gemacht wird, veröffentlichte E. F. dende Stoffe Anthon?) Mittheilungen. Die Annahme, dass 1 Theil Salze 5 Theile Zucker ungewinnbar macht, ist nach dem Verf. deshalb unzulässig, weil dieselbe für menge, wel viele Fälle entschieden falsch ist, weil die im Rübensafte vorkommenden Salze che durch dieselben in sehr verschiedenem Grade den Zucker in die Melasse überzuführen verdieselben ungewinn- mögen, und weil endlich vorzugsweise die organischen Stoffe der Melasse ihre bar gemacht charakteristischen Eigenschaften ertheilen. Es könne sogar eine Melassebildung recht gut bei gänzlichem Ausschlusse der Salze gedacht werden. Nach Anthon sind die Salze für sich nicht im Stande, aus Zucker Melasse zu bilden; sie bedingen einen Zuckerverlust nur dadurch, dass die zur Lösung der Salze erforderliche, verhältnissmässig nicht unbeträchtliche Wassermenge auch Zucker in Lösung erhält. Aus einer Lösung von 10 Theilen eines ungarischen Zuckers, der 22,5 Proc. Salpeter enthielt, in 31/2 Theilen warmen Wassers setzten sich beim Erkalten Salpeterkrystalle ab. Der Zucker verhindert also so wenig die Krystallisation gewisser Salze, wie diese nicht die Krystallisation des Zuckers zu hindern vermögen; denn aus einer in der Wärme gesättigten Lösung von Zucker in kalt gesättigter Salpeterlösung schieden sich Zuckerkrystalle aus. Nun erfordert aber beispielsweise 1 Theil Kalisalpeter 3 Theile Wasser zur Lösung, worin sich ausserdem noch 6 Theile Zucker zu lösen vermögen; da endlich aus derartigen Lösungen in der Regel der Zucker als solcher industriell nutzbar nicht mehr gewonnen werden kann, so gelangt er in die Melasse.

<sup>1)</sup> Zeitschr. des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1869. S. 148.

<sup>2)</sup> Dingler's polytechnisches Journ. 1868. Bd. 189. S. 139.

In diesem Sinne sind nach dem Verf. die Salze als Melassebildner aufzufassen. Verf. vergleicht die Melasse mit einer Mutterlauge; so wie man hier die Gesammtmenge der vorhandenen fremden Stoffe als Veranlassung zur Mutterlaugenbildung ansehen müsse, so seien auch alle jene Stoffe als Melassebildner zu betrachten, welche ausser dem Zucker und Wasser in der Melasse enthalten sind. Dann würden, von normaler Rübenmelasse ausgehend, für jeden Theil der überhaupt vorhandenen Nichtzuckerstoffe 11/2 Theile Zucker als Verlust anzunehmen sein.

Bezüglich des Einflusses der Salze auf die Malassebildung machen wir auch auf Payen's 1) Versuche aufmerksam.

Mehr oder weniger gehört hierher noch eine Beobachtung Anthon's2), Die Melasse wonach in reines, farbloses, vorsichtig über normale Melasse geschichtetes eine über-Klärsel allmälig die Nichtzuckerstoffe der Melasse diffundiren, während aus Zuckerdieser reiner Rohrzucker auskrystallisirt. Verf. hält die letztere für eine 18sung. übersättigte Zuckerlösung. Durch den Uebergang eines Theiles der Nichtzuckerstoffe in das Klärsel verliert die Melasse an der Zähigkeit, welche das Auskrystallisiren des Rohrzuckers verhindert.

Ueber das Dubrunfaut'sche Verfahren der Zuckergewinnung Dubrundurch Osmose von L. Taussig8). — Nach Dubrunfaut's Ansicht verhindern insonderheit die Chloralkalien, der Kali- und Natronsalpeter die Verfahren. Krystallisation des Zuckers4). Die Beobachtung nun, dass gerade diese Salze um Vieles leichter durch Membranen diffundiren, als der Zucker, führten ihn zur Begründung seines osmotischen Verfahrens der Zuckergewinnung.

Taussig hat in Dubrunfaut's Laboratorium Versuche im Kleinen über die Anwendbarkeit der Osmose auf Melasse angestellt. 200 Grm. Melasse mit 44 Proc. Zucker, 13,536 Proc. Asche (nach Scheibler's Methode bestimmt) und 0,832 Proc. Kalk wurden im Dutrochet'schen Endosmometer bei gewöhnlicher Temperatur mit 1/2 Liter Wasser in Berührung gelassen, die rückständige Melasse auf 40-41° B. concentrirt, abermals der Osmose unterworfen, die Melasse nochmals concentrirt und zum dritten Male wie oben behandelt. Mit Berücksichtigung, dass, der Zusammensetzung der Melasse entsprechend, die 1 Proc. Asche entsprechende Salzmenge 3,46 Grm. Zucker in die Melasse überführte, wurde die Menge des »regenerirten« Zuckers berechnet<sup>5</sup>). Im Folgenden sind die so und durch Analyse der Exosmosewässer gewonnenen Resultate zusammengestellt.

<sup>1)</sup> Jahresbericht. 1867. S. 363.

<sup>2)</sup> a. a. O. S. 242.

<sup>3)</sup> Verhandlungen d. niederösterreichischen Gewerbevereins. 1868. No. 10 u. 11. - Durch polytechnisches Centralbl. 1868. S. 1587. - Vergl. Jahresbericht. 1866. S. 477. und 1867. S 363.

<sup>4)</sup> Vergl. Anthon's Ansichten: dieser Jahresbericht. Vorige Seite.

<sup>5)</sup> Z. B. 4,072 Asche  $\times 3,46 = 14,09$ ; 14,09 - 0,82 (exosmosirter Zucker) = 13,27 regenerirter Zucker.

|      |          |       |        | Asc    | he   | Exosmo |      | Regen<br>ker | erirter |
|------|----------|-------|--------|--------|------|--------|------|--------------|---------|
| 1. P | roduct.  | 6f St | unden. | 4,072  | Grm. | 0,820  | Grm. | 13,270       | Grm.    |
| 2.   | *        | 41    | •      | 3,600  |      | 1,307  |      | 11,149       | •       |
| 3.   | <b>3</b> |       |        | 3,267  | •    | 1,740  | >    | 9,550        | >       |
|      |          |       | -      | 10,939 | Grm. | 3,867  | Grm. | 33,969       | Grm.    |

Die Menge des durch das Wasser entführten Zuckers hat zu-, die der Salze abgenommen. Wird das Verfahren weiter getrieben, so kommt man an einem Punkte an, wo die Menge beider Stoffe gleich gross ist, und endlich wiegt der Zucker vor. Sowie das Verfahren bisher industriell ausgeführt wird, wo diese Wässer verloren gegeben werden, setzt diese Thatsache der reinigenden Wirkung der Osmose eine Grenze. — Im Ganzen sind ca. 17 Proc. der Melasse oder 38,6 Proc. der in dieser enthaltenen Zuckermenge krystallisirbar gemacht worden<sup>1</sup>). Der Verlust betrug 4,4 Proc. vom vorhandenen Zucker.

Die Versuche mit warmem Wasser lieferten folgende Resultate:

Melasse: 42 Proc. Zucker, 12 Proc. Asche, 0,148 Proc. Kalk; melassimetrischer Coëfficient: 3,60.

100 Grm. davon bei 72-80°C. mit & Liter Wasser behandelt.

|    |          |                |       | Asch    | ıe   | Exosmos |      | Kegene<br>ker | rirtei |
|----|----------|----------------|-------|---------|------|---------|------|---------------|--------|
| 1. | Product. | 1 St           | unde. | 3,816 ( | 3rm. | 2,158   | Grm. | 11,58         | Proc.  |
| 2. | >        | $2\frac{1}{4}$ | >     | 6,480   | 3    | 6,294   | 2    | 16,18         | •      |

Hieraus folgt, dass bei zunehmender Temperatur die Geschwindigkeit der Osmose bedeutend vergrössert wird, der Zuckerverlust aber in noch höherem Grade zunimmt. Einige andere Versuche des Verf.'s ergaben noch,

- dass, wenn die Osmose mit kaltem oder warmem Wasser bis zu einem bestimmten gleichen Dichtigkeitsgrade der Melasse getrieben wurde, die Menge der eliminirten Salze nahezu die gleiche blieb;
- 2. dass bei gleicher Temperatur und Zeitdauer die Menge derselben im directen Verhältnisse zu der Quantität des angewandten Wassers stand.

Den obigen Versuchen zufolge würde es ein Leichtes sein, mehr als 4/s der Aschenbestandtheile zu entfernen; es steht aber einer so weit getriebenen Osmose der zu hohe Zuckerverlust gegenüber (21 1/4 Proc. vom Melassezucker). Der Verwendung der Exosmosewässer steht nämlich die ansehnliche Menge von salpetersauren Salzen entgegen, in deren Folge die Gährung einen fehlerhaften Verlauf nimmt. Ist erst ein Mittel ersonnen 3), welches diese nachtheilige Wirkung auf hebt, so steht einer bis zu 85 Proc. getriebenen Ausscheidung der Melassesalze und einer dementsprechenden Zuckeransbeute nichts mehr im Wege. Bis dahin wird man sich mit einer auf warmem Wege bis zu 35 Proc. getriebenen Regeneration begnügen müssen, denn das Verfahren mit kaltem Wasser würde zu viel Zeit und zu grosse Apparate -verlangen.

<sup>1)</sup> Der thatsächliche Beweis hierfür fehlt.

<sup>2)</sup> Vergl. hierüber S. 682 dieses Jahresberichts.

Anstatt das osmotische Verfahren erst bei der Melasse zu beginnen, wird es nach Taussig in den französischen Fabriken schon auf das dritte und selbst zweite Product angewendet. Wenn man den vom zweiten Producte entfallenden Syrup der Osmose unterwirft, so erhält man nach dem Verkochen eine Sudmasse dritten Productes, welche nach dem gewöhnlichen Verfahren erst nach 3 Monaten turbinirt werden kann und dann 6-7 Proc. Krystalle liefert, nach Einschaltung der Osmose aber, nach 26 Tagen turbinirt, 23 Proc. Ausbeute gab. Die Fabrik, von der hier die Rede ist, blieb dabei nicht stehen. Sie hat die jetzt abfallende Melasse einer Reosmose unterworfen und ein viertes Product erzielt, welches dem früher gewonnenen dritten gleich zu werden versprach; das Resultat ist noch nicht bekannt.

Der für den Fabrikbetrieb construirte Apparat ist ein kastenförmiges System von 51 mit Pergamentpapier überspannten Holzrahmen; dieselben sind unter einander und mit denen den Apparat verschliessenden Vollplatten von Holz durch Eisenbolzen verbunden. Vier die beiden schmäleren Rahmstücke verbindende und an entgegengesetzten Seiten durchbohrte Holzstäbe dienen dem Papier als Stützen. Die beiden längeren Rahmstücke haben in den Ecken ovale, auf einander passende Durchbohrungen, welche in ihrer Aufeinanderfolge 4 in der Längsrichtung des Apparates verlaufende Kanäle bilden. Je 2 diametral gegenüber liegende Bohrungen jedes Rahmens communiciren durch engere seitliche Bohrungen mit dem Innern des Rahmens. Der Apparat bildet ein System von 51 Zellen. Die Melasse tritt von unten her auf der hinteren Seite in die vorletzte Zelle ein, bewegt sich darin in mehreren Windungen durch die Bohrungen der das Papier stützenden Querstäbe, tritt in der diametral gegenüber liegenden Ecke durch die Bohrung des Rahmens in die vierte und so fort durch die sechste, achte Zelle u. s. w. bis in die vorletzte obere, aus der sie vorn auf ein Filter (Déboucheur) und von da in ein Sammelgefass oder direct in den Kochapparat fliesst. Dem Melassestrome entgegen bewegt sich von oben nach unten auf der anderen Seite des Pergamentpapiers und in die Windungen des Melassestromes schneidenden Windungen der Wasserstrom; er tritt vorn in die oberste Zelle ein und hinten aus der untersten aus. Mit den Ein- und Ausflussöffnungen für die Melasse stehen Apparate in Verbindung, in denen sich die Aräometer und Thermometer befinden.

Melasse und Wasser befinden sich in heizbaren Behältern. In gleichen Zeiten durchströmen auf 1 Volumen der bis auf 60—70° C. erwärmten Melasse ca. 2½ Volumina Wasser von 70—80° den Apparat. Alsdann zeigt die austretende Melasse circa 19—22° B.

Eine neuere Beschreibung des completen Apparates nebst Zeichnung von V. de Luynes befindet sich in »Dingler's polytechnischem Jonrnal«. 1869. Bd. 194. S. 60.

In 24 Stunden können 1800 Kilogrm. Melasse, mehr von reinerem Syrup, verarbeitet werden. Jeden zweiten Tag werden die Melasseleitungen durch Bürsten gereinigt; nach je 10 Tagen wird der Apparat behufs Ersatzes des Papiers zerlegt und von Neuem zusammengesetzt. Fünf Apparate, von denen an einem Tage 4, am anderen 5 arbeiteten, lieferten täglich aus 80 Hectolit. Syrup vom zweiten Producte 3500 Kgrm. turbinirten Zucker.

Reinigung lack).

C. Wostyn1) theilte ein neues Verfahren, Bohzucker und Melasse des Roh. ohne Anwendung von Blut und Knochenkohle zu entfärben, zu suckers und der Melasse reinigen und zu klären, mit. Der Widerwille mancher religiösen Secten durch Kalk des russischen Reiches gegen den Genuss von mit Blut gereinigtem Zucker (Bildung von Kalk. und die Gefahren der Anwendung verdorbenen Blutes haben letzteres Verfahren in den russischen Fabriken mehr und mehr verdrängt. Statt dessen wird die Lösung des Rohmaterials, deren Concentration je nach den Bedürfnissen wechseln kann, bis auf 20-30° C. erwärmt und mit Kalkmilch versetzt. Der Kalkzusatz richtet sich nach der Reinheit des Rohmaterials und schwankt zwischen Zehntel- und ganzen Procenten; aus citronengelbem Zucker erhielt z. B. Verf. bei Anwendung von 4 Proc. Kalk einen farblosen Syrup, der ohne Weiteres auf Raffinade verkocht werden konnte. Nachdem Syrop und Kalkmilch gut gemischt worden sind, wird Kohlensäure eingeleitet, bis jede alkalische Reaction verschwunden ist. Hiernach wird die Masse zum Sieden erhitzt, um die gebildeten doppelt-kohlensauren Salze zu zersetzen, und mit Hülfe von Filterpressen filtrirt. Die so gewonnenen Syrupe filtriren sich leicht und besitzen denselben Glanz und die nämliche Klarheit wie nach Anwendung von Blut. Das Verkochen geht leicht von statten.

Verf, sucht die Wirkung des Kalkes in einer Bildung von Kalklacken: der ausgewaschene Niederschlag besitzt die Farbe des Rohmaterials. Ueberschüssige Kohlensäure löst den Lack nicht wieder auf.

Lässt man der Reinigung durch Kalk noch die durch Kohle folgen, 50 ist man im Stande, aus selbst geringen Zuckersorten die schönste Raffinade darzustellen. Melassen liefern analoge Ergebnisse.

Gerade bei den russischen (und ungarischen) Rohproducten begegnet man häufig einem ausserordentlich hohen Gehalte an Salpeter, der natürlich durch obiges Verfahren nicht beseitigt wird. Hier dürfte das osmotische Verfahren mehr angezeigt sein.

Le Plav's Darstellung von uniös-

Auf anderen Principien beruht das Verfahren Le Play's?). Hier Verfahren; wird der Zucker in eine bis jetzt nicht fabrikmässig dargestellte Kalkverbindung übergeführt. Der Rübensaft wird kalt mit beinahe 60 Proc. seines Zuckergehaltes an Kalk behandelt und darauf bis zur Abscheidung des Schlammes Zuckerkalke erwärmt. Der klare Saft wird in ein anderes mit Dampfschlange verschenes Gefäss gefüllt, das in Saft gelöste Chlorcalcium und darauf die entsprechende Menge Aetznatron in verdünnter Lösung zugefügt. Beim Erhitzen bis zum Sieden scheidet sich das Sacharat ab; es wird auf Siebböden gesammelt oder durch Filterpressen getrennt, mit Wasser gewaschen und durch Kohlensine zersetzt. Dies kann in demselben Gefässe geschehen, auf dessen Siebboden der Zuckerkalk gesammelt wurde, indem man die Kohlensäure unter den Siebboden einleitet; der frei gemachte Zucker löst sich im noch anhaftenden Wasser und wird durch Filterpressen und Auswaschen vom Niederschlage getrennt

<sup>1)</sup> Compt. rend. T. 66 p. 891.

<sup>2)</sup> Bayer, Kunst- u. Gewerbebl. 1867. S. 452. — Chem. Centralbl. 1868. S. 999.

er Syrup enthält durchaus reinen Zucker und kann sofort auf Brode verocht werden. Bei diesem Verfahren werden nur zwei Producte erhalten; der yrup vom zweiten Producte wird wie roher Rübensaft behandelt. Kann der uckerkalk nicht sofort verarbeitet oder soll er an Raffinerien verkauft werden, o trocknet man ihn in hydraulischen Pressen.

Syrupe vom zweiten Producte und Melassen werden mit etwa der Hälfte ires Volumens an Wasser verdünnt und, mit einem mässigen Ueberschusse on Kalkbrei versetzt, einige Minuten im Sieden erhalten, um den unkrystallisiraren Zucker zu zerstören. Man fügt jetzt soviel Wasser zu, dass im Hectoter 10-12 Kgrm. Syrup enthalten sind, dann das Chlorcalcium, erhitzt bis ahe an 100°, fügt die verdünnte Natronlauge zu, rührt um und bringt zum ieden.

Die Kohlensäure wird am zweckmässigsten aus ungebranntem (kohlensaurem) alke und Salzsaure dargestellt; als Nebenproduct fallt das erforderliche Chlorcalum ab. Die Mutterlaugen vom Zuckerkalke und die Waschwässer werden abedampft und der Rückstand im Flammenofen geglüht (dürften sie nicht auch eine orherige Verarbeitung auf Alkohol vertragen, besonders dann, wenn bei Anwendung on Melassen das erste Kochen mit dem Kalke unterbliebe? Referent). In dem lührückstande ist der grösste Theil des Natrons als Carbonat enthalten.

Ein ähnliches Verfahren ist das von Boivin und Loiseau<sup>1</sup>). Sie tragen verfahren den 60 Proc. Zucker enthaltenden Syrup 60 Proc. Aetzkalk als dicken Brei ein, von Boivin iten Kohlensäure durch, bis die mit 10 Proc. lauwarmen Kalkwasser verdünnte und Loiseau. lüssigkeit im Liter nur noch 0,3 Grm. Kalk enthält, und erhitzen behufs des leichren Filtrirens auf etwa 75° C. Je reicher die Flüssigkeit an Zucker ist, desto ehr davon wird niedergeschlagen; aus Rüben- und Rohrsäften nur 50 Proc., aus yrupen und Melassen 80 Proc. Der Zuckerkalk soll 43 Proc. Zucker, 40 Proc. Kalk ad 17 Proc. Kohlensäure enthalten.

Beziehendlich der Walkhoff'schen und Scheibler'schen Methoden der arstellung von Zucker aus unlöslichem Zuckerkalke verweisen wir auf unseren ahresbericht von 1866. S. 475 und 476.

Das zuerst von Dubrunfaut empfohlene, später von Stammer?) im Pierre's leinen geprüfte Verfahren, den Zucker als Zuckerbaryt zu ge-und Massy's innen, ist neuerdings wieder von Pierre und Massy<sup>8</sup>) angewendet wor- Verfahren en. Der mit Kalk und Kohlensäure geklärte Saft wird zum Sieden erhitzt, von zuekerit 60 Proc. des vorhandenen Zuckers an Aetzbaryt versetzt und die Flüssigeit vom Niederschlage abgehoben. Der Zuckerbaryt wird in der vierfachen Vassermenge vertheilt und bei einem Ueberdrucke von 1/7 Atmosphäre durch ohlensäure zersetzt. Die Zuckerlösung kann sofort zum Krystallisiren einedampft werden.

<sup>1)</sup> Génie industr. 1868. Août. pag. 81.

<sup>2)</sup> Jahresbericht. 1865. S. 406.

<sup>3)</sup> Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie im Zollverein. 1867. S. 85.

Fr. Margueritte1) empfiehlt die Verwendung des Alkohols und gewinnung der Schwefelsäure zur Zuckergewinnung aus Melasse. — Die aus Melasse charakteristischen Seiten des Verfahrens bestehen in Folgendem: mittelst

- Alkohol und 8chwefelskure
  - 1. Anwendung mit Schwefelsäure angesäuerten Alkohols bei einer Verdünnung und Temperatur, welche für Auflösung des Zuckers und Fällung der Unreinigkeiten angemessen sind.
    - 2. Weiterer Zusatz von 95procentigem Alkohol zum Ausfällen des Zuckers.
  - 3. Zusatz von Zuckerkrystallen zur Beschleunigung der vollkommenen Ausscheidung des Zuckers.
  - 4. Direkte Herstellung krystallisirten und reinen Zuckers in einer sauren Flüssigkeit und Abscheidung der sauren, gefärbten und zerfliesslichen Stoffe durch Alkohol.

Margueritte mischt 1 Kgrm. Melasse von 47° Beaumé kalt mit 1 Liter Alkohol von 85 Proc., dem vorher 5 Proc. Schwefelsäure von 66° B. zugesetzi wurden. Die filtrirte Lösung scheidet auf weiteren Zusatz von 1 Liter Alkohol von 95 Proc. und von 500 Grm. Zuckerpulver 350 Grm. reinen Zucker (35 Proc. vom Gewichte der Melasse oder 70 Proc. des darin enthaltenen Zuckers) ab. Das mit seinem gleichen Volumen Alkohol von 95 Proc. ausgedeckte Product enthält

krystallisirbaren Zucker . . . 99,5 unkrystallisirbaren Zucker . . Spur Asche . . . . . . . . . 100,0

Versuche behufs Ausbildung einer Methode zur Raffination

Raffination und Chemikalien.

ohne Wärme des Rohzuckers ohne Wärme und Chemikalien, von E. F. Anthon?). - Die Ueberzeugung, dass der normale Rohzucker nur ein mit Melasse benetzter reiner fester Zucker sei, führte den Verf. auf den Gedanken, denselben durch blosses systematisches Waschen mit zuerst unreinen, dann immer reineren Zuckerlösungen in reinen Zucker und Melasse zu zerlegen, derart, dass von 100 Theilen Rohzucker einerseits die Gesammtmenge des darin enthaltenen festen Zuckers, andererseits die vorhandene Melasse vollständig und unmittelbar als solche gewonnen werde. Nach missglückten Vorversuchen begann Verf. eine neue Versuchsreihe, zu welcher ein aus 93,5 Proc. Zucker, 4,4 Proc Nichtzucker und 2,1 Proc. Wasser bestehender Rohzucker verwendet wurde. Aus der für den ersten Versuch bestimmten Rohzuckermenge wurde durch Befeuchten mit etwas Wasser und mässiges Erwärmen die erste Füllmasse gebildet, zum Ausdecken aber ausnahmsweise nur reines Klärsel verwendst. Bei allen folgenden, in Arbeit genommenen Zuckermengen wurde jedoch zun Anmachen des Rohzuckers nur der erste, also schlechteste Ablauf von den

<sup>1)</sup> Les Mondes, T. 19. pag. 315. 1869. Febr. — Dingler's polyt. Journal. 1869. Bd. 192. S. 153.

<sup>2)</sup> Dingler's polytechnisches Journal. 1868. Bd. 189. S. 242.

unmittelbar vorausgegangenen Versuche verwendet, die folgenden, in kleinen Portionen gesammelten Abläuse aber der Reihenfolge nach, also von immer reinerer Beschaffenheit, zum Ausdecken benutzt und endlich je nach Bedarf mit einer oder einigen reinen Klärseldecken geendet. Der Hauptzweck dieser Versuchsreihe war, zu constatiren, wie weit eine Verschlechterung des ersten Ablaus auf diesem Wege getrieben werden könne, und ob sich dieselbe bis zu einem wirklichen Melasseablaus steigern lasse. Der Ablaus von Versuch 1 hatte eine Dichte von 1,3467; dieselbe stieg allmälig bis auf 1,409 bei Versuch 10, entsprechend einem Gehalte von 51 Zucker, 27 ½ Nichtzucker und 21—21½ Wasser und folglich der Natur wirklicher Melasse. Die zum Ausdecken nöthige Zeit betrug für eine ca. 20 Zoll hohe Zuckerschicht bei mässigem Nutschen 30—36 Stunden.

Nachfolgende Tabelle giebt über die procentische Zusammensetzung der bei obiger Versuchsreihe angewandten, absichtlich gebildeten Füllmassen und über die nöthigen Mengen an Decke Aufschluss.

|         |     |        | Füllm       | asse:  |              | Decke für     |
|---------|-----|--------|-------------|--------|--------------|---------------|
|         |     | Zucker | Nichtzucker | Wasser | Quotient     | 100 Rohzucker |
| Versuch | 1.  | 85,4   | 3,8         | 10,8   | 95,7         | 62            |
| >       | 2.  | 84,3   | 5,6         | 10,1   | 93,8         | 70            |
| •       | 3.  | 83,3   | 7,0         | 9,7    | 92,2         | 80            |
| >       | 4.  | 80,1   | 8,4         | 11,5   | 90,5         | 88            |
| >       | 5.  | 79,8   | 8,1         | 12,1   | 90,7         | 100           |
| >       | 6.  | 79,0   | 9,4         | 11,6   | . 89,4       | 128           |
| >       | 7.  | 78,8   | 9,7         | 11,5   | 89,0         | 136           |
| *       | 8.  | 78,3   | 10,5        | 11,2   | 88,2         | 148           |
| •       | 9.  | 76,5   | 11,6        | 11,9   | <b>86,</b> 8 | 160           |
| •       | 10. | 75,5   | 12,7        | 11,8   | 85,6         | <b>22</b> 8   |

In dem Verhältnisse als der Zuckerquotient fällt, steigert sich die benöthigte Menge an Decke, und zwar in grösserem Verhältnisse als vorausgesetzt wurde. Der Grund hierfür liegt einmal in einem ungleichförmigen Niedergehen der Decken und einer zwischen denselben stattfindenden Diffusion, dann aber auch darin, dass der Ablauf des einen Extractionsgefässes nicht continuirlich auf den Inhalt des nachfolgenden auffliessen konnte, sondern portionenweise gesammelt und aufgegossen werden musste.

Die Vollendung des Ausdeckens giebt sich durch Farblosigkeit und Dichte des Ablaufes zu erkennen; es ist dasselbe zu unterbrechen, sobald der Quotient des Ablaufs 98 beträgt. Bei Anwendung conischer Extractionsgefässe werden alsdann mindestens 95 Proc. des Bohzuckers vollständig ausgedeckt erscheinen, wenn derselbe nicht etwa von allzu dunkler Farbe war.

Verf. glaubt, dass sein Princip zunächst nur bei der Darstellung eines Raffinade-Farins, reinen Rohzucker-Deckklärsels oder eines billigeren Würfel- oder Kandiszuckers Verwendung finden könne, bis es weitere Ausbildung erfahren habe.

Ad. Renard1) hat Untersuchungen ausgeführt über den Stick des Sticke stoffgehalt der verschiedenen Producte der Zuckerrübe. — Di stoffs aus der Rübe in Ammoniak wurde nach Boussingault's Methode bestimmt, der Stickste die verschie- der Proteinstoffe durch Verbrennen mit Natronkalk. Wenn die dem Versuc denen Progedienten Rüben Salpetersäure enthielten, worauf der Verf. keine Rücksic ducte der Zucker- genommen zu haben scheint, so sind die Angaben über die Menge der Protei fabrikation. stoffe sämmtlich zu hoch. Folgendes sind die Resultate in Procenten der unte suchten Producte:

|                                     | Stickstoff in Form von   |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Pro                                 | teïnstoffen? Ammonsalzen |
| Rüben                               | 0,1492 0,0116            |
| Presslinge                          | 0,2768 0,0104            |
| Saft                                | 0,0864 0,0159            |
| Saft von der ersten Saturation      | 0,0554 0,0094            |
| Schlamm von der ersten Saturation . | 0,3611 0,0030            |
| Saft von der zweiten Saturation     | 0,0498 0,0100            |
| Schlamm von der zweiten Saturation  | 0,1956 0,0048            |
| Filtrirter Dünnsaft                 | 0,0637 0,0079            |
| Unfiltrirter Dicksaft               | 0,3309 0,0113            |
| Filtrirter Dicksaft                 | 0,2795 0,0211            |
| Fullmasse, erstes Product           | 0,6498 0,0086            |
| Zucker, erstes Product              | 0 0                      |
| Syrup vom ersten Product            | 0,9948 0,0112            |
| Füllmasse, zweites Product          | 1,1006 0,0145            |
| Zucker, zweites Product             | 0,1377 0,0006            |
| Syrup, vom zweiten Product          | 1,2640 0,0180            |

## Auf 100 Theile Rüben berechnen sich folgende Stickstoffbewegungen:

| Sticksto                          |                | Ammoniak entwich<br>den |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
|                                   | Proteinstoffen | Ammonsalzen             |
| Erste Saturation                  | . 0,0181       | 0,0068                  |
| Zweite Saturation                 | . 0,0050       | 0                       |
| Verdampfung                       | . 0,0112       | 0,0062                  |
| Fertigkochen des ersten Products  |                | 0,0032                  |
| Fertigkochen des zweiten Products | . 0,0016       | 0                       |
|                                   | 0,0377         | 0,0162                  |
| Von der                           | Knochenkohle   | absorbirter Sticksto    |
| Dunnsaftfiltration                | . 0            | 0,0022                  |
| Dicksaftfiltration                | . 0,0100       | 0                       |
| In den                            | Schlamm über   | gegangener Stickst      |
| Schlamm der ersten Saturation .   | . 0,0144       | 0,0001                  |
| Schlamm der zweiten Saturation .  | . 0,0009       | 0                       |

<sup>1)</sup> Compt. rend., t. 68. p. 1333. — Dingler's polytechnisches Joun Bd. 193. S. 243.

Aus den Proteinstoffen

Aus den Ammonsalzen

Stickstoff
im zweiten im Syrup vom
Producte zweiten Producte
0,0013 0,0505
0 0,0002

Ein Liter Saft verliert in Form von Ammoniak 0,539 Grm. Stickstoff.

Die Richtigkeit vorstehender Zahlen vorausgesetzt, können sie doch immer r einen bedingten Werth beanspruchen, abhängig von dem Gehalt der Rüben d der Fabrikationsweise.

Schnelle annähernde Werthsabschätzung der flüssigen Tabelle sur nckerproducte der Rübenzuckerfabrikation nach ihrer Dichte, annähernden Werthsen E. F. Anthon¹). — Verf. bedient sich zur Bestimmung des specifischen wichts von Syrupen u. s. w. eines Fläschchens von ca. 3 Zoll Höhe, 10 Linien abhätsung swichts von Syrupen u. s. w. eines Fläschchens von ca. 3 Zoll Höhe, 10 Linien abhätsung sterem und 4 Linien oberem Durchmesser, mit platt geschliffenem Rande hne Stopfen oder Deckplatte). Beim Füllen wird dasselbe gegen ein Fenster ihrerDiehte. shalten und so lange von der zu prüfenden Flüssigkeit eingegossen, bis die berfläche derselben eine ebene ist und mit dem Rande des Fläschchens in leichem Niveau liegt, wobei man sich zuletzt, um selbst die geringsten engen zugeben oder abnehmen zu können, eines dünnen zugespitzten Glasabes bedient. Die nachfolgende, vom Verf. entworfene Tabelle enthält die 3r Dichte einer Zuckerlösung entsprechende Zusammensetzung.

|                      |                |                     | Auf 100<br>Zucker | Procentisc       | Zucker- |          |       |
|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------|----------|-------|
| Dichte bei 17,5 ° C. |                | an Nicht-<br>zucker | Zucker            | Nicht-<br>zucker | Wasser  | Quotient |       |
| 3300 = 66,6          | Proc.          | Sachar.             | 0                 | 66,66            | 0       | 33,34    | 100,0 |
| 3322 = 67            | 30             | 30                  | 4,1<br>8,3        | 64,85            | 2,66    | 32,49    | 95,1  |
| 3384 = 68            | D              | 70                  | 8,3               | 63,70            | 5,29    | 31,01    | 92,3  |
| 3446 = 69            | 20             |                     | 12,4              | 62,56            | 7,76    | 29,68    | 88,9  |
| 3509 = 70            | 30             | 20                  | 16,5              | 61,42            | 10,13   | 28,45    | 85,8  |
| 3572 = 71            | 3)<br>3)<br>3) | 20                  | 20,7              | 60,28            | 12,48   | 27,24    | 82,8  |
| 3636 = 72            | 30             | 30                  | 24,8              | 59,14            | 14,67   | 26,19    | 80,1  |
| 3700 = 73            | 30             | 20                  | 29,0              | 58,00            | 16,82   | 25,18    | 77,5  |
| 3764 = 74            | 39             | >>                  | 33,2              | 56,85            | 18,87   | 24,28    | 75,0  |
| 3829 = 75            | 20             | 30                  | 37,3              | 55,70            | 20,77   | 25,53    | 72,9  |
| 3894 = 76            | D              | »                   | 41,4              | 54,56            | 22,59   | 22,85    | 70,7  |
| 3959 = 77            | 70             | 70                  | 45,6              | 53,42            | 24,36   | 22,22    | 68,6  |
| 4025 = 78            | 39             | 30                  | 49,7              | 52,28            | 25,98   | 21,74    | 66,7  |
| 4092 = 79            | 30             | 20                  | 53,9              | 51,14            | 27,56   | 21,30    | 65,0  |
| 4159 = 80            | 20             | 20                  | 58,0              | 50,00            | 29,00   | 21,00    | 63,3  |

Wir dürfen nicht unterlassen, hierzu anzuführen, dass nach Versuchen des 7erf.'s \*\*) eine bei 17,5° C. gesättigte reine Zuckerlösung 1,3577 specifisches Ge-

<sup>1)</sup> Dingler's polytechnisches Journ. Bd. 189. S. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibidem. S. 246.

wichte zeigte, im verschlossenen Gefässe bei derselben Temperatur aufbewahrt, Krystalle absetzte und nun nach je 24 Stunden folgende specifische Gewichte zeigte: 1,3355 — 1,3338 — 1,3300. Es scheint hiernach, als sei das obige hohe Gewicht Folge einer Uebersättigung gewesen.

Die qualikoble auf Balsgemische.

Die qualitative Wirkung der Knochenkohle auf Salzgemische tative Wir ist von D. Cunze und H. Reichardt<sup>1</sup>) untersucht worden. — Die Resultate kung der Knochen- sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt:

|                                           | wurden durch Knochenkohle<br>100 Theilen absorbirt: |        |         |           |       |            |           |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|------------|-----------|--|--|
| Aus folgenden Salzen                      | Natrium                                             | Barium | Calcium | Magnesium | Chlor | Bernstein- | Citronen- |  |  |
| Chlorealcium                              |                                                     | -      | 25,9    | -         | 25,9  | _          | -         |  |  |
| Chlornatrium                              | 15,5                                                | -      | -       | -         | 15,5  | -          | -         |  |  |
| Bernsteinsaurer Kalk                      | -                                                   | -      | 79,1    | -         | -     | 79,1       | -         |  |  |
| Bernsteinsaures Natron                    | 31,5                                                | -      | -       | -         | -     | 31,5       | -         |  |  |
| Chlorcalcium und bernsteinsaures Natron . | 2,0                                                 | -      | 77,1    | -         | 0,6   | 72,3       | -         |  |  |
| Citronensaurer Kalk                       | -                                                   | -      | 100     | =         | -     | -          | 100       |  |  |
| Citronensaures Natron                     | 34,9                                                | -      | _       | $\Box$    | -     | -          | 34,9      |  |  |
| Chlorcalcium und citronensaures Natron .  | 3,4                                                 | -      | 64,6    | -         | 8,2   | -          | 97,3      |  |  |
| Metapectinsaurer Kalk                     | -                                                   | -      | 30,4    | -         | -     | -          | -         |  |  |
| Metapectinsaures Natron                   | 15,3                                                | -      | -       | -         | -     | -          | -         |  |  |
| Chlorcalcium und metapectinsaures Natron  | 0                                                   | -      | 58,9    | -         | 1,6   | -          | -         |  |  |
| Chlorbarium und bernsteinsaurer Kalk      | -                                                   | 100    | 49,6    | -         | 88,0  | -          | -         |  |  |
| Chlormagnesium u. metapectinsaures Natron | 11,7                                                | -      | -       | 18,1      | 11,1  | -          | -         |  |  |

Die metapectinsauren Salze konnten nur im unreinen Zustande angewendet werden und wurde deshalb die Metapectinsäure nicht bestimmt.

Die vorstehenden Zahlen sprechen klar genug für die enorme Absorptionsfähigkeit der Knochenkohle für organisch-sauren Kalk und Barytsalze. Um die Bildung solcher in den zu filtrirenden Säften zu veranlassen, sind die Verf. geneigt, einen Zusatz von Chlorcalcium zu empfehlen. Sie meinen, dass der etwaige Nachtheil, welchen der hierdurch veranlasste Uebergang von Chloralkalien in den zu verarbeitenden Saft verursache, geringer sei, als de, welchen das Verbleiben einer äquivalenten Menge organisch-saurer Alkalien im Safte zur Folge habe.

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1869 S. 772.

Wir machen schliesslich noch auf folgende Abhandlungen aufmerksam:

Studien über die Zuckerrübe von Mesous1).

Ueber eine neue Art der Aufbewahrung der Zuckerrüben (Patent), von Burger<sup>2</sup>).

Ueber die von F. Knauer in Gröbers erfundene Rübensortirmaschine, von . W. Crahé<sup>3</sup>).

Kritische Beleuchtung der Rübenuntersuchungen des Herrn Dr. Scheibler4)
Beziehung auf die Rübensortirmaschine gegenüber den bisher erzielten praktithen Resultaten, von F. Knauer<sup>5</sup>).

Zur Beurtheilung der Rübensortirmaschine und der »kritischen Beleuchtung« 28 Herrn F. Knauer, von C. Scheibler<sup>6</sup>).

Nachtrag zur Sombart'schen Kritik der Gröbziger Pressarbeit, von L. Lichenstein').

Bemerkungen zu der Lichtenstein-Sombart'schen Differenz von Ed. ruse<sup>8</sup>).

Entgegnung auf die beiden vorstehenden Aufsätze, von C. Scheibler<sup>9</sup>).

Schlussmittheilungen zu der Jahrgang 1867. S. 718 dieser Zeitschrift gegebenen ergleichung des Diffusionsverfahrens mit verschiedenen anderen Verfahrungsarten ir Gewinnung des Rübensaftes in Zuckerfabriken, von F. W. Schöttler<sup>10</sup>).

Bericht, das Diffusionsverfahren zur Saftgewinnung für die Rübenzuckerfabrikation etreffend, von Rimpau<sup>11</sup>).

Bericht über das Champonnois'sche Verfahren der Zuckergewinnung, von ayen  $^{12}$ ).

Beitrag zur Kenntniss des Verhaltens der Rübensäfte bei längerer Aufbewahrung, on J. J. Pohl<sup>13</sup>).

Ueber den Kalkgehalt der Rübensäfte bei den verschiedenen Fabrikationsethoden, von O. Zabel 14).

Notiz über Anwendung der schwefelsauren Thonerde bei der Zuckerfabrikation, on R. Sickel 15).

Ueber ein neues chemisches Verfahren zur Reinigung des Zuckerrüben-Rohsaftes, on F. J. Kral<sup>16</sup>).

<sup>1)</sup> Compt. rend. T. 66. p. 556.

<sup>2)</sup> Zeitschrift d. Vereins f. Rübenzucker-Industrie. 1868. S. 261.

<sup>8)</sup> Ibid. S. 2.

<sup>4)</sup> Jahresbericht 1867. S. 356.

<sup>5)</sup> Zeitschrift d. Vereins f. Rübenzucker-Industrie. 1868. S. 80.

<sup>6)</sup> Ibid. S. 91.

<sup>7)</sup> Ibid. S. 269.

<sup>8)</sup> Ibid. S. 272.

<sup>9)</sup> Ibid. S. 280.

<sup>10)</sup> Ibid. S. 189. — Jahresbericht 1867. S. 356.

<sup>11)</sup> Monatsblatt d. preuss. Annalen f. Landwirthschaft. 1868. Bd. 52. S. 201. vergl. »Literatur«.

<sup>12)</sup> Bull. de la Soc. d'Encouragem. 1868. Juill. p. 413. — Chem. Centralblatt. 368. S. 994.

<sup>18)</sup> Zeitschrift d. Vereins f. Rübenzucker-Industrie. 1869. S. 325.

<sup>14)</sup> Ibid. 1868. S. 97.

<sup>15)</sup> Ibid. S. 268. — Jahresbericht 1866. S. 468.

<sup>16)</sup> Ibid. S. 317.

auf den Stärkegehalt. Ueber Zuckerverluste beim Robert'schen Verdampfapparate, von A. H. Schmidt<sup>1</sup>), und über Werner's Sicherheitsapparate gegen dieselben, von F. Walkhoff<sup>2</sup>).

Untersuchungen über Knochenkohle, von W. Gundermann 3) und einige Bemerkungen hierzu von K. Stammer 4).

Ueber die verschiedene Wirkung der Braun- und Knochenkohle auf verschieden concentrirte Zuckerlösungen, über das Absorptionsvermögen der Kohle gegen Farbstoffe und andere organische Stoffe — und über die Entbehrlichkeit der Knochenkohle in der Rübenzucker-Fabrikation, von E. F. Anthon 5).

Ueber die Zucker auf der letzten allgemeinen Industrie-Ausstellung zu Paris, von E. Monier 6).

Bericht über die zu Köln ausgeführten internationalen Versuche zur Ermittelung des Ertrags von raffinirtem Zucker aus dem Rohzucker verschiedener Qualitäten, von Aug. Seyferth 7).

Ueber die quantitative Bestimmung des in den Pressrückständen der Zuckerfabriken enthaltenen Zuckers, von Heidepriem <sup>8</sup>).

#### Stärkefabrikation.

Einfuss des Jul. Kühn<sup>9</sup>) veröffentlichte Untersuchungen über das Durch-Durchwach wachsen der Kartoffeln. — Wir theilen hieraus das mit, was für die sens der Kartoffeln Stärkefabrikation von Wichtigkeit ist.

|                                             | Nic                    | ht          | Schv                   | Mittel-<br>massig |                        | Stark       |                        |             |  |  |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|--|--|
|                                             | durchwachsen           |             |                        |                   |                        |             |                        |             |  |  |
| Kartoffelsorten                             | Zahl der<br>Varietäten | Procentsatz | Zahl der<br>Varietäten | Procentsatz       | Zahl der<br>Varietäten | Procentsatz | Zahl der<br>Varietaten | Procentaata |  |  |
| Von 149 Sorten Frühkartoffeln               | 107                    | 72          | 37                     | 25                | _                      | _           | 5                      | 3           |  |  |
| <ul> <li>8 spätfrühen Kartoffeln</li> </ul> | 11                     | 18          | 31                     | 51                | 10                     | 16          | 9                      | 15          |  |  |
| > 75 > spätreifen >                         | 1                      | 1           | 2                      | 3                 | 21                     | 28          | 51                     | 68          |  |  |

- 1) Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1868. S. 286.
- 2) Ibid. S. 287.
- 8) Ibid. S. 7.
- 4) Ibid. S. 209.
- 5) Dingler's polytechnisches Journal. 1868. Bd. 189. S. 72, 75 und 137.
- 6) Études sur l'exposition de 1867, par Eug. Lacroix. 4. fasc. p. 327. Polytechnisches Centralblatt. 1868. S. 335.
  - 7) Zeitschrift d. Vereins f. Rübenzucker-Industrie. 1869. S. 195.
  - 8) Ibid. 1868. S. 588.
  - 9) Neue landw. Zeitung. 1869. No. 2. S. 41.

Die spätreifen Sorten sind also dem Durchwachsen ungleich mehr ausgesetzt als andere. Bei Pflanzen, deren Kraut noch nicht abgestorben, also noch assimilationsfähig ist, hat nun aber das Durchwachsen wenigstens auf die Qualität der Ernte keinen Einfluss, wie aus folgender Zusammenstellung hervorgeht:

Der Stärkegehalt normaler, nicht durchwachsener Kartoffeln betrug gegen den der Mutterkartoffeln durchwachsener Pflanzen

mehr bei 6 Sorten in minimo 0,4, in maximo 1,7 Proc. weniger bei 5 Sorten in minimo 0,1, in maximo 1,9 > Durchschnitt: normal = 21,15 - durchwachsen 20,95 Proc.

Da wo das Kraut bereits abgestorben ist, drückt das Durchwachsen auch den Stärkegehalt der Mutterknollen herab, weil hier die jungen Knollen (Kindeln) auf Kosten der ursprünglich angelegten Mutterknollen sich entwickeln.

A. Stöckhardt<sup>1</sup>) macht Mittheilung über die Wirkung verschie- Wirkung dener Düngemittel auf den Stärkegehalt der Kartoffeln. Die verschiede-Versuche wurden theils auf humos-sandigem Boden (A) in den Jahren 1867 mittal and

Aa.

24,2

24,0

23,2

(a) und 1868 (b), theils 1868 auf schwerem Thonschieferboden (B) ausgeführt. den Stärke-Die Wirkung der Düngemittel beziffert sich folgenderweise:

Schalt der Kartoffeln.

B.

29,1

Stärkegehalt in Procenten.

Аb.

#### 26,7 Salpetersaures Kali . . . 23,0 25,1 do. und Superphosphat . 27,1 26,5 Schwefelsaures Kali . . . 21,6 26,4 28,5 24,8 do. und Superphosphat . . 26,7 24,9 29,0 Chilisalpeter und Superphosphat do. 27,5 und Chilisalpeter . . . . do. 27,7 und Kalk . . . do. 28,0 20,6 23,3 23,5 Chlorkalium 28,5 28,0 do. Chilisalpeter und Superphosphat 27,5 do. und Chilisalpeter . . . . . 28,1 do. und Kalk 28,0 do.

Diese Zahlen constatiren abermals die ungünstige Wirkung der Chloralkalien.

Kohlensaures Kali

Phosphorsaures Kali

Ungedüngt . . .

<sup>1)</sup> Der chemische Ackersmann. 1868. S. 58 und 1869 S. 54.

Wilcheäure
im känflieben

G. Lindenmeyer<sup>1</sup>). — Verf. weist auf die Nachtheile hin, welche in gewissen Fällen aus einer nicht völligen Reinheit des Stärkemehls erwachsen
stärkemehl. können, so z. B. bei dessen Verwendung zur Diastasebestimmung im Malzauszuge. Der süsse Geschmack mancher Stärkesorten lässt allein schon einen
Gehalt an Zucker vermuthen, während der sauere Geschmack anderer auf das
Vorhandensein von Milchsäure schliessen lässt. Verf. fand in einer Weizenstärke

| Feuchtigke  | it |     |      |   |      |     |   | •  |     |     |     |     | 17,86 | Proc. |
|-------------|----|-----|------|---|------|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Zucker .    |    |     |      |   |      |     |   | •  |     |     |     |     | 1,60  |       |
| Sonstige in | ١٦ | ₩a. | 88e: | r | lösl | ich | e | Be | sta | ndt | hei | ile | 2,03  | •     |
| Stärkemehl  | ١. |     | •    |   |      |     |   |    | •   |     |     |     | 78,51 | >     |
|             |    |     |      |   |      |     |   |    |     | _   |     |     | 100.0 |       |

Eine Weizenstärke von sauerem Geschmack enthielt 0,28 Proc. gewöhnliche Milchsäure.

Bezüglich nachstehender Abhandlungen müssen wir auf die Originalquellen verweisen:

Zur Erkennung der Qualität des Getreides (Weizens), von O. Wolffenstein? Aechte Reisstärke für die Hauswirthschaft?).

Ueber ein einfaches Verfahren, den procentischen Wassergehalt der verschiedenen Stärkemehlsorten zu bestimmen, von C. Scheibler 4).

Untersuchung des Steifungsvermögens einiger Stärkesorten, von J. Wiesner 5).

Mikroskopische Untersuchung der neuen zur Pariser Weltausstellung gesandten
Stärkesorten, von J. Wiesner und Jos. Hübl 6).

<sup>1)</sup> Dingler's polytechnisches Journal. Bd. 189. S. 131.

Zeitschrift f. d. gesammten Naturwissenschaften. 1868. Sept.—Oct. — Landw. Centralblatt. 1869. Bd. 1. S. 442.

<sup>3)</sup> Industrieblatt. - Polytechnisches Centralblatt. 1868. S. 1195.

Bericht d. deutschen chemischen Gesellschaft. Bd. 2. S. 170. — Fresenius, analytische Zeitschrift. 1869. S. 473.

<sup>5)</sup> Dingler's polytechnisches Journal. 1868. Bd. 190. S. 154.

<sup>6)</sup> Ibid. 8. 157.

# Technologische Notizen.

Ueber die Bestandtheile, das Rösten und Bleichen der Die Bestand-Flachsfaser hat J. Kolb<sup>1</sup>) Untersuchungen ausgeführt. Die Substanz, theile, das welche die Bastfasern des Flachses verbindet, ist Pectose. Die Röste scheint Bleichen den Zweck zu haben, die Pectingährung zu veranlassen; die hierbei gebildete der Flachs-Pectinsäure bleibt der Faser anhaften. Die kaustischen Alkalien bilden in der Kälte pectinsaure Salze, welche als gelatinose Hülle den Flachs umgeben und ihn vor weiterer Einwirkung schützen. Schwächer wirken die kohlensauren Alkalien; beim Kochen mit denselben wird Metapectinsäure gebildet, die Faser verliert hierbei ca. 20 Proc. an Gewicht. Die Verminderung der Festigkeit des Fadens durch die Behandlung mit Alkalien ist der Entfernung der Pectinkörper nicht proportional; Soda schwächt selbst in stärkeren Lösungen die Festigkeit nicht, Kalk dagegen schon in der Kälte nicht unbeträchtlich, noch mehr aber eine allzulange Einwirkung der kaustischen Alkalien.

Alkohol und Aether entziehen dem Flachs ein weisses Fett von Wachsconsistenz und ein grünes Oel von durchdringendem Geruche. Ihre Menge beträgt 4,8 Proc. vom Gewichte der Faser. Bei Behandlung mit kaustischen Alkalien werden sie verseift, während kohlensaure Alkalien dieselben nicht auflösen und deswegen die Faser mit grösserer Geschmeidigkeit zurücklassen.

Die rohe Flachsfaser enthält neben Pectinsäure noch einen grauen Farbstoff, welcher durch Chlor, unterchlorige Saure und Wasserstoffsuperoxyd zwar gebleicht, nicht aber zerstört wird. Die Bleichung beruht nach des Verf.'s Versuchen nicht auf einer Wasserstoffentziehung, sondern ist vielmehr Folge eines Oxydationsprocesses. Das Bleichverfahren zerfällt theoretisch in zwei Operationen: 1. Entfernung der gelblichen Färbung mittelst einer streng durchgeführten Erschöpfung durch Alkalien; 2. Oxydation, welche die graue Substanz entfärbt, ohne selbige auflöslich zu machen.

Verf. bespricht weiterhin die Einwirkung der verschiedenen Bleichmittel auf die Festigkeit der Faser. Darnach erheischt die Anwendung des freien Chlors die meiste Vorsicht. Chlorkalk und Wasserstoffsuperoxyd können in fünf- bis zehnmal stärkeren Lösungen angewendet werden. Reine Chlorkalklösung vermindert die Festigkeit der Faser weniger, als bei gleichzeitiger Anwendung von Kohlensäure; am nachtheiligsten ist ein Zusatz von Salzsäure zu dieser Bleichflüssigkeit.

Als Antichlor empfiehlt der Verf. verdünnten Salmiakgeist. Seine Anwendung hat zugleich den Vortheil, dass man erkennen kann, ob die gebleichte Faser noch Pectinstoffe enthält und sich deshalb mit der Zeit wieder färben wird oder nicht. Im ersteren Falle färbt sie sich auf Zusatz von Ammoniak gelb.

<sup>1)</sup> Compt. rend. T. 66. p. 1024, und T. 67. p. 742.

Redwood's der Fleischconservation.

Das Redwood'sche Verfahren der Fleischconservation1) be-Verfabren steht darin, dass man das frische Fleisch zunächst so lange unter Paraffin von 104-115° C. taucht, bis alle Luft daraus entwichen ist, worauf man dasselbe durch mehrmaliges Eintauchen in bis nur wenig über den Schmelzpunkt erhitztes Paraffin mit einer dicken Paraffinschicht überzieht. Soll das Fleisch verwendet werden, so blättert man die Hülle ab oder entfernt sie durch Eintauchen in heisses Wasser.

Unschäd-

Nach Fr. Goppelsroeder2) ist die weisse Glasur eiserner Koch-Mchkeit der geschirre, trotz ihres nicht seltenen Gehaltes an Blei und Arsen, ohne Glasur der Gefahr für den Consumenten der in den Geschirren zubereiteten Speisen; selbst nach langem Kochen starken Essigs in denselben wurde keine Spur von Blei geschirre. oder Arsenik gelöst.

Getrocknete als Handels-

Nach der land- und forstwirthschaftlichen Zeitung der Provinz Preussen<sup>3</sup>) Kartoffeln bilden in Amerika getrocknete Kartoffeln als Proviant für Schiffe einen wichtigen Handelsartikel. Die gereinigten Knollen werden zwischen durchlöcherten, hohlen und schief liegenden Walzen gequetscht, der hierbei von den Schalen befreite Kartoffelbrei in mit Heizapparaten und Exhaustoren versehenen Trockenstuben bei 100° C. getrocknet, die Masse an der Luft lufttrocken gemacht und mittelst hydraulischer Pressen zu Blöcken gepresst. Die sehr feste, hornartig glänzende, geruchlose Masse soll den Wohlgeschmack frischer Kartoffeln besitzen.

Zor des Kesselsteins.

J. C. Lermer4) veröffentlichte eine Abhandlung zur Kenntniss des Kesselsteins. — Der Verf. zeigte an einem Beispiele (A), dass auch ohne Zuthun von Gyps aus fast reinem kohlensaurem Kalke (Arragonit) Kesselstein sich bilden kann. Ausserdem spricht er sich, entgegen anderen Beobachtern, für die entschieden günstige Wirkung grösserer Fettmengen aus. Sibbald's Metalline (1 Th. Talg, 1 Th. Graphit und 1/8 Th. Holzkohlenpulver) und Talg oder Stearin, alle 6-8 Wochen auf die Kesselwände applicirt, hatten ihm die günstigsten Resultate geliefert. Der von der Verwendung von Talg resultirende Kesselstein (B-E) stellte eine knollige, theils tuffige, theils dichte und mit wenigen elliptischen Höhlungen versehene Masse dar, welche in Folge der eingehüllten unorganischen Substanz im Wasser untersank; ein schwimmender Kesselstein wurde nur selten erhalten. Aus dem Vergleiche von B-E mit von R. Weber untersuchten, in mit fetthaltigem Condensations-Wasser gespeisten Kesseln entstandenen Kesselsteinen (F-G) geht zur Genüge die

<sup>1)</sup> Centralblatt f. d. gesammte Landeskultur in Böhmen. 1868. S. 338.

<sup>2)</sup> Chemisches Centralbl. 1869. No. 14. S. 224.

<sup>3)</sup> Neue landw. Zeitung. 1869. No. 2. S. 78.

<sup>4)</sup> Dingler's polyt. Journ. 1868. Bd. 187. S. 441. — Vergl. die kursen Mittheilungen am Schlusse dieses Abschnittes.

grosse Verschiedenheit in dem Erfolge grosser und kleiner Fettmengen, welche letztere vielleicht auf eine specifische, ungünstige Wirkungsart des Fettes in homoopathischer Dosis hinweisen, hervor.

Procentische Zusammensetzung der Kesselsteine.

C.

| Fettsäuren                 | 84,6     | 81,45 | •             | 88,89              |
|----------------------------|----------|-------|---------------|--------------------|
| Anorganische Substanzen    | 15,4     | 18,55 | 16,81         | 11,11              |
|                            | 100,0    | 100,0 | 100,0         | 100,0              |
|                            |          |       | Kessel I.     | Kessel II.         |
| А.                         | E.       |       | F.            | G.                 |
| Wasser                     | 12,50    | )     | Rest          | Rest               |
| Organische Substanzen .    | _        | l     | 5,40-5,48     | 3,48-3,74          |
| Fett —                     | 77,70    | J     | 0,10 0,10     | 0,10 0,11          |
| Talkerde Spur              | 0,63     | }     | 7,80 - 8,45   | 8,80 <b>—9,87</b>  |
| Eisenoxyd —                | 1,52     | 1     | 4,05,07       | 3,57 <b>—3</b> ,66 |
| Thonerde —                 | _        | ſ     | 4,0           | 0,01-0,00          |
| Kieselsäure —              | 0,07     |       |               | _                  |
| In Salzsäure Unlösliches — | _        |       | 10,77 - 12,36 | 9,59—9,80          |
| Kalkerde 54,3              | 7,49     | :     | 35,60-36,21   | 37,08-37,83        |
| Kohlensäure 42,5           | <u>_</u> |       | Rest          | Rest               |
| 100,0                      | 99,91    |       | _             | -                  |

A. enthielt noch Spuren von Schwefelsäure, E. ausserdem Kupferoxyd, Manganoxydul, Thonerde, Phosphor- und Kohlensäure.

Wie verschieden, je nach dem Alter des Kesselsteins, selbst bei Anwendung von Talg, die Zusammensetzung der unorganischen Substanz sein kann, erläutern folgende Zahlen, denen wir die Analysen der Wässer anfügen, welche die Kessel speisten und dem Brauereibetriebe (No. 2) dienten:

| 100,0                       | 100,0 |                                   | und Chlor.       | Abdampf-         |  |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
| Sonstige Bestandtheile 1,30 |       | viel Schwefelsäure, wenig Alkalie |                  |                  |  |
| Kohlensäure 32,07           | _     | 25,94                             | 24,42            | 27,28            |  |
| Kieselsäure                 | 0,72  | 3,19                              | 2,52             | 2,81             |  |
| Eisenoxyd —                 | 15,65 | 0,42                              | 0,30             | 0,46             |  |
| Talkerde 19,51              | 6,49  | 10,67                             | 11,27            | 10,62            |  |
| Kalkerde 47,12              | 77,14 | 25,24                             | 22,75            | 23,77            |  |
| C.                          | E.    | Wasser der<br>Schwechat           | Neuer<br>Brunnen | Alter<br>Brunnen |  |
|                             |       | No. 1.                            | No. 2.           | No. 3.           |  |

Zusammensetzung des Abdampfrückstandes.

E. Beichardt 1) untersuchte gleichfalls einen fetthaltigen Kesselstein von dunkelbrauner Farbe, dessen anorganische Materie in der Hauptsache aus

<sup>1)</sup> Dingler's polyt. Journ. 1869. Bd. 193. S. 310.

Kalkcarbonat bestand. Die Kesselwände waren alljährlich mit einem Gemisch aus Pech und Fett angestrichen worden. Er enthielt:

| Wasser               | 2,10 Proc.      |
|----------------------|-----------------|
| Oel und Pech         | 8 <b>,2</b> 5 > |
| Thon und Sand        | 8,87 »          |
| Gyps                 | 1,79 »          |
| Kohlensaure Kalkerde | 68,05 »         |
| Kohlensaure Talkerde | 9,53 »          |
| Eisenoxyd            | 1,19 »          |
| Eisenoxydul          | 0,22            |
| _                    | 100,0           |

Thon gegen Kesslstein. — Ed. Wiederhold<sup>1</sup>) hat die Erfahrung Kesselstein gemacht, dass von Trieblehm getrübte Speisewässer keinen bösartigen, d. h. dichten und fest anhaftenden Kesselstein geben; die feinen Thon- oder Lehmtheilchen sollen die Verkittung der Kryställchen von kohlensaurem Kalk und Gyps durch, Zwischenlagerung verhindern. Unter den gerade obwaltenden Umständen verhinderte ein Zusatz von Walkererde zum Speisewasser die Kesselsteinbildung gänzlich; es bildete sich nur ein leicht entfernbarer Schlamm.

Analysen

Untersuchung des ungarischen Weizens und Weizenmehls ungarischer von O. Dempwolf<sup>2</sup>). - Das Material zu dieser Untersuchung stammte aus munien-producte. den Pester Dampfmühlen und war aus einem Gemisch von 2/3 Theiss- und 1/8 Banater Weizen gewonnen.

## Analyse des Korns. 8)

|                      | Zusammensetzung der Asche |
|----------------------|---------------------------|
| Wasser 10,511 Proc.  | Kali 31,825 Proc.         |
| Kleber 14,352 >      | Natron 1,016 >            |
| Stärke 65,407 »      | Kalkerde 4,275 >          |
| Fett u. s. w 1,081 » | Talkerde 14,862 »         |
| Holzfaser 7,144 »    | Eisenoxyd . 0,404 »       |
| Asche 1,505 »        | Phosphorsaure 49,902 >    |
| 100.0 Proc.          | Schwefelsäure 0,101 »     |
| 100,0 1100           | Chlor 0,086 >             |
| Stickstoff 2,239 »   | 102,471 Proc.             |

<sup>1)</sup> Wiederhold's Gewerbeblätter. 1869. S. 22. — Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1869. S. 409.

<sup>2)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie. 1869. Bd. 149. S. 343.

<sup>8)</sup> Der Kleber hier und in der Folge aus dem Stickstoffgehalte berechnet (also richtiger »Proteinstoffe«), unter Annahme, dass 100 Kleber = 15,6 Stickstoff Die Stärke nach Fresenius's Methode in zugeschmolzenen Röhren in Traubenzucker übergeführt und dieser mit Kupferlösung titrirt. Die Kieselsäure war is nicht wägbarer Menge vorhanden.

Bevor das Korn gemahlen wird, werden auf einem Steingange die aussen ndlichen Theile, als Haare, Keime, Wurzelfasern und ein Theil der äussern Hülle als Spitzen oder Koppstaub entfernt. Beim Vermahlen werden die ersten, lockersten Gewebspartien zuerst zerrissen und liefern die weissesten I feinsten Mehlsorten, darauf folgen die äusseren, festeren, stärkehaltigen len, welche gefärbtere und gröbere Mehle liefern; die Kleie besteht in der uptsache aus der Samenhülle und den nächstunten gelegenen, theils nur veissstoffe, theils auch Stärke führenden Zellschichten. Die Mehle sind sot als möglich mit Walzen, der diesen widerstehende Rest ist auf dem ingange ausgemahlen. Die durchschnittliche Ausbeute beziffert sich foludermassen:

| A. und B. | Kochgriese      |   | 0,489                 | Proc.    | 1 |        |          |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|----------|---|--------|----------|
| 0 )       |                 | ſ | 3,144                 | >        | 1 |        |          |
| 1 (       | Auszugmehle     | ) | <b>2,6</b> 3 <b>5</b> | >        | } | 18,724 | Proc.    |
| 2 (       | 1140114B1101110 | ) | 5,291                 | D        |   |        |          |
| 3 J       |                 | l | 7,165                 | >        | ) |        |          |
| 4 1       | Semmelmehle     | ſ | 14,757                | >        | ì | 32,682 |          |
| 5 J       | Semmement       | J | 17,925                | *        | ſ | 02,002 | •        |
| 6 l       | Brodmehle       | 1 | 15,419                | >        | l | 22,224 | 20       |
| 7 5       | Diodineme       | J | 6,805                 | *        | ſ | 22,224 |          |
| 8         | Schwarzmehl     |   | 2,576                 | <b>»</b> |   | 2,576  | *        |
| 9 (       | Kleien          | ſ | 9,516                 |          | l | 18,516 | <b>3</b> |
| 10 J      | Treich          | J | 9,0                   | >        | ſ | 10,510 | •        |
| 11        | Koppstaub       |   | 1,290                 | >        |   | 1,290  | *        |
| 12        | Verstäubt       |   | 3,988                 | *        |   | 3,988  |          |
|           |                 |   | 100,0                 |          |   | 100,0  |          |

Die verschiedenen Mahlproducte hatten folgende procentische Zusammenzung:

|               | Wasser | Kleber | Stärke | Asche | Stickstoff |
|---------------|--------|--------|--------|-------|------------|
| A             | 11,050 | 11,910 | 69,983 | 0.398 | 1,858      |
| В             | 11,545 | 10,628 | 69,530 | 0,386 | 1,658      |
| 0             | 10,077 | 11,520 | 72,145 | 0,380 | 1,808      |
| 1             | 10,618 | 11,865 | 71,017 | 0,416 | 1,851      |
| 2             | 10,492 | 11,974 | 68,867 | 0,452 | 1,868      |
| 2<br>3        | 10,142 | 12,224 | 68,386 | 0,481 | 1,907      |
|               | 10,421 | 12,699 | 67,302 | 0,586 | 1,981      |
| <b>4</b><br>5 | 10,544 | 13,961 | 67,176 | 0,611 | 2,178      |
| 6             | 10,748 | 14,872 | 65,631 | 0,764 | 2,329      |
| 7             | 10,674 | 15,968 | 61,773 | 1,176 | 2,491      |
| 8             | 9,527  | 14,904 | 61,031 | 1,549 | 2,325      |
| 9             | 10,690 | 14,417 | 45,838 | 5,240 | 2,249      |
| 10            | 11,150 | 14,314 | 41,453 | 5,680 | 2,233      |
| 11            | 9,235  | 15,224 | 0      | 2,648 | 2,375      |

Procentische Zusammensetzung der Aschen.

|                       | Kali   | Natron | Kalkerde | Talkerde | Eisenoxyd | Phosphor-<br>saure |
|-----------------------|--------|--------|----------|----------|-----------|--------------------|
| A                     | 34,663 | 0,988  | 7,296    | 6,899    | 0,525     | 40,721             |
| A<br>B                | 34,669 | 0,891  | 7,718    | 6,857    | 0,593     | 49,218             |
| 0                     | 35,482 | 0,744  | 8,057    | 7,008    | 0,630     | 48,896             |
| 1                     | 35,285 | 0,675  | 7,946    | 7,105    | 0,643     | 48,976             |
| 2                     | 34,254 | 0,678  | 7,454    | 7,795    | 0,627     | 49,519             |
| 2<br>3                | 33,876 | 0,690  | 7,094    | 8,343    | 0,635     | 49,306             |
|                       | 32,715 | 0,650  | 6,798    | 9,924    | 0,596     | 50,056             |
| 5                     | 32,239 | 0,726  | 6,791    | 10,574   | 0,570     | 50,187             |
| 6                     | 30,386 | 0,946  | 6,626    | 10,870   | 0,334     | 50,146             |
| 7                     | 30,314 | 1,260  | 5,536    | 12,234   | 0,425     | 50,204             |
| Ř.                    | 30,299 | 0,974  | 4,741    | 12,947   | 0,484     | 50,173             |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 30,672 | 0,701  | 2,747    | 16,861   | 0,208     | 50,152             |
| 10                    | 30,142 | 1,080  | 2,502    | 17,349   | 0,436     | 49,112             |
| iĭ                    | 31,489 | 2,144  | 8,203    | 13,023   | 1,671     | 44,054             |

Die absoluten Gehalte der auf 1000 Ctr. Korn entfallenden Mahlproducte beziffern sich hiernach wie folgt (in Pfunden -1 Ctr. =100 Pfd.):

|                       | Kleber          | Stärke      | Asche         | Kali            | Kalkerde      | Talkerde      | Phosphor-<br>säure |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|
| A und B               | 55,7<br>382,4   | 341<br>2268 | 1,9<br>12,1   | 0,65<br>4,29    | 0,14<br>1,04  | 0,13<br>0,85  | 0,90<br>5,95       |
| 1                     | 312,8           | 2238        | 10,9          | 3,84            | 0,86          | 0,77          | 5,31               |
| 2                     | 602,8           | 3543        | 23,9          | 8,28            | 1,78          | 1,86          | 11,83              |
| 3                     | 870,5           | 4899        | 34,4          | 11,65           | 2,44          | 2,87          | 16,96              |
| 5                     | 1874,4          | 9931        | 86,4          | 28,26           | 5,87          | 8,57          | 43,25              |
| 5                     | 2502,4          | 12031       | 109,5         | 35,30           | 7,44          | 11,58         | 54,95              |
| 6                     | 2303,0          | 10119       | 117,8         | 35,73           | 7,80          | 12,80         | 59,72              |
| 7                     | 1086,7          | 4203        | 80,0          | 24,25           | 4,42          | 9,78          | 40,16              |
| 8                     | 383,5           | 1573        | 34,9          | 10,57           | 1,65          | 4,52          | 18,51              |
| 9                     | 1371,2          | 4261        | 488,6         | 150,06          | 13,42         | 82,38         | 245,05             |
| 10<br>11              | 1282,1<br>184,2 | 3730<br>0   | 511,2<br>34,1 | 154,08<br>10,74 | 12,79<br>2,79 | 88,65<br>4,44 | 241,06<br>15,02    |
| Summe:                | 13210           | 58948       | 1461          | 478,97          | 65,84         | 223,7         | 751,03             |
| im ganzen  <br>Korn : | 14351           | 65407       | 1505          | 477,70          | 62,45         | 229,2         | 758,87             |
| Differenz:            | -1141           | -6459       | -44           | +1,27           | +3,39         | -5,5          | -7,84              |

Die Differenz: Asche . . . 44

Kleber . . . 1141

Stärke . . . 6459

7644

ist grösser, als der Verlust durch Verstäuben (3988); Verf. sucht den Fehler in der mangelhaften Methode der Stärkebestimmung, welche zu niedrige Resultate lieferte.

In dem Masse als das Mehl an Feinheit verliert, nimmt der Procentgehalt desselben an Asche und Talkerde zu, an Kali und Kalkerde dagegen ab. Der Klebergehalt steigt bis zu den Brodmehlen und nimmt bei den Kleien wieder um ein Weniges ab.

Von Interesse erscheint uns noch das Verhältniss des Kalkes zur Talkerde in den verschiedenen Producten.

Die Analysen eines Mehles, welches noch alle Kleie enthielt (A) und einer Mehlprobe vom ganzen Korn, aus welcher 13 Proc. Kleie abgesondert waren (B), führten zu folgenden Zahlen:

|           |    |   | A.    | В.                 | Aschenzusar   | nmensets | ung.  |
|-----------|----|---|-------|--------------------|---------------|----------|-------|
| Wasser    |    |   | 10,74 | 10,55              |               | A.       | В.    |
| Kleber    |    |   | 16,06 | 16,14              | Kali          | 31,90    | 31,46 |
| Stärke    |    |   | 64,48 | 65,66              | Natron        | 0,70     | 1,88  |
| Asche     |    |   | 1,50  | 1,03               | Kalkerde      | 4,25     | 5,09  |
| ALSONIC . |    | _ | 92,78 | 93,38              | Talkerde      | 14,72    | 12,43 |
|           |    |   | 32,10 | 30 <sub>9</sub> 00 | Eisenoxyd     | 0,85     | 1,34  |
| Sticksto  | ff |   | 2,506 | 2,518              | Phosphorsaure | 49,72    | 48,76 |

Ueber Veränderung der Rapssaat beim Keimen hat Siewert¹) Oelverlust Versuche angestellt, aus denen hervorgeht, dass, sobald einmal in der Rapssaat ein wenn auch noch so geringer Keimungsprocess stattgefunden hat, einerseits ein geringeres Quantum Oel, andererseits ein Product von geringerer Qualität (stark saurer Reaction) gewonneh wird. Eine Probe beschädigter Raps, welche 3—4 Tage mit Wasser durchfeuchtet gelegen hatte, enthielt 1³/4 Proc. weniger Oel, als gesunde Saat von gleicher Ernte. Die unbeschädigten Samen enthielten im lufttrockenen Zustande 43,19 Proc. Oel, nach dem Trocknen bei 110° C. gaben sie an Aether eine Fettmenge ab, die auf lufttrockene Substanz berechnet 43,55 Proc. betrug. Das Dörren hatte also eine Steigerung der Oelausbeute um ¹/s Proc. zur Folge gehabt. Verf. stellte nun gleiche Mengen der gesunden Samen unter übrigens gleichen Verhältnissen zum Keimen hin. Der Oelgehalt der gekeimten Samen betrug, auf ursprüngliche lufttrockene Substanz berechnet, nach 5 Tagen 42,64 Proc., nach 9 Tagen 33,6 Proc., nach 14 Tagen nur noch 12,8 Proc. Das Oel war anfänglich nur schwach, später stark sauer.

| Fr. | Goppelsröder2) fand in | 1 ( | eir | en | 1 | Schweizer Presstorfe | Analyse     |
|-----|------------------------|-----|-----|----|---|----------------------|-------------|
|     | Wasser                 |     |     |    |   | 23,17 Proc.          | eines       |
|     | Asche                  |     |     |    | • | 7,87 »               | Presstorfs. |
|     | Kohlenstoff .          |     |     |    |   | 40,09                |             |
|     | Wasserstoff .          |     |     |    |   | <b>4,</b> 53 »       |             |
|     | Stickstoff             | ,   |     |    |   | 2,84                 |             |
|     | Sauerstoff             |     |     |    |   | 21,50 »              |             |
|     |                        |     |     | _  |   | 100,0                |             |

<sup>1)</sup> Stadelmann's Zeitschrift. 1868. S. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chemisches Centralbl. 1869. S. 176.

Die Asche enthielt kein (?) Kali, nur Spuren von Phosphorsaure, sonst alle die gewöhnlichen Aschenbestandtheile, zum Theil in reichlicher Menge.

Conservation des Sandsteins.

Schutz des Sandsteins durch Wasserglaslösung1). - Versuche, welche seit 10 Jahren in Berlin ausgeführt wurden, haben ergeben, dass verschiedene Sandsteinsorten, Granit u. s. w. durch einen alle 3-5 Jahre zu erneuenden Anstrich mit Wasserglaslösung vollständig vor den zerstörenden Einflüssen der Atmosphärilien, Kryptogamen u. dgl. geschützt werden. Bei Marmor und carrarischem Marmor konnte eine schützende Wirkung nicht nachgewiesen werden.

Welch machen harter Wässer.

Fr. Schultze 2) empfiehlt zum Weichmachen harter Wässer die combinirte Anwendung des Aetzkalks und der Soda. Vom ersteren wird soviel zugesetzt, dass die freie Kohlensäure gebunden und aller kohlensaurer Kalk, sowie sämmtliche Talkerde zur Ausscheidung gebracht wird. Sind auch noch Gyps, salpetersaure Kalkerde und Chlorcalcium vorhanden, so werden diese nachträglich durch Soda ausgefällt.

Unterfiber die barkeit der Wolle.

G. Wilhelm<sup>8</sup>) hat Untersuchungen über die Festigkeit und suchungen Dehnbarkeit der Wolle ausgeführt. — Wir geben hier nur die ange-Pestigkeit wandten Methoden und direct gewonnenen Resultate wieder, verweisen aber und Dehn- bezüglich der vom Verf. daran geknüpften Reflexionen auf das Original.

Das Messen des mittleren Haardurchmessers geschah mit Hülfe eines Dollondschen Original-Wollmessers; jeder Grad desselben entsprach 2,54 Tausendtheil-Millimetern. Der Querschnitt der Haare ist aus dem mittleren Durchmesser als Kreisfläche berechnet und in den Tabellen in Quadrat-Tausendtheil-Millimetern angegeben worden.

Zur Prüfung der Festigkeit wurde das zuvor gemessene Haar, zwischen zwei kleinen Messingringen festgeklemmt, aufgehängt und an den unteren gewogenen Klemmring eine gewogene Schale befestigt, in welche so lange Gewichte eingelegt wurden, bis das Haar zerriss. Nur die Versuche wurden als massgebend betrachtet, bei denen das Zerreissen nicht innerhalb der Ringe, sondern an einer freien Stelle des Haares erfolgte. Von jeder Wollprobe sind mindestens drei Haare untersucht worden.

Zur Bestimmung der Dehnbarkeit wurden die Haare in den Klemmringen befestigt, darnach ohne Dehnung bis zum Verschwinden der Kräuselungskörper gestreckt, gemessen, durch vorsichtiges Dehnen zerrissen und endlich wieder gemessen. In der zugehörigen Tabelle ist die Dehnbarkeit in Procenten der Länge des gestreckten Haares angegeben.

Die untersuchten Wollproben entstammten zum Theile der Wollsammlung der Akademie Ung.-Altenburg.

Folgende Proben gelangten zur Untersuchung:

Deutsche Bauzeitung. 1868. No. 48. — Chem. Centralbl. 1869. S. 816.
 Dingler's polytechnisches Journal. Bd. 188. S. 197, bez. 215.

<sup>3)</sup> Centralbl. f. d. gesammte Landeskultur in Böhmen. 1868. S. 273.

#### A. Feine Merino-Wollen.

- 1. und 2. Wollen zweier, das ganze Jahr im Stalle gehaltener Böcke.
- 3. Sehr, 4. weniger fettschweissreiches Mutterschaf.
- 5. wie 4. a. untere, b. obere Hälfte des Haares.
- 3-5 Sommerweidethiere.

### B. Mittelfeine Merino- und Merino-Mestizwollen.

- 6. Mittelfeine Merino. 7. desgl., a. untere, b. obere Hälfte.
- 8. Merino-Kammwolle einer aus Boldebuck stammenden Herde.
- 9. Merino-Mestizwolle (ungar. Herde). 10. Mauchamp-Merino.

#### C. Southdown-Landschafwollen.

11-13. Jährlingsböcke. — 14-16. Jährlingsmütter; Kreuzung ungar. Merinomestizen (sog. Landschafe) mit Southdown-Böcken.

## D. Southdownwollen.

- 17. Im Stalle gehaltener Bock. 18. Schaf. 19. und 20. desgl., a. untere, b. obere Hälfte.
  - 14-16 und 18-20 Sommerweide-Thiere;
  - 11-20 aus der Institutsschäferei.

#### E. Engl. Langwollen.

21. Gewaschene Leicesterwolle. — 22. importirter Lincolnbock. — 23. Leicester-Mestizwolle, a. untere, b. obere Hälfte.

# F. Landwollen.

24. Frutigschaf; a. Oberhaar, b. Flaum.

# G. Heideschafwollen.

25. Das ganze Jahr im Freien gehaltene Heideschnucke; a. Oberhaar, b. Flaum.

## H. Zackelwollen.

- 26. a. Oberhaar, b. Flaum eines Zigaja-Schafes.
- 27. a. " b. " Stogosa-Bockes.
- 28. a. , b. , Bursoma-Schafes.
- 29. a. " b. " langwolligen siebenbürgischen Gebirgsschafes.
- 30. a. " b. " " Halbblutbockes aus 29. mit Lincolnbock.

# I. Andere Thierhaare.

- 31. Angoraziege (Hircus angorensis).
- 32. Kaschmirziege (H. laniger); a. Flaum, b. grobes Stichelhaar.
- 33. Alpako (Auchenia Paco). 34. Yak (Ploephagus gruniens).
- 35. Gemeiner Seiden- (Gelb-) Spinner (Bombyx mori). 36. Ailanthus-Seidenspinner (B. Cynthia).

Tabelle I. Tragkraft der Wollen.

|                    | N        | ımmer                   | Mittler<br>Durch-        | Mittler<br>Quer-   |                | ing, bei<br>Iaar zerr |                                       | Auf   Grm.<br>mittlere Be-<br>lastung ent- |
|--------------------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| und<br>Bezeichnung |          | messer<br>in<br>T,- Mm. | schnitt<br>in<br>□ T Mm. | Minim.<br>Grm.     | Maxim.<br>Grm. | Mittel<br>Grm.        | fällt Quer-<br>schnittfläche<br>T-Mm. |                                            |
| No.                | 1        |                         | 22,86                    | 410,43             | 3,6            | 4,8                   | 4,4                                   | 93,28                                      |
| D                  | 2        |                         | 22,35                    | 392,32             | 2,8            | 6,3                   | 4,7                                   | 83,47                                      |
| D                  | 3        |                         | 18,54                    | 269,97             | 3,1            | 4,7                   | 3,9                                   | 69,22                                      |
| ø                  | 4        |                         | 17,78                    | 248,29             | 2,0            | 3,4                   | 2,8                                   | 85,67<br>87,09                             |
| D                  | 5        | unten .                 | 18,54                    | 269,97             | 2,5            | 3,6<br>2,8            | 3,1<br>2,6                            | 103,08                                     |
|                    | •        | oben                    |                          | 433,74             | 4,2            | 6,2                   | 5,0                                   | 86,75                                      |
| D                  | 6        | nntan                   | 23,50                    |                    | 1              | 6,8                   | 4,8                                   | 81.73                                      |
| n                  | 7        | oben                    | 22,35                    | 392,32             | 3,8            | 4,8                   | 4,5                                   | 87,18                                      |
| 20                 | 8        | oben                    | 26,25                    | 540,78             | 4,5            | 6,2                   | 5,3                                   | 102,03                                     |
| 20                 | 9        |                         | 27,18                    | 580,22             | 4,7            | 7,2                   | 6,1                                   | 95.11                                      |
| 30                 | 10       |                         | 32,38                    | 823,46             | 6,6            | 12,9                  | 9,5                                   | 86,13                                      |
| D                  | 11       |                         | 31,63                    | 785,76             | 7,8            | 9,3                   | 8,5                                   | 92,44                                      |
| D                  | 12       |                         | 31,63                    | 785,76             | 7,8            | 11,8                  | 10,0                                  | 78,58                                      |
| D                  | 13       |                         | 34,29                    | 923,48             | 7,0            | 9,8                   | 8,9                                   | 103,76                                     |
| D                  | 14       | P. L. D. C.             | 30,48                    | 729,66<br>717,27   | 5,2<br>7,0     | 7,0<br>8,2            | 6,2<br>7,5                            | 117,69<br>95,63                            |
| "                  | 15       |                         | 30,22                    | 624,14             | 4,2            | 8,8                   | 6,5                                   | 96,02                                      |
| D                  | 16       |                         | 28,19                    | 1201,96            | 7,8            | 11,8                  | 9,3                                   | 129,24                                     |
| D                  | 17<br>18 |                         | 39,12<br>37,46           | 1102,11            | 6,2            | 17,8                  | 13,0                                  | 84,77                                      |
| D                  | 19       | unten .                 | 1                        |                    | 10,8           | 13,8                  | 12,8                                  | 72,15                                      |
|                    | 10       | oben .                  | 34,29                    | 923,48             | 8,8            | 12,8                  | 10,5                                  | 87,95                                      |
| D                  | 20       | unten .                 | 1 01 00                  | 795 70             | 6,8            | 12,8                  | 9,8                                   | 80,18                                      |
|                    |          | oben                    | 31,63                    | 785,76             | 100 200        | 10,8                  | 8,8                                   | 89,29                                      |
| D                  | 21       |                         | 36,20                    | 1029,22            | 11,9           | 37,9                  | 20,9                                  | 49,25                                      |
| D                  | 22       |                         | 35,56                    | 993,15             | 17,8           | 20,8<br>16,8          | 19,5                                  | 50,93<br>79,99                             |
| D                  | 23       | unten                   | 37,08                    | 1079,87            | 5,8            | 10,8                  | 8,1                                   | 133,32                                     |
|                    | 24       | oben<br>Oberhaar        |                          | 2650,38            | 32,8           | 67,8                  | 53,5                                  | 49,54                                      |
| ъ                  | 24       | Flaum .                 | 58,41<br>28,58           | 641,53             | 7,2            | 17,8                  | 13,6                                  | 47,17                                      |
| 20                 | 25       | Oberhaar                | 83,30                    | 5449,80            | 29,8           | 37,8                  | 34,3                                  | 158,88                                     |
|                    | 20       | Flaum .                 | 33,02                    | 856,34             | 12,8           | 15,8                  | 14,8                                  | 57,86                                      |
| В                  | 26       | Oberhaar                | 63,74                    | 3190,91            | 47,9           | 58,9                  | 57,2                                  | 55,18                                      |
|                    |          | Flaum .                 | 37,34                    | 1095,06            | 15,9           | 24,9                  | 19,2                                  | 57,03                                      |
| 20                 | 27       | Oberhaar                | 59,68                    | 2797,36            | 39,9           | 49,9                  | 43,5                                  | 64,31                                      |
|                    |          | Flaum .                 | 33,27                    | 869,35             | 14,9           | 17,9                  | 16,5                                  | 52,69                                      |
| D                  | 28       | Oberhaar                | 71,11                    | 3972,59            | 62,8           | 85,8                  | 75,1                                  | 52,89                                      |
|                    |          | Flaum .                 | 38,74                    | 1178,72            | 11,8           | 29,8                  | 21,3<br>61,5                          | 55,34                                      |
| D                  | 29       | Oberhaar                | 85,08                    | 5685,20            | 57,9<br>20,8   | 63,9<br>21,9          | 21,5                                  | 92,44<br>38,01                             |
| -                  | 00       | Flaum .                 | 32,26                    | 817,37             | 37,9           | 85,8                  | 63,5                                  | 62,91                                      |
| D                  | 30       | Oberhaar<br>Flaum       | 71,36<br>36,32           | 3994,97<br>1036,05 | 10,9           | 26,8                  | 18,5                                  | 56.0                                       |
| 20                 | 31       |                         | 37,59                    | 1110,37            | 9,9            | 27,8                  | 16,1                                  | 68,96                                      |
| D                  | 32       | Flaum .                 | 16,26                    | 207,65             | 3,8            | 4.3                   | 4.1                                   | 50,65                                      |
| -                  | 02       | Stichelh.               | 83,81                    | 5522,66            | 41,3           | 60,3                  | 50,8                                  | 108,76                                     |
| D                  | 33       |                         | 48,25                    | 1828,46            | 24,9           | 42,9                  | 32,4                                  | 56,45                                      |
| 2                  | 34       |                         | 91,43                    | 6566,94            | 120,8          | 152,8                 | 132,5                                 | 49,56                                      |
|                    | 35       |                         | 14,60                    | 167,42             | 4,9            | 5,6                   | 5,3                                   | 31,59                                      |
|                    | 36       | 40.00                   | 20,32                    | 324,29             | 7,8            | 9,7                   | 8,4                                   | 38,61                                      |

Tabelle II. Dehnbarkeit der Wollen.

| Nummer |     |           | Feinheit<br>in |     | Haarlänge<br>in Millimetern |    | Grösste | Mittle   |          |                         |      |      |
|--------|-----|-----------|----------------|-----|-----------------------------|----|---------|----------|----------|-------------------------|------|------|
|        | В   | ezeichnu  | n              | g   |                             |    | TMm.    | Minim.   | Maxim.   | Ausdehnung in Procenten |      |      |
| ).     | 1   |           |                |     |                             |    | 21,59   | 35       | 49       | 10,2                    | 31,6 | 20,1 |
|        | 1 2 |           |                |     |                             |    | 18,54   | 21       | 30       | 14,3                    | 30,0 | 21,4 |
|        | 3   |           |                |     |                             |    | 17,78   | 16       | 40       | 5.0                     | 18,8 | 10,2 |
|        | 4   |           |                |     | Û                           |    | 17,78   | 11       | 26       | 15,4                    | 36,4 | 22,8 |
|        | 5   |           |                |     |                             |    | 17,78   | ii       | 26       | 16,7                    | 55,0 | 38,0 |
|        | 8   | 0 4 0 4   |                |     |                             |    | 27,18   | 30       | 50       | 20,0                    | 34,0 | 26,8 |
|        | 10  |           |                | 3   |                             |    | 30,48   | 26       | 51       | 4,2                     | 29,4 | 13,6 |
|        | 11  | 100       |                |     |                             |    | 32,0    | 30       | 67       | 9,0                     | 36.7 | 18,5 |
|        | 12  |           |                |     | J                           |    | 32,0    | 25       | 45       | 6,0                     | 33,3 | 22,0 |
|        | 13  |           |                |     | •                           |    | 34,29   | 26       | 51       | 7,7                     | 20,0 | 15,8 |
|        | 14  |           |                |     |                             | ÷  | 30,48   | 43.      | 47       | 4,7                     | 28,3 | 17,5 |
|        | 15  |           |                | •   |                             |    | 30,22   | 26       | 44       | 6,8                     |      | 16,1 |
|        | 16  |           |                | •   | i                           |    | 28,19   | 34       | 48       |                         | 25,0 | 25,9 |
|        | 17  |           |                | •   | •                           |    | 36,07   | 47       | 87       | 15,8                    | 37,1 | 13,8 |
|        | 18  |           |                |     |                             | •  | 39,88   |          | 62       | 8,8                     | 18,8 |      |
|        | 19  | unten .   |                | •   | •                           |    |         | 25       |          | 11,3                    | 16,0 | 13,3 |
|        | 10  | oben      |                | •   |                             |    | 38,10   | 39<br>28 | 55<br>65 | 13,9                    | 29,1 | 21,8 |
|        | 21  | oben      |                | •   | •                           | •  | 39,88   | 59       |          | 3,9                     | 21,5 | 12,6 |
|        | 22  |           |                |     |                             |    | 35,31   |          | 111      | 12,6                    | 27,1 | 19,5 |
|        | 24  | Oberhaar  |                |     | *                           |    | 62,23   | 47       | 82       | 13,4                    | 27,7 | 21,2 |
|        | 24  | Flaum .   |                | •   | •                           |    | 30,48   | 70       | 88       | 12,5                    | 27,1 | 22,3 |
|        | 25  | Oberhaar, |                | · · | ·<br>na                     | •  |         | 20       | 64       | 20,0                    | 27,5 | 24,2 |
|        | 20  | Dermaar,  |                | chy |                             |    | 54,61   | 67       | 102      | 10,4                    | 36,2 | 26,3 |
|        |     | Flaum .   | 24             | CHY | va                          | IZ | 71,88   | 53       | 77       | 5,5                     | 32,5 | 18,6 |
|        | 26  | Oberhaar  |                |     | •                           |    | 32,26   | 54       | 58       | 23,6                    | 25,9 | 24,4 |
|        | 20  | Flaum .   |                |     |                             |    | 66,29   | 47       | 80       | 35,0                    | 40,5 | 37,3 |
|        | 27  | Oberhaar  |                |     |                             | •  | 37,34   | 27       | 50       | 8,9                     | 29,6 | 17,3 |
|        | 41  | Flaum .   |                | •   |                             |    | 59,69   | 55       | 81       | 28,3                    | 39,5 | 32,9 |
|        | 28  | Oberhaar  |                |     |                             | ٠  | 33,27   | 35       | 43       | 13,9                    | 35,1 | 24,1 |
|        | 20  | Flaum     |                |     |                             |    | 74,17   | 63       | 75       | 32,0                    | 39,7 | 35,7 |
|        | 29  | Oberhaar  |                |     | +                           |    | 39,62   | 35       | 46       | 17,4                    | 25,8 | 22,2 |
|        | 29  |           |                |     |                             | •  | 85,09   | 68       | 88       | 20,6                    | 33,3 | 25,9 |
|        | 90  | Flaum .   |                |     |                             |    | 32,26   | 30       | 39       | 26,7                    | 41,0 | 35,2 |
|        | 30  | Oberhaar  |                | *   |                             | •  | 71,37   | 64       | 72       | 15,6                    | 29,2 | 24,3 |
|        | 91  | Flaum .   |                |     |                             |    | 36,32   | 41       | 90       | 23,3                    | 29,3 | 26,9 |
|        | 31  |           |                |     |                             | •  | 30,48   | 38       | 84       | 14,3                    | 28,6 | 23,1 |
|        | 32  | Flaum .   |                |     |                             |    | 19,05   | 2        | 2        |                         | 14-5 | 34.4 |
|        | 33  |           |                |     |                             |    | 45,72   | 66       | 73       | 12,1                    | 26,4 | 21,5 |
|        | 34  |           |                |     |                             |    | 81,28   | 63       | 72       | 15,9                    | 29,2 | 25,0 |

Sam. Hartmann1) veröffentlichte eine tief in den Gegenstand eindrinnde Abhandlung über den anatomischen Bau der Haut und des den Fettaares und den Fettschweiss der Wolle. — Wir bedauern, nur der Wolle. is streng hierher gehört wiedergeben zu können. In der Haut befinden zh zweierlei Arten von Drüsen, die Talg- und Schweissdrüsen. Die Fett-

Ueber

<sup>1)</sup> Annalen d. Landwirthschaft f. Preussen. Monatsbl. 1869. Bd. 52. S. 250. rgl. auch Jahresber. 1867. S. 375.

bildung in den ersteren ist unter normalen Verhältnissen ein passiver und physiologischer Vorgang, eine fettige Degeneration: der Inhalt der ältesten Drüsenzellen wandelt sich in Fett um, die Zellmembran wird resorbirt, das frei werdende Fett tritt durch den Ausführungsgang der Drüse in den Haarbalg. Die Schweissdrüsen liefern ein echtes Secret, den Schweiss, wobei ihr Epithelium unter fettigem Zerfalle zu Grunde geht, um durch neues ersetzt zu werden: der Schweiss ist fetthaltig.

Nach Betrachtungen über die Bedeutung des Fettschweisses für die Wolle. sowie über das Wollfett und den Schweiss, die nichts Neues enthalten, theilt Verf. Analysen von »normalem« und »fehlerhaftem« Fettschweisse mit.

Der normale Fettschweiss überzieht die einzelnen Wollhaare in einer ganz gleichmässigen Schicht; er ist leicht löslich, wäscht sich gut aus und hinterlässt die Wolle weich und klar. Ein ungefähres Bild von dem Verhalten desselben geben nachfolgende Zahlen:

|                  |            | Kamn          | wollen  | Tuchwollen |           |  |
|------------------|------------|---------------|---------|------------|-----------|--|
|                  |            | 3" lang       | 3" lang | 1}" lang   | 1 du lang |  |
| Hygroskopische F | euchtigkei | 18,89         | 13,71   | 14,17      | 11,80     |  |
| Waschverlust     |            | <b>27,5</b> 8 | 27,17   | 24,70      | 31,06     |  |
| Fett             |            | . 12,87       | 16,20   | 26,01      | 26,43     |  |
| Haarsubstanz     |            | 40,66         | 42,92   | 35,12      | 30,71     |  |
|                  | ******     | 100.0         | 100,0   | 100,0      | 100,0     |  |

Der fehlerhafte Fettschweiss zerfällt in folgende Unterabtheilungen:

- 1. zu wenig: solche Wolle hat ein blasses, mattes, trübes Aussehen, fühlt sich rauh an und zerreisst mehr oder weniger leicht;
- 2. zu viel, leicht löslich: giebt sich in der Regel durch eine rothbraume Farbe zu erkennen. Dieser Fettschweiss ist nicht zu den grossen Fehlern m rechnen; er wäscht sich leicht aus und lässt der Wolle ein schönes Aussehen, verursacht aber zu hohe, nutzlose Productionskosten;
- 3. zu viel, schwer löslich: zeigt in der Regel eine orangegelbe Farbe. Reibt man ein Wollsträhnchen zwischen den Fingern leicht hin und her, so gleiten die Härchen nicht zwischen den Fingern durch, sie kleben vielmehr denselben au. lassen sich kneten und formen. Nach der Wäsche hat solche Wolle ein unklares Aussehen und fühlt sich hart an.
- 4. der harzige und 5. grüne Fettschweiss: sie sind Steigerungen des vorigen zur höchsten Potenz. Wenn nicht in krankhaften Zuständen begründet, so sind sie Folgen der Organisation, dann erblich und ein mit diesem Fehler behaftetes Thier nicht zur Zucht verwendbar.

|              | No       | 2.    | No. 3.   | No. 4.   | No. 5.  |          |  |
|--------------|----------|-------|----------|----------|---------|----------|--|
| Hygroskop .  | 14" lang | 1 ang | 14" lang | 1¼" lang | 1} lang | 1½" hang |  |
| Feuchtigkeit | 16,00    | 10,4  | 10,96    | 10,60    | 9,32    | 11,50    |  |
| Waschverlust | 40,70    | 44,4  | 35,04    | 30,26    | 17,25   | 6,24     |  |
| Fett         | 22,49    | 28,1  | 31,70    | 46,04    | 50.93   | 61,13    |  |
| Haarsubstanz | 20,81    | 17,1  | 22,30    | 18,10    | 22,50   | 21,13    |  |
|              | 100,0    | 100,0 | 100,0    | 100,0    | 100,0   | 100,0    |  |

Auch über das Verhältniss des Fettschweisses zur Menge der Verhältniss Haarsubstanz bei verschiedener Länge der Wolle hat Verf. Unter- des Pettsuchungen 1) angestellt.

gur Menge

Die nachfolgenden Zahlen sind Mittel aus 239 Bestimmungen. Die Proben des Haares wurden einer gleichmässig gezüchteten Heerde entnommen; sie stammten alle von dener Haarder linken Schulter. Das Entfetten geschah zunächst durch eine groc. Lösung von kohlensaurem Ammon in Wasser, darnach mittelst Aether.

| Anzahl<br>der<br>Proben | Länge<br>der<br>Proben<br>Zoll       | Hygro-<br>skopische<br>Feuchtigkeit<br>Pros. | Wasch-<br>verlust<br>Proc.       | Haarsubstanz                     |                                  |                                  |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                         |                                      |                                              |                                  | Mittel<br>Proc.                  | Minimum<br>Proc.                 | Maximum<br>Proc.                 |
| 48<br>130<br>50<br>11   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2 | 11,77<br>11,28<br>12,57<br>12,17             | 71,33<br>66,99<br>62,77<br>58,86 | 16,90<br>21,73<br>24,66<br>28,97 | 11,06<br>16,31<br>18,29<br>25,19 | 23,89<br>28,79<br>30,59<br>35,13 |

Die Thatsache, dass mit zunehmender Wolllänge die Haarsubstanz sich vermehrt, erklärt sich dadurch, dass die Menge des Fettschweisses, eine möglichst gleichmässige Thätigkeit der Hautdrüsen (und gleichen Durchmesser des Haares - Ref.) vorausgesetzt, sich bei längerer Wolle auf eine grössere Haarfläche vertheilen kann. Die Schäferei in Schimnitz (Chrzelitzer Abkunft und in einer diesem Typus entsprechenden Weise fortgezüchtet) beweist auch, dass rationelle Züchtung, im Vereine mit zweckentsprechender Fütterung, die Thätigkeit der Talg- und Schweissdrüsen zu regeln im Stande ist. Obgleich beim Sammeln der untersuchten Proben auf die Natur des Fettschweisses nicht Rücksicht genommen worden war, so zeigten diese bei aller ihrer Verschiedenheit doch wieder so viel Gleichartigkeit im grossen Ganzen, dass obige Zahlenreihen aufgestellt werden konnten.

Ueber Wollwäsche, von Fr. Hartmann2). - Der Artikel besteht Weber Wollaus einer Einleitung, aus dem Berichte über eine Reise nach Frankreich u. s. w. wäsche und und enthält endlich eigene Untersuchungen über Wollschweiss und -Fett. die Zusam-Verf. fand im wässrigen Auszuge 9 Monate lang gelagerter, im Schmutze ge- des Pettschorener Vliesse französischer Merinos Kohlensaure (kohlensaures Kali), schweisses. Essigsäure und eine andere flüchtige Säure von eigenthümlich aromatischem Geruche und höherem Kohlenstoffgehalte. mit kaltem Wasser erschöpfte Wolle gab an Aether ein schwach grünlichgelb gefärbtes, neutral reagirendes Fettab, welches aus 80,6 Proc. Kohlenstoff, 12,0 Proc. Wasserstoff und 7,4 Proc. Sauerstoff bestand. Verf. vermuthet in demselben auf Grund von Vorversuchen die Präexistenz zweier Fettgruppen. Die eine ist in wässeriger Kalilauge verseifbar; die entstehenden

<sup>1)</sup> Der Landwirth. 1867. No. 30. — a. a. O. S. 269.

<sup>2)</sup> Journal f. Landwirthschaft. 1868. S. 117.

Kaliseifen, sowie die Alkohole, sind in Wasser löslich. Die zweite Groppe wird in alkoholischer Kalilösung verseift; die Seifen sind in Wasser, die Alkohole nur in Alkohol löslich.

Ref. kann nicht unterlassen, hier anzuführen, dass er bereits 1866 bei Fortsetzung der Regenwalder Untersuchungen 1) im verseifbaren Theile des Wollsettes geringe Mengen eines erst über 80° C. schmelzenden Körpers fand, und dadurch in seiner Vermuthung bestärkt wurde, es möge der in Kalilauge unlösliche Theil des Wollfettes in der Hauptsache aus Verbindungen höherer Fettsäuren der Reihe Cn Hn O<sub>4</sub> mit höheren Gliedern der Alkoholreihe Cn Hn + 10 bestehen. Bef. hat seine Untersuchung ruhen lassen müssen, hofft aber, sie später wieder aufnehmen zu können.

A. v. Lyncker2) hat sich längere Zeit in einer Kammgarnspinnerei auf-Waschverlust neusee gehalten, um daselbst die Natur der neuseeländischen Kammwolle Kammwolle, zu studiren. Wir geben aus seinem Berichte nur einen Waschversuch wieder:

Waschverlust in Wasser von 22° . . . . . . . 32,0 Proc.

in heissem Wasser und schwarzer Seife 5,7 Wollhaar (Fabrikwäsche) . . . . . . . . . 62,3

Im grossen Durchschnitt soll der Waschverlust bei Fabrikwäsche 30-40 Proc. betragen.

Hátasi's verfahren

Die Pester Firma A. Hétsei & Comp.3) empfahl ihr neues Ver-Wollwasch fahren der Vliesswäsche; als Waschmittel dient das Pulver der gewöhnlichen Seifenwurzel. In Deutschland ausgeführte Probewäschen4) gaben durchaus ungünstige Resultate. Dagegen führte nach einer Mittheilung A. Kodolanyi's 5) das von A. v. Selényi modificirte Verfahren zu ziemlich guten Ergebnissen. Eine in dieser Weise gewaschene Probe enthielt einer von Sam. Hartmann 6) ausgeführten Analyse zufolge: 5,6 Proc. hygroskopischer Feuchtigkeit, 17,9 Proc. Fett und Schmutz und 76,0 Proc. Haarsubstanz. Die Wolle soll schwer zu beurtheilen und kaum mehr als 68-70 Thlr.

Richter's

werth sein.

Eine grössere Zukunft dürfte vielleicht das Richter'sche Woll-Wollward wasch verfahren 7) haben. Die im Schweisse geschorene Wolle wird zunächst 24 Stunden lang in Wasser von höchstens 221/2° C. eingeweicht, dann innerhalb 5 Minuten mittelst einer Flüssigkeit entfettet, deren Natur noch Geheimniss ist, nachgespült und während ca. 2 Tagen im Trockenapparat getrocknet. Zwei so gewaschene Proben wurden von Sam. Hartmann analysirt:

<sup>1)</sup> Jahresbericht. 1867. S. 375.

<sup>2)</sup> Landw. Centralblatt f. Deutschland. 1868. Bd. 1, S. 316.

<sup>8)</sup> Schles. landw. Ztg. 1868. No. 7.

<sup>4)</sup> Stadelmann's Zeitschrift, 1868. S. 196. - Der Landwirth, 1868. No. 28.

<sup>5)</sup> Annalen d. Landwirthschaft f. Preussen. Wochenbl. 1868. S. 385.

<sup>6)</sup> Ibid. S. 386.

<sup>7)</sup> Nordd. landw. Ztg. 1868. No. 26-28.

| Hygroskopische Fo | euc | hti | gke | it | No.<br>7,25 ] |   | No. 2.<br>6,62 Proc. |   |
|-------------------|-----|-----|-----|----|---------------|---|----------------------|---|
| Fett              |     |     |     |    | 0,52          | ď | 1,50                 | » |
| Reines Wollhaar   |     |     |     |    | 92,23         |   | 91,88                | » |
|                   |     | •   |     |    | 100,0         |   | 100,0                |   |

Neuerdings vom Landesökonomie-Rath Spangenberg<sup>1</sup>) nach Richter's Verfahren vorgenommene Vliesswäschen berechtigten denselben zu folgendem Endurtheile:

Die Richter'sche Wollwaschmethode stellt die Schur unabhängig von Jahreszeit und Witterung, beseitigt die Nachtheile, welche die Rückenwäsche für die Arbeiter und Herden mit sich bringt, schädigt die Qualität der Wolle nicht, überliefert dieselbe vielmehr in einem zur sofortigen Verarbeitung geeigneten Zustande, welcher die bisherigen willkürlichen Taxen über den möglichen Verlust bei der Fabrikwäsche aufhebt und mithin den Wollhandel auf die allein reelle Basis bringt, und vermag die Kosten der Wäsche auf ein Minimum herabzudrücken, indem alle in der Schmutzwolle enthaltenen Nebenproducte zur technischen Verwerthung gelangen und das Waschmittel dabei sich selbst regenerirt. Daneben sei aber zu berücksichtigen, dass genannte Wollwaschmethode mit allen Vortheilen und Kostenersparnissen, welche sie zulässt, nur in einer gehörig und vollständig fabrikmässig eingerichteten Anstalt betrieben werden könne und sich daher für Einzelwirthschaften nicht eigne. - Die nach dem Richter'schen Verfahren gewaschene Wolle von 190 Masthammeln (Southdown-Halbblut - A) und von Merinos (B) hatte nach Analysen im Weender Laboratorium folgende Zusammensetzung:

|           |     |   |   | A.    | ,        | B.<br>12,0 Proc. |   |  |
|-----------|-----|---|---|-------|----------|------------------|---|--|
| Feuchtigk | eit |   |   | 13,8  | Proc.    |                  |   |  |
| Fett      |     | • |   | 3,1   | D        | 4,2              | > |  |
| Wollhaar  |     | • | • | 83,1  | <b>)</b> | 83,8             | * |  |
|           |     |   |   | 100,0 |          | 100,0            |   |  |

Ammons im Grossen zum Waschen der Wolle empfohlen. Sam. Hart-Einwirkung mann<sup>3</sup>), der bereits früher dieses Salz zu Entfettungsversuchen im Kleinen sauren Amverwendete, stellte Untersuchungen über die Einwirkung des kohlen- mons auf sauren Ammons auf den Fettschweiss der Wolle an.

Bekanntlich hat A. L. Trenn<sup>2</sup>) die Anwendung des kohlensauren Ueber die den Fettschweiss der Wolle.

Je 3 von der Schulter dreier Schafe entnommene Proben wurden 30 Minuten lang in Wasser von 22,5° C. eingeweicht, dann 10 Minuten lang mit & Lit. aproc. Lösung von kohlensaurem Ammon gekocht und in Wasser rein ausgewaschen. Von den so behandelten Proben wurden 6 von Neuem in gleicher Weise mit neuer Lösung behandelt, und hiervon endlich 3 Proben zum dritten Male. Nach dem

<sup>1)</sup> Journal f. Landwirthschaft. 1869. Bd. 4. Heft 1. S. 49.

<sup>2)</sup> Jahresbericht 1867. S. 381.

<sup>3)</sup> Annalen d. Landw. f. Preussen. Monatsbl. 1868. Bd. 52. S. 270.

Wägen der Proben im getrockneten Zustande wurden sie mit Aether entfettet, getrocknet und abermals gewogen. — Es bedeutet: a=10 Min.,  $b=2\times10$  Min.,  $c=3\times10$  Min. lang gekocht.

|                | Nach der Behandlung<br>mit kohlensaurem Ammon<br>blieben Haar und Fett<br>in Procenten: |                         |                         | Bei der Behandlung mit Aether wurden erhalten<br>an reiner Haarsubstanz und Fett<br>in Procenten: |                       |                         |                      |                         |                      |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| Vliess<br>1.   | Vliess                                                                                  | Vliess<br>3.            | Vlies                   | ss 1.                                                                                             | Vliess 2.             |                         | Vliess 3.            |                         |                      |  |  |
|                | 1. 2.                                                                                   |                         | Haar                    | Fett                                                                                              | Haar                  | Fett                    | Haar                 | Fett                    |                      |  |  |
| a)<br>b)<br>c) | 33,30<br>30,66<br>28,66                                                                 | 35,33<br>32,80<br>31,33 | 28,13<br>25,66<br>23,33 | 22,93<br>22,93<br>22,93                                                                           | 10,37<br>7,73<br>5,73 | 26,00<br>26,00<br>25,46 | 9,33<br>6,80<br>5,87 | 18,50<br>18,40<br>18,23 | 9,63<br>7,26<br>5,10 |  |  |

Die Wolle wird also um so mehr entfettet, je öfter man das Kochen in erneuter Lösung wiederholt; eine totale Entfettung wird aber selbst durch siebenmaliges Auskochen mit stets neuer Lösung nicht erreicht, wie folgende Zahlen beweisen:

|                                                      | Nach der<br>Behandlung<br>mit kohlen-<br>saurem Am- | Nach der Behandlung<br>mit Aether blieben<br>in Procenten: |                      |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|                                                      | mon blieben<br>Haar u. Fett<br>in Procenten:        | Reines<br>Haar                                             | Fett                 |  |
| I. 7 × 10 Minuten gekocht II. desgl. » III. desgl. » | 28,50<br>24,00<br>29,50                             | 24,16<br>19,33<br>24,33                                    | 4,32<br>4,67<br>5,18 |  |

Aus einem dritten Versuche geht hervor, dass andauerndes Kochen mit nicht erneuerter Lösung geradezu schädlich wirkt.

Das Kochen wurde, um der Wasserverdunstung vorzubeugen, in mit Steigrohr versehenem Kolben vorgenommen. Es bedeutet: a=10, b=20, c=30 Min. lang gekocht.

|                | Nach der Behandlung<br>mit kohlensaurem Ammon<br>hinterblieben Haar u. Fett<br>in Procenten: |                         |                         | Bei der Behandlung mit Aether wurden erhalten<br>in Procenten: |                       |                         |                      |                         |                      |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|--|
|                | Vliess<br>1.                                                                                 | Vliess<br>2.            | Vliess<br>3.            | Vlie                                                           | 38 1.                 | Vlie                    | 38 2.                | Vliess 3.               |                      |  |  |
|                |                                                                                              |                         |                         | Haar                                                           | Fett                  | Haar                    | Fett                 | Haar                    | Fett                 |  |  |
| a)<br>b)<br>c) | 22,66<br>25,33<br>26,50                                                                      | 81,16<br>32,00<br>84,66 | 28,70<br>34,00<br>37,00 | 17,38<br>16,83<br>17,83                                        | 5,33<br>8,50<br>11,17 | 25,83<br>25,00<br>25,30 | 5,88<br>7,00<br>9,86 | 24,00<br>28,33<br>30,66 | 4,70<br>5,67<br>6,34 |  |  |

A. Remelé<sup>1</sup>) hat Untersuchungen über die Ursachen der Fär- Ueber die bung verschiedener Ziegelsorten begonnen. Rüdersdorfer Steine. No. 1. Mattroth, mit etwas rötherem Kerne; bei starker verschiede-

Rothgluth gebrannt; 3,78 Proc. Eisenoxyd.

ner Ziegel-No. 2. Gelblich weiss, mit schwachröthlichem Kerne; bei der Weissgluth naher sorten. Temperatur erzeugt; 4,26 Proc. Eisenoxyd.

Freienwalder Steine. No. 3. Lebhaft roth; bei starker Rothgluth dargestellt; 3,79 Proc. Eisenoxyd.

No. 4. Dunkler roth als 3.; bei der Weissgluth naheliegender Temperatur erhalten; 4,28 Proc. Eisenoxyd.

In sämmtlichen Steinen war Eisenoxydul in kaum nachweisbaren Spuren vorhanden.

Der Rüdersdorfer Diluvialthon des Stienitz-See's enthielt 8,69 Proc., der Freienwalder Septarienthon nur 2,47 Proc. Kalkerde.

Verf. schliesst hieraus, dass

- 1. eine verhältnissmässig kleine Menge Eisenoxyd genügt, um Ziegel stark roth zu färben, dass
- 2. die dunklere Färbung kalkarmer Ziegel Folge einer Aenderung im physikalischen Zustande des freien Eisenoxyds ist, hervorgerufen durch höheren Hitzegrad, und dass endlich
- 3. beim Brennen kalkreicher Thone die Kalkerde aufschliessend auf das Eisenoxyd wirkt, so dass letzteres in ein mehrbasisches weisses Silikat einzugehen vermag.

Wir haben hierzu noch auf folgende Mittheilungen aufmerksam zu machen:

Dampfkesselzerstörung durch den Fettgehalt des Speisewassers, von Farcot 2). Ueber den Eierspiegel 3).

Verfahren zur Conservation von Fleisch, Fischen u. dgl. (mittelst sauren schwefligsauren Kalks), von Medlock und Bailey 4).

F. Cirio's 5) Verfahren zur Conservation von Fleisch (Ersatz der ausgepumpten Luft durch eine Lösung von Kochsalz und Salpeter).

Der Fabrikations - Betrieb des von Liebig'schen Fleischextractes in Fray-Bentos 6).

Haut und Haar, von H. Crampe 7).

Popper's Kesseleinlagen gegen Kesselstein 8).

<sup>1)</sup> Berichte d. deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin. 1868. No. 14. -Polytechnisches Centralblatt. 1868. S. 1387.

<sup>2)</sup> Génie industr. 1867. Nov. p. 246. — Polytechnisches Centralblatt. 1868. S. 105.

<sup>3)</sup> Polytechnisches Centralblatt. 1868. S. 1249.

<sup>4)</sup> Chem. News. 1867. Vol. 15, p. 59. — Vergl. Jahresbericht 1867, S. 383.

<sup>5)</sup> Landw. Annalen des mecklenburg. patriotischen Vereins. 1868. No. 14. 6) Centralbl. f. d. gesammte Landeskultur in Böhmen. 1868. S. 521. — Vergl. Jahresbericht 1867, S. 383.

<sup>7)</sup> Landw. Centralbl. 1869. Bd. 2, S. 1.

<sup>8)</sup> Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie. 1869. S. 411.

762 Rückblick.

Ueber Werthbestimmung der Seifen, von Fr. Schultze 1).

Verfahren der Rückenwäsche in Australien 2).

Ueber die Bereitung von Sodalauge für die Wollwäscherei, von S. Schrapinger!). Ueber das Waschen der rohen Schafwolle (das A. Schlieper'sche Verfahren), von M. Vogel4).

Ueber Schafwollwäsche und die Wollwaschmaschinen von Demeuse und Houget in Aachen, von Rühlmann  $^5$ ).

Ueber die Aufbewahrung von Wasser in Zinkreservoirs, von Ziurek 6).

Rfickblick.

1. Abschnitt. Gährungschemie. - Das von Lermer beobachtete Vorkommen eines Alkaloïds im Biere hat durch Jos. Oser Bestätigung erhalten. -Nach Dubrunfaut ist der wirksame Bestandtheil des Malzes, das Maltin, stickstoffhaltig. Es ist schon in kaltem Wasser leicht löslich und in dieser ersten ursprünglichen Lösung am wirksamsten auf Stärke. 1 Th. Malz soll genügen, den Kleister aus 100 Th. Stärke bei 50° zu verflüssigen und zu sacharificiren. Aus dem wässrigen Malzauszuge fällt Alkohol das Maltin; beim Wiederlösen desselben in Wasser zeigt sich, dass es einen Theil seiner Wirkung eingebüsst hat. Gerbsäure fällt aus Malzauszügen gerbsaures Maltin, dessen Wirksamkeit auf Stärke der des Maltins im wässrigen Auszuge nahe kommt; es dürfte neben dem Alkoholpräparate zur fabrikmässigen Darstellung wirksamer Handelsprodukte geeignet sein. Die Verflüssigung des Kleisters erfolgt dann am vollständigsten, wenn die zur Verkleisterung angewandte Wassermenge nicht unter ein gewisses Mass herabsinkt. Manche natürlichen Wässer, rohe Gerste, Weizen und Roggen enthalten eine dem Maltin ähnliche oder damit identische Substanz. Payen bestätigte den tief eingreifenden Einfluss des Alkohols auf die Zusammensetzung und Wirksamkeit des Maltins. — J. de Seynes und Trécul haben die endospore Fortpflanzung der Wein- und Bierhefe studirt. Dieselbe tritt nur in verdünnten Flüssigkeiten auf, weil anderenfalls in Folge der reichlichen Nahrung der vegetative Process vorwaltend bleibt. - M. Rees identificirt die freie Zellbildung der echten Bierhefe mit der Ascosporenentwickelung einfachster Ascomyceten. Des Verf. Bemerkunges über Unter- und Oberhefe und seine kritische Behandlung der neueren Hefetheorien verdienen alle Beachtung. Ad. Mayer hat seine Untersuchungen über die Nahrstoffe der Bierhefezelle fortgesetzt. Von grossem Interesse und practischer Bedeutung sind Wiesner's Beobachtungen über die Beziehungen zwischen dem Wassergehalte und der Lebensthätigkeit der Hefezelle. Durch langsames Autrocknen soll sich der Hefe alles Wasser entziehen lassen, ohne dass sie unwirksan wird. Rasche Wasserentziehung tödtet nur die älteren mit Vacuolen erfüllten Zellen.

<sup>1)</sup> Landw. Annalen des mecklenburg. patriotischen Vereins. 1869. No. 2.

<sup>2)</sup> Landw. Anzeiger. 1868. No. 52.

<sup>8)</sup> Dingler's polytechn. Journ. Bd. 189. S. 495.

<sup>4)</sup> Musterzeitung. 1868. No. 8. — Polytechn. Centralbl. 1868. S. 923.

<sup>5)</sup> Mittheilungen des hannov. Gewerbvereins. 1868. S. 265. — Dingler's polytechn. Journal. Bd. 191. S. 118.

<sup>6)</sup> Der Landwirth. 1868. S. 201.

Es ist bereits gelungen, lufttrockne Hefe darzustellen, die noch nach halbjähriger Aufbewahrung dieselbe Wirkung äusserte, wie 2/s ihres Gewichtes frischer Presshefe. - J. C. Lermer's Malzversuche mit Gerste lehren, dass die Keimungsvorgänge die Zuckerbildung in der Würze nicht wesentlich alteriren; das gleiche Gewicht Gerste lieferte selbst bei sehr verschiedener Keimdauer nahezu dieselbe Zuckermenge. Für den Brauer erstreckt sich der Verlust in der Hauptsache auf das Dextrin. Zusatz von & Proc. Chlorkalk zum Quellwasser hat in Lermer's Versuchen weder einen Vortheil, noch Nachtheil gebracht; entschieden nachtheilig wirkte Schwefelsäurezusatz. Ph. Zoeller beobachtete, dass gypshaltiges Wasser zum Einquellen der Gerste geeigneter ist als reines, dass dagegen Kochsalz enthaltendes nachtheilig wirkt. Aus Versuchen C. John's geht hervor, dass die Dauer des Malzprocesses und die hierbei inne gehaltene Temperatur nicht ganz ohne Einskus ant die Ausbeute und die Qualität des Malzes sind; gross sind die Differenzen nicht, was um so mehr in's Gewicht fällt, als die Zeitdauer und die beim Malzprocesse herrschenden Temperaturen sehr verschiedene waren. - Nach J. Gschwaendler ist das Verhältniss des Zuckers zum Dextrin in den Würzen ein sehr verschiedenes und von der Braumethode, sowie vom Rohmateriale abhängig. Von dem Dextrin vergähren ca. 22-39 Proc. - M. Siewert hält, auf Grund mehrerer Analysen, denjenigen Hopfen für den besten, der das meiste Harz enthält, am wenigsten Gesammtasche liefert und beim Ausziehen mit Alkohol und Wasser die geringste Menge Rückstand hinterlässt. — Nach Th. Schloesing, Ch. Rey und Dubrunfaut tritt eine von Stickoxydul- und Stickoxyd-Entwickelung begleitete Gährung nur in alkalischen und salpetersaure Salze enthaltenden Flüssigkeiten auf. Die genannten Forscher treten damit der Reiset'schen Ansicht entgegen, wonach bei der Fabrikation des Rübenspiritus das im Rübensafte an schwache Säuren gebunden vorhandene Ammeniak eine Oxydation erfahren soll. Die Erfahrung, dass in mit Schwefelsäure schwach angesäuerten Flüssigkeiten die Alkoholgährung normal verläuft, dürste von grosser Bedeutung für die Verwerthung der Exosmosewässer beim Dubrunfaut'schen Verfahren der Zuckergewinnung werden. - W. 8chultze hat Untersuchungen über die Milchsäuregährung der Maischen ausgeführt. C. Reitlechner machte eingehende Mittheilungen über die Anwendung und Wirkung der schwestigen Säure im Brennereibetriebe. Der Hatschek'sche Apparat zur Darstellung genannter Säure ist abgebildet und beschrieben worden. - W. Schmidt konnte, sich auf die Erfahrungen der Praxis stützend, die von W. Schultze gemachten Einwendungen gegen die Maisbrennerei nicht begründet finden. Uebrigens machte Schultze später Mittheilungen über die ungarischen Maisbrennereien, aus denen hervorgeht, dass sein Versuch keinen Massstab für die Rentabilität des Maisbrennens abgeben kann. — Payen machte Mittheilungen über das Verfahren Bachet's and Machard's, die sog. incrustirenden Bestandtheile der Holzzellen sum Zwecke der Alkoholgewinnung in Zucker umzuwandeln, derart, dass die Cellulose noch Verwendung zur Bereitung gröberer Papiersorten finden kann. In Schweden sind von Stenberg ziemlich gelungene grössere Versuche, Branntwein aus Rennthierflechte darzustellen, gemacht worden; die Verzuckerung der Flechtenstärke geschah durch Erhitzen des Rohmaterials mit verdünnter Salz- und Schwefelsaure. Der Rohspiritus soll besonders für die Essigfabrikation sich eignen. - J. Pierre, Puchot, Kramer und Pinner haben die Bestandtheile des Rüben- und Melasserohspiritus untersucht. -- G. E. Habich theilt eine Tabelle zur Ermittelung des Alkoholgehaltes sehr armer Destillate mit, wie sie z.B. bei der Analyse geistiger 764 Rückblick.

Getränke erhalten werden. - Champion und Pellet haben die sog. Wiener Presshefe analysirt; die Fabrikation derselben bespricht Payen. Durin u. Co. bereiten Presshefe aus den Rückständen der Stärke-, Rübenspiritus- und Zuckerfabriken. - J. Moser untersuchte den in den letzten Jahren gewonnenen Most einiger edler in Ungarn gebauter Traubensorten. Gleich diesen sind auch die Mostanalysen N e u b a u e r 's zur Anbahnung einer genauen Charakteristik der verschiedenen Weinjahre ausgeführt worden. Ausserdem hat Neubauer Versuche über die Verbesserung minder guter Moste durch den in den Trebern noch enthaltenen Zucker angestellt. Das vom Verf. empfohlene Verfahren ist eine Modification des Verfahrens Petiot's. Pohl untersuchte Weine aus der Bukowina und aus Steyermark. - Ein Ungenannter und L. de Martin haben den vollständigen Abschluss der Luft während der Gährung des Mostes empfohlen. Dem Ersteren genügt das einfache Bedecken der Gährbutten mit Brettern und Matten. Der Letztere liess die Gährung in dicht verschlossenen Bottichen sich vollziehen; die Kohlensäure entwich durch einen Röhrenaufsatz, dessen äussere Mündung unter Wasser tauchte. Der abgezogene Wein wurde gleichfalls in mit Röhrenaufsätzen versehenen Fässern aufbewahrt. Die derartig unter Luftabschluss bereiteten Weine waren von ausgezeichneter Beschaffenheit. Bei Weinmost, der schwer gährt, empfiehlt sich nach W. die Behandlung desselben nach Art des Schaufelweins. - K. Kolb theilte ein Verfahren mit, die wenig haltbaren italienischen Landweine haltbarer und feiner zu machen Nach den günstigen Erfolgen, welche das Appert-Pasteur'sche Verfahren der Weinconservation durch Erhitzen gehabt hat, bricht sich dasselbe immer mehr Bahn, und sind bereits verschiedene Weinerhitzungsapparate construirt und geprüft worden. - J. Huck veröffentlichte eine Vorschrift zur Bereitung guten kunstlichen Weines. - Eine Schleswig-Holsteinerin theilte ein Verfahren zur Bereitung schmackhaften und leicht verdaulichen Schwarzbrodes mit. -Brodbereitung nach von Liebig's Vorschrift gründet sich auf die Verwendung des Mehles vom ganzen Korne und auf die künstliche Erzeugung von Kohlensaure im Teige aus doppelt-kohlensaurem Natron. An Stelle der zur Kohlensaureentbindung vorgeschlagenen Salzsäure empfiehlt Puscher die Anwendung von Salmiak. Hofmann in Speyer ertheilt dem im Uebrigen nach von Liebig's Methode bereiteten Brode durch Zusatz von verjüngtem Gährteige grösseren Wohlgeschmack. Mit Rücksicht auf den häufig sich zeigenden Widerwillen gegen den Genuss des Brodes vom ganzen Korne und in Anbetracht dessen, dass Weissmehl ärmer an Nährsalsen ist als Schwarzmehl, empfiehlt v. Liebig die Verwendung des Kalk- und Talkerdephosphats, sowie Chlorkalium enthaltenden Horsford'schen Backpulvers. Nach Dauglish' Methode wird unter Druck befindliche gasförmige Kohlensäure in das Einteigwasser gepresst; die Teigbereitung geschieht in besonderen Knetmaschinen.

2. Abschnitt. Milch-, Butter- und Käsebereitung. — Nach P. Bretschneider und C. Karmrodt ist Tomlinson's Butterpulver ein unreinet doppelt-kohlensaures Natron. — F. Mosler und H. Hoffmann haben gemeinschaftlich Untersuchungen über blaue Milch ausgeführt Das die Oberfläche bildende Häutchen enthielt Fäden von Penicill. glaucum Fr. Hallier fand in rothgewordener Butter als Träger des Farbstoffes die Mycelfäden von Penicill. crust. Fr. und Aspergill glauc. Lk., sowie Mikrococcus. Elten empfiehlt als einzig sicheres Mittel gegen das Blauwerden der Milch das wiederholte Ausschwefeln der Milchstuben. — Im frischen Colostrum des Schweines beobachtete Hallier ruhenden und schwärmenden Mikrococcus und glaubt, dass derselbe in der Brustdrüse eine wenn auch nicht

nothwendige, so doch nützliche physiologische Function erfülle. - Zahlreiche Untersuchungen von Ziegen- und Kuhmilch liegen vor von C. Karmrodt, Nast, F. Stohmann und Tolmatscheff. Fettbestimmungen allein wurden von E. Wollny ausgeführt. - Die concentrirte Milch aus Cham, Kempten, Weichnitz und Sassin untersuchten Karmrodt, Werner, Eichhorn und Th. v. Gohren. - Klotz und Trenkmann haben Versuche über den Einfluss der Melkzeit auf die Butterausbeute, C. Petersen, Graf v. Schlieffen und E. Zander Versuche über den Butterertrag beim Milch- und Sahnebuttern ausgeführt. — An der Prüfungsstation für landwirthschaftliche Maschinen und Geräthe zu Halle sind Versuche mit der Clifton'schen athmosphärischen und Lehfeldt'schen (Rotations-) Buttermaschine ausgeführt worden, welche für erstere ungünstig ausfielen. J. Seifried und O. Mai erzielten günstigere Resultate. — Ueber die Bereitung der von O. Lindt untersuchten Vorbruchbutter berichtete G. Wilhelm. - Nach Untersuchungen von Kemmerich erfolgt die Fettbildung aus Eiweissstoffen in der Milch und im reifenden Käse nur unter dem Einflusse gleichzeitig vorhandener Pilzbildungen. Wo diese ausgeschlossen sind, da verringert sich das Fett unter der oxydirenden Wirkung der Luft. - Unser Bericht enthält endlich noch ziemlich ausführliche Mittheilungen über die Fabrikation des Holländer- und Croyer-Käses.

3. Abschnitt. Zuckerfabrikation. — C. Scheibler machte über das bereits früher im Rübensafte und in der Melasse entdeckte Alkaloïd Betain weitere Mittheilungen. — Th. Becker und Koppe erzielten günstige Erfolge von Kalidüngung auf Zuckerraben. Einem von F. Heine ausgeführten vergleichenden Düngungsversuche mit Peruguano und Chilisalpeter zufolge scheint der letztere, in grösseren Mengen angewandt, ungünstig auf die Zusammensetzung des Saftes zu influiren; selbst der Mehrertrag an Rüben und die niedrigeren Düngungskosten konnten die geringere Saftqualität nicht ausgleichen. — M. Jacobsthal hat Untersuchungen über die Löslichkeit des kohlensauren, oxalsauren, phosphorsauren und citronensauren Kalkes, des Gypses und der kohlensauren Magnesia in Rohrzuckerlösungen verschiedener Concentration ausgeführt. - F. Dehn und E. F. Anthon machten Mittheilungen über das Verhalten der Oxalsäure bei Verarbeitung des Rübensaftes und über die Quellen, aus denen sie stammt; der Letztere hält ihre Bildung im Kohlensäureofen nicht für unmöglich. - Clasen folgert aus seinen Versuchen, dass reines Wasser und gewisse Salze ohne Zuthun von niedrigen pflanzlichen Organismen den Rohzucker zu invertiren vermögen. - H. Schulz theilte Mittelwerthe aus zahlreichen Analysen von Betriebswasser und Scheidekalk - Heidepriem spricht sich, gegenüber dem einfachen Pressverfahren, sehr günstig über das Nachreibeverfahren aus; die Saftausbeute war hier erheblich grösser. Sehring theilt ein von ihm befolgtes Verfahren der Saftgewinnung mit, welches sich eng an das Schützenbach'sche Macerationsverfahren anlehnt, wobei aber der gewonnene Rohsaft durch Dehne'sche Filterpressen entfasert wird. Den von Ebert ausgeführten Versuchen zufolge liefert entfaserter Rohsaft einen reineren Scheidesaft, als unfiltrirter Rohsaft. — Das Champonnois'sche Verfahren der Saftgewinnung scheint nach Laboratoriumsversuchen Bodenbender's auf falschen Principien basirt zu sein. Die Absorptionsfähigkeit der Rübenfaser für die Salze des grünen Syrups ist bei weitem nicht so gross, als erforderlich. - W. Bartz und H. Reichardt bestätigten ältere Beobachtungen über die Vortheile des Diffusionsverfahrens; der von ihnen beobachtete Zuckerverlust war gering, die Füllmassen und der Zucker aber standen denen nach anderen Methoden gewonnenen

nicht nach. -- Versuche eines Ungenannten thuen dar, dass der Zusatz von Ralk zum kalten Rübensafte behufs der Scheidung entschieden nachtheilig wirkte. Günstigen Erfolg hatte Verf. von einem Nachkochen nach der Scheidung, und glaubt derselbe, dass die Ansichten über die verschiedenen Saftreinigungsmethoden desshalb so sehr differiren, weil man die Zeitdauer der Einwirkung des Kalkes und der Siedehitze nicht genügend beobachtet habe. — Nach Untersuchungen Bodenbender's und Scheibler's dürfte die schwefelsaure Magnesia als Scheidemittel für Rübeasafte, wenn nicht sogar nachtheilig für das Product, so doch nutzlos für die Scheidung sein. - Von H. Schulz ausgeführten Analysen des Nachpresssaftes zufolge scheint das Nachpressen des Scheideschlammes aus Filterpressen Beachtung zu verdienen. Zu dem von Bodenbender empfohlenen, aber noch nicht veröffentlichten Verfahren der Zuckergewinnung aus Scheideschlamm haben wir Zahlen mitgetheilt, welche die Zulässigkeit und Rentabilität desselben beleuchten sollen. - E. F. Anthon nimmt an, dass Salze an sich Melasse nicht zu bilden vermögen, dass vielmehr die organischen Nichtzuckerstoffe als Melassebildner anzusprechen, bezüglich des Zuckerverlustes aber 11 Th. Zucker für je 1 Th. vorhandenen Gesammtnichtzuckers in Rechnung zu bringen seien. Verf. hält die Melasse für eine übersättigte Zuckerläung. - L. Taussig hat sich in Dubrunfaut's Laboratorium Längere Zeit mit dessen osmotischem Verfahren der Zuckergewinnung beschäftigt. Allem Anscheine nach dürfte dasselbe eine grosse Zukunft haben, besonders wenn es gelungen sein wird, den Zucker der Exosmosewässer auf Spiritus und darnach den Blaseninhalt auf Düngesalze zu verarbeiten. — Während C. Wöstyn zum Zwecke der Raffination und Zuckerfabrikation aus Melasse den organischen Nichtzucker in Form eines Kalklackes entfernt, wird bei dem Le Play'schen Verfahren und dem Boivin's und Lois eau's der Zucker in eine unlösliche Kalkverbindung übergeführt. Pierre und Massy führen den Zucker in eine Barytverbindung über. Margueritte's Verfahren der Zuckergewinnung aus Melasse besteht darin, zunächst durch Schwefelsaure enthaltenden Alkohol aus jener alles Fällbare auszuscheiden und darauf durch absoluten Alkohol den Zucker zur Ausscheidung zu bringen; Zusatz von Zuckerpulver soll den letzteren Process wesentlich begünstigen. E. F. Anthon endlich hat Versuche behufs Ausbildung einer Methode der Raffination ohne Wärme und Chemikalien angestellt; er ging hierbei von der Voraussetzung ans, der Rohmicker sei nichts als ein inniges Gemenge von Melasse und reinem festen Zucker und jene durch systematisches Ausdecken mit immer reineren Decken vollständig zu entfernen. - Untersuchungen über den Stickstoffgehalt der verschiedenen Producte der Zuckerfabrication und den Uebergang des Stickstoffs aus der Rube in diese hat Ad. Renard ausgeführt. — Der Bericht enthält eine Tabelle E. F. Anthon's zur anpähernden Werthschätzung flüssiger Zuckerproducte. — Aus Untersuchungen D. Kunze's und H. Reichardt's über die absorbirende Wirkung der Knochenkohle kann gefolgert werden, dass ein Zusatz von Chlorcalcium zu dem zu filtrirenden Safte die Entfernung organischsaurer Salze aus dem Safte durch die Kohle wesentlich begünstigen würde.

4. Abachnitt. Stärkefabrikation. — Jul. Kühn's Untersuchungen über det Durchwachsen der Kartoffeln lehren, dass die spätreifen Sorten diesem Uebelstande am meisten ausgesetzt sind; die Mutterknolle, an der sich die Kindeln entwickela hiefern hierzu kein Bildungsmaterial, verlieren also in Folge des Durchwachsens nicht an Stärke, so lange die Kartoffelstaude noch grünt und assimilationsfähig ist. — A. Stöckhardt hat Mittheilungen über den Einfluss verschiedener Düngemittel

auf den Stärkegehalt der Kartoffelknolle gemacht; die deprimirende Wirkung der Chloralkalien tritt auch hier wieder in erster Linie hervor. — G. Lindenmeyer fand in mehren Stärkesorten bestimmbare Mengen Traubenzucker und Milchsäure.

5. Abschnitt. Technologische Notizen. - J. Kolb veröffentlichte Untersuchungen über die Bestandtheile, den Röst- und Bleichprocess der Flachsfaser. — Das Centralblatt für die gesammte Landeskultur in Böhmen enthält Mittheilungen über Reedwood's Verfahren der Fleischconservation (Eintauchen in geschmolzenes Paraffin). - Die weisse Glasur der Kochgeschirre ist, trotz ihres häufigen Blei- und Arsengehaltes, wegen ihrer Unlöslichkeit in Speisen unschädlich. - In Amerika bildet getrockneter und gepresster Kartoffelbrei einen wichtigen Handelsartikel und wird besonders zur Verproviantirung der Schiffe benutzt. Lermer und E. Reichardt lieferten Beiträge zur Kenntniss des Kesselsteins. Zeitweises Ausstreichen der Kesselwandungen mit Talg oder Stearin soll die Bildung derben Kesselsteins verhüten. Eine gleiche Wirkung glaubt Wiederhold dem Thon zuschreiben zu müssen. — Die Producte ungarischer (Pest'er) Walzmühlen wurden von Dempwolf untersucht; es verbreiten diese Analysen Licht über die Vertheilung des Klebers und der Mineralstoffe über die verschiedenen Schichten des Weizenkornes. - Nach Sie wert beträgt der Verlust an Oel, den ein nur dreibis viertägiges Liegen durchfeuchteter Rapssaat verursacht, nahezu 2 Proc.; das Oel hatte an Qualität viel verloren. Durch das Darren des Saatgutes steigerte sich die Oelausbeute um ca. } Proc. — Goppelsroeder untersuchte einen Schweizer Presstorf. — Ein ausgezeichnetes Conservationsmittel für Sandstein, Granit u. dgl. (nicht für gewöhnlichen und carrarischen Marmor) hat man im Wasserglasanstriche entdeckt; derselbe ist alle 3-5 Jahre zu wiederholen. - Fr. Schultze empfahl zum Weichmachen harten Wassers die auccessive Anwendung des Aetzkalks und der Soda. - Von G. Wilhelm wurden zahlreiche Wollproben verschiedenster Abstammung auf ihre Festigkeit und Dehnbarkeit untersucht. Die Vermuthung, dass das Fehlen der Marksubstanz im eigentlichen Wollhaare einen nachtheiligen Einfluss auf die Festigkeit ausübe und andererseits derselbe Mangel die Haare dehnbarer mache, bestätigte sich nicht. - Sam. Hartmann untersuchte mit verschiedenen charakteristischen Wollschweissarten behaftete Wollen auf ihren Gehalt an Feuchtigkeit, Waschverlust, Fett und reiner Haarsubstanz. Eine andere Versuchsreihe erstreckte sich über das Verhältniss des Fettschweisses zur Menge der Haarsubstanz bei verschiedenen Wolllängen. — In einem längeren Artikel über Wollwäsche theilt Fr. Hartmann seine vorläufigen Untersuchungen über die Zusammensetzung des Wollfettes mit; es gelang ihm, den sog. unverseifbaren Theil durch alkoholische Kalilösung zu verseifen. - Die Grösse des Waschverlustes Neuseeländischer Wollen ermittelte A. v. Lynker. — In neuerer Zeit machen zwei Wollwaschverfahren viel von sich reden, das Hétsei'sche und Richter'sche; nur das letzere dürfte eine Zukunst haben. — S. Hartmann hat über die Einwirkung des kohlensauren Ammons auf den Fettschweiss der Wolle Versuche angestellt. -Aus Untersuchungen A. Remelé's über die Färbung der Ziegel geht hervor, dass die dunklere Färbung kalkarmer Ziegel durch eine Aenderung im physikalischen Zustande des freien Eisenoxyds, die helle Farbe aus kalkreichem Thone gebrannter Steine aber durch ein mehrbasiges weisses Eisensilicat bedingt ist.

## Literatur.

Lehrbuch der Chemie nach den neuesten Ansichten der Wissenschaft, für den Unterricht an technischen Lehranstalten bearbeitet von Max Zängerle. 2 Abth. Specielle Chemie. München, Grubert.

Kurzgefasstes Lehrbuch der Massanalyse (mit Rücksicht auf technisch wichtige Stoffe) von E. Fleischer. Leipzig, J. A. Barth. 28 Ngr.

Taschenwörterbuch der Technologie von Th. Gerding. Leipzig, Fr. Wilh. Grunow. 5-6 Lieferungen à 24 Ngr.

Les Industries agricoles: sucrerie, distillerie, brasserie, vins, vinaigres, conservation des grains, meunerie, boulangerie, amidonnerie, féculerie, conservation des aliments, huilerie, résines, tannerie, albumine, blanchiment, papeterie, conservation des bois, par Ronna. In-80, 466 p., 75 grav. et 8 planches. Paris, libr. agric. de la Maison rustique. 10 fr.

Untersuchungen über die alkoholische Gährung von Adolph Mayer, Heidelberg, Winter.

Die Biebrauerei nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Theorie und Praxis des Gewerbes. Mit besonderer Berücksichtigung des Brauverfahrens in Ocsterreich-Ungarn, Bayern u. s. w. 4. gänzlich umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage von Ch. H. Schmidt's »Grundsätze der Bierbrauereic. Von Prof. L. v. Wagner. Mit einem Atlas. Weimar, B. Fr. Voigt. 1870. 3½ Thlr.

Die Bierbrauerei mit besonderer Berücksichtigung der Dickmaischbrauerei; nebst einem Anhang, enthaltend die im Brauereibetriebe gebräuchlichen Rohstoffe und deren Verwendung u. s. w., von Phil. Heiss. 5. verbesserte Aufl.. Augsburg, Lampart u. Comp.

Die alkoholischen Getränke: Wein, Bier und Branntwein, von Dr. H. Schwarz. Breslau, J. A. Kern. 27 Ngr.

Die Gährungschemie, umfassend die Weinbereitung, Bierbrauerei, Spiritus- und Essigfabrikation, von C. Stahlschmidt. Berlin, C. Duncker. 2\statute{1} Thlr.

Die wirklichen Fortschritte und Erfolge der Branntweinbrennerei und Spiritusfabrikation in ihrer vollkommensten Gestalt, von E. W. Kreplin. Leipzig, M. Schäfer. 2 Thlr.

Neuestes Maischverfahren für Korn- und Kartoffelbrennerei; keine Gefahr der Steuer-Defraudation und -Denunciation durch gänzliche Vermeidung des Uebergährens. Von H. Boehm. Berlin, R. Kühn. 1 Thlr.

Erfahrungen beim Brennerei - Betriebe; in eigener, langjähriger Praxis gesammelt, nebst selbstgeprüften, bewährt gefundenen Hefemitteln. Von J. A. Fischer. München, E. A. Fleischmann. 16 Ngr.

Traité pratique de la culture et de l'alcoolisation de la betterave; par N. Basset. Paris, E. Lacroix. 24 Ngr.

Recherches sur les produits alcooliques de la distillation des betteraves, par Pierre et Puchot. Caen, imp. Leblanc-Hardel.

Die Steuersysteme bei der Branntweinfabrikation und der Irrationalismus im gegenwärtigen Stadium der Brennerei-Industrie u. s. w., vom Ober-Steuer-Inspector T. Glaser. Brieg, F. Gebhardi. Literatur. 769

Der Cider oder Obstwein. Kurze Zusammenstellung der verschiedenen Bereitungsarten und Rathschläge zu einer rationellen Darstellung und Behandlung desselben, von Dr. Ed. Lucas. Ravensburg, Eug. Ulmer. 1869. 12 Exempl. 3 Thir.

Hellenthal's Hilfsbuch für Weinbesitzer und Weinhändler, oder der vollkommene Weinkellermeister, von J. Beyse. 8. verb. u. verm. Aufl. mit 56 Holzschn. Wien-Hartleben. 2½ fl. ö. W.

Les Appareils vinicoles en usage dans le midi de la France, par de Martin. In-80, 126 p. Paris, libr. agric. de la Maison rustique. 2 fr.

Anleitung zur Prüfung der Kuhmilch von Chr. Müller. 2. Aufl. Bern, Haller } Thir.

Der rationelle Betrieb der Milchwirthschaft mit Einschluss der Butter- und Küsebereitung von M. Boettger. Stuttgart, Cohen und Riesch. 11 Thlr.

Sacharimétrie optique, chimique et melassimétrique, par l'abbée Moigno. In-18 jésus, 260 p. Paris, libr. Gauthiers-Villars. 3 fr. 50 cent.

Jahresbericht über die Untersuchungen und Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der Zuckerfabrikation. Jahrg. VII. 1867. Von K. Stammer. Breslau, E. Trewendt.

Bericht des Landrathes Rimpau an den Königl. Preuss. Minister für landwirthschaftliche Angelegenheiten, das Diffusionsverfahren für die Rübenzuckerfabrikation betreffend. Preussische Annalen der Landwirthschaft. Monatsbl. 1868. Oct. u. Nov.

Das Diffusionsverfahren des Hrn. J. Robert in Seelowitz, von Jos. Adler. Wien, Gerold u. Co. 1 Thlr.

Nouveau mode de fabrication et de raffinage du sucre, par Margueritte. In-80, 15 p. Paris, Walder.

Die Grundzüge der belgischen Flachskultur und Flachsbereitung von Alfr. Winkler. Berlin, Fr. Kortkampf.

Die hydraulischen Mörtel in chemisch-technischer Beziehung v. W. Michaelis. Leipzig, Quandt u. Haendel. 2½ Thlr.

Physische und chemische Beschaffenheit der Baumaterialien, deren Wahl, Verhalten und zweckmässige Verwendung, von Prof. Rud. Gottgetreu. Berlin, Jul. Springer.

Bildliche Darstellung des Baues und der Eigenschaften der Merinowolle, mit erläuterndem Text von J. Settegast. Berlin, Wiegandt u. Hempel. 1869. Kart. 1§ Thlr.

## Autoren-Verzeichniss.

Acker, L. 564. 664. Aderholdt, F. 712. Albert, E. 384. 410. Albert, H. 384. 410. Ankum, van. 189. 327. Anthon, E. F. 720. 730. 731. 736. 739. 742. 765. 766.

Bachl, M. 659. Bachet. 688. 763. Baeber, O. 425. 638. 666. Bailey. 761. Baker, S. W. 659. Barthélemy, M. 305. Bartz, W. 726. 765. Baudrimont, E. 124. Bauer, H. 546. Bauer, Jos 563. 663. 664. Bazille. 314. 335. Bechi. 163. 324. Becker, Th. 58. 397. 412. 716. 765. Becquerel. 157. Beyer, A. 67. 128. 150. 159. 175. 296. 327. 334. Bezold, Wilh. von. 157. Biedermann, R. 77. 128. 577. Bischof, A. 126. Bischoff, E. 530. 662. Bittner. 494. Blomeyer, Ad. 610. Bobierre, A. 373. 409. Bodenbender, H. 726. 728. 780. 765. 766. Boivin. 735. 766.

Boucherie. 867. 409. Boue, A. 123.

Boussingault, J. B. 154. 159. 266. 306. 332.

Brandes, R. 486. 488. 497. 501. 660.

Breitenlohner, Jac. 44. 127. 345. 387. 394. 395. 396. 401. 407. 411. 412.

Bretschneider, P. 150. 159. 238. 331. 703. 764. .

Brigel, G. 363. 409.

Brücke, E. 528. 662.

Buignet, H. 191. 326.

Burger, R 741.

Busse, L. 461. 481. 660.

Cantoni, G. 157. 557. 664.
Champion. 692. 754.
Christiani, W. 371. 409.
Church. 38. 127.
Cirio, F. 761.
Clasen, W. L. 720. 765.
Classen, A. 195. 327.
Clement. 343. 522.
Cohn, F. 319. 335.
Cohn, W. 124. 406.
Cordel, O. 459. 431.
Corenwinder. 243. 331.
Cossa, A. 106. 110. 129.
Crampe, H. 761.
Crasé, F. W. 741.
Cruse, E 741.
Cunze, D. 487. 660. 740. 766.

Davey. 522.
Davy, Marié. 157. 270. 833.
Dehérain, P. 273. 806. 818. 832. 835.
Dehn, F. 720. 765.

Dempwolf, O. 748. 767.
Deville, Ch. Sainte-Claire. 154.
Diaconow. 548. 663.
Dietrich, Th. 385. 392. 410. 488. 492.
494. 495. 660. 661.
Dircks, 287. 289. 334.
Doebrich, G. 39. 127.
Dollfus. 376.
Dove, H. W. 157.
Drechsler, G. 406.
Dubouy, Alf. 407.
Dubrunfaut. 167. 218. 325. 671. 682.
703. 735. 762. 763.
Duchartre, P. 243. 331.

Ebert, G. 725. 765. Eichhorn. 115. 150. 708. 765. Eichwald, E. 528. 662. Eisbein, C. J. 343. Erdmann, E. O. 662. Erdmann, Jul. 182. 325. Eulenburg, A. 565. 664.

Durin. 693. 764.

Faivre. 278. 333.
Falken-Plachecki, von. 39. 340. 343.
Famintzin. 306. 308. 309. 334.
Farcot. 761.
Fede, F. 562.
Fiedler. 343. 716.
Filhol. 168. 326.
Fischer. 662.
Fittbogen, J. 162. 324. 369. 409.
Flammarion. 149. 159.
Fleischer, M. 566.
Fleischmann, W. 53. 128. 467. 660.
Frank, A. 405.
Frank, B. 208. 328.
Fremy. 181. 325.
Freytag. 115.
Fröhde, A. 123.

Geinitz, J. 659. Gerlach. 658. Gibbs, Mr. 521. Gintl, W. 188. 201. 327. 328. Girard, Aimé. 184. 325. Girard, J. 399. 412. Gise, von. 53. 128. 467.
Gohren, Th. von. 708. 765.
Goppelsroeder, Fr. 746. 751. 767.
Gorrizutti. 525. 662.
Grabowski. 176. 326.
Graham, Ch. 406.
Gronemeyer, C. 477. 481.
Grouven, H. 351. 407. 414. 478. 479.
494. 544. 660. 663.
Gruber, V. 518.
Gschwaendler, J. 679. 763.
Guenther, A. L. 478.
Gundermann. 436. 480. 742.

Haberlandt, Fr. 219. 330.

Habich, G. E. 692. 763. Haeger. 716. Haeseler, von. 406. Hake-Ohr, von. 478. Hallier, E. 324. 556. 663. 705. 764. Hampe, W. 250. 253. 254. 255. 322. Hanamann, J. 51. 128. 443. 480. Hanstein. 211. 329. Hartig, Th. 231. 324. 330. Hartmann, Fr. 757. 767. Hartmann, Sam. 755. 758. 759. 767. Haushofer, K. 34. 104. 127. 129. Hausmann, O. 405. Heiden, E. 59. 63. 65. 115. 128. 518. 661. Heidepriem. 164. 324. 430. 480. 555. 664. 723. 742. 765. Heine, F. 718. 765. Heinrich, R. 161. 324. Hellriegel, H. 245. 331. 473. 481. 500. Henneberg, W. 241. 331. 464. 561. 565. 590. 659. 664. 665. Hesse, O. 190. 327.

Heuzé, G. 714.

Hirzel, G. 53. 128.

Hlasiwetz. 123.

Hoffmann, H. 704. 764.

Hoffmann, R. 35. 126.

Hofmeister, V. 488. 496. 497. 499. 501.

601. 621. 660. 665. 666.

Hofmeister, W. 208. 328.

Holzner, G. 407.

Hoppe-Seyler. 663.

Horsford, J. N. 544. 663. 764. Hosaeus, A. 271. 333. 470. Houzeau, A. 28. 29. 126. 192. 327. Huck, J. 699. 764. Huebl, Jos. 744. Huizinga, D. 529. Hulwa, Fr. 406. Huppert, H. 658. Husemann, A. 197. 328. Hussakowsky. 73. 128.

Jablonski. 425.
Jacobsthal, M. 719 765.
Jacquemart, Fréd. 407.
Jaffe, M. 659. 663.
Jannasch. 498. 660. 661.
Jean, F. 388.
Jessen. 208.
Igelström. 124.
Imhof, von 659.
John, C. 678.
Jukes. 375.

Kachler, J. 202. 327.

Karmrodt, C. 163. 324. 378. 391. 400.
406. 410. 411. 412. 478. 488. 500.
501. 545. 554. 660. 661. 663. 703.
706. 708. 764. 765.

Kemmerich. 712. 765.

Kenngott, A. 107. 129.

Kjerulf. 126.

Klamroth, C. 659.

Klinger, Aug. 156. 159.

Kloss, F. 553. 659. 663.

Klotz. 709. 715. 765.

Knauer, F. 741.

Knauer, W. 342.

Knop, W. 71. 73. 128. 287. 288. 334. 658.

Kōnig, J. 385. 410.

Kōrte, W. 523. 662.

Kolb, J. 745. 767.

Kolb, K. 698. 764.

Korte, W. 523. 662. Kolb, J. 745. 767. Kolb, K. 698. 764. Koppe, (-Wollup). 716. 765. Kortzer. 383. Kostytschef, P. 38. 127. Krafft. 716. Krämer. 692. 763. Kral, F. J. 741. Kreusler, W. 207. 328.

Krieger. 658.

Krocker, Fr. 383. 410. 435. 488. 496. 497. 498. 502. 503. 610. 660. 661. 665.

Krutzsch, H. 103. 129. 157. 256. 332.

Kühn, G. 485. 488. 492. 501. 539. 566. 577. 660. 662. 665.

Kühn, Jl. 212. 315. 316. 317. 320. 321. 322. 323. 329. 335. 336. 742.

Kühne, W. 522. 664.

Laer, von. 315. 335.

Lambrecht, A. 525. 662.

Landois. 662.

Latschinow, P. 57. 128.

Laube, W. 562.

Laverriere, J. 371. 409.

Lehde, R. 425, 638. 666. 710.

Lehmann, Jl. 522. 576. 665.

Lehmann, Osk. 259. 318. 332. 336. 453.

454. 455. 473. 480. 481. 584. 665.

Lenz. 573. 665.

Le Play. 734. 766.

Lermer, J. C. 677. 746. 762. 763. 767.

Letheby. 357. Leunig. 357. Lichtenstein. 324. Lichtenstein, L. 741. Liebig, J. von. 659. 700. 702. 715. 761. 764. Lindenmeyer, G. 744. 767. Lindheim, P. 522. Lindig. 124. Lindt, O. 711. Lingethal, Z. von. 123. Livingstone, Gebr. 551. 663. Loew, H. 318. 335. Loewe, J. 190. 196. 326. 327. Loiseau. 735. 766. Luck. 190. 326. Ludwig, C. 529. Ludwig, E. 126. Luedersdorff. 478.

Machard. 688. 763. Maerker, M. 131. 561. 660.

Lyncker, A. von. 758. 767.

Mahn, R 590. 665. Mai. 547. 663. Maly, R. L. 544. 663. Mangon, H. 30. 124. 126. Marggraf, O. 38. 127. Margueritte, Fr. 736. 766 Marguliks, B. 387. 411. Martin, L. de. 697. 764. Massy. 735. 766. May, O. 551. 663. 765. Mayer, Ad. 349. 382. 675. 762. Medlock. 761. Mehay. 278. 333. Melchin. 522. Mentening, G. 343. Mesous. 741. Metzdorf. 493. 660. 661. Meyer, Ad. 563. 663. 664. Meyer. 546. Meyn. 476. 481. Millardet, A. 208. Molitor, von. 524. 662. Monier, E. 742. Moser, J. 493. 573. 660. 665. 693. 764. Mosler, F. 704. 764. Mueller, Al. 107. 110. 129. 268. 338.

357. 405. 408. 504. 661. 690.

Muth, E. 401. 412.

Naschold, H. 200. 328.

Nast. 706. 765.

Nathusius (-Königsborn), von. 486.

Naumann. 376.

Nessler, J. 50. 124. 127. 347. 349. 350. 354. 360. 362. 363. 368. 369. 382. 400. 401. 407. 410. 412.

Neubauer, C. 280. 334. 376. 694. 764.

Neumann, R. 522.

Nitzschke. 315. 335.

Nobbe, F. 217. 233. 239. 261. 328. 331. 332. 450. 480.

Noellner, C. 26. 126.

Nylander, O. 110. 129.

Oser, J. 671. 762. Otto, R. 543. 662. Oudemanns, A. C. 34. 126.

Palmer, W. J. 21. 126. Paxmann 522. Payen. 168. 183. 325. 504. 672. 688. 741. 762. 763. 764. Peiler, E. 522. Péligot. 197. 327. 389. 411. Pellet. 692. 764. Peters, E. 406. 488. 499. 502. 503. 574. 660. 665. Petersen, C. 709. 765. Petersen, Th. 34. 124. 126. Petit, A. 279. 333. Pfaff, Fr. 47. 127. Pflueger, Ed. 529. Pincus. 156. 159. Pinner. 692. 763. Pierre, Js. 218. 263. 332. 692. 735. 763. 766. Planchon. 314. 324. 335. Pochwissnew, von. 71. 128. Pöppig. 553. 663. Pohl, J. 696. 741. 764. Popper. 761. Pratt. 375. Prestel, M. A. F. 343. Preuss. 524. 662. Prillieux, Ed. 311. 312. 313. 335. Puchot, E. 692. 763.

Quinke, H. 562. 664.

Remelé, A. 761. 767.

Radziejewski, S. 539 663.
Radziszewski, B. 205 327.
Rammelsberg. 124.
Rantzau, von. 216.
Rath, G. vom. 33.
Raumer, C. von. 343. 344.
Recklinghausen, von. 527. 662.
Rees, M. 673. 762.
Regehly. 660.
Reichardt, E. 155. 159. 189. 327. 405.
549. 663. 747. 767.
Reichardt, H. 726. 740. 765. 766.
Reinhardt, C. 659.
Reiset, M. J. 550. 663. 682. 763.
Reitlechner, C. 634. 763.
Rembold. 176. 326.

Schunk, E. 659. 663. Schwarz, E. 123. Rey, Ch. 682. 763. Schweder, C. G. 562. 664. Riesell, A. 658. Rimpau. 342. 741. Risler, E. 49. 128. 157. 268. 333. Ritthausen, 37. 127. 206. 326. 328. 528. 663. Rochleder, Fr. 178. 187. 195. 198. 202. 203. 325. 326. 327. 328. Roeder. 471. 481. Roestell, G. 229. 231. 330. Rohde. 115. Rolle, Fr. 124. Roloff, F. 549. 663. Rommier. 186. 326. Rueff. 551. 663. Rühlmann. 762. Rupprecht. 547. Sachs, Jl. 330. Sahut. 314. 335. Samson, A. 524. 662. Sandberger, F. 17. 125. 376. Scheibler, C. 177. 205. 325. 328. 716. 729. 741. 744. 765. 766. Schieferdecker, W. Schiff, M. 562. 664. Schlieffen, Graf von. 709. 765.

Renard, Ad. 360. 408. 738. 766.

Schlösing, Th. 275. 333. 682. 763. Schmidt, Al. 529. Schmidt, A. H. 742. Schmidt, C. von. 343. Schmidt, Walth. 686. 763. Schmidt, Wern. 148. 159. Schneider. 124, 658. Schönbein, C. F. 147. 158. 191. 326. Schöttler, F. W. 741. Schrapinger, S. 762. Schroeder, Jul. 224. 330. Schütze, W. 101. 129. Schultze, Fr. 762. 767. Schultze, Hugo. 131. 158. 406. 504. Schultze, W. 683. 685. 687. 703. 763. Schulz, Hugo 487. 660. 722. 729. 765. 766. Schulze, E. 561. 658. 660. Schulze, Fr. 162. 324. 498. 660.

Schumacher, W. 217. 328. 343.

Seegen, Jos. 559. 664. Seeling von Saulenfels. Sehring, A. 725. 765. Senator, H. 563. 664. Senft, F. 123. Sertoli, E. 529. Settegast. 615. Seyferth. Aug. 742. Seynes, J. de. 672. 762. Sickel, R. 741. Siebold, von. 662. Siermann, E. 371. 409. Siewert, M. 166. 174. 193. 194. 223. 324. 327. 330. 486. 519. 549. 660. 661. 663. 680. 751. 763. 767. Sillar. 357. 408. Sombart. 549. 663. Sorauer, P. 221. 329. Spangenberg. 759. Sperlich, A. 202. 327. Stammer, K. 124. 735. 742. Staedeler. 663. Stecher. 111. Steiger. 553. 663. Stein, C. A. 378. Stein, W. 189. 196. 202. 326. 327. 328. Stenberg 683. 763. Sternfeld, J. 525. 662. Stieren, Ed. 703. Stirm. 406. Stöckhardt, A. 404. 405. 412. 452. 480. 491. 584. 658. 670. 743. 767. Stohmann, Fr. 241. 331. 391. 392. 403. 411. 412. 420. 479. 488. 499. 500.

501. 546. 638. 658. 660. 664. 666.

Taschenberg. 316. 335. Taussig, L. 781. 766. Teichmüller. 114. Terreil. 181. 325.

706. 765.

Strecker, A. 544. 663.

Striedter, A. 566. 577.

Struve, H. 148. 159. Sucker, O. 124.

Theile, R. 173 326.
Thiel, C. 703.
Thiel, H. 478.
Thiercelin. 22. 126.
Thorpe, T. E. 145. 147. 158.
Thudichum, J. L. W. 200. 328. 659. 663.
Tieghem, Ph. van. 313.
Tolmatscheff. 548. 663. 706. 765.
Toussaint, F. W. 343.
Trécul. 218. 672. 762.
Trenkmann. 709. 765.
Trenn, A. L. 759.
Treutler, Cl. 96. 129.
Trommer. 115.
Tschermak, G. 32. 126.

Ulbricht, R. 318. 473. 478. 481.

Velter. 388 411.
Vierthaler, Aug. 156. 159.
Ville, George. 478.
Vincent, L. 3. 124. 342. 406.
Virchow, R. 358. 408.
Voelcker, A. 374. 378. 390. 398. 409.
410. 412. 464. 481. 522.
Vogel, M. 762.
Vogt, K. 376.
Vogt, K. (Kassel) 403. 412.
Voit, C. 531. 534. 535. 539. 561. 563.
659. 662. 663. 664.
Volhard, J. 499. 501. 660.
Vossler, O. 124.

Wagner, P. 292. 334.
Waldorff. 553. 663.
Walkhoff, F. 742.
Warrington, R. jun. 95. 128.
Watson. 373.
Weidenhammer, R. 343.

Weigelt, C. H. 198. 287. 291. 328.
Weinhold, K. 491. 660.
Weiske. 610. 660.
Weitschach, (-Proskau). Alw. 522.
Werner. 708. 765.
Werner. 472. 478. 481.
Wesche. 546. 663.
Whitley, N. 157.
Wicke, W. 18. 31. 35. 36. 126. 127.
375. 392. 410. 411. 487. 488. 499.
501. 660. 661.
Wiederhold, Ed. 748. 767.
Wiesner, Jul. 676. 744. 762.
Wigner. 357. 408.
Wilckens, M. 343.
Wilhelm, G. 493. 711. 715. 752. 765. 767.
Winters, N. B. 419. 479.
Wirtgen. 309. 334.
Witte, L. 157.
Wittgenstein, von. 7. 125.
Woehler. 356.

Woehler. 356.
Wolff, E. 9. 125. 236. 331. 392. 406.
411. 495. 496. 585. 660. 665.
Wolff, W. 248. 332.
Wolffenstein, O. 744.
Wollny, E. 707. 765.
Wöstyn, C. 734. 766.
Wunder, G. 404. 412.

Zabel, O. 741.
Zander, F. 709. 765.
Zeiller. 716.
Zetterlund, C. G. 496. 504 660. 661.
690.
Ziegler, M. 523. 662.
Ziehlberg, A. von. 716.
Ziervogel, W. 478.
Ziurek. 762.

Zöller, Ph. 678. Zöppritz. 551 663.

## BERLIN.

Druck von J. Dræger's Buchdruckerei (C. Feicht)
Adler-Strasse 9.

2

Mark 13/17







•

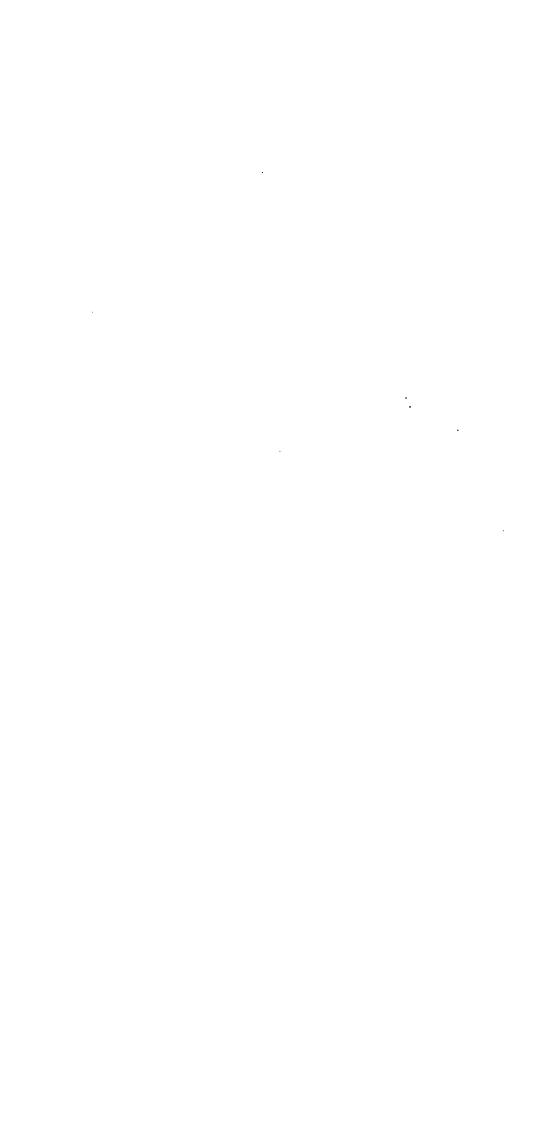



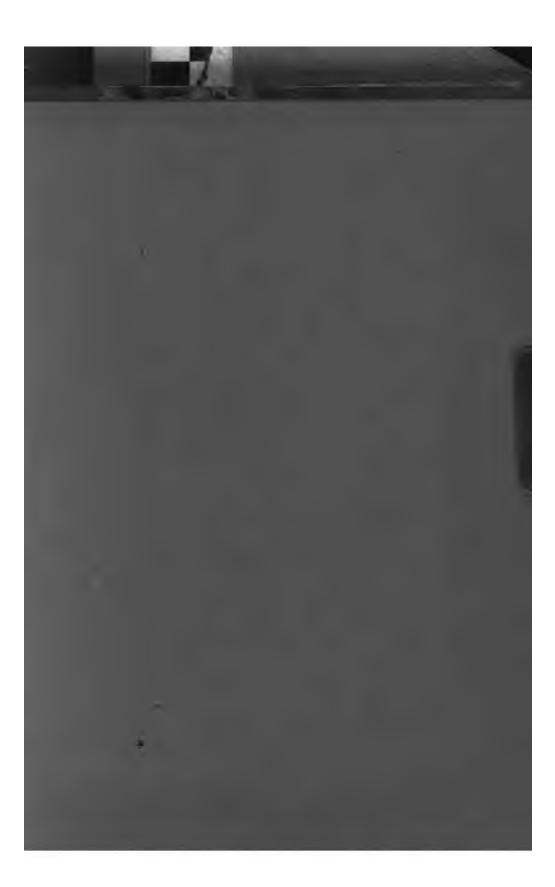

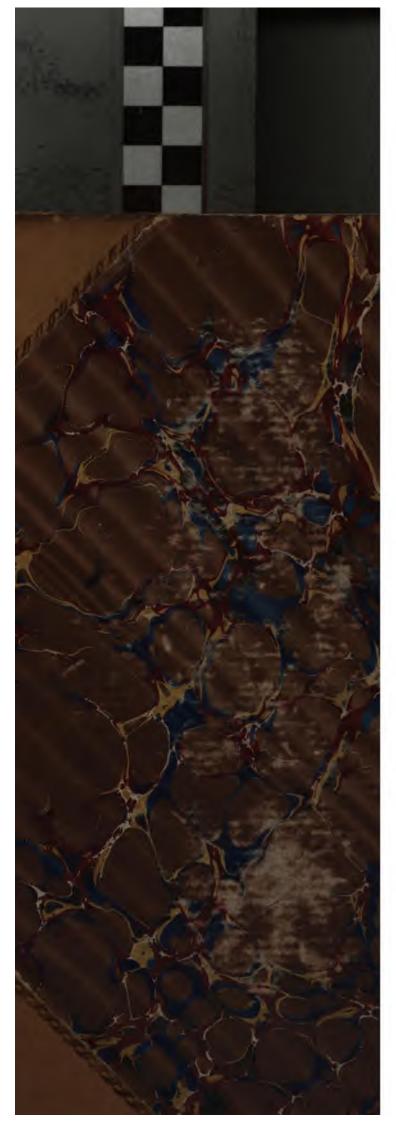